

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

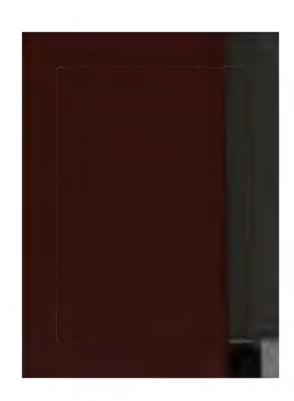

# NS. 107 D 4



YR5=€ BRO(3) H/O 3362 A.3

TNR-12099



.

ŧ

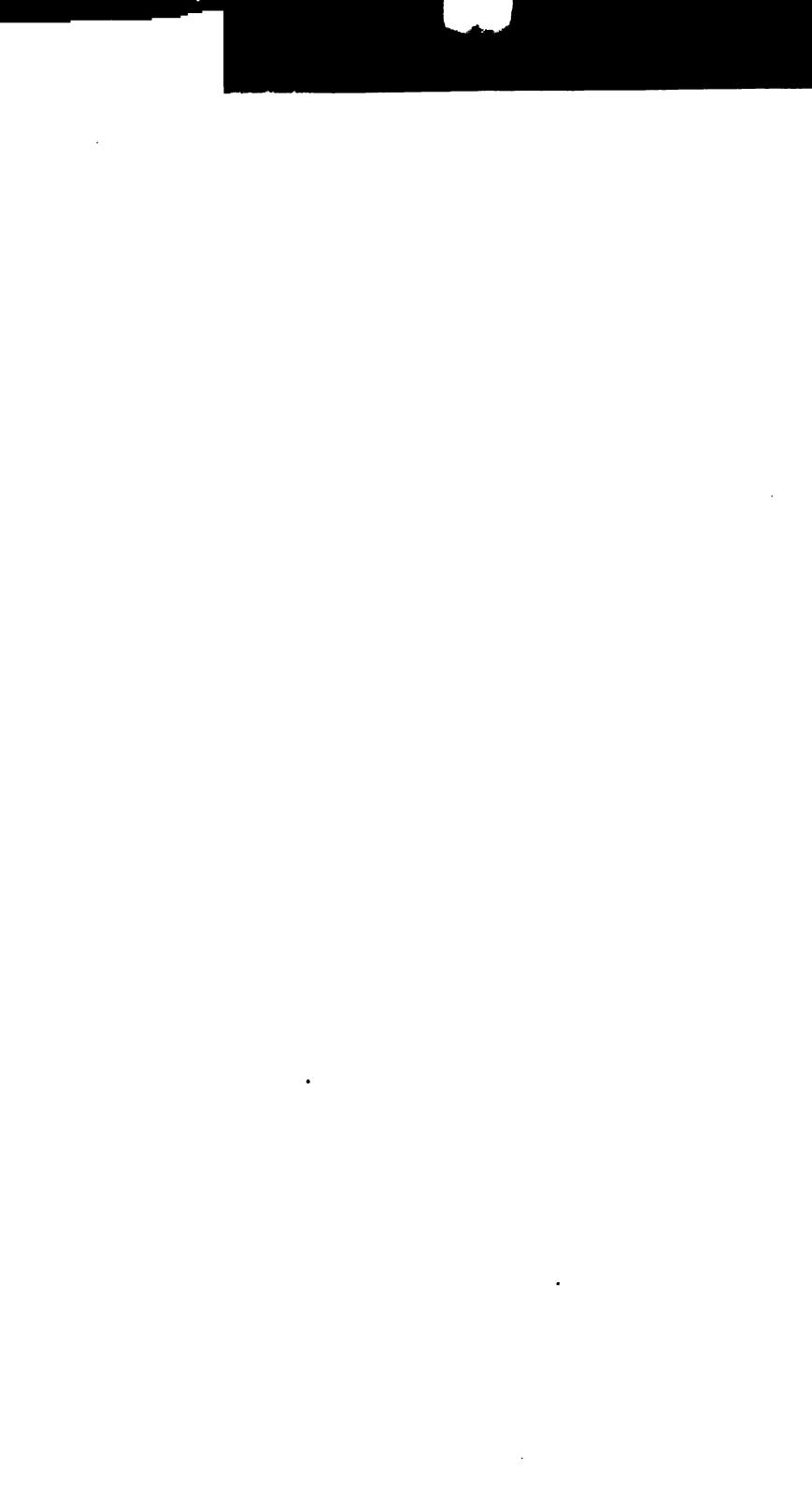

# Jean Jacques Rousseau.

# Sein Leben und seine Werke.

Bon

F. Broderhoff.

Dritter Band.

**Leipzig** Berlag von Otto Wigand. 1874.

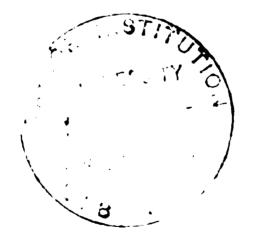

.

# Inhalt der drei Bände.

. S. III—X.

| Erster Zand.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erster Abschnitt: Genf-Paris. 1712-41.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1. Ort und Zeit der Geburt. — Eltern und Berwandte. — Die ersten Lebensjahre. — Erziehung und Unterricht. — Die Umgebung und ihre Einflüsse                                                                                                                                                      |
| 11. R. im Hause des Pfarrers von Bossey, 1720—22. — Die ersten Studien. — Das Landleben weckt den Sinn für die Natur. — Jugendfreundschaft. — Erwachen der Sinnlichkeit — und des Rechtsgefühles S. 25—37                                                                                        |
| 111. R. beim Onkel Bernard. — Geschäftiger Müssiggang. — Zwei Gesliebte auf einmal. — R. und die Frauen. — Der angehende "Febersfuchser"                                                                                                                                                         |
| IV. Bom Bureau in die Werkstatt — des Graveurs Ducommon. —<br>Das neue Leben und sein bedenklicher Einfluß. — Die Flegeljahre des<br>Polissons. — Der eifrige Leser — und seine Flucht aus Genf 1728. S. 47—56                                                                                   |
| V. Ueber Consignon nach Annech — zur Frau von Warens. — Lebens:<br>gang und Stellung dieser Dame. — Der erste Eindruck S. 56—69<br>VI. Nach Turin. — Im Missionshause. — Uebertritt zum Katholizismus.                                                                                           |
| — R. sungirt als Commis und Bedienter. — Das entwendete Band<br>und die Lüge. — Abbe Gaime und seine Lehren. — Der Unterricht des<br>Abbe Gouvon                                                                                                                                                 |
| VII. Rudtehr zur Fran v. Warens. — Die "Mama" und ihr "Aleiner".—<br>Literarische und andere Beschäftigungen. — Im bischöslichen Seminar;<br>Abbe Gatier. — Musikalische Studien. — Der Kapellmeister Le Mastre<br>und der Abenteurer Benture. — Der müßige Galan                                |
| VIII. Die Reise in's Blaue. — Besuch des Baters. — R. tritt in Lausanne als Musiklehrer auf und macht Fiasko. — Bevay und Frl. von Graffensried. — Weitere Fresahrten. — Der angebliche Archimandrit und seine Entlarvung. — R. in Paris, versehlt seinen Zweck. — Ueber Lyon nach Chamberi 1732 |
| IX. Im Sause der Warens. — Intime Beziehungen. — R. Kataster: sekretär — setzt seine musikalischen Studien fort — und verwerthet sie als Musiklehrer. — Wachsendes Interesse für Literatur, Philosophie 2c. — Ausstüge nach Genf, Lyon u. s. w. — Körperliche und Gemüths: leiden                |

| X. Die Charmettes 1736. — R.'s religiöse Denkweise. — Ländliche Arbeiten und wissenschaftliche Studien. — Poetische Bersuche S. 185—155                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XI. Zunehmende Schwäche. — Reise nach Montpellier 1737. — Begeg: nung mit Frau v. Larnage. — Kur und Leben; Land und Leute. — Nach ber Rückehr. — Die Lage wird unbehaglich. — Bersuche in Prosa. S. 155—178          |
| XII. R. Haussehrer bei H. de Mably in Lyon 1740. — Seine Gebanken über Erziehung; Unterrichtsplan. — Die Praxis befriedigt nicht. — Bestannte und Eindrücke. — Die musikalische Zisserschrift soll retten. S. 178—195 |
| Anmerkungen                                                                                                                                                                                                           |

| tung ber torsischen Preisfrage: Beldes ift bie für ben Belben nothwen-                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bigste Tugend? 1751                                                                                                |
| XIII. R. bichtet und componirt ben Devin be village 1752. — Die Auf-                                               |
| führung vor bem hofe und in Paris. — Brillanter Erfolg. — Bur Würs                                                 |
| bigung bes Studs. — Das Luftspiel Narziß und die Borrebe. S. 342—362                                               |
| XIV. Die italianische Musit im Kampfe mit ber nationalen. — R. schreibt                                            |
| seinen "Brief über die französische Musik" 1753. — Inhalt und Wirkung                                              |
| besselben                                                                                                          |
| XV. R.'s Berhältniß zu seiner Umgebung. — Der Holbach'iche Kreis. —                                                |
| Frl. Quinault und ihr Salon. — Kranklichkeit und personliche Stims                                                 |
| mung                                                                                                               |
| XVI. Reise nach Genf 1754. — Rücktritt zur reformirten Rirche. — R.                                                |
| und seine Baterstadt. — Neue Bekanntschaften. — Ausstüge und Ent-                                                  |
| würfe                                                                                                              |
| •                                                                                                                  |
| XVII. Die Abhandlung "über ben Ursprung der Ungleichheit unter ben Menschen" erscheint 1755. — Analyse bes Inhalts |
| **                                                                                                                 |
| XVIII. Beziehung ber Schrift zu ihrem Berfasser. — Ihre Tenbenz unb                                                |
| Bebentung                                                                                                          |
| XIX. Zueignung an die Genfer Republit und beren Aufnahme. — Private                                                |
| und öffentliche Beurtheilungen der Schrift. — Palissot und seine Ros                                               |
| mödie                                                                                                              |
| XX. Die Encyclopädie bringt den Artikel "über die politische Dekonomie" .                                          |
| 1755. — Inhalt desselben                                                                                           |
| XXI. "Die fantastische Königin", eine reizende Erzählung S. 465-473                                                |
| XXII. Perfonliche Berhältniffe. — Die Absicht, Paris zu verlaffen. —                                               |
| Aus ber Uebersiedlung nach Genf wird nichts. — Die Antrage ber Mab.                                                |
| b'Epinap und R.'s Zustimmung                                                                                       |
| Anmertungen                                                                                                        |
| **************************************                                                                             |

# Zweiter Band.

## Britter Abschnitt: La Chevrette. 1756-57.

| 1. Die Einsiedelei und ihre Umgebung. — Stimmungen und Traumereien.        |
|----------------------------------------------------------------------------|
| — Die Schriften bes Abbe be St. Pierre und ihre Bearbeitung. S. 3—12       |
| 11. Die Abhandlungen über "ben ewigen Frieden" und "bie Polpspno-          |
| bie"                                                                       |
| III. Berfonliche Beziehungen - ju Therese und ihren Bermanbten - ju        |
| ben Freunden (Diderot, die b'Epinay, Grimm). — Störungen und Be-           |
| benten                                                                     |
| IV. Der Brief an Boltaire über beffen Dichtung "bas Erbbeben von Liffabon" |
| 1756 — vertritt bie optimistische Weltauffassung bem Pessimismus B.'s      |
| gegenüber                                                                  |

| V. Die ibeale Welt und der Roman der Liebe. — Die eignen Reigungen und die Ansprüche der Freunde. — Zwist und Aussuhnung mit Dis derot                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VI u. VII. Die "Neue Beloise". — Inhalt bes Romans G. 75—118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| VIII. Der Dichter und sein Werk. — Personliche Bezüge S. 118—142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| IX. Gräfin b'Houbetot und R.'s Beziehungen zu ihr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| X. Störung bes romantischen Berhältnisses durch die beiderseitigen<br>Freunde. — Mad. d'Epinap, St. Lambert, Grimm. — Conflitte und<br>Ausgleichungen                                                                                                                                                                                                                                    |
| XI. Neue Zerwürfnisse — sühren zum Bruche mit Grimm und ber d'Episnay. — R. verläßt die Eremitage. — Seine Berbindung mit Gräsin d'Houbetot löst sich allmälig                                                                                                                                                                                                                           |
| Anmerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vierter Abschnitt: Montmorency. 1757—62.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1. In der Gartenwohnung auf Mont Louis. — Stimmungen und Wünsche.  — R. bricht den Berkehr mit Diderot ab. — Späteres Verhältniß der Beiden  11. Der "Brief an d'Alembert über die Schauspiele" 1758                                                                                                                                                                                     |
| Die Wohnung und ihre Umgebung. — Persönlicher und brieflicher Verstehr mit seinen Wirthen. — Literarische Beschäftigungen. — Emil, Constrat social 20. — Prinz Conti und Gräfin Boufflers S. 264—299                                                                                                                                                                                     |
| 1V. Die Beröffentlichung der Neuen Heloise (1760—61) — giebt zu manschen Weiterungen Anlaß — bereitet dem Berfasser einen glänzenden Triumph. — Der Beisall des Publikums. — Ausstellungen der Kritik. — Die Aufnahme in Genf. — Zur Beurtheilung des Werks: Composition, sachlicher Inhalt, Sprache                                                                                     |
| V. Die Kränklichkeit weckt Besorgnisse. — Beziehungen zum Marschall, seiner Familie und Umgebung. — Die Gesellschaft im Schlosse: Choiseul, die du Deffand u. A. — Der Druck des Emil macht manche Noth. — Er erscheint 1762, gleichzeitig der Contrat social. — Aufnahme der beiden Werke. — Der drohende Sturm und sein Ausbruch. — Haftbesehl des Parlaments. — Flucht in die Schweiz |
| VI—VIII. Emil. — Analyse bes Werks. — Resumé bes Inhalts, zur Kritik<br>bes Details                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Anmerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Berichtigungen und Zusätze zum ersten Banbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

# Pritter Band.

## Bierter Abschnitt: Montmorency 1757-62 (Schluß).

| IX. Sophie ober die Frau: über weibliche Erziehung                      | 61 |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| XII. Der "Contrat social". — Inhalt, Zweck und Wirkungen ber<br>Schrift |    |

### Fünfter Abschnitt: Schweiz — England. 1762—67.

| 1. R. in Prerdun. — Sorgen und Pläne. — Der Genser Rath macht ihm und seinen Schriften den Prozeß; Autodase und Haftbesehl. — Ursachen des Bersahrens: die mannigsachen Gegner, Boltaire und Choiseul. — Die Freunde trösten und murren. — Ausweisung aus dem Kanton Bern. — Uebersiedlung nach Motiers in Neuschatel. — Der Gouverneur Lord Keith. — R. und Friedrich der Große. — M. und seine Umgebung: Land und Leute. — Beziehungen R.'s zum Pfarrer Montmollin und seiner Gemeinde. — Näherer Berkehr mit Milord Keith. — Neue Bekanntschaften. — Besinche. — Ansichten und Bünsche. — Die Angrisse auf den Emil reizen zur Abwehr |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. Brief an den Erzbischof von Paris, G. be Beaumont 1763. S. 201-220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| III. Beifällige Aufnahme ber Schrift. — Da in Genf nichts zu seinen Gunsten geschieht, begibt sich R. seines Bürgerrechtes. — Beurtheilung und Folgen dieses Schrittes. — Die Genfer Parteien: Repräsentanten und Regative. — Berlauf des Kampses. — Tronchin und die "Briese vom Lande". — Heftiger Krankheitsansall. — R. und Milord Keith. — Der junge Sauttern. — Du Peprou. — Gäste von nah und sern. — Aussgebreitete Correspondenz. — Botanische Studien und Excursionen. — Angriff und Bertheidigung                                                                                                                             |
| IV. Die "Briefe vom Berge" 1764                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| V. Zur Charafteristik dieser Schrift — und der Genser Zustände. — Bers halten der staatlichen und kirchlichen Behörden. — Urtheile der Zeits genossen. — Boltaire und sein Pasquill. — Die Genser Freunde und ihre weiteren Schritte. — R.'s Rathschläge und Mahnungen. — Der Klerus von Neuschatel tritt gegen ihn auf. — Offene Angriffe und ges heime Umtriebe. — Die Bundesgenossen der Geistlichkeit. — Ihre Absichsten und Maßnahmen — scheitern — an dem Widerstande der schützenden                                                                                                                                              |

| Regierung. — Montmollin und seine veränderte Haltung. — R. und das Consistorium von Motiers. — Die staatliche Sehörde verweist zur Ruhe. — Die seinbliche Haltung des Bolts bestimmt R. zur Abreise                                                                                                                                                                                                                 | 841                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| VI. Nach ber Insel St. Pierre im Bieler See 1765. — Der Ort und die Lebensweise. — R. und die Korsen. — Berhandlungen und Absichten. — Der fragmentarische Entwurf einer Berfassung für Korsika. — Die Berner Regierung besiehlt, die Insel zu verlassen. — Das Intermezzo von Biel. — Ueber Basel                                                                                                                  |                     |
| VII. Nach Straßburg. — Gastliche Ausnahme. — Berlin ober England? Das Für und Wider. — R. entscheidet sich, auf das Zureden der Gräfin Boufflers, der Marquise von Berdelin und David Hume's, sür England. — Er verweilt in Paris — als Gast des Prinzen Conti. — Die Polizei dringt auf die Abreise. — Mit Hume nach London. — Ehrenvoller Empfang 1766. — Rückzug nach Chiswick — und Wootton in Derbysshire      | <b>1</b> 0 <b>6</b> |
| VIII. Zerwürsniß mit Hume. — Seine Ursachen und sein Fortgang bis zum völligen Bruche. — Anklage R.'s und Bertheibigung Hume's. — Beurtheilung und Folgen bes Zwistes                                                                                                                                                                                                                                               | 137                 |
| IX. Wootton und seine Umgebung. — Beziehungen zum Hauswirthe Davenport und ben Nachbarn. — Granville und seine Familie. — Die Herzogin von Portland. — Botanische Studien und Wanderungen. — Die "Bekenntnisse". — Häusliche Störungen. — Die königliche Pension. — R. und Milord Keith; lösung des Verhältnisses. — Neue Beschwers den. — Argwohn und Besorgnisse — treiben zum Ausbruch. — Die Flucht aus England | 167                 |
| Anmerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Ļ78</b>          |

### Bechster Abschnitt: Frankreich — in der Provinz. — Paris — Ermenonville. 1767—78.

- I. Ueber Calais nach Amiens. Shrenvolle Aufnahme. Begegnung mit Gresset. R. Gast des Marquis von Mirabean in Fleury. Uebersstedlung nach Trye, dem Jagdschlosse des Prinzen Conti in der Kormansdie. Unsreundliches Verhältniß zu den Hausgenossen und Umwohnern. Disserenzen mit den Freundinnen, der Boufflers und Verdelin. Der Besuch du Peprou's entsremdet die bisherigen Freunde. Beschäftigung mit Botanik und Musik. Die "Vekenntnisse" rücken vor. Die Parsteilämpse und Unruhen in Gens. Voltaire und Choiseul. R. 's Vorschläge und Nahnungen zum Frieden. Er verläst Trye 1768 . S. 481—523
- III. R. in Monquin 1769. Leiden und Stimmungen. Die Botanik und Taffo. Abstecher nach Nevers und bem Vilatus. R. und

| Therese. — Er schreibt und musizirt. — Die "Bekenntnisse" vollenbet. — Correspondenz. — Mißhelligkeiten im Hause und mit den Nachbarn. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. beschließt, nach Paris überzusiebeln. — Motive und Ausführung des Planes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IV. In der Hauptstadt 1770. — Wohnung und Lebensweise. — R. copirt wieder Noten. — Besuche und Ausstüge. — Verhalten des Publikums. — Alte und neue Bekannte. — Dussaulx, Bernardin de St. Pierre, Prinz de Ligne, Piron, Sophie Arnould, Frau v. Genlis. — In der Gesellschaft. — Gäste jeder Art. — Verkehr mit den näheren Freuns den                                                                                                                                                                                                |
| V. Die gewünschte Auftlärung will sich nicht finden. — Die Borlesung der "Bekenntnisse" — durch die Polizei inhibirt — versehlt ihren Zweck. — Bemerkungen über dieses Werk. — R. meidet den gesellschaftlichen Berstehr. — Bekanntschaft mit Gluck und seinen Opern — Würdigung dersselben; "Bemerkungen über die Alkestiss"2c. — Der persönliche Umgang mit dem Komponisten — wird bald abgebrochen. — Gretry und seine Begegsnungen mit R. — Die Consöderirten von Bar und ihr Agent Wielshorsti — bestimmen R. zur Absassung seiner |
| VI. Betrachtungen über die polnische Berfassung und ihre Reform<br>1772                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| VU. Borzüge dieser Schrift. — Wachsende Verstimmung des Verfassers. Die "Dialoge", ihr Inhalt und Zweck. — Wahnsinn oder fixe Idee? — Wahrheit und Dichtung in R.'s Aussassung der Verhältnisse. — Extras vaganzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| VIII. Zur weiteren Charakteristik seines Gemüthszustandes. — Mannigsache Beschäftigungen. — Die Kopie. — Musikalische Compositionen — Prosmenaden und Ausstüge. — Botanische Studien, Schristen und Corresspondenzen. — Die "Briese über Botanik". — Linné. — Eine Unterbrechung des gewohnten Lebensganges. — Dekonomische Bedrängnisse. — Nach Ermenouville, der Besitzung des H. v. Girardin 1778 S. 679—708                                                                                                                         |
| IX. R.'s Wohnung. — Park und Schloß. — Die freundliche Umgebung.<br>— Berkehr mit Girarbin und seiner Familie. — Ländliche Feste. —<br>Störende Einstüsse. — Die Fremben. — Besuch Robespierre's. — Der<br>plötzliche Tod. — Ob in Folge eines Sclbstmordes? — Eine genaue Ab-<br>wägung des Für und Wider läßt die Frage verneinen S. 703—780                                                                                                                                                                                          |
| X. Rach bem Tobe.—Der Wechsel von Gunst und Ungunst in der Beurtheilung R.'s und seiner schriftstellerischen Leistungen. — Auch im Grabe keine Ruhe. — Sein Andenken geschmäht und geseiert. — Berdammung und Apostheose. — Zeiten und Parteien. — Freunde und Feinde. — Schutz und Ansklageschriften. — Bersuche einer unbefangeneren Würdigung. — Die Somsund Antipathie der Franzosen                                                                                                                                                |
| XI. Bur Charafteriftit R.'s und seiner Wirtsamteit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Anmertungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

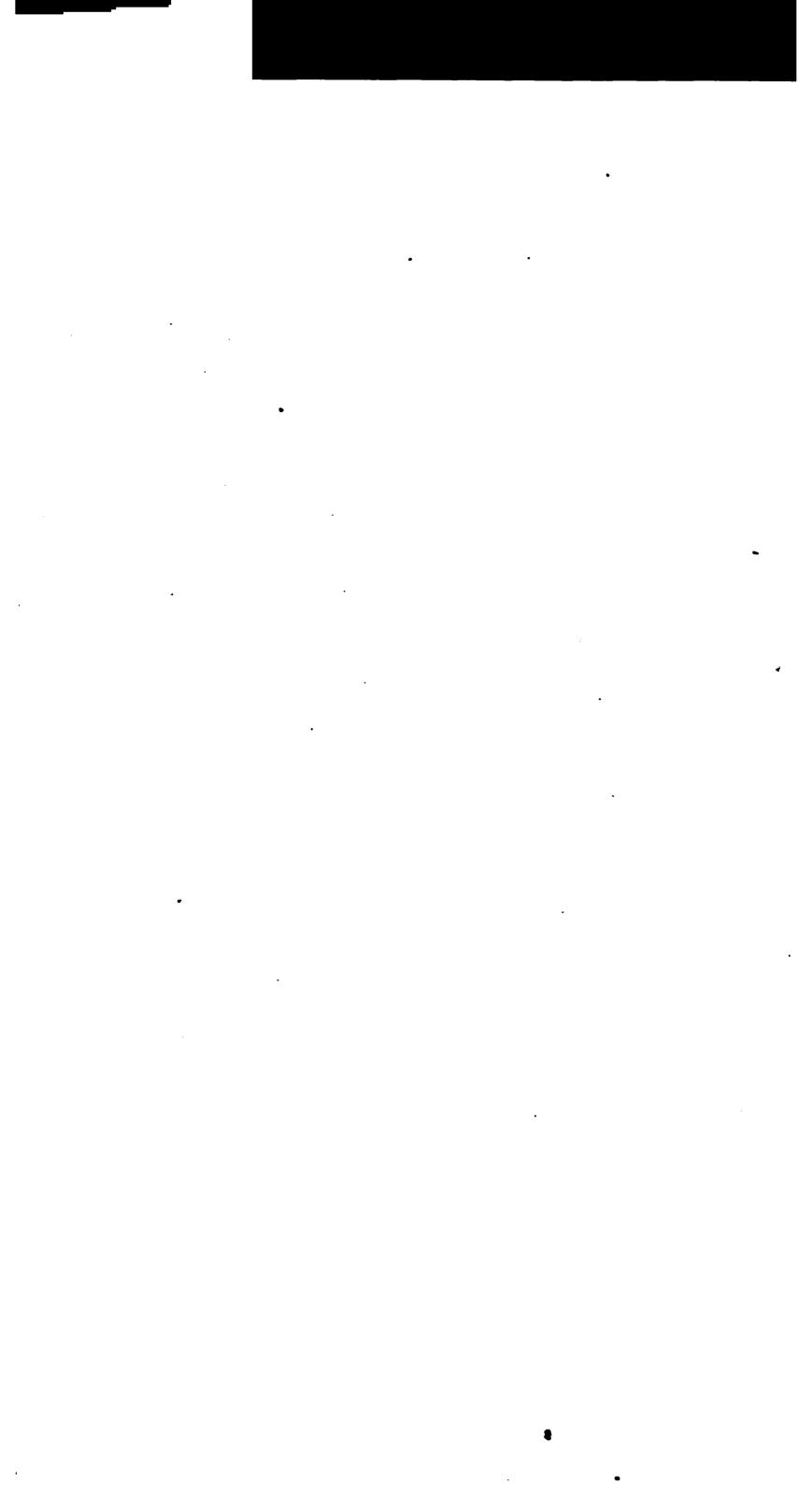

# Rousseau's Leben und Werke.

•

Vierter Abschnitt.
(Schluß.)

• , .

### IX.

Es ist ohne Zweifel ein hoher und schöner Beruf, welcher die Frau als Gattin und Mutter erwartet. Sie wird ihn aber nur in befriedigender Beise zu erfüllen vermögen, wenn sie von früher Jugend auf zu ihm herangebildet wird. Leider ist die weibliche Erziehung, wie sie in der Regel betrieben wird, wenig geeignet, ihr biese Bilbung zu vermitteln. Wo sie nicht, was boch oft genug ber Fall, ganz planlos verfährt, erstrebt sie entweder nur eine rein äußerliche Dressur ober sie faßt Zielpunkte in's Auge, die an sich von sehr zweifelhaftem Werthe, außerhalb ber natürlichen Bestimmung bes Weibes liegen. Man leitet bie Mädchen an, sich im gesellschaftlichen Berkehre möglichst vortheilhaft zu produziren; man bemüht sich auch, sie mit mannigfachen Kenntnissen und Fertigkeiten auszustatten, aber man vergißt, daß fie berufen sind, bereinst an der Seite des Mannes und in innigster Gemeinschaft mit ihm durch das Leben zu gehen. Gewiß war es recht sehr am Orte, daß Rousseau diese Wahrheit, die auch in unsern Tagen noch. keineswegs die ihr gebührende Beachtung findet, seinen Zeitgenoffen einbringlich an's Herz legte. Bielleicht hat er sie zu stark betont, den einen Gesichtspunkt da, wo er die weibliche Erziehung speziell behandelt, zu ausschließlich hervorgehoben. Doch wurde es ihm grabe beshalb möglich, ihn consequent zu verfolgen und allseitig zur Geltung zu bringen. Wir haben ben betreffenben Abschnitt seines Werkes an der Stelle, an welcher der Verfasser ihn einfügt 1), übergangen, um ben Zusammenhang unserer Darstellung nicht zu Sehen wir ihn ums etwas näher an.

Im Eingange bemerkt Rousseau, daß die Erziehung des Weibes eine andere sein müsse wie die des Mannes, weil die weibliche Ratur und Bestimmung sich von der männlichen durchgreifend unterscheide. Allerdings, fährt er dann fort, geht diese Verschieden-

heit nicht so weit und so tief, daß die Einheit ihres Wesens durch sie aufgehoben würde. Die carafteristischen Eigenthümlichkeiten ber menschlichen Gattung sind beiden Geschlechtern gemeinsam und in Allem, was nicht bem Geschlechte angehört, stimmt die Frau mit dem Manne überein. "Sie hat dieselben Organe, Fähigkeiten und Bedürfnisse. Der Körper ist auf dieselbe Weise gebaut und hat bie gleichen Bestandtheile. Auch Gestalt und Gesicht sind ähnlich. Kurz, sieht man vom Geschlechte ab, so läuft der Unterschied von Mann und Weib lediglich auf ein Mehr ober Weniger hinaus." Dagegen ist er überall da, wo die sexuelle Bestimmtheit hervor= tritt, von der größten Bedeutung. Vermöge ihres Geschlechtes stehen Mann und Weib zwar in burchgängiger Wechselbeziehung, zugleich aber in einem entschiebenen Gegensate. "Berschieben in Allem, was ben geschlechtlichen Charakter ausmacht, ist bieser auch die Quelle aller Verschiebenheit, die man unter ihnen wahrnimmt."

Ob das wirklich so zweifellos gewiß ist, wie Rousseau meint, mag bahingestellt bleiben. Jebenfalls hat er Recht, wenn er die Berschiedenheit der Geschlechter, die zunächst auf dem phyfischen Gebiete in die Augen fällt, auch im inneren Leben, in der Sphäre des Geistes und des Charafters wiederfindet, und ebendarum die Frage, ob sie einander gleichzustellen oder welchem von ihnen ber Vorrang gebühre, für eitel und müßig erklärt. "Indem jedes von beiben gemäß seiner besonderen Bestimmung den Zwecken der Natur entspricht, ift es vollkommener, als wenn es dem anderen ähnlicher ware. Gleich in Allem, was fie gemein haben, konnen sie in dem, worin sie verschieden sind, nicht miteinander verglichen werben. Awischen der vollendeten Frau und dem vollendeten Manne darf die Aehnlickleit des Geistes nicht größer sein als die des Gesichtes, und die Volksommenheit ist keines Mehr ober Weniger fähig. Rousseau sieht also im Weibe weber mit ben nüchternen Denkern des Alterthums ein Geschöpf niedrigeren Ranges, noch mit den Phantaften neuerer Zeit ein Wesen höherer Art. Es steht seiner Ansicht nach nicht über, aber auch nicht unter bem Manne, ist ihm vielmehr vollkommen coordinirt und burchaus ebenbürtig.

Principiell und im Allgemeinen wird nicht leicht Jemand dem weiblichen Geschlechte diesen gleichen Rang und Werth versagen. Faktisch indeß und im Besonderen geschieht es doch nicht selten. Der Grund liegt in der unwillkürlichen Neigung und Gewohnheit des Mannes, die Frau mit dem Maße des eigenen Wesens zu messen. Er glaubt sie geringschätzen zu dürsen, weil er die Eigenschaften, welche er an sich selbst achtet, dei ihr vergeblich sucht, ihre Vorzüge aber für Schwächen und Mängel hält, da er

sie, sofern sie ihm selbst eigen sind, als solche ansehen muß. Eine zutreffende Würdigung des Weibes und eine aufrichtige Anerkennung seiner Gleichberechtigung ist eben nur möglich, wenn das Wesen desselben als ein eigenthümliches, von dem des Mannes durchgreisend verschiedenes erkannt und beurtheilt wird. Wir fügen hinzu, daß auch seine Erziehung nur unter dieser Boraussetzung nach richtigen Grundsätzen zu einem gedeihlichen Ziele geführt werden kann.

Entbehrt sie ber vollen und klaren Einsicht in die weibliche Eigenart, so gelangt diese nicht nur nicht zu ihrer normalen Entwickelung, sie wird überdies mehr ober weniger entstellt und corrumpirt, da man die Regeln und Grundsätze, welche für die männliche Erziehung maßgebend sind, bewußt ober unbewußt, auch auf die weibsliche anwendet. Rousseau thut daher wohl daran, die Verschiedenheit der Geschlechter zum Ausgangspunkte seiner Erörterungen zu nehmen. Vielleicht ist die Pädagogik, sofern sie sich mit der schöneren Hätste der Menscheit beschäftigt, zum Theil grade deshalb noch nicht über durftige Anfänge hinausgekommen, weil sie es versäumt hat, auf dem von ihm eingeschlagenen Wege consequent fortzuschreiten. Doch sehen wir zu, wie er selbst ihn weiter verfolgt.

"Bei ber Bereinigung ber Geschlechter wirkt jedes zur Exreichung des gemeinsamen Zwecks in gleichem Maße, aber nicht
auf dieselbe Weise mit. Aus diesem Unterschiede entspringt die
erste Differenz, welche sich in den moralischen Beziehungen beider
seststellen läßt. Das eine muß activ und stark, das andere passiv
und schwach sein. Es ist unbedingt nothwendig, daß das eine will
und kann; es genügt, wenn das andere geringen Widerstand leistet."
Ist dieser Grundsatz richtig, so solgt, daß das Weib speciell dazu
geschaffen ist, dem Manne zu gefallen. Zwar muß auch der
Mann seinerseits dem Weide gefallen, indeß liegt dazu doch keine
so directe Nöthigung vor; sein Verdienst beruht auf seiner Kraft;
er gefällt schon deshald, weil er stark ist. "Freilich", fügt Rousseu
binzu, "ist dies nicht das Geset der Liebe, wohl aber das der
Ratur, die selbst der Liebe vorausgeht."

Ist es die Aufgabe der Frau, zu gefallen und "besiegt zu werden," so muß sie sich dem Manne angenehm machen, doch darf sie ihn nicht herausfordern. "Ihre Gewalt liegt in ihren Reizen; durch sie muß sie ihn zwingen, seine Kraft zu sinden und zu gebrauchen. Um diese aber zu beleben, giebt es kein sichereres Wittel, als sie durch Widerstand nothwendig zu machen. Die Eigenliede verdindet sich dann mit der Begierde und der Eine triumphirt über den Sieg, welchen die Andere ihn davonstragen läßt. So kommt es zu Angriff und Vertheibigung; es

entwickelt sich die Kühnheit des einen Geschlechtes und die Schüchsternheit des andern, endlich auch die Sittsamkeit und Scham, welche die Natur dem Schwachen als Waffe gab, um sich den Starken zu unterwerfen."

Uns mag es auffallend erscheinen, daß Rousseau es für nöthig bält, biese seine Ansicht näher zu begründen. Wir zweifeln schwerlich baran, daß "die Natur nicht beiben Geschlechtern das= selbe Entgegenkommen vorgeschrieben hat ", und glauben ebenso wenig, daß "wer zuerst das Verlangen empfindet, es auch zuerst an den Tag legen muffe." Auch bedürfen wir keines Beweises dafür, baß "bie Schamhaftigkeit eine natürliche und wesentliche Eigenschaft des Weibes ist ", wenn wir es auch unentschieden lassen, ob fie ihm "zu bem Zwecke gegeben worden, seine unbegrenzten Begierben in Schranken zu halten. " In der Zeit und Umgebung aber, in welcher Rouffeau lebte, war riefer Nachweis keineswegs überflüffig, benn es fehlte bamals nicht an sogenannten Philosophen, welche bas Gefühl ber Scham als bas Probukt menschlicher Willfür für ein eitles Vorurtheil erklärten, und wenigstens in den höheren Preisen ber Gesellschaft nicht an jungen und alten Damen, welche diese Lehre praktisch zu bewähren suchten. Rousseau hatte daher allen Grund, sie zu bekämpfen, und er thut das, indem er nicht nur die Scheingründe widerlegt, welche man für sie anführte, sondern auch die wohlthätigen Folgen ins Licht stellt, die aus der naturgemäßen Zurückaltung des Weibes für es selber entspringen. In's Besondere führt er genauer aus, wie eben ber Widerstand, welchen die Frau innerhalb gewisser Grenzen dem Manne zu leiften genöthigt wird, ihn trot seiner Stärke von ihr abhängig und sie trot ihrer Schwäche zu seiner Herrin macht.

Uebrigens zeigt sich die Differenz von Mann und Weib auch darin, daß das Geschlecht für beibe eine sehr verschiedene Bedeutung und Wichtigkeit hat. "Der Mann ist das nur in bestimmten Augenblicken; das Weib ist Weib sein ganzes Leben oder doch die ganze Zeit der Jugend hindurch." Unaushörlich wird es an sein Geschlecht erinnert, und um die Pflichten, die dasselbe ihm auserlegt, gut zu erfüllen, bedarf es einer äußeren Lebenslage, wie einer Denk und Gesühlsweise, welche der Lösung dieser Ausgabe unmittelbar dienen. Es bedarf der Schonung in der Schwangerschaft, der Ruhe im Wochenbette. Die Ernährung der Kinder bedingt eine weichliche sitzende Lebensweise; ihre Erziehung fordert Geduld und Milde, einen Eiser und eine Zuneigung, die nichts zurückschreckt. Die Frau ist auch das Band zwischen den Kindern und ihrem Bater; sie allein macht sie ihm lieb, denn sie giebt ihm die Gewisheit, daß es die seinigen sind. Ihr vor Allem liegt es

ob, burch stete zärtliche Fürsorge die Einheit in der Famitie aufrecht zu erhalten. Sie würde aber diesen Ansorberungen nicht genügen können, wäre sie nicht von Natur dazu disponirt; nicht das Rachbenken ober die Tugend, sondern die angeborene Neigung setzt sie in den Stand, ihnen gerecht zu werden.

Wie das Maß der Pflichten, welche das Geschlecht dem Einzelnen zuweis't, beim Weibe größer ift, als beim Manne, so auch die Strenge berselben. Beklagt sich die Frau über die Ungleichheit, welche in dieser Beziehung zwischen ihr und dem Manne besteht, so hat sie Unrecht. Denn dieselbe ist keineswegs eine menschliche Einrichtung, jedenfalls nicht das Werk der Vorurtheile, sondern das der Bernunft. "Zwar ist es Niemandem erlaubt, die gelobte Treue zu brechen, und der treulose Gatte begeht ohne Zweifel ein großes Unrecht. Aber die treulose Gattin thut mehr. Sie löft die Familie auf und zerreißt alle Bande ber Natur. Indem sie den Mann wie die Kinder täuscht, gesellt sie zur Untreue den Berrath." Rousseau liebt es, das Unheil, welches die Frau durch ten Bruch der ehelichen Treue anrichtet, in den schärfsten Zügen und mit den dunkelsten Farben zu schilbern. Zu einer Zeit, wo das Spiel mit dieser heiligsten Pflicht fast zur Mobe geworben, war solcher Mahn- und Weheruf wohl am Orte. Aber auch heute ist es, und selbst in bürgerlichen Kreisen rathsam, fort und fort daran zu erinnern, wie es von der größten Bichtigkeit ist, daß "die Frau nicht blos treu sei, sondern auch von Jebermann bafür gehalten werde, bag auch die Bewahrung des Scheines zu ihren Pflichten gehört, daß Ehre und guter Ruf für sie nicht weniger nothwendig sind als die Reuschheit. " Es genügt nicht, daß sie selbst sich ihrer Tugend bewußt ist; sie muß auch vor aller Welt von ihr Zeugniß ablegen und eben darum mit der gewissenhaftesten Aufmerksamkeit über ihre Haltung und ihr Benehmen wachen.

Wan sieht, Rousseau basirt die geschlechtliche Eigenheit des Weides vorzugsweise auf die Rolle, welche es als Quelle und Trägerin der Familie zu spielen hat. Vielleicht ist diese Grundslage nicht breit genug; an Sicherheit dürfte es ihr aber ebensoswerig sehlen, wie an allgemeiner Gültigseit. Rousseau bemerkt wit Recht, daß, wenn auch nicht jede Frau Kinder hat, es doch die Bestimmung aller bleibt, deren zu haben. Mag es immersin Ausnahmen geben, sie bestätigen nur die Regel, daß das Weib berusse ist, Gattin und Mutter zu sein. Steht das aber sest, so soll, daß die weibliche Natur und Sitte diesem Beruse entsprechen und nicht durch die des Mannes ersetzt oder verdrängt wersen darf. "Rur wer, wie Plato, das Recht und die Nothwendigs

keit der Familie in Abrede stellt und deshalb nicht weiß, was er mit ben Frauen anfangen soll, kann auf ben Gebanken kommen, sie zu Männern machen zu wollen." Auch läßt sich nicht verkennen, baß bie moberne Emancipation ber Frauen, sofern sie barauf aus= geht, ben Unterschied ber beiben Geschlechter zu verwischen, bie fortschreitende Auflösung des Familienlebens zur Boraussetzung, wie zur Folge hat. Man muß baber bie Schranke, welche die Natur zwischen Mann und Weib aufrichtet, statt sie zu beseitigen, möglichst zu befestigen suchen, wenn man anders den Fortbestand ber Familie für nothwendig hält. Rousseau seinerseits ist überzeugt, daß diese die natürliche Grundlage aller staatlichen und gesellschaftlichen Ordnung bilbet. "Das fünstliche Gefühl ber Gemeinschaft, welches bie weiteren socialen Kreise zusammenhält, entspringt aus ben süßeren Empfindungen, die den Gliebern der Familie von Natur einwohnen. Die Zuneigung, welche man für seine nächste Umgebung begt, ist die Quelle der Liebe, die man bem Staate schuldet. Nur vermittelst bes kleinen Vaterlandes, welches die Familie ist, wentet sich bas Herz bem großen zu; es giebt keinen guten Bürger, ber nicht zuvor ein guter Sohn, Gatte und Bater gewesen."

Wird die eigenthümliche Lebensaufgabe des Weibes anerkannt, so versteht es sich von selbst, daß auch seine Erziehung ihre eigenen Wege zu gehen hat. Insofern freilich stellt Rousseau sie der männlichen gleich, als er ihr ebenso wie dieser, wiewohl aus anderen Gründen und gewiß mit größerem Rechte, ben Charafter ber Deffentlichkeit abspricht. Die höheren Töchterschulen und weiblichen Aka= bemien unserer Zeit würden in seinen Augen keine Gnade gefun-Denn er hält bafür, daß die Erziehung ber Mädchen und im Wesentlichen auch ihr Unterricht bem Hause, ben Eltern, zunächst und vor Allem der Mutter obliegt. Fragen wir aber, wie und nach welchen Grundsätzen sie zu leiten ist, so gilt auch hier die höchste Norm aller Menschenbildung: Folge stets der Richtsschur, welche die Natur an die Hand giebt. Man achte und ehre als ihr Werk jebe Eigenthümlichkeit bes weiblichen Charakters, auch diejenigen, welche in ber Regel als Mängel ober Schwächen angesehen werden. Es ist, wie Rousseau glaubt, nur der bornirte Hochmuth des Mannes, der da Fehler und Gebrechen sieht, wo es sich in Wahrheit um werthvolle und nothwendige Eigenschaften Man hüte sich, diese vermeintlichen Mängel auszurotten, begnüge sich vielmehr damit, ihre allerdings mögliche Ausartung zu verhindern. Beruht doch grade auf ihnen vorzugsweise die Macht,

burch welche das schöne Geschlecht sich das starke unterwirft. So würden die Frauen ohne die Gefallsucht und Coquetterie, die man ihnen vorzuwersen pflegt, schwerlich im Stande sein, die Männer an sich zu fesseln. Nicht ohne Grund sind sie beständig bemüht, ihre äußere Erscheinung in das vortheilhafteste Licht zu stellen, und die kleinen Künste der Toilette, welche sie so beharrlich pflegen, haben ihre großen Wirkungen. Es ist ihre Schönheit, die zunächst den Mann zu ihnen hinzieht. Er liebt es, sie geschmackvoll gekleidet zu sehen; gern und willig läßt er sich durch die Reize bestricken,

die ihr naiv coquettes Benehmen auf ihn ausübt.

Ebenso widersinnig wie das Bestreben, bem Weibe die Schwäden zu nehmen, in welchen seine Stärke besteht, sind die Versuche, ibm die Vorzüge des Mannes zu geben, die nur seine Ohnmacht documentiren würden. Zwar läßt sich nicht leugnen, daß es ein= zelne Frauen giebt, die es ben Männern in beren eigener Sphäre gleich oder gar zuvorthun können. Im Allgemeinen aber bleiben sie stets hinter ihnen zurück, wenn sie die Rechte berselben usurpiren wollen, während sie überall ba ben Vorrang behaupten, wo sie ihre eigenen Befugnisse zur Geltung bringen. Wer baher die Anlagen und Fähigkeiten, welche sie mit ben Männern gemein haben, ausbildet, dagegen diejenigen, welche sie speziell als die ihrigen ansehen durfen, vernachlässigt, wirkt offenbar zu ihrem Rachtheile. Auch wissen sie bas, fügt Rousseau hinzu, selbst sehr wohl; zu schlau, um sich von ihren galanten Berehrern dupiren zu lassen, versuchen sie zwar, sich die Vorzüge des Mannes anzueignen, geben aber darum die ihrigen keineswegs auf. Indeß, wie flug dieses Verhalten auch sein mag, es hat doch die nachtheilige Folge, daß sie weder die einen, noch die anderen so recht geltend machen können. Ohne sich auf bas Niveau des Mannes zu erbeben, bleiben sie unter dem eigenen und verlieren so die Hälfte ihres Werthes. Besser bemnach, sie verzichten barauf, etwas Underes sein zu wollen als sie ihrer Natur nach sind.

Dieselbe Beschränfung ist ben Erziehern der weiblichen Jugend zu empsehlen. Wollen sie ihre Aufgabe erfolgreich lösen, so dürsen sie keinen Augenblick vergessen, daß sie in ihren Zöglingen künftige Frauen heranzubilden haben. Freilich nicht Frauen im gewöhnslichen Philistersinne. Rousseau ist weit entsernt, die Ansicht derer zu theilen, welche das Mädchen hinlänglich gebildet glauben, wenn es die Seschäfte der Haushaltung versteht; die Gefährtin des Mannes darf nicht zu seiner Magd herabgesetzt und ein Wesen, bestimmt zu empfinden und zu erkennen, nicht zu einem Automaten degradirt werden. Nicht zwecklos hat die Natur den Frauen jenen anziehenden, feinen und aufgeweckten Geist gegeben, welcher sie aus-

zeichnet; sie will, daß sie ihn ebenso wie ihre Krperliche Schonheit, pflegen und ausbilden, daß sie benken, urtheilen, lieben und erkennen. Sie bedürfen dieser geistigen Waffen, um die physische Kraft, welche ihnen sehlt, zu ersetzen; sie bedürfen ihrer nicht minder, um die Kräfte des Mannes zu lenken. Sie müssen daher viele Dinge lernen, aber nur solche, die sich für sie eignen.

Vor Allem ihre Pflichten und was zur Erfüllung berfelben nothwendig ober dienlich ist. Die Pflichten aber, welche ber Frau obliegen, beziehen sich vorzugsweise auf den Mann. Es ist ihre Aufgabe, ihn zu erziehen, wenn er jung, ihn zu pflegen, wenn er erwachsen ist; sie soll ihn berathen und trösten, ihm das Leben süß und angenehm machen, die Freude seiner Augen und seines Herzens, ber Gegenstand seiner Achtung und Liebe fein. Die Gesundheit ber Mutter bedingt die der Kinder; von den Frauen wird die erfte Erziehung der Männer geleitet; sie entscheiden über ihre Sitten und Neigungen, ihren Geschmad und ihre Bergnügungen, über das Glück ober Unglück ihres Lebens. Rousseau fordert da= ber, daß die Erziehung bes Weibes stets sein Berhältniß zum Manne im Auge behalte, von ihm ihre Richtung und ihre Zielpunkte entnehme. Es ist dies um so nothwendiger, da die Frau nicht blos durch ihren Beruf, sondern auch durch die Bedingungen, an welche für sie die Gewinnung einer angemessenen Lebensstellung geknüpft ist, auf ben Mann hingewiesen wird. Erinnern wir uns, daß zwar jedes ber beiden Geschlechter für das andere geschaffen, ihre gegenseitige Abhängigkeit aber nicht bieselbe ist. Denn bie Männer hängen von den Frauen durch ihre Begierden, diese von jenen auch noch burch ihre Bedürfnisse ab. Wir können eher ohne sie, als sie ohne uns existiren. Damit sie haben, was sie brauchen, und die Stellung einnehmen, welche Natur und Reigung ihnen anweisen, muffen wir sie ihnen geben und geben wollen. Ebenbarum hängen sie von unserer Ansicht und Gesinnung, von tem Werthe, den wir ihrem Verdienste, von der Bedeutung ab, die wir ihren Reizen und Tugenben beilegen. "Das Naturgesetz selbst will es, daß sie sowohl in ihrem, wie im Interesse ihrer Kinder, dem Urtheile der Männer unbedingt unterworfen sind. Es genügt nicht, daß sie Achtung verdienen, sie mussen geachtet werden; es reicht für sie nicht aus, schon zu sein, sie mussen gefallen; wie verständig und sittlich sie auch sein mögen, es nützt ihnen wenig, wenn sie nicht auch dafür gelten." Der Mann, wenn er recht thut, ruht lediglich auf sich selbst und kann dem öffentlichen Ur-theile Trotz bieten. Die Frau aber, welche recht handelt, hat ihre Aufgabe erst zur Hälfte erfüllt; für sie ist, was man von ihr benkt, ebenso wichtig, wie das, was sie ist. "Die öffentliche Meinung, welche für den Mann das Grab der Tugend, ist für die Frau ihr Thron."

Ihre Bedürfnisse nicht minder, wie ihre Pflichten verlangen, baß bie Frau speciell für ben Mann erzogen wird. Ihre natürlichen Neigungen fordern basselbe. Es läßt sich nicht verkennen, daß jede Frau wünscht und bestrebt ist, sich die Aufmerksamkeit . und das Wohlwollen der Männer zu sichern. Freilich, fügt Rousseau hinzu, ist es ein großer Unterschied, ob sie dem Manne von Berdienst, dem wahrhaft achtungswerthen Manne zu gefallen wünscht, ober aber ben faben Schwätzern und weibischen Schwächlingen, die ihr eigenes Geschlecht ebenso entehren, wie bas, welchem sie nach= Weber die Natur, noch die Vernunft kann die Frau bestimmen, an den Männern bas zu lieben, was ihr ähnlich ift. Auch darf sie ihre Zuneigung nicht badurch gewinnen wollen, daß sie sich ihnen in Haltung und Benehmen accommobirt. In dem Augenblicke, wo sie die bescheidene Zurückhaltung ihres Geschlechtes aufgiebt, um in den leichtfertigen Ton ihrer sogenannten Anbeter einzugehen, entsagt sie ihrem Berufe, statt ihm zu folgen, nimmt fie sich selbst die Rechte, welche sie an sich zu reißen denkt. Zwar bort man sie nicht selten versichern: wären wir anders, so würben die Männer sich gleichgültig gegen uns verhalten. Doch ist dies eine, oft genug bewußte Täuschung. "Um an Narren Gefallen zu finden, muß man selbst eine Närrin sein, und der Wunsch, Leute dieser Art an sich zu fesseln, verräth den schlechten Geschmack verjenigen, welche ihn hegt." Die Frau, welche die wahren Männer liebt und ihnen zu gefallen wünscht, weiß auch die Mittel zu finden, die ihrer Absicht entsprechen. Sie wird babei die Eigenthumlichkeit ihres Geschlechtes nicht verläugnen; die Coquetterie gebort eben zu ihrem Wesen. Aber biese wechselt Form und Gegenstand je nach den Zwecken und Gesichtspunkten, zu und aus welchen sie entfaltet wird.

Nicht also für den Mann schlechthin, sondern für den Mann, wie er sein soll, hat die weibliche Erziehung ihren Zögling heranzabilden. Ohne Zweisel ist diese Beschränkung ihrer Aufgabe wohl berechtigt. Ob aber Rousseau die Aufgabe selbst richtig bestimmt hat, dünkt uns doch zweiselhaft. Zwar wer möchte leugnen, daß die Frau berusen ist, die Gefährtin des Mannes und die Trägerin des Familienlebens zu sein? Aber diese ihre nächste Bestimmung in nicht die einzige. Wie sehr sie auch in Leben und Entwickslung vom Manne äußerlich abhängt und innerlich bedingt ist, der Schwerpunkt ihres Daseins liegt nicht in ihm, sondern in ihr selbst. Sie ist, wenn auch auf den Mann angewiesen, kein Appendix desselben, und die bessere Hälfte, als welche sie ohne ihn nicht zu

existiren vermag, doch zugleich ein Ganzes für sich. Rousseau hat bas, man kann nicht sagen übersehen, wohl aber zu wenig berück-Indem er dem Weibe mit Recht die Selbständigkeit des Mannes abspricht, nimmt er ihm auch die, auf welche es begrünbeten Anspruch hat, und weil er es nicht ohne Grund für verberblich hält, ihm männliche Eigenschaften octropiren zu wollen, macht er és unmöglich, seinen menschlichen Gehalt rein und ganz zur Geltung zu bringen. Freilich faßt er die Beziehung zum Manne in einem so weiten Sinne, baß sie ber Entwickelung aller wesentlichen Kräfte und Anlagen Raum läßt. Indeß kann diese Entwickelung, weil sie Ziel und Richtung von einem bestimmten Verhältnisse entnimmt, doch immer nur eine einseitige sein. zeigt sich auch barin, daß Rousseau, allerdings ganz folgerecht, die Wirksamkeit der Frau auf Haus und Familie beschränkt. Geht ihr Wesen in die Beziehung zum männlichen Geschlechte auf, so wird sie nur ausnahmsweise aus bieser Sphäre heraustreten bürfen. Doch wie wahr es ist, daß die weibliche Thätigkeit im häuslichen Leben den geeigneten, von der Natur selbst bereiteten Raum zu ihrer Entfaltung findet, sie erschöpft sich nicht in ihm, sondern greift in die weiteren gesellschaftlichen Areise über. Rousseau ist weit entfernt, diese sociale Bedeutung der Frau zu verkennen, er hebt sie unseres Erachtens nur nicht genügend hervor. er in seinen Principien keineswegs so befangen, daß er nicht, wenn er in das Detail der weiblichen Erziehung eintritt, mehrfach über sie hinausginge.

Wie beim Anaben, so muß auch beim Mädchen die Pflege des Körpers der Bildung des Geistes vorausgehen. Das Ziel aber, welches dieselbe anzustreben hat, ist für beibe Geschlechter verschieden; bei bem einen gilt es die Entwickelung der Kraft, bei dem anderen die der Anmuth. Doch meint Rousseau nicht, daß bei jedem von ihnen die ihm angemessene Eigenschaft ausschließlich zu kultiviren sei. Der Mann bedarf einer gewissen Gewandtheit, um was er unternimmt, mit Leichtigkeit auszuführen, die Frau eines gewissen Maßes von Kraft, um was sie thut, mit Grazie zu thun. Sie bedarf dieser Kraft auch beshalb, weil die Stärke der Kinder von der ihrigen abhängt und ihre Verweichlichung die der Männer nothwendig nach sich zieht. Rousseau fordert daher mit Recht, daß die Erziehung es sich angelegen sein lasse, ihre physischen Kräfte in geeigneter Weise zu entwickeln. Zu bem Ende empfiehlt er, der weiblichen Jugend eine größere Freiheit ber Bewegung zu gestatten, als ihr namentlich in ben böheren Kreisen ber Gesellschaft eingeräumt zu werben pflegt. Er findet es widersinnig, daß "das Mädchen beständig unter ben Augen seiner Mutter im wohlverschlossenen Zimmer basitt, nicht wagt, sich nach Belieben zu erheben, umberzugehen ober auch nur den Mund zu öffnen, daß es kaum einen freien Augenblick hat, um zu spielen, zu laufen, zu springen, kurz, sich ber seinem Alter natürlichen Ungebundenheit zu überlaffen". Diese stete Einengung wirkt um so nachtheiliger, ba ihr in der Regel eine maßlose Verzärtelung zur Seite geht. Besser boch, man giebt bem Kinde eine etwas gröbere Nahrung, gewöhnt es an ein härteres Lager, schützt es weniger sorgfältig vor jedem rauhen Luftzuge. Darf es sich zugleich nach Herzenslust im Freien herumtummeln, so wird es sich die strengere Lebensweise gern gefallen lassen, benn sie sichert ihm ein geiftiges und leibliches Wohlbefinden, wie es bei bem gegenwärtig herrschenden Regime nur noch ausnahmsweise angetroffen wird.

Wollen wir lernen, wie die weibliche Jugend natur- und vernunftgemäß zu erziehen ist, so mussen wir, meint Rousseau, bei den alten Griechen in die Schule gehen. Zwar hält er es nicht grade für nothwendig, daß die Mädchen nach Art der Spartanerinnen zu militärischen Exercitien herangezogen werben. Wohl aber scheint es ihm eine nachahmungswerthe Sitte, sie bei religiösen und anderen Festen, zu größeren Schaaren vereinigt, öffentlich auftreten zu laffen. "Mit Blumen befränzt, boten sie, Homnen singend und Tanzchöre bilbend, ein reizendes Schauspiel, während die angenehmen, mäßigen und heilsamen Uebungen, welche diese Aufzüge mit sich brachten, zu ihrer Kräftigung bienten, und der lebhafte Bunsch, ben Zuschauern zu gefallen, die Bildung bes Geschmackes beförderte, ohne die Sittlichkeit irgendwie zu gefährben." Rousseau ift geneigt, die unvergleichliche Anmuth der griechischen Frauen vorzugsweise dem in Rede stehenden Gebrauche zuzuschreiben. glaubt nicht minder, daß die leichte, bequeme Aleidung, beren sich bie Griechen bedienten, sehr viel zu dem schönen Ebenmaß beitrug, welches wir noch jetzt an den antiken Statuen! bewundern. Alle die barbarischen Bande und Fesseln, welche bei uns den Körper in der Presse halten und das freie Spiel seiner Glieder beständig hemmen, waren ihnen fremb. Auch "kannten ihre Frauen jene Schnürleiber nicht, durch welche die unsrigen ihre Taille mehr entstellen als hervorheben." Rousseau will nicht näher untersuchen, wie es kommt, daß die moderne Damenwelt sich einen solchen Raraf anzulegen liebt. Jebenfalls ift er ebenso unvereinbar mit bem guten Geschmack, wie mit ber Gesundheit. Denn Alles, was

die Natur hemmt und beengt, ist unschön, mag es nun zum Schmucke des Körpers oder des Geistes dienen. "Stets müssen Leben, Gesundheit, Vernunft und Wohlbefinden den Vorrang haben. Es giebt keine Grazie ohne Leichtigkeit; Schwäcke und Zartheit sind nicht dasselbe, und wer gefallen will, darf nicht kränklich sein. Man erregt eben Mitleid, wenn man leidet; Freude

und Verlangen suchen die gesunde Frische."

Man könnte nicht sagen, daß es überflüssig geworben, diese Wahrheiten der Beherzigung zu empfehlen. Die vielen bleichen Gesichter und hinfälligen Gestalten, welche uns unter ben Mädchen und Frauen ber höheren und mittleren Stände begegnen, ihr stetes Kränkeln vor und in der Che, ihre Unfähigkeit, die nächsten und ein= fachsten Mutterpflichten zu erfüllen, beweisen zur Genüge, daß bie Mahnungen Rousseau's noch immer am Orte sind. Zwar ist ber geschmacklose Küraß, welcher die Frau wie eine Wespe in zwei Hälften zerschnitt, so ziemlich verschwunden, die unfreie weibliche Lebensweise aber, wenn auch in etwa reformirt, im Wesentlichen dieselbe geblieben. Auch läßt sich nicht leugnen, daß Kleidung und Schmuck bes schönen Geschlechts ben Gesetzen ber wahren Schönheit vielfach noch ebenso widersprechen, wie vor hundert Jahren. Der Grund dieser Thatsache liegt in der Herrschaft der Mode, die in ihrem beständigen Wechsel mit dem guten Geschmack unverträglich Denn "die Gesichter ändern sich nicht mit ihr, und da die ist. Gestalt dieselbe bleibt, so steht ihr, was ihr einmal gut steht, Will man baber ber herrschenden Geschmacklosigkeit immer gut." steuern, so trage man Sorge, daß die Mädchen bei Zeiten die Mobe und ihre Launen verachten lernen. Sie müssen wissen, daß "ber mahre Triumph ber Schönheit barin besteht, burch sich selbst zu glänzen und aller äußere Schmuck nur eine Ergänzung ber persönlichen Reize sein barf. " Sind sie bavon überzeugt, begreifen sie, daß die Person um so weniger beachtet wird, je mehr ihre Umhüllung in die Augen fällt, und daß ein reicher, kostbarer Put im Grunde nur dazu gut ist, persönliche Mängel und Gebrechen zu verbeden, so werben sie von selbst der einfachsten Toilette ben Vorzug geben und es überflüssig finden, sich tagtäglich stundenlang mit ihr zu beschäftigen.

Daß sie aber so benken, ist weit wichtiger, als es auf ben ersten Blick scheinen mag. Es liegt nicht blos in ihrem persönslichen, noch auch allein im Interesse des guten Geschmacks. Die sklavische Abhängigkeit von der Mode nöthigt gar oft zu Ausgaben, die sich ohne Gefährdung des häuslichen Wohlstandes nicht bestreiten lassen. Schlimmer noch ist, daß eine Frau, die beständig an ihre Toilette denkt, sich wenig um Gatten und Kinder kümmert.

Auch muß ba, wo ber Sinn vorwiegend auf äußere Dinge gerichtet ist, die Entwickelung des inneren Lebens nothwendig zurückbleiben. Es kann baber nicht weiter auffallen, baß mahre Geistesund Herzensbildung bei putssüchtigen Mobedamen selten oder nie zu finden ist. Wie verberblich aber die Neigung zum Schmuck für die Frauen und ihre Umgebung werben kann, sie ist an sich gut und berechtigt. Die Natur selbst hat sie dem weiblichen Herzen eingepflanzt; auch tritt sie schon in den früheften Lebensjahren in den Spielen der Kindheit hervor. Während der Knabe Lärm und Bewegung sucht; wendet sich das Mädchen mit Vorliebe den Gegenständen zu, welche in die Augen fallen und zur Zierde gereichen, vor Allem seiner Buppe, die es unablässig stets von Neuem und schoner zu schmuden bestrebt ist. Die Erziehung barf biefen natürlichen Hang nicht ignoriren ober gar unterbrücken wollen, muß ihn vielmehr zu leiten und für ihre höheren Zwecke zu verwerthen Nichts liegt z. B. näher, als das Interesse des Kindes an seiner Puppe zu einem wirksamen Motiv seines Thätigkeitstriebes zu benuten. Statt ihm die Dinge, beren es zu ihrer Ausschmückung bedarf, darzubieten, gebe man ihm Unleitung, sie soviel wie möglich selbst anzufertigen. Es wird balb genug merken, daß es viel bequemer ist, vom eigenen Fleiße, als von fremdem Wohl= wollen abzuhängen, und sich mit Freuden einer Arbeit widmen, die auf fein Bergnügen abzielt.

Rousseau meint, daß bieser Weg, einmal betreten, leicht weiter verfolgt werden kann. Die kleinen Mädchen pflegen sich vor ber Zeit für erwachsen zu halten, und bilben gern bie Talente aus, von welchen sie glauben, daß sie ihnen später dienen werden, sich zu schmücken. Sie verstehen sich nur mit Widerstreben dazu, lesen und schreiben zu lernen, lieben es bagegen, sich mit der Nadel zu beschäftigen. Man wird sie beshalb ohne Mühe rahin bringen Wunen, sich im Sticken, Nähen und anderen Arbeiten dieser Art willig und mit Erfolg zu üben. Auch würde es nicht schwer sein, imen Interesse am Zeichnen einzuflößen, benn "biese Kunst steht ju ber, sich geschmackvoll zu kleiben, in naher Beziehung." Es tommt eben nur barauf an, daß sie ihnen unter diesem Gesichtsmutte nahe gebracht wirb. Man behellige sie nicht mit Landichten ober gar mit Figuren, sondern beschränke sich auf Blumen, dicte, Blattwerk, Draperien, turz auf Gegenstände, die geeignet ihren Sinn für schöne Umrisse und elegante Conturen aus-Milben. Sie eignen sich so an, wovon sie später Gebrauch machen Und baran liegt sehr viel; es ist für die Frauen noch viel wichtiger als für die Männer, daß sie sich "lediglich um die Etverbung von nüklichen, anwendbaren Kenntnissen bemühen."

Denn "wird auch ihr Leben weniger von mühevollen Arbeiten in Anspruch genommen, es verläuft doch in beständiger Thätigkeit und gestattet ihnen nicht, sich aus persönlicher Liebhaberei der Pflege irgend eines Talentes auf Kosten ihrer Pflichten hinzugeben."

Man lehre also die Mädchen nur das, was für sie von Nuten ist, sorge aber zugleich bafür, daß ihnen dieser Ruten einleuchte. "Die Kunft ber Mutter besteht grade barin, daß sie bei Allem, was sie vorschreibt, Zweck und Anwendung deutlich zu machen weiß." Da die Intelligenz ber Mädchen sich frühzeitig entwickelt, früher als die der Anaben, so wird es an dem erforderlichen Verständniß nicht fehlen, vorausgesetzt daß "man ihnen nur solche Dinge zumuthet, beren Nuten sie selbst erfahren ober boch voraussehen können." Dahin aber bürften, wie Rousseau glaubt, Lesen und Schreiben zunächst nicht gehören. Die Mätchen find in jungen Jahren außer Stande, zu begreifen, wozu diese Kenntniß bient. Auch gehören bie Gründe, mit welchen man ihre Aneignung zu motiviren pflegt, nicht ihrem, sondern dem Gesichtstreise der Erwachsenen an. Daß sie wirkungslos bleiben, versteht sich von selbst; die Mädchen lernen nur, weil sie müffen, ein Zwang, ber um so überflüssiger ist, ba sie bie erlangte Fertigkeit boch meist mißbrauchen und neugierig genug sind, um sie sich später, wenn sie Muße und Gelegenheit bazu haben, schnell und leicht zu erwerben. Will man sie einmal unterrichten, so ist es rathsamer, mit dem Rechnen zu beginnen. Denn dieses bietet Bortheile dar, die zu jeder Zeit in die Augen springen; auch erfordert es eine lange Uebung, weil es bem Irrthum einen weiten Spielraum gestattet.

"Man rechtfertige stets die Arbeiten, die man den Mädchen auflegt; vor Allem aber trage man Sorge, daß sie nie einer passenden Arbeit entbehren." Rousseau bemerkt mit Recht, daß Müßiggang und Unfügsamkeit ihre schlimmsten Fehler, und sie vor ihnen um so sorgfältiger zu behüten sind, da sie dieselben, wenn sie sich einmal festgesetzt haben, kaum noch ablegen können. Mädchen mussen immer regsam und thätig sein. Doch bas ist nicht Alles; sie müssen auch bei Zeiten an Zwang und Gêne gewöhnt werben. Sind sie boch ihr ganzes Leben hindurch genöthigt, sich bem Willen Anderer und den strengen Geboten der Sitte zu fügen. Man übe fie baber von früh an in ber Gelbstüberwindung, damit ihnen diese später in jedem Augenblick leicht werbe, leite sie an, ihre Wünsche und Neigungen so zu beherrschen, daß sie dieselben ohne Widerstreben zum Opfer bringen. Wollten sie immerfort arbeiten, man müßte sie zuweilen zwingen, nichts zu thun. Jedenfalls ist es rathsam ihre Thätigkeit einem beständigen Wechsel zu unterwerfen, zumal dies noch ben weitern Vortheil hat, daß bas Interesse an ihr rege und die Langeweile fern gehalten wird. Die gewöhnliche Erziehung verfehlt eben darum meist ihren Zweck, weil sie Arbeit und Genuß nicht zu verbinden weiß, vielmehr stets die eine dem anderen entgegensetzt und so die jungen Leute veranlaßt, sich für den Ueberdruß an der Arbeit durch ein Uebermaß bes Bergnügens zu entschädigen. Rousseau ist überzeugt, daß, wenn nur die nöthige Abwechselung stattfindet, den Mädchen ihre Beschäftigungen nie lästig sein werden. Vorausgesetzt freilich, daß ihnen die Personen, unter deren Leitung sie stehen, nicht mißfallen. Wo dies der Fall ist, werden sie alles, was sie zu thun haben, mit Widerwillen thun. Ein Mädchen aber, das seine Mutter oder Amme gerne hat, wird den ganzen Tag an ihrer Seite arbeiten, ohne jemals Ueberdruß ober Langeweile zu empfinden. Auch ist es nicht schwer, sich diese seine Zuneigung zu sichern; bie Liebe der Tochter ist der Mutter gewiß, wenn sie nur nichts thut, was sie ihr verhaßt machen könnte." Selbst die Gene, welche sie ihr auflegt, ist, richtig geleitet, weit entfernt, ihre Anhänglichkeit zu schwächen; sie trägt im Gegentheil zu ihrer Befestigung bei. Denn "ba die Abhängigkeit ein dem Weibe natürlicher Zustand ist, so fühlen sich die Mädchen zum Gehorsam geschaffen".

Das geringe Maß ber Freiheit aber, welches ihnen zu Gebote steht oder doch stehen sollte, macht sie zu einem maßlosen Gebrauche berselben geneigt. "Extrem in Allem, geben sie sich auch ihren Spielen mit einem Eifer hin, der selbst den Anaben fremb ift." Dieses leidenschaftliche Wesen bedarf ber Zügelung, benn es ist die Quelle mancher den Frauen eigenthümlichen Gebrechen, besonders jener launenhaften Leichtfertigkeit, mit welcher ste heute über einen Gegenstand in Extase gerathen, ben sie morgen kaum noch eines Blickes werth halten. Mit der schrankenlosen Macht ihrer Neigungen geht die Unbeständigkeit derselben Hand in Hand, und die eine ist für sie ebenso verberblich, wie die Rousseau verlangt daher, daß man die Mädchen hindere, in Freuden und Genüsse bis zur Sättigung auszukosten. sestatte ihnen, sich ihrer natürlichen Munterkeit zu überlassen, man raube ihnen ihre heiteren Scherze und selbst ihre lärmenden Bergnügungen nicht, aber man gewöhne sie, sich mitten in ihren Spielen unterbrochen und zu anberer Beschäftigung zurückgeführt se seben. Schwer wird das eben nicht sein, weil auch in diesem dalle die Natur der Erziehung auf halbem Wege entgegenkommt.

Bielleicht geht Rousseau zu weit, wenn er meint, daß "die Riden sich nie in voller Freiheit bewegen, in keinem Augenstäte bes Zügels entbehren dürfen." Doch läßt sich nicht leugnen,

daß der habituelle Zwang, dem er sie unterwerfen möchte, sehr geeignet ift, ihnen den Weg durch das Leben zu ebnen. ihm entspringt jene Fügsamkeit, beren bie Frauen stets bedürfen, weil sie niemals aufhören, von einem Manne ober von dem Urtheile der Männer abzuhängen. Sanftmuth ist ihre erste und wichtigste Eigenschaft. "Berufen, einem so unvollkommenen Wesen, wie ber Mann es ist, zu gehorchen, mussen sie bei Zeiten lernen, selbst das Unrecht hinzunehmen, ohne sich zu beklagen. Zorn, Erbitterung, Hartnäckigkeit würden in solchem Falle nur zur Vermehrung ihrer Leiben bienen; die Männer fühlen eben, daß das nicht die Waffen sind, mit welchen die Frauen über sie siegen dürfen." In der That vergessen sich diese, so oft sie böse werben; sie mögen nicht selten ein Recht haben, sich zu beschweren, aber sie haben immer Unrecht, wenn sie grollen oder schelten. Die Gabe ber einschmeichelnben Ueberredung wurde ihnen nicht verlieben, um zu keifen; die Natur schuf sie nicht so schwach, um gebieterisch zu sein; sie gab ihnen ihre sanfte Stimme nicht, um Grobheiten ober Beleidigungen auszustoßen; sie machte auch ihre Züge nicht so fein und zart, um sie durch den Zorn zu entstellen. Nie wird baher ber Mann, er sei denn ein schwachmüthiger Tropf, ihren Vorwürfen und Impertinenzen weichen, während ihre Sanftmuth, falls er kein Barbar ist, stets früher ober später über ihn triumphirt.

Uebrigens genügt es, wenn die Mädchen sich ihrer Abhangigkeit bewußt bleiben, sie darf ihnen nicht penibel oder schmerzlich werben. Man muß sie fügsam, nicht aber unglücklich machen, muß sie an Bescheibenheit gewöhnen, ohne sie deßhalb zu ver-Im Gegentheil hält Rousseau es für geboten, "listigen Klugheit", welche ihnen von Natur eigen ist, zu ihrer Entwickelung Raum und Gelegenheit zu geben. Ohne sie würde die Frau nicht die Gefährtin des Mannes, sondern seine Sklavin sein; sie allein macht es ihr möglich, sich ihm ebenbürtig zur Seite zu stellen, und ihn zu leiten, indem sie ihm gehorcht. Bergessen wir nicht, daß sie dem Manne gegenüber entschieden im Nachtheile ist. Sie hat Alles gegen sich, seine Mängel und Gebrechen wie ihre eigene Schwäche und Schüchternheit; sie hat für sich nur ihre schöne Erscheinung und die gewandte Schlauheit des Beistes. Die Schönheit aber ist ein zufälliger und vergänglicher Besit; sie schwindet mit den Jahren und die Gewohnheit hebt ihre Wirkung auf. Der Geist allein ist bas mahre Rüstzeug, bie sichere Zuflucht des Weibes. Freilich nicht jener alberne Esprit, dem die Welt so großen Werth beilegt und ber doch nichts zum Glücke bes Lebens beiträgt, sondern der Geist ihres Standes und

١

Geschlechtes, die Kunst, aus dem Wesen und der Lebenslage des Mannes Nuten zu ziehen und selbst seine Vorzüge im eigenen Interesse auszubeuten. Mit Recht erinnert Rousseau daran, wie nütlich diese geistige Gewandtheit der Frauen auch für die Männer ist, wie sie dazu dient, dem Verkehre der beiden Geschlechter stets neuen Reiz zu geben, den Uebermuth der Kinder wie die Robheit des Mannes in Schranken und ein geordnetes Hauswesen da aufrecht zu erhalten, wo es ohne sie durch Zwietracht zerrüttet werden würde. Zwar weiß er wohl, daß es "verschlagene und intrigante Weiber" giebt, die ihre Begabung zum Nachtheile Anderer mißbrauchen. Doch ist der mögliche Mißbrauch kein Grund, einer an sich werthvollen Anlage die nothwendige Ausbildung zu versagen.

. Seid klug wie die Schlangen und sanftmüthig wie die Tauben", ruft Rousseau den Frauen zu und ermahnt ihre Erzieher, dahin zu wirken, daß sie es werden. Zugleich empfiehlt er ihnen bringend, sie in allen Künsten und Fertigkeiten auszubilben, die zur Berschönerung des Lebens dienen. Die Neigung dazu kommt ihnen früh genug entgegen. Wachsen die Mädchen heran, so bemerken sie sehr balb, daß weder ihre etwaige Schönheit, noch Kleidung und äußerer Schmuck für sie ausreichen, es vielmehr vorzugsweise auf Haltung und Benehmen, auf Anmuth ter Bewegungen, graziöse Stellungen und einen schmeichelnben Bohlklang der Stimme ankommt. Der Wunsch, sich diese kleinen und doch so wichtigen Vorzüge anzueignen, liegt nahe und es ist in ber Ordnung, daß man ihn zu erfüllen sucht. Rousseau kann tie finstere Strenge nicht billigen, welche den jungen Mädchen keine andere Unterhaltung gönnen will als Arbeit und Gebet, und deßhalb Musik, Gesang und Tanz von ihrem Unterrichte ausichließt. Er findet es seltsam, daß "sie leben sollen wie ihre Groß= mitter, und fordert mit Recht, daß man ihnen gestatte, sich den mschuldigen Bergnügungen ihres Alters mit der ihrem Geschlechte eigenen munteren Lebhaftigkeit hinzugeben. Rur zu bald kommt die Zeit, wo sie ein gesetzteres Wesen annehmen und eine strengere Hattung beobachten müssen. Ob diese Aenderung freilich so nothvendig ist, wie sie der herrschenden Ansicht und Sitte zu sein ideint, steht bahin. Rousseau glaubt, baß man daburch, daß man den achtbaren Frauen nur "triste Pflichten" auflegte, aus der the Alles verbannt hat, was sie für die Männer anziehend machen tomte. Wie follten sich biese versucht fühlen, in einen Stand zu wien, der ihnen nur Mißbehagen in Aussicht stellt? Wie sich, salls es boch geschieht, in ihrem häuslichen Kreise gefallen, wenn imen bort beständig dumpfes Schweigen, düsterer Ernst und

traurige Langeweile begegnet. Hält man die Frauen von allen Bergnügungen sern, hindert man sie, die Talente zu pflegen, deren Ausübung sie in den Stand setzt, heiteren Frohsinn und schuldlose Freude in sich zu nähren und um sich zu verbreiten, so darf man sich nicht wundern, wenn sie mürrisch, zänkisch und ebens darum unerträglich werden.

Ohne Zweifel ist dem so; es liegt sehr viel baran, daß die Frau es versteht, dem Manne das Leben in Haus und Familie angenehm zu machen, und bie Erziehung muß sie in ben Stand setzen, auch in dieser Rücksicht ihre Aufgabe zu erfüllen. ebenso möchten wir Rousseau beistimmen, wenn er den oft begegnenben Mangel dieser Fähigkeit dem Christenthum zur Last legt, "welches seine strengen Pflichtgebote unausführbar macht, weil es sie übertreibt". Jedenfalls kann das nur von dem rigorosen, katholischen ober protestantischen Puritanismus gelten, bem "profane Musik und weltlicher Gesang Verbrechen und der Tanz eine Erfindung des Teufels ist". Noch ist diese Denkweise, wenn auch in milderer Form, vielfach verbreitet, und die Kreise, in welchen sie vorherrscht, mögen sich die Mahnung Rousseau's immerhin zu Herzen nehmen. Im Allgemeinen aber scheint dieselbe heutzutage ziemlich überflüssig zu sein. Man darf sogar behaupten, daß gegenwärtig in ber hier in Rebe stehenben Richtung bes Guten eber zu viel als zu wenig geschieht. Giebt es boch kaum eine Familie, in welcher die Mädchen nicht von früh auf angeleitet werben, sich mit der Ausbildung ihrer ästhetischen Anlagen zu beschäftigen. Leiber ist man sich bes Zweckes, welchem sie bienen sollen, weniger bewußt; man pflegt sie in der Regel nur, weil Mode, guter Ton und gesellschaftliches Leben es so forbern. Ebenbarum kommt sie meist nicht dem Hause, sondern lediglich der Gesellschaft zu gute. Das junge Mädchen spielt und singt, nicht um sich und ben Seinigen Freude zu machen, sonbern um seine Fertigkeit von Fremden bewundern zu lassen. Fehlt dazu später Reiz und Gelegenheit, sieht sie sich durch die Ebe mehr auf ihre nächste Umgebung beschränkt, so hat sie weder Neigung nach Interesse, die erworbene Fähigkeit zu üben und weiterzubilden. Wußte sie vorbem im eigenen oder fremben Salon Leben und Heiterkeit zu verbreiten, so herrscht nun in ihrem Familienzimmer die dumpfe Schwüle einer traurigen Langeweile.

Freilich trägt sie nicht allein die Schuld. Ist der Mann ein Philister, so darf er sich nicht wundern, wenn die Frau den Kopf hängen läßt. Und er ist es nur zu oft; im Dienste der Arbeit, seinen Geschäften und materiellen Interessen einseitig hingegeben, verliert er seicht jede Empfänglichkeit für die reineren Genüsse,

die ihm die Frau zu bieten vermag und gerne bietet, wenn sie Anregung und Theilnahme findet. Merkt sie aber, daß sie sich vergeblich bemüht, so giebt sie balb auf, was man nicht zu wür= bigen weiß, und glaubt am Ende selbst, daß es keinen Werth hat. Ueberdies ist auch der Unterricht, welcher den Mädchen in ben schönen Künsten ertheilt wird, nicht selten geeignet, ihnen bas Interesse an seinem Gegenstande gründlich zu verleiben. Rousseau bemerkt sehr richtig, daß man ihn zu spstematisch betreibt, mit pedantischer Strenge Gesetz und Regel walten läßt, und so den jungen Leuten langweilig macht, was für sie nur Unterhaltung und heiteres Spiel sein sollte. Ihm kommt so ein alter Musikober Tanzmeister, ber seinen lachlustigen Schülerinnen mit gewichtiger Miene und im würdigen Magistertone seine frivole Wissenschaft zu octropiren sucht, höchst komisch vor. Auch fragt er nicht ohne Grund, wie man hoffen dürfe, mit einer Methode, die überall auf dieselbe Weise angewandt werde, irgendwo zu erheblichen Refultaten zu gelangen. "Nicht jede Sangesart paßt für alle Stimmen, und einer lebhaften, piquanten Brünette ziemen andere Bewegungen und Attitüben, andere Pas und Tänze, wie einer schlanken Blondine mit schmachtenden Augen". Die Frage aber, ob für Mädchen männliche oder weibliche Lehrer den Vorzug verbienen, mag unentschieden bleiben. Besser ist es jedenfalls, wenn sie der einen wie der andern entrathen können. Und warum sollten sie das nicht? Bei ihnen "kann Jeder das Amt des Lehrers übernehmen: Eltern, Geschwister, Freundinnen, ihr Spiegel, vor Allem ihr eigener Geschmack". Wir zweifeln boch, daß sie unter solcher Leitung genügende Fortschritte machen werden. Wahr aber ist, daß ber Verkehr mit den "lockeren Kunstjüngern, die man beständig durch die Straßen laufen sieht", ihnen oft mehr schadet als dem Unterrichte nutt. Bielleicht sind die "interessanten " Lehrer noch mehr zu fürchten als die langweiligen, und ist ohne Frage die Familie glücklich zu preisen, in welcher die Bildung der Mutter tiese wie jene überflüssig macht.

"In und mit den eben erwähnten Anlagen und Talenten mwickelt sich der Geschmack, welcher seinerseits den Geist unmerklich zunächst den Borstellungen des Schönen in jeder Gattung, dann auch den sittlichen Begriffen erschließt, die zu ihnen in Beziehung stehen." Diese Wahrheit läßt unseres Erachtens eine viel weitere Anwendung zu, als Rousseau ihr giedt. Zwar glauben wir nicht, daß die ästhetische Bildung mit der sittlichen zusammensfällt ober auch nur eine ausreichende Grundlage für sie darbietet. Sosen aber der Weg zum Guten durch die Gefilde des Schönen sähren kann, eignet er sich ohne Zweisel vorzugsweise für idas

weibliche Geschlecht. Die Frauen lieben ben sittlich reinen Inhalt, weil und wenn er ihnen in schöner Form entgegentritt; sie wenden sich ab von dem, was niedrig und gemein, sobald sie es in seiner häßlichen Gestalt erblicken. Rousseau sagt mit Recht, daß ber Sinn für das Schickliche und Anständige bei den Mädchen schon sehr frühe hervortritt. Derselbe verräth sich nicht nur in ihrem Thun, sondern auch in dem, was sie, und mehr noch in der Weise, wie sie es sagen. Die Erziehung darf diese Thatsache nicht unbeachtet lassen; sie weist darauf hin, wie auch die weibliche Eigenschaft, welche mehr als irgend eine andere dem Tadel oder Spotte ausgesetzt ist, höheren Zwecken dient und sür sie benutzt werden mag.

Bekanntlich haben die Frauen eine biegsame Zunge; sie sprechen früher, leichter und anmuthiger als die Männer. Auch macht man es ihnen zum Vorwurf, daß sie mehr sprechen als Doch mit Unrecht; ihre Rebefertigkeit verdient eher Lob als Tabel; sie ist bei ihnen kein Mangel, sondern ein Vorzug und jedenfalls eine Gabe, welche die Natur ihnen zu ihrem Besten verliehen hat. Denn die Fähigkeit, gut und schön zu sprechen, ist für die Kunst, zu gefallen, von der größten Bedeutung. allein macht es möglich, die Reize, welche burch die Gewohnheit ihre Kraft verlieren, durch neue Zauber zu ersetzen. Freilich, die bloßen Worte thun's nicht. Der Geist ist es, welcher den Körper nicht nur belebt, sondern auch gewissermaßen beständig erneuert, ber durch die stete Folge von Gedanken und Empfindungen dem Gesichte einen immer neuen lebendigen Ausbruck giebt. Er ist es nicht minder, der durch die von ihm inspirirte Rede die Aufmerksamkeit wach erhält und das Interesse geraume Zeit an bemselben Gegenstande haften läßt. Die Frauen wissen ober fühlen das, lange bevor sie im Stande find, es zu begreifen; schon als junge Mädchen geben sie bem, was sie sagen, Ton und Farbe ber Empfinbung, und erreichen bamit, daß selbst ber ernste Mann ihrem unbebeutenden Geplauber mit Vergnügen zuhört.

"Der Mann sagt, was er weiß, die Frau, was gefällt; der eine bedarf, um zu sprechen, der Kenntnisse, die andere des guten Geschmack; jener hat vorzugsweise das Nütliche im Auge, diese das Angenehme." Die Erziehung muß sich dieses Unterschiedes stets bewußt bleiben, darf nie vergessen, daß es beim Mädchen nicht, wie beim Knaben, auf Zweck und Gehalt, sondern auf Form und Wirkung der Rede ankommt. Wird dem müssigen Geschwätze des Knaben am besten durch ein Wozu dient das? begegnet, so empsiehlt sich dem Redessuß der Mädchen gegenüber die Frage: Welchen Eindruck wird das machen? Sie müssen es sich, nament-

sich solange sie, noch unfähig, das Gute vom Bösen zu unterscheiden, Niemandes Richter sein können, zum Gesetze manche, den Bersonen, mit welchen sie sprechen, immer nur Angenehmes zu sagen. Dabei dürsen sie freilich nie außer Acht lassen, daß es unter allen Umständen geboten ist, der Wahrheit treu zu bleiben. Doch wird die Besolgung dieser Borschrift wenigstens in jüngeren Jahren unschwer zu erreichen sein. Bon Natur zur Aufrichtigkeit geneigt, kostet es sie keine besondere Ueberwindung, wahr zu sein. Die Erziehung hat nur dasür zu sorgen, daß sie es sind, ohne deshalb verletzend oder grob zu werden. Und davor wird sie ihre Zöglinge um so leichter bewahren können, da sie gegen jede Roboter Plumpheit einen natürlichen Widerwillen empfinden. Die Höflichkeit ist eine Tugend, welche die Frau, zumal dem Manne gegenüber, bereitwillig aus übt und darum auch das Mädchen sich gern und mühelos aneignet.

Weniger leicht bürfte es sein, die weibliche Reugierde in Schranken zu halten. Und boch ist das unbedingt nothwendig. Darf man icon bem Anaben feine indistreten Fragen gestatten, so mus man sie bei jungen Mädchen noch weit entschiebener abweisen, benn ihre Wißbegier, mag sie nun befriedigt ober unge= schäft elubirt werben, zieht bei bem Scharfsinn und ber Gewandt= beit, womit sie die Mhsterien, welche man ihnen zu verhüllen sucht, ahnen und entbeden, weit schlimmere Folgen nach sich. Dagegen balt es Rousseau für sehr zweckmäßig, sie selbst burch angemessene Fragen zum Denken und Sprechen anzuregen, ihnen mit der Zunge zugleich ben Geist zu lösen und sie so in ben Stand zu setzen, sich mit Leichtigkeit auszubrücken, auch schnell und treffend zu antworten. Er zweifelt nicht, daß solche Gespräche, wenn sie einen beiteren, zwanglosen Character bewahren und zur rechten Zeit berbeigeführt, gut geleitet werben, für sie eine höchst anziehende Unterhaltung abgeben werben. Wichtiger noch ist, daß sie Gelegenbeit bieten, ihnen nütliche Lehren und Wahrheiten nahe zu bringen, indem sie gestatten, ihnen auf eine angenehme, ihrer Eitelkeit schmeichelnbe Weise zu zeigen, welchen Eigenschaften die Männer vahre Hochachtung zollen und worin die Würde, wie der Ruhm der Frauen besteht.

Heberhaupt ist — man wird Rousseau barin zustimmen müssen — die freie, leicht und behaglich verlaufende Unterhaltung das beste Mittel, die Mädchen zu lehren, was ihnen zu wissen verhaut. Methodische Raisonnements sind bei ihnen ebensowenig um Orte, wie prinzipielle Erörterungen. Der Verstand der Frauen ist ein praktischer Verstand; er befähigt sie sehr wohl, die Wege zu ermitteln, welche zu einem bekannten Ziele führen; das

Ziel selbst aber finden sie nicht. Außer Stande, zu den allge= meinen Prinzipien aufzusteigen, besitzen sie bagegen ben Geist bes Details; sie bedürfen des Mannes, um zu erkennen, worauf sie ben Blick zu richten haben, mährend er seinerseits von ihnen erfahren muß, was er zu thun hat. Ohne diese gegenfeitige Abhängigkeit, vermöge welcher Mann und Weib auf einander bingewiesen sind und eine einzige geistige Persönlichkeit bilden, würde bie einträchtige Gemeinschaft ber beiben Geschlechter nicht bestehen Natürlich muß ber Unterricht ber Mädchen dieser geistigen Eigenthümlichkeit nach Form und Inhalt angepaßt werben. Ebenbarum sind ihnen die Gegenstände des Wissens nicht in strengem Zusammenhange, sondern in einer freien, das Einzelne als solches, soweit es von Wichtigkeit ober Interesse ist, betonenben Darstellung Man sage ihnen deutlich und bestimmt, was sie vorzuführen. benken ober glauben sollen, ohne sie mit dem Warum zu behelligen; ber logische Beweis bleibt ihnen unverständlich und bie prinzipielle Begründung liegt jenseits ihres Gesichtskreises. Knabe muß bei Zeiten angeleitet werben, sich sein geistiges Eigenthum selbst zu erwerben; ihm gegenüber empfiehlt sich baher bie analytische Methobe, bie ben Lernenben finden lehrt, was er bedarf. Für die Mädchen aber eignet sich die Spnthesis, die ihnen fertig darbietet, was der eigenen Kraft unerreichbar bleiben würde. Unfähig, den Weg der selbständigen Forschung und Prüfung einzuschlagen, müssen sie bem Pfabe folgen, welchen ihnen die Autorität vorzeichnet.

Vor Allem in religiösen Dingen. Jedes Mädchen, behauptet Rousseau, muß die Religion seiner Mutter, jede Frau die ihres Mannes haben. "Selbst wenn sie falsch wäre, würde bie Fügsamkeit, womit sich Mutter und Tochter ber natürlichen Orbnung unterwerfen, vor Gott die Sünde des Irrthums tilgen." Außer Stande, die Regel ihres Glaubens aus sich selbst zu schöpfen, vermögen die Frauen auch nicht, ihm scharf bestimmte vernünftige Grenzen zu ziehen. Indem sie sich durch mannigfache fremde Antriebe fortreißen lassen, gehen sie beständig über die Wahrheit hinaus ober bleiben hinter ihr zurück. "Stets zu Extremen geneigt, sind sie entweder ungläubige Freigeister ober frömmelnde Betschwestern; selten ober nie findet man eine, die Berstand mit Frömmigkeit zu verbinden weiß. " Man darf sie baber, was ihren religiösen Glauben angeht, nicht sich selbst überlassen, muß ihm vielmehr möglichst bald eine feste und sichere Norm zu geben suchen. Dabei kommt es nicht sowohl barauf an, ihnen bie Gründe zu erklären, aus welchen, als einfach und präcis auseinanderzusetzen, was man glaubt. "Die unklaren religiösen Vorstellungen

sind die Quelle des Fanatismus und der Glaube, ten man für absurde Dinge fordert, führt zum Wahnsinn oder zum Unglauben." Auch trage man Sorge, daß die Religion den Mädchen nie als eine Last oder triste Pflicht erscheine. Rousseau will nicht, daß sie irgend etwas auswendig lernen, was sich auf sie bezieht, selbst nicht die üblichen Gebete. Es genügt, wenn die Eltern, ohne sie zur Theilnahme zu nöthigen, die ihrigen stets mit der erforderlichen Sammlung und Ehrfurcht verrichten.

Vielleicht behauptet Rousseau damit doch zu viel. Wahr aber ist, daß namentlich auf dem religiösen Gebiete die Macht bes Beispiels sich wirksamer erweist, als die ber Lehre und Vorschrift. Legt man dem Kinde zahllose Uebungen und Pflichten auf, von deren Erfüllung man sich selbst dispensirt, so darf man sich nicht wundern, wenn es sie eben nur für das kindliche Alter passend findet und vernachlässigt, sobalt es heranwächst. Schlimmer noch ist, daß ihm durch die lästigen Anforderungen, die man in ihrem Namen erhebt, die Religion felbst gründlich verleidet wird. Und doch liegt, wie überhaupt, so ganz besonders bei ben Frauen ungemein viel baran, daß sie bieselbe nicht nur kennen, sondern auch liebgewinnen. Es ist daher rathsam, sie den jungen Mädchen in gefälliger Form und anziehendem Gewande vorzuführen, bagegen sorgsam fern zu halten, was ihnen Abneigung oder Widerwillen gegen sie einflößen könnte. Auch mit dem Kate= hismus, wenigstens wie er gegenwärtig beschaffen ist, will Rousseau sie verschont wissen. Will man ihnen die Artikel des Glaubens enflären, so bediene man sich der direkten Unterweisung, nicht der Fragen und Antworten. Jebenfalls barf man dem Kinte nur solche Antworten zumuthen, die es, ohne sie zu lernen, aus sich selbst zu geben vermag. Die ber gewöhnlichen Katechismen sind nicht der Art; "an sich widersinnig, weil in ihnen der Schüler den Lehrer unterrichtet, sprechen sie überdies, den Kindern in den Rund gelegt, Unwahrheiten aus, weil sie sagen, was die Kleinen nicht verstehen und zu glauben außer Stanbe sind ".

Man sieht, es ist neben der Form und mehr noch als sie, der Inhalt, welcher das übliche religiöse Lehrmittel in den Augen Rousseau's undrauchbar erscheinen läßt. Er will nicht, daß die imgen Mädchen mit den "geheimnißvollen Dogmen" bekannt gesmacht werden, die für uns "nur leere gedankenlose Worte sind", und ermahnt dringend, sie nicht mit jenen "wunderlichen Lehren" und behelligen, deren "eitles Studium densenigen, welche sich ihm singeben, die Tugend ersetzt und mehr dazu dient, sie verrückt, als gut zu machen". Nur die Dogmen, welche zur Moral in unmittelbarer Beziehung stehen, haben für sie Werth und Bedeus

. .

tung; die himmlischen Dinge dürfen ihnen nur in soweit erschlossen werden, als sie geeignet sind, der menschlichen Beisheit und dem irdischen Glücke zu dienen. Man gewöhne sie daher, sich stets unter den Augen Gottes zu fühlen, ihn zum Zeugen ihrer Gedanken und Handlungen, ihrer Arbeiten und Bergnügungen zu haben; man lehre sie das Gute zu thun, weil er es liebt, das Leid zu ertragen, weil er sie dafür entschädigen wird, kurz jeden Tag ihres Lebens so zu verdringen, wie es sie freuen wird, ihn verdracht zu haben, wenn sie vor ihm erscheinen müssen. Rousseau zweiselt nicht, daß diese Religion die wahre und die einzige ist, die weder Mißbrauch, noch Gottlosigkeit und Fanatismus zuläßt. Möglich, daß Mancher sie nicht "sublim und gelehrt" genug sindet; er seinerseits wird nie eine andere anerkennen.

Uebrigens vergesse man nicht, daß bis zu dem Alter, in welchem das Licht der eigenen Vernunft sie erleuchtet und das erwachende Gefühl die Stimme des Gewissens weckt, den Mäbchen bas als gut ober schlecht gelten muß, was ihre Umgebung bafür erklärt. Ebenbarum erforbert die Wahl ber Personen, welche mit ihnen verkehren und irgend welche Autorität über sie ausüben, die größte Vorsicht. Wie geeignet die Führer ihrer Kindheit und Jugend aber auch sein mögen, es kommt die Zeit, wo ihre Leitung ein Ende nehmen und ihre Zöglinge selbst urtheilen, sich nach eigener Einsicht entscheiben müssen. Rousseau billigt die Ansicht derer nicht, welche bas weibliche Geschlecht in beständiger Vormundschaft halten, es unbedingt und für immer unter die Curatel der herrschenden Maximen und Vorurtheile stellen wollen. Zwar ist die öffentliche Meinung eine Autorität, welche die Frauen nie außer Acht lassen bürfen. Doch können ihre Aussprüche nur bann für sie maßgebend sein, wenn sie mit jenem höheren Gesete, bas sich, allen Menschen vernehmbar, im inneren Gefühle und perfönlichen Gewissen kund giebt, übereinstimmen. Können sie der fremden Anerkennung nicht entrathen, so bedürfen sie doch auch der eigenen Zustimmung, und ihre Erziehung bleibt mangelhaft, wenn sie die eine oder andere dieser Normen nicht zur vollen Geltung bringt. "Das perfönliche Gefühl allein kann ihnen nicht ben Zartsinn ber Seele geben, welcher die guten Sitten mit ber ehrenvollen Achtung ber Welt schmückt. Folgen sie bagegen ausschließlich ber öffentlichen Meinung, so werben sie den Schein des Anstandes an die Stelle der Tugend setzen und so der Unwahrbeit und Sittenlosigkeit verfallen ".

Damit sie sich aber diesen beiden Führern gefahrlos anvertrauen können, bedarf es der Ausbildung einer Fähigkeit, die in zweifelhaften Fällen bas Amt bes Schiebsrichters übernimmt, bie das Gewissen vor Irrungen bewahrt und die des Vorurtheils berichtigt. Diese Kraft ist die Bernunft oder urtheilsfähige Ein= sicht. Nun halten zwar Manche bafür, daß das Weib einer solchen nicht fähig ober boch die Pflege derselben für seine eigenthümliche Birksamkeit nutlos und mit der ihm geziemenden Einfachheit unvereinbar sei. Rousseau indeß ist anderer Meinung; er zeigt sehr gut, daß und wie die geistigen Anlagen der Frauen eine angemessene Entwicklung zulassen und fordern. Es kommt eben nur darauf an, daß sie nach Art und Maß richtig gewürdigt und zu ihrer Ausbildung die passenden Mittel und Wege gewählt werden. Zunächst ist für die Frau nichts wichtiger und zugleich leichter zugänglich, als die Einsicht in ihre Pflichten. Die Treue und der Gehorsam, welche sie ihrem Manne, die zärtliche Fürsorge, bie sie ihren Kindern schuldig ist, sind so natürliche und so ein= leuchtende Consequenzen ihrer Lebenslage, daß sie ihnen ihre Anerkennung unmöglich versagen kann. Aber unschwer zu erkennen, wird die Erfüllung dieser Pflichten doch kaum möglich sein, wenn sich zur Erkenntniß nicht die Liebe gesellt. Die Frau muß nicht nur wissen, was sie zu thun hat, sondern es vor Allem gerne thun. Das aber steht nur ba zu erwarten, wo man sie bei Zeiten mit den Vortheilen vertraut macht, die ein pflichtgemäßes Verhalten, wie überhaupt, so auch für sie selbst mit sich bringt. Rouffeau empfiehlt beshalb, sie von Jugend auf zu einer ernsten, eingebenden Erwägung ihrer Lebensaufgabe anzuleiten. Gegenstand werde ihrem Nachbenken einen reichen und fruchtbaren Stoff darbieten, der unter Umftänden jeden anderen entbehrlich Wären unsere öffentlichen Sitten noch einfach und gut und die Frauen in der Lage, ein ganz zurückgezogenes Leben zu führen, so möchte es vielleicht rathsam sein, ihre Kenntnisse und Gebanken auf den engen Kreis der ihnen zunächst obliegenden Pflichten zu beschränken. Doch genöthigt, wie sie es heutzutage sind, sich inmitten einer verderbten Welt zu bewegen, bedürfen fie eines weiteren Blick und einer umfassenberen Einsicht. Gefahr, irre geführt zu werben, bebroht sie auf Schritt und Tritt; wollen sie ihr nicht unterliegen, so müssen sie zum Voraus wissen, was man ihnen sagen kann und sie davon zu denken haben.

Es kommt hinzu, daß die Frau, dem Urtheile der Menschen witerworfen, verpflichtet ist, sich die Achtung derselben zu erwerben. Die Frau muß die Wahl, welche ihr Gatte getroffen hat, in den Augen der Welt rechtfertigen, und durch die Ehre, die ihr erwiesen

wird, die seinige erhöhen. Dazu aber ist sie außer Stande, wenn ihr die gesellschaftlichen Gebräuche und Einrichtungen fremd bleiben, sie die Quelle der Ansichten und Leibenschaften nicht kennt, durch welche diese Institutionen bedingt werden. Auch sagten wir schon, daß sie nicht blos auf die Meinungen Anderer, sondern zugleich auf die Aussprüche des eigenen Gewissens zu achten, und wo die einen mit den anderen in Widerspruch stehen, ihre Ausgleichung zu versuchen ober das Maß ihrer Geltung zu ermitteln hat. selbst entscheibet in letter Inftanz über Die Urtheile ihrer Richter, und sie barf dieselben ohne vorgängige Prüfung weber annehmen, noch zurückweisen. Daß biese Urtheile nicht selten nur Vorurtheile sind, berechtigt sie nicht, sich über sie hinweg zu setzen. Im Gegentheil liegt es ihr ob, unter allen Umftänden auf sie die aufmertsamste Rücksicht zu nehmen. benn ihr eigenes Interesse forbert, baß sie stets zu ihren Gunsten ausfallen, baß kein Tabel sie trifft, ben die Pflicht zu vermeiden gestattet.

Man sieht aber leicht, daß sie diesen Ansprüchen ihrer Stellung nicht genügen kann, wenn ihr die nöthige Berstandes- und Geistesbildung fehlt. Zugleich ergiebt sich, worauf Geist und Sinn zu richten sind, damit biese Bildung den angemessenen Inhalt Nach der Kenntniß ihrer Pflichten ist für die Frau nichts fo wichtig, wie bie bes Menschen. Sie muß ben Beift desselben aus dem Grunde studiren, nicht den des Menschen im Allgemeinen, zu welchem man nur auf dem Wege der Abstraktion gelangt, sonbern ben ber einzelnen Individuen, von welchen sie umgeben und abhängig ist. Sie muß es verstehen, die Gedanken und Empfindungen derselben aus ihren Reden und Handlungen, ihren Blicken und Bewegungen zu errathen. Sie muß nicht minber die Gefühle und Gesinnungen, welchen sie bei ihnen zu begegnen wünscht, durch das, was sie sagt und thut, durch die Sprache ihrer Augen und Mienen anzuregen wissen, ohne daß sie baran auch nur zu benken scheint. Man glaube nicht, daß ihr die Uebung dieser Kunst, wenn sie die geeignete Anleitung findet, besondere Schwierigkeiten machen wirb. Geistesgegenwart, burchbringenber Scharfsinn, die Gabe ber feinen und richtigen Beobachtung sind ben Frauen von Natur eigen und setzen sie in ben Stand, in jedem Augenblicke zu sehen, was in ben Herzen der Menschen vorgeht, so wie auch jede geheime Bewegung, welche sie wahrnehmen, zu hemmen ober zu fördern.

"Die Frau beobachtet, der Mann aber denkt und urtheilt. Hat sie mehr Geist als er, so ist er ihr an Genie überlegen." Daher liegt die Erforschung der abstrakten und speculativen Wahrbeiten, die Beschäftigung mit den wissenschaftlichen Principien,

überhaupt Alles, was varauf abzielt, Vorstellungen und Begriffe ju verallgemeinern, außerhalb ber Sphäre bes weiblichen Beistes. Richt die Theorie, sondern die Praxis ist das Gebiet, auf welchem er sich thätig erweisen muß; die Frau hat die Aufgabe, die Prinzipien, welche der Mann gefunden hat, in Anwendung zu bringen, während sie ihn zugleich burch die Beobachtungen, welche sie macht, zur Auffindung derselben hinleitet. Doch darf sie den Blick nicht über den Kreis tes Menschlichen und Sittlichen hinausschweifen lassen. Ihr fehlt die scharfe Genauigkeit und die ausdauernde Spannung, ohne welche das Studium der exakten Wissenschaften unfruchtbar bleibt. Auch ist es die Sache des Mannes, ber thätiger und beweglicher, die Welt ber Erscheinungen in größerem Umfange kennen lernt, über bie physischen Dinge und ihre Beziehungen zu ben allgemeinen Naturgesetzen zu urtheilen. Ebensowenig gehören, wie Rousseau meint, die Werke des schöpferis schen Genies zur Competenz der Frauen; sie müssen sich auf die leichten und anziehenden Kenntnisse beschränken, welche in das Gebiet und vor das Forum des guten Geschmacks gehören.

Fragen wir aber, wie sich nach biesen Grundsätzen der weibliche Unterricht, sofern er bas Wissen ober die geistige Bilbung zum Zwecke hat, gestaltet, so ist klar, daß er das Meiste von ausschließt, was man gegenwärtig die jungen Mädchen zu lehren pflegt. Zunächst kann selbstverftändlich von Mathematik und Raturwiffenschaften, wenigstens sofern sie auf eine zusammenhängende Erkenntniß ihres Gegenstandes ausgehen, nicht die Rede Weniger noch von philosophischen und anderen Disciplinen, einen abstrakten Stoff in spstematischer Form behandeln. Dagegen bürfte ber Erlernung ber einen ober anderen fremben Sprache nichts im Wege stehen, vorausgesetzt freilich, baß sie nicht zu grammatischen oder linguistischen Studien mißbraucht wird. Bas die Geschichte angeht, so kommt sie nur insoweit in Betracht, als die Greignisse, Charactere und Sitten, welche sie vorführt, geeignet sind, eine sittlich fördernde Wirkung zu üben. historische Wissen ist nutslos, wenn es nicht zur Erhebung und Bertiefung des ethischen Sinnes beiträgt. Ebendarum kann die neuere Geschichte füglich bei Seite gelassen werben; nur selten begegnen in ihr jene erhabenen Vorbilder einfacher Größe und strenger Tugend, die im Leben der alten Bölker unsere Bewunberung und Ehrfurcht erwecken. Auf biese aber ist ber Blick auch ber weiblichen Jugend fort und fort zu richten; "in ihrer Betrachtung erhebt sich die Seele, erwärmt sich das Herz; man sam nicht beständig mit ihnen verkehren, ohne daß der Wunsch rge wird, es ihnen gleichzuthun".

Ohne Zweifel ist die stete Anschauung tes Guten und Schönen bas beste Mittel, den Sinn für bas Eble zu wecken und jede gemeine ober triviale Regung im Reime zu ersticken. bringt mit Recht barauf, daß man dieser Wahrheit auch bei ber Wahl ber Bücher, die man ben jungen Mädchen in die Hände giebt, eingebenk bleibe. Freilich würde er es für besser halten, wenn sie der Lecture ganz entbehren könnten. Doch da das einmal nicht angeht, so muß sie wenigstens bem Umfange nach beschränkt und einem gediegenen, wahrhaft bilbenben Inhalt zugewandt Nichts ist verberblicher als die sinnlose Lesewuth, die beständig vom Einen zum Andern fortstürmt, ohne irgendwo länger zu verweilen. Man trage baher Sorge, daß die Mädchen nur wenig lesen, aber über bas Gelesene viel nachbenken und zugleich Gelegenheit haben, die Gedanken und Empfindungen, welche burch die Lectüre in ihnen angeregt wurden, in zwangloser Unterhaltung auszutauschen. Es wurde schon früher bemerkt, daß belehrende und interessante Gespräche für den weiblichen Geist das angemessenste Bildungsmittel abgeben. Natürlich setzen sie werth- und inhaltvolle Stoffe voraus, und kommt es eben barauf an, daß bie Lectüre solche barbietet. Zu bem Ende muß sie sich auf die Meisterwerke ber großen Schriftsteller beschränken, dagegen allen literarischen Kleinkram, wie er in Journalen, Zeitschriften, Feuilletons u. s. w. feilgeboten wird, zur Seite lassen. Er schabet schon beshalb, weil er nichts nütt. Positiv nachtheilig aber sind jene zahllosen poetischen ober prosaischen Schriften, die mit sentimentalem Pathos ober frivoler Lüsternheit bas Thema von der Liebe enblos variiren. Die Frauen müssen sich um so mehr vor ihnen hüten, da sie grade ihnen von Autoren und Anbetern aufgebrängt merben.

Uebrigens vergesse man nicht, daß die Literatur mit ihren Schriftwerken für sie nur eine untergeordnete Bedeutung hat. "Die Welt ist das Buch der Frauen, und sie lesen es leicht und mit richtigem Verständniß, wenn die Leidenschaft sie nicht versblendet." Doch ist deshalb die wahre Familienmutter keine Weltdame; sie lebt vielmehr in ihrem Hause ebenso zurückgezogen, wie die Nonne in ihrem Kloster. Freilich wird sie dazu nur dann im Stande sein, wenn sie in jungen Jahren gelernt hat, die weltlichen Freuden und Verznügungen richtig zu würdigen. Sind sie ihr unbekannt geblieben oder in einem falschen Lichte gezeigt worden, so steht zu befürchten, daß die unbestimmte oder unwahre

Borstellung, welche sie von ihnen hegt, ihr Herz irre führt und ben beglückenden Frieden des häuslichen Stilllebens stört. Rousseau lam taher die, namentlich in Frankreich herrschende Sitte nicht billigen, welche die Mädchen in klösterlicher Abgeschiebenheit hält, während sie den Frauen eine fast unbeschränkte Freiheit gestattet. Er hält es im Gegentheil für rathsam, die Mädchen bei Zeiten in das Leben und Treiben der Welt einzuführen und räth den Müttern, falls sie selbst ihm nicht entsagen können ober wollen, sich immerhin von ihren Töchtern begleiten zu lassen. Haben sich tiese nur ihren geraden Sinn und ihr reines Herz bewahrt, so braucht man ihnen nichts zu verbergen, was einem keuschen Blicke begegnen darf. Bälle, Feste, Spiele, selbst das Theater, überhaupt Alles, was schlecht gesehen, die unverständige Jugend mit zauberiidem Reize anlock, kann gefunden Augen unbedenklich vorgeführt Je genauer sie diese rauschenden Bergnügungen kennen

lemen, um so schneller werden sie ihrer überdrüssig.

Die Erfahrung scheint bem allerdings zu widersprechen. Man bemerkt nicht selten, wie der Wirbelwind der weltlichen Luft die jungen Mädchen mit sich fortreißt und sie durchaus nicht geneigt imb, ben einmal betretenen Schauplatz bes Bergnügens wieber zu verlassen. Doch ist bas, wie Rousseau meint, nicht ihre Schulb, sondern die ihrer Erzieher. Sie haben es, bevor sie das trügerische Gemälde vor ihren Blicken entrollten, verfäumt, ihre Zöglinge für ten Anblick besselben in geeigneter Weise vorzubereiten, es unterlassen, sie mit dem nöthigen Gleichmuthe zu waffnen, ihnen die Dinge, nicht wie sie dem ungeübten Auge erscheinen, sondern wie sie wirklich sind, im Voraus zu zeigen, sie vor den Illusionen der eigenen Eitelkeit zu bewahren und in ihren jungen Herzen den Sinn für die wahren Freuden des Lebens, welche im geräusch= vollen Treiben der Welt nimmer zu finden sind, mit sorgsamer hand zu pflegen. Man barf sich nicht wundern, wenn sie liebsevinnen, was ihre Umgebung sie vor und mehr noch während der Zeit des Genusses lieben lehrt. Haben sie doch bei ihrem Eintritte in die Welt in der Regel keine anderen Führer, als die Mutter, die oft noch thörichter ist, wie sie selbst, und deren Beispiel sie in ihren eigenen Augen rechtfertigt. Ueberdies, wie idlen sie dem stillen Leben des Hauses Geschmack abgewinnen, be sie ihm von frühauf entfremdet werden? Um es zu lieben, waß man es kennen, schon in ben Tagen ber Kindheit seine reinen und sußen Freuben gekostet haben. Dies aber ist wenigstens in den größeren Städten kaum noch möglich. Das gesellschaftliche Leben nimmt hier einen so breiten Raum ein, daß keine einsame Stelle mehr übrig bleibt, wohin man sich zurückziehen könnte.

Auch zu Hause ist man wie auf der Straße, man lebt mit aller Welt und hat eben darum keine Freunde mehr; kaum kennt man noch seine Verwandten; man sieht und behandelt sie wie Fremde, und die Einfachheit ber häuslichen Sitten schwindet mit ber traulichen Gemeinschaft, die ihren Reiz ausmachte. Wo es aber, wie in kleineren Land= und Provinzialstädtchen, noch ein wirkliches Familienleben giebt ober boch geben könnte, werben die jungen Mädchen bem heilsamen Einflusse besselben mehr und mehr entzogen. kann sie, scheint es, nicht früh genug in Ton und Sitte ber großen Welt einführen und bemüht sich, falls die Mittel es nur eben erlauben, ihren einfach natürlichen Sinn im Interesse einer vermeintlich höheren Bildung durch ein künstlich verschrobenes Wesen zu ersetzen. Rousseau nennt die Klöster, in welchen zu jener Zeit, wie auch noch jetzt, in Frankreich die weibliche Jugend der höheren Stände erzogen zu werden pflegte, die "eigentlichen Pflanzstätten jener falschen Coquetterie, aus welcher alle Irrungen und Thorheiten der Frauen entspringen". Bielleicht würde er über unsere Institute und Pensionen nicht günstiger geurtheilt haben. schaben nur insofern weniger, als der Aufenthalt in ihnen meist von kurzer Dauer ist und bas spätere Leben ben aufgetragenen Firniß bald wieder abschleißt. Schlimm aber bleibt es, daß bie Mädchen bei ihrer Rückfehr in das elterliche Haus die Vorstellung eines anderen, glanz= unt genußreicheren Daseins mit beimbringen, die im besten Falle eine unbefriedigte Sehnsucht wach erhält, während sie unter günstigen Verhältnissen eine beständig wachsente Neigung zu leerem Prunk und gehaltlosen Vergnügungen zur Folge hat. Es hilft eben wenig, daß sie angewiesen werden, eine gewisse äußere Zurüchaltung zu beobachten. Der erzwungene Anstand, die affectirte Bescheidenheit verbirgt die zügellosen Begierden nur schlecht, von welchen sie verzehrt werden.

Glücklicherweise wirken die Zauber des Weltlebens nicht überall mit gleicher Stärke. Wo ihnen ein gesunder Sinn und Geschmack, die natürliche Neigung zum Guten und Ehrbaren begegnet, verlieren sie ihre Kraft. Rousseau zweiselt nicht, daß es trot der allgemeinen Corruption manche Frauen und Mädchen giebt, die sich mit sicherem Takt und Urtheil von dem glänzenden Scheinwesen abwenden, wenn sie kasselbe eine Weile aus der Nähe betrachtet haben. Ihre Zahl würde freilich weit größer sein, käme man der natürlichen Neigung durch passende Unterweisungen zu Hülfe oder wenigstens nicht durch eine verkehrte Leitung in die Quere. Wird ihr nur gestattet, sich stets ungehindert geltend zu machen, erhält man sie in ihrer ursprünglichen Reinheit und führt sie da, wo sie etwa abirrt, unverwerkt auf den richtigen Weg zurück, se

darf man sich aller weiteren Borkehrungen entschlagen. Es bedarf bann namentlich nicht jener trodenen Mahn- und Strafreben, womit man die jungen Leute zu langweilen pflegt. Diese tristen Moralpredigten find der Tod jeder guten Erziehung; sie dienen bazu, die, welche sie halten, verhaßt zu machen und gegen das, vas fie fagen, Wiberwillen zu erregen. Mit Recht bringt Rouffeau barauf, daß man sich ihrer enthalte, überhaupt sich hüte, die Gebote ber Pflicht in einem buftern, abschreckenden Gewande vorzuführen und damit den Glauben zu erregen, daß ihre Erfüllung nothwendig eine verdrießliche Miene und mürrische Stimmung voraussetze. Besser boch, man sagt den Mädchen mit heiterem Ton und Antlitz, aber deutlich und bestimmt, was sie zu thun und zu laffen haben. "Ihr moralischer Katechismus sei ebenso tuz und klar wie der religiöse; doch darf er nicht ebenso ernst sein." Sollen ihnen ihre Pflichten lieb und werth, ihre Ausübung leicht werben, so mussen sie in ihnen die Quelle ihres Glücks und die Grundlage ihrer Rechte erkennen. Es ist nicht gerade schwer zu lieben, damit man wiedergeliebt werde; auch wird man es nicht zu mühsam sinden, sich liebenswürdig und achtungswerth zu machen, wenn man weiß, daß davon die Zuneigung und Hochschätzung Anderer und so das Lebensglück abhängt.

Diese Einsicht aber kann ben Frauen auch schon in jungen Jahren nahe gelegt werben. Verstehen sie es nur, die Macht, auf welche sie berechtigten Anspruch haben, zur Geltung zu bringen, so brauchen sie keineswegs ein höheres Alter abzuwarten, um in den Genuß derselben zu gelangen. "Ihre Herrschaft beginnt mit ihren Tugenden; kaum entwickeln sich ihre Reize, und schon gebieten sie durch die Milbe ihres Wesens, die imponirende Bescheidenheit ihrer Haltung." Kein Mann ist so roh und gefühllos, daß er nicht seinen Stolz mäßigte und sich eines rücksichtsvollen Benehmens befleißigte, wenn er einem Mädchen von etwa 16 Jahun gegenübersteht, das verständig und liebenswürdig, wenig spricht, aufmerksam zuhört, sittsam in seinem Auftreten und züchtig in seinen Reben ist, das über seiner Schönheit weder sein Geschlecht, wach seine Jugend vergessen macht, und es versteht, ihn durch seine Schückernheit zu interessiren und sich die Hochachtung zu gewinven, welche es selbst gegen Jebermann hegt. Auch glaube man nicht, daß diefe Zeichen der Werthschätzung ohne tiefere Bedeutung find. Sie beruhen keineswegs nur auf sinnlichem Reize, sonbern entspringen aus dem allen Männern gemeinsamen Bewußtsein, baß die Frauen von Natur berufen sind, über ihr Verdienst und ihren Werth zu urtheilen. Schlimm genug, wenn sie außer Stande find, diesem Berufe zu entsprechen. Rousseau beklagt das Volk,

bei welchem ihr Urtheil für die Männer gleichgültig geworden; es hat seiner Ansicht nach schon die tiefste Stufe des Verfalls erreicht.

Freilich können die Frauen die ihnen gebührende hohe Stellung nur da einnehmen und behaupten, wo sie sich derselben durch den Besitz aller weiblichen Tugenden und die Erfüllung aller weiblichen Pflichten würdig erweisen. Man sage ihnen bas bei Zeiten und lasse sie von frühauf erfahren, daß ihre Ansprüche auf Achtung nur dann anerkannt werden, wenn sie sind, wie sie sein sollen. Zugleich mögen sie einsehen lernen, daß die Tugend der Liebe nicht weniger förderlich ist, als den übrigen Rechten der Natur, und die Autorität der Geliebten durch sie ebensoviel gewinnt, wie die der Gattin und Mutter. "Es giebt keine wahre Liebe ohne Begeisterung, und diese setzt einen Gegenstand voraus, der vollkommen ist oder doch dafür gilt." Wer an solche Vollkommenheit nicht glaubt oder keinen Sinn für sie hat, vielmehr in dem Gegenstande seiner Liebe nur ein Objekt des sinnlichen Bergnügens erblickt, deffen Herz bleibt talt und seine Seele ist unfähig zu jenem erhabenen Aufschwunge, welcher das Entzücken der Liebenden und den zauberischen Reiz ihrer Leibenschaft ausmacht. Mag man immerhin behaupten, daß in der Liebe Alles nur Täuschung ist, die Freude an der wahren Schönheit, mit welcher sie erfüllt, die hohen und reinen Empfindungen, die sie anregt, sind darum nicht weniger wirklich. Ob die Geliebte alle die Vorzüge, welche der schwärmerische Sinn ihres Anbeters wahrzunehmen glaubt, in der That besitzt, ist ziemlich gleichgültig. So lange er sie eben liebt, gilt sie ihm als bas ideale Vorbild, dem er freudig nacheifert und jede Regung niedriger Selbstsucht, ja sogar das Leben bereitwillig zum Opfer bringt.

Leiber, fügt Rousseau hinzu, ist in unseren Tagen mit ber wahren Liebe auch diese ihre läuternde Kraft verschwunden. "Wenn wir uns über die Paladine der Vorzeit lustig machen, so geschieht es, weil sie die Liebe kannten und wir nur noch die Ausschweis fungen kennen. Als ihre romantischen Vorstellungen anfingen, lächerlich zu werden, war diese Aenderung weniger das Werk der Bernunft, als die Wirkung der schlechten Sitten." Wie auch die Zeiten und Vorurtheile wechseln, die Natur ber sittlichen Berhältnisse bleibt stets bieselbe. Es wird immer groß und schön sein, sich selbst zu beherrschen, auch wenn ber Antrieb bazu in phantastischen Einbildungen gelegen ist, und die Motive der wahren Ehre werden nie aufhören, das Herz der einsichtigen Frau für sich zu gewinnen. Ohne Zweifel ist die Reuschheit eine köstliche Tugend für eine schöne Frau, beren Seele einer gewissen Erhebung fähig ist. Während sie alle Welt zu ihren Füßen sieht, triumphirt sie über ihre Umgebung wie über sich selbst.

errichtet sich in ihrem eigenen Herzen einen Thron, dem Jedermann seine Huldigung darbringt; die zärtlichen Gefühle, welche sie einssist, die Verehrung, die ihr zu Theil wird, die Freude an der eigenen Hochachtung dieten ihr unaufhörlich einen ruhmvollen Preissir die Kämpfe weniger Augenblicke. Die Entbehrungen gehen schnell vorüber, aber ihr Lohn dauert unverändert fort. Einer tugendhaften Frau wird es auch dann an Ruhm und Freude nicht sehlen, wenn ihre Schönheit verblüht ist, denn sie wird sich den

Genuß der Bergangenheit zu bewahren wissen.

Man sieht, Rousseau sett auch hier ben Hebel einer, allerbings höheren und edleren Selbstsucht in Bewegung, um die sittlichen Kräfte und Anlagen zur Entwickelung zu bringen. glauben nicht, daß die Tugend an dem Egoismus, selbst wenn er in der veredelten Gestalt auftritt, die Rousseau ihm giebt, eine jeste Basis und sichere Stütze haben kann. Aber wie unzureichend das in Rebe stehende Motiv ist, seine relative Berechtigung läßt nicht bestreiten. Jebenfalls ist es wirksamer, als bas "frömmelnbe Gerede", mit welchem man beständig die jungen Leute veriolgt, ohne sie boch zu überzeugen. Diese Sprache liegt ihrem Borstellungskreise zu ferne, als daß sie ihr mehr, denn eine äußere, mr scheinbare Aufmerksamkeit schenken könnten. Die Folge aber ift, daß sie aus Mangel an Gründen, ihren Neigungen Widerstand zu leisten, ihnen unbebenklich nachgeben. Gewiß hat ein verständig und fromm erzogenes Mädchen starke Waffen gegen die Bersuchung, aber ebenso gewiß wird es eine Beute des ersten besten Verführers, wenn man sein Herz ober vielmehr seine Ohren lediglich mit einem ihm unverständlichen "mystischen Jargon" erfüllt hat. "Wer jung und schön ist, wird nie seinen Körper gering schätzen, wird sich nie im Ernste über die große Sünde betrüben, die seine Schönheit begehen läßt, es nie aufrichtig beweinen, ein Gegenstand bes Berlangens zu sein, auch niemals glauben können, daß das süßeste Gefühl des Herzens eine Erfindung des Satans ist. " Phrasen dieser Art verfehlen um so sicherer ihren Zweck, da sie in der Regel von anderen begleitet sind, die ineit gradezu widersprechen. "Hat man die jungen Mädchen gebemuthigt, indem man sie ihre körperlichen Reize als ben Schmut ber Sünde ansehen lehrte, so wird derselbe Leib, den man ihnen eben tft fo verächtlich gemacht, als ein Tempel des heiligen Geistes ihrer Dechachtung empfohlen." Doch die zu hohen und die zu niedrigen Borftellungen lassen sich nicht vereinigen; auch bleiben die einen ebeufe wirkungslos, wie die anderen. Nur die vernünftige Einficht, welche bem Alter und bem Geschlechte zugänglich ist, führt mm Ziele.

Es nütt wenig, ben Mädchen beständig zuzurufen: Seid ver ftanbig! man sorge vielmehr bafür, daß sie ein größeres Interef baran haben, es zu sein. Dieses Interesse barf nicht in ber fei nen Zutunft gesucht, es muß ihnen in ber unmittelbaren Geger wart, in den Berhältnissen ihres Alters und im Charafter ihre Berehrer nachgewiesen werben. "Man schilbere ihnen den rech schaffenen Mann, ben Mann von Ehre und Verdienst, lehre sie ihn zu erkennen, zu achten, um ihrer selbst willen zu lieben, zeis ihnen daß, mögen sie nun seine Freundinnen, Frauen ober Geliel ten sein, nur ein solcher Mann sie glücklich machen kann. nuissen wissen, baß die Macht ihres Geschlechtes und alle sein Vorzüge nicht blos von ihrem eigenen Verhalten abhangen, sonder zugleich durch das der Männer bedingt sint, daß sie auf gemein und niedrige Seelen nur geringen Einfluß haben und man be Geliebten nur in soweit dient, als man der Tugend zu diene weiß." Rousseau zweifelt nicht, daß sie von diesen Wahrheite überzeugt, sich mit entschiedenem Widerwillen von den Männer gewöhnlichen Schlages und ihrem trivialen, sittenlosen Treibe abwenden, ihre Grundsätze und Gefinnungen verachten und ihr faben Galanterien geringschätzig zurückweisen werden; bas kindisch Gebahren der zierlichen Modeaffen und die zudringliche Gemein heit des lüfternen Roué verfehlen da ihre Wirkung, wo der edler Chrgeiz, über große und starke Seelen zu herrschen, geweckt un genährt wurde.

## X.

Ob dieser hochstrebende Sinn aber auch die Kraft hat, gege jede Bersuchung sicher zu stellen? Rousseau selbst gibt uns Ai laß, baran zu zweifeln. Die Fortsetzung des Emil, welche er i der Absicht unternahm, den Werth und die Wirksamkeit seine Erziehungsgrundfätze an dem späteren Leben seiner Zöglinge : bewahren, beweist, daß bieselben, wenigstens was den weibliche Theil angeht, nicht ausreichen. Freilich hat es ihm an Mus und auch wohl an der Neigung gefehlt, die interessante Arbeit ; Es liegt uns, abgesehen von dem Programm bi Schlusses, nur der Anfang vor, einige wenige Briefe, in welche die verhängnisvolle Wendung, die das Schickfal der jungen Eh leute genommen hat, mit ihren nächsten Folgen geschilbert wird! Wir erfahren hier, daß Emil, nachdem er sich mehrere Jahre i ländlicher Zurückgezogenheit seines stillen häuslichen Glückes erfrei hat, auf den Gedanken kommt, seine Frau einen Blick in be

leben und Treiben der Hauptstadt werfen zu lassen. Ihrer, wie seiner selbst, vollkommen sicher, vergißt er ben alten Spruch, baß ver sich in Gefahr begiebt, darin umkommt. Zwar steben sie beibe zu fest auf ihren Füßen, als daß der Wirbel, der sie umbrauft, sie mit sich fortreißen könnte. Die Theilnahme aber, welche bie bewegte Umgebung unausgesetzt fordert, lockert doch allmählich bie innige Gemeinschaft, in welcher sie bis bahin, stets auf einander angewiesen, verbunden waren. Emil namentlich wird burch die mannigfachen Erscheinungen, die ihm entgegentreten, durch die interessanten Bekanntschaften, die er macht, durch Besuche, Ausflüge u. s. w. so sehr in Anspruch genommen, daß er darüber seine Frau zwar nicht vergißt oder vernachlässigt, sie aber boch vielfach sich selbst überläßt. Hätte sie sich über seine Entfremdung irgendwie beschwert, so würde er ohne Zweifel sofort zu ihr zurückgekehrt sein. Indeß der Umstand, daß ihr ein anderweitiger Berkehr zu Gebote steht, macht ihr den Mangel des seinigen weniger fühlbar.

T T

C.

E

.

Die Beiden sind eben nicht allein nach Paris gekommen; ein befreundetes Chepaar, das schon seit längerer Zeit bei ihnen ausund einging, hat sie begleitet. Es sind Menschen von leichtem Sinn und laxen Grundfäten, die nur äußerlich verbunden, boch im besten Einvernehmen stehen, und, ohne Anstand und Sitte zu werlegen, denken und leben, wie es Ton und Art der großen Belt mit sich bringt. Diese Bekanntschaft übt auf die jungen Leute, besonders auf Sophie, einen höchst nachtheiligen Einfluß. Der Umgang mit der leichtfertigen Frau vermag zwar ihren ernsten Sinn nicht wesentlich zu ändern, doch hat er zur Folge, daß sie sich allmälig an die frivole Denkweise gewöhnt und mehr ober veniger auf sie eingeht. Der Mann aber, persönlich liebenswürdig und ein angenehmer Gesellschafter, ist wohl geeignet, ihr den oft sthlenden Gatten zu ersetzen. Bielleicht denkt er Anfangs nicht deran, die Stellung zu mißbrauchen, welche das Vertrauen des Freundes ihm unbedenklich einräumt. Indeß die Gelegenheit macht Diebe; je öfter und länger er in der traulichen Nähe der reizens 🞮 Frau verweilt, um so weniger sind seine leichten Grundsätze Stande, den erregbaren Sinn in Schranken zu halten. Begierde erwacht und mit ihr das Bestreben, sich ihres Gegenkandes um jeden Preis zu bemächtigen. Arglos wie sie ist, merkt de Freundin die Schlinge nicht, welche der Berführer ihr zu stellen Auch kommt ihr Verlangen, bem ber Gatte nicht mehr bie ucthwendige Befriedigung gewährt, seinem heißen Drange entgegen. Es ist baber nicht gerade zu vermundern, daß sie sich ihm, umal er die natürliche Erregung durch Anwendung künstlicher Mittel zu steigern bemüht ist, in einem unbewachten Augenblick rückhaltlos hingiebt.

Sind aber auch die Umstände, welche ihren Fall herbeiführer der Art, daß ihre vereinte Wirksamkeit ihn wohl motiviren mas man kann doch nicht läugnen, daß eine Erziehung, die sich ihne gegenüber ohnmächtig erweist, die Probe schlecht besteht. Allerding verfährt Rousseau ganz consequent, wenn er die Treue der Gatti von der steten Gemeinschaft mit dem Gatten abhängig macht da sie in ihm den Mittelpunkt ihres äußeren und inneren Dasein sieht, so verliert sie allen Halt, sodald er sich ihr entzieht. Inde spricht eben diese Folgerichtigkeit entschieden gegen die undedingt Geltung des Prinzips, auf welches er die weibliche Erziehun ausschließlich basiren möchte. Es zeigt sich hier recht deutlich, da die Frau, wenn sie lediglich mit Rücksicht auf den Mann erzoge wird, keine genügende Bürgschaft für die Bewahrung ihrer sitt lichen Integrität, noch auch für die Erfüllung des Beruses bietel zu welchem sie speziell herangebildet wurde.

Uebrigens ist der Treubruch Sophiens für Rousseau nu bas, wie uns scheint, nicht grade gutgewählte Mittel, Emil i eine Lage zu versetzen, in welcher die ihm zu Theil gewordene Er ziehung ihre ganze Kraft entfalten kann. Natürlich bringt be jähe Fall die irregeleitete Frau alsbald zur Besinnung. schmerzlicher Reue ergriffen, gesteht sie dem Gatten den kaur begangenen Fehltritt. Die Wirkung des Bekenntnisses ist furcht bar; Emil auf das Tiefste empört und erschüttert, ist nahe darar zu verzweifeln. Der Verrath des Freundes stachelt ihn zu wilbe Wuth; die Untreue der Gattin erfüllt ihn mit rasendem Schmerze Sie hat das Glück seines Lebens für immer zerstört; dahin sin die heiteren Tage reiner, schuldloser Freude; tiefdunkle Nach breitet sich vor ihm aus, von keinem Strahl ber Hoffnung erhellt Wohl schreckt sie ihn und einen Augenblick taucht ber Gebank in ihm auf, seinem fortan elenten Dasein ein vorzeitiges Zie zu setzen.

Doch balb erinnert er sich, daß es dem Menschen nicht ziemt den Kampfplatz des Lebens seige zu verlassen. Wan hat ihn be Zeiten gewöhnt, sich in das Unabwendbare zu sügen, die Leider und Unfälle, welche das Schicksal verhängt, mit ruhiger Ergebundinzunehmen. Er weiß aus eigener Erfahrung, daß der Menschum Dulden berusen ist und beständig in Gefahr schwebt, ein Beute seindlicher Mächte zu werden. Sie hat ihn aber zugleich gelehrt, daß ihm die Kraft einwohnt, sich über jedes Mißgeschic zu erheben, daß er, wenn alle äußeren Stützen zusammenbrechen lediglich auf sich selbst zu ruhen vermag. Dieses starke Selbst

gefühl, schon in früher Jugend geweckt und in späteren Jahren planmäßig gekräftigt, übt jett seinen wohlthätigen Einfluß. vor Allem verdankt er es, daß er dem harten Schlage, der ihn getroffen, nicht erliegt. Hat ihm bas Schicksal auch Alles geraubt, was seinem Herzen theuer war, was dem Leben Reiz und Werth verlieh, sich selbst hat er doch nicht verloren. Die stürmische Aufregung, die ihn eine Weile mit sich fortriß, weicht einer ruhigeren Stimmung. Langsam erwacht er aus ber dumpfen Betäubung, in die ihn der grenzenlose Schmerz versenkte. Nicht lange und er wirft einen klaren, festen Blick auf seine traurige Lage, und bald ist der Entschluß gefaßt, den die Umstände erfordern. Es wird ihm nicht schwer, der Geliebten zu verzeihen, was sie an ihm verbrochen hat; weiß er doch, daß er selbst einen Theil der Schuld trägt, die sie nun so schwer empfindet und fortan mit dem Verluste ihres Lebensglückes wird büßen müssen. Aber wie tief er sie auch beklagt, und wie sehr es ihn schmerzt, sich von ihr losreißen zu mussen, er kann nicht länger in ihrer Nähe weilen. Es wäre zu hart, ihr das Kind zu nehmen, welches künftig ihr einziger Trost sein wird. Er überläßt es ihr und sorgt auch bafür, baß sie im ruhigen Besitze seines gesammten Vermögens bleibt. Schnell sind die nöthigen Anordnungen getroffen; noch ein rascher heimlicher Blick auf die Stätte, an der er bis dahin so glücklich gewesen, und er wandert hinaus in die fremde, öbe Welt, einsam, ohne Hoffnung, unnennbares Weh im Herzen.

Wir geben gerne zu, daß der junge Mann, nach dem was geschehen ift, nicht füglich umbin kann, sich von seiner Gattin zu trennen. Dagegen sehen wir nicht ab, wodurch er gezwungen wäre, so ganz und gar auf die materiellen Hülfsquellen zu verzichten, die sein Reichthum ihm darbietet. Freilich Rousseau möchte ihm Gelegenheit geben, zu beweisen, daß er sein Handwerk nicht umsonst gelernt hat. Er würde indeß diese Absicht besser erreicht haben, wenn er die Ausübung besselben nicht, wie das doch jetzt im Grunde der Fall ist, als eine Sache der freien Wahl, sondern als ein Gebot der Nothwendigkeit hingestellt hätte. Doch sei dem wie ihm wolle, Emil giebt Stand und Vermögen unbedingt auf, um fortan als einfacher Tischler von der Arbeit seiner Hände zu Da er sein Geschäft gründlich versteht, so öffnet sich ibm bereitwillig jede Werkstatt, an welche er anklopft. Der geschickte, fleißige Arbeiter ift überall willkommen; Niemand kann dem anspruchlosen Menschen, der still und unvertrossen seiner Arbeit obliegt, seine Achtung versagen, und Mancher würde, ergriffen von bem tiefen Ernste, der auf seinem Wesen ruht, von der düsteren Trauer, die seine Züge umschattet, sich ihm mit herzlicher TheilNahme nähern, hielte ihn nicht sein zwar frembliches, aber jede Vertraulichkeit ablehnendes Benehmen in gemessener Entsernung. Inzwischen ist er selbst vergeblich bemüht, sich mit seinem Schicksale auszusöhnen. Die anstrengende Arbeit des Tages versehlt zwar ihre heilsame Wirkung nicht. Sie zerstreut und ermüdet ihn; wie mechanisch sie ist, sie erfordert doch eine stete Ausmerksamkeit, und sind die Kräfte des Körpers erschöpft, muß auch das Perz seine Thätigkeit einstellen. Doch ist die Ruhe, die er sindet, von kurzer Dauer. Wohl tritt die Erinnerung auf Augenblick zurück, aber sie erstirdt nicht; stets von Neuem ledt sie auf mit ihrer Lust und ihrer Qual. Möglich doch, daß ihr Stachel sich abstumpst, wenn die Orte, an welchen sie haftet, in weiterer Ferne liegen. Von seinem inneren Drange getrieben, beschließt er, jenseits des Meeres den Frieden zu suchen, den er in der Heimath nicht sinden kann.

Schon nähert man sich bem Ziele ber Fahrt, als bas Schiff von Corsaren erstiegen und die Mannschaft trot der tapfersten Gegenwehr gefangen genommen wird. Auch Emil muß sich ben wilben Feinden ergeben und wie seine Leidensgenossen das schwere Joch der Knechtschaft auf sich nehmen. Stark und geduldig trägt er es leichter, als mancher Andere; er ist der Mühen und Entbehrungen zu sehr gewohnt, als daß er sie sonderlich empfinden Auch fällt es ihm nicht ein, seine Lage baburch zu verschlimmern, daß er sich gegen sie auflehnt; er nimmt sie wie sie ist und fügt sich, wo jeder Wiberstand nuglos wäre. Ohne Murren gehorcht er dem fremden Willen, der nun einmal über ihn zu gebieten hat. Doch ist er beshalb nicht gemeint, sich launische Willfür oder zwecklose Thrannei gefallen zu lassen. Wie unbeschränkt die Dienstbarkeit des Sklaven auch ist, sie hat doch ihre natürlichen Grenzen; trotz seiner rechtlosen Stellung steben ihm gewisse Rechte zu, die sein Herr nicht ungestraft verletzen barf. Thut er seine Pflicht, so muß man zufrieden sein; verlangt man mehr, zwingt man ihn etwa zu Arbeiten, die bas Maß seiner Kräfte übersteigen, so ist er befugt, sich gegen solche Zumuthungen aufzulehnen. Auch trägt Emil, als er und seine Gefährten in diesen Fall kommen, kein Bebenken, sie zu offenem Widerstande zu ermuthigen. Natürlich bringt sie die gemeinsame Weigerung, die Arbeit fortzusetzen, in eine schlimme Lage. Indeß bei der muthigen Entschlossenheit und ber besonnenen Umsicht, womit Emil die Sache zu leiten und dem Herrn gegenüber zu vertreten weiß, nimmt sie schließlich einen günstigen Ausgang. Der Aufseher, bessen brutale Behandlung die Empörung veranlaßt, muß weichen und Emil tritt an seine Stelle. Nicht lange aber und die Kunde von bem, was er gethan, bringt auch nach Algier. Der Deh selbst wünscht ihn zu sehen, sindet Gefallen an ihm und sieht es gerne, daß ihm der disherige Eigenthümer seine Rechte abtritt. So ist er denn im Dienste des Fürsten, und bald auf dem besten Wege, Ansehen wid Einsluß zu gewinnen. Die Gunst, deren er sich bereits ersteut, wird ihn voraussichtlich zu einer Stellung erheben, die ihm Gelegenheit dietet, seine Kenntnisse und Einsichten auf einem weiten, suchtbaren Felde der Thätigseit zu verwerthen. Doch hier bricht die Erzählung plötlich ab; wir können nur noch hinzusügen, wie

Rouffeau sie zu schließen gebachte.

"Eine Reihe von Begebenheiten führt Emil auf eine wüste Insel. Er findet am Ufer einen Tempel mit Blumen und köstlichen Früchten geschmückt. Täglich besucht er ihn und täglich sindet er ihn schöner. Sophie ist die Priesterin dieses Tempels. Emil weiß das nicht. Welche Ereignisse haben sie an diesen Ort bringen können? Die Folgen ihrer Schuld und der Handlungen, velche sie sühnen. Sophie giebt sich endlich zu erkennen. Emil erfährt das Gewebe von Trug und Gewalt, welchem sie erlegen ist. Aber fortan unwürdig, seine Gattin zu sein, will sie seine Stlavin werben und ihrer Nebenbuhlerin dienen. Diese ist ein junges Mädchen, welches durch anderweitige Ereignisse in bas Schicksal der beiden Gatten verflochten wird. Emil heirathet sie und Sophie wohnt der Hochzeit bei. Endlich nach einigen Tagen voll bitterer Reue und eines stets sich erneuernden Schmerzes, der um so tiefer geht, da Sophie es sich zur Pflicht macht, ihn pu verbergen, gesteht Emil, daß die She mit der Rivalin nur eine Finte ift. Diese hatte einen anderen Mann, der nun Sophien vorgestellt wird, und Sophie findet den ihrigen wieder, der ihr nicht nur einen unfreiwilligen Fehltritt verzeiht, welcher durch die ichwersten Leiden gebüßt worden, sondern auch in ihr die Tugenten ehrt, von welchen er nur eine schwache Vorstellung gehabt, bevor sie Gelegenheit fanden, sich in ihrem ganzen Umfange zu entfalten. "2)

Es ist unseres Erachtens nicht grade sehr zu beklagen, daß dieser romantische Entwurf unausgeführt blieb. Rousseau selbst war freilich anderer Meinung. Er bedauerte in späteren Jahren, daß er die begonnene Arbeit nicht habe vollenden können und suchte wohl den einen oder anderen seiner Bekannten zu bestimmen, sie in die Hand zu nehmen. Zu ihnen gehörte auch Bernardin de St. Pierre, der sich bei dieser Gelegenheit die Bemerkung

erlaubte, daß durch den Fehltritt Sophiens der Werth ihrer Erziehung doch ernstlich in Frage gestellt werde. Rousseau erwiederte nur: "Der Gegenstand ist von Nuten; es genügt nicht, zur Tugend anzuleiten, man muß sich auch vor dem Laster sicherstellen. Die Frauen haben allen Grund, den Frauen noch mehr als den Männern zu mißtrauen." Er mochte nicht Unrecht haben; der Einwand aber war damit keineswegs entkräftet.<sup>3</sup>)

Mehr als die fehlende-Fortsetzung des Emil möchten wir den Berlust der Ergänzungen bebauern, welche Rousseau diesem Werke hinzuzufügen bachte. Als er mit ber Abfassung berselben beschäfs tigt war, strömten ihm die Gebanken in so reicher Fülle zu, daß er sie nicht alle verwerthen konnte. Er schrieb beshalb, was sich für ben Augenblick nicht benutzen ließ, auf besondere Zettel, um bavon später ben geeigneten Gebrauch zu machen. Diese kürzeren Notizen wurden dann im Laufe der Zeit zum Theil weiter ausgeführt. Namentlich lag eine eingehende Parallele der öffentlichen und der Privaterziehung, welche das Werk in seiner gegenwärtigen Gestalt vermissen läßt, bereits fertig vor. Die hastige Eile indeß, mit welcher er einige Jahre später das ihm in England eröffnete Ashl verlassen zu müssen glaubte, bestimmte ihn, vor der Abreise alle minder wichtigen Papiere zu vernichten. Mit ihnen wurden auch die in Rebe stehenden Zusätze geopfert, gewiß zum Nachtheile für das Werk, wenn auch kaum anzunehmen ist, daß sie bessen Werth wesentlich erhöht haben würden.

Derfelbe beruht eben nicht blos auf dem ohnehin schon sehr reichhaltigen Detail, sondern vor Allem auf ber durchgreifenden Wirkung, die es als Ganzes ausübte. Zur Zeit als es veröffentlicht wurde, war das Interesse an der Erziehung gering und wenig verbreitet. Wer sie nicht als seinen speciellen Beruf, ober, was wohl öfter zutraf, als ein gewinnbringendes Geschäft betrieb, nahm keine Notiz von ihr. Namentlich pflegten sich diejenigen, welchen sie zumeist hätte am Herzen liegen sollen, die Eltern, am wenigsten um sie zu kümmern. Ihren Geschäften, Intriguen und Bergnügungen hingegeben, hatten sie weber Muße, noch auch Neigung und Geschick, sich selbst mit ber Sorge für ihre Kinder zu befassen. Man überließ sie Ammen und Gouvernanten und waren sie berangewachsen, die Knaben dem Hofmeister, die Mäbchen dem Kloster. Die Sitte brachte es so mit sich und man hielt um so mehr an ihr fest, da es kaum Gelegenheit gab, sich eines Besseren zu belehren. Die Erziehung gehörte nicht zu ben Gegenständen, welche die tonangebenden Schriftsteller zu behandeln liebten; die Literatur über sie war sehr dürftig und bot kaum irgend eine Schrift, bie für das größere Publikum zugänglich oder genießbar gewesen

wire. Rein Wunder, wenn es sich gegen eine Sache gleichgültig verhielt, die ihm so wenig nahe gebracht wurde. Daß ihm nicht die Fähigkeit sehlte, sich für sie zu interessiren, dafür zeugte die allgemeine lebendige Theilnahme, welche es bei dem Erscheinen des Emil an den Tag legte.

Darf man bem Berichte eines gleichzeitigen Gegners von Rousseau Glauben schenken, so wurde das Werk von der Lesewelt förmlich verschlungen. "Dieses Buch," sagt er,4) "obgleich voll tödtlichen Giftes, wird mit dem größten Eifer gesucht. Jeber= mann will es bei sich haben, in der Nacht, wie am Tage, auf bem Spaziergange, wie in seinem Cabinet, auf bem Lande, wie in der Stadt; es giebt keine besuchtere Schule, als die des Philosophen von Genf, und es gereicht gewissermaßen zur Schande, sich nicht als seinen Zögling zu bekennen." Ohne Zweifel verdankte die Schrift diesen beispiellosen Erfolg zunächst weniger ihrem Inhalte, als der anziehenden Form, in welcher sie ihn vorführte. Freilich setzte sie die Literarhistoriker durch die eigenthumliche Behandlung ihres Gegenstandes in einige Verlegenheit; sie wußten nicht recht, in welche ber hergebrachten Rubriken sie einzuordnen sei. Laharpe z. B. bringt sie im Kapitel "von den Romanen" zur Sprache, wiewohl er mit Recht bemerkt,5) baß sie "streng genommen, nicht dahin gehöre. " Sie war allerdings kein Roman; bas romantische Gewand aber, in welchem sie auftrat, verlieh ihr den Reiz und auch die Wirkung eines solchen. Rousseau hat es meisterhaft verstanden, die graue Theorie in die lichten Farben bes Lebens zu kleiben; er weiß ben spröben Stoff in lebenbigen Fluß zu bringen, die ernste Mahnung, wie die strenge Lehre mit beiterem Schmuck zu umgeben. Er sagt nicht, was zu thun ist, sondern was er thut; er erzählt mehr, als er erörtert; statt zu lehren, ordnet er an; er ergeht sich nicht in Allgemeinheiten, er Eine Darstellung dieser Art mochte den Anforderungen der strengen Wissenschaft vielleicht nicht entsprechen; hin und wieder breit und verworren, ließ sie nicht selten scharfe Präcision und einen festen, geschlossenen Zusammenhang vermissen. Wie viel aber auch die Gelehrten an ihr auszusetzen fanden, sie bot ben Gebildeten eine fesselnde Lektüre, welche Niemand aus ber Hand legte, ohne einen mehr ober minder nachhaltigen Eindruck mit hinwegzunehmen.

Denn die leichte, gefällige Form hinderte Rousseau nicht, den ernsten Inhalt in seiner ganzen Bedeutung zur Geltung zu bringen. Nie zuvor ist die Nothwendigkeit der Erziehung so übersteugend nachgewiesen, nie die Pflicht der Eltern, sie als ihre nächste und vornehmste Aufgabe zu betrachten, so eindringlich

gepredigt worden. Man konnte sich nicht länger der Einsicht verschließen, daß die Wohlfahrt bes Einzelnen, wie die der Gefammtheit burch sie bedingt ist. Man konnte sich ebensowenig dem Bewußtsein ber großen Verantwortlichkeit entziehen, welche bie Erkenntniß ihrer folgenschweren Bedeutung auflegt. hatte an sich selbst erfahren, wie schwer sie auf dem Menschen Das Gefühl des Unrechtes, welches er durch die Preisgebung seiner Kinder begangen, verließ ihn nicht; was auch der raisonnirende Verstand zu seiner Rechtfertigung anführen mochte, er sagte sich boch, daß er eine unsühnbare Schuld auf sich geladen habe. War er aber außer Stande, sich persönlich von den Vorwürfen des Gewissens zu befreien, er konnte immerhin dazu beitragen, daß sie Anderen erspart blieben. Er hatte die eigenen Kinder leichtfertig ihrem Schicksale überlassen; indem er sich ber fremben annahm, machte er vielleicht in etwa wieder gut, was er an ihnen verbrochen.6) In der That bot er die ganze Macht seiner hinreißenden Beredtsamkeit auf, um sie bem Schutz und ber Fürsorge der Eltern zu empfehlen. Er wandte sich nicht blos an die vernünftige Einsicht, er appellirte vor Allem an das Herz. Ernst und nachbrücklich sprach er ben Lesern ins Gewissen, aber mehr noch bemähte er sich, ihr natürliches Gefühl zu wecken und zu beleben. Und wenn er sie in strengen Worten aufforderte, ihrer heiligsten Pflicht Genüge zu leisten, so vergaß er doch auch nicht, ihnen in verlockenden Farben ben reinen und hohen Genuß zu schildern, welchen die Erfüllung derselben mit sich bringt.

Wo so mannigfache Hebel mit so viel Kraft und Geschick angesetzt wurden, konnte es an einer bedeutenden Wirkung nicht wohl fehlen. Sie war indeß größer und, was mehr sagen will, nachhaltiger, als selbst die kühnste Erwartung voraussetzen ließ. Die Erziehung, bis dahin nur von Wenigen gefannt und geübt, wurde mit einem Male ein Gegenstand des allgemeinsten Interesses; an die Stelle der sorglosen Gleichgültigkeit, welche man bisher ben Kinbern gegenüber an ben Tag gelegt, trat plötlich die liebevollste Theilnahme. Die Frauen namentlich widmeten sich ben süßen Pflichten ihres neu entbeckten Berufes mit begeisterter Hingebung. Rousseau durfte sich mit allem Rechte rühmen, daß er bem Kinde die Mutter zurückgegeben und damit das Glück seiner ersten Lebensjahre begründet habe. "Wenn," sagt einer seiner heftigsten Gegner,7) "bie Kindheit sich gegenwärtig jener milden Freiheit erfreut, die ihr gestattet, ihre ganze Naivetät, Munterkeit und Anmuth zu entfalten, wenn sie sich nicht mehr durch Hemmungen und Fesseln jeder Art eingeschüchtert und beengt fühlt, so verbankt sie das dem Verfasser des Emil." Doch würde man sehr irren, wollte man, was freilich oft genug geschieht, ben beilsamen Einfluß dieses Werles auf die früheste Lebensperiode des Menschen beschränkt glauben. In Wahrheit bietet es für jede Altersstuse eine Menge trefslicher Rathschläge und Anweisungen, die freilich in den Zeiten, welche seiner Veröffentlichung unmittelbar solgten, vielsach zu treu befolgt wurden. Wie gewöhnlich, hielt sich die Bornirtheit an den Buchstaben, ohne von dem Geiste, der ihn beseelte, auch nur eine Ahnung zu haben. Sie zweiselte nicht, daß man Rousseau auf seinem Wege nur Schritt für Schritt zu solgen brauche, um zu demselben Ziele zu gelangen. Natürlich sah sie sich bald enttäuscht; die Copie des Emil glich in der Regel dem Original nicht mehr, wie die Karisatur der Wirklichseit.

Rousseau selbst protestirte entschieden dagegen, daß seine Schrift ohne Weiteres als Handbuch ber praktischen Erziehung angesehen und benutt werbe. Als sich ihm während seiner Anwesenheit in Straßburg ein gewisser Herr Huhard mit ber Bemerkung vorstellte: "Sie sehen hier einen Mann, der seinen Sohn nach ben Grundfätzen erzogen hat, die er so glücklich war ans Ihrem Emil schöpfen zu bürfen," fixirte er ihn scharf unb erwiederte bann: 8) "Um so schlimmer, mein Herr, um so schlims mer für Sie und Ihren Sohn." Einem jungen Päbagogen aber, der ihn von seiner Absicht, sich den Emil zur Richtschnur zu nehmen, in Kenntniß setzt, antwortet er: "Wenn es wahr ift, daß Sie den Plan adoptirt haben, welchen ich zu entwerfen versuchte, so bewundere ich Ihren Muth. Denn Sie sind zu einsichtig, um nicht zu begreifen, daß es sich bei einem solchen Spstem um Alles oder Nichts handelt. Sage ich aber Alles, so meine ich nicht, daß man sich durch meine Ibeen blindlings leiten lasse sie werben vielmehr oft ber Berichtigung bedürfen — sondern daß man an den Prinzipien festhalte und ihre Confequenzen genau verfolge, natürlich mit steter Rücksicht auf die Modifikationen, welche ihre Anwendung auf den besonderen Fall nothwendig fordert." Augleich erinnert er den angehenden Erzieher an die Größe und Schwierigseit der Aufgabe, die er zu übernehmen im Begriffe sei. "Sie werden sich wenigstens zehn Jahre lang, ohne jemals an sich selbst benken zu bürfen, ganz und durchaus mit allen Ihren Araften Ihrem Zöglinge widmen muffen. Wachsamkeit, Gebulb, Festigleit, bas sind brei Eigenschaften, die Sie keinen Augenblick werben entbehren können, wenn Sie nicht Gefahr laufen wollen, Alles, ja Alles auf's Spiel zu setzen."

Man sieht, Rousseau ist weit entfernt, seine Methode unbebingt zur Nachahmung zu empfehlen. Auch kann er für die Irrungen und Thorheiten nicht verantwortlich gemacht werden,

welche die ungeschickte und oberflächliche Handhabung berselben in Frankreich, wie im Auslande<sup>9</sup>), vielfach zur Folge hatte. Es war eben nicht seine Schuld, wenn ber im Grunde sehr positive Character seiner negativen Erziehung verkannt und biese bahin verstanden wurde, daß der Zögling ganz sich selbst zu überlassen und jeder bestimmende Einfluß des Erziehers überflüssig oder gar vom Uebel Solche Migverständnisse konnten bei dem maßlosen Eifer, mit welchem sich plötzlich alle Welt einem fast unbekannten Gegenstande zuwandte, nicht ausbleiben. Es bedurfte einer gewissen Zeit, bevor sich eine ruhigere und richtigere Auffassung Babn brach; man mußte, um zu einer unbefangenen Würdigung zu gelangen, ben ersten mächtigen Eindruck bes Werkes in etwa überwunden haben. Allmählig drang die Einsicht durch, daß nicht sein ganzer Inhalt sofort und unmittelbar verwirklicht werben könne; man begann zu unterscheiben, das Zweifelhafte vom Gewissen, bas Brauchbare vom Unpraktischen zu sonbern. Es gab Manche, die über diese Prüfung und Auswahl der Details nicht hinauskamen, doch fanden sich auch Andere, die von den einzelnen Lehren, Ansichten und Rathschlägen zu den allgemeinen Prinzipien fort gingen, auf welchen sie beruhten. Die genauere Untersuchung berselben stellte heraus, daß sie wenigstens theilweise unanfechtbar und wohl geeignet sind, die Grundlagen eines, der weiteren Entwickelung zwar bedürftigen, aber auch fähigen Spstems ber Erziehung abzugeben.

Es ist ein wesentliches Verdienst des Emil, daß durch ihn die Erziehung gewissermaßen auf die Tagesordnung der ganzen gebildeten Welt gesetzt wurde. Er hat sie aber auch insofern erheblich gefördert, als er ihr eine feste Basis gab, auf welcher ihre Fortbildung mit Erfolg versucht werden konnte. Heutzutage weiß so ziemlich Jeder, daß eine Pädagogik, der es an einer sicheren psphologischen Grundlage fehlt, in der Luft schwebt. Vor hundert Jahren war diese Wahrheit im Allgemeinen noch unbekannt, und Rousseau der Erste, der sie, ohne sie als solche ausbrücklich zu betonen, thatsächlich zur Anerkennung brachte. Indem er von dem sehr richtigen Grundsatze ausging, daß die Erziehung alle dem Menschen einwohnenden Kräfte und Anlagen naturgemäß zu entwickeln habe, ließ er es sich angelegen sein, biese Vermögen und Fähigkeiten nach Art und Richtung genau zu bestimmen, die Formen und Zielpunkte ihrer Wirksamkeit, die Grade und Stufen ihrer Ausbildung, ihr Berhältniß zu den einzelnen Lebensaltern, sowie ihre gegenseitigen Beziehungen festzustellen. Niemand wird behaupten wollen, daß er überall das Richtige getroffen hat. Doch barauf kommt am Ende wenig an; die Hauptsache ist, daß er

den Weg zeigte und bahnte, der, consequent weiter verfolgt, die Bädagogik einer befriedigenden Lösung ihrer Aufgabe wesentlich näher bringen mußte. Fügen wir hinzu, daß er auch diese Aufgabe selbst in einer Weise fixirte, gegen die sich nichts Stichhaltiges einwenden läßt. Es ist eben wahr, daß die Erziehung ihren Zwed nur dann erreicht, wenn sie den Zögling zum Menschen für bas Leben heranbilbet. Freilich kann man nicht läugnen, daß Rousseau das Wesen des einen und den Umfang des andern zu enge faßt. Indeß, war das Ziel im Allgemeinen richtig bestimmt, so mochte es sich bei näherer Erwägung leicht

genauer und vollständiger feststellen lassen.

, + +

Î

•

ŧ

Ţ

K:

ŀ

Ē

ı

.

L

Auch hat es im Laufe der Zeit nicht an Päragogen gefehlt, wiche in dieser, wie in mancher anderen Rücksicht, die Gebanken Rousseau's weiter auszuführen und, wo es nöthig war, zu berichtigen unternahmen. In Frankreich selbst sind allerdings nennenswerthe Versuche dieser Art kaum gemacht worden. Ebensowenig in England, wiewohl der Emil auch bort gleich Anfangs großen Beifall und weite Verbreitung fand. Rouffeau burfte schon bald nach dem Erscheinen des Werkes seinem Freunde Moultou melden 10): "Sie werden mit Bergnügen erfahren, daß Emil in England den größten Anklang findet. Man arbeitet bereits an der weiten englischen Ausgabe; ein so rapider Erfolg eines ausländichen Werkes ist in London ohne Beispiel." Dagegen erfuhr er venig von der begeisterten Aufnahme, die seiner Lehre auf deutichem Boben zu Theil wurde, und wohl nichts von dem Eifer, mit welchem ihre zahlreichen Freunde sie hier theoretisch ausbilden und praktisch zur Anwendung brachten. Wir wollen auf diese Bestrebungen, die selbst in unseren Tagen noch nachwirken, nicht näher eingehen. Es genügt baran zu erinnern, daß die geräuschvolle, aber auch erfolgreiche Thätigkeit der Philanthropinisten vorzugsweise durch den Emil angeregt wurde, daß nicht minder **Ritalozzi und seine weit verzweigte Schule von ihm ausgegangen** Freilich traten neben ben enthusiastischen Verehrern auch entschiedene Gegner auf, welche das Rousseau'sche Shitem von verihiebenen Standpunkten aus mit Geschick und zum Theil nicht ohne Erfolg bekämpften. Sie haben indeß nicht hindern können, bie leitenden Principien besselben, wenn auch unter mannigsachen Einschränkungen, zu allgemeiner Anerkennung gelangt, und die einzelnen Regeln und Anweisungen, welche es enthält, meist jum Gemeingute ber päbagogischen Praxis geworden sind. bürfen in Betreff dieser Details auf unsere Analyse verweisen, in welcher nicht nur die in Betracht kommenden Ansichten und Vorichläge, sondern gelegentlich auch die mehr oder minder maßgebende

Geltung hervorgehoben wird, die sie später mit Recht oder Unrecherlangt haben. Ob und inwiesern sie aber für neu und eigenthümlich zu halten sind, ist eine andere Frage, die schon bald nachter Beröffentlichung des Emil in sehr verschiedenem Sinne beantwortet wurde.

17.

7

Æ

Œ

Ž

1

H

Während bie Einen behaupteten, daß das Werk nur eine Reihe von kühnen Neuerungen enthalte, versicherten Andere, es sinde sid gar nichts Neues darin, vielmehr habe der Berfasser seine Ansichten und Vorschläge burchgängig aus älteren, mehr ober wenige Ein Benedictiner, Dom Josep bekannten Schriften entlehnt. Cajot, gab sogar balb nach bem Erscheinen des Emil ein besondere Buch heraus, in welchem er es sich zur Aufgabe machte, die Plagiate Rousseau's und deren Quellen nachzuweisen. 11) Der gute Monde hatte nicht nur die französische Literatur, sondern auch die de Nachbarvölker durchstöbert und eine ganz stattliche Anzahl vor kleineren und größeren Werken entbeckt, die zwar meist kaum Iemanden befannt waren, aber grade deshalb um so besser geeigne schienen, von einem Schriftsteller, ber sich mit fremben Febern zuschmücken wünschte, benutt zu werden. Leider "vergaß er," wi Grimm farkastisch bemerkt, "anzugeben, wem denn Rouffeau seinen = Sthl, seine Beredtsamkeit, sein Colorit gestohlen habe. " Biel meh == freilich, als ein formelles Berbienft, mochte auch dieser ehemalig-Freunt nicht einräumen; wenigstens sprach er sich, wiewohl mit einiger Vorsicht, dahin aus, daß das Wahre im Emil nicht neus bas Neue aber von zweifelhaftem Werthe sei. Ohne Frage ließems er, wie diejenigen, welche seinem Urtheile zustimmten, sich burcker versönlichen Groll oder kleinliche Eifersucht weiter fortreißen, al sie bei unbefangener Würdigung gegangen sein würden. muß, bemerkt Sahous sehr richtig, "anerkennen, daß Roussearnicht ber erste Entbeder ber meisten — wir würden doch lieber sagen » mancher — theoretischen Ansichten ist, die er in seinem Werke vor-Er hat sie ebensowenig erfunden, wie Lafontaine den Stoff zu seinen Fabeln oder Bossuet so viele herrliche Ergüsse der Beredtsamkeit, beren ursprüngliche Quelle in ben Schriften ber Kirchenväter gelegen ift. Daß er ben Abschnitt über bie Erziehung irt ben Essais von Montaigne, die Werke Locke's und auch manche andere nicht ungestraft gelesen, daß seine Landsleute, der Arze Belexert und ber Doctor Tronchin, gleich ihm ben Müttern gerathen haben, ihre Kinder selbst zu nähren, daß Bonnet schon acht Jahre vor dem Erscheinen des Emil sich gegen die Sitte erhob, mit den Kindern von Gott zu reben, daß endlich die Bücher ber Fräulein Huber bem savopischen Vicar mehr als einen Gebanken und mehr als ein Argument geliefert haben, es würde schwer und

iberstässig sein, das zu leugnen. Wenn er aber bei Andern entschnte, so geschah es stets in dem Sinne, in welchem er einst Nadame de Crequi ersuchte, ihm gelegentlich ihre Gedanken über Ersiehung mitzutheilen. Er fügte damals seiner Bitte die Worte hinzu: Wohl verstanden indeß, daß ich nir nur aneignen werde, was Sie nich haben benken lassen, keineswegs was Sie selbst gedacht haben."

Auch legt sein Werk selbst an zahlreichen Stellen Zeugniß die Selbständigkeit ab, welche er den Arbeiten seiner Boränger gegenüber zu behaupten wußte. Wenn er ihre Ibeen und Reinungen zuweilen adoptirt und zwar in der Regel nicht, ohne inen eine Wentung und Ausführung zu geben, an welche ihre rüheren Vertreter nicht von ferne gebacht hatten, so weis't er sie och ebenso oft zurück. Was namentlich Montaigne und Locke nacht, die hier vorzugsweise in Betracht kommen, so zeigt unsere lnalbse, daß er sie in wesentlichen Punkten bekämpfte. Dennoch eben wir gerne zu, daß er ihnen manche fruchtbare Unregung Andere bot das Studium der Alten, die Erinnerung n die Sitte und Denkweise der Heimath, dann auch die allgeneine Geistesrichtung der Zeit, sofern sie theils auf das gleiche ziel gerichtet, hier und da zu verwandten Ueberzeugungen führte, beils grade durch ben Gegensatz, in welchem sie zu seiner Denkbeise stand, die tiefere Begründung und umfassendere Entwickelung einer Ansichten förberte. Aber wieviel er auch von Außen auftahm, das Meiste, alles Wesentliche zumal schöpfte er aus sich elbst, gewann er durch eigne mühevolle Arbeit. Es sind keine eeren Worte, wenn er in Bezug auf den Emil ausruft: "Wie viele Nachtwachen, welche Anftrengungen hat mir dieses Werk ge-Während ich dasselbe schrieb, habe ich so recht erfahren, vie groß die Macht eines festen und beharrlichen Willens ist. Bohl hundertmal ließ ich es liegen und ebenso oft nahm ich es nit neuem Eifer wieder auf" 12). Emil ist in der That die langsam zereifte Frucht eines mühsam fortschreitenden, aber selbständigen Denkens. Nichts kann raber ungerechter sein, als ihn seinem Berfasser irgendwie absprechen zu wollen. Er gehört Rousseau nicht Nos vurch Form und Sprache, sondern ebenso durch seinen In-Namentlich ist der Grundgebanke des Buches und nicht minder die consequente Durchführung desselben sein eigenstes Werk.

Auffallender Beise hat die Kritik von diesem leitenden Gestemken nur selten und dann meist ganz beiläufig Notiz genommen. Inden sie sich darauf beschränkte, Einzelnes lobend und tadelnd servorzuheben, ließ sie den rothen Faden, der das Ganze durchsteht und zusammenhält, außer Acht. Und doch ist Rousseau besmist gewesen, ihn so deutlich hervortreten zu lassen, daß er sofort

in die Augen fällt und dem aufmerksamen Blicke beständig sichtbar Gleich im Eingange der Schrift klingt ihr eigentlichet Thema laut und vernehmlich an: ber Mensch ist von Natur gut, bie Menschen aber, wie sie uns im Leben begegnen, sind bose; es gilt einerseits die Ursachen dieses Widerspruches zu ermitteln andererseits zu untersuchen, ob und wie sein unheilvoller Einfluf beseitigt werben kann. Die Voraussetzung, von welcher ras sc gefaßte Problem ausgeht, wurde von Rousseau an dieser Stelle keineswegs zum ersten Male geltenb gemacht. Der Glaube an bie natürliche Güte des Menschen war bei ihm längst zur festen Ueberzeugung geworden, und er hatte keinen Anstand genommen, ihn, wo immer sich bazu Gelegenheit fant, offen zu bekennen. selbe hinlänglich begründet war, mag dahingestellt bleiben. Anhänger des dogmatischen Christenthums leugnen es, von ihrem Standpunkte aus gewiß mit Recht, benn er hob zwei Karbinalpunkte ihres Glaubens, die Wirklichkeit der Erbsünde und die Nothwendigkeit der Gnade, gradezu auf. Weniger berechtigt scheint uns ihre Annahme, daß er lediglich aus maßlosem Hochmuthe Wir können nur zugeben, daß Rousseau sich zu entsprungen sei. ihm bekannte, weil er seine Wahrheit an sich persönlich zu Möglich, daß er sich irrte. erfahren meinte. Doch darf man, will man anders nicht vorschnell urtheilen, nicht übersehen, daß er ben Begriff des Guten in einem vorwiegend negativen Sinne auf-Der Mensch ist von Natur gut, hieß für ihn im Grunde nur, er hat keine bestimmt ausgesprochene Neigung, Böses zu Freilich wird auch das bestritten, wiewohl sich nicht leicht Jemand finden dürfte, der im gesunden Zustande geneigt wäre, es für sich selbst in Abrede zu stellen. Rousseau war naiv genug, laut auszusprechen, was alle Welt im Stillen benkt und unseres Erachtens Jeder, auch wenn er auf dristlichem Boden steht, wenigstens nach dem Empfange der Taufe zu denken berechtigt ist. Er glaubte aber ferner zu bemerken, wie die Tendenz zum Bosen, welche er nicht in sich zu entdecken vermochte, so lange er lediglich die eigene Person, isolirt von der umgebenden Menschenwelt, in's Auge faßte, in dem Augenblicke erwache, wo er in Beziehung zu seines Gleichen trete. Gewohnt und geneigt, bas eigene Denken, Empfinden und Thun zum Gegenstande grübelnher Betrachtung zu machen, fand er, daß seine schlimmen Neigungen, wie seine tabelnswerthen Handlungen, stets durch irgend eine Rücksicht auf Andere ober auch burch Einwirkungen, die er seinerseits von ihnen erfuhr, veranlaßt wurden. Bielleicht ging er zu weit, wenn er sie sofort und einzig und allein auf diese nächsten Ursachen zurückführte, doch war er jedenfalls zu der Annahme berechtigt, daß sie

ohne dieselben nicht eingetreten sein würden. Auch lag der Schluß nahe, daß, was für ihn persönlich gelte, ebenso für die Menschen

überhaupt zutreffen werde.

C

5

Z.

C

¥

IJ

C. N. II E

31

1

U

I

Œ

X

Rousseau hat diese Consequenz schon früher, besonders in der Abhandlung über den Ursprung der Ungleichheit, gezogen. Er wies hier nach, wie die sittliche Verderbniß der Menschen mit der Ausbildung ihrer gesellschaftlichen Beziehungen gleichen Schritt hält, die eine in bemselben Maße wächst, in welchem die anderen an Umfang und Mannigfaltigkeit zunehmen. Er zeigte bas, inbem er die Entwickelung der socialen Berbände von ihren ersten Ursprüngen an Schritt für Schritt begleitete und zugleich ben corrumpirenden Einfluß in's Licht stellte, welchen ihre Theilnehmer mi jeder Entwickelungsstufe von ihnen erfahren. Er hatte dabei lediglich die bereits erwachsenen activen Mitglieder der Gesellschaft im Auge, beschränkte sich auch barauf, die in Rede stehende Verberbniß von ihrer objectiven Seite, bas heißt die allgemeinen Berkiltnisse hervorzuheben, welche sie herbeiführen. Wollte er seine Aufgabe vollständig lösen, so mußte er sie auch aus dem subjectiven Standpunkte behandeln, mußte nachweisen, daß und wie das Zusammenleben mit seines Gleichen dem Herzen des Einzelnen die Keime zum Bösen einpflanzt ober, sofern sie schon vorhanden, weckt und zur Reise bringt. Eine solche Arbeit wurde, da die sociale Gemeinschaft und ihre Einwirkung auf den Menschen mit seiner Geburt beginnt, nothwendig zu einer umfassenden Kritik ber gesammten Erziehung, wie sie eben im Emil vorliegt. selbst hat auf den innigen Zusammenhang, in welchem dieses Werk mit seinen früheren Schriften steht, mehrfach hingewiesen 13). Er betont nicht minder den vorwiegend fritischen oder negativen Charakter desselben. "Emil," sagt er in seiner Weise, "ist ein ziemlich philosophisch gehaltenes Werk über den anderwärts vom Verfasser aufgestellten Grundsatz, daß der Mensch von Natur gut ist. ticies Prinzip mit der ebenso unbestreitbaren Wahrheit, daß die Menschen bose sind, in Uebereinstimmung zu bringen, war es nöthig, in der Geschichte des menschlichen Herzens den durch die iociale Gemeinschaft vermittelten Ursprung aller Laster nachzu-Das ist es, was ich in diesem Buche oft mit richtigem Blick, zuweilen mit wirklichem Scharfsinn gethan habe. In diesem Meere von Leidenschaften, die uns mit sich fortreißen, mußte man, bevor ihr Strom gehemmt werben konnte, damit beginnen, seinen Lauf aufzufinden. Es galt, im Einzelnen zu zeigen, wie die erziehende Umgebung den Menschen von frühe auf irre führt, um so vielleicht das Unheil abzuwenden, welches sie anrichtet." Aller= dings ift Rouffeau nicht bei der bloßen Abwehr stehen geblieben; das Falsche ober Verkehrte läßt sich in diesem Falle nicht wohl als solches nachweisen, ohne daß zugleich das Richtige an seine Stelle gesetzt wird. —

Wie der Ursprung des Emil, so steht auch das Ergebniß des= selben zur Person bes Verfassers in engster Beziehung. Wir machten schon anderswo barauf aufmerksam, baß der Zögling Rousseau's im Grunde nur ein Doppelgänger seines Erziehers ist, der in ihm das eigene Wesen, freilich in einer reineren und volls kommeneren Gestalt, reproducirt. Er stattet ihn aus mit allen Borzügen, die er selbst zu besitzen glaubt, und hält ihn frei von ten Fehlern und Schwächen, womit er sich persönlich behaftet glaubt. Er sett ihn in den Stand, die Irrungen des eigenen Lebens zu vermeiben und den Schwierigkeiten zu begegnen, die er selbst im Kampfe mit der Welt nicht hat überwinden können. Er erzieht ihn nicht für irgend einen besonderen Stand oder Beruf, benn er weiß aus Erfahrung, wie nothwendig und wie schwer es ist, sich in den verschiedenen Lebenslagen zurecht zu finden. Er ist bemüht, ihm einen gesunden, fräftigen Körper zu geben, weil er tagtäglich die Hemmungen empfindet, welche die Kränklichkeit mit sich bringt. Ihm selbst hat es nie recht gelingen wollen, die Leiben und Widerwärtigkeiten des Lebens mit ruhigem Gleichmuth him zunehmen. Eben barum muß fich sein Zögling bei Zeiten an se gewöhnen, muß er von früh auf lernen, daß das Schickfal ben Menschen vorzugsweise zum Dulben berufen hat. Auf Alles gefaßt, wird ihn bann nichts mehr überraschen; auch wird er, gewohnt und geübt, das wirkliche Mißgeschick zu ertragen, sich nicht, wie das seinem Erzieher so oft begegnete, durch das Schreckbild eines möglichen Unheils in dem Genusse der Gegenwart stören lassen. Ist er boch überhaupt geneigt und befähigt, auch die wah ren Freuden des Lebens nach Verdienst zu würdigen; sein geistiger Bater hat die Sehnsucht nach Glück zu tief und ihre Nichterfüllung zu schmerzlich empfunden, als daß er nicht bestrebt sein sollte, cs seinem Zöglinge möglichst zu sichern.

Man würde die Zahl der Gesichtspunkte, welche Roussembei der Abkaffung des Emil dem eigenen Wesen und Lebensgange, zum Theil unwillkührlich, entnommen hat, leicht vermehren können. Wir heben hier nur noch einen hervor, weil er uns eine größere Bedeutung zu haben scheint. Goethe hat irgendwo den Emil "das Evangelium ter Natur" genannt. Bielleicht dürste sich das Werk mit gleichem Nechte als das Evangelium der Freiheit bezeichnen lassen, wenigstens sosern der Begriff derselben mit dem der persönlichen Unabhängigkeit zusammenfällt. Diese sest zu begründen und gegen jede Ansechtung sicher zu stellen, ist eine der vornehmsten

Aufgaben, beren Lösung ber Berfasser unternommen und, man kann bas nicht leugnen, auch erreicht hat. Die Erziehung Emils verbirgt ihm nach allen Seiten hin eine Selbständigkeit, wie sie imerbalb ber Schranken, welche bem Menschen nun einmal gestellt find, nicht wohl größer sein kann. Ihn bindet keine Autorität als bie ber Einsicht und bes Gewissens; kein äußerer Glanz blenbet ihn, die irdische Größe imponirt ihm nicht; die Meinungen und Borurtheile seiner Umgebung haben ebensowenig Macht über ihn wie die Gebräuche und Institutionen, welche die verschiedenen Lebenstreise beherrschen; er fügt sich ihnen, wenn es nicht anders sein kann, aber sie legen ihm keine Fesseln an. Auch ben Menichen selbst steht er, wie nahe auch immer, boch stets unabhängig gegenüber. Er schließt sich an sie an, aber er kann sie entbehren; ihre Arglist täuscht ihn nicht und ihre Schwäche ist ihm zu belannt, als baß er sich auf sie verlassen sollte. Sich selbst genug, betarf er ihres Beistandes nicht; seine Bedürfnisse gehen nicht über des Maß seiner Kräfte hinaus; er hegt keine Wünsche, deren Erfüllung nicht allein von ihm abhängt; was er will und erstrebt, er kann es erreichen, ohne Anderen zu dienen oder sie sich dienstbar machen. So in jeder Beziehung frei von den Menschen, ist er es nicht minder von ben böheren Gewalten, die das Leben ber-Ihre Herrschaft brückt und beengt ihn nicht, weil jelben lenken. et fie rückhaltlos anerkennt; man empfindet ihren Druck nur da, wo man sich gegen sie auflehnt, und daran benkt er nicht. menschlichen Schwäche sich bewußt, liegt es ihm ferne, mit bes Geschickes Mächten einen nutlosen Kampf führen zu wollen. Was ne auch über ihn verhängen mögen, er nimmt es ruhig und ohne Murren hin. Gebuldig trägt er das harte Joch der eisernen Nothvendigkeit, denn er weiß, daß ihr Gebot nicht der Laune oder dem Zufalle entstammt, sondern ein Aussluß jener weisen Gesetze ift, nach welchen die ewige Gerechtigkeit das gesammte Weltleben re-Wohl kann sie ihm schwere Opfer auflegen, ihn zwingen, seinen liebsten Wünschen und Reigungen zu entsagen, ihm rauben, was seinem Herzen das Theuerste ist. Wie viel sie aber auch nimmt und vernichtet, Eines muß sie unangetastet lassen; Alles, was er jein eigen nennt, fällt früher ober später ihrer Gewalt anheim; nur er selbst, das eigene Ich entzieht sich derselben. Erhaben über Zeit und Schicksal, bleibt es unberührt von dem Wechsel der einen, wie von ben Schlägen bes anbern. Es trott ben Stürmen bes Lebens und triumphirt über ben Tod, der seine irdische Hülle nur zerstört, damit es sich freier entfalten fann.

Die äußere Unabhängigkeit aber setzt die innere Freiheit veraus; Emil ist mur deshalb keiner fremden Macht dienstbar, weil er stets Herr seiner selbst ist. Die körperlichen und geistigen Kräfte, welche die Natur ihm verliehen hat, stehen ihm in jedem Augenblicke zur Verfügung; er kennt ihr Maß, wie ihren Gebrauch, und weiß sie, wo er ihrer bedarf, in entsprechender Weise zu ver-Nicht gewohnt, von Anderen zu erwarten, was er selbst zu leisten vermag, ist er weit entfernt, sie in träger Rube unbenutt verkümmern zu lassen. Doch ihres beschränkten Werthes sich bewußt, liegt es ibm ebensoferne, sie leichtfertig in nutloser Beschäftigkeit zu vergeuben. Was er thut und unternimmt, hat immer einen bestimmten Zweck; er setzt sich nicht in Bewegung, ohne zuvor Ziel und Richtung berselben genau festgestellt zu haben. Er benkt, bevor er handelt, und weiß daher stets, was er will unt zu erwarten hat. Wohin er sich wendet, die ruhige Ueberlegung begleitet ihn; ber Geist ist sein Führer auf allen Wegen. darum folgt er persönlichen Antrieben nur, wenn die vernünftige Einsicht es gestattet. Es fällt ihm nicht ein, sie unterbrücken zu wollen, aber er ist unablässig bestrebt, sich die Herrschaft über sie Er hält die Sinnlichkeit in festen Schranken und legt der Phantasie einen starken Zügel an, der ihre Ausschreitungen unmöglich macht. Reine bose Leidenschaft vermag ihn mit sich fortzureißen; selbst die berechtigten Erregungen des Gemüthes haben nicht mehr Gewalt über ihn, als er für gut hält, ihnen einzuräumen. Das Herz steht beständig unter der Controle des Ropfes; das Gefühl muß sich dem Urtheil, die Neigung dem Willen unterordnen. — Man ist doch sehr im Irrthum, wenn man noch immer meint, Rousseau habe seinen Zögling wie ein reines Naturprodukt aufwachsen lassen. Allerdings sorgt er bafür, daß die Naturseite an ihm zur vollen Entwickelung gelangt. Aber er verschafft ihr diese Ausbildung nicht um ihrer selbst willen, sondern damit sie dem Geiste ein gefügiges und stets bereites Werkzeug darbiete. Emil hat an ihr nur den Stoff und das Medium seines Denkens, wie seiner sittlichen Thätigkeit. Weit entfernt, ihr dienstbar zu sein, verfügt er über sie nach freiem Ermessen. Auch ist er so wenig durch sie bedingt, daß er von ihr abstrahiren kann, ohne sich aufzugeben. Wesentlich sich selbst bestimmenber Geist, gilt ihm die Natur, wie sie in ihm lebt und wirkt, als etwas Zufälliges, bessen prekarer Besit für seine Existenz keineswegs nothwendig ist. Mag sie immerhin zu Grunde gehn, er bleibt doch, was er ist; die freie Persönlichkeit, als welche er sich erkennt, ruht in letzter Instanz lediglich auf sich selbst.

Fügen wir hinzu, daß ihn auch die Bande nicht fesseln, in welche jene andere Natur, die Gewohnheit, den Menschen zu schlagen pflegt, und er ferner weder seinen geistigen Besitzthümern, noch

den äußeren Gütern, die ihm etwa angehören, irgend welche Macht über sich einräumt, so wird man zugeben müssen, daß er in jeder Rücksicht und nach allen Seiten hin unabhängig ba steht. Rousseau selbst hat sich Zeit seines Lebens vergeblich bemüht, eine solche Stellung zu gewinnen. Es gelang ihm selten ober nie, zu seinen Mitmenschen in ein freies, unbefangenes Verhältniß zu treten; er gab sich ihnen entweder rückaltslos hin oder er wies sie schroff zurück. Er vermochte es ebensowenig, sich in die gegebenen Berhältnisse zu fügen und bie Wendungen seines Geschicks mit ruhiger Fassung aufzunehmen; ber stoische Gleichmuth, ben er ihnen gegenüber zu bewahren suchte, war in der Regel mehr eine Forderung, als eine Thatsache. Auch wußte er die dämonischen Gewalten, welche das eigene Innere barg, trot aller Anstrengung nicht völlig zu bändigen; stets von Neuem durchbrach die Leidenschaft die künstlichen Dämme, welche die vernünftige Ueberlegung mühsam aufgerichtet. So blieb die Freiheit, nach der sein Herz sich sehnte, weil sie ihm als das Höchste, ja als das einzig wahre Gut bes Menschen erschien, für ihn ein unerreichbares Ideal, dessen Berwirklichung barum nicht besser gelang, weil er bie Hindernisse sehr wohl kannte, welche sich ihr entgegenstellten. Die Folgen der früheren Erziehung und die Wirkungen des späteren Lebens ließen sich eben nicht mehr beseitigen. Was er aber an sich selbst nicht realisiren konnte, mochte sich boch in einer freien Schöpfung zum Wohle Anderer, wie zur eigenen Befriedigung, ausführen lassen. Mirabeau hatte nicht so Unrecht, als er ben Emil ein "prächtiges Gebicht" nannte. Rousseau hat in ihm in ber That bas Ideal seines Lebens verkörpert.

Ob er damit, wie er selbst glaubte, den wahren Inhalt des menschlichen Wesens zur Darstellung brachte, ist freilich die Frage. Zwar kann Niemand ben hohen Werth ber persönlichen Freiheit, zu welcher er seinen Zögling heranbildete, in Abrede stellen. ist groß und schön und des Menschen würdig, sich, gestützt auf die unzerstörbare Kraft seines Geistes, über Welt und Leben, Natur und Schickfal zu erheben. Aber er läuft babei eine große Gefahr, der auch Emil nicht zu entgehen vermag. Wer sich von seinen Mitmenschen unabhängig macht, trennt sich von ihnen; je weniger er ihrer bedarf, desto loser wird die Gemeinschaft, welche sie mit ihm verbindet; mehr und mehr tritt er aus ihrem Kreise heraus, um am Ende in eine vollständige Isolirung zu gerathen. er auch fort, in ihrer Mitte zu leben, er steht ihnen innerlich roch fremd gegenüber; die äußeren Beziehungen, welche er eingeht, fesseln ihn nicht, sie können, selbst wenn sie einen gewissen Grab von Innigkeit erlangen, in jedem Augenblide wegfallen. Ein Mensch,

ber, wie Emil, kein Bewußtsein von der Einheit mit seinen Nächsten hat, dem das Gefühl und das Bedürfniß der Zusammengehörigkeit mit ihnen sehlt, geht trot aller Berbindungen einsam seinen Beg. Auch kommt er, ohne oder gegen seinen Willen, leicht dahin, Ansdern die Theilnahme zu versagen, die er für sich nicht in Anspruch nimmt. Iedenfalls wird sein Interesse für sie nur einen allgemeinen Charakter tragen, der dem Berstande vielleicht genügt, das Herz aber weder bewegt, noch befriedigt. Wo keine wirkliche Gemeinschaft, giebt es auch keine wahre Hingebung, und wenn diese sehlt, tritt eine mehr oder minder ausgesprochene Selbstsucht an ihre Stelle. Emil macht denn auch kein Hehl daraus, daß er unter allen Umständen sich selbst der Nächste ist; sein Egoismus unterscheidet sich von dem gewöhnlichen nur dadurch, daß er die Wohlsahrt Anderer dem eigenen Interesse zwar unterordnet, aber

nicht gradezu opfert.

Rousseau betrachtete es als einen wesentlichen Vorzug seiner Erziehungsweise, daß sie den Menschen befähige, jede beliebige Lebensstellung auszufüllen. Man hat bieses Resultat vielfach geleugnet und umgekehrt behauptet, daß Emil, weit entfernt, Allem zu genügen, zu Nichts tauglich sei. Wir glauben indeß, baß man ihm Unrecht thut; die Entwickelung seiner körperlichen und geistigen Unlagen setzt ihn allerdings in den Stand, jedem Berufe gerecht zu werben, natürlich vorausgesetzt, daß er Zeit und Gelegenheit hat, sich in denselben einzuleben. Er besitzt die Einsicht, deren es zu einer richtigen Beurtheilung ber grade vorliegenden Aufgaben bedarf, und nicht minder die physischen und geistigen Kräfte, welche ihre Lösung erfordert. Ist er aber wohlgeeignet, überall eine ersprießliche Thätigkeit zu eutfalten, so zweifeln wir boch, daß er irgendwo etwas Erhebliches leisten wird. Er hat kein Interesse, welches ihn bestimmen könnte, sich mehr zu bemühen, als seine geringen persönlichen Bedürfnisse es nöthig machen. Sind sie befriedigt, so legt er am liebsten die Hände in den Schook und wartet ruhig der Dinge, die da kommen werden. Ihn treibt nicht der Ehrgeiz, es Andern zuvor zu thun, sich durch hervorragende Leistungen Ruhm und Ansehen zu erwerben. Die Urtheile der Menschen sind ihm ebenso gleichgültig, wie die mannigfachen Bestrebungen, welchen sie obliegen. Zwar schließt er sich von ihren gesellschaftlichen Verbänden nicht gradezu aus; er erfüllt auch die Pflichten, die ihm als Mitglied der bürgerlichen oder kirchlichen Gemeinde zufallen. Aber er thut in dieser Rücksicht nicht mehr, als unbedingt nothwendig ift. Sein Verhalten hat einen wesentlich passiven Charafter; er fügt fich in die gegebenen Zustände und Einrichtungen, da so die eigene Ruhe am besten gewahrt bleibt des überdies bedenklich ist, ihren Bestand durch eine etwaige pposition in Frage zu stellen. Ihre Verbesserung in's Auge zu sen oder sich activ an ihrer weiteren Ausbildung zu betheiligen, ran denkt er schon deshalb nicht, weil er den socialen Fortschritt eine Illusion und nur eine Entwickelung zum Schlimmern süriglich hält. Nimmt man hinzu, daß auch die Gebiete der Kunst der Wissenschaft seiner Thätigkeit keinen Spielraum darbieten, daß ferner die Fügungen des Geschicks ohne Kampf und Widernd über sich ergehen läßt, so sieht man wohl, wie er kaum ahin kann, einem bequemen und tadellosen Quietismus zu verslen.

Rousseau's Ansicht vom Leben ist im Grunde eine recht trübe, rescheint ihm vorzugsweise von seiner dunkeln Seite, als eine ur selten und vorübergebend unterbrochene Reihenfolge von Leiben nd Widerwärtigkeiten. Kein Wunder daher, daß er es sich bembers angelegen sein läßt, seinen Zögling auf ras seiner warmbe Mißgeschick vorzubereiten. Auch ist dagegen an sich um so eniger einzuwenden, da er ihn lediglich mit den unvermeidlichen lebeln vertraut macht, diejenigen aber, welche die Willfür ber Erieher oder die eigene Einbildung hervorzurufen pflegt, mit Absicht mb Erfolg ferne hält. Besteht boch ein großes Berdienst seiner Rethobe grade darin, daß sie den Menschen in den Jahren der kindheit und Jugend von einer Menge überflüssiger hemmungen und zweckloser Quälcreien befreit, und ihm so die Möglichkeit siebt, des Lebens froh zu werden. Indeß kann auch die Rücksicht uf die nothwendigen Gebrechen des menschlichen Daseins zu wit geben. Rousseau betont fie unseres Erachtens stärker, als für inen jungen Mann, der eben in das Alter ber Reife tritt, gut Emil ist mit der Noth des Lebens zu vertraut, um noch eine ecte Freude an ihm haben zu können; er kennt die Vergänglichtit ber irbischen Dinge zu genau, als daß er sich sonderlich für e interessiren sollte. Er weiß, bag ihn jeben Augenblick ein Unall treffen, irgend eine Macht seine Plane vereiteln, seinen Berebungen ein Ziel setzen mag. Die Zukunft ist so ungewiß, sie irgt so viele und so unberechenbare Gefahren, daß er es für athsam halten muß, ihr beständig zu mißtrauen. Zwar er fürchtet e nicht, er sicht ihr ohne Zagen, aber auch ohne Zuversicht ent-Die Erwartung möglichen Unheils lähmt seine Thatfraft; s sehlt ihm der freudige ungebrochene Muth, ohne welchen der Renfc nichts unternimmt, was über die unmittelbare Gegenwart Besser bech, es wäre ihm weniger bekannt, wie inausreicht. dwankend der Boden ist, auf welchem er sich bewegt; er würde vann ohne Zweifel fester stehn und fühneren Blickes um sich schauen.

Auch könnte es nicht schaben, wenn er die künftigen Schickungen nicht so bestimmt voraussähe, und falls sie wirklich eintreten, sie mit einiger Ungeduld aufnähme. Wer die Höhe des Lebens hinter sich und seine Täuschungen erfahren hat, mag sich immerhin von ihm abwenden, um in stiller Ergebung und weiser Zurückaltung den Rest seiner Tage friedlich zu verbringen. Dem jungen krästigen Manne aber, der erst am Anfange seiner Laufbahn steht, ziemt es nicht, sich in den Mantel der Stoa zu hüllen und mitten in der Welt die Rolle des Einsiedlers zu spielen.

Emil, man kann das nicht leugnen, ist vor der Zeit alt geworden; seine Denkweise, seine Stimmung und Gemüthsverfassung gehören einer Lebensperiode an, die der seinigen weit vorausliegt. Rousseau hat es wohl verstanden, sich auf ben Standpunkt bet Kindes und des Jünglings zu stellen; er giebt dem einen wie dem andern, was ihm auf dieser Altersstufe gebührt. Es ist ihm nicht ebenso gelungen, ben Anforberungen zu genügen, welche ber künftige Mann an seinen Erzieher zu erheben hat. Er übersah, scheint et, daß sein Zögling mit 25 Jahren nicht ebenso benken barf, wie er selbst mit fünfzig. Er vergaß nicht minder, daß die sorgfältige Ausbildung ber Kräfte wenig nütt, falls nicht zugleich ber Trieb zu ihrer Bethätigung geweckt wird. Wozu dient die Einsicht, wenn sie ben frischen, tapferen Mannesmuth gefangen halt? Es ist freis lich wahr: Emil kann handeln, wo es Noth thut, er ist in selchem Falle rasch entschlossen und die That folgt dem Willen auf dem Fuße. Aber es bedarf eben auch des zwingenden Anlasses, um ihn in Bewegung zu bringen; fehlt derselbe, so verharrt er in seiner passiven Ruhe. Diese ist recht eigentlich sein normaler Zustand und ohne Zweifel ein Erbtheil seines geistigen Baters. Wir wissen ja, wie werth Rousseau die "natürliche Trägheit" bes Menschen hält. Er selbst wurde zum Glück burch die Inspirationen seines Geistes und die Aufwallungen seines Gemüthes gar oft aus ihr herausgerissen. Emil bagegen barf sich ihrer um se ungestörter erfreuen, ba er auch seiner inneren Bewegungen vollkommen Herr ist. Leiber haben mit ihnen auch die starken und fruchtbaren Impulse, welche aus ber Tiefe bes unmittelbaren Geistes= und Gemüthslebens entspringen, ihre Macht über ihn verloren.

Man sieht, das Ergebniß der Rousseau'schen Erziehung läßt Wanches zu wünschen übrig. Die Freiheit, welche sie dem Menschen vermittelt, wird um einen theuern Preis erkauft. Er erslangt sie nur dadurch, daß er sich von seiner natürlichen Basis, wie von seiner socialen Umgebung ablöst. Nun ist zwar nicht zu leugnen, daß diese Abstraktion ihren Werth, ja als nothwendiges

Roment der persönlichen Entwickelung ihre volle Berechtigung hat. der menschliche Geist muß sich seiner Selbständigkeit und Autoomie bewußt werden, und das gelingt ihm nur in dem Maße, 1 welchem er sich von Allem, was nicht er selber ist, unabhängig Aber er darf bei dieser Emancipation nicht stehen bleiben; ie Trennung von der Außenwelt soll ihn nur befähigen, sich um ) inniger mit ihr zu verbinden. Er erhebt sich nicht darum über eine Umgebung, um aus stolzer Höhe gleichgültig auf sie herab-Der erhabene Standpunkt soll ihm nur dazu dienen, sie eit weitem, unbeschränktem Blick allseitig zu umfassen. Der Mensch t nur scheinbar frei, wenn er sich selbst genügt; um sich bie wahre reiheit zu sichern, muß er den vollen Inhalt des Weltlebens enkend und handelnd in sich aufnehmen. Die wirkliche Aneignung esselben sett aber die volle Hingebung an ihn voraus, und biese 't ihrerseits nur da möglich, wo das Bewußtsein ber Einheit mit rem Gegenstande zu Grunde liegt. Die Erziehung hat die Aufabe, in bem Einzelnen bas Gefühl ber Gemeinschaft mit bem on umgebenden Sein und Leben zu entwickeln. Sie ist bazu im Hande, weil er dieses Gefühl von Hause aus in sich trägt. Der Rensch tritt nicht nur als Glied seiner Gattung, sondern auch 18 ein integrirender Bestandtheil des Weltganzen in's Leben. luch ist er von Natur so wenig geneigt, sich nach Außen abzu-Pließen, daß er sich im Gegentheil nur gar zu leicht an Fremdes erliert, und muß eben deshalb neben der Anlage zur Entäußerung ugleich die zur Selbständigkeit in ihm ausgebildet werden.

Die Bestrebungen Rousseau's sind insofern wohl berechtigt. doch geht er zu weit, wenn er allen Nachbruck auf die eine Seite er Sache legt und darüber die andere unberücksichtigt läßt. aben die persönlichen Motive, aus welchen diese beschränkte Ancht und Richtung hervorging, bereits angedeutet. Fügen wir hinzu, aß sie auch durch die allgemeinen Zeitverhältnisse nahe gelegt nirbe und fast geboten erschien. Selten war die Zerfahrenheit er Menschen, besonders in den höheren Kreisen der Gesellschaft, , groß, wie bamals. Während die Einen, lediglich bem äußeren eben zugewandt, ihren trivialen Interessen und frivolen Reigungen achgingen, überließen sich die Andern bem Strome neuer Meiungen und Ideen, welchen die rast- und ziellose Bewegung der deister in beständigem Flusse erhielt. Wen nicht der Strudel der denuffe und Vergnügungen mit sich fortriß, den führte der Flug es abstrakten Gebankens in die Ferne. Man beutete bas Leben ach allen Seiten hin aus; es gab nichts in ber Welt, worüber nan nicht reflectirt und raisonnirt hätte. Auch war man so ziems ich überall, nur nicht bei sich selbst zu Hause; man wußte Manches

und glaubte noch mehr zu wissen, aber bas eigene Innere blieb ein unbekanntes Lant, in welchem man sich weder umsah, noch heimisch fühlte. Es war daher wohl an der Zeit, die Menschen aus ihrer Zerftreuung zu sich zurückzurufen und nachbrücklich baran zu erinnern, daß ber Schwerpunkt ihres Daseins nicht in ber Außenwelt, sondern im personlichen Selbstbewußtsein zu suchen und zu finden ist. Freilich schloß die Concentration, welche damit dem zugemuthet wurde, an sich die sociale Gemeinschaft Die auf sie gerichtete Forberung trat im Grunde feineswegs aus. nur beshalb so entschieden hervor, weil es galt, einen ebenso ent schiebenen Gegensatz zu überwinden. Ueberdies darf man nicht vergessen, daß bie verschiedenen Formen, in welchen bas Gesammtleben der Menschen sich bewegt, Familie, Staat, Kirche u. s. w. bes realen, sie wahrhaft erfüllenden Inhaltes entbehrten. und leer wie sie waren, ließ sich voraussehen, daß sie in Bälde ganz zusammenbrechen würben. Um so rathsamer mußte es erscheinen, das Individuum so auf sich selbst und die eigene Krast zu stellen, daß es die Zukunft ruhig erwarten mochte.

Rousseau hat tiesen Gesichtspunkt wiederholt in ten Vorbergrund gerückt; er kommt stets von Neuem darauf zurück, daß bie haltlosen, verrotteten Zustände ber Gegenwart einem baldigen Untergange verfallen und deshalb nicht geeignet sind, der Erziehung als Grundlage zu dienen. Natürlich konnte er, bestrebt, seine Auffassung der bestehenden Verhältnisse zu motiviren, nicht umbin, dieselben in ihrer ganzen Blöße und Nichtigkeit vorzuführen. der That ist die Schilderung, die er von ihnen entwirft, ebenso scharf wie umfassend. Rücksichtslos beckt er die zahlreichen Gebrechen bes öffentlichen, wie des Privatlebens auf; seine unerbittliche Kritik richtet sich gleichmäßig gegen Alle, die den höhern Kreisen der Gesellschaft angehören. Sie verschont keinen Stant, keinen Beruf, sie trifft ben Abel, wie den Clerus, die weltlichen Machthaber, wie die geistlichen Würbenträger; Beamte und Schrift. steller, Aerzte und Lehrer erfahren ihre Schärfe; selbst bas schöne Geschlecht muß sich ihre keineswegs schmeichelhaften Aeußerungen gefallen lassen. Kein Wunder, daß sie vielfach Aergerniß erregte und ihrem Urheber manche offene ober geheime Feindschaft zuzog. Hütete er sich auch, irgend wen direkt anzugreifen, so fühlten sich doch nicht Wenige persönlich getroffen, benn ber Sündenspiegel, welchen er ganzen Klassen ober Abtheilungen ber Gesellschaft vorhielt, warf eben auch bas Bild ber einzelnen Mitglieber zurück. Ohne Zweifel trugen diese persönlichen Kränkungen dazu bei, ihn in weiten Kreisen mißliebig zu machen und die Theilnahme an dem traurigen Schicksal, von welchem er betroffen wurde, abzuschwächen. Doch sagten wir schon, daß er im Irrihume war, als er später die Verfolgung, welche sich gegen ihn und sein Werk ershob, lediglich aus ihnen ableitete.

## XI.

Der wahre Stein bes Anstoßes lag in ben philosophischen und religiösen Ueberzeugungen, die er an verschiedenen Stellen seines Wertes ausgesprochen und namentlich in dem "Glaubensbekenntnisse des savopischen Vicars " in geschlossenem Zusammenbange vorgetragen hatte 1). Beftimmt, tie Gegenfätze, welche sich bamals auf diesem Gebiete befämpften, in einer vermittelnden Ansicht auszugleichen, erregte bieses Manifest ber Versöhnung boch nur ben erbitterten Haß ber Parteien, von welchen fie vertreten wurden. Zu verwundern ist das grade nicht; davon abgesehen, daß da, wo sich feindliche Richtungen auf Tod und Leben bekämpfen, der Grundsatz gilt: wer nicht für mich, ist wider mich, tonnte auch die Anerkennung und Schonung, welche Rousseau den Gegnern zu Theil werben ließ, die eindringende Schärfe, womit er ihre Prinzipien und Behauptungen kritisirte ober zurückwies, nicht vergessen machen. In der That ist das Kredo des Vicars ein zweischneibiges Schwert, bas mit gleicher Kraft nach ben beis ben Seiten hin geschwungen wirb, von welchen aus sein positiver Inhalt in Frage gestellt werden konnte. Indem es sich mit aller Entschiebenheit zu den Lehren der Natur- und Bernunftreligion bes reinen Deismus bekennt, erhebt es sich mit berselben Energie gegen die herrschende atheistische Philosophie, wie gegen die offenbarungsgläubige Theologie der dristlichen Kirchen.

Uebrigens begnügt sich ber Bicar nicht damit, zu sagen, was er glaubt, er gibt zugleich den Weg an, auf welchem er seine Ueberzeugungen gewonnen hat. Es ist derselbe, den nach dem Borgange von Cartesius die meisten Denker der Neuzeit einzeschlagen haben. Auch er hat, um zur Wahrheit zu gelangen, dem Zweisel ausgehen, hat an allem überlieferten Wissen und Glauben irre werden müssen, um sich eine sichere, selbständige Erkenntniß zu erwerden. Indeß unterscheidet sich die Skepsis, welche sir ihn die Voraussetzung und das treibende Ferment des eigenen Denkens abgab, doch wesentlich von der anderer Forscher. Sie hat ihre Quelle nicht eigentlich im denkenden Geiste, welcher durch den Inhalt oder die Form der traditionellen Wahrheit nicht mehr befriedigt, sie aus einem rein theoretischen Interesse in Zweisel zieht. Sie entspringt vielmehr zunächst aus dem Gemüthe,

bas burch ben Conflict natürlicher Antriebe mit der gegebenen religiös-sittlichen Ordnung in einen unlösbaren Zwiespalt gerathen, bie Grundlagen derselben aus einem vorwiegend praktischen Bedürfnisse in Frage stellt. Es ist dem Vicar ergangen, wie es manchem jungen Manne seiner Confession ergeht, der ohne persönlichen Beruf, in Folge äußerer Einwirkungen in den geistlichen Stand eintritt. Er hat sehr bald bemerkt, daß er, als er sich verpflichtete, auf seine Mannheit zu verzichten, mehr versprochen, als er halten konnte. Zwar ist er lange bemüht gewesen, dem Drange ber Natur Wiberstand zu leisten. Doch ihre Macht ist stärker als die willfürlichen Satzungen der Menschen, und man kann sich ihren Geboten nicht entziehen, ohne den mehr ober minder lauten Vorwürfen des Gewissens zu begegnen. Auch der Vicar hat sich, um nicht mit sich felber in Widerspruch zu gerathen, genöthigt gesehen, ihren Mahnungen nachzugeben. Und zwar ist er ihnen nicht, wie das in solcher Lage gar oft geschieht, auf eine unnatürliche ober verbrecherische Weise, sondern auf dem graben Wege ber naturgemäßen Befriedigung gerecht geworden.

Er hatte sich eben, weil er stets ein einfaches gleichförmiges Leben geführt, trot seiner eifrigen Studien die ursprüngliche Klarheit bes Geistes bewahrt. Die Maximen ber großen Welt waren ihm fremd und die Versuchungen ferne geblieben, welche dem Laster seine beschönigenden Sophismen einzugeben pflegen. Von Jugend auf gewohnt, die She als die erste und heiligste Institution hoch zu achten faßte er den festen Vorsatz, sie nicht zu Dieser Entschluß aber gereichte ihm zum Berberben; indem er das heimliche Verbrechen mied, wurde sein Vergeber offenbar, und er mußte für das Aergerniß büßen, welches er in Folge seiner gewissenhaften Zurückhaltung gegeben. Berhaftet, suspendirt, aus Amt und Würde vertrieben, hatte er Gelegenheit, aus den Vorwürfen, von welchen seine Ungnade begleitet war, zu ertennen, daß "man oft seine Schuld nur zu vergrößern braucht, um ber Strafe zu entgehen ". Diese Erfahrung aber blieb bei feinem schlichten Sinne und nachbenklichen Geiste nicht ohne tiefgreifende Wirkungen. Sie widersprach seinen bisherigen Begriffers von dem, was recht, gut und die Pflicht des Menschen sei, zu sehr, als daß er an ihnen nicht hätte irre werden sollen. Er sabsich genöthigt, die überlieferten Ansichten, an welchen er bis babin in naivem Glauben festgehalten, eine nach der anderen aufzugeben. Jebenfalls reichten die, welche ihm etwa noch übrig blieben, nicht aus, um ein Ganzes zu bilden, das sich durch sich selbst behaupten konnte. Sehr begreiflich baher, daß auch die Evidenz der Principien sich allmälig in seinem Geiste verdunkelte, und er

ich nicht mehr wußte, was er überhaupt benken sollte. Es ihin um so eher, da er einer Kirche angehörte, in welcher, 2 Alles endgültig entscheibet und durchaus keinen Zweiselt, die Verwerfung eines Punktes die aller anderen nach ht.

er Zustand des Zweifels aber ist nicht geeignet, anzubauern; ind beunruhigend, kann nur das dabei interessirte Laster e Trägheit ber Seele in ihm verharren. "Die Ungewiß-Betreff der Dinge, die zu wissen für uns von Wichtigkeit rsett ben menschlichen Geist in eine zu gewaltsame Lage; Stande, sie lange zu ertragen, muß er sich irgendwie enti, will er selbst, falls ihm keine andere Wahl bleibt, sich täuschen, als nichts glauben". Auch der Vicar hat nie bewie man allen Ernstes einem spstematischen Steptizismus n mag. Es ist ihm unmöglich gewesen, den Mangel jeder n Wahrheit ruhig hinzunehmen und er hat nicht umbin , sich nach irgend einem Lichte umzusehen, welches das seines Geistes erhellen konnte. Zu dem Ende hat er die phen zu Rathe gezogen, ihre Schriften durchblättert, ihre en geprüft. Leider fand er bei ihnen nicht, was er suchte. , absprechenb, Dogmatifer selbst in ihrer vorgeblichen Stepsis, ten sie Alles, ohne irgend etwas zu beweisen. Siegreich, sie angreifen, sind sie fraftlos, wenn sie sich vertheidigen. man ihre Gründe, so haben sie beren nur, um zu ver-; zählt man die Stimmen, so ist Jeder auf die seinige be-Nur wenn es gilt, zu streiten, stimmen sie überein; im en spottet Einer des Andern, und das dürfte am Ende der Punkt sein, in welchem sie alle Recht haben".

die unter diesen Umständen nicht als Führer aus dem ithe der Zweisel dienen können, versteht sich von selbst. Im beil sind sie bei ihren verschiedenen, einander gradezu widersaden Ansichten nur geeignet, noch tieser in dasselbe hineins. Man darf von ihnen keine objectiven, allgemein gülsBahrheiten erwarten, sie kommen über das Gebiet der kenden persönlichen Meinungen nicht hinaus. Auch ist es atürlich, daß sie nicht mehr zu leisten vermögen. Der menschseist ist eben unfähig, die Dinge zu erkennen, mit welchen, vorzugsweise zu beschäftigen pslegen. "Es sehlt uns an Maßstade, den wir an das unendliche Weltgebäude anlegen 1, und wir sind außer Stande, die Verhältnisse zu berechnen, diesen Bau im Ganzen, wie in seinen einzelnen Theilen men. Seine Grundgesetze sind uns ebenso unbekannt, wie Endursachen. Ia, wir kennen uns selbst nicht, kennen weder

unsere Natur, noch bas active Prinzip unseres Lebens. Von allen Seiten umgeben uns undurchbringliche Geheimnisse, Die jenseits der sünnlich wahrnehmbaren Welt und über unsere Fassungefrast hinausliegen. Zwar glauben wir, die zu ihrer Erkenntniß nöthige Einsicht zu besitzen, doch was wir begreifen, sind nicht sie selbst, sondern nur die Phantasien und Einbildungen, welche wir an ihre Stelle setzen." Diese aber find ebenso mannigfac, wie die Köpfe, in welchen sie entstehen. "Jeder bahnt sich durch das Reich des Unbekannten seinen besonderen Weg, den er für ben richtigen hält, ohne zu wissen, ob er zum Ziele führt." Aweifel wäre es besser, wenn ber Mensch barauf verzichtete, erforschen zu wollen, was ihm verborgen bleiben muß. Indeh sein Stolz gestattet das nicht. "Wir wollen Alles erkennen, in Alles eindringen und glauben lieber, was nicht ist, als daß wir eingestehen, nicht sehen zu können, was ist. Unserem Dünkel er scheint nichts unerreichbar; wir begreifen und verstehen Alles, nur bas Eine nicht, nicht zu wissen, was wir zu wissen außer Stande Kein Wunder daher, daß "wir, obgleich nur ein kleiner Theil eines großen Ganzen, bessen Grenzen sich unserer Wahrnehmung entziehen, boch eitel genug sind, die Natur dieses Ganzen unt unser Verhältniß zu ihm bestimmen zu wollen ".

I

Į.

E

Man sieht, der Bicar mißtraut nicht blos dieser oder jener Richtung der Philosophie, er greift sie allgemein in ihrer Wurzel an, indem er die Möglichkeit jeder objektiven Erkenntniß, sofem sie auf bas Wesen ber Dinge gerichtet ift. in Abrede stellt. Die Philosophen können die Wahrheit nicht geben, weil sie unfähig sind, sie zu finden. "Wären sie aber auch im Stande, tieselbe ju entbecken, wer von ihnen würde ein Interesse an ihr nehmen? Jeber weiß sehr wohl, daß sein Shstem nicht besser begründet ist, als die übrigen, aber er hält an ihm fest, weil es eben das seinige ist. Es giebt keinen, der nicht, wenn er in die Lage käme, bas Wahre vom Falschen zu unterscheiben, die Lüge, die er selbst gefunden, der von einem Anderen entreckten Wahrheit vorzöge. Alle verfolgen nur das eine Ziel, sich auszuzeichnen; gelingt es, sich über den großen Haufen zu erheben und den Ruhm der Concutrenten in den Schatten zu stellen, so ist der geheime Wunsch des Herzens erfüllt. Es ist baber sehr gleichgültig, was man benkt; die Hauptsache ist, daß man anders benkt, als die Uebrigen." Allerdings eine starke und in der Allgemeinheit, in welcher sie hier ausgesprochen wird, auch ungerechte Behauptung. Man barf sie indeß dem Vicar nicht gar zu sehr verargen; der Philosophie und den Philosophen seiner Zeit gegenüber war sie boch nicht so ganz grundlos. Wie rühmlich auch ber Eifer war, mit welchem

1 damals die Geheimnisse tes Seins und Lebens zu ergründen bte, er täuschte nicht selten über das Maß ber zu Gebote enben Kraft und schoß gar oft über bas erreichbare Ziel hin= Weit entfernt, sich auf dem Wege besonnener Forschung rälig dem Wesen der Dinge anzunähern, glaubte man dasselbe ch einen fühnen Gedanken ober auch burch einen barocken Ein-, wie im Sprunge erreichen zu können. Nichts schien leichter, bas; es bedurfte nur irgend einer verständigen Resleftion, r neuen, wenn auch einseitigen Wahrnehmung, eines geistreichen rçus, um mit Hülfe ber Phantasie ein umfassendes Shstem Welterkenntniß aufzubauen. Natürlich mußte bei biesen Veren die Originalität ersetzen, was ihnen an Gehalt und Bedeuz abging. Je zahlreicher sie auftraten, um so wunderlicher ben die Ansichten und Hppothesen, von welchen sie ausgingen. bl mochte es einem ernsten, unbefangenen Denker als frivoles iel und lächerliche Anmagung erscheinen, wenn solche Stegreiflosophen ihre Phantasien und Einfälle mit stolzem Selbstußtsein für zweifellose Wahrheiten ausgaben. In ihrem Auf. en Marktschreiern nicht unähnlich, glichen sie diesen nicht selten insofern, als sie selbst den Werth oder die Werthlosigkeit der are, welche sie bem Publikum unbedingt anpriesen, recht wohl würdigen wußten. Der Vicar, oder sagen wir lieber Rousseau :e mit ihnen lange genug verkehrt, um über bas Maß bes guten lubens, womit sie ihre Behauptungen vortrugen, im Klaren zu Vielleicht war es ein Mißbrauch des Bertrauens, das sie ihn gesett; wenn er aber ihrer Eitelkeit ober anderen persönen Motiven einen so großen Einfluß auf ihr Denken ober boch ibre Schriften beimaß, so sprach er nur öffentlich aus, was ren Kreis der Eingeweihten ohnehin kein Geheimniß war.

Freilich hätte er auf diese persönliche Seite kein so großes vicht legen sollen. Wie unlauter die Quellen zuweilen sein hten, aus welchen die Bestrebungen der Philosophen hervorzen, und wie weit sie hinter dem Ziele zurücklieben, auf das gerichtet waren, sie hatten doch einen nicht geringen relativen eth. Davon abgesehen, daß sich in ihnen der allgemeine Dranz Zeitgeistes nach einer tieseren und umfassenderen Erkenntniß Weltganzen offenbarte, trugen sie dadurch, daß sie neue Gespunkte aufstellten, dis dahin übersehene Momente hervorhoben zu weiteren Untersuchungen anregten, mehr oder weniger zur verung dieser Erkenntniß bei. Rousseau verkannte diese ihre same Wirkung, weil ihm der Sinn, wie für die historische wicklung überhaupt, so auch für die der Philosophie sehlte. i die einzelnen philosophischen Shsteme eben nur Stusen der

Leiter sind, auf welcher ber menschliche Geist langsam zur Hohe der Erkenntniß hinansteigt, und daß sie lediglich als solche betrachtet und geschätzt werben muffen, diese Einsicht war ihm ver-Er forberte von ihnen, nicht anders wie seine philosophirenben Zeitgenossen, daß sie den Menschen mit einem Schlage in ben vollen Besitz ber absoluten Wahrheit setzen sollten. philosophische Denken sollte leisten, was ber religiöse Glaube vorvem geleistet hatte, und es wurde für unfruchtbar erklärt, weil es diesem Verlangen nicht zu entsprechen vermochte. Bei Rousseau war es damit allerdings nicht so ernstlich gemeint; er gab ihm nur den Abschied, um es auf einem Seitenwege wieder zuzu-Lauschen wir den weiteren Bekenntnissen seines geistlichen lassen. Zwillingsbrubers; wir werden hören, wie der abgesagte Feind ber Philosophen boch selbst recht con amore philosophirt, und die geringe Meinung, welche er von der Competenz der menschlichen Denkfraft hegt, ihn nicht hindert, mit ihrer Hülfe zu einer Menge von wichtigen Wahrheiten zu gelangen.

Mit ihrer Hülfe, aber nicht durch sie allein; die philosophische Methode des Vicars unterscheibet sich boch wesentlich von der der Philosophen pur sang. Auch macht er nicht, wie diese, Anspruch barauf, das ganze weite Gebiet des Daseins begreifend umfassen Er kennt die Unzulänglichkeit des menschlichen Geistes zu wollen. und weiß, daß der maßlose Wissensdrang nur die Folge und das Zeichen seiner überreizten Schwäche ist. Er will sich daher nur mit den Dingen beschäftigen, deren Kenntniß für ihn persönlich von Wichtigkeit ist, seine Forschungen auf das beschränken, was ihn unmittelbar interessirt, in allem Uebrigen aber sich bei seiner Unwissenheit beruhigen. Wie enge man aber auch bas Gebiet bes Wissens umgrenzen mag, es bedarf eines Führers, an dessen Hand man fich sicher und gefahrlos auf ihm bewegen kann. Der Vicar glaubt einen solchen in bem unmittelbaren Selbstbewußtsein gefunden zu haben; wenigstens ist er überzeugt, daß dieses "innere Licht" ihn nicht so leicht in die Irre führen wird, wie die blendenden Fackeln fremder Meinungen, und falls es ihn dennoch täuschen sollte, die "eigenen unfreiwilligen Illusionen ihn weniger depraviren werden, als die absichtlichen Lügen Anderer". er die verschiedenen Ansichten, welchen er seit seiner frühesten Jugend huldigte, ber Reihe nach an seinem Geiste vorübergeben ließ, hat er bemerkt, daß, obgleich keine von ihnen evident genug war, um sofort eine volle Ueberzeugung von ihrer Wahrheit zu ermöglichen, sie doch einen größeren oder geringeren Grad von Wahrscheinlichkeit für sich hatten und die innere Zustimmung ihnen in verschiedenem Maße verweigert ober zu Theil wurde.

schließt nun, die Gesammtheit der Erkenntnisse, welche für ihn ein direktes Interesse haben, nochmals an diesem einsachen und bezuemen Maßstabe zu prüfen. Er wird alle diesenigen für gewiß halten, welchen er, absehend von jedem Borurtheil, in der Einfalt des Herzens seine Beistimmung nicht versagen kann; er wird ferner diesenigen als wahr anerkennen, welche ihm mit jenen ersteren in einer nothwendigen Verbindung zu stehen scheinen, alle übrigen aber dahingestellt sein lassen, ohne sie zu verwersen oder anzunehmen, und ohne sich um ihre Aushellung zu bemühen, wenn sie für das praktische Leben gleichgültig sind.

Ohne Zweifel macht er sich so die Sache ziemlich leicht. Er verzichtet auf jede weitere Forschung; der gegebene Denkinhalt ges nügt ihm. Es erscheint ihm sogar überflüssig, benselben in seiner objektiven Begründung und nach seinem sachlichen Werthe genauer zu untersuchen. Es fragt sich für ihn lediglich, ob er, wie er eben ift, vor dem eigenen Bewußtsein Gnade findet ober nicht. muß man zugeben, daß jede Beweisführung entbehrlich wird, wenn das Ja ober Nein des unmittelbaren Gefühls entscheidet. Freilich fommt es barauf an, baß man geneigt und im Stande ist, die Aussprüche bes inneren Richters zu vernehmen und als leitend Sie werben nur ba maßgebend sein können, wo anzuerfennen. ihnen weber vorgefaßte Meinungen, noch persönliche Interessen ents Die Erkenntniß der Wahrheit setzt einen unbefangenen und zugleich reinen Sinn voraus; ohne ihn — der Bicar hebt bas wiederholt nachbrücklich hervor — verliert das von ihm empfohlene Kriterium seine Kraft und Geltung.

Diese Geltung aber, worauf beruht sie? Mit welchem Rechte nimmt das menschliche Ich die Befugniß in Anspruch, über die Belt der Erscheinungen zu urtheilen, und was es über sie denkt, für ihren wirklichen Inhalt auszugeben? Diese Frage mußte sich rem Vicar um so mehr aufdrängen, ba er bas subjektive Urtheil, man darf wohl sagen, in seiner reinsten ober abstraktesten Form als allein gültiges Maß ber objektiven Wahrheit und damit eine Ansicht aufstellte, die zu der damals vorherrschenden Denkweise im entschiebensten Gegensatze stand. Während er bas 3ch gleichsam jum Herrn und Meister über die umgebenden Dinge erhob, ihr Sein und Leben von seiner Entscheidung abhängig machte, bebauptete die Mehrzahl ber Philosophen grade umgekehrt, daß dasselbe seinem geistigen, wie seinem leiblichen Wesen nach, lediglich ein Produkt der Außenwelt sei und darum auch in seinen Urtheilen durch die von ihr ausgehenden Eindrücke bestimmt werbe. Ratürlich konnte er nicht umbin, dieser Ansicht gegenüber, welche die Freiheit und Unabhängigkeit des Geistes in Abrede stellte, seine

Ueberzeugung von der Selbständigkeit desselben genauer zu bes gründen. Bevor er daher zur Feststellung der Wahrheiten übersgeht, deren Erkenntniß möglich und nothwendig ist, wirft er zunächst einen prüfenden Blick auf das Ich. Es gilt "das Werkzeug kennen zu lernen, dessen er sich zu diesen Erkenntnissen bedienen will, und zu ermitteln, in wie weit er sich auf seinen Gebrauch verlassen darf".

Man könnte nicht sagen, daß er damit einen neuen und eigenthümlichen Weg einschlägt. Im Gegentheil betritt er bieselbe Bahn, welche die gesammte neuere Philosophie zu verfolgen liebt. Ueberall geht der Frage nach dem Inhalt der menschlichen Erkenntnisse die nach ihrer Entstehung voraus; ihre Wahrheit scheint zweifelhaft, so lange nicht feststeht, wie sie zu Stande kommen, und nur die Metaphysik nicht in der Luft zu schweben, welche auf einer sicheren psychologischen Grundlage ruht. fehlt es heutzutage nicht an Denkern, welche diese allerdings nothwendige Basis für das Gebäude selbst halten und die Philosophie schlechtweg in die Psychologie aufgehen lassen. Vor hundert Jahren war bas ganz ebenso; auch bamals wandte sich bas vornehmste Interesse nicht ben Gegenständen, sondern den Formen des Wissens zu; auch damals gab es manche Philosophen, die durch die Erörterung des Wie auch die Frage nach dem Was der Erkenntniß beantwortet zu haben glaubten. Zu diesen gehört der Vicar allerbings nicht; die psychologischen Bemerkungen, welche er ber Dar stellung seiner Ansichten vom Sein und Wesen ber Dinge vorausschickt, leiten dieselbe in der That nur ein und führen bald, ja vielleicht schneller zu ihr hinüber, als es im Interesse ber Gründlichkeit batte geschehen follen.

"Ich existire und habe Sinne, durch welche ich affizirt werbe. Dies ist die erste Wahrheit, der ich begegne und meine Anerkennung nicht versagen kann. Ob ich aber eine eigenthüms liche Empfindung meines Daseins habe oder desselben lediglich durch meine sinnlichen Affektionen inne werde, muß vorläufig das hingestellt bleiben. Da ich von diesen Affektionen fortwähren der die noch entweder unmittelbar oder in der Erinnerung, betroffen werde, so kann ich nicht wissen, ob das Bewußtsein des Ich auch unabhängig von ihnen vorhanden ist. Iedenfalls aber sinden sie, weil sie mir das Gesühl meines Daseins geben, in mir selber statt. Dagegen ist mir ihre Ursache fremd, denn sie treffen mich ohne und selbst wider meinen Willen, und es hängt nicht von mir ab, sie hervorzurusen oder fern zu halten. Ich sehe also klar,

baß meine Empfindung, welche zu meinem Ich gehört, und ihre Ursache oder ihr Gegenstand, der außerhalb desselben gelegen ist, nicht ein und dasselbe sind. Es steht somit fest, daß neben mit noch andere Wesen existiren, die Objekte meiner Empfindungen. Sollten diese Objekte auch nur Vorstellungen sein, es bleibt doch wahr, daß sie mit meinem Ich nicht zusammenfallen."

"Alles nun, was ich außer mir empfinde und was auf meine Sinne einwirkt, nenne ich Materie und alle Theile der Materie, welche ich zu individuellen Wesen verbunden sehe, Körper." Was tiese Körper an sich, b. h. abgesehen von ihrer Beziehung zu bem sie empfindenden Subjekte, ob sie, wie die Materialisten behaupten, reale Existenzen, oder wie die Idealisten versichern, nur gebachte Scheinwesen sind, ist dem Vicar ziemlich gleichgültig. Er hält tiese Streitfrage, welche damals in der philosophischen Welt mit besonderem Eifer discutirt wurde, für müßig und zwecklos. genügt ihm, daß er des Daseins der Welt ganz ebenso gewiß ist, wie des eigenen. Indem er dann aber über die Gegenstände seiner Empfindungen reslektirt, sindet er in sich die Fähigkeit, sie mit eins anber zu vergleichen, sich also im Besitze einer thätigen Rraft, die ihm bis dahin verborgen geblieben war und seiner Ansicht nach von dem wesentlich passiven Empfindungs= oder Wahrnehmungsvermögen unterschieden werben muß. "In ter Empfindung treten mir die Dinge getrennt, isolirt, so wie sie in der Natur exis stiren, entgegen; bei ber Bergleichung rude ich sie von der Stelle, bewege sie hier und bort hin, lege ich sie gleichsam auf einander, um über ihre Verschiedenheit ober Aehnlichkeit und im Allgemeinenüber alle ihre Beziehungen ein Urtheil abzugeben." Mögen die Sensualisten immerhin behaupten, daß der Mensch ein lediglich empfindendes Wesen sei, der Vicar ist außer Stande, die geistige Kraft, welche vergleicht und urtheilt, mit der Natur eines solchen in Uebereinstimmung zu bringen. Er wird in seiner Passivität jedes Objekt für sich empfinden, vielleicht auch den Totaleindruck eines aus mehreren Objekten gebildeten Ganzen erfahren; weil ihm aber die Fähigkeit fehlt, sie auf einander zu legen, wird er sie weber vergleichen, noch über sie ein Urtheil fällen können. . Wer zwei Dinge zugleich wahrnimmt, sieht darum noch nicht ihre Beziehungen, und eine Mehrheit von Gegenständen außer und neben einander bemerken, heißt noch nicht sie zählen. griffe sind ebenso wenig Empfindungen, wie die Vorstellungen räumlicher Verhältnisse, wenn auch der Geist sie bei Gelegenheit solcher Affektionen erzeugt." Man wird gegen diese scharfsinnige Unterscheidung, welche an Kant erinnert, nicht viel einwenden können. Ebenso richtig ist die weitere Bemerkung, daß, wenn das

Urtheil über die Beziehungen der Dinge eine Empfindung wäre und seine Quelle allein in den Objekten hätte, es nie täuschen könnte, "weil es nie falsch ist, daß ich empfinde, was ich empfinde." Auch würde, falls sich der Mensch beim Gebrauche der Sinne nur passiv verhielte, keine Verbindung unter ihnen stattsinden, noch auch die Identität der auf mehrere von ihnen einwirkenden Objekte erkannt werden können. Vielmehr würden wir entweder nie irgend etwas außer uns empfinden oder aber fünf verschiedene sinnsfällige Substanzen wahrnehmen, deren Einheit uns stets verborgen bleiben niüßte.

Uebrigens liegt bem Vicar wenig baran, wie man biese geistige Kraft, welche die sinnlichen Affektionen einander näher bringt und vergleicht, nennen mag. Die Hauptsache ist, daß sie vorhanden und nicht in den Dingen liegt, sondern dem Ich angehört und von diesem allein hervorgebracht wird. Hängt es auch nicht vom Belieben des Menschen ab, ob er empfinden will oder nicht, es steht ihm doch völlig frei, den Inhalt seiner Empfindung mehr oder weniger genau zu untersuchen. Er ist daher nicht blos ein passives, sinnlich affizirdares, sondern auch ein aktives, intelligentes Wesen. "Was auch die Philosophie dazu sagen mag, er darf auf die Ehre des Denkens Anspruch machen." Indes vergesse er nicht, daß die Wahrheit in den Dingen, nicht in dem über sie urtheilenden Geiste liegt, und man ihr eben deshalb um so näher kommt, je weniger man in die zu fällenden Urtheile von dem seinigen einssließen läßt.

Nachdem der Vicar sich so gleichsam seiner selbst versichert hat, beginnt er um sich zu schauen, und er sieht sich mit einem gewissen Schauber hineingeworfen in dieses "weite Weltall, wie verloren in der unendlichen Menge von Wesen, ohne etwas von dem zu wissen, was sie an sich oder in ihrer Beziehung zu ihm sein mögen." Er betrachtet, beobachtet, studirt sie, und der erste Gesgenstand, welcher sich ihm zur Vergleichung darbietet, ist das eigene Ich. Kein Wunder, daß er außer sich wiedersindet, was er in sich wahrgenommen hat, daß ihm die constitutiven Elemente des Menschen auch in der umgebenden Welt entgegen treten. Auch in ihr waltet seines Erachtens derselbe Gegensat von passiver Bestimmbarkeit und aktiver Selbstbestimmung, den er in der Sphäre des menschlichen Geistes entbeckt zu haben glaubt. Galt es aber hier einer Philosophie gegenüber, welche den Menschen zu einer rein passiven Rolle verurtheilte, das thätige Moment seines Geistes hervorzu-

beben, so kommt es nun barauf an, die aktive Energie, welche vieselbe Philosophie dem Substrate der Außenwelt oder der Materie als ein wesentliches Attribut zuweist, durch die Betonung ihres leidenden Verhaltens auf ein beschränktes Maß zurückzusühren. Der Vicar kann sich nicht davon überzeugen, daß die Bewegung eine der Materie nothwendige, von ihr unabtrennbare Eigenschaft sei. Er sieht, wie sie bald in Bewegung, dald in Ruhe ist und schließt daraus, daß weder die eine, noch die andere zu ihrem Wesen zehört. "Die Bewegung ist als eine Thätigkeit die Wirkung einer Ursache, deren Abwesenheit eben die Ruhe ist. Wenn also nichts auf die Materie einwirkt, so bewegt sie sich nicht, und grade weil sie sich gegen Vewegung und Ruhe gleichgültig verhält, ist die Ruhe ihr natürlicher Zustand."

Vielleicht schießt diese Folgerung in etwa über das Ziel hin-Wahr aber ist, daß "wäre die Bewegung der Materie wesentlich, diese nicht in Ruhe gebacht werden könnte. indeß in der Bewegung ein Mehr ober Weniger wahrnehmen, sind wir sehr wohl im Stande, uns ihren Gegensatz, die Ruhe zu tenken, und sogar geneigt, diese Ruhe für eine absolute zu halten, obgleich sie in der That nur eine relative Bedeutung hat." Auch würde die Bewegung, wenn sie wirklich das Wesen der Materie ausmachte, "nicht nur von ihr untrennbar, sondern auch stets in gleichem Grade in ihr vorhanden, dieselbe in jedem ihrer Theile, weber mittheilbar, noch der Vermehrung oder Verminderung fähig Sagt man aber, die Bewegung sei der Materie zwar nicht grade wesentlich, aber boch nothwendig, so ist das eine leere Wortklauberei, die keiner ernsten Wiberlegung bedarf. Denn "entweder stammt die Bewegung der Materie aus ihr selbst und bann gehört sie zu ihrem Wesen, ober sie hat ihren Grund in einer ihr fremden Ursache und in diesem Falle ist sie für die Materie nur in soweit nothwendig, als die bewegende Ursache auf sie einwirkt."

Ueberhaupt, meint der Vicar, fpielen in der Philosophie die hochtönenden und nichtssagenden Worte eine große Rolle. Da spricht man von einer "universellen Kraft", einer "nothwendigen Bewegung" und glaubt damit Wunder was gesagt zu haben. Sieht man sich aber diese vagen Ausdrücke genauer an, so stellt sich bald heraus, daß sie weit entfernt sind, dem Geiste eine klare und bestimmte Vorstellung zu vermitteln. "Was ist z. B. damit zewonnen, daß man der Materie in abstrakter Weise Bewegung suschreibt? Es giebt keine Bewegung, die nicht eine bestimmte Richtung hätte, denn ein individuelles Wesen kann sich nicht nach illen Richtungen zugleich bewegen. In welchem Sinne bewegt sich

nun die Materie? Hat sie als Ganzes ein und dieselbe gemeinsame, ober hat jedes ihrer Atome eine besondere, eigenthümliche Bewegung? In dem ersteren Falle würde das ganze Weltall eine feste, untheilbare Masse, in dem andern ein loses, incobärentes Fluidum bilden, in welchem sich niemals zwei Atome verbinden tönnten. Lassen wir aber die gemeinsame Bewegung gelten, so fragt sich, welche Richtung sie nehmen wird. Ist sie eine gradlinige ober eine kreisförmige, geht sie nach oben ober unten, nach rechts oder links? Hat dagegen jedes Molekul seine besondere Richtung, so bürfte es schwer sein, die Ursachen aller dieser Bewegungen anzugeben. Ohne Zweifel ist es am einfachsten, wenn man sie sämmtlich sich um ihren eigenen Mittelpunkt breben läßt. Doch wird dann nie irgend etwas von der Stelle rücken, auch keine übertragene Bewegung möglich sein." Man sieht, die Fragen und Schwierigkeiten häufen sich, je länger und schärfer man über Der Vicar zieht es die in Rede stehende Annahme nachdenkt. daher vor, diesen schlüpfrigen Boden ber Abstraktionen zu verlassen und sich auf den der erfahrungsmäßigen Thatsachen zurückzuziehen.

Diese aber lassen keinen Zweifel barüber, daß es in ber Körperwelt zwei Arten von Bewegung gibt: eine mitgetheilte ober übertragene, und eine spontane ober freiwillige. Bei ber ersteren ist die bewegende Ursache dem bewegten Körper fremd, bei der anderen liegt sie in ihm selbst. Die spontane Bewegung eignet nur den belebten oder beseelten Wesen. Ob freilich die Thiere auf sie Anspruch haben, will der Vicar nicht entscheiden; die Analogie scheint ihm dafür zu sprechen. Um so sicherer weiß er daß der Mensch sich ihrer rühmen darf, und kommt es ihm sellsam vor, wenn gewisse Philosophen in dieser Beziehung Zweisel hegen. Braucht er boch nur zu wollen und der Arm bewegt sich, ohne daß diese Bewegung irgend eine andere Ursache hat, als eben den Willensaft, welcher sie hervorrief. Andrerseits ist es ebenso gewiß, daß der Materie als solcher, dem leblosen Stoffe die willfürliche Bewegung fehlt. Sie hat an sich so wenig vie Kraft, nach Außen zu wirken, daß wer einen Körper in Bewegung sieht, ihn sofort für belebt oder aber diese Bewegung für eine mitgetheilte hält. Nun wird zwar behauptet, die Materie sei fein todter, zerstreuter Stoff, sondern ein lebendiger, einheitlicher Organismus. Doch ist ber Vicar vergeblich bemüht gewesen, sich ben Begriff eines "lebenbigen Atomes" klar zu machen. Die Vorstellung einer Materie, "die, ohne Sinne zu haben, sinnliche Eindrücke in sich aufnimmt ", ist ihm ein unbegreiflicher Wiberspruch. Er bleibt dabei: das sichtbare Weltall ist ein lebloser Stoff, ber als Ganzes nichts von der Einheit des Organismus, von dem Gemeingefühl der Theile eines belebten Körpers an sich hat. Denn es ist gewiß, daß wir, obgleich wir Theile dieses Ganzen sind, und keineswegs in ihm beschlossen sühlen. Ueberdies zeigt sich in den geordneten, von constanten Gesehen abhängigen Bewegungen des Universums keine Spur jener Freiheit, welche wir in den spontanen Bewegungen des Menschen und
der Thiere wahrnehmen. Die Welt ist also kein "großes Thier",
das sich aus und durch sich selbst bewegt; es muß vielmehr für
ihre Bewegungen eine Ursache angenommen werden, die ihr
fremd ist.

Diese Annahme ist auch da nicht überflüssig, wo man zur Erklärung bes Weltalls und seiner Bewegung auf die allgemeinen Gesetze Bezug nimmt, welche ben Gang berselben regeln. Davon abgesehen, daß sich die wesentlichen Beziehungen, in welchen diese Gesetze zur Materie stehen sollen, unserer Wahrnehmung entziehen, sind fie jedenfalls keine realen Wesen ober Substanzen, und haben daher nothwendig irgend eine andere unbefannte Basis. Auch bestimmen sie lediglich die Wirkungen, ohne über die Ursachen Aufschluß zu geben. Möge uns Cartesius sagen, welches physikalische Gesetz die Wirbel in Bewegung setzt, mit beren Hülfe er seinen Bürfeln ben ersten Anstoß gibt und die ihnen einwohnende Centrifugalfraft wirken läßt; und wenn Newton, um der einseitigen Wirksamkeit der Attraktion zu begegnen und den Himmelskörpern ihre Eurvenbewegung zu sichern, ihr eine Wurfkraft voraussett, so vergißt er doch, uns die Hand zu zeigen, welche die Planeten auf die Tangenten ihrer Bahnen hinausgeschleubert hat. Halten wir also daran fest: die ersten Ursachen der Bewegung liegen nicht in der Materie sekbst; sie empfängt dieselbe und theilt fie mit, aber sie bringt sie nicht hervor. Je länger und genauer man das Spiel der sich gegenseitig bedingenden Naturkräfte betrachtet, um so mehr überzeugt man sich, raß innerhalb ihres Bereiches immer nur ein Fortgang von einer Wirkung zur anderen möalich ift. Dabei kann man sich indeß nicht beruhigen; ein Progreß von Ursachen, der ins Unendliche hin verläuft, ist eben Wie weit er auch fortgeführt wird, er muß irgendwo einen Abschluß finden, der nicht in ihm selber liegen kann. Bielmehr ist diese lette ober Endursache nur in einem Willen zu suchen, benn jede Bewegung, welche nicht die Wirkung einer anderen ist, kann nur aus einem spontanen Willensakte entspringen.

Somit ist der Vicar überzeugt, daß "ein Wille die Natur belebt und das Weltall in Bewegung sett". Wie das freilich

zugeht, wie der Wille eine phyfische ober körperliche Thätigkeit erzeugen kann, weiß er nicht. Wohl aber erfährt er an sich selbst, baß er sie hervorruft. "Ich will handeln und ich handle wirtlich; ich will einen Körper bewegen und er bewegt sich in der Dagegen ist es unbegreiflich und ohne Beispiel, daß ein lebloser, in Ruhe befindlicher Körper durch sich selbst in Bewegung Mag auch die Natur des Willens unbekannt sein, man kennt ihn boch aus seinen Handlungen; Niemand kann bezweifeln, daß er eine bewegende Ursache ist. Wer aber die Materie zum Range einer solchen erhebt, nimmt damit eine Wirkung an, ber die Ursache fehlt. Uebrigens, fügt der Vicar hinzu, ist die Einwirkung des Willens auf die Körperwelt nicht unbegreiflicher, als die Affektion der Seele durch die sinnlichen Empfindungen. sieht nicht ab, warum das eine dieser beiden Geheimnisse leichter erklärlich sein soll, als das andere. Ihm erscheint, ob er sich nun aktiv ober passiv verhält, die Weise, wie die beiben Substanzen sich vereinigen, gleich sehr und zwar absolut unfaßbar. Auch kann er es nur sonderbar finden, daß man von tieser Unbegreiflickeit ausgeht, um die beiden Substanzen mit einander zu vermengen Als ob Erscheinungen von so verschiedener Natur sich besser an einem Träger, als an zweien erklären ließen.

Ohne Frage ist dieses Befremben da gerechtfertigt, wo die Ansicht feststeht, daß Mensch und Natur, Materie und Geist burch eine unausfüllbare Kluft geschieden sind. Wird aber, was sich nicht wohl umgehen läßt, die prinzipielle Einheit dieser Gegensätze anerkannt, so ist es natürlich, daß man sie auch thatsächlich durchzuführen sucht. Freilich werden solche Versuche immer darauf him auslaufen, daß das eine Moment auf Kosten des anderen in den Vorbergrund tritt und dieses mehr ober weniger absorbirt. ist baber in der Ordnung, wenn der so gewonnenen scheinbaren Einheit gegenüber an den Unterschied erinnert und gezeigt wirt, wie der Gegensatz nicht in eines seiner Glieder aufgehen kann. Der Vicar hat, das läßt sich nicht leugnen, den Materialisten seiner wie auch der späteren Zeit evident nachgewiesen, daß die einseitige Betonung der Materie die Selbständigkeit des Geistes nicht aufhebt und die Einsicht in das Wesen beider mehr erschwert, als erleichtert. Er zeigt sehr gut, wie ihre Hppothese von dem sich jelbst bewegenden Stoffe zu unlösbaren Schwierigkeiten führt, und weil sie Alles erklären soll, im Grunde wenig oder nichts erklärt. Dieser Nachweis ist, wenn auch zunächst nur negativer Art, boch schon an sich von erheblichem Werthe. Es liegt aber in ter Natur ber Sache, daß die Allmacht der Materie nicht mit Erfolg bestritten werden kann, ohne daß zugleich die Macht des Geistes in erall nachdrücklich hervorgehoben und jede ihrer charakteristischen uberungen scharf sixirt wird. Das Verdienst dieser Erörterungen deshalb nicht geringer, weil in ihnen das eigenthümliche Leben Waterie weniger zu seinem Rechte kommt und über das Wesen Beistes, außer vielleicht nach einer Seite hin keine neuen schlässe gegeben werden. Läßt sich eine Frage nicht befriedigend en, so ist es immer schon ein großer Gewinn, eine ungenügende sung als solche zurückgewiesen und die Frage selbst in ihrer

prünglichen Form hergestellt zu haben.

Der Vicar weiß sehr wohl, daß seine Erklärung des Welt= hfels keineswegs vollkommen klar, vielmehr ziemlich bunkel ist. meint indeß, daß sie "wenigstens einen bestimmten Sinn bartet und nichts enthält, was der Vernunft ober der Erfahrung verspricht." Wenn aber nach seinem Dafürhalten die bewegte aterie auf einen Willen hinweist, so läßt die Thatsache, daß fe Bewegung nach bestimmten Gefetzen erfolgt, auf eine Inlligenz schließen. Grund und Zweck der Welt sind freilich bekannt, doch die durchgreifende Ordnung und Harmonie, welche als Ganzes wie in allen ihren Theilen erfüllt, springt Jebem die Augen, der sie mit unbefangenem Sinn betrachtet. gt sich namentlich barin, daß jedes Einzelwesen nicht nur Selbstect, sondern zugleich Mittel zur Erhaltung aller übrigen, daß s eine die Stütze und Voraussetzung bes anderen, und wie erall der Theil dem Ganzen, so auch umgekehrt das Ganze em seiner Theile tienstbar ist. Diese wunderbare Ordnung nn nur das Werk einer höchsten Intelligenz sein, und nichts ist geschmackter, als die Ansicht ber Materialisten, welche sie als is schließliche Resultat einer Reihe von zufälligen Combinationen, welchen sich die von blinden Kräften bewegte Materie auf gut lück versucht habe, begreifen zu können meinen. Mit Rect agt ber Vicar, warum sich benn die Natur im Laufe ber Zeit a Gesetze gebunden, denen sie nicht gleich Anfangs unterworfen wefen, und wie es doch komme, daß von all den vergeblichen ersuchen, die sie habe machen müssen, bevor es ihr gelang, die genwärtig existirenden organischen Formen zu schaffen, nichts ehr wahrzunehmen sei? Er will sich nicht wundern, daß etwas irklich geschieht, wenn es überhaupt möglich ist, und zugeben, n die große Menge ber Experimente bie Schwierigkeit bes Gein etwa ausgleicht. Indeß würde er es doch, falls ihm mand sagte, daß zufällig hingeworfene Buchstaben eine voll= indige Aeneide gebildet, für überflüssig halten, zur Berifizirung ner solchen Behauptung auch nur einen Schritt zu thun.

hilft wenig, daß man sich auf die Zahl der Würfe beruft. Wie viele würden ihrer denn anzunehmen sein, um eine derartige Combination wahrscheinlich zu machen? Der Vicar, welcher nur einen einzigen zu sehen glaubt, wettet Alles gegen Nichts, daß derselbe nicht das Werk des Zufalls ist.

Ueberdies versteht es sich von selbst, daß Combinationen gegebener Elemente immer nur Produkte berselben Art ergeben Es ist baher völlig undenkbar, daß aus einer Verbindung von leblosen Atomen belebte organische Körper hervorgehen, daß bie passive, fühllose Materie empfindende und thätige Wesen er zeugt, daß ein blindes Verhängniß die Quelle ber Intelligenz und in dem, was nicht denkt, der Ursprung des denkenden Geistes zu suchen sei 2). "Rur ber Geist vermag, Geistiges zu schaffen." Die harmonische Einheit bes Universums aber setzt eine Einheit der Absicht voraus, welche sie ins Leben gerufen hat und in ihrem Bestande erhält. Kein Zweifel also, daß die Welt von einem mächtigen und weisen Willen regiert wird. Db sie bes halb für ewig zu halten ober geschaffen worden, der Vicar weiß es nicht, und es kümmert ihn wenig. Er gesteht nur, daß die Ibee der Schöpfung aus Nichts seine Fassungskraft übersteigt und beshalb bahingestellt bleiben muß. Ebenso wenig will er ents scheiben, ob es nur ein einziges Prinzip der Dinge oder deren zwei, vielleicht auch mehrere giebt. "Mag die Materie ewig ober geschaffen, mag ein rein passives Prinzip vorhanden sein ober nicht, es bleibt unter allen Umständen wahr, raß bas Ganze Eines ist und auf eine einzige Intelligenz hinweist. "

.

Dieses Wesen nun, welches kann und will, das thätig aus und durch sich selbst, das Universum bewegt und alle Dinge ordnet, wir nennen es Gott. Freilich ist mit diesem Namen nicht viel gewonnen; der unbekannte Träger desselben wird burch "Er entzieht sich unseren Sinnen, ihn nicht bekannter. unserem Verstande; wir wissen zwar, daß er existirt und unser Dasein, wie bas aller übrigen Wesen, dem seinigen unberingt untergeordnet ist; wir nehmen ihn überall in seinen Werken wahr, fühlen seine Gegenwart in und außer uns. Sobald wir ihn aber an sich erkennen, erforschen wollen, was und wo er ist, entschlüpst er uns, geräth unser Geist in Verwirrung und wir sehen am Ende gar nichts mehr." Nie wird raher der Vicar, von seiner Schwäche burchbrungen, wie er es ist, das Wesen ber Gottheit zum Gegenstande seiner Erörterungen machen, falls er sich nicht durch das Gefühl ihrer Beziehungen zu ihm dazu gezwungen sieht. "Betrachtungen bieser Art sind stets verwegen; ber Weise barf sich ihnen nur zitternb und mit dem Bewußtsein hingeben,

aß er außer Stande ist, in die Tiefe ihres Inhaltes einzubringen. " besser baber, er enthält sich ihrer und begnügt sich bamit, Gott ı seinen Werken zu studieren und diejenigen seiner Attribute nnen zu lernen, beren Kenntniß für ihn von Wichtigkeit ist. Bir sahen schon, daß Macht, Intelligenz und Wille dem göttlichen Besen nothwendig eignen; sind es doch eben diese Eigenschaften, ı welchen sein Dasein sich uns zunächst offenbart. Eine Folge iner Macht aber ist die Güte Gottes. "Wer Alles kann, kann ur wollen, was gut ist. Hervorbringen und Erhalten sind seine eftändige Thätigkeit; sie richtet sich nicht auf das, was nicht ist. bott ift kein Gott der Todten; er kann nicht bose sein, nicht rstörend wirken, ohne sich selbst zu schaden." Auch würde er ch widersprechen, wenn er, die höchste Güte, nicht zugleich die öchfte Gerechtigkeit wäre. Denn diese beiden Eigenschaften nd nicht wesentlich von einander verschieden; "die Liebe zur Ordung, welche sie hervorbringt, heißt Güte; sie heißt Gerechtigkeit, sfern sie dieselbe erhält." Zwar behauptet man, daß die Güte dottes mit der Existenz des Uebels in der Welt unvereinbar sei. doch das ist ein Irrthum; wenigstens hält der Vicar dafür, daß as Bose, soweit es wirklich vorhanden, seine Quelle nicht in dott, sondern lediglich im Menschen hat. Es gibt seiner Ansicht ach kein Uebel, welches eine allgemeine Geltung hätte; es innte nur in der Unordnung bestehen und er sieht im Weltspsteme ine burchgreifende Ordnung, die sich nie und nirgend verleugnet. das besondere Uebel aber existirt nur in der Empfindung essen, der leibet, und dieses Gefühl hat der Mensch nicht von er Natur erhalten, sondern sich selbst gegeben. "Die physis chen Leiden würden wenig ober nichts bedeuten ohne die Irrhümer und Laster, welche sie uns fühlbar machen, und das moalische Uebel ist unser eigenes Werk. Es entspringt aus em Mißbrauche unserer Freiheit und kann deshalb durch einen ernünftigen Gebrauch berselben beseitigt ober fern gehalten perben. 4

Wir haben diese Argumente des Vicars schon an einer anseren Stelle von Rousseau selbst in seinem eigenen Namen vorstagen hören. Daß sie zur Erklärung der in Rede stehenden Thatsachen wereichen, darf man billig bezweiseln. Auch wird sich weiter wien zeigen, daß der Vicar nicht umbin kann, zu ihrer Ergänsmeg eine Hypothese von eigenthümlicher Art zu Hülse zu nehmen. Hier Kommt es ihm nur darauf an, das Attribut der Güte, welches re der Gottheit vindizirt, gegen einen oft erhobenen Einwand icher zu stellen. Diese göttliche Güte aber ist von der des Menscher

schen wohl zu unterscheiben; "ber Mensch ist gut, wenn er seinen Nächsten liebt; die Güte Gottes besteht dagegen in der Liebe zur Orbnung, denn durch diese erhält er Alles, was ist, in seinem Ebenso hat auch ber Begriff der Gerechtigkeit, auf Bestande. " die Gottheit angewandt, eine andere Bedeutung als in der mensch lichen Sphäre. "Gott ist gerecht, sofern er von Jedem Rechenschaft forbert über bas, was er ihm gegeben hat; die Gerechtigkeit des Menschen aber zeigt sich barin, daß er Jedein gibt, was ihm gebührt." Ueberhaupt darf das göttliche Wesen nicht mit der menschlichen Natur verwechselt ober als ein wie immer gebachtes Analogon berselben aufgefaßt werden. Wenn man sagt, daß unsere Seele geistiger Art und Gott ein Geist sei, so sieht der Vicar darin eine Herabwürdigung der Gottheit, weil sie, die doch das einzige absolute, wahrhaft aktive, durch sich selbst denkende und wollende Wesen sei, dem Menschen, der sein Denken und Fühlen, Wille und Freiheit ihr verdanke, an die Seite gestellt werbe.

Œ

J

=

Ohne Zweifel ist Gott ein mit Intelligenz begabtes Wesen. Aber "diese höchste Intelligenz bethätigt sich nicht, wie die bes Menschen, in den Formen des Urtheils oder des Schlusses; es gibt für sie weder Prämissen, noch Folgerungen; rein intuitiv, sieht sie auch gleicher Weise, was ist und was sein kann; ihr sind alle Wahrheiten ein einziger Gebanke, wie alle Orte ein einziger Punkt und alle Zeiten ein Augenblick." Nicht minder ist die göttliche Macht von der Kraft des Menschen spezifisch verschieden. Diese "bedarf der Mittel, um sich zu äußern, jene wirkt unmittelbar; beim Menschen sind Wollen und Können geschieden, in Gott fallen sie zusammen; er kann, weil er will, sein Wille ist zugleich seine Macht". Ob diese Macht deshalb als schrankenlose Alls macht aufzufassen ist, steht bahin. Der Vicar liebt die überschwenglichen Worte nicht, zumal wenn sich mit ihnen kein genau bestimmter Begriff verbinden läßt. Er ist aber, scheint es, nicht abgeneigt, eine gewisse Grenze des göttlichen Könnens anzunehmen. Ueberzeugt, daß Gott das Weltall gebildet und geordnet hat, weiß er nicht ebenso gewiß, ob dasselbe auch bem Stoffe nach von ihm geschaffen worden. Möglich doch, daß der Weltbildner die ju formende Materie bereits vorfand und sich bei seinem Werke an und durch sie gebunden sah. Allerdings ist das nur eine Hppothese, die nicht mehr Werth hat, als manche andere, sich aber doch denjenigen empfehlen möchte, welche sich die Existenz des Uebels nicht befriedigend zu erklären wissen. Mögen sie dieselbe näher prüfen; der Vicar wird sich hüten, was ihm denkbar erscheint, als ausgemacht hinzustellen.

Er kann ebensowenig für die Ewigkeit Gottes einstehen, bgleich er geneigt ist, an sie zu glauben. Auch dieser Begriff tht über seine Fassungstraft hinaus; er weiß eben nur, baß Gott früher war, als die existirenden Dinge, daß er sein ird, so lange sie fortbestehen und auch dann noch sein würde, enn Alles einst ein Ende nehmen sollte". Uebrigens vergißt er icht, daß er von keinem der Attribute, die er sich genöthigt geben hat dem göttlichen Wesen beizulegen, eine ganz entsprechende orftellung hat. Er nimmt sie an, ohne sie zu verstehen. t so, er fühlt es, er beweist es sich, roch begreift er barum nicht effer, wie Gott so sein kann. Je mehr er sich bemüht, in seine nendliche Wesenheit einzudringen, um so unbegreiflicher wird sie m. Je weniger er sie aber begreift, um so mehr betet er sie n und um so tiefer remüthigt er sich vor ihr. Seine Vernunft mn ihr gegenüber die ihr einwohnende Kraft nicht würdiger anenden, als wenn sie auf den Gebrauch derselben verzichtet. t bas "Entzücken seines Geistes, ber zauberische Reiz seiner 5chwäche, sich von der Größe Gottes überwältigt zu fühlen."

Wie tief aber auch der Mensch unter der allwaltenden Gotteit stehen mag, er nimmt in der Reihe der geschaffenen Wesen, ie er beobachten und mit sich vergleichen kann, ohne Frage die rfte Stelle ein. "Bermöge seines Willens und der Werkzeuge, ie ihm zur Ausführung besselben zu Gebote stehen, hat er eine wit größere Fähigkeit, auf die umgebende Körperwelt einzuwirken nd sich ihrer Einwirkung zu überlassen oder zu entziehen, als sie esitt, um durch rein physische Antriebe auf ihn bestimmenden einfluß zu üben. Er ist überdics vermöge seiner Intelligenz bas inzige Wesen, dem eine Auf- und Uebersicht über das Ganze zuteht; es giebt kein zweites, welches ihre Bewegungen und Wirungen zu messen, zu berechnen, vorherzusehen und so gleichsam as Bewußtsein ber gemeinsamen Existenz mit dem seines indiviwellen Daseins zu verbinden weiß. Er ist der König der Erde, ie er bewohnt; nicht nur zähmt er die Thiere, er verfügt nicht 108 über die Elemente; er ist es auch allein, der solche Macht mf Erben ausübt, während er sich zugleich betrachtend die Ge= tirne aneignet, die ihm unnahbar sind." Ausgerüstet mit der Rraft, die Dinge und ihre mannigfachen Beziehungen zu erkennen, ist er auch im Stande, zu empfinden, "was Ordnung, Schönheit, Tugend ist. " Er kann sich in die Betrachtung des Weltalls ver= tiefen und sich zu bem Geiste erheben, der es regiert; er kann nicht minder "das Gute lieben und, was mehr bedeutet, dasselbe thun". Mit Recht fragt der Vicar, welches andere lebende Wesen das Feuer zu gebrauchen und die Sonne zu bewundern wisse? Er kann es nicht begreisen, wie die Philosophien seiner Zeit darauf ausgehen mögen, den Menschen zum Thiere zu degradiren. Auch ist er der Meinung, daß sie vergeblich bemüht sind, "sich selbst zu erniedrigen"; ihr Geist zeugt gegen ihre Grundsätze, ihr wohlwollendes Herz dementirt ihre Lehre, und selbst der Mißbrauch ihrer Fähigkeiten beweist den hohen Werth derselben.

Zum Glück ist dem auch heute noch so, wo man abermals mit einem weit größeren Aufwande von Scharfsinn und Wissen, als vor hundert Jahren, bestrebt ist, den wesentlichen Unterschied von Mensch und Thier auf Kosten des ersteren möglichst zu verwischen. Immer aber thut es jetzt, wie damals, Noth, ben Sophismen der einseitigen Naturalisten gegenüber wieder und wieder an die ausgezeichnete Stellung zu erinnern, welche der Mensch unter seinen Mitgeschöpfen einnimmt und die ihm der schlichte, unbefangene Sinn auch ohne Weiteres zugesteht. Entspricht sie vielleicht dem Ideale nicht, welches wir von unserer Bestimmung in uns tragen, so ist sie boch so hoch und bedeutsam, daß wir allen Grund haben, uns burch sie befriedigt zu fühlen. Jebenfalls hat ter Vicar Recht, wenn er "nächst Gott, nichts Besseres sieht, als die eigene Gattung" und versichert, daß "er, stände es ihm frei, sich selbst unter den lebenden Wesen seinen Platz zu mählen ohne Zögern für den des Menschen erklären würde." Bewußtsein seiner menschlichen Würde erfüllt ihn mit stolzer Freude, und er kann nicht umbin, sich zu der bevorzugten Stellung Glück zu wünschen, die ihm zu Theil geworden ist. Doch ist er weit davon entfernt, sich ihretwegen zu überheben. Er weiß, daß "sie nicht sein Werk ist und keineswegs dem Verdienste eines Wesens gebührte das noch nicht vorhanden war." Das freie Geschenk der göttlichen Macht, weckt sie in ihm ein Gefühl der Dankbarkeit für seinen Schöpfer. Er segnet bessen gütige Hand, seine Wohlthaten rühren ihn, er verehrt ihn, betet ihn an. "Es ist die erste Huldigung, die er der Gottheit darbringt, ein Cultus, den er nicht zu lernen braucht, weil die Natur selbst ihn vorschreibt."

Freilich sieht man ab von dem menschlichen Wesen und richtet man den Blick auf die Menschen, wie sie in Wirklichkeit sind, auf die gesellschaftlichen Verbände, in welchen sie zusammen leben, so könnte man, wie an der Vortrefflichkeit ihrer Gattung, so auch an der göttlichen Macht und Güte irre werden. Während und in der Natur überall harmonisch geordnete Verhältnisse entgegen-

treten, finden wir auf dem Boden ber Menschheit allerwärts Verwirrung und Unordnung. "Unter den Elementen herrscht Eintracht; die Menschen aber leben wie in einem Chaos; die Thiere sind glucklich, nur ihr Herr und Gebieter ist elenb." Es lägt sich nicht leugnen: das Bose waltet auf Erben und der Mensch ist sein Opfer wie seine Quelle. Es entspringt aus tem inneren Zwiespalte, an welchem er seiner Natur nach leibet. Mag man noch so entschieden bas Gegentheil behaupten, er ist keine einfache, ungetheilte Einheit. Vielmehr sind zwei verschiedene, ja einander gradezu entgegengesette Prinzipien in ihm thätig, von welchen das eine ihn emporhebt in das Gebiet der intellectuellen Welt zur Erkenntniß der ewigen Wahrheiten und zur Liebe des Guten und Schönen, das andere ihn tief herabzieht zu sich felbst und in den Dienst der Sinne und Leidenschaften stellt. So geschieht es, daß er, fortgerissen durch diese beiden sich beständig freuzenden und aufhebenden Mächte, will und nicht will, sich zugleich frei und gebunden fühlt, das Gute sieht, es liebt und boch bas Bose thut. Aftiv, wenn er auf die Stimme der Vernunft hört, passiv, wenn die Leidenschaft ihn beherrscht, besteht, wenn er unterliegt, seine größte Qual in dem Bewußtsein, daß er habe widerstehen können".

Es ist einmal so: "Bon Natur geneigt, sich selbst allem Anderen vorzuziehen, trägt boch der Mensch bas ihm eingeborne Gefühl bes Rechtes im Herzen, und er kann ihm nicht wider= streben, ohne baß es sich burch bie Stimme bes Gewissens mahnend und strafend zu erkennen gibt." Rücksichtsloser Egoist und boch zur Freiheit von sich berufen, vereinigt er in seinem Wesen zwei Elemente, die sich gegenseitig ausschließen und darum zwei verschiedene Träger ober Substanzen voraussetzen. In der That findet sich berselbe Gegensatz von Geist und Materie, den wir vorhin das Weltall beherrschen und selbst in die Natur der Gottbeit eindringen saben, im Menschen wieder. Für den Bicar wenigstens ist der Dualismus von Körper und Seele eine zweifellose Wahrheit. Der materielle Leib und die immaterielle Seele find ihm trot ihrer geheimnisvollen Verbindung zwei durchgreifend verschiedene Existenzen, die sich weder aus einander ableiten, noch auf eine höhere Einheit zurückführen lassen. Er protestirt entschieden gegen jede Vermischung beiber, und erhebt sich namentlich gegen tiejenigen, welche ber menschlichen Seele daburch ihre Selbständigkeit nehmen, daß sie dieselbe zu einer bloßen Function des Adrpers herabsetzen. Was auch Locke und seine Nachbeter sagen mögen, er hält es für wibersinnig, anzunehmen, daß das Stoffartige, ausgebehnt und theilbar wie es ist, des Denkens ober auch nur der Empfindung fähig sei. "Gine Maschine denkt eben nicht, und

es gibt keine Bewegung oder Gestalt, welche die Reslektion erzeugen könnte. Der Materialismus wird sich stets vergeblich bemühen, das Gegentheil nachzuweisen; seine subtilen Argumente vermögen nichts gegen die innere Stimme, welche Jedem, der sie hören will, vernehmlich zuruft, daß "sein Wesen nicht in seiner leiblichen Erscheinung beschlossen, daß der Naum und was er enthält, nicht sein Maß und das ganze Weltall für ihn nicht groß genug ist". Niemand, dem die Sophismen der Zeit nicht alle Unbesangenheit geraubt haben, kann sich dem Bewußtsein entziehen, daß "ein Etwas in ihm lebt, welches die Bande zu zersprengen sucht, durch die es gesesselt wird, daß seine Empfindungen, seine Wünsche, seine Unruhe und selbst seine Stolz eine andere Duelle haben, als den engen Körper, an welchen er sich angekettet fühlt."

Ueberdies "kein rein materielles Wesen ist thätig aus und durch sich selbst; der Mensch aber ist es". Freilich wird auch diese Thatsache bestritten, doch der Vicar ist sich ihrer unmittelbar bewußt und sein Gefühl ist stärker als ber Berstand, der es Zwar leugnet er nicht, daß er einen Körper hat, ber auf die übrigen einwirkt, wie sie auf ihn. Aber es ist ihm ebenso gewiß, daß sein Wille von ben Sinnen unabhängig ist, daß er ihren Anforderungen nachgibt oder widerstrebt, ihnen unterliegt ober den Sieg über sie davon trägt; auch fühlt er es sehr beutlich, wenn er thut, was er hat thun wollen, ober wenn er sich lediglich seinen Leidenschaften fügt. Er hat stets die Macht zu wollen, aber nicht immer die Kraft, das Gewollte auszuführen. Gibt et sich ber Versuchung hin, so handelt er nach den Antrieben ter äußeren Dinge; macht er sich diese Schwäche zum Vorwurf, so hört er nur auf seinen Willen. "Sklave burch seine Laster und frei in seinen Gewissensbissen, verliert er das Bewußtsein ber wenn und so weit er sittlich entartet und tie Freiheit nur, Stimme seiner Seele hindert, gegen das Gesetz des Leibes zu protestiren." Nun sagt man allerdings, daß der menschliche Wille, wenn auch an sich frei, doch da, wo er sich bethätige, durch eine ihm fremde Ursache bestimmt werde und darum seine Freiheit eine nur scheinbare sei. Dieser Einwurf kann ben Vicar inbeg in seiner Ansicht nicht irre machen. Ihm ist es klar, daß "ber Bestimmungsgrund des Willens im Wesentlichen mit bem bes Urtheils zusammenfällt", daß "die Fähigkeit zu wollen dem Bermögen zu urtheilen ähnlich oder von ihm abgeleitet ist". Mensch will das Gute, weil er das Wahre erkennt; urtheilt er falsch, so wählt er schlecht. Sein Wille hängt also von seinem Urtheile, das Urtheil aber von seiner Intelligenz, von der ihm eigenen Urtheilsfraft ab. Die bestimmente Ursache liegt somit in ihm selbst; selbstthätig in feinem Denken, ist er es ebenso in seinem Wollen.

Freilich, fügt ber Vicar hinzu, steht ce ihm nicht frei, sein eigenes Wohl nicht zu wollen, ober nach bem zu streben, was zu seinem Verderben gereichen würde. Aber daraus, daß es ihm nicht gestattet ist, ein Anderer zu sein, als er ist, folgt doch keines= wegs, daß er nicht sein eigener Herr wäre. Seine Freiheit besteht grade barin, bag er nur bas wollen kann, was ihm angemessen ist oder doch zu sein scheint. Er ist frei, weil er nur von sich selbst abhängt, sein Wille wie formell durch die eigene Einsicht, so auch materiell durch die Anforderungen des eigenen Wesens bestimmt wird. Aber frei und selbstthätig in seinen Handlungen, ist er auch für sie verantwortlich. Das Bose, welches der Mensch thut, fällt nur ihm zur Last; die göttliche Vorsehung hat keinen Theil daran. Sie will keineswegs, daß er die verliehene Freiheit mißbrauche; sie hat ihn frei geschaffen, damit er sich aus eigener Wahl nicht für das Böse, sondern für das Gute entscheide; hat ihn auch in den Stand gesetzt, diese Wahl zu jeder Zeit zu treffen, indem sie ihn mit den Fähigkeiten ausrüstete, deren er razu bedarf. Wahr ist freilich, sie gestattet ihm, sich, wenn es ihm so gefällt, dem Bösen zuzuwenden und es liegt nahe fragen, warum sie ihn baran nicht hindert. Vielleicht, meint der Bicar, hat das Uebel, welches von einem so schwachen Wesen, wie der Mensch es ist, angerichtet wird, in ihren Augen eine zu geringe Bedeutung, als daß sie es für der Mühe werth halten sollte, ihm entgegen zu treten. Wir sehen wenigstens, wie das Bose auf seinen Urheber, ben Menschen, zurückfällt, ohne die allgemeine Ordnung der Dinge irgendwie zu stören, und wie das menschliche Geschlecht selbst, obgleich es unausgesetzt auf seinen Untergang hinarbeitet, sich boch in seinem Bestande erhält. Vor Allem aber: ber Besitz ber Freiheit schließt nothwendig die Mög= lichkeit eines Mißbrauches berselben ein; um frei und selbstthätig das Gute zu thun, muß man in der Lage sein, auch das Bose thun zu können. Hätte Gott bem Menschen diese Fähigkeit vor= enthalten, so würde er damit seinen Handlungen den sittlichen Charafter, welcher sie abelt. und ihm selbst den größten Vorzug seines Wesens, sein Anrecht auf die Tugend und jene innere Zufriedenheit, welche für ihn der höchste Genuß auf Erden ist, genommen haben. Er konnte ihm nicht füglich ben Weg zum Bosen versperren, ohne ihn auf den bloßen Instinkt zu beschränken und so bem Thiere gleichzustellen.

Die freie Selbstbestimmung aber sett, da sie dem rein Stoffartigen fehlt, einen immateriellen Träger voraus. Kein Zweifel baber, daß der Mensch eine Seele besitzt, die, selbst stofflos, von dem materiellen Leibe wesentlich verschieden ist. Ob sie beshalb für ewig oder unsterblich zu halten sei, will der Bicar nicht entscheiben; bas Schrankenlose, Unendliche geht über seine beschränkte Einsicht hinaus. Er begreift zunächst nur, daß sie ten Körper überleben kann, daß die Vernichtung des letteren die ihrige nicht nothwendig nach sich zieht. Indeß ist er boch geneigt anzunehmen, daß sie überhaupt nicht zu Grunde gehen wird. Er findet es natürlich, wenn der Körper sich durch die fortschreitende Zersetzung seiner Theile abnutt und aufreibt. Dagegen kann er sich nicht wohl vorstellen, daß ein an sich untheilbares Wesen, wie bie Seele es ist, einer ähnlichen Zerstörung anheimfallen sollte. glaubt vielmehr, daß sie, die, so lange sie mit dem Körper vereinigt ist, sich an .ein ihr fremdes Wesen gebunden und darum in ihrer freien Bewegung gehemmt sieht, erst wenn diese Berbindung sich löst, zu ihrem natürlichen Zustand und in ben vollen Besitz ihrer Kräfte gelangt. Der Mensch lebt während seines Lebens nur halb; das leben der Seele beginnt mit dem Tobe res Körpers.

Wäre dem nicht so, bestände die Seele nach dem Tobe des Leibes nicht fort, so würde man an der Güte, und mehr noch an ber Gerechtigkeit Gottes zweifeln mussen. Hat er boch bem Herzen bes Menschen mit dem Triebe und ber Aufforberung zum Guten zugleich die Erwartung eingepflanzt, daß die gewissenhafte Ausübung desselben ihn glücklich machen werde. Es läßt sich aber nicht leugnen, daß diese Hoffnung im Laufe des irdischen Lebens felten ober nie erfüllt wird. Vielmehr brängt sich überall die Wahrnehmung auf, daß die Bösen glücklich sind, während der Gerechte sich nur zu oft unterbrückt sieht. Nun sagt man zwar, baß Gott gegen seine Geschöpfe keine Verpflichtungen habe, ihn also auch kein Vorwurf treffe, wenn er ihren Ansprüchen nicht gerecht Doch ber Vicar hält bafür, daß "er ihnen allerdings werde. schuldig ist, was er ihnen versprach, als er sie ins Leben rief," und daß "es ohne Zweifel ein Gut versprechen heißt, wenn man die Vorstellung und das Bedürfniß besselben weckt." Auch ist er überzeugt, daß tie Gottheit dem Menschen den in Aussicht gestellten Lohn seiner Thaten nicht vorenthält; findet er ihn nicht im Leben, so liegt gerade barin die sicherste Gewähr dafür, daß er ihn nach dem Tode finden wird. Die Unterdrückung des Guten und der Triumph des Bösen, wie sie uns auf Erden entgegentreten, können unmöglich Bestand haben; sie bringen in die allgemeine Harmonie der Dinge eine schreiende Dissonanz, die nothwendig der Auflösung bedarf. Rein Zweifel daher, daß die Existenz des Menschen über das Grab hinausreicht und seine Seele, sollte ihr auch eine unbeschränkte Fortbauer versagt sein, wenigstens so

lange fortlebt, bis die gestörte Ordnung hergestellt ist.

Bon welcher Art aber dieses Leben sein wird, muß dahin Es versteht sich von selbst, daß ein sinnliches gestellt bleiben. Wesen, wie der Mensch es auf Erden ist, sich von einem Dasein, an welchem die Sinne keinen Antheil haben, eine irgend entsprechenbe Vorstellung nicht bilben kann. Doch ist es gewiß, baß rie Identität des Ich sich nur vermöge des Gedächtnisses erhält und man, um sich in der That als berfelbe zu fühlen, der man war, sich seines früheren Daseins und barum auch ber Empfintungen und Handlungen, die ihm angehörten, erinnern muß. Der Bicar zweifelt nicht, daß eben in dieser Erinnerung dereinst das Glück des Guten und die Qual des Bösen bestehen wird. Hier auf Erben kommt ber Mensch nie recht zu sich selbst; die zahl= losen Leitenschaften, von welchen er beständig beherrscht wirt, absorbiren Sinn und Gefühl, und lassen ihm weder Zeit noch Ruhe, auf die inneren Mahnungen und Vorwürfe zu achten. "Wenn mir uns aber, befreit von den Musionen, in welche uns Körper und Sinne verstricken, ber Betrachtung bes höchsten Wesens und der ewigen Wahrheiten, deren Quelle es ist, erfreuen, wenn tie Schönheit und Harmonie des Universums die ganze Kraft unserer staunenden Seele in Anspruch nehmen und wir lediglich ramit beschäftigt sein werben, was wir gethan, mit bem zu vergleichen, was wir hätten thun follen, bann wird bie Stimme bes Gewissens ihre volle Gewalt und Herrschaft wiedererlangen, wird die hohe und reine Freude, welche aus der Zufriedenheit mit sich jelbst entspringt, und ber bittere Schmerz über bie eigene Berabwürdigung das Schickfal bestimmen, welches sich Jeder bereitet hat.

Ob es im Jenseits noch andere Quellen der Freuden und Leiden geben wird, der Vicar weiß es nicht und es ist ihm im Grunde auch gleichgültig. Ein an sich vortreffliches Wesen kann seiner Ansicht nach nichts Besseres erwarten, als daß ihm gestattet wird, seiner Natur gemäß zu leben. Sbensowenig kann er Auskunst darüber geben, ob die Qualen der Bösen ewig dauern werden, und ob es sich mit der göttlichen Güte verträgt, sie zu endlosen Leiden zu verurtheilen. Doch gesteht er, daß es ihm schwer wird, an ein so hartes Loos zu glauben. Wenn die höchste Gerechtigkeit sich rächt, so geschieht es schon in dem gegenwärtigen Leben. Sie bedient sich der Leiden, welche die Menschen einander bereiten, zur

Bestrafung der Verbrechen, welche sie herbeigeführt haben. Man braucht die Hölle nicht erst in einem andern Leben zu suchen; sie wohnt schon jetzt im Herzen des Vösen. Auch müssen, scheint es, wenn unsere vergänglichen Bedürfnisse und maßlosen Begierden wegfallen, zugleich unsere Leidenschaften und Vergehen ein Ende nehmen. Wie könnten rein geistige Wesen zum Schlechten geneigt oder fähig sein? Sie haben keinen Grund, böse zu sein und können, von den groben Sinnen befreit, nur das Gute wollen. Hören sie aber auf, dem Bösen zu dienen, so ist nicht wohl benkbar, daß sie für immer unglücklich sind. Vielmehr möchte der Vicar glauben, daß mit ihren Gewissensbissen auch allmälig ihre Leiden schwinden werden und uns alle dereinst derselbe Friede erwartet.

Uebrigens ist riese Frage nicht so wichtig, daß ihre am Ende boch unmögliche Lösung alle die Mühen und Zänkereien rechtfertigte, zu welchen sie die Menschen veranlaßt. Es liegt wenig daran, wie das fünftige Schicksal ber Schlechten beschaffen sein wird, wenn man nur Sorge trägt, daß man nicht in den Fall fommt, es theilen zu muffen. Seben wir baber näber zu, welche Verhaltungsregeln der Mensch aus den Wahrheiten, die im Obigen über seine Natur wie über sein Berhältniß zur Gottheit ermittelt wurden, abzuleiten, welche Grundsätze und Normen er zu befolgen hat, damit er seine irdische Bestimmung der Absicht seines Schöpfers gemäß erfülle. Es läßt sich erwarten, daß ber Vicar biese Normen nicht "den Prinzipien einer sublimen Philosophie" entnimmt. Er findet sie "in der Tiefe bes Herzens, wo die Natur sie in unauslöschlichen Zügen eingegraben hat." Will er wissen, was er thun oder lassen soll, so hat er nur sich selbst zu fragen; alles ist gut ober schlecht, was ihm vom unmittelbaren Gefühl als solches bezeichnet wird. Das Gewissen ist ber beste aller Casuisten; auch nimmt man nur, wenn man mit ihm marktet, zu ben Subtilitäten des Raisonnements seine Zuflucht. Der Verstand täuscht uns zu oft, als daß wir nicht das Recht haben sollten, seinem Urtheile zu mißtrauen. Das Gewissen bagegen trügt nie; es ist der wahre Führer tes Menschen, ist für die Scele dasselbe, was ber Instinkt für den Körper. Wer ihm folgt, gehorcht der Natur und braucht deshalb nicht zu fürchten, daß er in bie Irre geht.

Allerdings ist die höhere sittliche Natur, welche durch das Gewissen zu uns spricht, eine andere als die physische, die sich an unsere Sinne und Leibenschaften wendet. Sie ist aber darum

nicht weniger ein integrirender Bestandtheil unseres Wesens. Freiich fehlt es nicht an Solchen, die bas bestreiten, die leugnen, daß em Menschen ter Sinn für das Gute von Natur einwohne, und versichern, daß ihm die gangbaren moralischen Vorstellungen und Begriffe lediglich von Außen durch Erziehung und Gewöhnung ugeführt werden, während das einzige, wahrhaft ursprüngliche ind naturgemäße Prinzip seines gesammten Thuns und Lassens n seinen persönlichen Interessen gelegen sei. Indeß zeigt ber Vicar ehr gut, daß tiese Ansicht schon deshalb unbegründet ist, weik ie den Thatsachen ber Erfahrung, die Jeder an sich selbst beobachen kann, widerspricht. Ohne Zweifel ist bie erste Sorge, welche ich dem Menschen aufdrängt, die für das eigene Ich. Doch ist ie keineswegs die einzige, welche ihm obliegt. Wäre sie es, so vürde ihn, wenn er sich burch sie bestimmen läßt, unter allen Umständen das Bewußtsein begleiten, recht gethan zu haben. zeschieht aber nicht selten, daß uns, während wir unser Wohl juf Rosten Anderer zu fördern suchen, eine innere Stimme unfer Berhalten als ein ungerechtes zum Vorwurfe macht. Auch würde ins, falls uns nur unfer persönliches Interesse am Herzen läge, illes Andere, namentlich die Beziehung zu unserem Nächsten, sleichgültig sein. Dem ist aber nicht so; im Gegentheil findet ver Mensch, wenn er leidet, Trost in der innigen Gemeinschaft nit seines Gleichen, und selbst bei seinen Freuden würde er sich. u allein, zu unglücklich fühlen, wenn er Niemanden hätte, mit em er sie theilen fonnte.

Er ist also nicht der nackte Egoist, für ben ihn die Philosophie res Tages ausgeben möchte. Er ist ebensowenig das von Natur bese Wesen, welches er sein mußte, wenn die rücksichtslose Selbstucht das nothwendige Prinzip seines Lebens wäre. Fehlte ihm er Sinn für das Gute, stände es nicht mit seiner Natur im Tinklange, so würde er es weter begreifen, noch sich zu ihm hinzezogen fühlen. Es unterliegt aber keinem Zweifel, daß er ihm elbst da seine geheimen Sympathien zuwendet, wo er es in seinen Dandlungen offen verleugnet, während es, wenn sein persönliches Interesse außer Frage bleibt, immer und überall seinen lauten vollen Beifall erhält. Wie groß die Zahl der schlechten Menschen auch sein mag, die jener "erstorbenen Seelen", welche für das, was gut und gerecht, kein Gefühl mehr haben, ist sehr Das Unrecht gefällt nur, so lange man Nuten aus ihm zieht; bringt es keinen Bortheil, so will man es beseitigt sehen. Der Anblick einer Gewaltthat erregt unsern Zorn und Unwillen; wir fühlen uns unwillfürlich gedrängt, ihrem Urheber entgegen zu treten und seinem Opfer zu Hülfe zu eilen. Hören wir bagegen

von einer Handlung der Milbe und Großmuth, so können wir nicht umhin, ihr unsere freudige Theilnahme zuzuwenden. Jede heroische That reißt uns zur Bewunderung fort, und wir zollen den großen Seelen, wo immer sie uns begegnen, eine begeisterte Berehrung. Das persönliche Interesse hat an diesen Empfindungen keinen Antheil. Es ist für dasselbe gewiß sehr gleichgültig, ob Iemand, der vor einigen tausend Jahren lebte, gut oder schlecht gewesen. Dennoch machen die Großthaten, wie die Verbrechen der fernsten Vergangenheit auf uns denselben anziehenden oder abstoßenden Eindruck, als wenn sie der unmittelbaren Gegenwart angehörten. "Wir lieben die Guten und hassen die Bösen, nicht blos weil sie uns nützen oder schaden, sondern vor Allem, weil

fie gut oder bose sind."

Kommt freilich bas persönliche Interesse ins Spiel, so ist die Sympathie für das Gute nur selten im Stande, den Menschen vom Schlechten zurückzuhalten. Sie ist aber stets mächtig genug, ihm da, wo er sie in seinen Handlungen verleugnet, den Genuß seines bösen Thuns durch herben Tadel und bitteren Vorwurf zu vergällen. In dieser zwar negativen, aber darum nicht minter wirksamen Bethätigung des sittlichen Bewußtseins liegt, wie der Vicar mit Recht hervorhebt, ein fernerer Beweis für die Existenz besselben. Entspräche das Bose ber menschlichen Natur, stände mit ihr nicht im Wiberspruche, so würde seine Ausübung selbstverständlich oder boch gleichgültig sein. Dem ist indeß keineswegs so; wie sehr sich der Mensch des äußeren Gewinnes freut, den das begangene Unrecht ihm einträgt, er empfindet es doch schmerzlich, daß berselbe um den theuern Preis der inneren Rube und Zufriedenheit erkauft ist. Es hilft ihm wenig, daß er sich bemüht, dieses Gefühl zu ersticken; es qualt und beengt ihn fort und fort. Er hat sich durch den Zwiespalt, welchen er in der eigenen Brust hervorgerufen, eine perennirende Quelle herben Leibs geschaffen, die es zu keinem heiteren Genusse bes Daseins kommen läßt. "Der Böse fürchtet und flieht sich selbst; es wird ihm nur wohl, wenn er aus sich heraustritt, sich für einen Augenblick vergißt; beständig läßt er die ruhelosen Augen umberschweifen, um irgend einen Gegenstand zu entbecken, ber ihn unterhalten ober erheitern kann. Gabe es keine bittere Sathre, keinen verletzenden Hohn, er würde stets traurig sein; das spöttische Lachen ist sein einziges Vergnügen." Fürwahr ein freut- und trostloser Zustand, der eben als solcher ein unzweibeutiges Zeugniß dafür ablegt, wie naturwidrig die Denk- und Handlungsweise ist, welche ihn zur Folge hat.

Offenbarte sich ber moralische Sinn nur hier und ba, bei

inzelnen Personen ober auch Völkern, so würde man ihn als ine zufällige und barum bedeutungslose Erscheinung ansehen buren. Er ist aber ein Gemeingut ber gesammten Menschheit. Wir inden ihn bei allen Nationen der Erde, mögen sie nun einer ernen Bergangenheit ober ber Gegenwart angehören. chieden ihre Sitten und Charaktere auch sind, sie haben alle dieelben Ideen von Recht und Ehrbarkeit, dieselben moralischen Grundsätze, dieselben Begriffe von gut und böse. Auch verleugnen ie diese selbst da nicht, wo sie mit ihren religiösen Vorstellungen und Culten in schroffen Widerspruche stehen. Das antike Heibenhum brachte abscheuliche Götter hervor, die burch ihre Lebensweise en Gebanken nahe legten, bag bas höchste Glück in ber Befriesigung ber Leibenschaften und in der Begehung von Schandthaten iestehe. Aber vergeblich stieg das Laster vom Himmel herab, ber noralische Instinkt wehrte ihm den Zugang zum menschlichen Her-"Indem man die zügellosen Ausschweifungen des Jupiter estlich beging, bewunderte man die strenge Enthaltsamkeit eines kenokrates; die keusche Lucretia verehrte die unzüchtige Benus; ær unerschrockene Römer opferte ber Furcht; die größten Männer xienten ben verächtlichsten Gottheiten. Die heilige Stimme ber Ratur, mächtiger als die der Götter, wußte sich auf Erden Achtung u verschaffen und schien bas Verbrechen sammt ben Schuldigen n ben himmel zu verbannen."

Die Thatsache aber, daß sämmtliche Bölker ber Erde in ber Inerfennung des sittlichen Bewußtseins übereinstimmen, führt daß dasselbe der iothwendig zu dem Schlusse, Natur Menschen inhärirt. Ebendarum versuchen die Gegner dieser Ansicht sie in Zweifel zu ziehen, bemühen sie sich, irgendwo in einem abgelegenen Winkel der Erde einen unbekannten Volksstammt wefindig zu machen, in bessen Denk- und Lebensweise keine Spur von Moralität anzutreffen ist. Der Vicar weiß nicht, ob diese Bestrebungen bisher ben gewünschten Erfolg gehabt haben; ihm scheinen die Berichte ber Reisenben, die von absolut religionsober sittenlosen Völkern zu erzählen wissen, keinen unbedingten Glauben zu verdienen. Es geschieht gar leicht, daß ein oberflächlicher Tourist, wenn er nicht grade die religiösen oder sittlichen Been seiner Heimath wiederfindet, die Abwesenheit aller deratigen Begriffe voraussetzt. Auch geben sich diese Leute selten de Mühe, die wunderlichen Sitten und Gebräuche, welche ihnen begegnen, genauer zu beobachten und auf ihre natürlichen Ursachen prückzuführen. Im Grunde kommt wenig darauf an, ob ihre Angaben wahr oder falsch sind. Die Entartung irgend eines einzelnen Boltes beweist nichts gegen die sittliche Natur der Menschheit,

und der normale Charafter der Gattung wird dadurch nicht aufgehöben, daß sich unter ihren Angehörigen monströse Ausnahmen sinden. Mag es nun solche geben oder nicht, der Vicar ist überzeugt, daß es in keinem Lande der Erde für ein Verbrechen gilt, ein gegebenes Wort zu halten, nachsichtig, großmüthig, wohlthätig zu sein"; er glaubt ebensowenig, daß "irgendwo der rechtschaffene Mann verachtet und der Schurke geehrt wird."

Es gibt also "in der Tiefe der Seele ein eingeborenes Prinzip ber Gerechtigkeit und Tugend, nach welchem wir, selbst im Witerspruche mit unseren Ansichten und Maximen, die eigenen wie die fremden Handlungen für gut oder schlecht erklären, und dieses Prinzip nennen wir Gemissen". Zwar behauptet bie Philosophie unserer Tage, daß sich im menschlichen Geiste nichts vorfinde, mas nicht von Außen, durch die Erfahrung in ihn gekommen, und wir beshalb immer nur nach erworbenen Begriffen urtheilen. Doch gibt der Vicar dies nur insoweit zu, als es sich von Vorstellungen ober Gedanken handelt. Die menschliche Intelligenz gewinnt allerdings auch nach seiner Unsicht ihren Inhalt lediglich aus der Außenwelt, deren Objekte ihr burch die sinnliche Wahrnehmung zugeführt werden. Aber die Intelligenz ist keineswegs die einzige, selbst nicht die erste primäre Thätigkeit des Geistes. "Wir empfinden, bevor wir erkennen, und wenn auch unsere Ideen und Begriffe von Außen stammen, die Gefühle, welche über den Werth ober Unwerth berselben entscheiben, liegen in uns." Die Natur hat sie uns im Interesse unserer Erhaltung bei der Geburt mit auf den Weg gegeben, als zuverlässige Maßstäbe, an welchen wir in jedem Augenblicke mit Sicherheit ermessen können, ob und in wieweit die umgebenden Dinge unserem Wesen entsprechen ober Zu ihnen gehören, was das Individuum als solches angeht, die Selbstlicbe, die Furcht vor Schmerzen, der Widerwille gegen den Tod, der Wunsch, sich wohl zu befinden. lebt aber nicht für sich allein, sondern ist von Ratur ein geselliges Wesen oder doch bestimmt, es zu werden. Er bedarf daher noch anderer ursprünglicher Gefühle, die sich auf seine Gattung beziehen. Diese sind moralischer Art und müssen es sein, denn die rein physischen Bedürfnisse würden tie Menschen, statt sie einander näher zu bringen, ganz gewiß trennen. "Aus tem moralischen Shstem nun, welches burch die doppelte Beziehung bes Menschen zu sich selbst und zu feines Gleichen gebildet wirt, entspringt ber Untrieb bes Gewissens. "

Es läßt sich nicht verkennen, daß diese Erklärung des Vicars an einer gewissen Unklarheit leidet. Doch ist er jedenfalls im Rechte, wenn er im Gegensatze zu denjenigen, welche das Gewissen

lediglich als ein Wissen, als ein Produkt der verständigen Restlektion auffaßten und damit seine Existenz in Frage stellten, die Gefühlsseite besselben betont und so sein gefährdetes Dasein zu sichern sucht. "Die Erkenntniß des Guten muß von der Liebe zu ihm wohl unterschieden werden. Sie ist dem Menschen keineswegs eingeboren; sobald ihn aber seine Vernunft das Gute kennen lehrt, treibt ihn das Gewissen, es zu lieben." Diese unwillkürliche Hinneigung zu dem, was dem Bewußtsein als gut erscheint, ist dem menschlichen Herzen von der Natur eingepflanzt. Sie sindet sich überall und zu allen Zeiten; der Inhalt der sittlichen Borseitellungen und Begriffe ist nach Zeit und Ort verschieden; die beisällige Anerkennung, welche ihnen zu Theil wird, bleibt unter allen Umständen dieselbe.

Wenn aber bas Gewissen eine Stimme ist, die zu allen Herzen spricht, wie kommt es benn, daß so wenige sie bören und verstehen? Der Vicar antwortet: "Das Gewissen ist schüchtern; es liebt ben Frieden, die Stille; der Lärm der Welt erschreckt es; vie Vorurtheile, aus welchen es entspringen soll, sind seine schlimmsten Feinde; es flieht und schweigt vor ihnen; ihre geräuschvolle Stimme erstickt die seinige; der Fanatismus aber wagt, sie nachzuahmen und fordert nicht selten in seinem Namen zum Verbrechen auf." Kein Wunder, daß cs, lange zurückgedrängt, endlich den Plat räumt und, wenn es geraume Zeit misachtet worden, seine Reaktivirung ebensoviele Mühe kostet, wie seine Beseitigung. Hat man den Sinn für das Gute einmal verloren, so ist es nicht leicht, ihn wieder zu gewinnen. Schwieriger noch ist es, ihn ra zu wecken, wo er nie lebendig gewesen. Freilich glaubt ber Bicar nicht, daß es "auf der ganzen. Erde einen einzigen Menschen gibt, ber entartet genug wäre, sein Herz stets ber Versuchung, Gutes zu thun, verschlossen zu halten". Diese Versuchung ist so natürlich und so süß, daß Niemand ihr immer widerstehen kann. Auch reicht tie Erinnerung an die Freude, welche sie einmal hers vorgerufen hat, aus, um sie beständig zu erneuern. "Nur im Ansange macht es Mühe, ihr nachzugeben. Man hat dann tausend Gründe, der Neigung des Herzens zu widerstreben; falsche Klugbeit hält es in den engen Schranken des Ich gefangen, und es bedarf mancher muthigen Anstrengungen, bevor man es wagt, über diese Schranken wegzusteigen. Die Freude an der Ausübung tes Guten ist der Preis dieser Uebung, der aber nur errungen wird, nachdem er verdient worden. Nichts ist liebenswürdiger als tie Tugend; boch um sie so zu finden, muß man ihren Reiz schon an sich erfahren haben."

Man sieht, die Moral bes Vicars beruht auf sehr einfachen Auch erblickt er grade barin einen wesentlichen Er wünscht sich Glück bazu, baß sie "ben Vorzug berselben. erschreckenden Apparat der Philosophie überflüssig macht, baf sie ihm gestattet, "Mensch zu sein, ohne zuvor ein Gelehrter werben zu muffen," ihn ber Nothwendigkeit enthebt, sein Leben ethischen Studien hinzubringen. Hat er doch an seinem Gewissen einen Führer, ber ihn um einen weit billigeren Preis durch das endlose Gewirre menschlicher Meinungen und Interessen sicher hindurchführt. Indeß weiß er sehr wohl, daß es nicht genügt, diesen Führer zu kennen, sondern vor Allem darauf ankommt, ihm zu folgen. Das aber steht kaum zu erwarten, wenn seine Autorität nicht durch die einer höheren Macht gestützt und verstärkt Der Vicar ist überzeugt, daß die Tugend sich auf die menschliche Einsicht allein nicht gründen läßt, und die Moral, soll sie anders that= und lebensfräftig werden, einer religiösen Basis bedarf. Wo eine solche fehlt, geschieht es leicht, daß "der Mensch, beständig durch die sich bekämpfenden Antriebe der allgemeinen und der persönlichen Interessen hin= und hergezogen, sein ganzes Leben lang in diesem Schwanken befangen bleibt, das Böse thut, während er das Gute liebt, und so fortwährend mit sich selbst im Widerspruche steht." Man sage ihm immerhin, daß die Tugent die Liebe zur Ordnung sei; es gibt keinen klaren, ausreichenben Grunt, der ihn bestimmen könnte und müßte, diese vorausgesetzte allgemeine Ordnung höher zu achten, als sein persönliches Wohlbefinden. Er rarf sogar behaupten, baß "bas seiner Beachtung empfohlene Princip im Grunde ein bloßes Wortspiel ist . man dem Begriffe einen anderen Sinn unter, so kann auch bas Laster als Liebe zur Ordnung gelten. Eine gewisse moralische Ordnung giebt es eben überall, wo sich Gefühl und Intelligenz Der Unterschied besteht nur barin, daß "ber gute Mensch sich mit Rücksicht auf das Ganze einordnet, während ber Böse bas Ganze mit Rücksicht auf sich selbst ordnet. macht sich zum Mittelpunkte aller Dinge, ber andere mißt seinen Radius und hält sich in der Peripherie. Indem er das thut, fügt er sich ber wahren Ordnung in richtiger Beise ein, steht er wie zu dem gemeinsamen Centrum, welches die Gottheit ift, so auch zu allen concentrischen Kreisen, welche bie Geschöpfe sint, in bem ihm angemessenen Berhältniß. "

Gäbe es keinen Gott, fügt der Vicar hinzu, so würde nur der Böse vernünftig denken, der Gerechte aber ein Thor sein. Warum sollte er sich den Mühen und Entbehrungen unterziehen, welche die Urbung des Guten ihm auflegt? Die Menschen verbienen es nicht, daß er ihnen das eigene Glück zum Opfer bringt und ihretwegen auf den möglichen Genuß des Daseins verzichtet. Weit entfernt, ihm zu danken, was er für sie thut, lohnen sie ihm nur mit Spott und Verfolgung. Auch kann ber stete Anblick ihrer Ungercchtigkeit nicht verfehlen, ihm die Erfüllung der Pflichten, welche bas Naturgeset ihm vorschreibt, allmälig zu verleiden. Ja, er würde bas Bewußtsein berselben am Ende ganz verlieren, wenn nicht ber Gedanke, daß eine höhere Macht sie ihm auflegt und die ewige Gerechtigkeit von der gewissenhaften Beobachtung ihrer Vorschriften Aft nimmt, es wach erhielte. Wo riefer Glaube an Gott und an eine Vergeltung im Jenseits fehlt, da bietet die Sittlichkeit keine Gewähr ihres Bestandes, weil es bem Menschen ohne ihn an einem genügenden Grunde fehlt, seine egoistischen Triebe und Leidenschaften zu unterdrücken. Nur wer diesen Glauben lebendig in sich trägt, wird stets Reigung und Kraft finden, das Schlechte zu meiben, auch wenn es dem eigenen Interesse vient, und das Gute zu thun trot der persönlichen Opfer, die ce etwa fordert. Denn ein solcher fühlt, daß er lediglich wie bas Werk, so auch bas Werkzeug jenes erhabenen Wesens ist, welches das Gute will und vollbringt, und auch sein Wohl im Auge hat, wenn es die Uebereinstimmung seines Willens mit dem eigenen und ben richtigen Gebrauch seiner Freiheit von ihm verlangt. Er beruhigt sich bei der Ordnung, die es begründet hat und aufrecht erhält, weil er gewiß ist, daß auch er sich ihrer einst erfreuen und in ihr sein Glück finden wird. Suchen ihn Schmerzen heim, er erträgt sie gedultig, indem er sich erinnert, daß sie vergänglich sind und von einem Körper stammen, der ihm im Grunde fremd ist. Verrichtet er unbemerkt eine gute That, er weiß, daß sie gesehen wird und sein Verhalten in diesem Leben ihm für das künftige zu Gute kommt. Weder die Unbilden, welche die Menschen ihm zufügen, noch bie Leiden, die sein physisches Dasein begleiten, machen auf ihn sonderlichen Eindruck. Das Leben hat eine zu geringe Bebeutung für ihn, als baß er an ben Vorgängen desselben ein tiefer gehendes Interesse nehmen sollte. боф, daß mit dem Tode sein wahres Leben beginnt, daß er erst, wenn von den Fesseln des Körpers befreit, ohne Widerspruch und Theilung in Wahrheit er selbst sein und sein Glück lediglich von ihm abhangen wird.

Während er sich aber nach dem Augenblicke sehnt, wo dieser Zustand seliger Freiheit ihm zu Theil wird, ist er zugleich bes müht, sich ihm schon auf Erden möglichst anzunähern. Fern von dem Geräusche des Tages und dem wirren Treiben der Menschen, vertieft er sich in die erhabene Betrachtung der Har-

monie bes Weltalls, nicht um fie durch eitle Shsteme zu erklären, sondern um sie unaufhörlich zu bewundern und den weisen Schöpfer, der sich in ihr zu erkennen gibt, anzubeten. Mit ihm verkehrt er, mit seiner göttlichen Wesenheit sucht er Geist und Herz zu erfüllen; Rührung ergreift ihn, wenn er seiner Wohlthaten gebenkt; er segnet ihn für seine Gaben, aber er betet nicht zu ihm. Um was sollte er ihn auch bitten? Etwa, daß er ben Lauf der Dinge ändere und seinetwegen Wunder verrichte? die Ordnung, welche durch seine Weisheit gegründet wurde und burch seine Vorsehung erhalten wird, zu sehr, als daß er sie zu seinem Besten zerstört sehen möchte. Ebensowenig bittet er ihn um die Kraft, das Gute zu thun. Warum ihn anflehen um das, was er bereits verliehen hat? Gab er ihm nicht das Gewissen, um bas Gute zu lieben, bie Vernunft, um es zu erkennen, die Freiheit, um es zu wählen? Wenn er bas Bose thut, so hat er keine Entschuldigung; er thut es, weil er es will. Wollte er aber von der Gottheit verlangen, daß sie seinen Willen ändere, so würde er von ihr fordern, was fie von ihm erwartet, ihr die Arbeit auflegen, um selbst ben Lohn davonzutragen. "Mit seiner Lage nicht zufrieden sein, heißt nicht mehr Mensch sein, heißt nicht wollen, was ist, und eben darum die Unordnung und das Bose wollen."

Es gibt nur eine Bitte, mit welcher der Mensch nach der Ansicht des Vicars die Gottheit behelligen und deren Erfüllung er von ihrer Gerechtigkeit erwarten darf. Wie aufrichtig er auch die Wahrheit suchen und wie sost er überzeugt sein mag, sie gestunden zu haben, er hat doch allen Grund, seiner Einsicht zu mißtrauen. Er ist eben nicht unsehlbar und seine Ansichten können, obgleich sie ihm als zweisellos wahr erscheinen, doch eitel Täuschung und Lüge sein. Möge er dessen stets eingedent bleiben und nic aufhören, den Träger der ewigen Wahrheit anzuslehen, daß er seine etwaigen Irrthümer, falls sie ihm Gefahr bringen sollten, wieder gut mache.

Mit dieser Mahnung schließt der Bicar den ersten positiven Theil seines Glaubensbekenntnisses. Man sieht bald, daß dasselbe durch sie oder vielmehr durch ihre Motivirung einen skeptischen Charakter erhält. Kann sein Inhalt möglicherweise auch salsch sein, so ist er keineswegs über allen Zweisel erhaben. Iedenfalls hat er nur Anspruch auf eine subjektive Gewißheit, die für seine objektive Wahrheit durchaus keine Bürgschaft gibt. Bekanntlich ist es grade dieser Mangel, welcher dem Glauben an eine unmittelbare göttliche Offenbarung zur vornehmsten Stüte bient. Ift die Einsicht in das Wesen Gottes und sein Berhältniß zu ihm für den Menschen unumgänglich, seine natürliche Geisteskraft aber außer Stande, ihm zu mehr als einer im Grunde problematischen Erkenntniß zu verhelfen, so wird allerdings die Gottheit erleuchtend ins Mittel treten müssen. Der Vicar ist indeß, wiewohl er die Boraussetzung zugibt, weit entsernt, diese Folgerung anzuerkennen. Wic es scheint, demerkt er den Widerspruch gar nicht, in welchen er kadurch verfällt, daß er die Wahrheit dessen, was ihm als gewiß gilt, doch zugleich in Frage stellt. Icdenfalls kommt es ihm nicht in den Sinn, die gewonnene subjektive Ueberzeugung darum sür weniger ausreichend zu halten, weil ihr das Merkmal der undedingten Allgemeingültigkeit abgeht. Im Gegentheil, sie genügt ihm vollkommen, und er sieht nicht ab, warum nicht auch die übrige Welt sich bei ihr beruhigen sollte.

Doch er weiß sehr wohl, daß dem nicht so ist, daß man die religiösen Ansichten und Grundsätze, die er bis dahin vor= getragen, zwar gelten läßt, aber ber Bestätigung und Ergänzung bedürftig glaubt, und deshalb der Offenbarung Gottes in ber Ratur und im menschlichen Geiste, welche sie ihrem wesentlichen Inhalte nach wiedergeben, noch eine andere hinzufügt, die in den Lehren ber positiven Religion verfündigt und fortgepflanzt wirt. Ob und in wie weit man dazu berechtigt ist, will er bahin geftellt sein laffen. Er deukt nicht baran, die Wahrheit dieser eigentlich so genannten Offenbarung zu bestreiten; er möchte nur einige Zweifel und Bebenken äußern, und glaubt sich das um so eher gestatten zu kürfen, da sie Diejenigen, welche ihn hören ober lesen, in ihren ohnehin nicht mehr feststehenden Ueberzeugungen schwerlich stören ober wankend machen werden. Gine Voraussetzung, die damals im Allgemeinen ebenso begründet war, wie sie es beutzutage sein würde, und keineswegs nur zum Scheine geltend Rousseau hätte ohne Zweifel Unstand genommen, gemacht wird. ten wirklich gläubigen Sinn durch seine Einwürfe zu verwirren. Der Welt gegenüber, die ihn umgab, durfte er sich solcher Scrupcl mtschlagen; sie mochte allerdings nur dabei gewinnen, wenn sie bachte wie er.

Er aber hält zunächst bafür, daß die positive Religion recht voll entbedrt werden kann und die specielle Offenbarung, auf velche sie sich stützt, überslüssig ist. Alle ihre Glaubens- und Sittenlehren, welche "der Gottheit zur Ehre und dent Menschen son Heile gereichen", sinden sich ganz ebenso in der einfachen Ratur- und Vernunftreligion. Die übernatürliche Quelle, aus velcher sie zu schöpfen behauptet, erschließt uns keine Erkenntniß

von Werth und Beteutung, die uns nicht auch durch ten bloßen Gebrauch unserer natürlichen Geisteskräfte erreichbar wäre. Die höchsten und reinsten Vorstellungen von der Gottheit entspringen aus der Vernunft allein, und das im Herzen des Menschen wohnende Naturgesetz schreibt alle Pflichten und Tugenden vor, die für das Wohl des Einzelnen wie für das der menschlichen Gesellschaft von Wichtigkeit sind. Man höre nur auf die innere Stimme und richte den Blick auf die umgebende Natur, es bedarf keiner weiteren Orakel. Gott hat unseren Augen und unserem Gewissen Alles gesagt, was uns zu wissen noththut; wir können daher jeder anderen Unterweisung entrathen.

Enthielten freilich die positiven Religionen nur bas, worin sie mit der natürlichen übereinstimmen, und sprächen sie es in gleich reiner und klarer Form aus, so könnte man sie ohne Betenken gelten lassen. Doch dem ist leider nicht so. Sie lehren vielmehr Manches, was nur ihnen eigen ist, und weil abgeschmackt oder verwerflich, dem gesunden Sinn und Urtheil mit Recht Anstok Die Versicherung, daß sie die Ergebnisse ber natürlichen Einsicht berichtigen und läutern, ist nach ber Ansicht bes Bicart durchaus unbegründet. Er findet im Gegentheil, daß bie Offenbarungen, welche sie mittheilen, vielfach die Gottheit erniedrigen, indem sie ihr menschliche Leidenschaften zuschreiben, baß ihre Dogmen, weit entfernt, die Begriffe vom höchsten Wesen aufzuklären, sie nur verwirren, und ben unbegreiflichen Geheimnissen, welche basselbe umgeben, lächerliche Wibersprüche hinzufügen. ferner, daß sie die Menschen stolz, intolerant, grausam maden und statt unter ihnen den Frieden zu begründen, sie mit Feuer und Schwert heimsuchen. Sind bas aber die Wirkungen des über natürlichen Lichtes, ist es für die Menschen eine Quelle von Berbrechen und Elend, so dürfte sich allerdings die Frage, wozu et benn gut sei, kaum genügend beantworten lassen.

Nun sagt man zwar, daß es einer Offenbarung bedürse, um die Menschen die Art und Weise zu lehren, in welcher Gott verehrt werden wolle. Beweise doch die große Menge von wunder lichen Culten, welche sie eingeführt, wie wenig sie im Stande seien, aus sich selbst zu einer würdigen Form des Gottesdienstes zu gelangen. Indeß wird dabei übersehen, daß es grade die Phantasie der Offenbarungen ist, welche diese bunte Mannigsalztigkeit von absurden Einrichtungen ins Leben ruft. "Fangen erst die Völker an, Gott sprechen zu lassen, so läßt ihn jedes nach seiner Weise reden und das sagen, was ihm gefällt". Hätte mar nur auf das gehört, was er dem Herzen des Menschen sagt, so würde es immer nur eine Religion auf Erden gegeben haben.

Uebrigens gibt ber Vicar zu, daß ein gleichförmiger Cultus wünschenswerth ist. Doch scheint ihm die Einführung desselben nicht so wichtig, daß ihretwegen der ganze Apparat der göttlichen Macht in Bewegung gesetz zu werden braucht. "Man verwechsele roch nicht das religiöse Ceremoniell mit der Religion selbst." Gott verlangt keinen anderen Cultus als den des Herzens, und dieser ist, wenn aufrichtig, stets ein und derselbe. Nur eine kindische Sitelkeit kann sich einbilden, daß die Gottheit an dem Gewande des Priesters, an seinen Worten und Bewegungen oder an ähnlichen Dingen ein besonderes Interesse nehme. Sie will, daß man sie im Geiste und in der Wahrheit anbete, und diese Pflicht ist allen Religionen, allen Ländern und Menschen gemeinsam. Bas aber den äußeren Cultus betrifft, so kann, falls dessen llebereinstimmung im Interesse der öffentlichen Ordnung liegt, ihre Herstellung füglich der bürgerlichen Obrigkeit überlassen werden.

Es bleibt also dabei, raß die Offenbarung keineswegs noth= wendig ist. Wäre sie es aber boch, könnte wirklich, wie ihre Anhänger behaupten, der Mensch ohne sie nicht in den Besitz der nothwendigen Heilswahrheiten gelangen, so hätte Gott, um seinen Willen kund zu geben, einen Weg gewählt, der nicht nur höchst anzweckmäßig, sondern auch mit seiner Gerechtigkeit unvereinbar jein würde. Denn Niemand kann leugnen, daß diese Offenbarungen nur einem sehr geringen Bruchtheile ber Menschbeit befannt werben, und selbst die weitaus größte Mehrzahl derer, welchen sie zugänglich sind, außer Stande ist, sich von ihrer Aechtheit zu überzeugen. Sind es doch eben immer Menschen, welche sie in die Welt einführen und auf beren Autorität hin sie angenommen und ben späteren Geschlechtern überliefert werden. Nun wird zwar versichert, daß diese ihre Verkündiger im Namen und speciellen Auftrage der Gottheit gesprochen haben. Fragen wir aber nach ben Beweisen ihrer Mission, so beruft man sich auf die Wunder, welche sie verrichtet haben sollen. Forschen wir dann weiter, wo denn diese Wunder zu finden sind und wer sie gesehen hat, so antwortet man, daß sie von gewissen Menschen bezeugt und in gewissen, von Menschen verfaßten Schriften oder auch in mündlichen, von Menschen fortgepflanzten Ueberlieferungen berichtet Wir sehen uns somit auf Urkunden und Zeugnisse verwiesen, die ihrer Natur nach unzuverlässig sind, weil sie sowohl bem Irrthum wie der absichtlichen Täuschung Raum geben. Eben barum können sie die ihnen beigelegte Beweiskraft erst bann in Anspruch nehmen, wenn ihre Glaubwürdigkeit durch eine sorg= fältige Prüfung festgestellt worden. Eine solche Prüfung aber setzt jo große Fähigkeiten und so umfassende Studien voraus, daß sie

nur von Wenigen unternommen und vielleicht von Niemandem in befriedigender Weise ausgeführt werden kann.

Die Urkunden, auf welchen die Offenbarung und der Glaube an sie basirt, reichen meist in die frühesten Zeiten des Alterthums hinauf und sind über verschiedene, weit entlegene Känter zerstreut. Um über sie ins Klare zu kommen, mussen die Prophetien, auf welche sie Bezug nehmen, sodann sie selbst, nicht minter die begleitenden historischen Thatsachen und Vorgänge untersucht, erwogen, mit einander verglichen, nach Ort und Zeit näher bestimmt, auch ihre Urheber und Veranlassungen ermittelt werden. Es ist ferner erforderlich, daß man die ächten Dokumente von ben untergeschobenen sondere, die Einwürfe mit den Erwiederungen, bie Uebersetzungen mit den Originalen vergleiche. Man muß zu erforschen suchen, was von ber Unpartheilichkeit ber einzelnen Zeugen und Gewährsmänner, was von ihrem natürlichen Verstande, von ihrer geistigen Bildung und ihrem Charakter zu halten, ob in ihren Aussagen nichts unterbrückt ober hinzugefügt, nichts verändert, von der Stelle gerückt oder gefälscht worden ist. Auch dürfen ihre etwaigen Gegner nicht schon beshalb für wirerlegt gelten, weil sie zu bem, was man gegen sie anführt, schweigen. Es kommt vielmehr darauf an, zu beurtheilen, welche Bedeutung biefem Schwcik gen beizulegen ist. Es muß untersucht werden, ob ihnen die gegen sie gerichteten Angriffe unbekannt blieben, oder ob sie es vielleicht nicht ber Mühe werth hielten, auf sie zu antworten; ob die in Rebe stehenten Schriften schon so allgemein verbreitet waren, tak sie ihnen zugänglich werden konnten; ob man gerecht und unbefangen genug gewesen ist, ihren Büchern freien Umlauf zu gestatten und ihre stärksten Einwendungen unverändert steben zu lassen.

Es leuchtet ein, daß alle diese Fragen und Aufgaben nicht ohne einen großen Auswand von Scharssinn und Gelehrsamkeit gelöst werden können. Ift aber die Nechtheit der Urkunden endlich sestigestellt, so gilt es, die Beweise zu prüsen, welche sie für die Mission der angeblichen Gottesgesandten enthalten sollen. Auch diese Untersuchung sett ein ungewöhnliches Maß von Einsicht und Kenntnissen voraus. Was die Prophetien angeht, auf deren wunderbare Erfüllung man sich zu berusen pflegt, so muß man mit dem Geiste einer Sprache sehr vertraut sein, um zu unterscheiden, was in ihr Weissaung und was nur eine oratorische Figur ist. Wan muß nicht minder die Gesetze der historischen Entwickelung, den Spielraum des Zufalls, alle möglichen und wahrscheinlichen Eventualitäten sehr genau kennen, um zu bestimmen, ob eine Prophezeiung sich nicht auf dem natürlichen Wege erfüllen kann. —

Benben wir uns zu ten Wundern, so fragt sich, welche Thatsachen und Borgänge liegen innerhalb der natürlichen Ordnung der Dinge mb welche nicht? Bis zu welchem Grabe kann ein gewandter Mensch die Augen der Einfältigen blenden und selbst kluge Leute in Erstaunen setzen? Wie muß ein Wunder beschaffen, wie bezeugt sein, damit es nicht nur geglaubt, sondern auch jeder Zweifel an ihm strafbar werde? Es ist ferner nothwendig, die Beweise für bie wahren Wunder und die für die falschen zu vergleichen, so= wie zuverlässige Merkmale aufzufinden, an welchen sich die einen von den andern unterscheiden lassen. Man muß endlich eine Erklärung dafür suchen, warum Gott, um sein Wort zu bezeugen, Mittel wählte, die selbst der Beglaubigung soschr bedürfen. Sheint es doch fast, als ob er mit der Leichtgläubigkeit der Men= iden sein Spiel treibe und absichtlich die wahren Wege zu ihrer Ueberzeugung vermeide. Jedenfalls ist es weder vernünftig, noch gerecht, daß wenn die göttliche Majestät sich so tief herabläßt, einen Menschen zum Organe ihres heiligen Willens zu machen, sie ihm keine anderen Creditive mitgibt, als einige Wunderzeichen, tie vor wenigen obskuren Zuschauern verrichtet, der ganzen übrigen Belt nur vom Hörensagen bekannt werden.

•

**T**. 5

¥ :

Nehmen wir aber an, die Wirklichkeit der Wunder sei ge= nügend constatirt, was ist damit gewonnen? Da auch die Dämonen solde wirken können, bleibt es stets zweifelhaft, ob sie vom Him= mel oder aus der Hölle stammen. Will man sich daher nicht der Gefahr aussetzen, bas Werk bes Teufels für bas Werk Gottes zu nehmen, so muß man, nachdem der göttliche Ursprung der Lehre burch die Wunder bewiesen worden, nun umgekehrt den ber Bunder aus der Lehre nachweisen. Man dreht sich zwar so im Kreise herum, boch das ist nicht anders; nur der Inhalt der Offenbarung kann über ihre Wahrheit endgültig entscheiden. tarum bedarf es einer eingehenden Prüfung desselben; es gilt, sich zu vergewissern, ob er ben geheiligten Charakter der Gottheit on sich trägt. Wie aber gibt sich dieser zu erkennen? Der Vicar antwortet: Stammt die Lehre von Gott, so wird sie nicht nur bie unklaren Vorstellungen, welche die sich selbst überlassene Verunft sich von ihm bildet, verdeutlichen, sondern auch einen Cultus und eine Moral vorschreiben, die den Attributen entsprechen, in welchen uns sein Wesen begreiflich wird. Die natürliche Religion ift, wenn überhaupt, nur reshalb unzureichend, weil ihre Wahr= beiten in etwa dunkel bleiben. Es liegt daher der Offenbarung ob, tiese so zu lehren, daß sie dem menschlichen Geiste ein= leuchten und er sie glaubt, weil er sie begreift. Der Glaube wird durch das Verständniß fest und sicher; die beste Religion ist

ohne Zweisel auch die klarste. Ist ein Cultus mit Mysterien und Widersprüchen überladen, so hat man allen Grund, ihm zu mißtrauen. "Der wahre Gott ist kein Gott der Finsterniß; er hat dem Menschen nicht den Verstand gegeben, um ihm den Gebrauch desselben zu untersagen; er thrannisirt die Vernunft nicht, er erleuchtet sie." Deshalb ist eine Lehre, die absurde, unvernünstige Dinge enthält, verdächtig. Sie wird es noch mehr, wenn "sie dem Menschen Abneigung gegen seinen Nächsten und Schrecken vor sich selbst einslößt, oder Gott als ein zorniges, rach- und eisersüchtiges, parteiisches Wesen schildert, welches an Krieg und Kamps Gefallen sindet, stets bereit ist, zu vernichten, beständig von Qualen und Züchtigungen spricht und sich rühmt, selbst die Unschult zu bestrafen."

Aus tem Gesagten ergibt sich, wie schwer es ist, über bie Offenbarung ins Reine zu kommen, wenn man sie nicht einfach auf die trügerische Autorität der Menschen hin annehmen, sondem sich selbst von ihrer Wahrheit überzeugen will. Die Aufgabe ist um so größer und mühsamer, da es nicht blos eine, sondem mehrere Religionen gibt, die ihren Ursprung auf sie zurückführen und, weil jete von ihnen die übrigen ausschließt und verwirft, alle eine besondere und gleich gewissenhafte Prüfung erfordern. Diese Würdigung bedingt eine genaue und umfassende Kenntniß ihres Inhaltes, die nur aus ihnen selbst gewonnen werden kann Man müßte wenigstens sehr einfältig sein, wollte man glauben, daß es genügt, die "Doktoren" einer ober der eigenen Partei ju hören, um sich über die Gründe und Beweise der andern zu Sollen aber Bücher die nöthige Auskunft geben, unterrichten. welcher Gelehrsamkeit bedarf es dann, wie viele Sprachen mussen erlernt, wie viele Bibliotheken durchstöbert, wie viele Schriften gelesen werden! Und doch reicht alle diese Arbeit nicht einmal Wer eine Religion richtig beurtheilen will, darf sie nicht blos in den Schriften ihrer Anhänger, er muß sie auch in ihrer Heimath, auf dem Boden ihrer praktischen Wirksamkeit studiren. Es "hat eben Jeder seine Ueberlieferungen, Gewohnheiten und Vorurtheile, die den Geist seines Glaubens ausmachen und zum Verständniß desselben nothwendig gekannt sein müssen ". Ueber dies fehlt es nicht an Völkern, die Bücher weder schreiben noch drucken, und kann bei solchen natürlich eine zuverlässige Kenntniß ihrer Religion nur daburch erlangt werden, daß man sich zu ihnen begibt und längere Zeit in ihrer Mitte verweilt.

Es sind somit, um unter den vielen Religionen, welche sich eines göttlichen Ursprunges rühmen, die eine wahre zu ermitteln, nicht nur tiefe und umfangreiche Studien, sondern auch weite

und kostspielige Reisen erforberlich. Daß bie große Mehrzahl ber Menschen außer Stande ist, die einen wie die andern zu unternehmen, liegt auf der Hand. Dennoch würde Niemand sie ablehnen bürfen, vielmehr Jedermann gezwungen sein, ihnen alle seine Kräfte und seine ganze Lebenszeit zu widmen, wenn die Bertreter der Offenbarung mit Recht behaupten, daß die Anerkennung berselben eine nothwendige Bedingung des ewigen Seiles ift. Die Gottheit aber, gerecht wie sie ist, kann nicht das Unmögliche verlangen, kann ben Menschen nicht zumuthen, was sie beim besten Willen nicht zu leisten vermögen. Der Vicar ist daher überzeugt, daß eine Pflicht, die Offenbarung anzunehmen, nicht besteht. Ueber ihre Wahrheit will er damit indeß keineswegs absprechen; möglich, daß sie ihm einleuchten würde, wenn er ein schärferer Denker ober besser unterrichtet wäre. Soweit' jett seine Einsicht reicht, sieht er zwar Beweise, die er nicht bestreiten, aber auch Einwürfe, die er nicht widerlegen kann. Es gibt soviele solide Gründe für und gegen, daß er, ungewiß, wie er sich ent= scheiben soll, weder anerkennt, noch verwirft, sondern es vorzieht, in einem ehrfurchtsvollen Zweifel zu verharren. Sind Andere anderer Meinung, er hat nichts bagegen; es fällt ihm nicht ein, яф für unfehlbar zu halten.

Uebrigens gesteht er unverholen, daß die Heiligkeit des Evangeliums ein Argument ist, welches "zu seinem Herzen spricht", und das er nur ungern widerlegt sehen möchte. Es scheint ihm fast unmöglich, daß ein so erhabenes und zugleich so einfaches Buch bas Werk von Menschen ist, kaum benkbar auch, daß ber, von welchem es handelt, selber nur ein Mensch gewesen. ift nicht der Ton eines Enthusiasten ober ehrgeizigen Sektirers! Belche Milte und Reinheit in seinen Sitten! Welche rührende Anmuth in seinen Unterweisungen! Welch' tiefe Weisheit in seinen Reben, welche Erhebung in seinen Grundsätzen! Wie fein und treffend seine Antworten, wie groß die Macht, mit welcher er über seine Leidenschaften gebietet! Wo ist der Mensch, der so ohne Schwäche und ohne Ostentation zu handeln, zu leiden und zu fterben weiß? Zwar hat man es mehrfach gewagt, den Sohn bes Sophroniscus dem Sohne der Maria als ebenbürtig zur Seite zu stellen. Doch sehr mit Unrecht; es gehört eine große Berblendung bazu, vergleichen zu wollen, was so burchgreifend verschieden ist. Wenn Sokrates, wie man behauptet, die Moral begründete, so hatten Andere sie vor ihm praktisch geübt. Er sprach nur aus, was sie gethan, setzte nur ihre Beispiele in Lehren um: bevor er die Tugend befinirte, war Griechenland reich an tugenbhaften Menschen. Wo aber fand Jesus bei seinen Lants= leuten die hohe und reine Moral, welche er allein lehrte und übte? Aus dem Schooße des wüthendsten Fanatismus heraus ließ sich die Stimme der höchsten Weisheit vernehmen, und die Einfachbeit heroischer Tugenden ehrte das gemeinste aller Völker. Vergleichen wir ferner den Ausgang Beider, so ist der Tod des Sokrates, der, frei von Schmerz und Schmach, ruhig mit seinen Freunden philosophirt, der süßeste, den man wünschen, der Tod Jesu, welcher, beschimpst, verhöhnt, von einem ganzen Volke verslucht, unter Qualen seinen Geist aushaucht, der schrecklichste, den man fürchten kann. Sokrates, wenn er den Gistbecher nimmt, segnet den, der ihn weinend darreicht. Iesus betet inmitten der furchtbarsten Leiten sür seine erbitterten Henker. Ia, wenn das Leben und der Tod des Sokrates die eines Weisen, so sind das Leben und der Tod Jesu die eines Gottes."

Freilich glauben Manche die Wirklichkeit dieses Lebens leugnen zu dürfen, weil die biblischen Berichte ihrer Ansicht nach auf willfürlicher Erfindung beruhen. Indeß sind die Reden und Hand, lungen des Sofrates, an welchen doch Niemand zweifelt, weniger bezeugt, als die Jesu Christi. Auch wird burch solche Annahme die Schwierigkeit nicht gelöst, sondern nur zurückgeschoben. Daß eine Mehrheit von Personen absichtlich ober zufällig übereingekommen, das in Rede stehende Buch zu fabriciren, wäre weit unbegreiflicher, als daß eine einzige den Gegenstand besselben bargeboten hat. Es trägt so große, so frappante, so unnachahmliche Züge der Wahrheit an sich, baß seine Erfinder noch größeres Erstaunen erregen würden, als sein Helb. Doch enthält andrerfeits dieses selbe Evangelium eine Menge von unglaublichen Dingen, welche der Vernunft widerstreiten, und die ein verständiger Mensch weder begreifen, noch zugeben kann. Was nun inmitten dieser Widersprüche thun? Der Vicar antwortet: "Stets bescheiben und vorsichtig sein, schweigend achten, mas man weder verwerfen noch verstehen kann, und sich vor dem großen Wesen demüthigen, welches allein die Wahrheit kennt." Uebrigens hat dieser "unfreiwillige Skeptizismus" für ihn nichts Peinliches, benn er erstreckt sich nicht auf die Punkte, welche für das praktische Leben von Wichtigkeit sind. Auch ist er ihm kein Hinderniß, bie geistlichen Funktionen, die er später wieder hat aufnehmen bürfen, in ihrem ganzen Umfange auszuüben. Vermag er nicht Alles zu glauben, was seine Kirche zu glauben befiehlt, er braucht sich deshalb bech nicht von ihr zu trennen. Die verschiedenen positiven Religionen sind in seinen Augen ebenso viele "heilsame Einrichtungen", bie in jedem Lande eine gemeinsame öffentliche Gottesverehrung vorichreiben und alle im Klima, in der Verfassung, im Geiste des

Bolkes ober in andern localen Berhältnissen ihre ausreichenbe Begründung finden mögen. Er hält sie daber sämmtlich für gut, wenn man in ihnen Gott auf eine angemessene Weise bient. Der allein wahre und wesentliche Cultus ist der bes Herzens, und seine Hulbigung, wenn sie aufrichtig ift, weist die Gottheit nicht jurud, in welcher Form sie auch bargebracht wird. Der Vicar sieht daher nicht ab, warum er sie nicht auch in den Formen ber Rirche, zu deren Dienst er nun einmal berufen ist, darbringen könnte und sollte. Im Gegentheil würde ihm sein Gewissen schwere Vorwürfe machen, wenn er es in der Erfüllung der Pflichten, welche sein Umt ihm auflegt, an irgend etwas wollte fehlen lassen. Freilich wird er nie an sich und ber Wahrheit zum Lügner werden. Er wird stets den Menschen die Tugend lehren und sie ermahnen, Gutes zu thun; er wird sich bemühen, ihnen die Religion liebenswürdig zu machen und ihren Glauben an die wahrhaft nütlichen Dogmen zu befestigen. Er wird ihnen aber niemals Unduldsamkeit predigen, sie nie veranlassen, ihren Nächsten zu haffen und Andersgläubigen zuzurufen: "Ihr seid verdammt" ober "Außerhalb der Kirche kein Heil." Er wird vielmehr, falls cs solche in der Gemeinde gibt, sie in Allem, was die christliche Liebe angeht, seinen Pfarrkindern vollkommen gleichstellen, und tiese wie jene dahin zu bringen suchen, daß sie sich gegenseitig Brüter ansehen, alle Religionen achten und Jeter in der seinigen friedlich fortlebt. Ueberhaupt aber "wird er sich weniger bem Geiste seiner Kirche als von tem tes Evangeliums leiten lassen, dessen Lehre einfach und dessen Moral erhaben ist, das nur wenige religiöse Uebungen, aber viele Werke der Liebe fennt."

Man darf doch zweiseln, ob ein katholischer Priester berechtigt ist, seine unkirchliche Ueberzeugung in dieser Weise mit seiner amtlichen Stellung zu vereinigen. Jedenfalls bedarf er, wenn der Biderspruch verborgen bleiben soll, einer großen, ja einer raffinirten Alugheit, die mit seinem graden Sinne und seiner angeblichen herzendeinfalt kaum vereindar ist. Rousseau hätte diesem Bedenken leicht vordauen können; er brauchte nur die Ansichten, welche er dem Bicar in den Mund legt, in eigenem Namen vorzutragen. Sie selbst stellten dem kein Hinderniß entgegen. Steht es doch außer Frage, daß er sie vollständig theilte; auch hat er sie später stets in ihrem ganzen Umfange als die seinigen anerkannt und vertheitigt. Es ist daher einigermaßen auffallend, daß er ihnen

im Emil einen Bertreter gab, der füglich entbehrt werden konnte und sich überdies für die ihm zugewiesene Rolle wenig eignete. Der Umstand, daß er vor Jahren wirklich einer verwandten Denkweise bei katholischen Geistlichen begegnet war 14), reicht natürlich zur Erklärung nicht aus. Glaubte er vielleicht, daß seine Erörterungen den Katholisen, welche immerhin den bei weitem größten Theil seiner Leser ausmachten, eher zusagen oder doch weniger anstößig sein würden, wenn er sie einem ihrer geistlichen Führer übertrug? Mit mehr Recht durfte er hoffen, sich so vorläusig der persönlichen Verantwortlichkeit für sie entziehen, insbesondere auch die Vorwürse abwehren zu können, zu welchen seine protesstantischen Glaubensgenossen sich möglicherweise veranlaßt sahen.

Freilich hatten sie seiner Meinung nach zu Tadel oder Angriff nicht ben mintesten Grund. Es verstand sich für ihn von selbst, daß das Recht der freien Forschung, welches jedem Protestanten zusteht, auch jede Ueberzeugung schützt, die durch sie gewonnen wirt. Indeß ließ sich unschwer voraussehen, daß man Ansichten, wie er sie hegte, wenigstens in orthodoxen Areisen mit bem Bekenntnisse ber Kirche unvereinbar finden und ihn beshalb, wenn er persönlich für sie eintrat, als einen Abtrünnigen betrachten Wollte er dem zuvorkommen — und es lag ihm doch viel daran, die kirchliche Gemeinschaft mit seinen Landsleuten aufrecht zu erhalten — so empfahl ce sich, was er zu sagen hatte, durch einen Anteren sagen zu lassen. Wie durchsichtig bie Maste auch war, man mußte sie respectiren und konnte ihrem Träger direct. nichts anhaben. Zugleich erlangten die zahlreichen Laien und Geistlichen, welche im Stillen bachten wie er, einen geeigneten Vorwand, sich ruhig zu verhalten. Diese Rechnung aber, so richtig sie zu sein schien, sollte sich bald als falsch erweisen. Entrüstung, welche der Vicar bei den Orthodoxen erregte, wandte sich zugleich gegen seinen Souffleur. Auch trat sie nicht blos im katholischen, sondern ebenso im protestantischen Heerlager berver. Wohl sah man hier mit Behagen, wie die feindliche Kirche in ihren Lehren und Einrichtungen scharf und schonungslos ans gegriffen wurde. Aber man fühlte doch auch mit Schrecken, wie der gemeinsame Boben aller Rechtgläubigkeit durch die heftige Erschütterung, die er erfuhr, in ein bedenkliches Schwanken gerieth.

Allerdings that der Bicar ober Rousseau, wenn er in der Offenbarung die Grundlage des positiven Kirchenthums in Frage stellte, nur, was Andere vor ihm gethan. Doch die Weise, in welcher er den Kampf gegen sie fortführte, war ebenso neu wie wirksam. Weit entfernt, in den geringschätzigen ober spöttischen

Ton einzustimmen, welchen ihre übrigen Gegner meist anzuschlagen pflegten, sprach er im Gegentheil mit der größten Achtung, ja mit Ehrfurcht von ihr. Es kam ihm nicht, wie manchen seiner Zeitgenossen, in den Sinn, sie für eitel Lug und Trug, ihre Quellen, die heiligen Schriften, für Machwerke von schlauen Sowindlern, und Christus selbst für einen Phantasten oder Taschenspieler zu erklären. Er leugnete weber die Wahrheitsliebe ber Erangelisten, noch die historische Unterlage ihrer Erzählungen, und wenn er auch kein Hehl baraus machte, daß er die Wunder nicht für wirkliche Thatsachen halten könne, so sah er in ihnen voch weder absichtliche Gaukeleien, noch auch einfache natürliche Borgange, sondern unbewußte Schöpfungen einer tief und stark erregten religiösen Phantasie. Bor Allem aber, er pries ben hohen unvergleichlichen Werth der evangelischen Ethik und zollte ihrem Berkündiger eine begeisterte Berehrung. Man hat die Aufrichtigkeit ter Aeußerungen, in welchen er tie Person Christi seiert, wohl in Zweifel gezogen, aber mit Unrecht. tie geringe Meinung, die er von den Menschen, von ihrem sitt= licen Wollen und Können hegte, mußte ihn bestimmen, dieselbe jür eine, wenn nicht geradezu göttliche, so doch über das menschliche Niveau hinausreichende Erscheinung zu halten.

Die lebhafte Anerkennung aber, welche er der Offenbarung ihrem Träger zu Theil werben ließ, war sehr geeignet, ben Zweifeln und Bebenken, die er gegen sie geltend machte, bei ben Lefern leichteren Eingang zu verschaffen. Wurde ber wesentliche Inhalt ber heiligen Schrift nicht nur nicht angetastet, sondern selbst nachbrücklich gemahrt, so mochte ihr göttlicher Ursprung und was zu dessen Begründung bient, immerhin in Frage gestellt werden. Eben bies hatte sich Rousseau zur Aufgabe gemacht. Nach seiner nicht unbegründeten Ansicht ist die Ueberzeugung, daß ihr Glaube unmittelbar vom Himmel stamme, die eigentliche Quelle Hochmuthes und der Unduldsamkeit, welche die verschiedenen Kirchen und Konfessionen gegen einander an den Tag legen. Da sie alle im Besitze der absoluten, weil von Gott selbst offenbarten Wahrheit ju fein meinen, hält sich jede von ihnen für berechtigt, auf die übrigen mit Geringschätzung herabzusehen und deren Angehörige mit allen zu Gebote stehenden Mitteln, nöthigenfalls auch mit Gewalt an sich zu ziehen. Diese mit einem friedlichen Zusammenleben der Menschen unvereinbare Folge kann natürlich nur wegfallen, wenn ihr Grund beseitigt wird. Rousseau glaubte baher ein gutes Berk zu thun, wenn er nachwies, wie schwierig, ja daß es gradezu unmöglich sei, die Thatsache einer göttlichen Offenbarung mit Sicherheit zu constatiren. Gelang ihm bas, so verloren die reli= giösen Doktrinen mit dem Rechte, sich auf die Autorität der Gottheit zu berusen, auch jeden Anspruch auf Unsehlbarkeit; sie konnten fortan nur noch wie andere menschliche Erkenntnisse als rclativ wahr gelten, und mußten eben darum der toleranten An-

erkennung abweichenter Lehren Raum geben.

Es war ohne Frage ein sehr löblicher Zweck, den Rousseau im Auge hatte. Denn was könnte für ben Frieden und die Wohlfahrt bes menschlichen Geschlechtes erwünschter sein, als die Beseiti, gung des religiösen Haders und Hasses? Der Weg aber, auf welchem er das Ziel zu erreichen hoffte, ist nur für Wenige gangbar; die große Masse der Gläubigen und ihrer geistlichen Führer wird an dem übernatürlichen Ursprunge der Religion schon darum festhalten, weil dieselbe ohne ihn für sie keine mehr ist. Eher noch möchte den Verständigen unter ihnen die Bemerkung Roujseau's einleuchten, daß sie, in ben Hauptpunkten einverstanden, nur von den streitigen Nebendingen abzusehen brauchen, um mit einander in Eintracht zu leben. Freilich wäre es im Interest bes praktischen Erfolges vielleicht besser gewesen, wenn er die Zahl ber Glaubensartikel, in Bezug auf welche Uebereinstimmung herrscht, vermehrt, und die der Religionen, welche sie gleichmäßig anerkennen, beschränkt hätte. Die gemeinsamen Lehren, wie er sie fixirt, sind zu allgemeiner Art, und die übrig bleibenden Differenzen zu groß und tiefgreifend, als daß diese vor jenen im Bewußtsein der Menschen zurücktreten könnten. Ist aber seine Anwendung ungeeignet, ter Gedanke selbst darf toch für praktisch Unter den dristlichen Confessionen wenigstens würde sic, wenn man ihn exnstlich beherzigen wollte, eine die friedliche Gemeinschaft sichernde Einigung herstellen lassen.

Rousseau war freilich außer Stande, dieselbe anzubahnen. Er ließ auch diejenigen specifisch christlichen Glaubenslehren nicht gelten, in welchen die verschiedenen Bekenntnisse zusammentressen. Der eigenthümliche religiöse Gehalt des Christenthums blied ihm fremd; er vermochte ihn weder naiv gläubig hinzunehmen, noch sich geistig, etwa auf dem Wege des speculativen Denkens anzueignen. Wenn er sich tropdem berechtigt glaubte, den Namen eines Christen zu sühren, so wollen wir ihm denselben nicht streitig machen. Er verdiente ihn aber nur insofern, als er einerseits die christlicke Ethik, wenigstens in den Hauptpunkten, anerkannte und anderersseits sein deistisches Bekenntniß auch einen wesentlichen Bestandtheil des Christenglaubens bildet. Zwar hat man vielsach behauptet, es sei ihm selbst mit der Zustimmung, die er den Lehren des Deismus gegeben, nicht Ernst gewesen. Doch unseress Erachtens sehr mit Unrecht. Die hypothetische Form, in welcher er seine

Anerkennung ausspricht, darf die Aufrichtigkeit berselben nicht in Frage stellen. Davon abgesehen, daß sie durch das Bewußtsein ter Aweisel und Bedenken, zu welchen die, wenn auch noch so seste persönliche Ueberzeugung Anlaß gab, bedingt war, entsprach sie auch dem Zwecke, den er im Auge hatte. Wollte er die absolute Gewißheit, deren sich die Orthodoxie, wie die Philosophen, zu rühmen pflegten, erschüttern, so konnte er sie nicht füglich für nich selbst in Anspruch nehmen. Ihr Mangel that indeß inneren Wahrheit seines Bekenntnisses keinen Eintrag. ce ben steptischen Verstand nicht ganz befriedigen, das Herz gab ihm seine volle Zustimmung. Er hielt trot aller Bebenken, die sich in späterer Zeit aufdrängten, unverbrüchlich an dem Glauben fest, welchen er in jungen Jahren in sich aufgenommen hatte. Eben weil aber ber Deismus für Rousseau nicht sowohl ein Ergebniß bes Denkens, als eine persönliche Herzenssache war, vermochte er ihn mit ber warmen Begeisterung und dem hinreißenben Schwunge vorzutragen, die uns in dem Bekenntnisse bes Vicars begegnen, und ihm auch da zahlreiche Anhänger gewannen, wo man ihm bis bahin wenig hold gewesen.

Ob diese Wirkung in der That so rerderblich war, wie sie manchen Seiten dargestellt worden, dünkt uns doch sehr zweifelhaft; wir möchten sie eber für wohlthätig halten. Zwar ist cs vielfach üblich, wenn ber Deismus zur Sprache kommt, geringichätzig die Achseln zu zucken. Die Denker finden ihn oberflächlich und inconsequent, den Gläubigen ist er zu kühl und nüchtern. Auch läßt sich nicht leugnen, daß er weder die Räthsel des Daseins löst, noch die Ansprüche der Phantasie und des Gemüthes befriedigt. Dennoch wäre es im Interesse ber menschlichen Gejellschaft vielleicht sehr zu wünschen, daß diese Religion der Bernunft und Humanität unter ihren Mitgliedern allgemeine Uner-Wer die religiösen Zustände unbefangen in's fennung fände. Auge faßt, das unfruchtbare Gezänk und engherzige Formen- und Scheinwesen auf der einen Seite, die schale Indifferenz und den geistlosen Materialismus auf der anderen, wird zugeben müssen, taß das individuelle, wie bas Gesammtleben der Menschen nur dabei gewinnen könnte, wenn die einfachen Lehren des Deismus in Aller Herzen lebendig würden. Freilich ist das nicht zu erwarten; wohl aber bürften sie, wenn in geeigneter Beise verfündigt, bei Vielen einer bereitwilligen Aufnahme sicher sein. Indem sie dem geistig sittlichen Wesen bes Menschen entsprechen und der natürlichen Einsicht ebenso angemessen wie zugänglich sind, empfehlen sie sich allen benen, welche sich dem positiven Kirchenthum, scinen Dogmen und Mhsterien entfremdet, aber ein mehr

ober minter lebhaftes religiöses Bedürfniß bewahrt haben. Die Zahl dieser relativ Ungläubigen ist in unseren Tagen groß, weit größer als vor hundert Jahren, wo die mittleren Volksschichten von dem skeptischen Geiste, welcher in den höheren Gesellschaftsstreisen umging, noch wenig berührt wurden.

Sie war indeß auch damals nicht gering, und ist es deshalb wohl begreislich, wenn das Bekenntniß des Vicars weithin freudigen Anklang sand. Es bot Manchem eine innere Befriedigung, die er anderswo vergeblich suchte, und gab nicht Wenigen einen sesten Halt, der ihnen auf dem mehr und mehr schwankenden Voden des überlieferten Denkens und Glaubens sehr zu statten kam. Es war doch zu einer Zeit, wo dem Zusall oder der blinden Nothwendigkeit die Regierung der Welt zugesprochen, wo der Mensch zur Maschine degradirt, ihm Geist und Gewissen besstritten und der nackte Egoismus als das einzig wahre Prinzip seiner Handlungen proklamirt wurde, eine erhebende und trostreiche Lehre, die den Glauben an Gott und Vorsehung, an die Unsterblichkeit und eine künftige Vergeltung, an die geistige und sittliche Natur des Menschen aufrecht hielt.

Auch ist sie bekanntlich in den Stürmen der Revolution gleichsam das schützende Boot gewesen, in welchem sich das relisgiöse Leben aus dem Schiffdruch, den es erlitten, vor völligem Untergange rettete. Freilich hat der Umstand, daß es die Borkämpfer des Terrorismus waren, welche sie in jenen Tagen zur offiziellen Geltung zu bringen suchten, ein sehr ungünstiges Licht auf sie geworfen. Es kann indeß weder ihren eigenen Werth, noch die Größe des Verdienstes becinträchtigen, welches sie sich das mals, wie früher und später, um die ungläubige und doch des Glaubens bedürftige Menschheit erworben hat. Daß sie aber diese wehlthätige Wirfung in weiten Kreisen zu üben vermochte, verdankte sie größtentheils der begeisterten Kere ihres Apostels, die ihr auch jenseits der französischen Grenzen zahlreiche Freunte gewann.

Leiber war der Beifall, welcher der Lehre gezollt wurde, für ihren Berkündiger ziemlich werthlos. Die meist stille Zustimmung der Anhänger konnte den lauten Widerspruch der Gegner nicht dämpfen, ihre geringe Macht und Geltung der Berfolgung nicht wehren, zu welcher sich Orthodore und Philosophen erhoben. Bon gleichem Hasse gegen ihn erfüllt, vergaßen diese Todseinde sür eine Weile den eigenen Zwist, um den gemeinsamen Widersacher zu bekämpfen. Ihr Erfolg mußte um so größer und sicherer sein, da sich ihnen die weltliche Gewalt als Oritte im Bunde zugessellte. Auch sie war von Rousseau zereizt und zu einem feinds

lichen Auftreten provozirt worden. Er hatte neben dem religiössphilosophischen gleichzeitig ein politisches Glaubensbekenntniß versöffentlicht, dessen Inhalt sehr geeignet war, ihren Trägern starken Anstoß zu geben. Wir sagten schon früher, was ihn zur Absiassung desselben veranlaßte, gedachten auch der Schrift, in welcher er es niederlegte, und der Umstände, die ihr Erscheinen begleiteten 5). Es bleibt noch übrig, die Ansichten und Grundsäte, welche er in ihr — dem berühmten Contrat social — entwickelt, etwas gesmauer darzulegen.

## XII.

"Ich will," beginnt ber Verfasser, "untersuchen, ob es innerhalb der bürgerlichen Ordnung irgendwelche Norm einer legitimen und gesicherten Versassung gibt, wenn man die Menschen
nimmt, wie sie sind, und die Gesetze, wie sie sein können." Die Menschen aber werden immer und überall durch ihr Interesse bestimmt. Was ihnen keinen Vortheil bringt, nicht auf den Nutzen
abzielt, hat keinen Anspruch auf ihre Theilnahme und keine Aussicht auf dauernden Bestand. Auch die politischen Institutionen
können nur da auf einen solchen rechnen, wo sie dem Interesse
berjenigen dienen, für welche sie bestimmt sind. Es gilt daher,
in den nachfolgenden Erörterungen "was das Recht gestattet,
stets mit den Ansorderungen des Interesses zu vereinigen, damit
die Gerechtigkeit und ber Nutzen sich nie von einander getrennt
sinden."

Die Wichtigkeit dieser Untersuchungen glaubt Versasser nicht crft nachweisen zu dürfen. Frage man ihn aber, wie er dazu komme, über Politik zu schreiben, da er doch weder Fürst noch Gesetzgeber sei, so antworte er: Gerade deshalb; wäre er, was er eben nicht sei, so würde er handeln und nicht schreiben. Auch lege ihm, dem Bürger eines freien Staates, an dessen souverainer Gewalt er Theil habe, das Recht, in öffentlichen Angeslegenheiten seine Stimme abzugeben, zugleich die Pflicht auf, sich über sie zu unterrichten. Und freue er sich, daß, so oft er über die verschiedenen Versassungsformen nachdenke, er stets neue Gründe sinde, die seines Vaterlandes zu lieben. Es kann in unseren Tagen, wo sich Jedermann zum Politiker berusen glaubt, aufsallend scheinen, daß es Rousseau für nöthig hält, sein Unternehmen gewissermaßen zu entschuldigen. Man vergesse indeß nicht, daß es zur Zeit, als der Contrat social geschrieben wurde, für einen Privatmann, der außerhalb der politischen ober juristischen Kreise

stand, zwar nicht grade unerhört, aber doch ungewöhnlich war, sich über staatliche Dinge in einer umfassenden und prinzipiellen Darstellung auszusprechen. Ueberdies — und das war am Ende die Hauptsache — lag ihm daran, sich bei dem Anstoße, welchen seine politische Theorie den Machthabern in Frankreich voraussichtlich erregen mußte, von vorn herein durch Berufung auf sein Genfer Heimaths- und Bürgerrecht vor einer etwaigen Verfolgung

sicher zu stellen.

Wenden wir uns von dem Eingange des Werkes zu diesem selbst. Es zerfällt in vier Bücher, von welchen das erste den Ursprung des Staates und die Entwickelung seiner Grundverhält, nisse zum Gegenstande hat. Rousseau sucht hier nachzuweisen, daß der Staat keine Schöpfung der Natur, sondern das Wert menschlicher Uedereinkunft ist. Er zeigt ferner, wie diese Uedereinkunft zu Stande kommt und der Staat durch sie eine rechtliche Basis erhält, welche geeignet ist, ihm einen legitimen Bestand zu sichern. Er sührt endlich aus, daß nur sie ihm eine solche Grundlage geben kann, sosern sie allein es möglich macht, die Ausbedung oder Beschränkung der natürlichen Freiheit, welche die Theilnahme an der staatlichen Gemeinschaft zur Folge hat, vor der Vernunft zu rechtsertigen und damit den Widerspruch zu der seitigen, welcher zwischen der natürlichen und der bürgerlichen Ordenung besteht und die Existenz der ersteren beständig gefährbet,

weil er ihre Berechtigung fortwährend in Frage stellt.

Wir haben schon öfter hervorgehoben, daß die persönliche Freiheit einer der vornehmsten Ausgangs- und Zielpunkte des Rousseau'schen Denkens ist. Auf dem Interesse an ihr beruht auch größtentheils seine politische Doctrin; entsprungen aus bem lebendigen Bewußtsein ber Gefahren, welche die Freiheit im staatlichen Leben bedrohen, hat sie vor Allem den Zweck, dieselbe gegen jede Beeinträchtigung zu schützen. Rousseau ist überzeugt, daß ber Mensch von Natur unbedingt frei, b. h. von Niemandem abhängig, und unbeschränkter Herr seiner Person wie seiner Habe ift. Sieht er sich aber in der wirklichen Welt näher um, so kann er sich der Wahrnehmung nicht entziehen, daß derselbe überall in Fesseln liegt und, mag er nun Herr ober Diener, Fürst ober Unterthan sein, durch die sociale Gemeinschaft mit seines Gleichen bedingt und eingeschränkt wird. Wie es zu dieser durchgreifenden Umwandlung der ursprünglichen Lage gekommen, er weiß es nicht; die Entstehung des staatlichen Berbandes ist für ihn ein ebenso großes Geheimniß, wie ber Sündenfall für den Christen" 1). Doch wie immer entstanden, er ist einmal ba; man mag ihn für einen naturwidrigen Zustand halten, aber man darf, wie die Dinge egenwärtig liegen, weder seine Existenz, noch beren Nothwendig=
eit in Frage stellen. Wer ihn antasten wollte, würde die Grund=
age aller Rechtsverhältnisse erschüttern und die wohlgefügte bürs
gerliche Ordnung in ein wüstes Shaos verkehren. Es kommt viel=
mehr darauf an, seine Berechtigung so sest und sicher zu begründen,
taß sie sich gegen jeden Angriff zu behaupten vermag. Die Frage
ist, nicht ob es überhaupt einen Staat geben soll ober darf, son=
tem wie er eine haltbare Basis gewinnen kann oder mit andern
Worten, wie er constituirt sein muß, damit sein Bestand gerecht=
settigt erscheine.

Diese Frage zu beantworten ist, wie Rousseau glaubt, nicht Das Unrecht, welches bem Staate seiner Natur nach einwohnt, liegt in der Beschränkung, welche die persönliche Freiheit durch ihn erfährt. Soll er baher einen rechtlichen Charafter erhalten, so muß biese Beschränkung wegfallen. Sie fällt aber fort, wenn sie zur Selbstbeschränkung wird. Reine Macht auf Erben ist befugt, der Willensfreiheit des Menschen irgend welche Grenzen zu setzen. Dagegen steht es Jedem zu, falls eine remünftige Erwägung seiner Interessen ihm bas rathsam erscheinen läst, ihr selbst freiwillig Schranken zu stellen. Nicht als ob er berechtigt wäre, sie aufzugeben, etwa zu Gunsten eines Anderen auf sie zu verzichten. Wohl aber kann er, sofern ber eigene Wille mit dem Willen Anderer übereinstimmt, diesen gemeinsamen Willen, chen weil er auch der seinige ist, als eine ihn bindente Norm Geschieht bas, tritt er mit seines Gleichen in eine Berbindung der Art, daß jeder einzelne Theilnehmer in dem gemeinschaftlichen Willen Aller seinen persönlichen Eigenwillen wieber= sindet, so hat ein solcher Verband, da er das Recht der freien Selbstbestimmung auf keine Weise beeinträchtigt, einen durchaus legitimen Charafter.

Auch die staatliche Gemeinschaft ist berechtigt, wenn und soweit sie die eben aufgestellte Bedingung erfüllt. Sie kann ihr aber nur da genügen, wo sie durch den freien Willen ihrer Angehörigen zu Stande kommt und sich erhält. Der Staat, d. h. im Sinne Kousseau's stets der legitime, rechtlich begründete Staat, geht aus der freien Uebereinkunft derer hervor, die ihn in's Leben rusen. Bas freilich die Menschen veranlaßt, aus der Vereinzelung, in welcher sie im Naturzustande leben, herauszutreten, muß, wie son vorhin demerkt wurde, unentschieden bleiben. Rousseau rinnert wiederholt daran, daß sich gegenwärtig keine Völker mehr ilden, man also über die Weise, in welcher sie sich gebildet haben, eine zweisellos gewisse Ansicht, sondern nur mehr oder weniger lansible Vermuthungen hegen könne. Vielleicht, meint er, tritt im Leben ber Naturmenschen irgend wann ber Zeitpunkt ein, wo die Kraft des Einzelnen nicht mehr ausreicht, um die zu seiner Erhaltung nothwendigen Mittel zu beschaffen, und es beshalb einer Vereinigung der individuellen Kräfte zur Erreichung des für Alle gleich wichtigen Zweckes bedarf. Ein solches Zusammenwirken aber sett einen einheitlichen Willen voraus, der Ziel und Richtung bes selben bestimmt. Diese Willenseinheit kann nicht daburch erreicht werben, daß sich ter Einzelne in den Willen des Andern fügt ober diesen dahinbringt, sich bem seinigen zu accommobiren. Niemand das Recht hat, sich seiner Freiheit zu entäußern ober sie einem Andern zu nehmen, so ist beides gleich unstatthaft. wird vielniehr nur badurch möglich, daß ber persönliche Wille jebes Einzelnen mit dem gemeinsamen Willen Aller zusammenfällt. dies zutrifft, steht der Bildung eines staatlichen Bereines nichts im Wege; weil jedes Mitglied in dem allgemeinen Willen, von welcheni es beherrscht wird, den seinigen erkennt, kanu es sich ihm unbedingt unterordnen und mit Allem, was es ist und besitt, in die Gemeinschaft eingehen. Indem es sich Allen hingibt, gibt es sich roch Niemandem hin, und da es auf jeren Theilnehmer der Verbindung dasselbe Recht erhält, welches es ihm über sich selbst einräumt, so gewinnt es ganz ebensoviel wie es verliert, zugleich aber eine größere Kraft, zu behaupten, was es hat.

Rousseau zweifelt nicht, daß ein Pakt des angegebenen In haltes jedem staatlichen Verbande zu Grunde liegt. Wie verschieden die Formen auch sind, in welchen der Staat auftritt, er beruht seiner Ansicht nach in letter Instanz immer und überall auf einem Bertrage, durch welchen seine Angehörigen auf ihren Eigenwillen verzichten, sich dem Gemeinwillen unterwerfen und die ihnen als Individuen zustehenden Rechte unter der Bedingung preisgeben, raß sie dieselben als gleichberechtigte Glieder eines größeren Ganzen zurückerhalten. Doch ist es keineswegs nöthig daß diejenigen, welche einen solchen Vertrag schließen, sich seines Inhaltes klar und beutlich bewußt sind. Rousseau zweifelt jogar, daß seine wesentlichen Bestimmungen jemals genau formulirt und ausgesprochen wurden. Es würde ihn daher in seiner Meinun auch nicht irre machen können, wenn man gegen sie einwenden wollte, daß nachweislich sich nie ein Staat auf dem Wege bes Vertrages gebildet habe. Die historische Genesis bildet keine Instanz gegen die prinzipielle Begründung, und das Wesen ober die Idee einer Sache darf nicht mit ihrer zeitlichen Erscheinung vet wechselt werden. Wo immer es einen Staat gibt, muß er bie nothwendigen Merkmale seines Begriffes an sich tragen. sie ihm, so ist er nicht, was er sein soll; er führt dann eine

Ramen, der ihm nicht gebührt. Uebrigens kennt Rouffeau die mannigfachen faktischen Vorgänge sehr wohl, welchen die existirens den Staaten ihren Ursprung verdanken. Er sindet es aber ebenso bequem, wie ungehörig, wenn die politische Theorie in ihnen zusgleich die wahren Quellen des Staatslebens erblickt und so die

zufälligen Thatsachen zu rechtlichen Motiven stempelt.

Sehen wir näher zu, wie man in der Regel Ursprung und Wesen des Staates zu erklären versucht, so ist es zunächst sehr üblich, ihn auf die Familie zurückzuführen. Gewiß insofern mit vollem Recht, als die Familie unleugbar die zeitliche Voraussetzung des Staates und die lebendige Quelle ist, aus welcher er nicht blos entspringt, sonbern auch die zu seinem Fortbestande nothige Nahrung schöpft. Aber ebenso gewiß mit entschiedenem Unrecht, wenn diese Ableitung dahin verstanden wird, daß der Staat nur eine Fortsetzung der Familie und die charakteristische Eigenthümlichkeit ber letzteren auch die seinige sei. Der Familienverband beruht wesentlich auf der Unterordnung aller seiner Glieber unter ihr gemeinsames Oberhaupt; die Pflicht, welche diesem obliegt, für ihre Erhaltung Sorge zu tragen, bedingt ben Gehorjam, welchen sie ihm schulben. Dieses Berhältniß ist aber nur jo lange berechtigt, als das natürliche Bedürfniß fortbesteht, aus welchem es hervorgeht. Sind die Kinder im Stande, sich selbst zu erhalten, können sie der Fürsorge des Vaters entbehren, so jällt wie für ihn das Recht zur Herrschaft, so für sie die Pflicht bes Gehorsams hinweg. Sie treten ihm bann frei und selbständig zur Seite; Einer ist dem Andern gleich und Alle sind von einander unabhängig. Allerdings kann die Gemeinschaft, in welcher die Familienglieder bis dahin lebten, fortbauern, doch basirt sie fortan lediglich auf dem freien Willen derer, welche sie bilben. Die Familie, ursprünglich aus einem zwingenden Bedürfniß ber Natur hervorgegangen, erhält sich nur durch eine gewollte Uebereinkunft, die indeß nicht formell abgeschlossen zu werden braucht.

Auch kann sie nur da, wo sie diese freiere Gestaltung angenommen hat, als ein Bild oder als das Borbild des Staates
gelten. Das Berhältniß des Baters zu den Kindern entspricht
dann der Beziehung des Bolkes zu seinem Oberhaupte. In dem
einen, wie in dem anderen Berbande besteht unter den Mitgliedern eine vollständige Gleichheit; alle sind gleich frei, und wenn
sie sich entschließen, einen Theil ihrer Freiheit hinzugeben, so geschieht es nur, weil ihr Interesse dieses Opfer zu fordern scheint.
Hat man bei der Ableitung des Staates aus der Familie die se
Uebereinstimmung beider im Auge, so ist gegen dieselbe nichts

einzuwenden. Meint man aber, daß die unbeschränkte väterliche Gewalt, welche dem Haupte ber Familie naturgemäß gebührt, auch dem Haupte des Staates zustehe, und das Volk seinem Fürsten zu bemselben unbedingten Gehorsam verpflichtet sei, welchen die Kinder dem Bater zu leisten haben, so muß eine solche Bermengung zweier grundverschiedenen Verhältnisse entschieden zurückgewiesen Der Fürst ist eben nicht ber Bater seines Volkes unb barf keine Macht in Anspruch nehmen, die sich nur auf eine ihm fehlende Eigenschaft stützen läßt 2). Ueberhaupt giebt es keinen Rechtstitel, unter welchem sich ein einzelner Volksgenosse ober auch eine Mehrheit von solchen die Herrschaft über alle übrigen vindiziren könnte. Auch die größere Begabung, durch welche sich ber Eine vor dem Andern auszeichnet, berechtigt Niemanden, sich ben Schwächeren dienstbar zu machen. Wie verschieden die Menschen im Uebrigen auch sind, sie sind boch alle Menschen, sittliche Wesen, und haben als solche ben frei sich selbst bestimmenden Willen mit einander gemein. Die in dieser Beziehung unter ihnen bestehende Gleichheit ist ebenso unzerstörbar wie allgemein. Denn es versteht sich von selbst, daß sich Niemand freiwillig ober gezwungen einer Eigenschaft ober eines Rechtes begeben kann, ohne welches er aufhören würde, Mensch in ber wahren Bebeutung des Wortes zu sein. Geschieht bas thatsächlich boch, so begründet bas Faktum noch kein Recht; was auch einzelne Staatsrechtslehrer, wie Grotius und Hobbes, sagen mögen, die bestehende Sklaverei kann nun und nimmer zum Beweise bafür tienen, baß ein Theil ber Menschheit zur Anechtschaft bestimmt sei.

Das Recht der Sklaverei ist ganz ebenso widersinnig, wie das Recht des Stärkeren, von welchem tiejenigen zu sprechen lieben, die ben Staat auf die Gewalt gründen möchten. Als ob die physische Kraft, der jede sittliche Bedeutung abgeht, jemals ein Recht begründen könnte. In der That hat eine Herrschaft, die auf Gewalt beruht, nicht den mindesten Anspruch auf rechtliche Geltung. Man fügt sich ihr, weil und solange sie besteht. . Wie lange sie aber auch bestehen mag, sie wird beshalb nicht legitimer; die Zeit kann nicht rechtfertigen, was von Hause aus ein Unrecht ist. Es hilft ihr ebensowenig, wenn sie sich rurch die göttliche Autorität zu stützen sucht. Die Behauptung der theologischen Politiker oder politischen Theologen, daß alle Obrigkeit von Gott stamme, ist ohne Zweifel insofern begründet, als ohne den Willen oder die Zulassung Gottes überhaupt nichts ist oder geschieht. Nur folgt baraus keineswegs, daß alles Vorhandene gut und berechtigt ist, oder das Schlechte und Widerrechtliche nicht beseitigt werben dürfte. Wenigstens hat man noch nie gehört, daß es sündhaft ober gottlos sei, den Arzt zu requiriren, wenn man von einer Krankheit befallen wird.

Ľ

エニニ

7

Z Z

**S** 

E i

Ť

III

K

1

LS !

EE.

CI

K

 $\mathcal{F}_j$ 

はのの問題

Fraglich aber ist, ob nicht das Recht zur Herrschaft durch die freie Zustimmung berer, über welche sie geübt wird, erworben Grotius z. B. hält dafür, daß, weil der einzelne verden kann. Rensch sich zum Stlaven machen bürfe, sich auch ein ganzes Volk, wenn es ihm so beliebe, in ein Unterthanenverhältniß begeben Rousseau indeß bestreitet, wie sich das nach dem vorhin Bemerkten erwarten läßt, sowohl die Prämisse, wie den auf ihr basirenden Schluß. Seiner Ansicht nach wäre der Bertrag, durch welchen ein Volk sich zu Gunften eines ober mehrerer Herrscher seiner Freiheit entäußern wollte, widersinnig und darum null und Denn das Volk würde in diesem Falle ein wesentliches Recht preisgeben, ohne tafür ein gleichwerthiges Aequivalent zu ethalten; es würde ferner nicht nur für sich selbst eine unstatthafte Verpflichtung eingehen, sondern auch, wozu es unter keinen Umständen befugt ist, den künftigen Geschlechtern eine solche auf= laten; es würde endlich, und das ist die Hauptsache, seinen Handlungen den sittlichen Charakter nehmen und sich damit der mensch= lichen Würde entkleiden. — Nicht weniger unhaltbar ist eine andere Ansicht, die derfelbe Grotius geltend macht. Er behauptet nämlich, der Sieger habe ein Recht auf das Leben des Besiegten und könne ihm dasselbe unter ber Bedingung lassen, daß er auf seine Freiheit verzichte. Doch wie weit das Kriegsrecht ausge= behnt werden mag, es erstreckt sich nicht auf die Personen und das leben der Ueberwundenen. Der Krieg ist lediglich ein Verhältniß bon Staat zu Staat, wobei die Privatpersonen nur accidentell, sosern sie sich kämpfend gegenüberstehen, nicht als Menschen, selbst nicht als Bürger zu einander in feindliche Beziehung treten. Ueberties läuft bas Recht des Siegers ober Eroberers im Grunde auf ws des Stärkeren hinaus, und wir sagten schon, was von biesem ju halten sei.

Gesetzt aber auch, daß die Gewalt und ihre Wirkungen iemals rechtliche Gültigkeit erlangen könnten, so würde sie doch außer Stande sein, einen Staat ins Leben zu rusen. Wo sie waltet, bildet sich immer nur ein loses Aggregat äußerlich versbundener Menschen, kein durch gemeinsame Interessen und Rechte innerlich zusammengehaltener sozialer Verband. Unfähig, einen sittlichen Organismus zu schaffen, dessen gleichberechtigte Glieder in lebendiger Gemeinschaft zur Erreichung des für alle gleichen Iweckes thätig sind, begründet sie lediglich das rein mechanische Berhältniß des Herrn zu der rechts und unterschiedslosen Masse seiner Stlaven oder Unterthanen. Es ist daher unmöglich, die

Entstehung des Staates dadurch zu begreifen, daß man ihn als ein Produkt der Gewalt auffaßt. Andrerseits wird er da, wo man die bestehende Herrschaft auf die freie Zustimmung der Beherrschten zurückführt, bereits vorausgesetzt. Denn es leuchtet ein, daß ein Volk, welches sich entschließt, auf seine Freiheit zu verzichten, schon als politische Körperschaft vorhanden sein muß, um einen solchen Entschluß fassen zu können. Es bleibt also dabei: der Staat, welcher seinem Begriffe entspricht und in Wahrheit das ist, was er sein will und soll, beruht auf einem Vertrage, durch welchen das einzelne Individuum sich mit allen feinen Rechten ber ganzen Gemeinschaft unbebingt hingibt. Indem jedes Mitglied dieselbe Verpflichtung eingeht, befinden sich alle in der gleichen Lage, ist keines ben anderen gegenüber im Vor- oder Nachtheile; da sie ihre sämmtlichen Rechte ohne Ausnahme und ohne irgend welchen Vorbehalt übertragen, so ist innerhalb des Verbandes jede privilegirte Sonderstellung ausgeschlossen; weil sie endlich ihre Rechte nur an die Gesammts heit abtreten, treten sie dieselben im Grunde Niemandem ab, erhält vielmehr jeder Einzelne von Allen zurück, was er selber gegeben hat. So einander vollkommen gleich, unabhängig und boch gebunden, durchaus selbständig und boch Theile eines größeren Ganzen, bilben sie in ihrer frei gewollten Bereinigung einen lebendigen sittlichen Organismus ober, wie Rousseau ihn nennt, einen "moralischen Collectivkörper", welcher aus ebensovielen Gliebem besteht, als die Versammlung, die ihn ins Leben ruft, Stimmen zählt, und durch ben Akt der Vergesellschaftung "seine Einheit, sein Ich, sein Leben und seinen Willen " erhält. Diese "öffentliche Person, die aus der Vereinigung aller anderen hervorgeht", heißt gegenwärtig Gemeinwesen ober politische Körperschaft. Sie wird von ihren Gliedern, wenn sie sich passiv verhält, Staat, tritt sie activ auf, Souverain genannt. Die Mitglieder selbst beißen in ihrer Gesammtheit Bolk, einzeln Bürger, sofern sie an der souverainen Staatsgewalt Theil haben, Unterthanen, soforn sie den Gesetzen des Staates unterworfen sind. wir nun diese constitutiven Elemente res Staates und ihre gegenfeitigen Beziehungen etwas schärfer ins Auge.

Zunächst ist klar, daß sich für den Einzelnen durch die Theilsnahme am Gesellschaftsvertrage ein doppeltes Verhältniß ergibt. Während er einerseits als Theilhaber an der Souverainetät den übrigen Participanten, steht er andrerseits als Glied der Gemeins

schaft dem Souverain gegenüber. Auch sieht man leicht, daß jede dieser Beziehungen für ihn bestimmte Rechte und Pflichten zur Folge hat, die wohl unterschieden werden müssen. In seiner Eigenschaft als einzelner Bürger ist er verbunden, sich dem Souverain unbedingt unterzuordnen. Sofern er aber diesem selbst angehört, giebt es keine Gewalt ober Autorität, die nicht von ihm abhängig wäre. Es liegt eben im Begriff bes Souverains, daß er keine gleichberechtigte ober höhere Macht neben ober über sich anerkennt. Auch die eigenen Beschlüsse sind für ihn ohne bindende Kraft; er kann sie, wenn es ihm so gefällt, jeden Augenblick widerrufen. Es steht ihm sogar frei, den Grundvertrag und mit ihm die Basis seiner eigenen Existenz aufzuheben. er nicht befugt, Anordnungen zu treffen oder Verpflichtungen zu übernehmen, durch welche diesem Vertrage irgendwie Eintrag geschieht. So würde er namentlich über die Grenzen seiner Competenz hinausgehen, wenn er auf die ihm zustehende Macht, etwa zu Gunsten eines Fürsten, ganz ober theilweise verzichten wollte. Ebensowenig darf er bem einzelnen Bürger, welcher in seinen Rechten gefränkt wird, den erforderlichen Schutz und Beistand versagen. Denn wie jeder Angriff, der auf die Verbindung als Ganzes gerichtet ift, ihre sämmtlichen Angehörigen persönlich mittrifft, so wird auch jede Unbill, die bem Einzelnen widerfährt, ter Gesammtheit zugefügt. Der Grundsatz Einer für Alle und Alle für Einen muß daher, wenn irgendwo, grade hier seine vollste Anwendung finden. Uebrigens bringt es schon der Begriff und Ursprung des Souverains mit sich, daß sein Wille und Interesse stets mit dem der einzelnen Bürger zusammenfällt. können diese, sofern sie als Menschen auftreten, allerdings einen Willen haben, welcher dem allgemeinen Willen, der ihnen als Bürgern eignet, entgegengesett ist, ober boch mehr ober weniger von ihm abweicht. Ift dies der Fall, so hat der Souverain das Recht und die Pflicht, die fehlende Uebereinstimmung herzustellen-"Da er den Einzelnen vor persönlicher Abhängigkeit schütt, so kann er ihn auch zwingen, sich die persönliche Freiheit zu be= wahren."

Liegt doch in der Sicherstellung dieser Freiheit einer der wesentlichen Vortheile, welche die soziale Gemeinschaft dem Menschen darbietet. Freilich wäre es vielleicht besser, wenn er sie in der unbeschränkten Form, welche ihr im Naturzustande eigen ist, behaupten könnte. Doch da das einmal nicht angeht, ist die Garantie, welche für die bürgerliche Freiheit durch den sozialen Verband geleistet wird, um den Preis der Beschränkungen, welche die natürliche Freiheit sich gefallen lassen muß, keineswegs zu

theuer erkauft. Man vergesse nicht, daß die Freiheit nur auf dem Boben des gesellschaftlichen Lebens sittlichen Werth und Charafter gewinnen kann. So lange der Mensch blos für sich existirt, ist sein Thun und Lassen in moralischer Beziehung indifferent. Erst burch ben Eintritt in die soziale Gemeinschaft wird er zu einem sittlichen Wesen, findet er Antrieb und Gelegenheit, die bis dahin ruhenden ethischen Kräfte in Thätigkeit zu setzen. Augleich erwacht auch der Geist aus dem Schlummer, der ihn im Naturzustande gefangen hielt. Die Intelligenz regt und ente faltet sich; der Mensch beginnt zu denken und hört damit auf, jenes stupide, bornirte Wesen zu sein, als welches er sich von Thiere kaum unterschied. Fügen wir hinzu, daß er als Mitglied des sozialen Verbandes die Ungleichheit der phhsischen und geistigen Kräfte nicht mehr zu fürchten hat, die ihm in seiner Isolirung leicht verberblich werben kann. Der Gesellschaftsvertrag hebt zwar die natürliche Gleichheit auf, aber nur um sie durch die bür, gerliche zu ersetzen, welche ihrerseits ber natürlichen Ungleich. heit ein Ende macht. Allerdings schließt die Gleichheit der Rechte Aller das unbeschränkte Recht des Einzelnen aus. Er kann nun nicht mehr auf Alles Anspruch machen, was gerade seine Begierte Dafür aber wird ihm, was bis bahin nur in seinem Besitze war, von ber Gesammtheit als sein rechtliches Eigenthum garantirt.

Denn erft mit dem sozialen Verbande und zwar als eine Schöpfung desselben, tritt auch das Eigenthum im strengen Sinne des Wortes ins Leben. Seinem Wesen nach eine soziale Institution, bedarf es zu seiner Geltung eines positiven Rechtstitels, nur die bestehende Rechtsgemeinschaft verleihen kann. Solange eine solche fehlt, gilt, wenigstens in Bezug auf unbewegliche Güter, lediglich ein gewisses Besitzrecht dessen, der sie zuerst occupirt. Dieses nur uneigentlich so zu nennende "Recht bes ersten Besitzers" ift an brei Bedingungen geknüpft. sich auf kein schon bewohntes Terrain erstrecken, barf nicht mehr Raum in Anspruch nehmen, als zur Selbsterhaltung erforberlich ist, und muß durch Bearbeitung bes occupirten Bodens faktisch ausgeübt werben. Uebrigens geht es, ba ber Einzelne sich mit seiner ganzen Kraft, also auch mit seinem Vermögen, ins Beson bere mit seinem Grundbesit, ber politischen Verbindung anschließt, bei ber Bildung derselben an diese über. Der Staat ist ber Hen aller Güter seiner Angehörigen; sein Gebiet, welches burch tie Gesammtheit ihrer Besitzungen gebildet wird, steht ganz ebenso unter seiner souverainen Macht, wie die Personen, die auf ihm leben. Natürlich bewegt sich sein Recht innerhalb berselben Grenzen, en gegenüber nicht der Eigenthümer, sondern nur der Besitzer ines Territoriums. Den eigenen Mitgliedern aber gibt er die düter, welche sie ihm als prefäres Besitzthum übertrugen, als n von der Gesammtheit verbürgtes rechtliches Eigenthum zurück.

Freilich bleibt das Eigenthumsrecht des Einzelnen dem stärren Rechte bes Staates stets untergeordnet. Der lettere kann aber, wenn sein Interesse es erforbert, Berfügungen treffen, urch welche das Vermögen der Bürger mehr ober weniger in nspruch genommen wird. Doch sind, scheint es, Anordnungen ieser Art nur insoweit zulässig, als sie einen allgemeinen harafter tragen und, wie sie von der Gesammtheit ausgehen, uch das Eigenthum Aller zum Gegenstande haben. weifel hat hier Rousseau die Befugniß des Staates, Abgaben 1 erheben, im Auge. Indem er dieselbe in ihrem ganzen Um= inge anerkennt, weist er zugleich jebe anderweitige Beschränkung es Privateigenthums entschieden zurück. Allerdings kann es im interesse des Gemeinwesens geboten sein, daß einzelne Bürger uf ihren Besitz ganz oder theilweise verzichten. Auch hat es in iesem Falle das Recht, sie, wenn das nöthig werden sollte, auf drund eines Gesetzes bazu zu zwingen. Doch liegt ihm bann ie Berpflichtung ob, sie für ihren Berlust vollständig zu ent= hädigen. Uebrigens dürfte es rathsam sein, sich solcher Eingriffe idglichst zu enthalten. Denn ber Staat bietet nur ba eine ge= ügende Bürgschaft für seinen Fortbestand, wo das Eigenthumsecht für heilig und unverletlich gilt. Jede Beeinträchtigung, ie es erfährt, erschüttert mehr ober weniger die Basis des Geieinwesens; wie bas Eigenthum in und mit dem Staate ins dein tritt, so würde auch die Aufhebung des einen die Aufisung bes anderen unmittelbar nach sich ziehen.

Wir wollen hier nicht untersuchen, ob Rousseau diese enge derbindung beider ausreichend bewiesen hat. Uns will es scheinen, is ob er sie eben nur behaupte, denn er weist nirgendwo in berzeugender Weise nach, daß und warum die Constituirung des taatlichen Verbandes die Entstehung des Privateigenthums nothen den dig zur Folge haben muß. Vielmehr ist es recht wohl enkar, daß sich aus dem ihm übertragenen Einzelbesitz ein Gesammteigenthum des Staates bildet, an welchem dann natürlich eine Angehörigen sämmtlich gleichen Antheil haben. Wenn Rousseu diese, wie uns dünkt, naheliegende Consequenz seines Grundzinzips nicht zieht, so unterläßt er es wohl, weil nach seiner lnsicht der soziale Verband lediglich seiner Witglieder wegen, zur sicherung ihrer persönlichen und dinglichen Rechte geschaffen wird.

Und insofern hat er Recht, wenn er die Existenz des Staates von der des Privateigenthums abhängig macht. Stehen aber beide wirklich in einem so innigen Zusammenhange, so ist auch die weitere Bemerkung richtig, daß eine staatliche Gemeinschaft nur bestehen kann, wenn jeder ihrer Theilnehmer etwas hat, das er sein Eigen nennen darf. Die besitzlosen Proletarier stehen im Grunde außerhalb des Staates und haben an seiner Erhaltung nicht das mindeste Interesse. Im Gegentheil werden sie, da die Gesetze nur den Besitzenden Nutzen bringen, denjenigen aber, welche nichts haben, nachtheilig und hinderlich sind, auf seine Beseitigung hinarbeiten. Ist cs aber gut und selbst nothwendig, daß kein Bürger des Eigenthums entbehre, so darf die Größe desselben doch ein gewisses Maß nicht überschreiten. Das Zuviel

wäre hier grade ebenso vom Uebel, wie das Zuwenig.

Es läßt sich nicht leugnen, daß die Vortheile, welche bem Einzelnen aus ber sozialen Gemeinschaft mit seines Gleichen erwachsen, kaum bestimmter hervorgehoben und nachbrücklicher betont werben können, als es von Rousseau geschieht. Dennoch hält er an der Ueberzeugung fest, daß es für die Menschen besser gewesen wäre, wenn sie in ihrer ursprünglichen Isolirung hätten fortleben Könnten sie sich freilich ber mannigfachen Güter, welche bas Zusammenleben ihnen barbietet, rein und ungestört erfreuen, so würde dasselbe ohne Zweifel für sie ein unschätzbares Glück und ein wahrer Segen sein. Leiber aber birgt es so viele und so große Gefahren in sich, ist es mit so zahlreichen und so unver meiblichen Mißbräuchen behaftet, daß eine unbefangene Abwägung des Für und Wider nicht wohl umhin kann, dem vorausgehenden Naturzustande den Vorzug zu geben. Indeß der Schritt, welcher aus diesem hinausführte, kann nicht wieder zurückgethan werden. Es hilft wenig, ihn zu beklagen, ist aber vielleicht von Nuten, die Frage, wie die neuen Berhältnisse, die er zur Folge gehabt, am besten zu ordnen sein möchten, etwas eingehender zu erörtem Stellen wir zunächst die Consequenzen fest, die sich aus den im entwickelten Prinzipien ergeben. Das zweite unseres Werkes gibt über sie ben nöthigen Aufschluß.

Die Ursache des Staates, der äußere Anlaß zu seiner Entstehung liegt in dem Widerstreite der Sonderinteressen; der innere Grund, aus welchem er ins Leben tritt, ist die Einsteit des gemeinsamen Interesses. Was aber der Grund einer Institution, ist auch ihr Zweck; der Staat kann daher kein

anderes Ziel im Auge haben, als das gemeinsame Wohl berer, die ihn bilden. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es unbedingt nothwendig, daß er einzig und allein durch den allgemeinen Willen geleitet werde, benn nur tiefer übereinstimmenbe Wille Aller will stets das gemeine Beste, weil er seiner Natur nach nichts Anderes wollen kann. Doch braucht die entscheibende Stimme, welche ihm in allen staatlichen Angelegenheiten gebührt, nicht grade immer vernehmbar zu werden; er mag unter Umstänben seine Zustimmung auch schweigend zu erkennen geben. Wohl aber muß er stets in ber Lage sein, sich aussprechen zu können. Ebendarum barf er unter keiner Bedingung zu Gunsten irgend eines Einzelwillens resigniren ober sich durch ihn vertreten und ersetzen lassen. Möglich zwar, daß ein solcher momentan oder zeitweilig mit ihm zusammentrifft. Gewiß aber ist, daß diese Uebereinstimmung nicht von Dauer sein wird, benn ber Wille des Einzelnen strebt nach Bevorzugung, während ber Wille Aller auf Gleichheit abzielt. Was aber von dem allgemeinen Willen, gilt ebenso von der Souverainetät, in welcher er sich bethätigt. Auch sie kann weder aufgegeben, noch übertragen werden; sie ist vielmehr schlechthin unveräußerlich. Wollte ein Volk auch nur für einen Augenblick auf sie verzichten, so würde es aufhören ein Bolf zu sein, und nur noch einen Haufen von unterwürfigen Sklaven bilben.

Ein ferneres Requisit ber Souverainetät ist ihre Untheilbarkeit. Es beruht darauf, daß der allgemeine Wille, dessen Ausbruck sie ist, seiner Natur nach keine Spaltung zuläßt. Wesentlich einer, schließt er nothwendig jeden anderen Willen, ber sich ihm gleichberechtigt zur Seite stellen könnte, aus. Er allein ist die Quelle der souverainen Staatsgewalt wie der allgemein verbindlichen Gesetze. Jebenfalls kann, sofern neben ihm noch ein Sonderwille zur Geltung kommt, derfelbe sich nur in Edikten ober Berordnungen der exefutiven Beborde bethätigen. Rousseau glaubt diesen Unterschied scharf betonen zu mussen, weil die Ein= beit der Souverainetät und damit die des Staates selbst von manchen Politikern, wenn auch nicht prinzipiell, so doch thatsächlich in Frage gestellt wird. Indem sie die gesetzgebende Gewalt von der ausführenden trennen, von einem besonderen Rechte des Kriegs, der Steuererhebung u. s. w. sprechen, lösen sie ben einheitlichen Organismus bes Staates in eine Menge von Gliebern auf, die sie dann vergeblich auf irgend eine künstliche Weise wieder zu verbinden suchen. Sie sehen eben nicht, daß alle jene Einzelrechte keineswegs gesonderte Theile, sondern lediglich Ausflüsse der einen souverainen Staatsgewalt und bieser gleichmäßig untergeordnet sind. Ihr Irrthum aber verdient um so mehr berichtigt zu werden, da er in Bezug auf die Feststellung der Befugnisse von Fürst und Volk zu den bedenklichsten und folgenreichsten Widersprüchen geführt hat.

Uebrigens ist die alleinige Herrschaft des allgemeinen Willens schon beshalb nöthig, weil nur unter ihr das Wohl des Staates gesichert erscheint. Jetes Bolk hat, nicht anders wie der einzelne Mensch, das eigene Beste im Auge; sein Wille richtet sich stets auf bas, was für die Gesammtheit gut und heilsam ist. entspricht der spezielle Inhalt seines Wollens nicht immer dem allgemeinen Ziel besselben. Es geschieht gar oft, daß man das Gute, wonach man strebt, nicht sieht, ober boch nicht beutlich genug Auch das Volk ist keineswegs unfehlbar; es kann sich in seinen gemeinsamen Berathungen täuschen und sein Wille zwar nicht corrumpirt, wohl aber irre geleitet werden. fahr solcher Ablenkung ist um so geringer, je reiner und bestimm ter bas eigentliche Ziel seines Wollens heraustritt. Indeß ist es nicht so leicht, dasselbe stets genau zu erkennen und scharf zu fixiren. Um den wahren Inhalt des allgemeinen Willens zu ermitteln, muß er nicht nur von jedem Einzelwillen unterschieden, er barf auch nicht mit ihrer Summe, bem Willen Aller, verwechselt werben. Denn er ist nicht, wie tiefer lettere, ein blokes Aggregat von individuellen Willensbestimmungen, sondern das, was dem mannigfach nüancirten Willen der Einzelnen als Ge-meinsames inhärirt. Fällt er aber auch mit dem Willen Aller nicht zusammen, so kann und muß er doch aus ihm abgeleitet Zu dem Ende "ziehe man von der Gesammtheit aller einzelnen Willensäußerungen diejenigen ab, welche ein Mehr ober Weniger wollen und sich beshalb gegenseitig aufheben; die Summe ber sich ergebenden Differenzen macht dann den Inhalt des allgemeinen Willens aus."

Mit Recht fügt Rousseau hinzu, daß diese Rechnung nur da ein befriedigendes Resultat liesern kann, wo sämmt liche Staatsbürger in der Lage sind, ihre Willensmeinung zu äußern. Nicht als ob der allgemeine Wille nothwendig auch ein einstimmiger zu sein brauchte. Wohl aber müssen, um ihn zu constatiren, alle Stimmen gezählt werden; wollte man auch nur eine einzige formell ausschließen, so würde ihm damit der Charakter der Allgemeinheit genommen werden. Ebenso zutreffend ist die fernere Bemerkung, daß die wahre Meinung des Volkes um so leichter erkannt wird, je selbskändiger die Ansichten sind, welche die Ansgehörigen desselben geltend machen. Denn mit der wachsenden Anzahl derer, die ein eigenes, unabhängiges Urtheil abgeben,

vermindert sich der Umfang und die Bedeutung der Differenzen, welche unter ihnen obwalten, während zugleich, was sie mit einsander gemein haben, deutlicher und bestimmter zu Tage tritt. In einem wohlorganisirten Gemeinwesen ist deshalb vor Allem dahin zu wirken, daß jedes Mitglied befähigt werde, unabhängig von allen übrigen, eine eigene Ansicht zu gewinnen. Dagegen muß die Bildung geschlossener Parteien, die den Willen ihrer Mitzglieder von vorn herein gefangen nehmen, möglichst verhindert werden. Kann man sie nicht ganz fern halten, so suche man sie wenigstens zu vervielsachen. Je kleiner ihre Zahl und je größer die ihrer Mitglieder ist, um so drohender wird die Gefahr, welche sie sirer Staat mit sich bringen, weil sie dann um so mehr geneigt und im Stande sind, ihn ihrem Eigenwillen und Sonderzinteresse dienstbar zu machen.

Ohne Frage steht es um das Gemeinwohl sehr mißlich, wenn die souveraine Staatsgewalt zum Spielball der Parteien wird ober sich mit ihnen identifizirt. Will sie aber die ihr angemossene Stellung über allen Sonderbestrebungen behaupten, so muß sie nicht nur ihre höchste Autorität zu wahren, sondern auch in den Schranken zu halten wissen, welche ihr durch den Grundvertrag gestellt sind. Zwar hat der Staat über seine Ansgehörigen absolute Gewalt; er kann sie ganz ebenso, wie der einzelne Mensch die Glieder seines Körpers, für seine Zwecke beliebig verwenden. Aber er barf dies doch nur, sofern sie seine Glieder, d. h. Bürger sind. Die Rechte, welche ihnen als Menschen zustehen, ihr Leben z. B. ober ihre Freiheit, mussen auch ihm für unantastbar gelten. Es wäre ein Irrthum zu meinen, baß das Individuum, wenn es dem sozialen Berbande beitritt, sich ihm mit seinem ganzen Wesen hingebe. Bielmehr entäußert es sich nur bessen, was für bas Gemeinwesen und seinen Bestanb von Wichtigkeit ist. Was dahin gehört, hat freilich der Staat festzustellen; doch indem er es fixirt, verzichtet er auf die Befugniß, seine Anforderungen noch weiter auszubehnen.

Sein Recht, diese so beschränkten Ansprücke geltend zu machen, beruht darauf, daß die Dinge, welche für ihn nothwendig oder von Nuten, es gleicherweise für jeden seiner Angehörigen sind. Der Einzelne, welcher im Dienste des Staates irgendwie thätig ist, dient nicht blos diesem, sondern auch sich selber; das Interesse der Gemeinschaft ist auch das seinige. Allerdings trifft dies nur da zu, wo dieses Interesse das gemeinsame Interesse aller Einzelnen ist. Ebendarum darf sich der Souverain nur mit Gegenständen befassen, die einen all gemeinen Eharakter haben und die Gesammt beit der Bürger betressen. Wie der allges

meine Wille von Allen ausgeht, so muß er sich auch in seinen Aeußerungen auf Alle beziehen. Er hat sich daher jedes Urtheils und jeder Bestimmung über einzelne Personen und Thatsachen zu enthalten. Er kann über sie nicht verfügen, weil das gemeinssame Interesse sehlt, welches den Entscheidungen des Souverainsstets zu Grunde liegen muß. Erlaubt er es sich dennoch, so ruft er jedes Mal zwischen dem Staate und der betheiligten Partei einen Rechtsstreit hervor, der um so bedenklicher ist, da es weder Gesehe, noch Richter gibt, die ihn zum Austrage bringen könnten.

Wohin es führt, wenn die souveraine Staatsgewalt aus ihrer eigenthümlichen Sphäre heraustritt und in die der privaten ober individuellen Beziehungen übergreift, zeigt die Geschichte mancher Republiken, die — Rousseau erinnert namentlich an Athen – in Folge bessen endlosen inneren Kämpfen und schließlich bem Untergange anheimgefallen sind. Will sich ber Staat einen ungestörten Fortbestand sichern, so darf er keinen Augenblick die seiner Macht gesteckten Grenzen außer Acht lassen, noch auch irgendwie den Einzelnen an der freien Berfügung über bas hindern, was ihm nach seinem Eintritte in ben sozialen Verband von seiner Person und Freiheit übrig geblieben ist. Von dieser Beschränkung abgesehen, hat er, wie schon gesagt wurde, über seine Angehörigen volle Gewalt, die sich selbst auf Leben und Tod erstreckt. "Denn er hat ihre Erhaltung zum Zweck, und Jeber das Recht, sein Leben zu wagen, um es zu behaupten." Wie er aber das Leben ber Bürger auf bas Spiel setzen barf, wenn seine und ihre Existenz in Frage steht, so kann er es ihnen auch nehmen, wenn sie durch ihr Berhalten ben Bestand des Gemeinwesens gefährden. Verbrecher ist ein Feind des Staates und mag als solcher selbst auf den Tod verfolgt werden." Es ist dagegen um so weniger einzuwenden, da ber Staat in diesem Falle nur thut, was ohne "Um nicht das sein Eingreifen die Privatrache thun würde. Opfer eines Mörders zu werden, willigt man in seinen Tod, falls man selbst ein solcher geworden ist." Uebrigens darf nur ber getöbtet werben, bessen leben nicht ohne Gefahr erhalten werben "Es gibt aber wohl kaum einen Bösewicht, ber nicht noch zu irgend etwas gut wäre." — Der Befugniß, zu strafen, geht die der Begnadigung zur Seite. Die Ausübung derselben ist zwar in gewissen Fällen unvermeidlich, muß aber möglichst beschränkt Wird von ihr zu oft Gebrauch gemacht, so schabet sie dem Ansehen der Gesetze und ist ein Beweis dafür, daß diejenigen, welchen ihre Handhabung obliegt, nicht geneigt ober unfähig sind, sie zur Geltung zu bringen.

Das wichtigste Recht des Souverains aber ist ohne Frage

bas ber Gesetzgebung. Denn bie Gesetze sind eine wesentliche und nothwendige Ergänzung bes Grundvertrags. Dieser gibt dem Staate bas Leben, jene erhalten es. Dem einen verbankt er sein Dafein, vermittelst der andern bewegt und entwickelt er sich. Was nun ben Begriff bes Gesetzes angeht, so barf berselbe nicht aus allgemeinen metaphhsischen Bestimmungen abgeleitet, noch aus bem Naturrechte erklärt werden. Vielmehr muß, wer ihn richtig befiniren will, ihn lediglich in Bezug auf die Sphäre feststellen, welcher er zunächst angehört. Es ergibt sich dann, daß bas Gesetz nichts ist als "ber Ausspruch bes allgemeinen Willens über einen allgemeinen Gegenstand". Aus dieser Erklärung folgt, daß es sich nicht auf einzelne Personen ober deren Thun und Lassen beziehen kann, sondern stets die Bürger in ihrer Gesammtheit betreffen und die menschlichen Handlungen in ihrer abstrakten Alls gemeinheit auffassen muß. Erfüllt es biese Bedingung, so ist im Uebrigen sein Inhalt völlig unbeschränkt; es gibt keine Anordnung, bie es nicht treffen, kein staatliches Verhältniß, für das es nicht enbgültige Normen feststellen könnte. So liegt es zwar außerhalb seiner Competenz, einzelnen Bürgern bestimmte Vorrechte zu verleihen, dagegen steht es ihm frei, privilegirte Stellungen zu schaffen, bie Jedem unter gewissen Bedingungen zugänglich sind. Ebenso ist es durchaus nicht befugt, einen Fürsten zu ernennen, während ihm die Begründung eines, selbst erblichen Fürstenthums zu jeder Zeit gestattet ist. Womit es sich aber auch beschäftigen mag, es muß stets von dem zu seinem Erlaß allein berechtigten Souverain ausgehen und für alle Bürger gleich verbindlich sein. mand im Staate barf außer ober über ihm stehen, auch nicht ber Fürst ober Monarch, falls etwa ein solcher an seine Spite gestellt wird.

Nur wo die Gesetze sich dieser allgemeinen Anerkennung und unbeschräukten Herrschaft erfreuen, kann von einem Gemeinwesen im wahren Sinne des Wortes die Rede sein. Andrerseits hat jeder Staat, in welchem das Gesetz die ihm gedührende Geltung behauptet, auf diesen Namen berechtigten Anspruch. Die Form der Regierung kommt dabei durchaus nicht in Betracht; steht sie im Dienste des Souverains, so ist der Name Republik auch auf die Monarchie anwendbar. Wäre übrigens der Sinn für Recht und Gerechtigkeit, welcher der Natur und Vernunst einwohnt, auch im sozialen Verkehre der Menschen lebendig wirksam, so würden die Gesetze entbehrt werden können. Doch da dem leider nicht so ist, so sind sie unbedingt nothwendig. Zu ihrer Abfassung aber bedarf es eines besonderen Gesetzgebers. "Das Bolk in seiner Gesammtheit will zwar das Gute, erkennt es aber nicht,

während umgekehrt der Einzelne dasselbe zwar sieht, es aber von sich zu weisen pflegt." Es muß sich daher, wenn anders das Werk der Gesetzgebung gelingen soll, der vernünstige Wille des einen der richtigen Einsicht des andern zugesellen. Indes verssteht es sich von selbst, daß das Volk, falls es Jemanden mit der Feststellung der Gesetze beauftragt, nicht auf die gesetzgebende. Geswalt verzichtet. Es kann, was nur ihm angehört, weber verlieren, noch irgendwem übertragen. Sein Mandatar hat die Gesetze lediglich zu redigiren; ihre verbindliche Krast erhalten sie erst das durch, daß es selbst ihnen durch seine Genehmigung die erfordersliche Sanktion ertheilt.

Es kann auffallend erscheinen, daß Rousseau diese Bestätigung nicht für ausreichend hält, sondern die menschliche Autorität durch bie göttliche verstärkt sehen will. Nach seiner Ansicht muß in diesem Falle die Religion in den Dienst der Politik treten, um burch ihre Weihe bem Werke ber Gesetzgebung bas Siegel aufzu-Die enge Verbindung von Kirche und Staat, welche in seiner Heimath bestand, mochte ihn zu solcher Forderung veran-Mehr noch wirkte vielleicht das Beispiel der großen Republiken des Alterthums, in welchen er auch die Vorbilder zu der Schilberung fand, die er von der Würde und dem Berufe det Gesetzebers entwirft. Mit Recht erscheint ihm die Aufgabe und die Stellung besselben groß und bedeutsam. Ungewöhnlich, wie sie selber es sind, setzen sie auch eine ungewöhnliche Persönlichkeit voraus, die nicht blos durch ben Reichthum ihrer Kenntnisse und die Weite ihres Blickes, sondern auch durch Abel der Gesinnung und Größe der Seele über das gewöhnliche Niveau menschlicher Anlage und Begabung weit hinausragt. Der Gesetzeber ist gewissermaßen die personificirte Vernunft des Volks, die selbst willenlose Intelligenz, welche den klar erkannten Inhalt bes allgemeinen Willens zur Geltung bringt. Es begreift sich, daß nur selten ein Mensch sich zu bieser Höhe hinaufschwingt, und barum einem Bolke nur ausnahmsweise bas Glück einer guten Gesetzgebung zu Theil wird. Freilich hängt die Möglichkeit berselben nicht blos von den Personen ab, welche sie ins Leben zu rufen haben; sie ist außerbem noch an andere Bedingungen geknüpft, beren Erfüllung burch das Zusammentreffen mancher günstigen Umstände bedingt wird.

Richt je des Bolk erträgt gute Gesetze und nicht zu je der Zeit. Meist sind sie nur in ihrem Jugendalter, in der Periode der eben eingetretenen Reise, geeignet, solche aus sich zu erzeugen. Doch sinden sich allerdings auch einige, bei welchen sie selbst in einer späteren Spoche nach gewaltsamen Krisen, die ihr bisheriges

diein von Grund aus erschüttern, möglich werden. Dagegem eschieht es selten oder nie, daß ein Volk zum zweiten Male in ie Lage kommt, sich wahrhaft gute und seiner würdige Gesetz zu eben. "Es kann sich frei machen, so lange es sich im Zustander Varbarei befindet; es vermag dies nicht mehr, wenn die ihm inwohnende politische Triedkraft einmal verbraucht ist." Die meren Unruhen, welche dann einzutreten pflegen, werden es alleig zu Grunde richten, ohne daß die Revolutionen, in welchen e verlausen, im Stande sind, ihm seine frühere Lebenskraft zusüczugeben. "Sodald es seine Fesseln gebrochen hat, fällt es in eine Theile auseinander und hört auf, zu existiren. Es bedarf ortan nicht des Befreiers, sondern eines Herrn."

Eine gute Gesetzgebung setzt aber nicht nur einen geeigneten. zeitpunkt, sondern auch eine angemessene Begrenzung bes Genietes voraus, auf welchem sie gelten soll. Sie wird unmöglich, venn der Umfang des Staates ein gewisses Maß überschreitet, der hinter bemselben zurückbleibt. Ift bas Territorium zu klein, o fehlt es ben gesetzlichen Bestimmungen an einem ausreichenben. Memeinen Inhalte und nicht minder an dem nothwendigen. miteren Wirkungskreise. Ist es bagegen zu groß, so forbert esei ben mannigfach abweichenben Ansprüchen und Bebürfnissen einer einzelnen Theile so viele und so verschiedenartige Gesetze, aß ihre Fassung von Unklarheit und Widersprüchen kaum frei zu. thalten, ihre genaue und vollständige Kenntniß aber nur Wenigen reichbar ist, während zugleich ber ausgebehnte Raum eine gerügenbe Controle über ihre Handhabung unthunlich macht. Großedaaten sind überhaupt wenig geeignet, die Zwecke der sozialen Bemeinschaft zu fördern. Sie bebingen eine komplicirte und kost= pielige Verwaltung, die boch unwirksam bleibt und bleiben muß, wil die Bürger in ihrer großen Mehrzahl wie einander, so aucher Regierung ferne stehn, und darum für sie keine persönliche änhänglichkeit und Theilnahme haben können. Nur auf einem: beschränkten Raume bildet sich zwischen bem Volke und seinen: Reitern jene lebendige Wechselbeziehung aus, welche allein den ge= wihlichen Fortbestand eines Gemeinwesens verbürgt.

Fragt man aber, wie denn das für den Staat angemessene Maß des Umfangs genauer zu bestimmen ist, so antwortet Kousseau: Sein Gebiet hat da die richtige Größe, wo es zur Irhaltung seiner Angehörigen ausreicht. Er fügt hinzu, daß er uch umgekehrt grade soviele Bewohner zählen muß, als der Boden, auf welchem sie leben, zu ernähren vermag. Eine zu gezinge Bevölkerung setzt ihn beständig den Angriffen der mächtigeren lachbarn aus; wird sie zu stark, so kann er nicht umhin, selbst

eine Erweiterung seiner Grenzen anzustreben. In bem einen wie in dem anderen Falle erhält er einen kriegerischen Charakter. Staaten aber, für die der Krieg ein Bedürfniß ist, sind ebensoschwach und abhängig, wie diesenigen, deren Existenz auf Handel und Industrie beruht. Auch liegt es auf der Hand, daß ein Volk, dessen Sinn vorzugsweise auf kriegerische Unternehmungen gerichtet ist, selten oder nie die ruhige Stimmung sinden wird, deren es zu einer gesetzgeberischen Thätigkeit bedarf. In Zeiten der Aufregung, mag diese nun durch äußere Gesahren oder durch innere Unruhen veranlaßt werden, kann das Werk der Gesetzgebung nicht gedeihen; die besonnene Ueberlegung und allseitige Erwägung, welche sie ersordert, setzt eine im Innern friedliche und nach Außen gesicherte Lage des Staates voraus.

Treffen die Voraussetzungen zu, von welchen die Möglickeit einer guten Gesetzgebung abhängt, so kann sie auch ben Zweck erreichen, den sie anstreben muß. Dieser ist kein anderer als "bie Begründung einer möglichst großen Wohlfahrt Aller", die ihrerseits zunächst und vorzugsweise auf der Sicherstellung ter allgemeinen Freiheit und Gleichheit basirt. Jede Ab. hängigkeit ber Bürger von einander raubt dem Staate einen Theil seiner Kraft; die Gleichheit aber ist schon beshalb nöthig, weil ohne sie die Freiheit nicht bestehen kann. Nun ist es zwar weber möglich, noch auch erforderlich, daß jeder Einzelne ein gleiches Maß von Macht und Vermögen besitze. Wohl aber kann und muß die Gesetzebung dahin wirken, daß Niemand im Staate mächtig genug ist, um Gewalt üben ober sich ber Herrschaft ber Gesetze entziehen zu können. Sie hat nicht minder bafür zu sorgen, daß die Bürger weder durch zu großen Reichthum befähigt werden, Andere zu erkaufen, noch durch Mangel und Dürftigkeit genöthigt werden, sich erkaufen zu lassen. Der Reichthum seiner Angehörigen ist für den Staat ebenso gefährlich, wie ihre Armuth; man muß dahet diese Extreme einander so viel wie möglich zu nähern suchen. Freilich wäre es noch besser, wenn man sie ganz fern halten könnte. Doch ist das nicht thunlich; die Entwickelung des sozialen Lebens hat immer und überall die Tendenz, die Gleichheit des Vermögens und der Macht aufzuheben. Läßt sich aber dieser nothwendige Gang der Dinge nicht ändern, so kann er boch durch zweckmäßige Vorkehrungen gehemmt werden. Jebenfalls liegt, grade weil die Macht der Verhältnisse die Gleichheit beständig zu vernichten broht, der Gesetzgebung die Pflicht ob, diefelbe mit allen zu Gebote stehenden Mitteln aufrecht zu erhalten. Sie darf sich dieser Aufgabe um so weniger entziehen, da eine zu weit gehende Ungleichheit in Rang und Besitz die der bürgerlichen und politischen Rechte zur nothwendigen Folge hat.

Uebrigens gilt, wenn irgendwo, so hier der Grundsat: Eines schickt sich nicht für Alle. Jedes Bolt bedarf eines besonderen Spftems politischer Institutionen, welches ebensosehr durch die Natur des Landes, wie durch den Charakter und die Lebensweise seiner Bewohner bedingt wird. Rousseau demerkt sehr mit Recht, daß die Berfassung eines Staates um so fester begründet ist, je enger sich die Gesetze an die natürlichen Berhältnisse anschließen, und je mehr sie sich darauf beschränken, diese zu sichern, zu bezgleiten und zu berichtigen. Gilt das zunächst von den gewöhnzlichen Civil- und Eriminalgesetzen, so sindet es doch auch auf die politischen oder Berfassungsgesetze Anwendung. Der nächstsolgende Abschnitt unseres Werkes, welcher sich speziell mit der Regierung und Verwaltung des Staates beschäftigt, dietet wiederholt Gezlegenheit, sich davon zu überzeugen.

Rousseau leitet die Erörterungen dieses britten Buches mit ter Bemerkung ein, daß über Wesen und Zweck ber Regierungs= gewalt im Allgemeinen sehr unklare Vorstellungen herrschen. hält es daher für nöthig, vor Allem den Begriff berselben zenau zu bestimmen. Ihm ist die Regierung eine Mittelbehörde, die, wischen den Souverain und die Unterthanen gestellt, um den gegenseitigen Verkehr bieser beiben Faktoren bes Staatslebens zu ermöglichen, ben Beruf hat, die Gesetze auszuführen und die öffent= liche Freiheit aufrecht zu erhalten. Ihre Nothwendigkeit ergibt sich baraus, daß ber Souverain als solcher nicht befugt ist, die von ihm gefaßten Beschlüsse selbst in Wirksamkeit zu setzen. Wie icon früher hervorgehoben wurde, müssen alle von ihm ausgehenben Afte einen allgemeinen Charafter tragen. Berufen, die Gesetze zu geben, darf er sich grade deshalb nicht mit den einzelnen handlungen befassen, welche die Anwendung berselben auf concrete Fälle erfordert. Vielmehr bedarf er zur Ausführung seines Willens einer besonderen Exekutivbehörde, die allerdings, was die Personen angeht, aus welchen sie besteht, mit ben Trägern ber gesetzgebenben Gewalt zusammenfallen mag, nach ihrer Natur und Bestimmung aber von dieser wesentlich verschieden ist. Rousseau nennt fie als Ganzes ben Fürsten, ihre einzelnen Mitglieber bagegen Magistrate, und weist nachbrücklich darauf hin, daß sie nicht aus eigener Macht existirt, sondern Dasein und Autorität lediglich einem Auftrage bes Souverains verbankt. Doch ist sie barum keineswegs ein passives Werkzeug ober eine willenlose Maschine. Im Gegentheil hat auch sie einen eigenthümlichen Willen und ein besonderes Ich, welches sich zu erhalten und in seiner Sphäre mit Recht geltend zu machen sucht. Es versteht sich aber von selbst, daß ihr Wille sich dem durch den Souverain vertretenen allges meinen Willen, welchem unter allen Umständen die alleinige Herrschaft im Starte auf über werdenen werden.

schaft im Staate gebührt, unterordnen muß.

Ueber ihre Einrichtung läßt sich keine allgemein gültige Borschrift geben. Rousseau glaubt nicht, daß irgend eine Regierungsform als die absolut beste bezeichnet werden kann. gibt es seiner Ansicht nach für jeben Staat nur eine, die gut zu nennen ist, und diese wird vorzugsweise durch die Größe des Landes und seiner Bevölkerung bedingt. Zunächst aber unterscheiben sich die Regierungen nach bem Grabe ihrer Stärke. Dieselbe wächst und vermindert sich mit der ab- und zunehmenden Anzahl ihrer Mitglieber. Die stärkste Regierung ist die eines Einzelnen, weil in diesem Falle der Wille, welcher der exekutiven Gewalt als solcher einwohnt, und der individuelle Wille ihres Trägers mit einander verbunden sind. Diese Verbindung wird um so lockerer, und die aus ihr entspringende Kraft um so geringer, je mehr Personen an ber Regierung Theil haben. selbe ist deshalb da am schwächsten, wo die ausführende und die gesetzgebende Macht in benselben Händen liegen, d. h. wo die Funktionen der Exekutive von der Gefammtheit der Bürger aus-Man muß sich indeß hüten, die Stärke ober geübt werben. Schwäche einer Regierung als einen richtigen Maßstab für ihren Werth oder Unwerth zu betrachten. Die beste Regierung ist ohne Zweifel die, deren Wille mit dem allgemeinen Willen zusammen-Diese Uebereinstimmung aber wird um so inniger und vollständiger sein, je größer die Zahl der Regierenden ift. also im Interesse ihrer Stärkung, die Regierungsgewalt zu koncentriren, so erfordert umgekehrt bie Rücksicht auf die Wohlfahrt bes Gemeinwesens, sie möglichst zu vertheilen. Die Gesetzebung hat die Aufgabe, diese entgegengesetzten Ansprüche auszugleichen; es liegt ihr ob, die Kraft und den Willen der Regierung gemäß ben Anforderungen der jedesmaligen Lage des Staates in tas richtige Berhältniß zu setzen.

Man pflegt für die Regierung, je nachdem sie in der Hand sämmtlicher Bürger oder einer Mehrheit von solchen oder eines einzigen von ihnen liegt, drei Grundformen anzunehmen: die demostratische, aristofratische und monarchische. Dieselben treten indek selten oder nie in ihrer vollen Reinheit auf, sondern gehen vielsach in einander über, erleiden mehr oder weniger eingreisende

Modifikationen und bilden so zahlreiche Mischformen. Welche von ihnen die beste sei, ist eine zwar oft ventilirte, aber im Grunde sehr müßige Frage. Es ist eben jede an ihrem Orte gut, und kommt es nur darauf an, die Bedingungen zu ermitteln, unter welchen sie vor den übrigen den Vorzug verdient. Im Allgemeinen kann gesagt werden, daß sich die Monarchie für große, die Aristostratie für mittlere, die Demokratie für kleine Staaten eignet, weil mit dem Umfange und der Bevölkerung eines Landes die Araft der Regierung in gleichem Verhältnisse wachsen muß. Doch sehen wir uns die verschiedenen Staatsordnungen etwas genauer an; ihr eigenthümlicher Charakter und Werth wird so deutlicher ins Licht treten.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß die bemokratische Form ber Regierung den Prinzipien des Rousseau'schen Staates meisten entspricht. Wenn die Gesammtheit ber Bürger die Gesete gibt, sollte sie auch befugt und geeignet sein, dieselben zur Anwendung zu bringen. Auch ist, scheint es, die Geltung des all= gemeinen Willens ta am besten gesichert, wo bie Träger besselben zugleich auch mit seiner Ausführung betraut sind. Indeß Rousseau benkt nicht daran, diese Consequenz so unberingt anzuerkennen. Zwar hält er die reine Demofratie für die höchste und vollenbetste Staatsform. Aber sie gilt ihm grade deshalb als ein Ibeal, bessen Berwirklichung auf Erben unmöglich ist. "Gäbe es ein Bolk von Göttern, so würde es sich demokratisch regieren; unter Menschen hat es nie eine wahre Demokratie gegeben, noch wird es jemals eine solche geben. " Könnte sie aber ins Leben treten und dauernden Bestand gewinnen, so würde damit die Regierung im Grunde wegfallen. Und dieser Berlust wäre leicht zu ertragen; ein Bolk, welches sich selbst stets gut regiert, braucht eben nicht regiert zu werden. Doch lassen wir die Utopien bei Seite und halten wir uns an die Wirklichkeit. Sie lehrt uns, daß in den primitiven Staaten die aristokratische Regierungsweise vorherrscht. Die natürliche Ordnung der Dinge bringt es mit nich, daß die Leitung des Gemeinwesens den bejahrteren Familienhäuptern zufällt. Aus dieser natürlichen Aristofratie des Alters und der mit ihm verbundenen größeren Einsicht und Autorität entwickelt sich dann später theils die Wahlaristokratie der durch ihre Tüchtigkeit hervorragenden Bürger, theils die erbliche Aristofratie gewisser privilegirter Familien oder Boltsklassen. Rousseau erklärt die lettere für die schlechteste, die erstere dagegen für die beste aller Regierungsformen. Er hält es für ebenso beilsam wie naturgemäß, wenn die Weisen über die Bölker herrschen, rorausgesett, daß es zu beren Besten geschieht. Freilich läßt sich

in einer Aristokratie die Gleichheit aller Bürger nicht strenge durchführen; vielmehr werden bei der Wahl der Behörden die Wohlhabenden und Reichen vorzugsweise in Betracht kommen. Doch hat das wenig zu bedeuten, wenn man sie nur nicht immer und ausschließlich, auch nicht ihres Vermögens wegen, sondem lediglich deshalb bevorzugt, weil sie mehr Muße, vielleicht auch

eine größere Befähigung haben.

Was die monarchische Regierung angeht, so muß zugegeben werben, daß sie von allen die stärkste und geeignet ist, das relativ größte Maß von Kraft zu entwickeln. Leider steht diesem großen Vorzuge ein noch größerer Mangel zur Seite; ihr Zweck ist nicht bas öffentliche Wohl, sondern das persönliche Interesse des Fürsten. "Die Monarchen streben vor Allem nach einer möglichst unbeschränkten Gewalt; die Macht, welche ihnen die Liebe des Bolkes verleiht, befriedigt sie nicht, weil sie an Bedingungen geknüpft ist; sie wollen Unterwerfung und schweigenden Gehorsam, und ziehen baher stets die Unterjochung des Landes seiner Blüthe vor. " Ueberbies erforbert das monarchische Shstem mannigfache Awischenstufen des Ranges und der Macht, welche, wie der Abel in seinen verschiedenen Formen und Graben, mit der bürgerlichen Gleichheit unverträglich sind, weil sie dieselbe durch die ihnen zustehenden Vorrechte aufheben. Auch ist der Fürst selten oder nie in der Lage, die Regierung allein zu führen; er bedarf ber Gehülfen, die sich dann seiner Autorität bedienen, um Land und Volk in ihrem eigenen Interesse auszubeuten. Wäre es Umfang bes Staates ben Fähigkeiten bes jebesmaligen Regenten genau anzupassen, so könnte ihm bessen Herrschaft vielleicht för-Wie die Dinge aber einmal liegen, ist er in der Regel für ihn zu groß oder zu klein. Ein weiterer Uebelstand der Monarcie sind die Zwischenreiche, welche mit dem Tode des Fürsten einzutreten pflegen. Sie rufen mehr ober minter sturmische Bewegungen hervor, die oft auf längere Zeit die friedliche Entwickelung des Staates unterbrechen und selbst seine Existen; nicht selten in Frage stellen. Schlimmer noch ist die Corruption, welcher das Volk durch die Umtriebe der Thronkandidaten, durch den Kauf und Verkauf der Wahlstimmen anheimfällt. Führt man aber, um diese Gefahren abzuwehren, die Erblichkeit ein, so kommt man aus bem Regen in die Traufe. Die Jugend und Unfähigkeit der Fürsten, das Regiment der Günstlinge und Minister, der stete Wechsel bes Regierungsspstems, diese und andere unvermeidliche Uebel sind größer und tem Gemeinwesen verberblicher, als die, welche die Wahlmonarchie im Gefolge hat.

llebrigens kann jede der bisher erörterten Regierungsformen

in einer zwiefachen Gestalt auftreten. Sie ist nämlich entweber einer einzigen Behörde oder einer Mehrheit von solchen anvertraut, und insofern einfach ober zusammengesetzt. Streng genommen ift freilich das Lettere immer der Fall, da bie Ausübung. der Regierungsgewalt überall eine Theilung derfelben nothwendig Indeß sind die Befugnisse, welche den verschiedenen Inhabern zustehen, in der Regel von ungleicher und abgeleiteter Art, jo daß sie die Einheit der höchsten Exekutive, in deren Namen und Auftrag sie ausgeübt werben, keineswegs beeinträchtigen. wirkliche Theilung der ausführenden Gewalt findet nur da ftatt, wo ihre Träger gleichen Antheil an ihr haben, sei es nun, daß sie, wie in England, gegenseitig von einander abhängen, oder, wie in Polen, zwar mit beschränkter Machtsphäre, aber unabhängig neben einander stehen. Mit Recht hebt Rousseau die Gefahren und Nachtheile hervor, welche die letztgebachte Einrichtung für den Staat nach sich zieht; eine so gespaltene Regierung ist nach seinem Dafürhalten tie schlechteste von allen. Ueberhaupt aber gibt er den einfachen Regierungsformen vor den zusammengesetzten entschieden den Vorzug. Doch räumt er andrerseits ein, daß unter Umständen eine Theilung ber Exekutive zum Behufe ihrer Schwächung, oder auch um sie zu stärken, nothwendig werden kann. Auch hält er es für rathsam, daß in gewissen Fällen eine besonbere Magistratur geschaffen wird, um die legislative und die exe= tutive Gewalt im Gleichgewicht zu erhalten.

Im Allgemeinen aber wird die Zweckmäßigkeit einer Regierung in hohem Grabe burch die Beschaffenheit bes Landes bedingt, für welche sie bestimmt ist. Die Unterschiede der Lage und des Rlimas sind in dieser Beziehung ebenso wichtig, wie der größere ober geringere Reichthum an Produkten. Kann ja doch ein sozialer Berein nur da bestehen, wo die Individuen mehr produziren oder besitzen, als sie zur Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse ge= brauchen; immer und überall lebt ber Staatsförper von bem Ueberflusse seiner einzelnen Glieder. Dieser Ueberschuß ist ber Größe nach sehr verschieden und kommt es barauf an, daß er zur Consumtionsfähigkeit bes Staates ober seiner Regierung in richtigem Verhältnisse steht. Die letztere, mit anderen Worten die Steuerlast, wird um so größer und drückenter, nicht je höher die Abgaben sind, sondern je ferner die einzelnen Bürger ber Regierung treten, je weniger daber die für biefe verwandten Gelber zu ihnen zurückehren. Ebenbarum macht sie sich in ber Demokratie 2m wenigsten, in Monarchien am meisten fühlbar, woraus folgt, baß jene sich für arme, diese für reiche Bölker eignet, während die Aristokratie in Ländern am Orte ist, welche sich eines mittleren

Wohlstandes erfreuen. — Was den Einfluß der klimatischen Lage betrifft, so glaubt Rousseau, daß der Süden stets der monarchischen Regierung den Vorzug geben wird, wenn er sie auch zeits. weilig durch eine andere ersett, daß ferner der hohe Norden die Begründung einer haltbaren politischen Ordnung kaum zuläßt, und nur die in der Nitte gelegenen Länder einen geeigneten Voden darbieten, auf welchem sich freie Verfassungen entwickeln und behaupten können.

Aus bem Gesagten ergibt sich, wie unmöglich es ist, irgent eine Regierungsform von vorn herein ober prinzipiell für die beste zu erklären. Dagegen läßt sich in jedem einzelnen Falle "Die Res ihr Werth ober Unwerth mit Sicherheit feststellen. gierung eines Landes ist gut, wenn und solange die Zahl ter Bewohner sich vermehrt." Denn diese Zunahme der Bevölkerung gibt einen untrüglichen Beweis bafür, daß wie das Volk im Ganzen, so auch die einzelnen Bürger sich erhalten und gebeiben. Sie ist aber auch das einzige Zeichen, an welchem man, ohne sich ber Gefahr einer Täuschung auszusetzen, erkennen kann, daß die Regierung ihren Zweck wirklich erfüllt. Die Ruhe, teren sich ein Staat im Innern erfreut, bietet bafür ebensowenig eine zuverlässige Gewähr, wie der Glanz, welchen er nach Außen bin verbreitet, oder die Höhe der geistigen und fünstlerischen Bildung, zu welcher seine Angehörigen sich etwa erhoben haben.

Wie vortrefflich eine Regierung aber auch sein mag, sie hat als solche stets die Tendenz, den Staat zu unterbrücken. dies ein unvermeidliches Gebrechen, welches jedem staatlichen Organismus von dem Augenblicke seiner Entstehung an einwohnt und nothwendig früher ober später seine Auflösung herbeiführt. Die Natur der Sache bringt es mit sich, daß der particulaire Wille, von welchem die Regierung beseelt und geleitet wird, sein Machtgebiet beständig zu erweitern sucht, um schließlich bie alleinige Herrschaft an sich zu reißen. Auch wird er dieses Ziel im Laufe der Zeit um so gewisser erreichen, da ihm kein anderer Wille von gleicher Kraft zur Seite steht, der ihn daran verhindern könnte. Er kommt bemselben aber um so näher, je mehr die Regierung sich verengert, d. h. von einer größeren Zahl berer, welche an ihr Theil haben, an eine kleinere übergeht. Die fortgesetzte Verminderung ihrer Mitglieder muß daher als ein Zeichen ihrer fortschreitenben Entartung betrachtet werten. Leiber ist sie nicht zu verhindern; es liegt eben im Wesen jedes Sonderwillens, daß er sich immer mehr zu concentriren strebt. Dazu kommt, daß alle Beränderungen, von welchen die Regierung betroffen wirb, aus ihrer jeweiligen Schwäche entspringen; bieser aber läßt sich immer nur baburch abhelfen, daß man bie Gewalt ber Exekutive burch eine größere Concentration verstärkt. Jebenfalls würde der Staat einem schnellen und sicheren Untergange zugeführt werben, wollte man jemals den umgekehrten Weg einschlagen und die sich ohnehin abnutende Kraft der Regierung durch eine Bermehrung ihrer Mitglieder noch weiter schwächen. Es bleibt somit nichts übrig, als die Dinge ihren natürlichen Gang gehen zu lassen. Derselbe bietet wenigstens ben Vortheil, baß er nur langfam und allmälig dem nothwendigen Ausgange zuführt. Uebrigens verläuft der in Rede stehende Prozeß schneller, wenn einzelne Mitglieder der Regierung die Macht aller usurpiren, indem sie ihre bisherigen Collegen entweder ausstoßen ober zu bloßen Figuranten herabbrücken. Hat aber einmal die Exekutive die erforderliche Stärke gewonnen, so wird sie auch bald die Souverainetät an sich zu bringen wissen. In dem Augenblicke, wo ihr bas gelingt, ist die Auflösung des Staates vollzogen; fortan stehen die regierenden Machthaber den einfachen Bürgern nur noch als Herren und Thrannen gegenüber, und die Bürger, welche dem Rechte nach in den Stand ihrer natürlichen Freiheit zurücktreten, gehorchen ihnen nicht mehr aus Pflicht, sondern lediglich aus Zwang.

Es ist nicht anders: jedes, auch das bestconstituirte Gemeinwesen muß zu Grunde gehen. Der politische Körper stirbt ganz ebenso, wie der Leib des einzelnen Menschen, von der Geburt an, und er kann dem Tobe um so weniger entgehen, da er die Ursache seiner Zerstörung in sich selber trägt. Es ist baber unmöglich, ihm eine ewige Dauer zu geben. Wohl aber läßt sich sein Leben durch Anwendung geeigneter Mittel erheblich verlängern. Es kommt nur darauf an, daß die Quelle dieses Lebens genau erkannt und beständig in Fluß erhalten wird. Diefelbe liegt nicht, wie man wohl hat glauben machen wollen, in der Regierung, sondern in der souverainen, sich durch die Gesetzgebung bethätigenden Gewalt. Die Exekutive ist das Gehirn, die legislative Macht aber das Herz des Staates, und erst wenn das Herz stille steht, hat das Leben ein Ende. Die Existenz bes Staates hängt daher keineswegs von der seiner Regierung Sie beruht ebensowenig auf bem Fortbestande ber vorhandenen Gesetze. Bleibt nur die Macht, welche sie ins Leben ruft, unangetaftet, so können die Gesetze selbst jeden Augenblick ohne Gefahr für das Gemeinwesen geändert werden. Damit soll indeß nicht gesagt sein, daß solche Aenderungen gut und wünschenswerth Rousseau ist im Gegentheil der Ansicht, daß sie möglichst vermieden werden müssen und nur im Nothfalle stattfinden dürfen. Die Autorität ber Gesetze mächst mit der Dauer ihres Bestandes;

in einem wohlgeordneten Staate ist die Achtung, welche ihnen von Seiten der Bürger zu Theil wird, um so größer, je älter sie sind. Umgekehrt ist die Geringschätzung, welche die bestehenden Gesetze erfahren, schon deshalb ein Beweis für den Verfall des Gemein-wesens, weil sie nicht mehr bestehen würden, wenn der souveraine Wille in der Lage wäre, seine naturgemäßen Funktionen auszuüben.

Wie jede andere Krast, so erhält sich auch die, welche dem Staate bas Leben gibt, durch eine fortgesetzte Wirksamkeit. Souverain aber bethätigt sich in der Gesetzgebung und kann füglich nur handelnd auftreten, wenn das Bolk versammelt ist. ist baber unbedingt nothwendig, daß solche Volksversammlungen zu bestimmten, burch bas Gesetz festgestellten Zeiten regelmäßig Wie oft sie einzuberufen sind, hängt von Umwiederkehren. ständen ab, jedenfalls um so öfter, je größer die Macht ber Exekutive ift. Dabei dürfte es rathsam sein, falls das Gebiet bes Staates einen beträchtlichen Umfang hat, ihren, wie ben Sit der Regierung, von Zeit zu Zeit wechseln zu lassen, damit sich Wichtiger keine das Land dominirende Hauptstadt bilden kann. ist, daß alle Bürger persönlich an ihnen Theil nehmen. Meint man, bies sei in großen Staaten mit zahlreicher Bevölkerung unmöglich, so beweisen, wie Rousseau glaubt, die Comitien ber Römer und die Maifelder der alten Franken das Gegentheil. Freilich mag, was vor Zeiten recht wohl thunlich war, gegenwärtig in manchen Ländern, deren Umfang sich über alles vernünftige Maß hinaus erweitert hat, unthunlich sein. Doch darf man den Mißbrauch großer Staaten bem nicht entgegenstellen, der nur fleine für zuläffig hält.

Sobald und solange aber das Volk zur Ausübung seiner Souverainetät versammelt ist, bleiben die Befugnisse der Exekutive Die Inhaber berselben treten für diese Zeit in die Reihe ber einfachen Bürger zurück, die nun durch keine Unterschiede der politischen Stellung und Autorität mehr gesondert und alle gleich unverletzlich sind. Es ist baber nicht zu verwundern, daß die Regierungen sich immer und überall bemüht haben, die allgemeinen Volksversammlungen möglichst zu beschränken ober auch ganz zu beseitigen. Natürlich kann da, wo ihnen das gelungen, von bürgerlicher Freiheit keine Rebe mehr sein. Dieselbe fehlt aber nach ber Ansicht Rousseau's auch schon dann, wenn eine Nation die ihr zustehende Souverainetät nicht selbst und uns mittelbar, sondern durch ihre bazu committirten Vertreter ausübt-In dem Augenblicke, in welchem sich das Volk Repräsentanten gibt, verliert es seine Freiheit, hört es im Grunde auf, zu Der Souverain kann eben burch Niemanden vertreten existiren.

rben, und jedes Geset, welches nicht von sämmtlichen Bürgern nehmigt worden, ist null und nichtig. Auch haben, sügt Rousseau zu, die freien Bölker des Alterthums die Institution der Verstung nicht gekannt. "Sie stammt vielmehr aus den sinsteren iten der ungerechten und widersinnigen Feudalherrschaft, in icher die Natur des Menschen erniedrigt und sein Name entst wurde." Entsprungen aus dem Uebergewichte, welches die ivatinteressen über das öffentliche Wohl gewonnen haben, gleicht in Wesen und Wirkungen ganz jener andern modernen Einstung, die es den Bürgern gestattet, ihre dem Vaterlande uldigen Dienste durch Bezahlung von Soldsnechten abzukausen.

Uebrigens leugnet Rouffeau nicht, baß bas Spstem ber Bertung auch sein Gutes hat 3). Doch ist er überzeugt, daß die ichtheile, welche es mit sich bringt, entschieden überwiegen. cont namentlich die Käuflichkeit der Deputirten, wozu ihm aller= 198 der damalige Zustand ber Volksvertretung in England, dem izigen größeren Staate, in welchem sie zu jener Zeit in irksamkeit war, genügende Veranlassung bot. Vielleicht würde heutzutage, wo die Beschuldigung, daß die Abgeordneten ihr iterland für schnöbes Geld verkaufen, nur noch ausnahmsweise trifft, es ihnen zum Vorwurfe machen, daß sie nicht selten die ohlfahrt Aller den Interessen ihres Standes oder ihrer Partei chsetzen. Jedenfalls würde er, trot ber veränderten Lage ber inge, an dem Grundsatze festhalten, daß, wenn denn einmal die röße der Staaten nicht erlaube, die Gesammtheit der Bürger gemeinsamen Berathungen zu vereinigen, die Vertreter der rtion sich lediglich als beren abhängige Mandatare betrachten d darum nur vorläufige Beschlüsse fassen dürfen, die zu er befinitiven Gültigfeit ber ausbrücklichen Sanktion bes ganzen olfes bedürfen. Besser freilich, wenn dieser Umweg vermieden rden kann. Rousseau kommt doch immer wieder darauf zurück, ß in unseren Zeiten, wo die Theilnahme am öffentlichen Leben i der großen Mehrzahl der Bürger in der meist nothwendigen orge für ihre persönlichen Interessen erstirbt, der Souverain ne Rechte nur in sehr kleinen Staaten, die ihm eine unmittelre Selbstthätigkeit nicht nur gestatten, sondern mehr ober niger aufzwingen, zu behaupten vermag. Zwar weiß er sehr phl, daß die Schwäche der kleineren Staaten ihre Existenz beindig gefährdet und beshalb mit Recht gegen sie geltend ge= acht wird. Er glaubt indeß nachweisen zu können, "daß und wie bie äußere Macht eines großen Volkes mit der bequemen und blgeordneten Berwaltung eines kleinen Staates vereinigen läßt." iter hat er diesen Nachweis nicht geliefert; das Kapitel "über

vie Conföberationen, ein ganz neuer Gegenstand, für welchen bie Prinzipien noch erst aufzustellen sind", ist von ihm zwar in Aussicht genommen, aber nicht geschrieben worden. Es bleibt aber immer von Interesse, zu constatiren, daß er den fruchtbaren Gedanken, die Gegensäte von Klein- und Groß-Staat oder von Macht und Freiheit auf dem Wege des Bundesstaates mit einander zu versöhnen, klar und bestimmt erfaßt hatte, bevor terselbe wenige Jahrzehnte später jenseits des Oceans, wenn nicht zuerst, so doch in größerem Maßstade und auf einem weiteren Gediete verwirklicht wurde. Kann man auch nicht sagen, daß seine Andeutungen auf den Gang der Dinge in Amerika bestimmend eingewirkt haben, sie sind doch weder dort, noch anderwärts, we die staatliche Entwickelung einen ähnlichen Verlauf genommen, ohne mehr oder minder wirksamen Einfluß geblieben.

Doch wir kehren zu unserem Ausgangspunkte zurück. Die Gewalt ber Exekutive erlischt, wenn der Souverain als solcher Nimmt der Auftraggeber seine Angelegenselbstthätig auftritt. heiten persönlich in die Hand, so verliert die Vollmacht seines Manbatars ihre Geltung. Die Regierung übt aber ihre Funktionen nur fraft eines Auftrages aus, ben ihr ber Souverain gegeben hat und darum auch, sobald es ihm beliebt, wieder ent-Diese Consequenz wird freilich vielfach bestritten. ziehen kann. Gibt man auch zu, daß die Regierungsgewalt ursprünglich durch Uebertragung begründet worden sei, so leugnet man doch, daß sie, einmal vorhanden, wieder aufgehoben werden könne, weil sie in Folge bes Vertrages, der sie ins Leben gerufen, ständiges, auf eigenem Rechte beruhendes Dasein gewonnen habe. Ein Vertrag aber, wie er hier vorausgesetzt wird, ist niemals, weder ausdrücklich noch stillschweigend, abgeschlossen worden, ba das ber Natur der Sache nach unmöglich war. Der Souverain kann seine Macht mit Niemandem theilen, ohne die Basis seiner eigenen Existenz zu zerstören; jede Uebereinkunft, durch welche er auf einen Theil seiner Befugnisse verzichtet, involvirt eine Berletzung des Grundvertrages, fraft dessen er besteht. Ist sie schon beshalb unstatthaft, so würde sie doch auch, selbst wenn sie that, fächlich bestände, rechtlich ungültig sein, da, wie früher bemerkt wurde, der Repräsentant des allgemeinen Willens nicht befugt ist, Alte von partikulärem Inhalte zu vollziehen. Gesetzt aber, daß ihrem Abschlusse nichts im Wege stände, wo ist die Macht, welche ihre Ausführung leitet und controlirt? Stehen Souverain und Regierung gleichberechtigt neben einander, so gibt es keine höhere Instanz, die ihre etwaigen Conflitte schlichten könnte.

In Wahrheit beruht die Autorität der Exekutive nicht auf

einem für immer gültigen Bertrage, sondern auf einem wider= rufbaren Commissorium. Der Aft aber, durch welchen die Regierung constituirt wird, besteht aus zwei ganz verschiebenen Handlungen. Hat der Souverain in seiner Eigenschaft als Gesetzgeber den Beschluß gefaßt, daß und in welcher Form die Regierung ins Leben treten soll, so entkleidet er sich für eine Weile seines legislativen Charakters, um als höchster Magistrat die Er= nennung ihrer Mitglieder vorzunehmen. Zu dieser Wahl bedarf es keines Gesetzes; sie ist lediglich die Ausführung eines solchen und kann daher nicht durch die legislative, sondern nur durch die cretutive Behörde vollzogen werben. Muß zu dem Ende, da die Träger beiber Gewalten dieselben sint, sich die eine gewissermaßen in die andere umwandeln, so ist das nicht auffallender, als wenn etwa ras englische Unterhaus den gewöhnlichen Gang ber Verhandlungen unterbricht, um, wie man bas nennt, ins Committee zu gehen. Uebrigens ergiebt sich aus bem Gesagten, daß die demokratische Regierungsform die ursprünglichste und naturgemäßeste Jede andere sett sie bereits voraus, weil keine eingeführt werben fann, ohne bag bie Gesammtheit ber Bürger bas Regidie Hand wenigstens für einen Augenblick in nommen hat.

Aus dem Rechte des Souverains, die Regierung einzusetzen, folgt das andere, sie wieder aufzuheben oder in ihrer Form, wie in ihren Trägern, beliebig umzugestalten. Er bewahrt und übt diese Befugniß in seinen periodischen Versammlungen, in welchen, bevor zu anderweiten Berathungen übergegangen wird, die doppelte Frage vorzulegen ist, ob er ben Fortbestand ber Regierung unb die fernere Amtsthätigkeit ber mit ihr betrauten Personen Doch hebt Rousseau ausbrücklich hervor, daß nur das gesammte Volk, keineswegs irgend ein Bruchtheil desselben, die Antwort zu geben habe. Auch macht er barauf aufmerksam, wie es grade in diesem Falle ganz besonders auf eine strikte Beobachtung ber gesetzlichen Formen ankomme. Es ist seines Erachtens stets gefährlich, die bestehende Regierung zu ändern, und nicht so leicht, mit Sicherheit zu ermitteln, ob das Volk eine solche Aenderung wünscht. Ebenbarum kann sich jede Regierung ohne besondere Schwierigkeit, selbst gegen ben Willen des Bolkes, behaupten. Sie braucht nur im Interesse ber gesetzlichen Ordnung zu verhindern, daß dieser Wille sich ausspricht, um dann das allgemeine Schweigen für eine Bestätigung ber ihr übertragenen Gewalten auszugeben.

In ben bisherigen Erörterungen war von den nothwendigen Grundlagen und den constitutiven Elementen des Staatslebens die Rede. Es bleibt noch übrig, einige Verhältnisse und Institutionen zur Sprache zu bringen, die theils für den weiteren Ausbau des politischen Gebäudes, theils für die Sicherung seines Bestandes von Wichtigkeit sind. Rousseau behandelt dieselben im vierten und letzten Buche seines Werkes.

Er spricht hier gleich im Eingange die tröstliche Ueberzeugung aus, daß das Prinzip des Staates, der allgemeine Wille, nie ganz unwirksam, und ebensowenig sein Zweck, bas gemeinsame Wohl Aller, jemals völlig aus den Augen verloren wird. Beide kommen vielmehr selbst dann noch zu ihrem Rechte, wenn die einzelnen Bürger sich lediglich durch die Rücksicht auf ihre persönlichen Interessen leiten lassen. Zwar wird in diesem trauris gen Falle Jeder unbedenklich das gemeine Beste dem eigenen Bortheile unterordnen, aber doch nur solange, als das eine mit dem andern collidirt. Steht sein Privatinteresse nicht in Frage, so will er das allgemeine Wohl schon deshalb, weil es auch ras seinige ist. Es wäre daher ein Irrthum, zu glauben, daß es einem Bolke jemals an einem gemeinsamen Wollen und Streben fehlen könne. allgemeine Wille ist unzerstörbar; er lebt und wirkt beständig fort, und kommt es nur barauf an, daß er stets befragt und baburch Diese Antworten brauchen, abveranlaßt wird, zu antworten. gesehen von einem unten näher anzugebenden Falle, nicht grade einstimmig zu sein; der allgemeine Wille ist nicht immer der Wille Aller. Je mehr aber beide zusammenfallen, um so kräftiger und gesunder ist das staatliche Leben. Rousseau unterscheibet in dieser Beziehung drei verschiedene Stufen ober Grade.

Wo eine vollständige Uebereinstimmung stattfindet, da gelangt der Staat zu seiner höchsten Blüthe: "seine Glieder bewegen sich leicht und kräftig; die Regeln und Grundsätze seiner Verwaltung liegen klar und deutlich vor; was zum allgemeinen Wohle dient, ist ohne Mühe zu erkennen; es bedarf nur weniger einsacher Gesetze; man hat nicht nöthig, lange zu debattiren, und keine Veranlassung, zu Känken und Intriguen seine Zuslucht zu nehmen." Unders ist es, wenn sich neben dem öffentlichen zugleich das Privatinteresse geltend macht und bestimmenden Einfluß gewinnt. Indem es die Einheit des Denkens und Wollens unter den Bürgern aushebt, zersplittert und vermindert sich die Kraft des Gemeinwesens. "Mannigsache Strebungen, auf verschiedene Ziele gerichtet, hemmen und durchkreuzen einander; der Blick für das Gemeinwohl trübt sich; die Gesetze werden zahlreicher und complicirter; die öffentlichen Verathungen ziehen sich in die Länge;

Kabalen und Umtriebe aller Art finden einen weiten Spielraum." Rommt es endlich dahin, daß die Sonderinteressen ein entschiedenes Uebergewicht erlangen, so hört der allgemeine Wille zwar nicht auf zu existiren, doch führt er fortan nur ein latentes Scheinleben. "Außer Stande, sich in wirksamer Weise geltend zu machen, verstummt er allmälig ganz. Mit ihm tritt die Sorge sür das gemeine Beste völlig in den Hintergrund; Alles, was gesichieht, dient lediglich zur Förderung von Privatzwecken. Bon Baterland und Gemeinwohl, von Freiheit und Gesetz ist keine Rede mehr; wenigstens sührt man diese schönen, aber nunmehr leeren Worte nur noch im Munde, um durch ihren Klang die Ohren der blöden Menge zu betäuben."

Wie wünschenswerth aber die Einstimmigkeit fämmtlicher Bürger für den Staat zu jeder Zeit sein mag, unbedingt erforderlich ist sie nur bei der Gründung desselben. Hier bebarf es ber ausbrücklichen Erklärung aller Betheiligten, daß sie bem zu schließenden Verbande beitreten. Niemand kann ohne oder gar wider seinen Willen den Mitgliedern zugezählt, andererseits frei= lich ebensowenig der Verein selbst durch den Widerspruch derer, die sich ausschließen, gehindert oder aufgehoben werden. Opponenten sind vielmehr als Fremde zu betrachten, die außer= halb ber Berbindung stehen und weder an ihren Rechten, noch auch an ihren Pflichten Theil haben. Ist aber der Staat einmal constituirt, so braucht der Anschluß an ihn nicht mehr förmlich ausgesprochen zu werben. Es genügt bann schon, wenn man sich auf seinem Territorium bleibend niederläßt, vorausgesett, daß er im Besitze freier Institutionen und die Wahl des Domizils nicht die Folge eines Zwanges ist. Ebensowenig ist es in späteren Zeit nöthig, daß die Entscheibungen des Volkes einstimmig gefaßt werben. Die Mehrheit ber Stimmen reicht aus, um einen allgemein gültigen Beschluß berbeizuführen. Rousseau sieht in bieser Geltung der Majorität eine Consequenz des Grundvertrages selbst und glaubt nicht, daß durch sie bas Recht und die Freiheit ber Minorität irgendwie verletzt werbe, ba dieselbe sich nicht etwa einer fremden Ansicht oder Autorität unterwirft, sondern nur dem allgemeinen Willen, welchen das Votum der Mehrheit richtiger ausbrückt als ihr eigenes, unterordnet. Natürlich trifft dies nur ba zu, wo die Ansicht ber Majorität alle charakteristischen Merkmale bes allgemeinen Willens an sich trägt, was nur bann zu erwarten steht, wenn sämmtliche Votanten das allgemeine Wohl im Auge haben und sich allein durch ihr eigenes, wohlerwogenes Urtheil leiten lassen. Uebrigens darf die Zahl der Mehrstimmen, welche zur Gültigkeit eines Beschlusses erforderlich sind, nicht immer dieselbe sein. Sie ist vielmehr je nach den wechselnden Bertürfnissen der Staaten und Zeiten, wie auch mit Rücksicht auf die Beschaffenheit der zu entscheidenden Gegenstände, verschieden zu normiren. Im Allgemeinen läßt sich nur sagen, daß sie bei Dingen, welche von Wichtigkeit sind und keine Eile haben, also in der Regel bei Gesehen, größer sein muß, wie in Fällen, wo es sich um Fragen von geringerer Bedeutung handelt oder die

Umstände eine schleunige Erledigung fordern.

Ebenso wichtig wie die Feststellung Stimmenzahl, ber welche über die Gültigkeit der Bolksbeschlüsse entscheidet, ist tie Ernennung ber Beamten, die sie auszuführen haben. Dieselbe erfolgt entweder durch Wahl oder durch das Loos. An sich ist die eine Weise ebenso gut und zweckmäßig, wie die andere. Jebe hat eben ihre besonderen Vorzüge und Inconvenienzen, und hängt reshalb ihre Angemessenheit von mannigsachen Umständen, vor Allem von der Form der Regierung ab. Die Ernennung durch das Loos eignet sich vorzugsweise für die Demokratie, theils weil sie bem Einfluß der Regierung, welcher die Besetzung der Aemter zunächst obliegt, möglichst enge Grenzen steckt, dann auch, weil burch sie die Last, welche die Bekleidung eines öffentlichen Amtes in freien Staaten auflegt, insofern gleichmäßiger vertheilt wirt, als sie dieselbe allen Bürgern in gleich nahe und ferne Aussicht stellt. Die Bedenken aber, zu welchen sie anderswo allerdings Anlaß giebt, fallen in Demokratien weg. Da die Einzelnen hier im Ganzen basselbe Maß von Vermögen und Bilbung besiten ober boch besitzen sollen, ist kaum zu besorgen, baß sie Personen trifft, die zur Ausübung der ihnen übertragenen Funktionen ungeeignet sind. Weniger paßt sie für Staaten, die aristokratisch w giert werben; in biesen ist die Wahl ber Beamten am Orte. Was endlich die Monarchie betrifft, so kann in ihr weder von einer eigentlichen Wahl, noch von der Anwendung des Looses die Rebe sein. Die Natur dieser Staatsform bringt es mit sich, daß die Beamten lediglich nach dem Willen oder Belieben des Fürsten ernannt werben. Wo aber Wahl und Loos neben einander im Gebrauche sind, eignet sich die erstere für die Besetzung Aemter, beren Verwaltung den Besitz besonderer Kenntnisse und Fähigkeiten voraussett.

Auf die Frage nach der Art und Weise, in welcher die Bürger zur Theilnahme an den öffentlichen Berathungen heranzuziehen sind und bei der Abstimmung ihre Bota abzugeben haben, antwortet Rousseau durch eine eingehende Besprechung der allrömischen Institutionen, die er, wie es scheint, wenigstens theilweise zur Nachahmung empfehlen möchte. Die Kenntniß der

ben Berfaffung, welche er bei dieser Gelegenheit an den egt, ist zwar ungenau und mangelhaft. Doch sind seine rtungen über einzelne Punkte berfelben vielfach fein und ib, und selbst da nicht ohne Interesse, wo es ihnen an einer chenben Unterlage fehlt. Man sieht, ber mächtige Bau Staates imponirt ihm; sein festes unt dauerhaftes Ge= ett ihn in Erstaunen. Er findet es mit Recht auffallend, ch bei einer so großen Zahl von aktiven Bürgern die demobe Staatsform so lange erhalten konnte, zumal das Volk an ber Regierung vielfach unmittelbar theilnahm. Zur ung dieser Thatsache aber hebt er zunächst die verschiedenen ilungen ober Gruppen hervor, in welche bie Bürgerschaft zum ie ihrer politischen Thätigkeit gefondert war. Sie nur m es möglich, daß Jeber in angemessener Weise am staat= Leben sich betheiligen und seine Stimme zur Geltung n konnte. Sodann betont er die Einrichtungen, durch welche nhaber der Staatsgewalt verhindert wurden, die verliehene t zu mißbrauchen. Nicht minder rühmt er bas große Ge= womit die Römer die bestehenden Institutionen den Zeit= nben gemäß zu ergänzen und umzubilten wußten. ugt, daß die Republik grade dieser Fähigkeit ihren langen nd zu verdanken hat, andererseits auch ihr Fall dadurch berigt wurde, daß man es später verlernte, von ihr rechtzeitig luch zu machen.

Beben wir auf das Einzelne etwas näher ein, so sieht eau in den Auspicien ein sehr wirksames Mittel, um ein iges und zugleich stolzes Bolk im Zaume zu halten; mochte er menschlichen Mahnung sein Ohr verschließen, ber Autorität Simmels mußte es sich unterwerfen. Das Patronat ber n Zeit hält er für "ein bewunderungswürdiges Meisterwerk ber stunft, wie der Humanität . Auch glaubt er, daß sich die zier ohne basselbe nicht so geraume Zeit in bem Besitze Macht hätten behaupten können. Ebenso preiswürdig er-: ihm das höhere Ansehen und der größere Einfluß, dessen äter die ackerbauenten ländlichen Tribus erfreuten. Weniger hm die auf dem Vermögen beruhende Centuriatverfassung zu, ch er Grund und Zweck berselben sehr wohl erkennt. Institution, meint er, kann nur bei einem Bolke von ein= Sitten, welches nur einen mäßigen, gleichförmig vertheilten kennt und dem Handel wie der Industrie abhold ist, längere bestehen und gebeihlich wirken. Wollte man sie in unseren 1, wo das Vermögen der Einzelnen so große Unterschiede ind beständig in andere Hände übergeht, einführen, so würde sie unaushörliche Umwälzungen zur Folge haben. Es ergibt sich aus bieser Bemerkung, baß ber gegenwärtig herrschenbe Gebrauch, bie politische Berechtigung ber Bürger nach ber Höhe ihres Census abzustufen, in den Augen Rousseau's eine verderbliche Unsitte ist. Eine fernere Aeußerung läßt ben Schluß zu, daß er, wie die Dinge heutzutage liegen, die geheime Abstimmung der öffentlichen vorziehen würde. Er sagt nämlich, daß die letztere in Rom se lange am Orte war, als bas Volk sich seine alten unverdorbenen Sitten bewahrte, später aber, als mit ber wachsenben Corruption die Verkäuflichkeit der Stimmen mehr und mehr einriß, mit Recht

burch bie erstere ersetzt wurde.

Bestimmter empsiehlt er einige andere Institutionen, welche tie politische Weisheit der Römer ins Leben rief, und die er, allerdings mehr oder weniger modifizirt, in die von ihm skizzirte Staatsordnung aufnehmen möchte. Dahin gehört zunächst bas Rousseau sieht in ihm ein sehr geeignetes Mittel, Tribunat. bas normale Verhältniß ber konstitutiven Staatsgewalten aufrecht und jede von ihnen in den Grenzen ihrer gesetzlichen Competenz Um aber biese seine Aufgabe erfüllen zu können, barf es selbst weder an der Regierung, noch an der Gesetzebung irgend welchen Antheil haben. Bielmehr muß sich seine Befugniß varauf beschränken, hemmend und hindernd einzuschreiten, wem die staatlichen Behörden Uebergriffe versuchen und die Autorität der bestehenden Gesetze in Frage gestellt wird. Indem es durch sein Beto der Fassung von Beschlüssen und Ausführung von Maßregeln entgegen tritt, die in Form ober Inhalt mit Gesetz und Verfassung unverträglich sind, sichert es die Geltung des einen und ben Bestand ber andern. Indem es ferner die Träger der Staatsgewalt verhindert, die Schranken ihres Wirkungskreifes ju überschreiten, schützt es sie zugleich in der Ausübung ber ihnen zustehenden Funktionen. Freilich lehrt die Geschichte, daß die Wächter der öffentlichen Freiheit sich, wenn keine geeigneten Borkehrungen getroffen werden, leicht in Thrannen verwandeln. Volkstribunen bes alten Rom, ber Rath ber Zehn in Benetig, die spartanischen Ephoren beweisen zur Genüge, wie die in Rebe stehende Behörde allmälig entartet und dann zum Untergange bes Staates führen kann, zu bessen Erhaltung sie bestimmt war. kann auf die Dauer der Versuchung nicht widerstehen, negative Gewalt in eine positive zu verkehren und die Exekutive, welche sie zu controliren hat, selbst an sich zu reißen. tritt die Gefahr solcher Uebergriffe um so näher, je größer ber Einfluß bes Tribunats im Staate wird. Es ist daher nicht rath. sam, seine Macht baburch über bas wünschenswerthe Maß hinaus u verstärken, daß man sie wenigen Personen anvertraut oder gar i eine Hand legt. Doch empfiehlt es sich ebensowenig, sie durch ine größere Zahl von Theilhabern in einem Grade zu schwächen, aß sie unwirksam wird. Das Beste dürfte sein, ihr zwar den mfang und die Kraft zu geben, deren sie bedarf, sie aber nur eriodisch, in bestimmten, durch das Gesetz genau festzustellenden

wischenräumen in Wirksamkeit treten zu lassen.

In gewöhnlichen Zeitläuften mag das Tribunat, zweckmäßig ngeordnet, zur Erhaltung des Gemeinwesens ausreichen. Anders t es in jenen kritischen Augenblicken, in welchen ber Staat burch mere Unruhen ober feindliche Angriffe in seiner Existenz bebroht ird; ungewöhnlich wie sie sind, erfordern sie auch außerorbent= de Magnahmen. Ist die Gefahr minder groß, so genügt es, die defugnisse der Exekutive zu erweitern ober ihre Gewalt durch eine igemessene Conzentration zu verstärken. Im Nothfalle aber muß e bestehende Verfassung suspendirt und ein Diktator ernannt erben, ter, über ben Gesetzen stehend, die gesammte Staatsgewalt 1 seiner Hand vereinigt. Rousseau tabelt es, daß die Römer in älteren Zeit auch bei geringfügigen Anlässen zu biefer ceptionellen Maßregel griffen, während sie dieselbe später auch inn immer seltener zur Anwendung brachten, wenn sie, wie wa zur Zeit des Catilina, am Orte war. Dagegen billigt er irchaus die gesetzliche Bestimmung, durch welche die Amtsbauer s Diktators auf ein geringes Zeitmaß beschränkt wurde.

Uebrigens gibt es in jedem Staate neben dem Gesetze noch ne andere Macht, die ebenso wie jenes, eines besonderen Organes Wenn es der Regierung obliegt, die Gesetze auszuführen, hat die Censur die Aufgabe, die Urtheile der öffentlichen leinung zur Geltung zu bringen. Nicht als ob eine solche lagistratur im Stande und berufen wäre, den Inhalt und die ichtung des allgemeinen Volksbewußtseins zu bestimmen. t vielmehr immer nur der Interpret desselben und kann der atur der Sache nach nichts weiter sein. Rousseau hält auch er an der Ansicht fest, die er anderswo näher ausführt 4), iß die Denkweise eines Volkes besonders durch die Gesetze und Fentlichen Institutionen bedingt wird. Nicht minder hebt er den itscheidenden Einfluß hervor, welchen die Meinungen auf die Was von einzelnen Menschen, gilt auch von sitten ausüben. inzen Bölkern: jedes strebt, sein Leben nach den Vorstellungen gestalten, die es von dem, was gut und schön, angenehm oder issend ist, gewonnen hat. Will man daher die öffentlichen Sitten rbessern, so suche man zunächst die herrschenden Ansichten zu bechtigen. Die Censur, weil sie nur der Dolmetscher der öffentlichen Meinung ist, kann eine solche Reform nicht bewirken. Wohl aber ist sie geeignet, die guten Sitten, wo sie noch vorhanden, zu erhalten, indem sie theils das sittliche Bewußtsein des Volkebaburch stärkt und lebendig erhält, daß sie ihm in einzelnen concreten Fällen zu seinem Rechte verhilft, theils die Entstehung und Berbreitung von Ansichten, die ihm verderblich werden könnten, hindert, theils endlich die oft unsicheren und schwankenden Meinungen auf einen klaren und bestimmten Ausdruck bringt. In welcher Richtung sie aber auch thätig sein mag, ihre Wirksamkeit muß lediglich auf der höheren geistigen Autorität beruhen, welche ihr einwohnt; eine Zwangsgewalt irgend welcher Art darf ihr unter keinen Umständen beigelegt werden.

Ohne Zweifel ist die Moralität der Bürger eine der sichersten Stützen bes Staates. Man kann aber, wie Rousseau glaubt, der sittlichen Haltung eines Menschen nur dann vertrauen, wenn sie auf einer religiös en Grundlage ruht. Es versteht sich bas her für ihn von selbst, daß der Staat, was die Religion seiner Angehörigen betrifft, sich nicht gleichgültig verhalten barf. Fraglich ist nur, in wie weit und in welcher Weise er dieselbe in bas Be reich seiner Thätigkeit zu ziehen hat. Rousseau schickt der Erörterung dieses Punktes einige historische Bemerkungen voraus, die zwar nicht grade tief eingehen, aber doch manches Richtige enthalten. Nach seiner Ansicht waren die ältesten Staaten, von welchen wir Kunde haben, mehr ober weniger strenge Theokratien. Niemals wurde ein Staat gegründet, dem die Religion nicht als Basis diente; die Menschen entschlossen sich eben nicht so bald, ihres Gleichen zu bienen. Jedes Bolk hatte ursprünglich seinen besonderen Gott, dessen Machtgebiet grade so weit, aber auch nicht weiter reichte, als das der Nation, welchem er angehörte. dieser Gottheiten machte Anspruch barauf, von fremden Bolkem verehrt zu werben; indem sie unabhängig und gleichberechtigt neben einander bestanden, theilten sie sich friedlich in die Herrschaft ber Freilich erfreuten sie sich dieser Unabhängigkeit nur so lange, als die sie verehrenden Bölker die ihrige zu behaupten wußten. Mit dem Verluste der politischen Freiheit ging auch die selbständige Geltung des nationalen Kultus verloren; jedensalls mußte sich der Gott des Besiegten dem Gotte des Siegers unter-Die politischen Kämpfe der Bölker hatten baber zugleich einen religiösen Charafter. Doch konnte von Religionstriegen in dem Sinne, welchen wir mit diesem Worte zu verbinden pflegen, keine Rebe fein.

Wichtiger ist die große Kraft und Festigkeit, welche dem Gemeinwesen aus dieser engen Verbindung von Politik und Religion

erwuchs. Man kann es beshalb im Interesse bes Staates nur bedauern, daß dieselbe im Fortgange der Zeit durch den Einfluß des Christenthums aufgelöst wurde. Die Idee eines überirdischen Gottesreiches, welche der dristliche Glaube in den Vordergrund stellt, ist an sich gewiß ein großer und werthvoller Gedanke. Indeß läßt sich nicht leugnen, daß sie in den Herzen und Gewissen ber Menschen einen unheilvollen Zwiespalt erregte, und in ber bürgerlichen Gesellschaft zu einer endlosen Reihe von inneren Kämpfen führte. Sie war es, die den Widerstreit der geistlichen und der weltlichen Gewalt, und damit einen Gegensatz ins Leben rief, welchen die beständigen Versuche dieser feindlichen Mächte, sich einander dienstbar zu machen, bisher nicht haben ausgleichen Er besteht vielmehr vor wie nach fort, natürlich zum Rachtheile bes Staates, welcher zu seiner gebeihlichen Entwickelung vor Allem der Einheit bedarf. Auch ist es ein Irrthum, mit Hobbes zu glauben, man könne ihn baburch beseitigen, baß man die geistliche Gewalt der weltlichen unterordne und die Religion einfach als eine politische Institution behandle. Das Christenthum gestattet dies nicht; seine Priester und Kirchen, weit entfernt, sich eine so abhängige Stellung gefallen zu lassen, geben im Gegentheil überall darauf aus, die, wie sie glauben, ihnen gebührende Herrschaft an sich zu reißen.

Dazu kommt, daß das dristliche Leben, ist es anders wie es sein soll, mit ben Zwecken und Aufgaben bes Staates wenig ge-Eine rein geistige Religion, die sich nur mit himmlischen Dingen beschäftigt, ist nicht geeignet, für die irdischen Interessen bes bürgerlichen Gemeinwesens eine aufrichtige und thatträftige Theilnahme einzuflößen. Wer nur sein ewiges Heil im Auge hat, wendet seinen Blick von den zeitlichen Bedürfnissen ober betrachtet sie doch nur obenhin, ohne ihnen eine ernste, eingehende Beachtung zu schenken. Auch ist nicht zu erwarten, daß was ihm im Grunde gleichgültig ist, ihn jemals zu einer kühnen That, zu einer bedeutenden Leistung begeistern werde. Zwar erfüllt ber wahre Christ unter allen Umständen seine Pflicht, boch ber Erfolg, die Wirkung seines Thuns kümmert ihn, wo es sich um weltliche Angelegenheiten handelt, wenig. Er gehorcht ber Obrigkeit, ohne nach dem Rechte zu fragen, mit welchem sie gebietet; ihm fehlt ber Sinn für die politische und bürgerliche Freiheit; ganz bazu gemacht, Sklave zu sein, läßt er sich jede The rannei gefallen. Wie sollte er auch baran benken, ihr Widerstand zu leisten? Predigt ihm doch sein Glaube beständig Unterwerfung und Anechtschaft. Auch kennt er ben tapfern Mannesmuth nicht, der sich der Gewalt kühn entgegenftellt; er weiß zu sterben, aber nicht zu siegen. Nicht gewohnt, die Verhältnisse und Menschenscharf zu beobachten, sieht er weber die Gefahren, welche ihm brohen, noch die Fallstricke, die ihm gelegt werden. Er liebt seinen Nächsten zu sehr, als daß er ihm eine schlimme Absicht zutrauen möchte; geneigt, stets das Beste zu denken, sich immer nachgiebig und fügsam zu erweisen, fällt er in die Schlingen jedes ehrgeizigen Heuchlers. Es ist daher kaum denkbar, daß ein Staat, dessen Angehörige von wahrhaft cristlichem Geiste beseelt sind, im Besitze wahrer bürgerlicher Freiheit sein oder bleiben wird. Ebensom wenig darf man hoffen, daß er seine Unabhängigkeit nach Außen behaupten werde. Es steht vielmehr zu besürchten, daß er sie nur so lange gut vertheidigen wird, als man ihn nicht ernstlich angreist.

Ohne Frage ist das Christenthum für die menschliche Besellschaft im Allgemeinen, die auf der Humanität, auf Liebe und Wohlthun beruht, gut und heilsam. Für die engeren sozialen Berbanbe aber, für die politischen und bürgerlichen Gemeinden, welche aus einem ganz anderen Prinzipe entspringen und ganz andere Zwecke verfolgen, eignet es sich schon deshalb nicht, weil der wahre Christ von den Gebrechen und Leidenschaften frei ist oder doch sein soll, durch welche diese Institutionen ins Leben gerufen und erhalten werden. Der Gerechte bedarf weber der Gesetze, noch ber Beamten; nimmt man aber ben Mitgliebern bes bürgerlichen Bereines ihre natürlichen Leidenschaften, so verliert er damit seine ganze Lebenstraft. Wo das Sonderinteresse unwirksam ist, verfällt ber Staat, bem es an einer anbern ausreichenben Stüte fehlt, nothwendig in eine ihn allmählig auflösende Schwäche. Wenn ihn aber eine religiöse Denkweise, die ihm nicht nur fremd ist, sondern selbst von ihm abwendet, mit dem Untergange bedroht, so kann er doch andrerseits nicht ohne Religion bestehen, weil ihm nur diese eine Gewähr bafür gibt, baß die Bürger ihre Pflichten gewissenhaft erfüllen. Es fragt sich baher, wie er ihr die zu seiner Existenz nothwendige Geltung sichern kann.

Offenbar kann von einer nationalen Staatsreligion, wie sie im Alterthum bestand, keine Rebe mehr sein; sie ist unmöglich, weil sie falsch sein würde. Ebensowenig empfiehlt sich die Religion des Priesters, wie sie im Buddhismus oder Katholicismus erscheint, denn ihre staatliche Anerkennung würde den Bürger einer zwiesachen Obrigkeit und einer doppelten Gesetzgebung unterwersen, und ihm so Pflichten auflegen, die sich einander widersprechen. Was aber die innerliche, rein geistige Religion des Evangeliums betrifft, so wurde schon vorhin gezeigt, daß ihr die Interessen und Zwecke des Staates zu ferne liegen, als daß er sich auf sie stützen

Auch sie paßt für ihn nicht. Doch folgt baraus keineswegs, daß er ihre oder die Anhänger irgend einer andern Religionsform in ihrem Bekenntnisse stören ober an ber Ausübung besselben hindern dürfte. Achtet er die bestehenden Gesetze, sagt und thut er nichts, was dem Gemeinwesen Gefahr bringen könnte, so mag Jeder glauben und benken, was er zu seinem ewigen Heile sur nothwendig hält. Der Staat ist nicht befugt, die Herzen und Gewissen seiner Angehörigen zu kontroliren. Das Gebiet der religiösen Ansichten und Meinungen liegt außerhalb seiner Competenz. Anders ist es freilich, wenn die Einzelnen zu grö-Beren religiösen Bereinen zusammentreten. Die se fallen allerbings, aber nur insofern in bas Bereich seiner Thätigkeit, als er dafür zu sorgen hat, daß sie weder das Wohl der Gesammt= heit gefährden, noch auch den öffentlichen Frieden stören. dieser Beschränkung abgesehen, muß er ihnen in der Lehre wie im Cultus volle Freiheit gestatten.

Natürlich barf kein Bürger gezwungen werben, sich einer ber bestehenden Religionsgemeinschaften anzuschließen. Ebenbarum nuß jeder in der Lage sein, die Akte und Handlungen, welche, vie z. B. die Ehe, dem Gebiete des staatlichen oder sozialen Lebens angehören, auch ohne solchen Anschluß in gültiger Weise zu vollziehen. Dem Staate geschieht vollkommen Genüge, wenn sich seine Angehörigen zu den religiösen Grundlehren bekennen, welche zur Moral in einer unmittelbaren Beziehung stehen. Ihrer iber sind drei: das Dasein eines persönlichen Gottes, die Unsterblichkeit der Seele und die Vergeltung im Jenseits. Fügen wir diesen Artikeln noch einen vierten von negativer Art, die Toleranz hinzu, so haben wir damit den Inhalt des Glaubensbekenntnisses, velches der Staat von sämmtlichen Bürgern zu forbern nicht blos berechtigt, sondern verpflichtet ist. Freilich steht es ihm nicht zu, sie als religiöse Dogmen im eigentlichen Sinne vorzuschreiben; wohl aber darf und muß er verlangen, daß sie von Jedem als "Prinzipien des gesellschaftlichen Lebens" (comme sentimens de sociabilité) formell anerkannt werden. Wer sich baran in seinem Gewissen verhindert fühlt, muß dem staatlichen Verbande fern bleiben ober, wenn er ihm schon angehört, aus ihm beraustreten. Es kann eben Niemand einer Verbindung angehören, der außer Stante ift, ihre nothwendigen Lebensbedingungen zu erfüllen.

Wer ben Contrat social zur Hand nimmt, nachdem er den Emil zu Ende gelesen, muß sich von der durchgreifenden Ver-

schiedenheit, welche in Form und Darstellung ber beiben Schrifte hervortritt, sehr überrascht fühlen. Es kann kaum einen größer Contrast geben, als den zwischen diesem umfangreichen Werke, welches in lebenbiger Schilderung eine reiche Fülle bes interessantesten Details darbietet, und jener gedrängten Abhandlung, die in trockenem Docententon eine Reihe abstrakter Lehrsätze vorträgt. Wie wenig aber, was die äußere Erscheinung und nicht minter was den Inhalt betrifft, die eine dem andern gleichen mag, die bedeutende und nachhaltige Wirkung hat sie mit ihm gemein. Der Contrat social ist in der Sphäre der Politik ebenso einflußreich gewesen, wie der Emil auf dem Gebiete der Erziehung; wenn dieser im Laufe der Zeit zu einer gründlichen Reform des Privatund Familienlebens führte, so hat jener eine nicht weniger tiefgreifende Umwandlung der staatlichen Verhältnisse zur Folge gehabt. Es wurde schon früher bemerkt, daß er zur Zeit seines Erscheinens im Ganzen wenig beachtet, balb nachher aber, besonders von ber heranwachsenden jüngeren Generation, eifrig gelesen und allmählig in Fleisch und Blut aufgenommen wurde. Als dann im Fortgange der Revolution dieses jüngere Geschlecht auf den öffents lichen Schauplatz trat und den Neubau des Staates in die Hand nahm, ließ es sich fast unbedingt von den Grundsätzen leiten, die in seinem bisherigen politischen Lehrbuche vorfand. Contrat wurde das Evangelium der reinen Demokratie; aus ihm schöpften die fanatischen Gründer und Förderer der Republik ihre begeisterten Eingebungen; er galt ihnen als ein unter allen Umständen zuverlässiges Drakel, dessen Aussprüchen sie unweigerlich zu folgen hätten. So kam es, daß man seinen Inhalt nach und nach vollständig in das Leben übertrug und der neue Staat ganj nach den Gebanken und Normen eingerichtet wurde, die er auf Wäre Rousseau damals noch unter den Lebenden gestellt hatte. gewefen, Robespierre und seine Gesinnungsgenossen hätten sich, ähnlich wie vordem der Straßburger Berehrer des Emil, bei ihm mit ben Worten einführen mögen: "Sie sehen in uns Männer, die ben Staat nach den Prinzipien eingerichtet haben, welche sie so glücklich waren, Ihrem Contrat entnehmen zu dürfen. \* Freikh steht zu vermuthen, daß er ihnen ebenso wie dem gar zu treuen Copisten des Emil geantwortet haben würde: "Um so schlimmer, meine Herren, um so schlimmer für Sie und ben Staat. "

Jedenfalls ist es durchaus ungerecht, ihn für die blutigen Greuel verantwortlich zu machen, unter welchen der Terrorismusseine politischen Ideen verwirklichte. Wie sehr er von ihrem Werthe und der Nothwendigkeit ihrer Anerkennung überzeugt war, er würde sich jedem Versuche, sie auf gewaltsamem Wege zur

Beltung zu bringen, auf bas Entschiedenste wibersetzt haben. Sein erühmter Ausspruch: "Auch die beste politische Umgestaltung wird nit dem Blute eines einzigen Menschen zu theuer erkauft," war in einem Munde keine bloße Phrase. Er hat ihn durch die That bevährt, als er die Genfer Bürgerschaft, welche, zunächst in seinem Interesse, im Begriffe stand, sich gegen ihre Regierung mit gewaffieter Hand zu erheben, zur Nachgiebigkeit aufforderte und nicht uhte, bis er den inneren Frieden in seiner Heimath hergestellt sab. leberdies war es nicht seine Schuld, wenn die fanatischen Apostel einer Lehre die Voraussetzungen übersahen, an welche er die Bervirklichung seines staatlichen Ibeals geknüpft hatte. Er hatte sie seutlich und bestimmt genug angegeben, hatte wiederholt und nachrücklich hervorgehoben, daß eine Demokratie nur möglich sei in inem kleinen Staate, bei einem Bolke von einfachen, unverdorvenen Sitten, unter schlichten, redlichen und arbeitsamen Menschen, ie sich vorzugsweise mit dem Landbau beschäftigen und in Rückicht auf Besitz und Bildung nicht erheblich von einander verschies en sind. Keine bieser Bebingungen traf in Frankreich zu; kein zweifel daher, daß ihm der Gedanke, auf bem Boden desselben ine demofratische Republik zu gründen, wenn er ihn hätte ahnen önnen, als die monströse Ausgeburt eines frevelhaften Wahnsinns rschienen sein würde.

Vielleicht könnte man es ihm mit größerem Rechte zum Vorvurfe machen, daß er eine Staatsform als die beste hinstellte, die 1ach seiner eigenen Ueberzeugung selten ober nie anwendbar ist. Er hätte sich, scheint es, sagen sollen, daß es den Menschen zum Berberben gereicht, wenn man ihnen Anlaß gibt, folchen aussichtsosen Chimären nachzujagen. Wie er die Dinge ansah, boten die olitischen Zustände Frankreichs, wie fast aller anderen Staaten Europas, nicht die mindeste Aussicht auf irgend welche Besserung. er konnte sie daher füglich sich selbst überlassen und mußte das ogar, weil nach seiner Ansicht jeder Versuch, sie zu ändern, die lage nur verschlimmern könne. Freilich macht er zu seiner Rechtertigung geltend, daß er bei seinen Erörterungen vor Allem seine Zaterstadt Genf im Auge gehabt habe, es ihm darum zu thun ewesen sei, den Werth der dort bestehenden Verfassung ins Licht u stellen und seinen Mitbürgern die Wege anzubeuten, auf welchen e dem drohenden Verfalle berselben zuvorkommen könnten. Man arf aber wohl fragen, ob er, falls dies wirklich seine Absicht war, e nicht leichter und beffer erreicht haben würde, wenn er sich uf eine ausschließliche Besprechung der Genfer Verhältnisse behränft hätte.

Doch Inconsequenzen dieser Art begegnen wir bei Rousseau

nicht selten, und kommt auf sie am Ende ja wenig an. tiger als die persönlichen Motive ihrer Mittheilung, sind die An-Sie haben nicht sichten selbst, wie er sie im Contrat entwickelt. blos von jungen Enthusiasten, sondern auch von kompetenten Beurtheilern manche Mißbeutung erfahren und vielfach nur ein ungenaues ober halbes Verständniß gefunden. Wie oft lief't man auch gegenwärtig noch, selbst in ben Werken hervorragender politischer Schriftsteller, Rousseau habe den Staat, im Widerspruch mit aller geschichtlichen Erfahrung, auf eine freiwillige Uebereinkunft zurückgeführt. Und boch sagt er gradezu, baß vielleicht niemals ein Gemeinwesen auf dem Wege des Vertrages begründet worren, während er zugleich so ziemlich alle thatsächlichen Entstehungsweisen als solche anerkennt und zur Sprache bringt. übersieht, daß er bei seiner Ableitung nicht die faktisch vorhanbenen, sonbern ben Staat, welcher nach seinem Dafürhalten allein biesen Namen verbient, ben seinem Begriffe entsprechenden Rechts Von diesem behauptet er allerdings, daß staat im Auge hat. er nur durch die freiwillige Zustimmung seiner Angehörigen nicht sowohl zu Stande kommt oder gekommen ist, als entstehen soll, weil er nicht anders entstehen kann. Ob bem wirklich so ist, mag fraglich erscheinen. Doch, meinen wir, kann, wer mit Rousseau anerkennt, daß ber Staat weder vom Himmel fällt, noch ein Naturprobukt, sonbern eine von den Menschen geschaffene sittliche Institution ist, nicht wohl umbin, zuzugeben, daß er, wenn auch nicht grade auf einem Vertrage, so doch auf dem freien Willen seiner Mitglieber beruht.

Ein anderer Punkt, wegen bessen man mit bem Verfasser des Contrat ins Gericht zu gehen pflegt, ist seine Lehre von der Souverainetät des Volkes. Nicht ohne Grund ist dieses Dogma etwas anrüchig geworben. Indeß liegt das unseres Erachtens weniger an ihm selbst, als an bem Gebrauche, ber von ihm gemacht, ober an der unbeschränkten Ausdehnung, welche bem Begriffe Bolt gegeben wirb. Daß die Souverainetät im Staate der Gesammtheit der Activbürger zusteht, läßt sich prinzipiell zwar bestreiten, boch dem modernen politischen Bewußtsein gegenüber schwerlich mit Erfolg widerlegen. Wie aber auch diese Frage von der Theorie beantwortet werden mag, für die Praxis kommt Alles darauf an, an welche Bedingungen der Besitz des vollen Bürgerrechtes ober die Ausübung der Souverainetät geknüpft wird. Ist, wie dies heutzutage vielfach angenommen wird, Jeber zu ihr berechtigt, ber ein gewisses Alter erreicht hat und nicht grade Bettler ober Berbrecher ist, so läuft die Souverainetät des Volkes freilich Gefahr, mit der des Pöbels zusammenzufallen. Rousseau war weit entnt, sie dieser Eventualität auszusetzen. Er verlangt zwar, daß e Bürger an ihr Theil haben, aber er fordert auch, daß wer sie Würde und die Rechte des Bürgers Anspruch macht, in Lage sei, am Staate ein lebendiges Interesse zu nehmen, und seich die nöthige Einsicht besitze, um sich über öffentliche Ange-

enheiten ein selbständiges Urtheil zu bilben.

Die späteren Vorkämpfer ber Demokratie haben sich um biese mseln wenig gekümmert. Ihr Bestreben war und ist vielmehr auf gerichtet, bas von Rousseau aufgestellte Prinzip in seiner trakten Fassung zu möglichst unbedingter Geltung zu bringen. ch sind ihre Bemühungen keineswegs erfolglos geblieben; es läßt nicht verkennen, daß auch die extremsten demokratischen Grunde des Contrat in immer weiteren Areisen Anerkennung finden mehr und mehr in die Praxis des staatlichen Lebens über-Wir erinnern an die Einführung des allgemeinen Stimmites, an die Plebiscite des französischen Empire, an die imativen Mandate, an das Referendum und das Recht der Iniive, wie es in manchen Cantonen der Schweiz neuerlich ctionirt worden ist. Ob diese und ähnliche Institutionen gut > zweckmäßig sind, steht bahin; man wird, um barüber ins Klare kommen, ihre Wirkungen abwarten müssen. Zweifelloser ist enfalls der Werth mancher großen und fruchtbaren Prinzipien, beren nachgrade allgemeiner und unbestrittener Herrschaft ihre drückliche Vertretung im Contrat wesentlich beigetragen hat. ist zu einem nicht geringen Theile sein Verdienst, wenn es itzutage fast als selbstverständlich gilt, daß der Staat lediglich ier Angehörigen wegen existirt und die Förderung des Gemeinhls zu seiner alleinigen Aufgabe hat, raß die höchste und einzig itime Macht in ihm die des Gesetzes ist, daß alle Bürger vor n Gesetze gleich, ihre Rechte und Pflichten bieselben, Exemptionen b Privilegien unstatthaft sind, daß wie der Einzelne für die sammtheit, so auch diese für jenen einstehen muß, daß der aat Leben und Eigenthum seiner Mitglieder zu schützen hat und e persönliche Freiheit nicht mehr beschränken darf, als es im intlichen Interesse burchaus nothwendig ist.

Man könnte die Zahl dieser Wahrheiten leicht vermehren. 18 Rousseau z. B. über das Verhältniß der Exekutive zur gezehenden Gewalt, über die Stellung und die Befugnisse der zierung, über die Vorzüge und Nachtheile ihrer verschiedenen men sagt, hat meist guten Grund. Auffallend aber ist, daß die Religion der Competenz des Staates entzieht und doch jedem czer ein bestimmtes religiöses Bekenntniß auflegt. Die subtile erscheidung zwischen eigentlichen Dogmen und bloßen Prinzipien

ber sozialen Gemeinschaft kann biesen Wiberspruch nicht beseitiger-Die drei Artikel, deren Anerkennung verlangt wird, haben ohne Aweifel einen religiösen Inhalt, und wenn der Staat die Zustimmung zu ihnen fordert, so schreibt er damit vor, was geglaub werben soll. Auf den Umfang dieses Credo kommt es nicht weitest an; wie beschränkt es auch ist, es genügt, um die grundsählich abgewiesene Staatsreligion faktisch wieber zur Geltung zu bringen-Wir sagten schon, wie Rousseau zu dieser Inconsequenz kam und wollen hier nicht untersuchen, in wie weit seine Ueberzeugung, das ber Staat als solcher einer religiösen Grundlage bebarf, begrünbet ist. Spricht Manches für sie, sie hat boch gegenwärtig wenig Aussicht, getheilt ober gar praktisch durchgeführt zu werden. Sieht man aber von diesem einen Punkte ab, so wird im Uebrigen seine Auffassung ber Beziehungen bes Staates zur Religion oder Kirche für die gesetzliche Regelung berselben mehr und mehr maßgebend. Die Trennung der politischen und der religiösen Sphäre, die persönliche Glaubens- und Gewissensfreiheit, die Berechtigung aller mit dem Gesetze vereinbaren Bekenntnisse und Culte, die Unabhängigkeit des bürgerlichen Rechtslebens von confessionellen ober kirchlichen Formen — das Alles sind Forderungen, in welchen die große Mehrzahl ber modernen Staatsmänner mit Rousseau übereinftimmt.

Der Contrat ist gegenwärtig ein fast verschollenes Buch; man lies't ihn selten und kennt ihn meist nur vom Hörensagen. ihm ergangen, wie es Schriften seiner Art in ber Regel ergeht: währent ihr wesentlicher Inhalt allmählig zum Gemeingute wird, fallen sie selbst der Vergessenheit anheim. Auch hat die verhängnisvolle Rolle, die er in den Tagen der Revolution gespielt, nicht wenig dazu beigetragen, ihn in Mißkredit zu bringen. Wir fagten schon, daß dieselbe seinem Berfasser nicht zur Last gelegt werben darf. Rousseau wußte sehr wohl, daß allgemeine Ideen und Grundsätze nicht ohne Weiteres rein und unvermittelt verwirklicht werben können, und er verstand es trefflich, die als richtig erkannten Prinzipien fest im Auge zu behalten, ohne beshalb bie Einschränkungen und Modifikationen, welche ihre Anwendung auf gegebene Verhältnisse erforbert, außer Acht zu lassen. Beweise für diese seine politische Umsicht und Mäßigung werden uns mehrsach begegnen, wenn wir ihm nunmehr auf seinem ferneren Lebenswege folgen.

# Anmerkungen.

### IX.

1) Emile, L. V.: Sophie ou la femme.

# X.

1) Emile et Sophie ou les Solitaires (Lettres I und II, von Emil an inen früheren Menter gerichtet) in O. c. II p. 273—303. — Wir geben im lette einen kurzen Bericht über die thatsächlichen Borgänge, ohne auf das detail der Motivirung einzugehen.

2) Bgl. Mussot-Pathny II p. 403. Herr Provot von Genf hat " diesen san" später unter ben Papieren Rousseau's aufgefunden und in den Ar-

uves littéraires de l'Europe (1804) veröffentlicht.

3) S. Bernardin de St. Pierre bei Musset-P. I, p. 232. — Zum Folg. prancez bei Dems. I, p. 253, 264.

4) Bericht der Sorbonne bei Gaberel (Rousseau et les Génèvois) p. 38.

- 5) 3m Cours de littérature (s. Musset-P. II, s. c. Laharpe).
- 8gl. Dussaulx bei Gaberel p. 140.
   Laharpe bei Musset-P. II, p. 394.
- 8) Aus dem Bülletin über seinen Aufenthalt in der genannten Stadt beptember 1765). Bgl. Gaberel p. 143. Zum Folg. Lettre à Msr. bbé M. (Corresp. No. 1027.)
  - 9) Wir erinnern an Basedow und seine Jünger.
- 10) L. v. 25. November 1762. (Corresp. 411.)
  11) Die Schrift erschien unter dem Titel: Les plagiats de M. J. J. dusseau de Genève sur l'éducation par D. C. J. B. (Paris et La Haye 1765).

  3 Jum Folg. Grimm Corr. litt. Déc. 1765, Sayons' Le XVIII ième siècle à Etranger I, p. 288 sqq.

12) Musset-Pathny II, p. 396 Anm.

13) 3. B. in ber Réponse à Msr. de Beaumont. — Die im Texte lgende Stelle ist einem Briefe R.'s an Philibert Cramer entnommen.

#### XI.

1) Emile L. IV.: Profession de foi du Vicaire Savoyard (O. c. II, 56—106.)

2) Anderswo zeigt Rouffeau, daß der benkende Geist ober die Seele eber aus kleinsten Atomen, noch aus belebten Molekülen, noch überhaupt is irgend welchen Kombinationen der Materie hervorgehen kann. Bgl. ettre & M. in O. c. vol. 23 p. 175 (éd. de Gen.) — Bon Interesse für ne Stellung zu den Ansichten der herrschenden Philosophie sind die kritischen

Randglossen, mit welchen Rousseau die Schrift von Helvetius "über den Geistse begleitete. Er hatte, als dieses Werk erschien, die Absicht, es öffentlich ans zugreisen, stand aber davon ab, als er ersuhr, daß der Versasser seinetwegen versolgt wurde. Die Bemerkungen, die er damals zum Behuse der Kritik an den Rand seines Handeremplars schrieb, sind später abgedruckt worden. Man sindet sie O. o. VI, p. 42 sqq. (ed. Hachette). S. auch Lettres de la Montagne I, 1 (ib. II, p. 391 Note).

3) S. ben Brief an Boltaire über bas Erbbeben von Liffabon, R.'s &.

und W., II. Bb. S. 43 sqq.

4) Bgl. R.'s L. unb B. I, S. 82. — Confessions I, 3 (O. c. V. p.

395 sqq.).

5) S. R.'s L. und W. II, S. 284, 340. — Die in Rebe stehende Schrift Du Contrat social ou Prinzipes du Droit politique in O. c. II, p. 578 sqq.

# XII.

1) Einen Bersuch, das Räthsel zu lösen, enthält die Abhandlung über die Ursachen der Ungleichheit unter den Menschen. Bgl. R.'s L. und B. I, S. 407 ff.

2) Rouffeau hatte schon früher, in dem Discours sur l'Economie politique, Staat und Familie in Parallele gestellt. S. R.'s L. u. W. I, S. 450.

3) Bgl. Considérations sur le Gouvernement de Pologne ch. 17.

4) In Lettre à d'Alembert sur les spectacles.

5) Bgl. Lettre à Msr. Usteri vom Juli 1763 (Corr. 471.).

# Rousseau's Leben und Werke.

Fünfter Abichnitt.

• • , •

Rousseau war hocherfreut, als er das Ziel seiner unfreiwilligen Reise erreicht hatte. "Endlich," schrieb er nach seiner Ankunft in Iverbun an den Marschall von Luxembourg, "endlich habe ich neinen Fuß auf diesen Boben ber Freiheit und Gerechtigkeit ge= est, den ich niemals hätte verlassen sollen. "1) Die Befriedigung, velche sich in diesen Worten ausspricht, sollte freilich bald genug sestört werden. Doch hatte er immerhin für den Augenblick eine Bustuchtsstätte gefunden, an welcher er sich von der Aufregung and den Mühen seiner hastigen Flucht erholen konnte. Der "gute bopa" Roguin 2), sein "alter Beschützer und Wohlthäter", der hn schon vor Jahren, als er noch unbekannt und hülflos auf m theuern Pariser Pflaster umberschlenderte, mit seinem Rathe und seiner Börse unterstützte, nahm ihn auch jetzt mit ber größten Perzlickfeit auf. Seine zahlreiche und angesehene Familie folgte em Beispiele ihres würdigen Hauptes. Sein Neffe, der Oberst, am dem werthen Gaste auf das Freundlichste entgegen; ein inderer Neffe, der Bannerträger Roguin, wich den ganzen Tag dum von seiner Seite. Auch fehlte es nicht an einer anziehenden eiblichen Umgebung. Madame Boy de la Tour, eine Nichte es alten Roguin, welche Rousseau schon früher in Lyon, ihrem dohnorte, kennen gelernt hatte, war grade mit ihren Töchtern ti dem Onkel zu Besuch. Sie trat dem alten Bekannten jetzt n so näher, da er auf ihre Bitte mit Erfolg seinen persönlichen influß geltend machte, um die Berlobung ihrer fünfzehnjährigen ochter mit dem weit älteren Obersten, welche, von der Familie absichtigt, ihr selbst ebensowenig wie bem Mädchen zusagte, zu Der Dienst, welchen er ihr bamit leistete, gewann ntertreiben. m ihre ganze Zuneigung und führte zu einem freundschaftlichen erhältnisse, welches bis zum Ende seines Lebens ungetrübt fortbestand und sich ihm später vielsach förderlich erwies. Für jektrug es wesentlich dazu bei, ihm den Ausenthalt in seinem Asplnoch angenehmer zu machen, als er es ohnehin schon war. Biglauben ihm gerne, daß er sich, zumal nach den Erfahrungen de letzten Tage, wohlfühlte bei den "Freundlichkeiten und Liebkosungen" mit welchen er von allen Seiten überhäuft wurde. "Wie lieb it mir," schrieb er damals seinem Freunde Moultou, "wenn ma mir wohl will und mich gerne sieht. Es scheint mir, daß ich nich mehr unglücklich din, wenn man mich lieb hat. Das Wohlwolle ist meinem Herzen so süß, es entschädigt mich für Alles."3)

Wie erwünscht ihm aber die herzliche Gastfreundschaft, di ihm so bereitwillig gewährt wurde, auch war, er glaubte sie bot nur vorübergebend in Anspruch nehmen zu dürfen. Es ga möglichst bald eine Stelle zu finden, an welcher er sich bauern nieberlaffen konnte. Auch begann er sofort, sich in Stadt un Umgegend nach einer passenden Wohnung umzusehen. Eine befinitir Wahl zu treffen, schien indeß aus mehr als einem Grunde vol läufig nicht rathsam. Zunächst wußte er noch nicht recht, ob i in der bisherigen Weise mit seiner Therese fortleben oder abe War es boch seiner Ansicht nach keinesweg allein bleiben solle. ausgemacht, daß sie geneigt und bereit sein werde, ihn auf seiner fortan bunkeln und unsicheren Lebenswege zu begleiten. Schon se längerer Zeit hatte er sich der Wahrnehmung nicht entziehe können, daß ihre Liebe zu ihm erloschen sei, und die Anhänglickei welche sie allerdings vor wie nach an den Tag legte, nur not auf Achtung beruhe. Es fiel ihm nicht ein, ihr diese Aenderun zum Vorwurfe zu machen; er hielt sie für eine natürliche Folg des Umstandes, daß er theils aus Rücksicht auf seine Gesundhei theils aus Besorgniß vor den möglichen Wirkungen, in den lette Jahren den intimen Umgang mit ihr absichtlich gemieden hatte Wie begreiflich ihre zunehmende Entfremdung aber sein mocht sie schien zu beweisen, daß der persönliche Verkehr mit ihm si sie keinen besonderen Reiz mehr habe, und legte die Vermuthun nahe, daß es ihr nicht grade angenehm sein werbe, in seiner G sellschaft ruhelos in der weiten Welt umherzuwandern, ober si an irgend einem abgelegenen Orte zu langweilen. Ueberdi stellte ihr ber Aufenthalt in einem fremben Lande, unter Mensch von so verschiedener Denkart und Sitte, manche Unbequemlickte vielleicht selbst, bei ihrem abweichenden religiösen Glauben, k benkliche Störungen in Aussicht. Möglich boch, daß sie es, we sie sich diese Verhältnisse genauer vergegenwärtigte, vorzog, zu bleiben, wo sie eben war.

Iedenfalls hielt Rousseau es für seine Pflicht, sie auf

Lage ber Dinge aufmerksam zu machen und so vor einem Schritte zu bewahren, ben sie später vielleicht bereuen mochte. Ob ibn tabei lediglich die Rücksicht auf ihr Wohlergehen leitete, steht Wir zweifeln nicht, daß es ihm schwer geworden sein würde, sich von seiner vieljährigen Lebensgefährtin zu trennen. Stand sie ihm auch in geistiger Beziehung jetzt am Ende noch serner, als vordem, das gemüthliche Band, welches ihn an sie sesselte, hatte boch im Laufe ber Zeit zu große Festigkeit ge= wonnen, als daß es sich so leicht hätte lösen lassen. Dazu kam, daß er in seinem leibenden Zustande ihrer treuen Pflege nicht wohl entbehren konnte. Andrerseits freilich mußte er sich bei seiner ungewissen Lage burch ihre Gegenwart nicht wenig beengt Es war sehr zweifelhaft, ob es ihm sobald gelingen werde, einen Ort zu finden, wo er seine Zelte mit der Aussicht ausschlagen konnte, sie nicht in nächster Zeit wieder abbrechen zu müssen. Blieb er allein, so hatte das wenig zu bedeuten; er mochte dann, wenn es nöthig wurde, ohne große Beschwerde den Wohnort Nicht so leicht war es, eine wenn auch einfache häus= lice Einrichtung anderswohin zu verlegen. Abgesehen von der Mühe und Unruhe, die ein solcher Umzug mit sich bringt, ist er doch auch mit großen Kosten verbunden, welche zu erschwingen Reusseau in seinen Verhältnissen kaum hoffen durfte. Schien es ihm doch selbst für den Fall, daß keine weiteren Störungen ein= traten, ungewiß, ob seine Mittel für das theuere Leben in ber Soweiz, auf die er sich zunächst angewiesen sah, ausreichen diesen ökonomischen Bedenken kam ein anderes, würden. welches vermuthlich noch schwerer wog, als sie. Trat auch Therese offiziell als seine Haushälterin auf, die wahre Natur seines Verhältnisses zu ihr konnte ben Landsleuten, wenn er in ihrer Mitte lebte, nicht lange verborgen bleiben. Wurde sie aber bekannt, so stand zu beforgen, daß sie ihnen bei ihrer streng moralischen Denkweise schweren Anstoß geben und ihm selbst manche Verlegenheit bereiten, vielleicht sogar sein Ansehen erschüttern, seine Stellung untergraben werde.

Es läßt sich baher wohl annehmen, daß er auch in seinem eigenen Interesse Therese, fürs Erste wenigstens, fernzuhalten dünschte. Gewiß aber ist, daß er ihr gegenüber diese persönliche Rücksicht keineswegs geltend machte. Sie hatte bei dem letzten Abschiede in Montmorench einen so tiesen und lebhasten Schmerz an den Tag gelegt, hatte ihn so dringend gebeten, sie möglichst dalb nachkommen zu lassen, daß er es doch nicht über sich versmochte, seinem damals gegebenen Versprechen ohne ihre freie Zusstimmung untreu zu werden. Auch sagte er in dem Briese,

welchen er in dieser Sache an sie schrieb, nichts, was sie zu dem Glauben hätte veranlassen können, daß ihre Gegenwart ihm nicht lieb sein werde, falls sie selbst vor wie nach in seiner Nähe zu leben wünsche. Bielmehr hob er nur und zwar im herzlichsten Tone die Bedenken hervor, welche er ihretwegen hege. Möge sie dieselben sorgfältig erwägen und dann ihren Entschluß fassen, ohne sich durch die Nücksicht auf ihn irgendwie bestimmen zu lassen. Es verstehe sich von selbst, daß er, wenn sie es vorziehe, in ihrer Heimath zu wohnen, sür ihre Bedürfnisse ganz ebenso sorgen werde, als wenn sie in seiner Nähe wäre. Wolle sie sich aber nicht von ihm trennen, so sei sie ihm, sobald er über den künstigen Wohnort eine Entscheidung getrossen, willsommen. Er werde dann auch alles ausbieten, was in seinen Kräften stehe, um die Schwierigkeiten, welche ihr etwa begegnen könnten, aus dem Wege zu räumen 4).

Die Antwort auf die so gestellte Frage ließ sich unschwer Dennoch glaubte Rousseau sie, bevor er weitere Schritte that, abwarten zu mussen. Freilich hatte er noch einen anderen und vielleicht triftigeren Grund, die Entscheidung hinauszuschieben. Zwar sprach er seinen Freunden gegenüber die Ansicht aus, daß es einem verbannten Flüchtlinge, wie er es sei, nicht zieme, in seiner Baterstadt eine Zufluchtsstätte zu suchen, daß er "seine Schande nicht in die Heimath tragen", diese nicht an "ber Beschimpfung, welche ihm persönlich zugefügt worden, dürfe theilnehmen lassen" 5). Wir zweifeln indeß, daß ihn diese Erwägung zurückgehalten hätte, wäre man ihm von Genf aus, etwa durch eine Einladung, entgegengekommen. Er hegte boch immer noch ben geheimen Wunsch, borthin überzusiebeln, und wenn er Bebenken trug, seiner Neigung zu folgen, so war es nur, weil er nicht ob er die freundliche und ehrenvolle Aufnahme finden werbe, auf welche er Anspruch zu haben glaubte. bevor er eine Entscheidung traf, für nöthig, sich des Eindrucks zu vergewissern, den seine jüngst erschienenen Schriften, sowie die Magnahmen, zu welchen sie im Nachbarlande Veranlassung gegeben, auf seine Landsleute machen würden. Er selbst war über zeugt, daß, was ihm Schmach und Berfolgung bereitet, seiner Vaterstadt nur zur Ehre gereiche, und ebendarum die Behörde, wie die Bürgerschaft, wenn sie anders dem Gebote der Gerechtige keit folgen wollten, sich entschieben auf seine Seite stellen müßten. Auch hielt er trot mancher Zweifel, welche die genaue Kenntniß der Verhältnisse nahe legte, im Grunde an der Hoffnung fest, daß dies geschehen und ihm irgendwie, vielleicht selbst in officieller Form, eine seinen Wünschen entsprechende Einladung zugehen werbe.

Indeß sollte er bald genug erfahren, daß er sich in dieser Erwartung gar sehr getäuscht hatte. Am 11. Juni (1762) war ber Emil in Paris auf Befehl des Parlamentes verbrannt worden. Herr du Sellan, Geschäftsträger der Republik, setzte den Genfer Rath sofort davon in Kenntniß. Kaum ist die Nachricht eingetroffen, als die Mitglieder des letteren sich in aller Gile versammeln, um auch ihrerseits über Rousseau und seine letzten Schriften in Berathung zu treten, oder vielmehr zu Gericht zu sitzen. Es hilft wenig, daß einige von ihnen an die gesetzlichen Formen erinnern und einen Aufschub verlangen. Die Majorität ist entschlossen, ohne Zögern vorzugehen und bringt nach einer lebhaften Debatte mit ihrer Ansicht durch. Der Generalprokurator Tronchin versfaßt sein Requisitorium, in welchem er, mit ten Worten seines Collegen vom Pariser Parlament, ben Emil und den Contrat social als "verwegene, ärgerliche, gottlose Schriften" bezeichnet, die "auf die Vernichtung der christlichen Religion und aller Regierungen abzielen". Der Rath beschließt, daß die also in= kriminirten Werke "öffentlich durch die Hand des Henkers verbrannt, und ihr Verfasser, falls er sich auf dem Gebiete der Republik betreten lasse, verhaftet und dem Syndikus vorgeführt werden solle". Auch zögert man nicht, das Urtheil, soweit das möglich ist, zur Ausführung zu bringen. Schon am nächsten Tage — es war ber 19. Juni — sah die im Rathhause ver= sammelte Menge, wie der Henker die glühenden Kohlen anfachte unb, nachdem die Sentenz mit lauter Stimme verlesen worden, die Blätter der beiden Schriften zerriß und in das Feuer warf 6).

Als Rousseau von tiesen Vorgängen Kunde erhielt, fand er sie Anfangs kaum glaublich. War es boch unerhört, daß die Behörbe die Verhaftung eines Bürgers anordnete, ohne ihn zuvor citirt und gehört, ohne das Bergeben und seine Schuld auf streng gesetzlichem Wege sestgestellt zu haben. Und wie konnte man sich erlauben, Schriften, beren Inhalt man, da sie in Genf noch nicht eingetroffen waren, nur obenhin von Hörenfagen kannte, lediglich auf Grund einer im Auslande verfaßten Anklageschrift zu verurtheilen? Indeß wie undenkbar ein so hastiges rechts- und regelwidriges Berfahren auch erscheinen mochte, an seiner Wirklickkeit ließ sich nicht füglich zweifeln. Fragen wir aber, wie dasselbe möglich geworben, so lassen sich manche Umstände anführen, aus deren Zusammenwirken es erklärlich wird. Dem Motive freilich, welches Sapous?) in den Vorbergrund stellt, möchten wir keine so große Bedeutung beilegen. "Man wollte," meint er, "ber Welt beweisen, daß die Religion Genfs nicht die Religion Rousseau's sei-Rousseau wurde, wie vormals Servet, der Ehre der Genfer Kirche und dem guten Ruse der Republik geopfert. Diesmal verbrannte man nur das Buch, aber man glaubte, daß dieses kühne Brandopfer die Genfer Dogmatik wieder in einen guten Geruch bringen werde." Ohne Zweisel gab es manche orthodoxe Eiserer, welche sehnlich wünschten, daß ein recht leuchtendes Beispiel statunt werde. Ihr Einsluß war aber schwerlich wirksam genug, um den bedächtigen Rath zu einem so raschen und immerhin bedenklichen Borgehen zu bestimmen. Handelte es sich nur um den Schutz der Religion, so brauchte er sich nicht grade zu becilen; er mochte ruhig den üblichen Antrag des geistlichen Consistoriums abwarten und sich inzwischen das Corpus delicti etwas genauer ansehen. Unseres Erachtens war für ihn in seiner Majorität die bedrohte Religion lediglich ein plausibler Borwand, der den eigentlichen Beweggrund in den Augen der Bürgerschaft verdesen konnte.

haben schon anderswo bemerkt, daß die souveraine Staatsgewalt in Genf zwar prinzipiell und gesetzlich ber Gesammtheit der Bürger zustand, factisch aber durch eine beschränkte Anzahl von Familien ausgeübt wurde, welche die regierenden Räthe mit ihren Freunden und Angehörigen besetzten. Natürlich fehlte es nicht an Leuten, welche bieses aristokratische oder vielmehr oligarchische Regiment zu beseitigen, und ben legitimen Einfluß der Gemeinde in seinem ganzen Umfange herzustellen wünschten. Sie waren nicht sonderlich zu fürchten gewesen, solange es unter ihnen keine hervorragenden Capacitäten gab, und das Gros der Bürgerschaft bei ber klugen Mäßigung, mit welcher die Machthaber ihre Autorität ausübten, keine Neigung zeigte, sich ihnen anzw Sie konnten aber gefährlich werden, wenn sie einen Führer fanden, der ihre Sache mit Einsicht und Energie zu vertreten wußte. Nun war ce recht wohl benkbar, daß Rousseau, wenn er sich dauernd in Genf niederließ, diese Leitung übernehmen Schon jetzt wurde er von ben Demokraten geistiger Mentor geehrt; man burfte erwarten, daß die Seele ber Partei bald auch als ihr wirkliches Haupt auftreten werde. Seine Befähigung dazu ließ sich nicht in Abrede stellen, und daß es ihm auch an dem nöthigen Ehrgeize nicht fehle, schien keinem Zweifel zu unterliegen. Jedenfalls war es gerathen, es nicht erst auf eine Probe ankommen zu lassen; besser boch, ber Mann blieb ferne, bessen Nähe bas gewohnte politische Stilleben ernstlich stören mochte. Wollte man ihn aber zurückhalten, so durfte man mit den geeigneten Maßregeln nicht zögern. Offenbar war Gefahr im Verzuge; er befand sich bereits richt an der Grenze und konnte jeden Augenblick den Entschluß fassen, sie zu überschreiten. So begreift sich die Eile, mit welcher ber Prozeß Szene gesetzt und tas Urtheil gesprochen wurde. Auch kann nicht weiter auffallen, daß man nicht blos über die anstößigen driften den Stab brach, sondern zugleich dem Verfasser eine rhaftung in Aussicht stellte. Man durfte mit ziemlicher Gewißt annehmen, daß derselbe keine Veranlassung geben werde, die zohung auszuführen.

Uebrigens war es wohl nicht allein tas eigene Interesse, Iches den Rath bestimmte, so schroff und rücksichtslos aufzu= eten; es machten sich in biesem Falle boch noch andere Einflüsse Lag in der Anwesenheit Rousseau's eine Gefahr für die rrschende Aristokratic, so betrohte sie nicht minter bie Stellung oltaire's, ter zu manchen ihrer Mitglieder in intimen Behungen stand, und bessen Anhang sich vorzugsweise aus ihren ihen rekrutirte. War auch sein Ansehen im Laufe ber Zeit jeblich gewachsen, es stand doch keineswegs so fest, daß es nicht cht hätte erschüttert werben können. Er hatte nicht wenige eunde und Verehrer, aber auch zahlreiche Gegner; nicht blos c Klerus, sondern auch die große Mehrzahl der Bürger war d blied seinen Bestrebungen abholt. Freilich mochte ihn die pposition dieser "steifen Perücken" wenig fümmern, zumal sich felbe in der Regel ziemlich schweigsam verhielt. Sie konnte er möglicherweise recht laut und unbequem werden, wenn sie Rousseau einen ständigen und redefertigen Wortführer erhielt. ie mächtig bessen Stimme, selbst wenn sie aus weiter Ferne rüberklang, in Genf wiederhallte, hatte Voltaire vor einigen hren erfahren, als ihr Warnruf nicht wenig razu beitrug, daß in seinen Bemühungen um Gründung eines Theaters erfolg= chen Wiberstand entgegensetzte. Wie sollte es erst werden, wenn sich fort und fort in unmittelbarer Nähe vernehmen ließ? ı der That war allen Ernstes zu befürchten, raß es ihr geigen werde, den Einfluß des ohnehin anstößigen Fremblings llig zu vernichten. Möglich selbst, daß er in seiner pernlichen Ruhe und Sicherheit bedroht, und genöthigt wurde, n bisherigen Schauplat seiner Wirksamkeit zu verlassen. Kein under daher, wenn der eitle Mann Alles aufbot, um eine so impfliche Niederlage von sich abzuwehren. Auch ist es nicht eifelhaft, daß er und seine Freunde an dem Beschlusse des athes wesentlichen Antheil hatten 8).

Sein Einfluß erwies sich um so wirtsamer, da er von anderer, freundeter Seite zwar nur indirect und unter der Hand, darum er nicht weniger nachdrücklich unterstützt wurde. Rousseau versuthete später, daß bei den veratorischen Maßregeln, welche in enf und anderswo gegen ihn ergriffen wurden, der Herzog von

Choiseul die Hand mit im Spiele gehabt habe. Er täuschte sich darin nicht; es steht wenigstens fest, daß der Genfer Rath, als er sein Verbikt über ihn aussprach, sich zum Theil, wenn nicht vorzugsweise, durch die Rücksicht auf den allmächtigen Minister bes Nachbarlandes leiten ließ. Allerdings hatte er einigen Grund zu solcher Connivenz; bas Haupt ber französischen Regierung trug sich damals mit Plänen, deren Ausführung der Republik ernste Verlegenheiten bereiten mußte, burch ein gefügiges Verhalten aber vielleicht verhindert werden konnte. Es war davon die Rede, in nächster Nähe von Genf auf französischem Boben eine neue Stadt mit ausgebehnten Etablissements zu gründen, die Genfer Arbeiter allmählig dorthin zu ziehen, und so die Industrie und den Handel der Rivalin, und damit sie selbst zu ruiniren. Ob dieses Vorhaben ernstlich gemeint, ob eine Drohung beabsichtigt war, die vielleicht künftig zu einer Annexion führen mochte, oder ob es nur barauf ankam, ben Zorn ber eifrigen Katholiken über die Beseitigung ber Jesuiten durch einen Scheinangriff auf die haßte Metropole des Protestantismus zu beschwichtigen, mag dahingestellt bleiben. Gewiß ist, daß das französische Kabinet der Genfer Regierung zu dieser Zeit Beweise einer nicht gerade wohlwollenden Gesinnung gab, und die lettere es deshalb für rathsam hielt, sich ihm bei passender Gelegenheit gefällig zu erweisen. Freilich würde ihr, hätten die vorhin erwähnten Motive nicht mitgewirkt, ber vorliegende Anlaß wohl kaum geeignet erschienen sein. Es war doch stark, daß ber Magistrat einer unabhängigen Republik sich zum Schleppträger eines fremben Gerichtshofes hergab, und mit unanständiger Eile an der Verfolgung eines Bürgers betheiligte, ben er vor Allem zu beschützen verpflichtet war.

Inzwischen hatte er die Genugthuung, daß sein Diensteiser gebührend anerkannt wurde. Herr du Sellan konnte schon am 11. Juli melden, daß "er das Urtheil des hochweisen Rathes über die beiden Bücher Rousseau's Herrn von Choiseul mitgetheilt und Seine Ercellenz ihm versichert habe, wie sie mit Vergnügen sehe, daß diese Schriften in Genf denselben Eindruck gemacht, wie in Paris, und man gegen sie in derselben Weise eingeschritten sei, wie das Parlament". Weniger befriedigt war man in Genf selbst. Wir sagten schon, daß das Vorgehen des Rathes in seiner eigenen Mitte auf ernsten Widerspruch gestoßen war; eine respectable Minorität, von angesehenen Männern geleitet, hatte energischen Protest erhoben. Sie suhr auch, nachdem der Beschluß trothem zu Stande gekommen, fort, ihn entschieden zu mißbilligen. Wie derselbe von der Bürgerschaft aufgenommen wurde, das zeigte sich recht deutlich, als das Autodase auf dem

athhause stattfand. "Bon dem lauten Beifalle, mit welchem die rsammelte Menge vor Kurzem erst die Voltaire'schen Schriften tte in Rauch aufgehen sehen, war bies Mal nichts zu bören. ine tiefe, unheimliche Stille herrschte unter ben Anwesenben. er Ausdruck ihrer Mienen verrieth die dumpfe Bestürzung, die ergriffen, die verhaltene Wuth, welche in ihrem Innern Natürlich waren es vor Allem die näheren Freunde ousseau's, die der gegen ihn geführte Schlag mit Schmerz und nwillen erfüllte. "Wir sind," schrieb ihm Moultou, "erschüttert, brochen. . . Sie sollten unser Mitleid erregen, denn man braucht ot grabe sehr gefühlvoll zu sein, um von einem solchen Schicksal rührt zu werben. Doch ist bem nicht so; wir erröthen für die lenschheit und sind empört über Ihre Feinde." Aehnlich sprachen h Andere aus, die ihm persönlich ferne standen. "Noch," hieß in einer anonymen Zuschrift, "noch sind, mein lieber Rousseau, ht alle Menschen verderbt. Es gibt unter Ihren Landsleuten ch tugendhafte Bürger, welche ihre Pflicht und Diejenigen lieben, lche sie unterrichten, die baber an Ihren Schriften Geschmack ben und Ihre Person werth halten, die sich laut über die Unrechtigkeit beklagen, welche Sie unterdrückt, und Ihre Abwesen= it von einem Baterlande bedauern, bessen Sie so würdig sind."

Was Einzelne unverhohlen sagten, dachten sehr Viele. nzufriedenheit über das Geschehene war groß und allgemein. ie steigerte sich noch, als die verurtheilten Schriften endlich einifen und ihr Inhalt genauer bekannt wurde. Wohl mochte bem athe die wachsende Aufregung bedenklich erscheinen. Sie wurde er badurch nicht beseitigt, daß er ben Einen ober Anderen, ber ne Mißbilligung gar zu laut werden ließ, hinter Schloß und iegel zum Schweigen brachte. Ohne Zweifel würde sie eher ge= chen sein, wenn er ben übereilten Beschluß unter irgend einer erm zurückgenommen hätte. Dazu aber konnte er sich nicht entließen; die Autorität der Behörde durfte durch das Geständniß 1e8 Irrthums oder Unrechtes nicht compromittirt werben. Doch tte er andrerseits auch wieder nicht den Muth, seinen Erlaß r Bürgerschaft gegenüber zu vertreten. Als die Verwandten ousseau's um eine Abschrift des ergangenen Urtheils baten, wies gegen alle Billigkeit und im Widerspruche mit dem Herkommen r Gesuch zurück. Auf die Beschwerde aber, welche in Folge ssen von einigen Bürgern eingereicht wurde, ließ er durch den iten Spndikus erklären, daß das verlangte Dekret gar nicht istire. Gewiß eine seltsame Auskunft, die natürlich wenig gemet war, die Beschwerdeführer zufrieden zu stellen und die erschende Mißstimmung zu beschwichtigen 9).

Wäre Rousseau in diesem Augenblicke nach Genf gekommen, so hätte seine Gegenwart leicht zu unruhigen Auftritten führen Zum Glück hielt er es für besser, vorläufig ferne zu bleiben. "Wäre ich," schreibt er seinen Freunden, "vorgeladen worden, so hätte ich gehorchen müssen. Da aber ein Haftbekret mir nichts befiehlt, kann ich ruhig bleiben, wo ich bin." Zwar hat er die Absicht, den Beschluß zu erledigen, und sich seiner Zeit ins Gefängniß zu begeben; er ist boch sehr begierig, zu hören, was man ihm zu sagen hat, benn er muß gestehen, baß er sich bavon keine Vorstellung machen kann. Für jetzt indeß scheint es ihm angemessen, dem Rathe Zeit zu lassen, sich zu besinnen und was er gethan, näher zu erwägen. Ueberdies bürfte zu besorgen sein, daß manche Bürger die ihm in Aussicht gestellte Behandlung mit Murren sehen würden, und bas könnte den alten Groll wieder anfachen, der für immer erloschen bleiben nuß. Er ist eben nicht gewillt, eine Rolle zu fpielen, sondern nur seine Pflicht zu erfüllen. — Gewiß wurde es ihm nicht leicht, riese masvolle Haltung zu bewahren. Die persönliche Schmach, welche ihm zugefügt worden, verlette ihn tief; auch war er empört über tie Willfür, mit welcher die Machthaber Recht und Gesetz mit Füßen traten. Der Wunsch, sich zu rächen, lag nahe und mochte sich um so stärker regen, da ihn das Interesse an der Freiheit des Baterlandes verbeden durfte. Doch wie groß die Versuchung hin und wieder war, sie wurde doch überwunden. Rousseau blieb bei seinem Entschlusse, sich burchaus ruhig zu verhalten. "Was könnte er auch sagen oder thun, ohne bas Berbrechen Cham's zu erneuern? Er wird die staatlichen Behörden stets achten, auch wenn sie ungerecht sind; er wird alle seine Mitbürger stets lieben, selbst wenn sie sich undankbar erweisen. Mögen die Freunde seinem Beispiele folgen; auch sie sollen die Beschlüsse der Obrigkeit ehren und schweigend die Zukunft abwarten. " Wiederholt forbert er sie auf, ihren Eifer zu mäßigen, wenig von ihm zu sprechen, ihn zwar nicht preiszugeben, benn bas wäre Feigheit, aber ebensowenig auf seine Vertheibigung auszugehen. Ihre Bemühungen rühren und erfreuen ihn wohl, aber billigen kann er sie nicht, benn sie nützen für jetzt nichts und schaben für bie Zukunft. "Man darf ben Leidenschaften der Menschen nicht schroff entgegentreten, wenn man sie zur Vernunft zurückführen will. Die Zeit wird schon kommen, wo sie ihre Macht verlieren, und dann wird es am Orte sein, für bas verlette Recht einzutreten \* 10).

Man sieht, Rousseau war weit davon entfernt, zu Gewaltmitteln greifen ober rathen zu wollen. Machten sich auch zuweilen Zorn und Erbitterung in heftigen Ausbrüchen Luft, die herrschende

frundstimmung war eine schmerzliche Resignation, die sich wider= rebend in das Unvermeibliche fügt. Auch gab er die Absicht, d nach einiger Zeit doch noch in Genf zu stellen, balb auf. r fand, daß diese Reise nicht mehr nothwendig sei, seitdem ber ath selbst seinen Beschluß besavouirt habe. "In meiner Lage," igt er hinzu, "wäre es thöricht, sich neuen Unannehmlichkeiten ıszusetzen, wenn die Pflicht es nicht fordert. Ich werde mein laterland immer lieben, boch ber Aufenthalt in ihm kann mir ine Freude mehr machen." Kam aber Genf nicht weiter in Beacht, so mußte er sich anberswo nach einem passenden Wohnorte Doch warum in der Ferne suchen, was sich in der ähe müheles barbot? Es gefiel ihm in Nverdun, wo er eben eilte, recht wohl; die freundliche Lage des Ortes, seine hübsche mgebung luten ebenso zum Bleiben ein, wie die herzliche Theil= ihme ter Menschen, mit welchen er verkehrte. Der alte Roguin id seine Familie boten Alles auf, um ihn in ihrer Nähe festzu= Herr de Moiry, Bailli ber Stadt, ein höchst ehrenwerther ib literarisch gebildeter Mann, ermunterte ihn durch die vielden Beweise seines Wohlwollens, sich auch fernerhin unter ben dut seiner amtlichen Autorität zu stellen. Eine geeignete dehnung fand sich bald, und die Freunde beeilten sich, sie mit llem auszustatten, was zu der kleinen Haushaltung erforderlich Schon war sie bereit und der Tag des Einzuges festestellt, als plötlich die Nachricht einlief, daß von Bern her ein nwetter drohe. Der dortige Senat, hieß es, aufgehett, man isse nicht von wem, scheine nicht geneigt, dem Flüchtlinge einen ingeren Aufenthalt auf dem von ihm beherrschten Gebiete zu ge-Rousseau war im höchsten Grade überrascht; er hegte erade von der Berner Regierung eine sehr vortheilhafte Meinung nd mochte kaum glauben, daß sie, sonst so weise und gerecht, as in Aussicht gestellte Verbot wirklich erlassen werbe.

Indeß schien es doch gerathen, das Mögliche zu thun, um en etwa drohenden Sturm zu beschwören. Der Bailli wandte ich an mehrere Mitglieder der Regierung, warf ihnen ihre "blinde intoleranz" vor und erinnerte sie an die Schmach, welche sie effen würde, wenn sie einem Manne von Verdienst verweigern ollten, was so vielen "Banditen" unbekenklich zugestanden werde. dousseau selbst schrieb einem der Senatoren 11): "Sie interessiren ch sehr sür die Schriftsteller, ich weiß es; aber Sie achten auch 18 Unglück, und das genügt mir, um mich an Sie zu wenden. Ist es denn wahr, daß Ihre Collegen auch entschlossen sind, ich zu verdammen, ohne mich gehört zu haben? Ist denn der lerner Senat eine Succursale des Pariser Parlaments? Wie!

Es gibt in der ganzen Schweiz kein einziges Exemplar meines Werkes; Niemand weiß, was es enthält, was es lobt ober tabelt, und man denkt daran, mich zu verurtheilen! Einst wird es zu Ihnen dringen, tieses so verschrieene Buch; die Flammen haben nicht Alles verzehrt; es sind noch Exemplare genug übrig, um meine Feinde nicht der Schande entgehen zu lassen, welche sie Man wird staunen, daß ein Schriftsteller, ber von Gott und dem Evangelium mit einer so tiefen lleberzeugung gesprochen, wie ein Atheist, wie ein Ungläubiger behandelt wirb; man wird sich fragen, in welchem Jahrhundert er gelebt hat, wenn Bern auch mit ben Jansenisten stimmt. . . Es ist nicht möglich, ich kann es nicht glauben, daß der Senat eines so verständigen Cantons leichthin Beschlüsse aboptirt, deren Motive er nicht würdigen kann. Ich kann nicht glauben, daß er sich zum Mitschuldigen eines Libells (ber Pariser Anklageschrift) machen wird, bessen Verfasser ben geheiligten Charakter ber Magistratur miß braucht, um ein Metier zu betreiben, welches er zur Strafe ziehen sollte. Wenn indeß alle Welt vom Schwindel ergriffen wird, so werbe ich mich entfernen; es bedarf weder eines Dekrets, noch der Verhaftung. Ich will nicht, daß Ihr Rath sich meinetwegen zum Gespötte aller rechtschaffenen Leute macht."

Vielleicht waren Apostrophen dieser Art der Erreichung des Zweckes, welchem sie dienen sollten, nicht grade förderlich. Jedenfalls hatten sie nicht ben gewünschten Erfolg. Was aber die Bern eigentlich bestimmte, sich ben Verfolgem Herren von Rousseau's anzuschließen, darüber lassen sich nur Vermuthungen Persönliche Feindschaft war schwerlich im Spiele; auch konnte tie Befürchtung, daß seine Anwesenheit der öffentlichen Rube Gefahr brobe, nicht wohl Plat greifen. Eber schon mochte seine religiöse Denkweise Anstoß erregen. Zwar hatte man wirk lich noch keine Gelegenheit gehabt, ben Emil ober das in ihm enthaltene Glaubensbekenntniß zu lesen. Indeß wußte man aus seinen früheren Schriften, namentlich aus ber Neuen Heloise, so ziemlich, wie es mit ben religiösen Ansichten des Verfassers stebe, und trug eben deshalb wohl kein Bedenken, dem Anklageakte des Parlamentes, welchen die Berner Zeitung abgedruckt hatte, vollen Glauben beizumessen. Zu der Angst und dem Zelotismus der Frommen kam bann die Rücksicht auf ben Genfer Rath, der es an dringenden Aufforderungen, seinem Beispiele zu folgen, nicht fehlen ließ. Daß auch Voltaire und seine Freunde, wie Rousseau versichert, ihren Einfluß geltend machten, glauben wir gerne. Uebrigens konnten sie und ihre Verbündeten doch nur daburch zum Ziele gelangen, daß sie den Berner Senat gewissermaßen überraschten. Man berief ihn zu einer Zeit, wo er sich sonst nicht zu versammeln pflegte und beshalb die meisten Mitglieder abswesend waren. Der Beschluß aber, welcher in dieser Sitzung gesfaßt wurde, ging dahin, daß Rousseau innerhalb vierzehn Tagen das Gebiet der Republik zu räumen habe 12):

Als das Defret in Nverdun eintraf, war der Bedrohte schon abgereis't. Der Bailli, von dem Erlasse besselben noch vor der Absendung benachrichtigt, hatte ihm sofort Mittheilung gemacht, und er es für besser gehalten, die amtliche Notifikation nicht erst Freilich war es hart, auf das freundliche Aspl, welches sich ihm eben eröffnet hatte, wieder verzichten zu müssen. Noch angegriffen von der eiligen Flucht, aufgeregt und erschüttert durch die Vorgänge in der Heimath, bedurften Geist und Körper gleich sehr einer Rube, die nun fürs Erste kaum zu hoffen schien. War zu erwarten, daß man ihm anberswo gewähren würde, was ihm in Frankreich, in Genf und jetzt auch in dem sonst so duld= Samen Bern verweigert worden? Er mußte im Gegentheile darauf gefaßt sein, dem ewigen Juden gleich, von Land zu Land zu wandern, ohne sich irgendwo bleibend niederlassen zu können. Indeß mochte er sich immerhin glücklich preisen, daß sich alsbald ein neuer Zufluchtsort fand, ber in der Nähe gelegen und nicht ganz aussichtslos war. Ein Sohn der Madame Bop de la Tour besaß in Motiers, einem Dorfe ober Flecken im Bal be Travers der Grafschaft Neufchatel, ein vollständig möblirtes Haus, welches nur von einer einzelnen, zur Familie gehörigen Dame bewohnt Die Freundin stellte ihm dasselbe zur Verfügung, und wurde. Rousseau zögerte um so weniger, von ihrem Anerbieten Gebrauch zu machen, ba er hoffen durfte, in ben Staaten bes freisinnigen Königs von Preußen vor weiteren, namentlich religiösen Verfol= gungen gesichert zu fein.

Allerdings schien es fraglich, ob ber König geneigt sein werde, ihm seinen Schutz angebeihen zu lassen. Die "angeborne Liebe zur Gerechtigkeit und eine geheime Vorliebe für Frankreich" hatten ihm eine gewisse Abneigung gegen den Fürsten eingeslößt, der die französischen Waffen so erfolgreich bekämpste, und seiner Ansicht nach durch seine Grundsätze und Handlungen jede Achtung vor dem Gesetze und allen menschlichen Pflichten verläugnete. Diese Geringschätzung, aus welcher er natürlich kein Hehl machte, war nicht unbekannt geblieden. Mancher von denjenigen, welche ihn in seinem Donjon zu Montmorench besuchten, hatte die nicht grade schmeichelhaften Verse gelesen, welche er über das Porträt Friedrich's gesetzt 13); sie waren selbst von einigen abgeschrieben und verbreitet, also auch wahrscheinlich dem Könige bekannt ges

Vielleicht wußte tiefer bereits ebenso, wen ter Berfasser bes Emil im Sinne gehabt, als er seinem Zöglinge andeutete, daß ein Adrastes, König ber Daunier — man kennt ihn aus dem Kenelon'schen Telemach — auch heutzutage noch aufzufinden sei. Wenigstens täuschte sich Rousseau nicht, wenn er vermuthete, daß seine Feinde es sich angelegen sein lassen würden, auf die betreffende Stelle aufmerksam zu machen. Auch hatte er nicht so Unrecht, zu glauben, daß er dem Könige bei den Grundfähen, welche er ihm zuschrieb, schon seiner Schriften wegen verhaßt sein Andrerseits sagte er sich, daß die starke Seele Friedrich's schwerlich niedrigen Leidenschaften zugänglich sei und er, weit entfernt, bem Gedanken an eine kleinliche Rache Raum zu geben, die Gelegenheit, sich großmüthig zu beweisen, wenn auch nur im Interesse seines Ruhmes, bereitwillig ergreifen werbe. zuversichtlichen Erwartung entschloß er sich leicht, die Höhe ju überschreiten, welche bie Waabt von bem Nachbarcantone scheibet.

Nach seiner Ankunft in Motiers richtete Rousseau an Milow Reith, den damaligen Gouverneur von Neuschatel, folgende Zuschrift 14): "Ein armer Schriftsteller, aus Frankreich, aus seiner Baterstadt, aus dem Canton Bern verbannt, weil er gesagt hat, was er für gut und nütlich hielt, sucht in den Staaten des Königs eine Zuflucht. Milord, bewilligen Sie mir bieselbe nicht, wenn ich schuldig bin, benn ich bitte keineswegs um Gnabe und glaube ihrer burchaus nicht zu bedürfen. Bin ich aber nur unterbrückt, so ist es Ihrer und Sr. Majestät würdig, mir das Feuer und Wasser nicht zu verweigern, welches man mir überall nehmen will. Ich habe geglaubt, Ihnen meine Ankunft melben und meinen, durch die Widerwärtigkeiten, welche mich betroffen, nur zu bekannt gewordenen Namen nennen zu müssen. Verfügen Sie über mein Schicksal, ich unterwerfe mich Ihren Befehlen. Wenn aber auch Sie mir gebieten, in meinem gegenwärtigen Zustante abzureisen, so ist es mir unmöglich, zu gehorchen; ich wüßte bann nicht mehr, wohin ich fliehen sollte." — Milord war weit entfernt, ihn dieser Verlegenheit auszusetzen; er autwortete sofort, daß er ruhig bleiben könne, bis er die Befehle des Königs eingeholt habe. lud er ihn freundlichst ein, ihn in seinem Schlosse Colombier zu Rousseau beeilte sich, seiner Aufforderung Folge zu Was er bis dahin über Milord gehört, hatte ihn mit leisten. Achtung und Vertrauen zu dem Manne erfüllt, von welchem nur sein Schicksal zunächst abhing. Er war boch begierig, zu erfahren, ob die persönliche Bekanntschaft mit ihm diese seine günstige Meisnung bestätigen werde. Der Erfolg übertraf alle seine Erwarstungen. "Das erste Gesühl," erzählt er, "welches sich beim Ansblicke des ehrwürdigen Greises in mir regte, war das der Rührung über seinen hageren, sleischlosen Körper. Als ich dann aber die Augen zu seinem beledten, offenen und edlen Antlitze erhob, wurde ich von einer mit Zutrauen gemischten Ehrfurcht ergriffen, die jede andere Empsindung in den Hilords etwas so Anziehendes, und sein durchdringendes Auge einen so gewinnenden Ausdruck, daß der Gast sich gleich Ansangs in seiner Nähe vollkommen behagslich fühlte, und bald mit ihm wie mit einem alten Bekannten verkehrte.

Rousseau durfte mit seiner Aufnahme zufrieden und über die nächste Zukunft ziemlich beruhigt sein. Milord versprach, sein Gesuch beim Könige zu befürworten, und es war mit Gewißheit zu erwarten, daß Friedrich die Bitte des Mannes, ber ihm persönlich nahe stand und sich seiner besonderen Gunst erfreute, nicht zurückweisen werde. Wohl mochte er lächeln, als er in seinem schlesischen Feldlager die Zeilen las, mit welchen sich der Flücht= ling bei ihm einführte; eine Bittschrift dieser Art war ihm ver= muthlich noch nie zu Gesichte gekommen. "Ich habe," so lautete sie, "von Ew. Majestät viel Schlimmes gesagt und werde bessen vielleicht noch mehr sagen. Dennoch komme ich, aus Frankreich, Benf und Bern verjagt, um in Ihren Staaten ein Aspl zu suchen. Bielleicht war es ein Fehler von mir, daß ich es mit ihnen nicht juerst versucht habe. Dieses Lob ist eines von denjenigen, deren Sie würdig sind. Sire, ich habe von Ihnen keine Gnade vervient, und ich verlange auch keine. Ich habe es aber für meine Bflicht gehalten, Ew. Majestät zu erklären, baß ich in Ihrer Gevalt bin und sein wollte; Sie können über mich verfügen, wie es Ihnen beliebt" 15). — Diese freimüthige und zwar etwas selbst= rewußte, aber zugleich achtungsvolle Sprache verfehlte ihre Wirlung nicht. Der König schrieb sofort: "Kommen Sie, mein lieber Rousseau, ich biete Ihnen Haus, Jahrgeld, Freiheit" und an Milord: "Gewähren wir dem Unglücklichen das gewünschte Aspl. Dieser Jean = Jacques ist ein wunderlicher Kauz, so ein Chniker, ressen ganzes Vermögen in seinem Bettelsacke besteht. Man muß hn aber soviel wie möglich verhindern, zu schriftstellern, denn er behandelt verfängliche Dinge, die in den Neufchateller Köpfen zu ebhafte Bewegungen hervorrufen und von Seiten Ihrer Geistichen, die ohnehin zum Zanken geneigt und voll fanatischen Eifers int, ein gar zu lautes Geschrei veranlassen könnten."

Der König hatte guten Grund zu solcher Mahnung. Noch war die Aufregung nicht ganz gewichen, von welcher unlängst tas Land und seine Bewohner ergriffen wurden, als er und sein Ber trauter sich des Pfarrers Petit-Pierre annahmen, den seine Amtsbrüder ausgestoßen, weil er "sie nicht ewig verdammt wissen Natürlich setzte Milord seinen Schützling Wunsche Friedrich's in Kenntniß. Rousseau glaubte ihn zwar erfüllen zu können, da er sich schon selbst gelobt hatte, fortan die Feder ruhen zu lassen; boch eine förmliche Verpflichtung Anderen gegenüber wollte er nicht eingehen. Er antwortete: "Was meine Absicht betrifft, nicht mehr zu schreiben, so hoffe ich nicht, daß bies eine Bedingung ift, an welche Seine Majestät bas mir gewährte Uspl zu knüpfen gedenkt. Ich verpflichte mich nur, und zwar sehr gerne, in Schrift und Benehmen, wie ich es stets gethan, die Gesetz, den Fürsten, die redlichen Leute und alle Pflichten der Gastfreundschaft zu achten. Im Allgemeinen halte ich nur wenig von den Königen und ich liebe die monarchische Regierung nicht. Ich habe es aber immer gemacht, wie die Zigeuner, welche auf ihren Excursionen stets das Haus ehren, in dem sie wohnen Solange ich in Frankreich lebte, hat Ludwig XV. keinen besseren Unterthanen gehabt, als mich, und gewiß werbe ich einem Fürsten aus anderem Stoffe keine geringere Treue beweisen. meine Denkweise angeht, so gehört diese mir, dem freigebornen Republikaner. Solange ich sie in dem Staate, wo ich wohne, nicht verbreite, bin ich bem Souverain keine Rechenschaft schultig, benn er ist kein kompetenter Richter über bas, was außerhalb seines Gebietes von Jemanden geschieht, der nicht von Geburt sein Das sind, Milord, meine Ansichten und meine Unterthan ist. Verhaltungsregeln. Ich habe sie nie verläugnet und werte bas auch fünftig nicht. Und, wie ich schon sagte, ich habe mir das Versprechen gegeben und verspreche es auch jetzt, nicht mehr zu schreiben. Doch noch einmal: Ich habe es nur mir selber versprochen" 16).

Milord war verständig genug, sich bei dieser bündigen Erstärung zu beruhigen. Er benahm sich mit gleicher Zurückaltung, als eine andere Frage zur Sprache kam, die leicht zu einer Störung des guten Einvernehmens führen konnte. Er hatte, scheint es, dem Könige angedeutet, daß die ökonomische Lage Rousseau's nicht die beste und es vielleicht am Orte sei, sie günstiger zu gestalten. Wenigstens schreibt ihm Friedrich 17): "Ich denke, wit Sie, daß man einem armen Schelm unter die Arme greisen muß, der nur darin sehlt, daß er sonderbare Ansichten hat, die er sür richtig hält. Ich werde Ihnen hundert Thaler zustellen lassen,

wovon Sie ihm gütigst geben wollen, was er für seine Bedürfnisse nothig hat. Ich glaube, daß, wenn man ihm die Dinge in Ratura giebt, er sie eher annehmen wirb, als Gelb. wir," fügt er hinzu, "nicht Krieg zu führen, wären wir nicht ruinirt, so würde ich ihm eine Einsiedelei sammt Garten einrichten lassen, worin er leben könnte, wie er glaubt, daß unsere Urahnen gelebt haben. Ich gestehe, daß meine Ireen von den seinigen ebenso verschieden sind, wie das Endliche vom Unendlichen. glaube, daß unser Rousseau seinen Beruf verfehlt hat; er war ohne Zweifel bazu geschaffen, ein famoser Cenobit, ein Einsiedler der Wüste, berühmt durch seine Strenge und seine Kasteiungen, ein Säulensteher zu werden. Er würde Wunder gewirkt haben, ein Heiliger geworden sein u. s. w." Der König erzählt bann, wie Rousseau einst dem Herzoge von Orleans, als ihm dieser für eine Arbeit statt der verlangten fünf Louisd'ors deren fünfzig zu= gefandt, das überschüssige Geld mit dem Rathe zurückgeschickt habe, es "ärmeren und arbeitsscheueren Personen zu schenken", und schließt mit der Bemerkung: "Diese große Uneigennützigkeit ist ohne Widerrede die wesentliche Grundlage der Tugend; ich glaube daber, daß die Sitten unseres Wilben ebenso rein sind, wie sein Geist inconsequent ist."

Als der Marschall diese Weisung erhielt, gerieth er in nicht geringe Verlegenheit. Schon kannte er seinen Schützling hinlänglich, um zu wissen, daß er ihm gegenüber einen schweren Stand haben werte. Er wandte sich beshalb an bessen Freundin, Madame de Boufflers, und erbat sich ihren Rath in einer Angelegen= heit, bie vielleicht mit größeren Schwierigkeiten verknüpft sei, als die Friedensverhandlungen zwischen England und Frankreich. " Was bie Dame antwortete, wissen wir nicht; daß sie auf Rousseau selbst einzuwirken suchte, sieht man aus der kühlen Abfertigung, welche er ihr zu Theil werden ließ. Uebrigens lief die Sache doch glimpflicher ab, als Milord befürchtet haben mochte. Das Anerbieten des Königs, ihm zu gelegener Zeit ein Haus bauen zu lassen, rührte Rousseau so tief, daß er darüber die beleidigende Zumuthung, ein überdies ziemlich färgliches Almosen anzunehmen, nahezu vergaß. Auch wies er sie zwar sehr entschieden, aber boch in einer Weise zurück, die dem hochgesinnten Fürsten nur zusagen "Sie sind, Sire, fchrieb er ihm, "mein Beschützer lonnte. und Wohlthäter, und ich habe ein Herz, das zur Dankbarkeit geschaffen ist; ich komme, um mich, wenn es möglich ist, mit Ihnen auszugleichen. — Sie wollen mir Brod geben? Ist unter Ihren Unterthanen keiner, dem es fehlt? Entfernen Sie aus meinen Augen das Schwert, welches mich blendet und verwundet; es hat

nur zu sehr seine Schuldigkeit gethan, während das Scepter uns benutzt daliegt. Die Bahn ist weit für Könige Ihrer Art, und Sie sind noch fern vom Ziele. Inzwischen drängt die Zeit und Sie haben keinen Augenblick zu verlieren, wenn Sie es erreichen wollen. Möchte es mir vergönnt sein, zu sehen, wie Friedrich, der Gerechte und Gefürchtete, seine Staaten mit einem zahlreichen Volke erfüllt, dessen Bater er ist. Jean Facques Rousseau, der Feind ber Könige, wird sich dann ausmachen, um am Fuße seines

Thrones zu sterben."

Es ist boch auffallend, wie schnell und durchgreifend die Ansicht Rousseau's sich ändert; die Großmuth des Königs hat ben heftigen Gegner mit einem Schlage in einen aufrichtigen Verehrer umgewandelt. "Ich brauche Ihnen," schreibt er gleichzeitig an Milord, "nicht zu sagen, wie sehr ich von der Güte des Königs Damit Sie aber ihre Wirkung um so besser er gerührt bin. kennen, muß ich Ihnen gestehen, daß ich ihn früher durchaus nicht Ober vielmehr, man hatte mich getäuscht; ich haßte einen Anderen unter seinem Namen. Sie haben mir ein ganz neues Herz gegeben, aber ein Herz, das die Probe bestehen und sich in Bezug auf ihn und Sie nicht mehr ändern wird. \* Von den Anerbietungen des Königs mag und kann er freilich, für jetzt wenigstens, keinen Gebrauch machen. "Ich habe für bie nächsten zwei ober drei Jahre zu leben, und bin nie gewohnt gewesen, für eine längere Frist Vorsorge zu treffen. Wäre ich aber auch nahe daran, Hungers zu sterben, so würde ich boch in der gegenwärtigen Lage des Fürsten lieber Gras weiden und Wurzeln nagen, als von ihm ein Stück Brob annehmen. Hat er erst einen ruhms reichen Frieden geschlossen, seine Finanzen hergestellt, seine er schöpften Länder wieder zu Kräften gebracht, dann werden Sie, wenn ich noch lebe und er mir seine Theilnahme bewahrt, seben, ob ich seine Wohlthaten fürchte "18).

Milord hütete sich wohl, noch ferner mit Anträgen lästig ju fallen, die so bestimmt abgelehnt wurden. Er sprach nicht weiter davon, und wenn er auch die Weigerung Rousseau's nicht ganz billigte, so zollte er doch seinen Motiven die gebührende Achtung. "Er ist zwar," äußert er sich gegen Madame Boufflers, "zu hand näckig in kleinen Dingen, doch ist er es nicht minder in großen, in der Rechtschaffenheit, der Uneigennützigkeit, und das bietet einem mehr als ausreichenden Ersat." Nicht weniger anerkennend sprach sich der König aus: "Ich habe, mein lieber Milord, Ihren Brief und den des Philosophen erhalten. Man kann die Uneigennützigkeit nicht weiter treiben, als er es thut; es ist ein großer Schritt zur Tugend, wenn es nicht die Tugend selbst ist. Er will," fährt

er launig fort, "daß ich Frieden schließe. Der gute Mann! er weiß nicht, wie schwer es ist, dahin zu gekangen. Kennte er die Staatsmänner, mit welchen ich zu thun habe, er würde finden, daß sie weit schwerer zur Raison zu bringen sind, als die Philo-

sophen, mit welchen er sich entzweit hat. "

Ohne Zweifel waren Charakter und Denkweise Beiber zu verschieden, als daß sich zwischen bem selbstherrlichen Monarchen und dem stolzen Republikaner ein näheres Verhältniß hätte bilden können. Friedrich, dem dies wohl von allem Anfange an klar war, vermied es baber, zu seinem Gaste in eine birekte personliche Beziehung zu treten. Rousseau aber fuhr fort, ihm eine aufrichtige Zuneigung zu widmen und die Schritte, die er auf seiner Ruhmesbahn weiter ging, mit lebhaftem Interesse zu ver-Als im nächsten Jahre der Friede geschlossen wurde, welder bem siebenjährigen Kriege ein Ende machte, ließ er seine Wohnung mit Kränzen schmücken und glänzend erleuchten. er dann aber bemerkte, daß der König nicht, wie er gehofft und für ganz unbebenklich hielt, sofort entwaffnete, um sich ausschließlich ben Werken bes Friedens hinzugeben, begann er zu fürchten, daß sein nunmehriger Liebling die günstige Lage nicht zu benutzen wisse und sich am Ende mit der gewonnenen "halben Größe" be= anügen werbe, und glaubte sich verpflichtet, ihm nochmals seine hohe Mission, wie er sie verstand, eindringlich ans Herz zu legen 19). Indeß blieb auch diese Mahnung ohne Antwort. Ob sie aber, wie Rousseau später vermuthete, übel aufgenommen und " ber freis müthige Eifer, welcher sie eingegeben, als die Ungeschliffenheit eines Betanten" angesehen wurde, steht bahin. Die Aeußerung Friedrichs gegen Milord, er sei von seinem Schützlinge "tüchtig ausgezankt" worden, scheint uns nicht grade bafür zu sprechen. Eher könnte man in ben Worten, die er seinem Freunde nach England schrieb, eine gewisse Gereiztheit finden. "Man sagt," so lauten fie, "baß Jean-Jacques Ihnen nicht folgen wirt, sobaß Ihre guten Schotten den helvetischen Wilden nicht zu Gesicht bekommen werben. Nun, sie sind beshalb nicht sehr zu beklagen; Hume wird Sie für die Abwesenheit Jean-Jacques' hundertfach entschädigen. " Im Grunde läßt freilich auch biese Bemerkung eine milbere Deutung zu, wenngleich sie ebenso, wie andere vorhin erwähnte Aeußerungen, beweis't, daß ber König weit entfernt war, den Mann nach seinem vollen Werthe zu würdigen. Doch wie er auch über ibn bachte, es war nicht seine Schuld, wenn ber Schutz, welchen er ihm fort und fort gewährte, sich auf die Dauer unzureichend erwies.

Vorläufig war er stark genug, bem gehetzten Flüchtling eine Zeit der Ruhe und Erholung zu sichern, die er ohne ihn schwerlich gefunden hätte. Zwar brach der Sturm, welcher sich in dem benachbarten Cantone erhoben, auch in Neufchatel los. Rousseau war kaum angekommen, als der in der Hauptstadt erscheinende Merkur durch die Veröffentlichung der Pariser Anklageschrift das Zeichen zum Angriff gab. Alsbald trat die Classe, b. h. bas Collegium der dortigen Pfarrer, zusammen, um die anstößigen Schriften der Behörde zu benunciren. Der städtische Magistrat erließ sofort ein Verbot und gab deutlich zu verstehen, daß er ben Verfasser innerhalb seines Gebietes nicht bulben werbe. Staatsrath, schien es, bachte nicht anders, boch wagte er nicht, den Befehlen Milords und dem ausbrücklichen Willen des Königs zu tropen. Man mußte sich ben unwillsommenen Gaft wohl ober übel gefallen lassen. Freilich hörte man beshalb fürs Erste nicht auf, sich in den Journalen, wie von den Kanzeln, in mehr ober minder heftigen Ausfällen zu ergehen. Auch rief diese beständige Agitation in der Bevölkerung eine gewisse Aufregung hervor. Sie hatte indeß keine weiteren Folgen und legte sich allmälig; die Wortführer saben ein, daß ihre Bemühungen doch nicht zum Ziele führen würden, und hielten es für rathsam, einen Kampf aufzugeben, der für sie selbst möglicherweise einen schlimmen Ausgang nehmen konnte 20).

Rousseau durfte sich ungestört in seiner neuen Wohnung einrichten und Niemand hinderte ihn, sich in ihrer näheren und weiteren Umgebung nach Belieben umzusehen. Was er fand, war wohl geeignet, ihn zu befriedigen. Das Bal be Travers galt und gilt mit Recht für einen der schönsten und gesundesten Theile bes Neuenburger Landes. Etwa zwei Stunden lang und eine halbe breit, zieht sich bieses Hochthal in westöstlicher Richtung bahin. Mäßig hohe Bergketten, Zweige bes Juragebirges, schließen es ein; ein kleiner Fluß, die Reuß, welcher an seinem nordwestlichen Eingange entspringt und es erst an seinem süböstlichen Ausgange wieder verläßt, strömt mitten hindurch. Klar und glänzend, wie Silber, sind seine Gewässer; die zahlreichen Forellen haben Mübe, sich in den Grasbüscheln zu verbergen. Zwar tritt er, wie bas die Bergströme zu thun pflegen, nicht selten aus, und seine User bilben deshalb eine Art von Sumpf 21). Doch merkt man bavon wenig ober nichts; die Luft des Thales ist keineswegs feucht und ungesund; ihre lebhafte Bewegung, die Folge der hohen Lage, läßt nicht zu, daß sie lange mit schweren Dünsten erfüllt bleibt-Auch die Nebel, die am Morgen ziemlich häufig aufsteigen, weichen im Laufe des Tages vor der wachsenden Kraft der Sonne zuruck.

Sind sie verschwunden und wirft man nun, etwa von der Mitte aus, einen Blick auf bas Thal und seine Umgebung, so bietet sich eine Ansicht, die mehr wild, als lachend, nicht schmeichelt, wohl aber frappirt. Von ber heiteren Schönheit, welche bie Werke der Kunst begleitet, ist hier nichts zu bemerken; dafür tritt bem Beschauer die Majestät ber Natur imponirend entgegen. Freilich erscheint die Umgebung, wie groß und erhaben sie auch ift, zunächst etwas nackt und kahl. Man sieht nur sehr wenige Bäume, sie kommen schlecht fort und bringen fast keine Frucht. Die steil anfteigenden Berge lassen an manchen Stellen das Grau ber Felsen durchblicken; die dunkle Farbe der Fichten gibt diesem Grau eine Schattirung, die das Auge nicht grade freundlich berührt, und die Fichten selbst, so boch und schön, wenn man sich unter ihnen befindet, seben sich aus ber Ferne wie Stauben an und versprechen ben Schatten nicht, welchen sie gewähren. Die Sohle bes Thales erhebt sich kaum über das Niveau des Flusses und scheint an bessen Ufern nur einen unwegsamen Sumpf zu bieten. Die Strahlung der Felsen stellt in der baumlosen Umgebung keine erfrischende Promenate in Aussicht, so lange die Sonne leuchtend am Himmel steht. Geht sie aber unter, so läßt sie kaum eine Dämmerung zurück; die Höhe ber Berge, die alles Licht auffangen, hat zur Folge, daß der Tag fast unmittelbar in die Nacht übergeht.

Ift so ber Einbruck bes Ganzen auf ben ersten Blick nicht grade angenehm, er befriedigt doch immer mehr, wenn man sich das Einzelne genauer ansieht. Die Spaziergänge im Thale sind zwar etwas einsörmig, aber zum Ersate dafür auch äußerst bequem. Das Terrain zeigt überall ein vollkommen gleiches Niveau, und die Wege sind eben, wie in einem Garten. An beiden Ufern des Flusses breiten sich hier und da weite Rasenslächen vom schönsten Grün aus; man schlendert mit wahrer Lust diesem Gewässer entslang, das so ruhig und friedlich dahinsließt. Auch kann, wer die Wege und Zeiten richtig wählt, leicht das ganze Thal umwandern, ohne von der Sonne belästigt zu werden. Da die Richtung des Thales die Bahn der Sonne schneidet, so werfen die hohen Berge stets von irgend einer Seite her ihren Schatten auf die Ebene. Sie bewirken zugleich, daß die Sonne spät auf zund bei Zeiten untergeht, sodaß man nicht eben lange von ihren Strahlen versuntergeht, sodaß man nicht eben lange von ihren Strahlen versuntergeht, sodaß man nicht eben lange von ihren Strahlen versuntergeht, sodas man nicht eben lange von ihren Strahlen versuntergeht, sodas man nicht eben lange von ihren Strahlen versuntergeht, sodas der Sonne spät auf zund bei Zeiten untergeht, sodas man nicht eben lange von ihren Strahlen versuntergeht, sodas der Sonne spät auf zuh der Strahlen versuntergeht, sodas der Schales den lange von ihren Strahlen versuntergeht, sodas der Schales den lange von ihren Strahlen versuntergeht, sodas der Schales den lange von ihren Strahlen versuntergeht, sodas der Schales den lange von ihren Strahlen versuntergeht, sodas den lange versuntergängen versuntergänge

sengt wird.

Berläßt man die Thalsohle, um sich auf den Abhängen zu ergehen, so sind die Wege hier freilich weniger bequem, doch wird man reichlich entschädigt durch die Mannigfaltigkeit der Ruhes und Aussichtspunkte, durch die unerwarteten Entdeckungen, welche man beständig in seiner Umgebung macht, durch die anmuthigen Vers

stede, die sich in den Schluchten der Berge sinden, wo der Lauf der Bergwasser, die in das Thal hinabeilen, die Buchen, welche sie beschatten, die Hügel, die sie umgeben, dicht belaubte, erstrischende Zusluchtsorte dieten, wenn man im Freien sast erstickt. Wie schön ist z. B. die Stelle, an welcher die Reuß plötzlich aus der Erde hervordricht; nicht als kleine Quelle oder Bach, sondern schon groß, ein förmlicher Strom, drausst sie schäumend über die Felsen daher. Da ihre Quelle tief in das steile Geklüste eingessenkt ist, so besindet man sich hier stets im Schatten, und die beständige Kühle, das Tosen der Wasserfälle, die klare, reine Fluth bilden ein so anziehendes Ganze, daß, wer einmal den Ort besucht, den heißen Weg durch die glühenden Felsen nicht schat, um sich

von Neuem an seiner belebenden Frische zu laben.

Auch fehlt es dem Thale nicht an interessanten Naturgebilden, die ihm, weil man sie nur nach und nach entbeckt, immer wieder ben Reiz der Neuheit geben. Zahlreiche Grotten und Höhlen führen oft tief in das Innere der Erbe, oder laufen in weiten, mannigfach gewundenen Gängen quer burch die Gebirge. Ihr Eingang ist zuweilen recht schmal und enge; man kann ihn nur gebückt ober liegend passiren. Drinnen aber öffnen sich um fangreiche Räume, von natürlichen Fenstern erhellt und in einem Style bekorirt, welcher die Meisterhand der Natur verräth, die auch in ihre scheinbar regellosen Werke Verhältniß und Symmetrie zu bringen weiß. Es sind gewaltige Felsblöcke, die theils vom Gewölbe abgelöst und zu Boben gestürzt, theils noch in fester, vielfach wechselnder Lage ben Schmuck dieser prächtigen Hallen Fügen wir hinzu, daß der Schooß der Erde hier und da auch werthvolle Minerale birgt, welche die Menschen nicht ohne Gewinn ans Tageslicht förbern. So gibt es eine Asphaltmine, die fast unter dem ganzen Lande hinläuft. Die Bewohner schreiben ihrem Produkte die heitere Laune zu, beren sie sich rühmen und selbst ihre Hausthiere theilhaft glauben. Nicht so wohlthätig wirk eine sehr verbreitete Pflanze, welche Nepal genannt und etwa brei Fuß hoch, mit blauen Blumen geschmückt ist. Schön wie sie sinb, fühlt man sich unwillkürlich versucht, sie zu pflücken. Hat man sie aber eine Weile in der Hand, so wird man von Kopsweh, Schwindel, Ohnmacht befallen; man würde umkommen, wenn man sich des fatalen Bouquets nicht schnell entledigte. Uebrigens bietet die Flora für Jeden, der sie zu heben weiß, reiche Schätze bar. Mit stets sich erneuernder Lust sieht der Kundige die verschwenderische Fülle seltener Pflanzen, welche sich vor ihm ausbreitet.

Wenden wir uns von der Natur zu den Menschen, so ist auch an ihnen kein Mangel. Das Thal ist stark bevölkert und

wird es täglich mehr, seitbem bie Fabrikation farbiger Zeuge eingeführt worden, und die der Uhren und Spiken immer größeren Umfang gewinnt. Schon zählt man auf seinem beschränkten Raum vier ober fünf Dörfer, die in geringer Entfernung von einander liegen. Außerbem zeigen sich am Fuße und auf den Abhängen ber Berge vereinzelte Gebäude, die meist zur Aufnahme bes Zuchtviebes bestimmt, doch auch vielfach von ihren Eigenthümern bewohnt werben. Von ben Dörfern aber nimmt Motiers, Rousseau sich niederließ, die Mitte des Thales ein. Der Ort wurde beherrscht von einem alten, verlassenen Schlosse, das von Felsen und Gebüsch umgeben, durch seine einsame, wilde Lage ben Frembling um so öfter zum Besuche einlub, ba er es von seiner Wohnung aus unbemerkt erreichen konnte. Ueberhaupt bot bas Haus, in welches die Hand der Freundschaft ihn geleitet, wenn auch nicht grabe an einem ber schönsten Punkte gelegen, manche Annehmlickleiten. Im Innern groß und bequem eingerichtet, hatte es an der Außenseite eine bedeckte Gallerie, die auch bei schlechtem Wetter die nöthige Bewegung gestattete. Dicht unter den Fenstern stand eine jener hübschen Fontainen, die uns in der Schweiz nicht felten begegnen und in Form von schlanken Säulen ober Obelisken ihr Wasser burch eiserne Röhren in große Bassins ergießen. Rouffeau lauschte mit Vergnügen auf bas sanfte, stetige Rauschen; er vernahm mit gleicher Freude das Brausen ber prächtigen Cascabe gegenüber, die, zumal wenn die Gewässer anschwollen, mit weithin schallendem Getöse von der Höhe des Gebirges über die steilen Felsen hernieberstürzte.

Man sieht, es ließ sich an biesem, von der Natur begünstigten und von rührigen Menschen bewohnten Orte schon leben. Billig freilich lebte man hier nicht; vielmehr waren, ba bas Land nur wenig hervorbringt, die Nahrungsmittel bei der dichten Bevölkerung sehr theuer. Auch ist, was man für sein gutes Gelb erhalt, zum Theil nicht viel werth. Wer egbares Brod genießen will, muß es sich selber backen; das Fleisch ist schlecht, denn die fetten Ochsen wandern in die nahe liegenden größeren Städte, während die mageren Kühe zurückleiben. Dagegen liefert ber Fluß ausgezeichnete Forellen; sie sind indeß so zart, daß man sie essen muß, wenn sie eben aus bem Wasser kommen. Der Wein, welcher von Neufchatel bezogen wird, ist sehr gut, besonders der rothe, wiewohl Rousseau ten weißen vorzieht, weil er weniger stark, billiger und weit gefunder ist. Auch läßt die Milch und was aus ihr bereitet wird, nichts zu wünschen; sie ist ebenso vortrefflich, wie das reine, leichte Wasser, bessen er in Frankreich so lange zu seinem Schaben hat entbehren mussen. Geflügel und Wildpret gibt es leiber kaum; an Obst aber fehlt es ganz; man muß sich an den duftigen Erdbeeren erholen, die in reicher Fülle zu Ge-

bote stehen und geraume Zeit vorhalten.

Bei Weitem weniger als das Land, wollten Rousseau dessen Bewohner gefallen. Möglich, daß die üble Stimmung, in welche ihr unfreundlicher Empfang ihn versetzt hatte, auf sein Urtheil nicht ohne Einfluß blieb. Dasselbe lautet im Ganzen recht ungünstig und klingt stellenweise selbst etwas scharf. "Der Contrast zwischen der angeborenen Natur und der aufgetragenen fremden Tünche, dem man allerwärts in der Schweiz begegnet, fällt in Neufchatel ganz besonders auf, freilich mit dem Unterschiede, daß die Natur hier weniger Gehalt hat und der Firniß, abgesehen von der einen oder anderen kleinen Stelle, die ganze Unterlage Das Land ist, wenn man die Hauptstadt und die Ufer bes Sees ausnimmt, ebenso rauh, wie die übrige Schweiz. ist die Lebensweise ebenso ungeschlacht. Die Einwohner aber, gewohnt unter Fürsten zu leben, sind den vornehmen Manieren in noch höherem Grade zugethan, als ihre republikanischen Lands-Gezierte Rebewendungen und ein anspruchsvolles Wesen findet man hier in allen Ständen; man stößt nicht selten auf Höflinge im Kittel und findet Schönredner noch in Leuten, ben Acker pflügen. Sie haben Geist, diese "Gascogner Schweiz", und sie thun sich barauf etwas zu Gute. Auch lesen sie viel und nicht ohne Nuten. Selbst die Bauern sind unterrichtet und haben fast alle eine kleine Sammlung gewählter Bücher, die sie ihre Bibliothek zu nennen pflegen." Rousseau fiel wie aus ben Wolken, als er einst einer Frau zusah, die an ber Wiege saß, und ber heraustretende Mann, ein plumper Bauer, ihm sagte: "Sie sehen, daß man Ihre Vorschriften noch wenig befolgt, aber unsere Frauen hängen an ihren alten Vorurtheilen ebensosehr, wie an den neuen Moden." Nicht weniger charakteristisch ist die "Man sagt, daß bieser Aeußerung eines abgesetzten Maire: Rousseau ein Mann von Geist ist; führen Sie ihn mir boch zu, damit ich sehe, ob sich das wirklich fo verhält. "

Biel Geist und noch mehr Ansprüche, aber ohne irgend welschen Geschmack, das war es, was Rousseau an den Neuschatellern von allem Ansang an auffiel. "Sie sprechen sehr gut, sehr geswandt, aber sie schreiben sehr schlecht, besonders wenn sie leicht schreiben wollen, und das wollen sie eben immer. Da sie nicht einmal wissen, worin die Anmuth und Feinheit des leichten Styles besteht, so halten sie sich, wenn sie einige schwerfällige Phrasen an einander gereiht haben, für ebensoviele Voltaire oder Crebillons. Sie haben eine Art Journal, in welchem sie sich abmühen, gentil

und spaßig zu sein; auch lassen sie zuweilen selbstfabrizirte Verseeinfließen. Doch ist dieser "Merkur" von einem Ende zum an= bern ein wahrer Logogruph, welcher zu seiner Lösung eines scharfsinnigeren Dedipus bedarf, als ich es bin. — Was ihren Charakter angeht, so ist es schwer, barüber zu urtheilen; er wird burch bas affektirte Wesen zu sehr verbeckt. Sie halten sich für höflich, weil sie Umstände, und für munter, weil sie Lärm machen. Mit Ausnahme ber Chinesen gibt es wohl kein Volk in der Welt, welches es ihnen an Complimenten zuvorthäte. Doch besteht ihre Höflickfeit nur barin, sich und Andere zu geniren; sie fragen nie, was dem-Gaste frommt oder convenirt, sondern gehen lediglich barauf aus, ihr angebliches Savoir vivre zu bekunden. übertriebenen Anerbietungen verlocken nicht, sie klingen stets wie Rebensarten und haben etwas so Gemachtes, daß man sich ver= sucht fühlt, sie abzulehnen. Dennoch sind sie in der That ge= fällig, dienstfertig, gastfreundlich, besonders gegen Leute von Stande. Man barf einer guten Aufnahme sicher sein, wenn man sich für einen Grafen ober Marquis ausgibt. Ein schlichter, redlicher Mann, der tugendhaft, aber unglücklich wäre, hätte dazu weniger Aussicht; man darf hier wohl einen großen Namen ohne Verdienste, doch nicht umgekehrt große Verdienste ohne Namen haben. Uebrigens kann, wem sie einmal gedient, auch ferner auf ihre Dienste rechnen; sie sind ihren Versprechungen treu und lassen ihre Schützlinge nicht leicht im Stich. Möglich sogar, daß sie gefühl= und liebevoll sind, aber nichts gleicht bem Ausbruck ber Empfindung weniger, als der Ton, welchen sie dabei anschlagen. Alles, was sie aus Humanität thun, scheint aus Prahlerei zu ge= schehen; die Eitelkeit verbeckt ihr gutes Herz."

"Diese Eitelkeit ist ihr vorherrschendes Gebrechen; sie bricht überall durch, und zwar um so leichter, je ungeschickter sie ist. Sie halten sich alle für Ebelleute und lieben die Jagd, nicht weil sie Geschmack baran finden, sondern weil sie zu den nobeln Passionen gehört. Nie hat man Bürger gesehen, die so voll von ihrer Abkunft waren; sie rühmen bieselbe indeß nicht, aber man merkt, daß sie sich mit ihr beschäftigen; sie sind nicht stolz auf sie, sondern nur für sie eingenommen. Um den Mangel an abeligen Würden zu ersetzen, haben sie militärische und Amtstitel in solchem Ueberfluß, daß es mehr betitelte Personen gibt als solche, die es Da nun die Leute stets nur mit diesen ihren Titeln nicht sind. bezeichnet werden, so kommt man oft in Verlegenheit, wie man diejenigen anreden soll, welche nur ihren Namen haben." Schade boch, baß Rousseau nie Gelegenheit hatte, sich in einer beutschen Groß= ober Kleinstadt umzusehen; er würde es dann weniger komisch

gefunden haben, daß "die Neufchateller Damen die Titel ihrer Männer führen". Uebrigens weiß er auch in anderer Beziehung von bem schönen Geschlechte nicht viel Gutes zu sagen. "Es macht im Allgemeinen seinem Namen wenig Ehre. Die Mäbchen haben viele Freiheit und benuten dieselbe. Sie kommen oft in Gesellschaften zusammen, wo man spielt, plaubert, einen leichten Imbiß nimmt und, soviel man kann, die jungen Männer anlockt, an welchen leiber Mangel ist. Die Frauen führen ein ziemlich sittsames Leben; es gibt im Lande wohlgeordnete Haushaltungen, und es würde beren nochmehr geben, wenn es zum guten Tone gebörte, mit dem Manne oft und traulich zu verkehren. Da die Frauen sich häufig auf dem Lande befinden und sich der Lectüre weniger, auch mit geringerem Nuten, als die Männer hingeben, so ist es mit ihrer geistigen Bildung nicht weit her. Meist füllen sie ihre vielen müßigen Stunden bamit aus, Stickereien anzufertigen, neugierig die Angelegenheiten Anderer zu erforschen, zu lästern und zu spielen. Einige von ihnen sind ohne Zweifel sehr liebenswürdig, doch hört man in ihrer Nähe nur selten jenen verführerischen Ton, ber Seele und Gefühl verräth. Ihre Unterhaltung ist trocken ober spaßhaft; sie stockt, sobald man aufhört, zu scherzen. In ber Kleibung möchten sie es ben Französinnen gerne gleichthun; ba sie indeß wenig reisen und die Mode nicht aus der ersten Sand haben, so outriren und entstellen sie dieselbe; überladen mit Banbern und Falbeln, sehen sie aus, als wären sie mit Lumpen geschmückt."

Auch diese kleinen Schwächen hätte Rousseau anderswo minbestens in gleichem Maße antreffen mögen. Bebenklicher ist, wiewohl auch nicht grade ungewöhnlich, was er am Schlusse seiner Charafteristik sagt: "Ein gutes Naturell läßt sich weder den Frauen, noch ben Männern absprechen. Auch glaube ich nicht, daß bies Völkchen sittenlos ist. Wohl aber fehlt es ihm an Grundsätzen, und bas Wort Tugend ist hier ebenso unbekannt ober lächerlich, wie in Italien. Ihre Religiösität, auf die sie sich nicht wenig zu Gute thun, dient mehr dazu, sie streitsüchtig, als gut zu machen. Von den Geistlichen geleitet, raisonniren sie viel über die Glaubensfätze; was aber die Moral angeht, so wissen sie nicht, was das Denn obgleich sie die driftliche Liebe oft genug im Munde führen, so ist doch die, welche sie üben, gewiß nicht die Liebe zum Nächsten, sondern lediglich eine affektirte Neigung, Almosen zu geben. Ein Christ ist in ihren Augen, wer alle Sonntage in die Predigt geht; was er in der Zwischenzeit treibt, kummert sie nicht. Ihre Geistlichen, die sich großen Einfluß auf das Volk erworben haben, als seine Fürsten noch katholisch waren, möchten sich dieses Ansehen gerne bewahren, indem sie sich in Alles einmischen, über Alles chikaniren und die Gerichtsbarkeit der Kirche auf Alles aussehnen. Sie sehen freilich nicht, daß ihre Zeit vorüber ist, und die Aufregung, welche sie zuweilen noch zu erregen wissen, ihren Tredit völlig zu Grunde richten wird."

Natürlich kommt es Rousseau nicht in den Sinn, für seine Mgemeine Schilderung eine ausnahmslose Geltung in Anspruch u nehmen. Er fand boch in dem männlichen, wie in dem weibichen Theile ber Bevölkerung Manche, die sich durch Geist und derz über das Niveau der Menge erhoben und recht wohl zu inem näheren Umgange eigneten. Auch war von dem unbuldamen Eifer, der sich bei seiner Ankunft in der Hauptstadt des Lantons geregt, im Bal de Travers nichts zu bemerken. Die Bewohner von Motiers tamen ihrem berühmten Gaste wohls vollend entgegen und behandelten ihn keineswegs wie einen Geichteten. Selbst der Pfarrer des Orts, Herr von Montmollin, nachte in dieser Beziehung keine Ausnahme. Rousseau, dem er urch Mabame de la Tour empfohlen worden, war kaum anzekommen, als er ihn schon bei sich eintreten sah. Er wußte, daß er Pastor sich früher als einen fanatischen Vorkämpfer der kirchichen Orthodoxie gerirt hatte, und erwartete deshalb, in ihm inem finsteren, intoleranten Zeloten zu begegnen. Um so anienehmer fühlte er sich überrascht, als er nun einen munteren, :oulanten Mann vor sich sah, der sich äußerst freundlich erwies mb zu jedem Dienste bereit zeigte. Nicht lange und er stand mit m Pfarrer, der, nicht ohne Geist, leidlich zu predigen und ganz jübsche Geschichten zu erzählen wußte, auf dem besten Fuße. Montmollin trug kein Bebenken, mit bem verrufenen Reper pazieren zu fahren; ja. er stellte sogar seinen Wagen zur Berügung, wenn Therese in einem benachbarten Dorfe die Messe jören wollte.

Ohne Zweisel trug sein freundliches Benehmen nicht wenig bazu bei, daß Rousseau zu einem Schritte überging, der, aufsallend, wie er war, viel von sich reden machte. Er hatte ich, seitdem er vor sieben oder acht Jahren in Genf feierlich zur reformirten Kirche zurückgetreten war, stets laut als Prosestanten bekannt, auch, solange er in Paris lebte, gelegentlich vem Gottesbienste in der Capelle der holländischen Gesandtschaft reigewohnt. Jetzt, wo er in einem reformirten Lande wohnte, laubte er sich dem öffentlichen Bekenntnisse seines Glaubens

nicht entziehen zu können, ohne der zwiefachen Pflicht, die ihm als Mitglied der Kirche und als Bürger obliege, untreu zu wer-Er besuchte daher nicht nur die Predigt, sondern war auch geneigt, an der bevorstehenden Abendmahlsfeier Theil zu nehmen. Da er sich indeß einer immerhin sehr möglichen Zurückweisung nicht aussetzen wollte, hielt er es für rathsam, sich zu vergewissern, ob eine solche zu erwarten sei. Zu dem Ende richtete er an Montmollin eine Zuschrift, die den guten Pastor nicht wenig überraschen mochte. "Die Hochachtung," heißt es hier, "welche ich für Sie hege, und die Pflicht, die mir, Ihrem Pfarrkinde, ob liegt, bestimmen mich, Ihnen, bevor ich dem Tische des Herm nabe, in Betreff meiner religiösen Denkweise eine Erklärung zu geben, die durch bas seltsame Vorurtheil, welches man auf Grund einer verläumderischen Anklageschrift gegen eines meiner Werke gefaßt hat, nothwendig geworden. Es ist zu bedauern, daß die Diener bes Evangeliums sich bei dieser Gelegenheit zu Rächern der römischen Kirche aufgeworfen haben, deren intolerante Dogmen allein angegriffen und vernichtet wurden. Sie sind eben ohne weitere Prüfung einer verbächtigen Autorität gefolgt, weil sie mich nicht haben verstehen, vielleicht mich nicht einmal haben lesen wollen. Da Sie sich nicht in diesem Falle befinden, so erwarte ich von Ihnen eine gerechtere Beurtheilung. Doch wie es sich damit auch verhalten mag, das Werk trägt alle seine Erläuterungen in sich, ich würde es nur aus ihm selber erklären können, und ich überlasse es, so wie es ist, dem Lobe Tabel der Verständigen, ohne es weder vertheidigen, noch ver läugnen zu wollen. Indem ich mich daher auf das beschränke, was meine Person angeht, so versichere ich, daß ich der wahren und heiligen reformirten Religion aufrichtig ergeben bin und bis zum letten Athemzuge sein werbe. Ich wünsche sehnlich, mit ber Kirche, welcher ich mich im Herzen verbunden fühle, auch äußerlich Wie trostreich aber es für mich ist, an der vereinigt zu sein. Communion der Gläubigen Theil zu nehmen, ich wünsche sie ebenso sehr zu ihrer Erbauung und zur Ehre des Cultus, wie in meinem eigenen Interesse, benn es ist nicht gut, daß man glaube, ein redlicher Mann, der benkt und urtheilt, könne kein Glied Jesu Christi sein "28).

Rousseau zweiselte kaum daran, daß der Pfarrer sein Ansliegen von der Hand weisen oder doch, bevor er auf dasselbe einsgehe, weitere Erklärungen, vielleicht gar einen förmlichen Widersruf verlangen werde. Er hatte sich indeß geirrt; schon am solgenden Tage erschien Montmollin, um ihm zu versichern, daß er sein Vorhaben billige und ihn mit Zustimmung des gesammten

Consistoriums bitte, es zur Erbauung ber Gemeinde auszuführen. Auch hütete er sich wohl, in den nun folgenden Unterredungen, in welchen Rousseau seine Ansichten unverhohlen aussprach, irgend welche unannehmbare Forderung zu stellen oder Punkte zu berühren, deren Erörterung das gute Einvernehmen hätte stören können. Er dachte vermuthlich, daß die Ehre und der Gewinn, bie ber Kirche überhaupt und seiner Gemeinde insbesondere aus dem Anschlusse eines solchen Mannes erwachsen würden, die Bebenken wohl aufwiege, zu welchen sein nicht ganz correctes Bekenntniß Anlaß biete. Ueberdies mochte er hoffen, daß die engere Gemeinschaft mit den Gläubigen im Laufe der Zeit die vorhanbenen Differenzen ausgleichen werbe, während, falls man ihm ben Eintritt in dieselbe verweigere, zu besorgen stehe, daß der zweifelhafte Freund sich in einen rücksichtslosen Feind verwandeln möge. Es kam vielleicht hinzu, daß er sich durch ben näheren Umgang mit dem berühmten Schriftsteller persönlich geschmeichelt fühlte, und seine Freundschaft für um so werthvoller hielt, da sie bei ben intimen Beziehungen, welche sich zwischen ihm und bem Lordmarschall allmälig bildeten, nicht unfruchtbar zu werden versprach.

Rousseau aber war über das gefügige Benehmen seines Pastors nicht wenig erstaunt und in hohem Grade erfreut. "Stets isolirt auf Erben zu leben," schien ihm "ein trauriges Loos," besonders im Mißgeschick. Er fand inmitten der Verfolgungen, welche ihn betroffen, einen süßen Trost barin, sich sagen zu köns nen: "Ich bin boch wenigstens unter meinen Brübern." Ihre berzliche Gemeinschaft, so hoffte er, werbe ihn für die erlittenen Berluste entschätigen, ihm die Freunde ersetzen, die er nicht mehr sein nennen könne, und es ihm leichter machen, seine Feinbe zu Tief bewegt und mit Thränen der Rührung nahm er an der feierlichen Handlung Theil, welche diesen neuen Bund weihen und besiegeln sollte. Wohl war er sich der weiten Kluft bewußt, die seine Ueberzeugungen von dem naiven Glauben der Gemeinde schied. Dennoch meinte er nicht, ein Unrecht zu begeben ober sich einer Unwahrheit schuldig zu machen, wenn er sich ihr anschloß. Mochte sie über manche Punkte, die ihm unerheblich schienen, anders denken wie er, in der Hauptsache stimmte er seiner Ansicht nach mit ihr überein. Auch er bekannte sich zu Christus, wenn er gleich die mystische oder transcendentale Auffassung seiner Persönlichkeit nicht theilen konnte; er bekannte sich nicht minder zum Evangelium, obwohl er die Wunder, welche es berichtet, nicht zu glauben, und manche Lehren, die in ihm entbalten sind oder sein sollen, sich nicht anzueignen vermochte.

Freilich war sein Bekenntniß nicht das orthodoxe, vielleicht aber "rechtgläubiger", als dieses. Jedenfalls ruhte es auf christlichem Grunde, und mehr bedurfte es nach seinem Dafürhalten nicht, um als Mitglied der protestantischen Kirche anerkannt zu werden. Bestehe ja doch das Wesen des Protestantismus grade darin, daß der Einzelne sich durchaus frei und selbständig seine religiöse Ansicht bilbe, und auch die weitestgehende Verschiedenheit der Auf-

fassungen die principielle Gemeinschaft nicht aufhebe.

Vielleicht hatte Rousseau von seinem Standpunkte aus nicht Er vergaß nur, daß es nicht blos barauf ankam, wie er selbst die Sache ansah. Seine nunmehrigen Glaubens brüber waren boch ohne Frage befugt, ihn auch in ihrem Sinne als einen der Ihrigen zu betrachten. Wer draußen stand, mochte nicht ohne Grund annehmen, daß er seinen bisherigen Ueberzeugungen untreu geworben, ober wenn ihnen biese Voraussetzung nicht plausibel erschien, seine Handlungsweise zweibeutig heuchlerisch finden. Auch ließen die Vorwürfe und Anklagen nicht auf sich warten. Der "interessante Vorfall" wurde bald in weiterer Ferne bekannt, zumal der Pastor, um sich vor seinen Collegen zu rechtfertigen, den Brief Rousseau's in Umlauf sette. Die Philosophen, erbost über ben nun zweifellosen Verrath, und beforgt wegen ber möglichen Folgen, ergoffen sich, Boltaire an ber Spite, in den heftigsten Schmähungen. Aber Freunde waren zum Theil der Ansicht, daß er seine Zeit schlecht gewählt und sich ohne Noth übler Nachrebe ausgesetzt habe. Nur in Genf fand, was er gethan, vielfach eine freudige Zustimmung; seine bortigen Verehrer, die zwar seine Ansichten theilten, aber seine unkirchliche Stellung mißbilligten, glaubten jetzt ben Stein des Anstoßes beseitigt, welchen er ihnen bis dahin in den Weg gelegt. Sie kamen in Menge herbei, um ihn unter Freudenthränen zu umarmen und Herrn von Montmollin als Wohlthäter und Vater" zu preisen. Dem guten Pastor war biese Anerkennung wohl zu gönnen; er hatte seinen Amtsbrüdern gegenüber boch einen ziemlich schweren Stand. Viele von ihnen waren mit seiner Fügsamkeit höchlich unzufrieden; sie konnten es nicht ertragen, daß einer aus ihrer Mitte das austößige Glaubensbekenntniß des Vicars gewissermaßen gebilligt. Einige murrten; andere brohten, zur Feber zu greifen; wieder andere ergriffen sie wirklich; alle bestanden auf weiteren Erklärungen. Montmollin gerieth in große Verlegenheit; er wußte, daß von Rousseau keine ferneren Zugeständnisse zu erwarten waren, und konnte boch nicht füglich umbin, seinen mehr ober minder lauten Collegen auf irgend eine Weise ben Mund zu schließen. Wie es scheint, gelang es

ihm, ihren Unmuth durch einen genaueren Bericht über die Unterredungen, welche er mit seinem neuen Pfarrkinde gepflogen, in
etwa zu beschwichtigen. Auch kam ihm Rousseau selbst mit einem
zweiten Briese zu Hülfe, in welchem er die Versicherungen des
ersten erneuerte, den Vorwurf der Heuchelei entschieden zurückwies,
nochmals hervorhob, wie man auf protestantischer Seite keinen
Grund habe, an dem Vekenntnisse des Vicars Anstoß zu nehmen,
und seinen "sesten, aufrichtigen Entschluß, in der Gemeinschaft
der christlich reformirten Kirche zu leben und zu sterben", wiederholte.

Der Wunsch, sich ber lang ersehnten Ruhe ungestört zu erfreuen, ließ ihn bereitwillig Alles thun, was zu ihrer Sicherung dienen konnte. Er fand sie endlich; wenigstens geschah in seiner unmittelbaren Umgebung Nichts, was ihn hätte abhalten mögen, sich ihr ohne Rückhalt hinzugeben. Sein mildes, leutseliges Wesen, bie bescheidene Zurückaltung, mit welcher er auftrat, die thätige Theilnahme, die er still und geräuschlos, trot ber eigenen Dürftigkeit, den Armen und Leidenden bewies, gewann ihm bald die volle Achtung und Liebe seiner neuen Nachbarn. Brequet, ein Freund der Madame de la Tour, sagte später wohl nicht zuviel, als er dieser versicherte, daß "Rousseau in ihrer Heimath fast angebetet werbe, daß seine Tugenben, seine sittliche Haltung, sein Geist, vor Allem aber sein Herz Gegenstand der allgemeinsten Berehrung seien. " "Man kann," schreibt ihm selbst ein Bekannter 23), "in dem Lande, welches Sie bewohnen, zu keinem Ansehen gelangen, wenn man nicht für Sie Partei nimmt. " Bar aber die Stimmung ber Einwohner eine so günstige, so durfte er es schon wagen, sich ihnen in einem Anzuge zu präsentiren, der unter anderen Umständen vielleicht ein unbequemes Aufsehen erregt hätte. Das körperliche Gebrechen, an welchem er nun bereits seit manchen Jahren litt, brachte es mit sich, daß er nicht selten genöthigt war, eine Sonde zu tragen, die ihn bann wohl tagelang an das Zimmer fesselte. Er war deshalb schon Montmorench auf ben Gebanken gekommen, die gewöhnliche, eng anliegende Kleidung durch eine andere zu ersetzen, die ihm eine größere Freiheit der Bewegung gestattete. Auch hatte ihm ein armenischer Schneiber, welcher öfter dorthin zu Besuch kam, Gelegenheit geboten, diesen Einfall zu verwirklichen. Nicht lange und die kleine orientalische Garberobe war fertig. Doch da eben ber Sturm losbrach, ben die Veröffentlichung des Emil heraufbeschworen, hielt er es für rathsam, den Gebrauch derselben dis zum Eintritte ruhigerer Zeiten zu verschieben. Jetzt, wo diese gekommen schienen, trug er, zumal auch die alten Beschwerden wieder fühlbar wurden, nicht länger Bedenken, die zwar auffal-

lende, aber höchst bequeme Tracht anzulegen.

In einfachem, langem Gewande, darüber ben weiten Kaftan, ber, im Winter mit Pelz besetzt, von einem breiten Gürtel umschlossen wurde, auf dem Kopfe die runde, ziemlich hohe und ebenfalls mit Pelz verbrämte Mütze — die Begegnenden mochten wohl lächeln, wenn sie ihn so baherwandern sahen 24). wunderten sie sich nicht weniger, wenn er, was nicht selten geschah, an der Thüre stand, eifrig mit einer Arbeit beschäftigt, der sonst nur weibliche Hände obzuliegen pflegen. Von jeher war ihm bas müßige Geschwätz im Zimmer, wo "man einander mit gekreuzten Armen gegenübersitt, um lediglich die Zunge zu bewegen", unleiblich gewesen. Nun kam er aber gegenwärtig nicht selten in den Fall, längere Zeit in solcher Lage ausharren zu müssen; er konnte die Unterhaltungen nicht immer ablehnen, welche die Bekannten im Vorübergehen anknüpften. Auch gefiel es ihm in ber Gesellschaft seiner, zum Theil recht liebenswürdigen und geistreichen Nachbarinnen zu wohl, als daß er den Umgang mit ihnen hätte meiben mögen. Er sann baher auf eine Thätigkeit, bie geeignet wäre, ihm bas inhaltlose Geplauder erträglich zu machen und einer etwaigen Langeweile vorzubeugen. Wie er gerade auf die Anfertigung von Schnürriemen verfiel, wissen wir nicht; genug, daß er diese Kunst schnell erlernte und zu Hause, wie bei gelegentlichen Besuchen fleißig übte. Damit aber die Produkte seiner Arbeit nicht werth = und nuplos blieben, machte er sie seinen jungen Freundinnen bei ihrer Verheirathung unter der Bedingung zum Geschenk, daß sie künftig ihre Kinder selbst nähren würden. Natürlich fehlte es nicht an Solchen, die sich um die seltsame Hochzeitsgabe eifrig bewarben. Wie geringfügig sie war, ber Name des Gebers und die reizenden Billets, mit welchen er sie barzubieten pflegte, verliehen ihr einen seltenen Werth.

Sich mit Arbeiten ernsterer Art zu befassen, war Rousseau für jett nicht geneigt. Es galt vor Allem, "die Gegenwart in süßem Nichtsthun behaglich zu genießen". Die Frage, wie lange er dazu im Stande sein werde, beunruhigte ihn wenig, wenn er sich auch der Wahrnehmung nicht entziehen konnte, daß seine Fonds, durch die mannigsachen Ausgaben der letzten Zeit ohnehin erheblich vermindert, bei dem theueren Leben sichtlich zusammenschmolzen. War er doch überzeugt, daß die Machthaber, wie das Publikum, von ihrer wahnsinnigen Verblendung bald zurücksommen, und sich

ihm, wenn biese günftige Aenberung erst eingetreten, neue Hülfsquellen erschließen würden. Um indeß für die nächste Zukunft in ewa Vorsorge zu treffen, nahm er sein "musikalisches Wörterbuch" jur Hand, das nahezu vollendet, ohne sonderliche Mühe bruckfertig geftellt werden konnte. Die Beschäftigung mit ihm empfahl sich um so mehr, da sie dem Gelöbnisse, die Feder fortan ruhen ju laffen, in dem Sinne, in welchem es abgelegt worden, keineswegs widersprach. Dasselbe ließ sich von den Memoiren sagen, deren Stoff er zu ordnen fortfuhr, da sie erst nach seinem Tode veröffentlicht werden sollten. Uebrigens beschäftigten ihn literarischen Arbeiten nur an ben Tagen, an welchen bas schlechte Better ober andere zufällige Hinbernisse die Bewegung im Freien nicht zuließen. War diese möglich, so verfehlte er nicht, die Zeit zu fürzeren ober längeren Spaziergängen, hin und wieber auch zu weiteren Ausflügen zu benutzen. Namentlich sah man ihn oft auf dem Wege nach Colombier, dem schönen Schlosse am See, wo ber Gouverneur Lord Keith im Sommer zu wohnen pflegte. Der günstige Einbruck, welchen bie erste Begegnung mit bem trefflichen Manne hinterlessen, hatte zu ferneren Besuchen und diese zu einem Verhältnisse geführt, welches in Kurzem den Charakter intimer Freundschaft gewann. Abermals fühlte sich ber schlichte und stolze Sohn des Bolkes gedrängt, einem Mitgliede ber höchsten Aristokratie die ganze Hingebung zu weihen, deren er fähig war. Freilich besaß Milord Keith in seltenem Grade jene Eigenschaften bes Geistes und Charakters, die seinem freien, hochstrebenden Sinne zu imponiren und sein Herz zu fesseln vermochten.

Geboren im Jahre 1685 25), hatte er zur Zeit, Rouffeau ihn kennen lernte, schon ein langes, vielbewegtes Leben hinter sich. Das altabelige Geschlecht, aus welchem er entsprossen, war im erblichen Besitze ber Marschallswürde von Schottland, die er benn auch als Haupt ber Familie mit bem Titel Lord von Kinkardine und Altrie bekleibete. Noch sehr jung trat er in Kriegsbienste und zeichnete sich in ben Feldzügen, an welchen unter Marlborough Theil nahm, so aus, daß er bereits 1712 zu dem Range eines ersten Brigadiers aufstieg. Nach dem Tode ber Königin Unna erklärte er sich für den Prätenbenten Jakob, den bekannten Ritter von St. Georg, versuchte, ihn in London zum Könige ausrufen zu lassen, und begab sich, als dieser Plan scheiterte, nach Schottland, um hier im Verein mit seinen Parteigenossen bas Volk für die Sache ber Stuarts in Bewegung zu Bald stand ein bedeutendes Heer kampfbereit unter den bringen. Waffen, und man erwartete sehnlich die Ankunft des legitimen Königs, der aber, furchtsam und unentschlossen, sein sicheres Aspl nicht zu verlassen wagte. Erst als Keith ihm geschrieben, daß ein seiner Staaten beraubter Fürst verpflichtet sei, die Gefahren derjenigen zu theilen, welche ihr Leben daran setzten, sie ihm wieder zu verschaffen, erschien er im Januar 1716 auf schottischem Doch kaum vier Wochen später war er schon wieber auf dem Rückwege nach Frankreich. Seine verlassenen Truppen wurden geschlagen, die Führer des Aufstandes aber vom englischen Parlemente geächtet und zum Tobe verurtheilt. Nur mit Mühe gelang es Keith, sich zu retten; sechs lange Monate hindurch irrie er unter beständigen Gefahren in den schottischen Hochgebirgen umber, bis er endlich ein Boot fand, welches ihn zu dem schützenden Festlande brachte. Hier bemühte er sich, trop ber schlimmen Erfahrungen, die er gemacht, der Sache treu, welche er als die bes Rechtes erkannt, ihr, wo immer sich eine Gelegenheit darbot, mit bem Schwerte, wie mit ber Feber zu dienen. Zunächst ging er nach Spanien, wo bamals der Carbinal Alberoni seine weit aussehenden Pläne spann, die unter Anderem auch auf eine Restauration ber Stuarts abzielten. Die beabsichtigte Expedition nach Schottland nahm freilich ein schnelles und trauriges Enbe; doch konnte sich Keith in spanischen Diensten an dem Kriege betheiligen, welchen der kühne Minister gegen den Kaiser eröffnete.

Nach Beendigung desselben lebte er längere Zeit in Rom in der unmittelbaren Nähe des Prätendenten, für welchen er mannigface diplomatische Verhandlungen pflog. Diese hatten indeß wenig ober gar keinen Erfolg. Sie erforberten eine Schlauheit, bie er nicht befaß und sich ebensowenig aneignen mochte. Auch wurde es ihm allmälig klar, daß "ein König ohne Land und Macht von seinen Collegen nichts zu hoffen hat". Bon ber Nutlosigkeit seiner Bemühungen überzeugt, vielleicht auch durch den näheren Umgang mit dem schwachen und ausschweifenden Prinzen von seiner schwärmerischen Jugenbliebe für bas Haus Stuart geheilt, gab er seine bisherige Stellung auf und kehrte nach Spanien zuruck, we er hoffen durfte, manche gute Freunde und vor Allem "heiteren Sonnenschein" zu finden. Dort verweilte er, nur hin und wieder zu einer kürzeren Reise veranlaßt, im schönen Valencia eine Reihe von Jahren, bis es seinem jüngeren Bruber, bem berühmten Marschall und Freunde Friedrichs bes Großen, gelang, ihn zur Uebersiebelung nach Berlin zu bestimmen. Der große König, ber sich auf Menschen verstand, nahm ihn freundlich auf und würdigte ihn bald seines vollen Vertrauens, eine Ehre, welche ihm Wilow burch seine aufrichtige Freundschaft und unbegrenzte Ergebenbeit reichlich vergalt. Er wurde von Friedrich mit mehreren wichtigen Missionen nach Paris, Mabrid 2c. betraut, später aber, als er, schon alt geworden, der Ruhe zu bedürfen schien, als Gouverneur nach Neufchatel geschickt, um hier, wie Rousseau sagt, "den Rest seiner Lebenstage in der Beglückung des kleinen Volkes zu versbringen".

Die Neuenburger aber wußten den trefflichen Mann wenig zu würdigen. "Freunde des leeren Flitters und hohlen Klingklangs, gewohnt, den Geist nach der Länge der Phrasen zu schätzen, nahmen sie, als er ihnen in seiner kühlen, formlosen Weise entgegentrat, seine Einfachheit für Hochmuth, sein offenes, grabes Besen für Grobheit, seinen Lakonismus für Stumpfsinn." Weil er, gewillt zu nützen und nicht, ben Hof zu machen, den Leuten, bie er gering schätze, nicht zu schmeicheln verstant, lehnten sie sich auch gegen seine besten Absichten und wohlmeinendsten Bestrebun-Als er sich bann gar im Interesse bes verfolgten Betit-Pierre der Anmaßung des Klerus widersetzte, erhob sich das ganze Land gegen ihn. Freilich hatte biese Empörung wenig zu bedeuten, doch dauerte die allgemeine Mißstimmung auch bei ber Ankunft Rousseau's noch fort. Man fügte sich, weil man eben mußte, und blieb Milord vor wie nach abgeneigt. Grabe die Eigenthümlickeiten aber, welche ihn ben Neufchatellern entfrembeten, waren ganz besonders geeignet, ihn einem Manne, wie Rousseau, zu empfehlen. Seine noble, hochherzige Denkweise, der freie, vorurtheilslose, allem Kleinlichen abgewandte Sinn, die ruhig vornehme, taktvolle Haltung fesselten diesen um so mehr, da sich ihnen der ernste Wille, das Gute in jeder Richtung zu fördern, und ein gereifter, welts und menschenkundiger Geist, der ebenso tief zu denken, wie heiter zu scherzen wußte, zugesellte. Wunder, daß Rousseau nicht mübe wird, die achtungsvolle Zuneigung, welche Milord ihm einflößte, in immer neuen Wendun= gen auszusprechen. Die kleinen Eigenheiten, die dem Sohne der nebligen Insel anhafteten, beirrten ihn nicht. Wußte er boch, daß sie auf seine Gesinnungen keinen Einfluß hatten und ihn nicht binderten, bei ernsten Anlässen ben Ansprüchen ber Freundschaft gerecht zu werben. Die einzige wirkliche Schwäche aber, die er an ihm entbeckte — Milord war leicht gegen Jemanden einzunehmen und dann schwer von seiner Antipathie abzubringen ließ sich um so eber verzeihen, ba er, fürs Erste wenigstens, unter ihr nicht zu leiben hatte.

Milord seinerseits war ohne Zweisel sehr erfreut, in seiner ziemlich einsamen Stellung einem Manne zu begegnen, der ihn und seine Weise verstand, und sich geneigt zeigte, ihm persönlich näher zu treten. Er zögerte nicht, die Hand zu ergreisen, welche Rousseau ihm entgegenstreckte, und erwiederte bald in vollstem

Maße die herzliche Zuneigung, die dieser gleich Anfangs an den Tag gelegt. Nicht lange und die Beiden hatten sich so lieb gewonnen, daß sie einander nicht mehr entbehren konnten. mochte Rousseau auf den bringenden Wunsch des Freundes, seine Wohnung bei ihm im Schlosse zu nehmen, nicht eingeben. dort herrschende Unruhe, der lästige Troß von Dienern und Lakaien, die vielen Fremden, welche beständig aus- und eingingen, würden ihm, er sah das voraus, den Aufenthalt bald verleidet haben. Er zog es daher vor, zu bleiben, wo er war, und sich für die Entbehrungen eines dauernden Berkehrs durch oft wieder-Freilich ber holte kurze Besuche zu entschädigen. Weg nach Colombier war ziemlich weit; er "nahm etwa vier oder fünf Stunden in Anspruch. Doch legte er sie um so leichter zurück, ba ihm, dem rüstigen Fußgänger, die Wanderung durch das Thal Bergnügen machte und die frohe Aussicht, einen Tag in der Nähe Milords zu verleben, seine Schritte beschleunigte. dings," sagt er selbst, "war die innere Bewegung, welche mich vor Zeiten auf meinen Promenaden von der Eremitage nach Eaubonne erfüllte, eine ganz andere, aber sie war nicht süßer, als die, mit welcher ich mich Colombier näherte. Wieviele Thränen ber Rührung habe ich oft auf meinem Wege vergossen, wenn ich ber väterlichen Güte, ber liebenswürdigen Tugenden, ber milben Philosophie dieses ehrwürdigen Greises gedachte, den ich Bater und der mich seinen Sohn zu nennen pflegte." In der That trug die Zuneigung, welche er dem soviel älteren Manne widmete, ben Charafter einer fast kindlichen Liebe und Ehrfurcht. willig ordnet er, der stolze, auf seine Unabhängigkeit eifersüchtige Mann, sich ihm unter; nie begegnen in den zahlreichen Briefen, die er an ihn richtet, jene scharfen, herben Wendungen, in welchen sich sonst so oft sein verlettes Selbstgefühl Luft macht. kunden stets dieselbe innige Theilnahme, dieselbe liebevolle Anhänglichkeit; man sieht, ihr Verfasser blickt zu dem Manne, mit welchem er spricht, fast wie zu einem Wesen höherer Art hinauf; er lauscht seinen Rathschlägen und hört auf seine Wünsche; um keinen Preis möchte er sein Mißfallen erregen. Milord mag thun, was ihm gut scheint, er ist mit Allem zufrieden; ihm gehört er an, er kann nach Belteben über ihn verfügen. Selbst seine Wohlthaten läßt er sich gefallen; er benkt nicht baran, die Gaben seiner Hand zurückzuweisen. Weiß er boch, daß er sie der Güte eines Vaters verbankt, dem die Ehre seines Sohnes ebenso sehr am Herzen liegt, wie die eigene.

Wir glauben kaum, daß ber Marschall das eigenthümliche Verhältniß in demselben ibealschwärmerischen Sinne nahm, in

welchem Rousseau es trot seiner fünfzig Jahre auffaßte. aber ist, daß er sich in dem traulichen Verkehre mit seinem geist= und gemüthvollen Freunde gefiel, und es verstand, mit sicherem Takt bie Klippen zu vermeiben, an welchen die Bethätigung seiner zarten und aufrichtigen Theilnahme hätte scheitern können. Rousseau erfuhr auch jetzt wieder, was er schon öfter erfahren, daß "die Großen der Erde, wenn Geist und Charakter ihrer hohen Stellung entsprechen, sich für den persönlichen Umgang eines freien, selbstbewußten Mannes nicht selten besser eignen, als seine ihm ebenbürtigen Standesgenossen". Uebrigens fanden sich im Laufe ber Zeit boch auch unter biesen manche, mit welchen eine nähere gesellschaftliche Verbindung angeknüpft werden konnte. Zu ihnen gehörten ber Oberst Bürh und sein Freund du Pehrou, ber später auch ber Vertraute Rousseau's wurde, Guhenet, ber Statthalter des Bal de Travers und Andere, die theils ständig in Motiers wohnten, theils wenigstens ben Sommer bort zubrachten. liebenswürdigen Frauen und Mädchen, die den immer noch warmherzigen Graubart zu fesseln wußten, gebachten wir schon früher. Eine von ihnen, Isabelle d'Ivernois, Tochter des General = Procurators von Neufchatel, verdient besonders erwähnt zu werden. Rousseau rühmt ihr anmuthiges, liebreiches Wesen, ihren ebenso feinen, wie richtig urtheilenden Geist, vor Allem ihr gutes Herz; er sieht in ihr eine "Frau von Verdienst, der die Tugend kein leeres Wort ist". Auch trat er zu ihr in eine wahrhaft freunds schaftliche Beziehung, die selbst nach ihrer späteren Verheirathung fortrauerte, und wie bem "Papa" in seinen trüben Stunden manche Erheiterung, so "seiner lieben Tochter" bei wichtigen Anlässen werthvolle Rathschläge eintrug 26).

Nehmen wir bie zahlreichen Gäfte hinzu, welche sich von nah und fern einfanden, so leuchtet ein, daß bas Leben Rousseau's in dem abgelegenen Gebirgsvorfe doch nicht so ganz still und einssormig verlief. Freilich wurden ihm diese Gäste, wenn sie eben nur kamen, um den berühmten Schriftsteller zu begaffen, sehr unsbequem, und er suchte sich ihrer möglichst schnell zu entledigen. Sind es aber Freunde, die ein persönlicher Antheil zu ihm führt, so dürfen sie eines herzlichen Empfanges und des ausmerksamsten Wirthes sicher sein. Er geht ihnen wohl, wenn ihm die Zeit ihrer Ankunst bekannt ist, eine weite Strecke entgegen, um sie auf ihrem Wege zu überraschen. Wird er ihrer ansichtig, so eilt er auf sie zu und schließt sie stürmisch in seine Arme. Sein ganzes Wesen ist freudig erregt, und die innere Bewegung sindet in Wort und Blick einen treuen, lebendigen Ausdruck. Frei und zwanglos läßt er sich gehen, ohne deshalb einen Augenblick die

Rücksichten zu vergessen, welche er seinen Gästen schuldet. Er kennt und übt jene ausgesuchte Höflichkeit, die Fremden das Leben angenehm zu machen und zugleich bas eigene Behagen zu sichern Auch ist er weit entfernt, seine Ueberlegenheit irgendwie weiß. hervortreten zu lassen oder durch unzeitigen Ernst imponiren zu wollen. Wer ihn nicht genauer kennt, fürchtet vielleicht, in ihm einem finstern Frondeur und tadelsüchtigen Censor zu begegnen. Doch tritt er ihm näher, so findet er einen heiteren Gesellschafter, bessen geist= und gemüthreiche Unterhaltung ihn unwiderstehlich Wohl leuchtet zuweilen das feurige Auge in erhöhtem Glanze, wenn der Gegenstand des Gespräches ein tieferes Interesse erregt; der sonst so ruhig und sanft blickende Mann ist bann ganz Leben und Bewegung. In der Regel aber bleibt es bei einem munteren, unbefangenen Geplauber, wie es unter Menschen, die sich gerne haben, üblich ist. Heitere Scherze und fröhliches Gelächter würzen das einfache Mahl, an welchem die Freunde Theil nehmen muffen. Denn Rouffeau, ter selbst nie außer bem Hause speist, duldet nicht, daß sie die Gasthofsküche der seinigen Er mag sie, so lange sie in seiner Nähe weilen, keinen Augenblick entbehren, und weiß es schon so einzurichten, daß ihnen seine Gegenwart nicht unbequem oder langweilig wird. Fühlt man sich baheim zu beengt, so geht's hinaus ins Freie, unter die Felsen und in die Büsche. Rousseau kennt die sehenswerthen Punkte, wo die Natur sich in freundlicher Anmuth ober in ihrer wilden Größe zeigt; muthet er auch zuweilen den Freunden ungewohnte Anstrengungen zu, die heitere Laune verkürzt den Weg, und das Ziel lohnt die aufgewandte Mühe. Ist man von dem Aussluge zurückgekehrt, so setzt man sich — auf der Höhe sind im October die Abende schon recht fühl — um das flackernde Heerdfeuer und Jeder erzählt nach alter Sitte, die Reihe an ihn kommt, den Bratspieß zu drehen, eine hübsche Anekote ober eine kleine Geschichte bazu, wobei ber joviale Wirth seinen Gästen natürlich mit gutem Beispiele vorangeht 27).

Freilich, mit den heimkehrenden Freunden schwindet auch nicht selten die heitere Stimmung, welche ihre Anwesenheit in Rousseau hervorrief. Was ihm begegnet, hat ihn doch zu tief und zu schmerzlich ergriffen, als daß er es für längere Zeit vergessen könnte. Zwar "er wußte, daß man in diesem Jahrhundert und vielleicht auch in keinem anderen nicht ungestraft die Wahrheit sagen kann; er war darauf gefaßt, für seine Ueberzeugungen zu leiden, nicht aber auf die unerhörte Behandlung, die er erfahren hat. Von allen Leiden des menschlichen Lebens sind Schmach und Beschimpfung die einzigen, die der rechtschaffene Mensch nicht erschimpfung die einzigen, die der rechtschaffene Mensch nicht ers

warten darf. Diese maßlose Barbarei und Erbitterung hat ihn unvorbereitet getroffen. Deffentlich verleumbet von Männern, die bazu berufen sind, die Unschuld zu schützen, wie ein Verbrecher behandelt in der eigenen Heimath, die er stets zu ehren bestrebt war, verfolgt, verjagt von einer Zufluchtsstätte zur anderen, er= füllt vom Gefühle des eigenen Leids und zugleich von dem Bewußtsein der Schmach, die das Vaterland sich aufgeladen, ist seine Seele verwirrt und erschüttert. Das schwere Mißgeschick hat ihn entmuthigt, hat ihm ben Rest geistiger Kraft, der ihm noch ge= blieben, vollends genommen; fortan wird er nur noch vegetiren, wie eine ambulante Maschine burch bas Leben gehen. Es war vielleicht von Wichtigkeit, daß unter so vielen lügenhaften und feigen Schriftstellern einer von anderem Schlage auftrat, ber es wagte, ben Menschen die Wahrheit zu sagen, welche sie glücklich machen würde, wenn sie dieselbe zu hören verständen. Aber es war keineswegs nothwendig, daß dieser Mann nicht verfolgt wurde; im Gegentheil würde man ihn vielleicht beschuldigen, sein Jahr= hundert verleumdet zu haben, wenn die Geschichte seines Lebens nicht mehr von ihm erzählte, als seine Schriften. Ja, er ist seinen Zeitgenossen gewissermaßen zu Danke verpflichtet für die Mühe, welche sie sich geben, seine Geringschätzung zu rechtfertigen. Man wird nun seine Schriften mit größerem Vertrauen lesen; man wird sogar mit Bedauern sehen, daß er von den Menschen oft noch zu gut gedacht hat" 28).

Anderswo nimmt er die Dinge von einer weniger ernsten Seite. "Ich finde, daß die Dummheit des Publikums doch weit größer ift, als ich gedacht hatte. Denn was kann spaßhafter sein, wenn man sieht, wie sich die Frommen zu Trabanten Boltaire's und der philosophischen Sette machen, und die protestantischen Pfarrer sich bei meiner Verfolgung zu Bütteln der katholi= schen Priester hergeben? Die Bosheit überrascht mich nicht mehr, aber ich muß gestehen, daß die Beschränktheit, soweit getrieben, mich in Erstaunen setzt." Zuweilen, scheint es, hat er nicht üble Lust, den Herren ihren bornirten Standpunkt klar zu machen. Sie mögen sich vorsehen, diese offenen und geheimen Gegner. Noch fühlt er sich, trot zeitweiliger Schwäche, stark genug, es mit ben "schleichenben Intriguanten und brutalen Verleumbern" aufzunehmen. Noch ist seine bewährte Waffe keineswegs stumpf ge= worden, und schon prikelt es ihm zuweilen in den Fingern, so daß er Mühe hat, sie nicht zu ergreifen. Doch nein, er ist trank, er liebt den Frieden und bedarf der Ruhe; er mag sich der Aufregung nicht aussetzen, welche ber Kampf mit sich bringt. Warum sollte er sich auch einem Strome entgegenstemmen, ber, wenn er keinen weiteren Wiberstand sindet, bald genug ablaufen wird. Die gegenwärtige Animosität ist zu groß, zu stark, als daß sie lange andauern könnte. Kein Zweisel, man wird allmälig ruhiger werden und dann gerechter urtheilen; die Anerkennung, welche im Auslande, wohin der Einfluß seiner persönlichen Feinde nicht dringt, schon jetzt seinen Bestrebungen gezollt wird, kann ihm auf die Dauer auch in der Heimath nicht sehlen. Steht doch die öffentliche Meinung im Grunde auf seiner Seite, man muß ihr nur Zeit lassen, zum Durchbruch zu kommen. Es bleibt also dabei: Er wird sich vor wie nach ruhig verhalten und schweigend den günstigen Umschwung erwarten, dem er mit Zuversicht ents

gegensehen barf.

Leiber will sich diese Hoffnung nicht so schnell erfüllen, wie es bei seiner natürlichen Ungebuld wohl zu wünschen wäre. Genf namentlich geschieht nichts, was ihn hätte zufriedenstellen mögen. Zwar fällt es ihm nicht ein, zu glauben, daß der Rath jemals aus eigenem Antriebe seinen ungerechten Beschluß zurücknehmen und ihm die schuldige Genugthuung geben werde. aber erwartet er fort und fort, daß, wenn nicht die Geistlichkeit, so doch die Bürgerschaft gegen die offenbare Verletzung der Gesetze laut und entschieben protestire. Ist boch seine Sache auch bie ihrige, und jeder widerrechtliche Angriff, den ein einzelner Bürger erfährt, zugleich ein Attentat auf die öffentliche Freiheit. guten Leute scheinen doch wenig zu begreifen, wovon es sich handelt und was für sie auf dem Spiele steht. Sie sind zwar höchlich unzufrieden; sie murren und raisonniren, aber zu einem energischen Schritte, wie ihre Bürgerpflicht ihn forbert, vermögen sie sich nicht aufzuraffen. Was hilft es, baß sie sein Schicksal beklagen, daß sie wünschen, er möge in ihre Mitte zurückkehren? Klagen und Wünsche bienen zu nichts, wenn man mit gekreuzten Armen dasteht und unthätig der Dinge wartet, die da kommen Doch ist er weit entfernt, zu irgend einer gewaltthätigen Maßregel rathen oder brängen zu wollen; er verlangt nur, daß man von der gesetzlichen Befugniß, gegen rechtswidrige Beschlüsse der Behörde zu remonstriren, Gebrauch mache. Kann ober will man das nicht, nun wohl, so möge man es unterlassen, er weiß dann, woran er ist, weiß, daß die Genfer, die er bis dahin für Männer hielt, eben nur Schwätzer sind. Jedenfalls täuschen sie sich, wenn sie — was allerdings vielfach ber Fall war — hoffen ober gar fordern, daß er selbst sich zu weiteren Concessionen ver-Er ist nicht gewillt, pater peccavi zu sagen, wo er nicht gefehlt, wie ein Schulbube, den man ohne Grund gezüchtigt, um Verzeihung zu bitten. Er wird sich weber bei dem Rathe, noch vor dem Consistorium entschuldigen oder rechtsertigen, sich nicht auf Erklärungen und Diskussionen einlassen, die ebenso ungehörig, wie überflüssig sind. Wäre es doch schmählich und lächerlich zusgleich, wenn man dem Beleidigten zumuthen wollte, dem Beleidiger

Genugthuung zu leisten.

Nach seiner Ansicht gibt es nur einen Weg, auf welchem bas ihm zugefügte Unrecht wieder gutgemacht werden kann: man schicke ihm eine höfliche und formelle Einladung, nach Genf zu= rückzukehren. Kann man sich zu biesem so angemessenen Schritte entschließen, so wird man sehr difficil sein mussen, wenn man mit seiner Antwort nicht zufrieden sein sollte. Andernfalls ist es nutlos, von der Sache noch ferner zu sprechen; es gibt kein anderes Auskunftsmittel, das ihm conveniren könnte. seine Mitbürger es nicht ergreifen, so hat er nichts mehr mit ihnen Wohl schmerzt es ihn, daß er genöthigt ist, sie aufzugeben; er fühlt, daß er immer noch Antheil an ihnen nimmt. Doch bas Interesse wird allmälig recht schwach, wenn die Achtung es nicht mehr unterstütt. Und achten kann er die Menschen nicht, die es ruhig geschehen lassen, daß Recht und Gesetz mit Füßen getreten und einer ber Ihrigen ohne seine Schuld mit Schimpf und Schande überhäuft wird. Mögen sie ihn vergessen, wie er sie vergißt; ihr Thun und Lassen wird ihn fortan wenig kümmern, wenn sie ihn nur in seiner Ruhe nicht ferner stören 29). — Diese Rube freilich, sie wurde boch noch von anderer Seite zu sehr auf die Probe gestellt, als daß sie dauernben Bestand hätte gewinnen können. Ob er wirklich Grund hatte, die Spione zu fürchten, von welchen er sich umgeben glaubte, ob es der Mühe werth war, über die anonhmen Briefe in Aufregung zu gerathen, die ihm von verschiedenen Seiten, zum Theil gewiß nicht in guter Absicht, zugeschickt wurden, mag bahingestellt bleiben. Gewiß ist, daß es ihm schwer werden mußte, seinen Gleichmuth zu bewahren, wenn er beständig die Anklagen und Invectiven las, die in Broschüren und Zeitungsartikeln, in Censuren und Erlassen weltlicher und geistlicher Behörden noch immer gegen ihn und seine Schriften gerichtet wurden. Sie mochten ihn um so mehr beschäftigen, je weniger ihm, als nun bie schöne Jahreszeit allmälig zu Ende ging, Besuche und Ausflüge Anlaß boten, sie zu vergessen.

Natürlich stellten sich die Vorboten des Winters in dem hochsgelegenen Bergthale schon recht zeitig ein. Im October wurde es bereits empfindlich kalt, und Schnee deckte nicht selten die Erde. Nicht lange und er hatte die ganze Umgebung in sein einförmiges Gewand gehüllt. Schwere seuchte Nebel erfüllten das Thal und hemmten die Aussicht; wurde sie hin und wieder frei, man sah

eben nur Schnee und Eis, nackte Felsen und sinstere Tannen; es war ein trister, sast erschreckender Anblick. Daß unter solchen Eindrücken die Stimmung Rousseau's sich gar oft verdüsterte, ist begreislich, zumal auch seine Gesundheit in Folge des rauben Klimas wieder zu leiden begann. Wiederholt gab es starke Erstältungen, mit heftigen Fiedern verdunden; er mußte oft wochenslang das Zimmer, an manchen Tagen selbst das Bett hüten. Indes, fürchtete er auch zuweilen, daß er den Winter nicht überleben werde, die Krankheitsanfälle gingen gefahrlos vorüber. Auch hinderten sie ihn nicht, grade in dieser Zeit ein Lebenszeichen von sich zu geben, welches wohl geeignet war, über das Maß der noch

vorhandenen Kraft zu beruhigen.

Der Entschluß, seine Gegner ruhig schwaßen und schreiben zu lassen, ohne sich um ihre Widerlegung zu bemühen, wurde boch wankend, als er so in seiner Einsamkeit, ohnehin erregt und gereizt, ihre mehr ober weniger scharfen Ausfälle tiefer und nachhaltiger empfand. Zwar hatte er sich selbst und halbwege auch Anderen gelobt, fortan zu schweigen; aber er hatte dieses Bersprechen immer nur unter bem Vorbehalte gegeben, bas Schweigen zu brechen, wenn und sobald er es im Interesse seiner Ehre für geboten erachte. Er hielt sich baher nicht länger gebunden, als er es eben sein wollte, und da die Feinde nicht mübe wurden, ihn mit ihren maßlosen Angriffen zu verfolgen, so erschien es ihm nachgrabe als eine feige Schwäche, ihnen ohne Weiteres bas Feld Freilich bestand die große Mehrzahl der Gegenschriften aus unbedeutenden Machwerken obsturer Stribenten, beren Bekämpfung die Mühe nicht lohnte. Doch fand sich unter ihnen wenigstens eine, die er des Inhaltes, und mehr noch ihres Berfassers wegen einer Entgegnung würdig erachtete.

Wir erzählten schon, daß nach der Veröffentlichung des Emil der Erzbischof von Paris, Herr de Beaumont, sich veranlaßt sah, das Werk in einem besonderen Hirtenbriese in den schärfsten Ausdrücken zu verdammen und seinen Diöcesanen die Lektüre des selben entschieden zu untersagen. Rousseau theilte die allgemeine Hochachtung, welche sich dieser Prälat, trotz seines religiösen Rigorismus, durch die Festigkeit seines Charakters, die Reinheit seiner Sitten und vor Allem durch seine werkthätige Menschenliebe erworden hatte. Er sah in ihm einen Gegner, der seiner würdig war und es verdiente, daß er sich herbeiließ, mit ihm eine Lanze zu brechen. Ob der Bischof, wäre er dazu in der Lage gewesen, die ihm erwiesene Ehre nicht lieber bescheiden abgelehnt hätte? Iedenfalls hatte er keinen Grund, sich über geringschätige Scho-

nung zu beklagen.

## II.

dousseau gibt seiner Entgegnung die Form eines Briefes, 1 er an den Erzbischof selbst richtet. Treilich ist es aufgenug, daß er sich in dem Falle befindet, ihm schreiben zu. Er darf wohl fragen: "Wie kommt es doch, gnädiger daß ich Ihn en etwas zu sagen habe? Welche gemeinsame e können wir sprechen? Wie können wir uns verstehen? vas haben wir miteinander zu schaffen? Indeß, ich muß antworten; Sie selbst zwingen mich dazu. Hätten Sie nur Buch angegriffen, so würde ich Sie haben reden lassen. Die greisen auch meine Person an, und je größer Ihr Ansunter den Menschen ist, um so weniger ist es mir erlaubt, veigen, wenn Sie mich entehren wollen."

Bas aber hat Se. Gnaten bestimmt, so gegen ihn aufzu-Rousseau kann, wenn er sich das Ungewöhnliche dieses tes vergegenwärtigt, nicht umhin, ber vielen feltsamen Vor= und Wendungen zu gebenken, an welchen sein persönliches al so reich ist. Er erinnert baran, wie er noch in späten 1, ohne, ja wider seinen Willen in die literarische Carriere gt worden, wie ihn der überraschende Erfolg seiner ersten en zu unerwartetem Rufe und Ansehen, aber zugleich um und Freunde gebracht, wie weiterhin das Publikum ohne ichen Grund seine günstige Meinung vielfach geändert und bersprechendsten Urtheile über ihn gefällt, während er selbst ien Ansichten und Grundsätzen boch stets berselbe geblieben. : bann, mübe bes "berauschenden Dunstes" und erschöpft n Mühen und Wiberwärtigkeiten seines bisherigen Berufes, ber in der Hoffnung niederlegt, seine noch übrigen Lebensi friedlicher Abgeschiedenheit verbringen zu können, ba nehmen iben und Sorgen, die er abgethan glaubte, erst recht ihren Wider alles Recht und ohne die gesetzlichen Formen vie zu beobachten, leitet der höchste Gerichtshof des Landes terfolgung ein, die ihn zwingt, in schleuniger Flucht seine ig zu suchen. Er wendet sich der Heimath zu, aber weit it, ihm die ersehnte und verdiente Zufluchtsstätte zu ge-1, weis't sie ihn unter Drohungen und Beschimpfungen zu-Nicht besser ergeht es ihm in ben Nachbarstaaten; auch sie ihn aus ihren Grenzen hinaus, sobalb er bieselben übern hat. Wie ein gehetztes Wild, muß er von Land zu Land, nem Asple zum anderen fliehen, um stets von Neuem aufgescheucht und verjagt zu werden. Noch jetzt bedarf es der ganzen Festigkeit eines erlauchten Beschützers und des ganzen Wohlwollens eines aufgeklärten Fürsten, damit man ihn im Schooße der Berge in Ruhe lasse. Wäre er zur Zeit, als der erste Schwindel die Regierungen ergriff, in der Gewalt seiner Verfolger gewesen, er hätte den Rest seiner Tage in Fesseln geschmachtet, vielleicht gar den Tod des Verbrechers erlitten.

Kaum aber "ben Henkern entgangen, fällt er in die Hände Das ist nun freilich nichts, worüber man sich wur Ein tugenbhafter Mann, bessen Gesinnung ebenso ebel ift, wie seine Geburt, ein erlauchter Erzbischof, ber ihrer elenden Feigheit entgegentreten sollte, autorisirt dieselbe; er, ber die Unterdrückten beklagen sollte, schämt sich nicht, einen solchen mitten in der heftigsten Verfolgung niederzuschlagen; er schleudert, er, ein katholischer Prälat, einen Hirtenbrief gegen einen protestantischen Schriftsteller; er setzt sich auf seinen Richterstuhl, um das Privatleben eines Ketzers zu prüfen, und obgleich er ohne Unterschied Jeden verdammt, der nicht zu seiner Kirche gehört, schreibt er, ohne dem Angeklagten zu gestatten, nach seiner Beise zu irren, ihm gewissermaßen den Weg vor, auf welchem er zu Und alsbald drängt sich sein gesammter Hölle gehen soll. Klerus in wüthendem Eifer um einen Feind, den er für vernichtet hält. Klein und Groß, Alles mischt sich hinein, auch ber lette Küster kommt, bas Mögliche zu versuchen. Da ist kein Tropf in schwarzem Rock, kein armseliger Kirchendiener, der nicht, dem Manne tropend, gegen welchen Bischof und hoher Rath vereinigt sind, den Ruhm haben will, ihm ben letzten Fußtritt ju versetzen."

Und warum das Alles? Wäre Rousseau geneigt, ber Rache zu fröhnen ober seiner Eigenliebe einen glänzenden Triumph zu bereiten, er hätte die beste Gelegenheit bazu. Zehn Zeilen von ihm würden ausreichen, um seine Verfolger für immer lächerlich zu machen. Schabe boch, daß bas Publikum weder die Leute kennt, die sein Berderben geplant, noch auch weiß, was sie gethan, um dasselbe herbeizuführen. Es würde staunen, wenn es jähe, burch "welche verächtliche Geschöpfe und lichtscheue Mittel die Machthaber in Bewegung gesetzt worden, welche Hefe sich in Folge ihm Fäulniß erhitzt und das Parlament in Gährung gebracht, ein wie lächerlicher Grund die Staaten Europa's vermocht hat, sich gegen ben Sohn eines Uhrmachers zu verbünden". Dock er mag ihm biese Aufklärung nicht geben. Seine Feber hat nie Jemanden compromittirt, sondern stets die fremde Ehre geachtet, auch wem es galt, die eigene zu vertheibigen; er wird sie auch jest von

persönlicher Sathre und medisanter Nachrede frei erhalten. soviel barf er sagen: Der unerschrockene Christoph de Beaumont, welcher sich vor keiner Macht zu beugen pflegt, hat dem Einflusse seiner eigenen Gegner nicht zu widerstehen vermocht; ohne es zu wissen, ist er, ber unversöhnlichste Feind ber Jansenisten, ihr Helfershelfer, das Werkzeug ihres Grolles geworden. Sie sind es, die erbittert über eine Note, in welcher der Verfasser der Neuen Heloise ihre künftige Härte und Intoleranz vorausgesagt 2), und nicht minder darüber, daß derselbe in ihrem Kampfe mit den Jesuiten nicht für sie eintreten wollte, die Verfolgung gegen ihn herausbeschworen haben. Der Erzbischof aber hat sich, als das allgemeine Wuthgeschrei über den angeblichen Feind der Religion losbrach, geschämt zu schweigen, hat lieber einen Aft ber Grausamkeit begehen, als eines zu geringen Eifers beschuldigt werden, lieber seinen Gegnern dienen, als ihre Vorwürfe auf sich laden Ober läßt sich annehmen, daß er, wenn der Emil bem Barlamente nicht benuncirt worben wäre, ihn bennoch angegriffen Andere mögen das glauben oder versichern; er selbst, bessen Gewissen keine Lüge verträgt, wird es nicht behaupten. Hat er doch auch zu allen früheren Schriften geschwiegen, obgleich sie an Geist und Inhalt mit bem Emil übereinstimmen, und von ber unmündigen Heerde, die ber wachsame Oberhirt jetzt vor bem Gifte bes Unglaubens warnen zu müssen glaubt, nicht weniger eifrig gelesen wurden.

Uebrigens weiß Rousseau sehr wohl, daß, seitdem die Staats= raison an die Stelle der Gerechtigkeit getreten, es leidige Berhält= nisse gibt, die einen Mann in Amt und Würden auch gegen seinen Willen zu gewaltsamen Schritten nöthigen. "Wer unter Rasenben besonnen bleiben will, gibt sich ihrer Wuth preis; man muß mit ben Wölfen heulen, will man nicht Gefahr laufen, zerrissen zu werden." Er beklagt sich reshalb auch nicht, daß ber Erz= bischof ein Mandement gegen sein Buch erlassen, wohl aber barüber, daß er es, ohne auf Anstand und Wahrheit die erforderliche Rücksicht zu nehmen, gegen seine Person gerichtet hat, daß er ihn mit Beleibigungen überhäuft, die, ohne seiner Sache zu schaben, seine Ehre angreifen, daß er ihn mit Borbedacht, ohne Grund und ohne Noth und unbekümmert um seine mißliche Lage, in einem Tone beschimpft, ber seiner so wenig würdig ist. Se. Gnaden hat sich ihm gegenüber weber human, noch großmüthig bewiesen, und boch hätte er das sein können, ohne ihm irgend einen der Gründe und Einwürfe zu ersparen, die er gegen den Inhalt seines Werkes geltend macht. Freilich hatte er kein Recht, viese Tugenden von ihm zu verlangen, noch auch Ursache, sie von einem Mitgliebe bes Klerus zu erwarten. Sehen wir daher zu, ob er wenigstens gerecht und billig gewesen, denn das ist eine Psslicht, die jedem Menschen obliegt; "selbst die Heiligen sind von

ihr nicht dispensirt."

Der Erzbischof verfolgt in seinem Hirtenbriefe einen boppelten Zweck: er will einerseits bas anstößige Buch wiberlegen, andererseits seinen Verfasser in Mißkredit bringen. Rousseau glaubt ihm beshalb in entsprechender Weise zu antworten, wenn er zeigt, daß überall da, wo er ihm opponirt, sein Raisonnement auf schwachen Füßen steht, wo er ihn aber persönlich angreift, seine Invectiven auf Verleumbung hinauslaufen. Zu bem Ende unterwirft er bas Manbement einer ebenso gründlichen, wie umfassenben Kritik; keine seiner Behauptungen bleibt unerörtert; jeber Abschnitt, ja fast jeder Sat wird speziell vorgenommen und beleuchtet. Und das Licht, welches von allen Seiten auf sie fällt, ist so hell und scharf, daß die Mängel und Schwächen auch dem blöbesten Auge sichtbar werden. Rousseau kennt diesen salbungs vollen, aber vielfach gehaltlosen Tiraben gegenüber, kein Erbarmen; schonungslos beckt er die Leere und Hohlheit auf, die sich hinter dem Schwulst des Curialsthls birgt; seine unerbittliche Logik heftet sich an jeden Widerspruch, an jeden unklaren Ausbruck, an jeden voreiligen Schluß und lückenhaften Beweis. Hat ber Gegner ihn nicht verstanden, und das ist oft genug der Fall, so bietet er ihm durch eine überaus klare und präzise Darstellung seiner Ansicht Gelegenheit, sich eines Besseren zu belehren. Glaubt er aber, daß er ihn nicht hat verstehen wollen, bemerkt er eine absichtliche Entstellung oder Verdrehung seiner Worte, ein falsches ober ungenaues Citat, so ermangelt er nicht, ihm sein unredliches ober oberflächliches Verfahren in den schärfsten Ausbrücken vorzuhalten. Derber und wuchtiger noch sind die Schläge, die ihn treffen, wem er ihm persönlich zu nahe tritt, seinen Charakter antastet, seine Gesinnung und seine Absichten verbächtigt. Auf das Tiefste empört, gießt er bann die volle Schale seines Zornes über ihn aus, ohne sich boch selbst zu beleidigenden Aeußerungen fortreißen zu lassen. Ueberhaupt bewahrt seine Polemik auch ba, wo sie heftig und bitter wird, eine ernste, würdige Haltung; man könnte sie fast zu ernst, zu gründlich finden, würde sie nicht hin und wieder burch einen wißigen Einfall ober, was öfter begegnet, burch eine feine ironische Wendung gewürzt und belebt.

Ihrem Gange hier genauer zu folgen, ist nicht wohl zulässig und wäre auch überflüssig, da die sachlichen Erörterungen, welche sie bietet, im Wesentlichen nur die schon im Emil entwickelten Gedanken und Ansichten wiederholen. Wir beschränken uns daher

auf die Hervorhebung der einen oder anderen Stelle, die eine bis bahin nicht behandelte Frage zur Sprache bringt ober sonstwie von größerem Interesse ist. So hatte der Erzbischof, im Gegen= sate zu der bekannten Voraussetzung des Emil, die "natürliche Berberbtheit" des Menschen betont und sich zur Erklärung berselben auf die Erbsünde berufen. Das gibt denn Rousseau Anlaß, sich über diese in einigen, zum Theil recht beißenden Bemerkun= gen auszusprechen. Zunächst meint er, daß die sie betreffende Lehre in der heiligen Schrift keineswegs so klar und scharf vorgetragen werbe, wie "der Rhetor Augustin und unsere Theologen sie hinzustellen belieben ". Wäre sie aber auch hinlänglich be= glaubigt, wie ist es zu begreifen, daß Gott so viele reine, un= schuldige Seelen schafft, in der Absicht, sie mit schuldbeladenen Körpern zu vereinigen, dadurch der moralischen Verberbniß preis zu geben und dann sämmtlich zu verdammen, ohne daß ein anberes Verbrechen vorliegt, als jene Verbindung, die doch sein Werk ist? Ob diese Lehre, wie das Mandement von ihr rühmt, "das Mbsterium des menschlichen Herzens enthüllt", mag unentschieden bleiben; gewiß ist, daß "sie die Begriffe von der Güte und Gerechtigkeit bes höchsten Wesens verdunkelt". Auch kann sie die sittliche Corruption der Menschen schon deshalb nicht erklären, weil dieselben, wenigstens, soweit sie sich zum Christenthum bekennen, durch die Taufe von der Erbsünde und ihren Folgen befreit wur-Freilich ließe sich einwenden, daß die vorausgesetzten Wirimgen der Taufe sich durch kein äußeres Zeichen zu erkennen geben, daß man die Christen zum Bösen nicht weniger geneigt fieht, wie die Ungläubigen, während sich boch bei diesen das Gift der eingeborenen Sünde durch merkbare Unterschiede verrathen müßte. Aber auch angenommen, daß die Taufe die ererbte Verberbniß nicht oder nur theilweise aufhebt, daß wir Sünder sind, unser Stammvater es gewesen, so bleibt immer noch die Frage, wie und warum dieser selbst es geworden? Man sieht, "die Erbsünde erklärt Alles, nur nicht ihren Ursprung, und auf bessen Erklärung kommt es eben an".

Uebrigens hat Rousseau, wenn er für die ursprüngliche Güte ber menschlichen Natur eintritt, darum nicht, wie das Mandesment andeutet, die that sächliche Bosheit der Menschen gesleugnet. Er hat sie im Gegentheil nachdrücklich hervorgehoben, zugleich aber zu zeigen versucht, wie sie entsteht und abgewandt werden kann. Freilich will die bessere Erziehung, welche er zu dem Ende in Vorschlag bringt, dem Erzbischof nicht zusagen. Doch das ist seine Sache und kann auch nicht weiter befremden. Denn, obgleich seiner Ansicht nach "die Ausschreitungen der Jugend leider

immer noch zu zahlreich und mannigfach sind", ist es boch offenbar, daß er im Ganzen mit ihr nicht gar zu unzufrieden ist, daß ihm die, mit dem Mandement zu reden, "gesunde und tugendhaste Erziehung", welche "höchst tüchtige, weise und wachsame Lehrer" ihr gegenwärtig geben, keineswegs mißfällt, daß sie nach seinem Dafürhalten viel dabei verlieren würde, wenn man sie auf andere Weise erzöge, und daß er von dem laufenden Jahrhundert nicht all das Schlimme denkt, was er im Eingange seiner Hirtenbriese von ihm zu sagen pflegt. "Ich gestehe," fügt Rousseau hinzu, "daß es überslüssig ist, sich nach neuen Erziehungsmethoden umzusehen, wenn man mit der üblichen so zusrieden ist, aber gestehen Sie auch, gnädiger Herr, daß Sie in diesem Punkte nicht

grade difficil sind."

Weiterhin wendet sich Rousseau zur Abwehr der Angrisse, welche die leitenden Grundsätze seiner Erziehung erfahren haben. Das Mandement macht ihm die Sache ziemlich leicht; offenbar hat der Erzbischof ihn nicht verstanden; seine Glossen und Ausstellungen schweben baher meist in der Luft. Dieselben richten sich aber besonders gegen die Ansicht, daß es thöricht und nutles sei, schon bem Kinde Moral und Religion zu predigen. fällt benn gelegentlich die Aeußerung, der Verfasser des Emil lasse bie Jugend nur beshalb ohne solchen Unterricht aufwachsen, bar mit er ihr später seine eigenen Lehren ober Irrthümer um so leichter einimpfen könne. Rousseau weis't diese ebenso alberne, wie hämische Insinuation mit der treffenden Bemerkung zurück: "Ich wähle also das Alter der Vernunft, um Irrthümer einzuprägen, und Sie kommen diesem Alter zuvor, um die Wahrheit zu lehren? Sie beeilen sich, das Kind zu unterrichten, bevor es das Wahre vom Falschen unterscheiden kann, und ich warte, bis es im Stande ist, dasselbe zu erkennen? Ist das natürlich? Wer scheint hier mehr irre führen zu wollen, der, welcher nur zu Männern sprechen will, ober ber, welcher sich an Kinder wendet?" Im Uebrigen bleibt er babei, daß die menschliche Einsicht zur Erkenntniß der sittlichen und ebenso der religiösen Wahrheiten einer gewissen Reife der Entwickelung bedarf, welche sie im kindlichen Alter noch nicht hat und selbst bei Erwachsenen nur selten erlangt. Er bemerkt in dieser Beziehung sehr richtig:

"Sie setzen, wie Alle, die über diese Dinge handeln, voraus, daß der Mensch seine Vernunft vollständig ausgebildet mitbringt, und es nur darauf ankommt, sie in Thätigkeit zu setzen. Dem ist aber nicht so, denn die Vernunft ist eine der langsamsten Erwerbungen des Menschen. Er muß mit den Augen des Geistes ebenso zu sehen lernen, wie mit den Augen des Körpers; doch ist

azu erforberliche Lehrzeit eine weit längere, weil die Bengen ber geistigen Dinge sich nicht wie die Ausbehnung messen, rn nur burch Schätzung finden lassen, bann auch, weil unsere 1, unsere phhsischen Bedürfnisse uns die Untersuchung dieser je nicht so interessant machen. Man muß lernen, zwei Dinge ich zu sehen und sie auf einander zu beziehen; man muß n, die Dinge in großer Anzahl zu vergleichen, ihre Ursachen isuchen und ihre Wirkungen zu verfolgen; man muß eine bliche Menge von Verhältnissen combinirt haben, um eine tellung von Angemessenheit, von Ordnung und Harmonie zu Ein Mensch aber, welcher unaufhörlich bamit beschäfist, für die Befriedigung seiner Bedürfnisse zu sorgen, macht eser Richtung nur sehr langsame Fortschritte; er wird alt unb , ohne über die Kindheit der Vernunft hinausgekommen zu Ebenbarum gelangt er, wenn er sich selbst überlassen bleibt, jemals dahin, an Gott und göttliche Dinge auch nur zu Gelingt es ihm boch selbst da, wo er von früh an auf ingewiesen wird, trot allen Unterrichtes selten ober nie, sich eineren und würdigeren Anschauungen zu erheben. : nur einen Blick auf die Masse des Volkes: "Wie bewun= rgswürdig die Ordnung des Weltalls ist, es achtet wenig auf ihm fehlen die Kenntnisse, welche sie zum Bewußtsein bringen, es hat nicht gelernt, über seine Wahrnehmungen nachzudenken. st das weder Verhärtung, noch böser Wille, es ist Unwissen-Erstarrung des Geistes. Das geringste Nachbenken ermübet Leute ebenso, wie den Gelehrten die geringste Arbeit der Sie haben von den Werken Gottes und den Wundern Natur sprechen hören; sie wiederholen dieselben Worte, ohne t dieselben Begriffe zu verbinden, und werden von Allem, ben benkenden Menschen zu seinem Schöpfer erhebt, innerlich g ober gar nicht berührt."

Was von der großen Mehrzahl der Menschen selbst in ihrem ren Alter, gilt vom Kinde erst recht. "Unfähig, Gott im Geiste in der Wahrheit zu erkennen, verfällt es, wenn es an ihn bt, in Abgötterei oder Anthropomorphismus." Zwar behauptet Mandement, man könne das bei einem Kinde, welches eine liche Erziehung erhalten habe, nicht annehmen. Indeß vermag auch die beste Erziehung das Verständniß nicht zu geben, zes ihm abgeht; sie kann ebensowenig seine Vorstellungen von materiellen Dingen ablösen, an die sie nun einmal gebunden

Rousseau glaubt sich in dieser Rücksicht auf die Erfahrung fen zu dürfen. Wöge Jeder sein Gedächtniß befragen und er sinden, daß er sich als gläubiges Kind von der Gottheit irgend ein Bild gemacht hat. Diese sinnliche Auffassung bet höchsten Wesens ist aber nicht so unbebenklich, wie sie Manchem vielleicht zu sein scheint. Der Mensch ist in späteren Jahren nur selten im Stande, sich ganz von ihr zu befreien, kommt auch, wem ihm ihre Unhaltbarkeit klar wird, gar oft bahin, mit dem Bilbe zugleich den Gegenstand desselben zu verleugnen. Besser also, man verschont ihn mit dem religiösen Unterrichte, bis sein Geist hinlänglich erstarkt ist, um die reine und volle Wahrheit in sich Der Erzbischof meint freilich, daß es bann zu spät sein möchte, weil die inzwischen erwachten Leidenschaften sein Berg den Lehren der Weisheit verschließen würden. Doch beweist et damit nur, daß er den Emil nicht gelesen, oder doch nicht begriffen hat, wie berjenige, welcher in der dort angegebenen Weise erzogen worden, zu der in Rede stehenden Zeit eben nicht von Leidenschaften beherrscht wird. Rousseau ist vollkommen in seinem Rechte, wenn er ihm sagt: "Es sind die schlechten Wirkungen Ihrer Erziehung, die Sie der meinigen zur Last legen, und Sie werfen mir die Fehler vor, welche ich Sie zu verhindern lehre."

Er hat nicht weniger Recht, wenn er mit aller Entschiebenheit gegen die Aeußerungen protestirt, in welchen das Mandement ben Ernst seiner religiösen Gesinnung in Frage zu stellen ober ihn als einen Feind des Christenthums zu verdächtigen sucht. Gnaden mag es sich gesagt sein lassen: "Ich bin Christ, ein auf richtiger Christ nach der Lehre des Evangeliums. Ich bin Christ, nicht als Schüler der Priester, sondern als Schüler Jesu Christi Mein Lehrer hat wenig über das Dogma geklügelt, aber großen Nachbruck auf die Pflichten gelegt; er schrieb weniger Glaubens artikel, als gute Werke vor; er befahl nur, was nöthig war, um gut zu sein; wenn er bas Gesetz und die Propheten zusammen faßte, so geschah das mehr in Handlungen der Tugend, als in Glaubensformeln; er hat mir sowohl selbst, wie durch seine Apostel gesagt, daß wer seinen Bruber liebt, das Gesetz erfüllt hat. Ich meinerseits, fest überzeugt von den wesentlichen Wahrheiten bes Christenthums, die jeder guten Moral zur Grundlage dienen, überdies bemüht, mein Herz am Geiste bes Evangeliums zu nähren, ohne meine Vernunft mit dem abzuquälen, was mir in ihm dunkel zu sein scheint, überzeugt endlich, daß wer immer Gott über Alles und seinen Nächsten wie sich selbst liebt, ein wahrer Christ ist, ich bestrebe mich, es zu sein, indem ich alle jene Subtilitäten ber Lehre und all den nichtigen Galimathias bei Seite setze, womit die Pharisäer unsere Pflichten verwirren und unseren Glauben verdunkeln, und mit dem Apostel Paulus den Glauben selbst unter die Liebe stelle."

Nachdem er dann noch seine unverbrüchliche Anhänglichkeit an die reformirte Religion seiner Bäter, "die vernünftigste und lauterste Religion, die es auf Erden gibt", betheuert hat, fährt er fort: "Das sind, gnädiger Herr, meine Gesinnungen, die ich Riemandem aufdrängen will, welche ich aber für die meinigen erkläre und die das bleiben werben, solange es nicht den Menschen, sondern Gott gefällt, der allein im Stande ist, mein Herz und meine Vernunft zu ändern. Solange ich aber sein werbe, was ich bin, und denken werbe, wie ich benke, werbe ich auch sprechen, wie ich spreche, darin allerdings sehr verschieden von Ihren Christen, die stets bereit sind, ihres Interesses ober ihrer Ruhe wegen zu glauben oder zu sagen, was man von ihnen verlangt, und die Gewißheit haben, ganz gute Christen zu sein, wenn ihre Bücher nur nicht verbrannt und keine Haftbefehle gegen sie erlassen werden. Sie leben wie Leute, die überzeugt sind, daß man nicht nur diesen oder jenen Artikel des Glaubens bekennen muß, son= dern daß dies auch genügt, um in den Himmel zu kommen. aber halte im Gegentheil dafür, daß das Wesentliche ber Religion im praktischen Handeln besteht, daß man nicht nur ein recht= schaffener Mensch sein muß, sondern auch, baß, wer bas in Wahrbeit ist, soviel glaubt, als zu seinem Heile nöthig ist. Uebrigens gebe ich zu, daß ihre Lehre bequemer ist als die meinige, und daß es weit weniger kostet, sich ben Gläubigen durch Meinungen, als durch Tugenden zuzugesellen."

Freilich gibt es Leute, welche die Aufrichtigkeit seines religiösen Bekenntnisses in Zweifel ziehen und ihn für einen Heuchler ober verkappten Atheisten erklären. Ihre Behauptungen verdienen aber um so weniger Glauben, ba es ihnen an jedem Beweise fehlt und selbst die Wahrscheinlichkeit gegen sie spricht. Sieht er doch sicherlich nicht gerade einem Menschen ähnlich, der sich verstellt; auch ist nicht leicht abzusehen, welches Interesse er an solcher Maskerabe haben sollte. In der That, weshalb sollte er heucheln? Bas würde er babei gewinnen? Er hat durch seine Angriffe alle Barteien gegen sich aufgebracht, hat nur die Sache Gottes und ber Menschheit vertreten; wer kummert sich darum? Was er barüber gesagt, hat nicht das mindeste Aufsehen gemacht; keine Seele hat ihm dafür Dank gewußt. Hätte er sich offen für den Atheismus erklärt, die Frommen würden ihm nicht schlimmer mitgespielt haben, und andere ebenso gefährliche Feinde — die Philosophen — ihm nicht im Geheimen ihre Schläge versetzen. Von ben Einen vertheibigt, wäre er von den Anderen mit größerer Mäßigung angegriffen worden; man hätte vielleicht anfangs einigen Lärm geschlagen, ihn aber balb, wie alle Uebrigen, in Ruhe gelassen. Wäre er ein Heuchler, so würde er zugleich ein arger Thor sein, da es offendar eine große Thorheit ist, sich für das Wenige, was er von den Menschen verlangt und erwartet, um ihre Täuschung zu bemühen. Er wäre nicht minder ein einfältiger Tropf, denn man muß das in hohem Grade sein, um nicht zu sehen, daß der Weg, welchen er eingeschlagen, nur zu Beschwerden und Leiden führt. Natürlich weiß Rousseau nicht, ob der Erzbischof, oder wer ihn sonst lies't, ihm eine solche Beschränktheit zutraut. Dessen aber ist er gewiß: Mögen seine Feinde ihre Verdächtigungen nur immer weiter fortsetzen, sie werden ihm doch den Ruhm nicht rauben, ein in allen Dingen wahrhafter Mensch und "der einzige Schriftsteller seines und vieler anderen Iahrbunderte zu sein, der dona side geschrieben und freimüthig ohne Rückhalt gesagt hat, was er wirklich denkt und glaubt."

"Doch dieser Freimuth ist dem Publikum gegenüber deplacirt! Nicht jebe Wahrheit darf ausgesprochen werden. Denken auch alle verständigen Leute wie Sie, es ist nicht gut, daß der große Haufe ebenso benkt." Das ruft man mir von allen Seiten zu, und vielleicht würden Sie, gnädiger Herr, nicht anders sprechen, wenn wir in ihrem Cabinette unter vier Augen wären. die Menschen! Sie wechseln die Sprache wie die Kleidung; sie sagen die Wahrheit nur im Schlafrocke, in ihrem Parabeanzuge wissen sie nur noch zu lügen. Und nicht blos sind sie im Angesichte bes menschlichen Geschlechtes selbst Lügner und Betrüger, sie schämen sich auch nicht, Jeden zu verfolgen, ber den Muth hat, es nicht zu sein. Aber ist benn der Grundsatz, daß man nicht jebe Wahrheit sagen barf, so unbedingt richtig? Und wenn er es wäre, folgt baraus, daß man keinen Irrthum ausrotten barf? Sind alle Thorheiten der Menschen so heilig, daß man jede von ihnen achten müßte? Möglich allerdings, daß es Vorurtheile gibt, welche Schonung verbienen. Doch können sie dieselbe nur dann in Anspruch nehmen, wenn im Uebrigen Alles in guter Ordnung ist und ihre Beseitigung auch bas gefährben würde, was mit ihnen aussöhnt. Stehen aber die Dinge so, daß sich nichts mehr außer zum Bessern ändern kann, so hat man weber Grund, noch Recht, ihnen Vernunft. Tugend, Gerechtigkeit und alles Gute, was die Wahrheit dem Menschen bieten kann, zum Opfer zu bringen. Rousseau sieht baber nicht ab, weshalb er mit ber Wahrheit ober was ihm als solche erscheint, hinter'm Berge hätte halten sollen. Die religiösen Zustände sind wahrlich nicht ber An, daß es geboten ober auch nur rathsam wäre, sie unberührt zu lassen. "Dieselbe Falschheit, welche auf ben übrigen Gebieten bes öffentlichen Lebens begegnet, herrscht auch auf dem der Religion. Man hat Bekenntnisse, Lehren, Kulte, welchen man anhängt, ohne varan zu glauben; nichts von allebem dringt tiefer in Herz ober Vernunft; es übt daher auf Gesinnung und Leben nur sehr gestingen Einsluß.

Andererseits läßt sich nicht leugnen, daß, sofern die herrschende Religion thatsächlich auf das Thun und Denken der Menschen in-Auirt, ihre Wirkungen vielfach dem Gemeinwohle nicht grade jörderlich sind. Es würde voreilig sein, deshalb ihre Wahrheit ohne Weiteres in Zweifel zu ziehen; man muß bei der Be= urtheilung einer Religion die Frage nach dem, was sie Wahres oder Falsches enthält, von der nach dem Guten oder Schlimmen, was sie für die menschliche Gesellschaft haben kann, wohl unter= cheiden. Freilich setzt man in der Regel voraus, daß diese beiben Besichtspunkte zusammenfallen, daß die wahrste Religion auch de der Menschheit zuträglichste ist. Indeß, wie wahrscheinlich diese Ansicht an sich auch sein mag, sie unterliegt boch ernsten Beenken wegen der historischen Thatsachen, die ihr widersprechen. Die Juten waren die geborenen Feinde aller anderen Bölker; ie begannen die Gründung ihres Staates tamit, daß sie, einem zusbrücklichen Befehle gemäß, sieben Nationen vernichteten. Alle Shristen haben Religionskriege geführt, und der Krieg ist für die Menschen nachtheilig; alle Parteien sind Verfolger und Verfolgte zewesen, und die Verfolgung ist den Menschen nachtheilig: nanche Setten preisen ben Cölibat, und ber Cölibat ist für bie nenschliche Gattung so nachtheilig, daß sie, wenn man ihm überall mhinge, zu Grunde gehen würde. \*... Rousseau sagt weber, 10ch glaubt er, daß es keine gute Religion auf Erden gibt; er agt aber und es ist nur zu wahr, daß es unter benjenigen, relche herrschend sind ober waren, keine gibt, die der Menschheit icht grausame Wunden geschlagen hat. "Alle religiösen Parteien aben ihre Brüber gequält, alle haben ber Gottheit Menschen= pfer dargebracht."

Worin aber liegt der Grund dieser Erscheinung? Die Liebe innt doch nicht auf Mord, und die theilnehmende Fürsorge sür en Nächsten bestimmt doch nicht, ihn umzubringen. Somit ist er Eiser für das Wohl der Menschen nicht die Quelle der Berfolgungen; Eigenliebe und Hochmuth sind ihre Ursache. "Je veniger ein Kultus der Vernunft entspricht, um so mehr sucht nan ihn durch Gewalt zu begründen; wer sich zu einer widersinnigen Lehre bekennt, kann es nicht dulden, daß man sie so zu ehen wagt, wie sie ist. Die Vernunft wird dann das größte Berbrechen; man muß sie den Anderen um jeden Preis nehmen, reil man sich schämt, in ihren Augen für unvernünftig zu gelten.

So entspringen Intoleranz und Wibersinn aus derselben Quelle; man muß die Menschen unaufhörlich einschüchtern, in Schrecken setzen; überläßt man sie nur einen Augenblick ihrer vernünftigen

Einsicht, so ist man verloren. "

Hieraus allein erhellt schon, daß den Menschen eine große Wohlthat erwiesen wird, wenn man sie lehrt, über die Religion nachzubenken, benn " bas heißt, sie ihren menschlichen Pflichten näher bringen, heißt, der Intoleranz ihre Waffe entreißen und ber Humanität ihre Rechte zurückgeben". Doch ist es nothwenbig, babei von allgemeinen und allen Menschen gemeinsamen Prinzipien auszugehen. "Gestattet man neben ber Vernunft ber Autorität ber Priester irgend welchen Spielraum, so händigt man dem Fanatismus seine Waffe wieber ein und setzt ihn in den Stand, noch grausamer zu werben." Auch darf, "wer ben Frieden liebt, nicht auf Bücher rekurriren, benn bas ist der beste Weg, um nichts zu Ende zu bringen; die Bücher sind Quellen unaufhörlicher Streitigkeiten. Man sehe sich in ber Geschichte ber Bölker um; die, welche keine Bücher haben, habern auch nicht. man die Menschen an menschliche Autoritäten fesseln, so wird ber Eine bem Beweise näher kommen, ber Andere ihm ferner bleiben. Sie werden von ihm auf verschiedene Weise berührt werden; auch bei der vollsten Unbefangenheit und dem klarsten Urtheile von der Welt ist es unmöglich, daß sie jemals übereinstimmen. Man beweise nichts durch Beweise und man stütze sich nicht auf Worte. Die menschliche Rebe ist nicht klar genug; Gott selbst, wenn er sich herabließe, in unserer Sprache zu reben, würde nichts sagen, worüber man nicht streiten könnte. Unsere Sprachen sind eben bas Werk von Menschen, die Menschen aber beschränkt und lügenhaft. Wie es keine so beutlich ausgesprochene Wahrheit gibt, die sich nicht irgendwie anzweifeln ließe, so gibt es auch keine noch so plumpe Lüge, die man nicht durch irgend eine falsche Begründung plausibel machen kann."

"Nehmen wir an, daß Jemand uns um Mitternacht zuruse, es sei Tag. Man wird sich ohne Zweisel über ihn lustig machen. Aber man lasse ihm Zeit und Mittel, sich eine Sekte zu bilden; es wird seinen Anhängern früher ober später gelingen, zu beweisen, daß er die Wahrheit gesagt. Denn, werden sie sagen, als er behauptete, es sei Tag, war es an irgend einer Stelle auf der Erde Tag; nichts kann gewisser sein. Andere werden daran ersinnern, daß sich in der Lust stets einige Lichttheilchen vorsinden, und kann es demnach auch in einem anderen Sinne wahr sein, daß es in der Nacht Tag ist. Mischen sich nun die seineren Geiser hinein, so wird man auch bald um Mitternacht die Sonne

zeigen. Freilich wird sich nicht Jebermann so ohne Weiteres überzeugen lassen. Es wird zu Debatten kommen, die, wie geswöhnlich, in Kampf und Krieg ausarten. Die Einen werden nähere Erklärungen wünschen, die Anderen nicht. Dieser wird die Beshauptung im bildlichen, Iener im eigentlichen Sinne nehmen wollen. Der Eine wird sagen: Er hat um Mitternacht gesagt, es sei Tag, und es war Nacht; der Andere: Er hat um Mitternacht gesagt, es sei Tag und es war Tag. Ieder wird die Gegenpartei der Unaufrichtigkeit beschuldigen und in ihr nur eigensinnige Hartköpfe sehen. Schließlich wird man sich schlagen und umbringen; Ströme Blutes werden sließen, und wenn die neue Sekte siegreich ist, gilt es für ausgemacht, daß es Nachts Tag ist. Das ist so ohngefähr die Geschichte aller religiösen Streitigkeiten."

"Wie aber bie meisten neuen Kulte vom Fanatismus gegründet werden, so erhalten sie sich durch Heuchelei. Ebendarum choquiren sie die Vernunft und leiten nicht zur Tugent. geisterung und Raserei überlegen nicht; so lange sie andauern, nimmt man Alles hin, feilscht man nicht um die Dogmen. ist das so bequem. Die Lehre zu bekennen, kostet so wenig, und die Moral zu üben, kostet so viel; man wirft sich auf die leichtere Seite und kauft sich von ben guten Werken burch bas Verbienst eines starken Glaubens los. Doch ber Fanatismus ist ein gewaltsamer Zustand, ber nicht immer fortbauern kann. Er hat seine mehr oder minder häufigen Anfälle, aber auch seine ruhigeren Stunden, in welchen man bei kaltem Blute ist. Kommt man bann wieder zu sich, so ist man ganz erstaunt, sich von so vielen Absurditäten gefesselt zu sehen. Indeß der Kultus ist einmal geordnet, die Formen sind vorgeschrieben, die Gesetze festgestellt und die Uebertreter werben bestraft. Soll man nun allein gegen bas Alles protestiren, die Gesetze seines Landes in Frage stellen, die Religion seiner Bäter verleugnen? Wer möchte das wagen? Man unterwirft sich schweigend; forbert ja doch das Interesse, daß man der Ansicht bessen ist, den man beerben will. Man macht's also, wie die Uebrigen, mit dem Vorbehalte, privatim herzlich über das zu lachen, was man öffentlich hoch zu achten scheint. So benkt bas Gros ber Menschen in allen Religionen und bas ist ber Schlässel zu den Widersprüchen, die man zwischen ihrer Moral und ihren Handlungen wahrnimmt. Ihr Glaube ist nur Schein und ihr sittliches Verhalten entspricht ihrem Glauben."

"Rommt doch auch die Moralität für sie nicht weiter in Betracht. Zwar gehen ursprünglich die Religionen darauf aus, ihre Bekenner sittlich zu heben. Indeß, je älter sie werden, um so mehr verlieren sie ihren eigentlichen Zweck und Inhalt aus den

Augen. Die Subtilitäten vervielfachen sich; man will Alles erklären, Alles entscheiben, Alles verstehen; die Lehre wird immer raffinirter, die Moral stirbt mehr und mehr ab. Es ist ohne Zweifel weit vom Geiste des Deuteronomion bis zu dem des Talmub und der Mischnah, und ebenso vom Geiste des Evangeliums bis zu den Streitigkeiten über die Constitutio. Der heilige Thomas fragt, ob sich die Glaubensartikel im Laufe ber Zeit vermehrt haben, und er bejaht die Frage. Die theologischen Doktoren, die sich stets einander zu überbieten suchen, wissen eben weit mehr, als Christus und die Apostel gesagt haben. Der heilige Paulus gibt zu, daß er nur dunkel sieht und nur theilweise erkennt. Da sind doch unsere Theologen viel weiter; sie sehen Alles, sie wissen Alles, sie machen uns klar, was in der Schrift dunkel ist; sie entscheiden, was unentschieden war; sie geben uns mit ihrer gewohnten Bescheidenheit zu verstehen, daß die Verfasser der beiligen Schriften ihres Beistandes gar sehr bedurften, um sich verständlich zu machen, und der heilige Geist sich ohne sie nicht klar hätte aussprechen können. Sieht man von den Pflichten des Menschen ab, um sich nur mit den Meinungen der Clerifer und ihren frivolen Zänkereien zu beschäftigen, so fragt man beim Christen nicht mehr, ob er gottesfürchtig, sondern ob er rechts gläubig ist. Man läßt ihn über die nutlosesten und oft unverständlichsten Fragen gewisse Formeln unterschreiben, und wenn er sie unterschrieben hat, dann geht Alles gut. Bringt er sich nur nicht grabe an den Galgen, so mag er leben, wie es ihm beliebt; sein sittliches Verhalten thut nichts zur Sache, die Lehre ist ja in Sicherheit."

"Ift es aber bahin gekommen, so kann die Religion ben Menschen nichts mehr nützen, keinen heilsamen Einfluß auf die Gesclischaft mehr ausüben. Sie bient dann nur dazu, Zwistigkeiten, Unruhen, Kämpfe aller Art hervorzurufen, in welchen sich die Menschen um unlösbarer Räthsel willen gegenseitig die Hälse brechen." Natürlich hat sie bei solcher Entartung keinen Anspruch mehr darauf, als ein unantastbares Heiligthum zu gelten. im Gegentheil bringend geboten, sie einer ernsten und umfassenben Prüfung zu unterziehen, da sie nur so vielleicht vor einem noch tieferen Verfalle, die Menschheit aber vor größerem Unbeil bewahrt werden mag. Rousseau zweifelt daher nicht, daß er vollkommen in seinem Rechte war, als er die Religion in den Kreis seiner Betrachtungen zog und die Ergebnisse seines Nachbenkens über sie der Welt mittheilte. Auch ist er trot allen Anstoßes, den sie gegeben, vor wie nach überzeugt, daß er sich durch ihre Beröffentlichung um das Wohl der Menschheit in hohem Grade verbekenntniß des Vicars als ein "abscheuliches, verruchtes, gottloses Werk" bezeichnen, Geist und Tendenz dieser Schrift, die Grundsätze, welche sie entwickelt, die Lehren und Mahnungen, welche sie gibt, bezeugen und sichern ihren Werth. Indem sie in der Resligion das Wesentliche vom Unwesentlichen sondert, sie auf ihren wahren Inhalt und Zweck zurücksührt, und mit der allgemein gültigen Vernunft in Uebereinstimmung bringt, schafft sie einen gemein sam en religiösen Boden, auf welchem die Menschen, uns beschadet ihrer verschiedenen Glaubenss und Kultussormen, in friedslicher Eintracht zusammenleben können.

Rein Zweifel, daß sie ihnen damit einen unschätzbaren Dienst "Ist es doch für sie so wichtig, daß ihnen die Ansichten, welche sie trennen, weniger am Herzen liegen, als die, welche sie verbinden. Leider mißachten sie, was sie Gemeinsames haben, um sich mit einer Art von Wuth an ihre abweichenden Meinungen zu klammern. Auch halten sie diese um so zäher fest, je weniger sie ber Vernunft zu entsprechen scheinen; Jeber möchte die Autorität, welche sie seiner Partei verfagt, durch blindes Vertrauen ersetzen. Im Grunde einverstanden über Alles, was für den Menschen von Wichtigkeit ist, aber nicht weiter beachtet wird, bringt man sein Leben damit hin, zu habern, zu chikaniren, zu quälen, zu verfolgen, und grade der Dinge wegen, die man am wenigsten versteht und die zu verstehen am wenigsten noth thut. Vergeblich bäuft man Entscheibungen auf Entscheibungen, vergeblich sucht man ihre Wibersprüche burch einen unverständlichen Jargon zu verbecken. Man findet täglich neue Fragen zu lösen, neuen Ans laß zum Streite, weil jede Doktrin endlose Ausläufer hat und Jeber, auf seinen kleinen Ibeenkreis versessen, für wesentlich hält, was es nicht ist, und das wirklich Wefentliche gleichgültig bei Seite fett."

Während so Rousseau seine religiöse Denkweise im Allsgemeinen zu rechtsertigen sucht, ist er zugleich bemüht, seine Ansschen über einzelne Punkte gegen die mehr oder minder besgründete Kritik des Mandements zu vertheidigen. Dasselbe hatte ihm unter Anderem, weil der Vicar sich der Annahme von zwei verschiedenen Prinzipien der Dinge — dem activen Geiste und der rein passiven Materie — zuneigt, vorgeworsen, daß er eine "Mehrs heit von Göttern" statuire. Er entgegnet, daß die Einheit Gottes durch die in Rede stehende Voraussetzung keineswegs tangirt werde,

wenn man die Grundursachen nicht etwa, wie die Manicaer, beide als thätig auffasse. Davon sei aber ber Vicar weit entfernt; erkenne er boch ausbrücklich nur eine ursprüngliche Intelligenz, ein actives Prinzip, also auch nur einen Gott an. Uebrigens bleibt er dabei, daß die anstößige Hppothese ebenso berechtigt und vielleicht plausibler ist, als die andere, welche die Welt bes Seienben aus einem einheitlichen Grunde ableiten Einfach in seinem Wesen, kann dieser Grund nicht aus ben beiden Substanzen, die wir in und an den Dingen unterscheiben, nicht aus Kraft und Stoff, nicht aus Geist und Materie zusammengesett, vielmehr muß er entweber nur Geist ober nur Materie Daß er mit ber letzteren nicht identificirt werden kann, hat Ist er dagegen lediglich Geist, ber Vicar genügenb bargethan. so begreift man nicht, wie die Materie durch ihn ins Dasein hat treten können, es sei benn, daß man die Idee ber Schöpfung zu "Dieser Begriff ber Schöpfung aber, bemzufolge Hülfe nimmt. durch einen einfachen Willensact aus Nichts Etwas wird, ist von allen Begriffen, die nicht gradezu einen Widerspruch enthalten, für den menschlichen Geist der am wenigsten verständliche." "Freilich," fügt Rousseau hinzu, "würde man, da die Weltschöpfung in unseren Uebersetzungen der Genesis unzweideutig ausgesprochen ist, mit ihr zugleich die Autorität, wenn nicht ber beiligen Schriften, so doch der gangbaren Uebersetzungen verwerfen. Es fragt sich indeß, ob diese überall so treu und genau sind, wie in der Regel angenommen wird. Jebenfalls müßte man eine gründliche Kenntniß des Hebräischen besitzen und selbst ein Zeitgenosse des Moses gewesen sein, um mit Gewißheit sagen zu können, welchen Sim er dem durch crea wiedergegebenen Worte beigelegt hat. Dieser Ausdruck ist zu philosophisch, als daß er ursprünglich die Bereutung gehabt haben kann, welche wir ihm gegenwärtig auf die Autorität unserer Theologen hin zu geben pflegen. Nichts ist gewöhnlicher als Worte, beren Sinn sich im Laufe ber Zeit ändert und die deshalb verleiten, alten Schriftstellern Ibeen zuzuschreiben, die sie niemals gehabt haben."

Einen ferneren Gegenstand der Controverse bieten die Beweise für die Offenbarung. Der Vicar hatte sich über die vielen
menschlichen Zeugnisse beklagt, deren es zur Beglaubigung des
göttlichen Wortes bedürfe. Der Erzbischof folgert karaus, allerdings etwas voreilig, daß er jede Offenbarung für falsch halte,
die nicht dem einzelnen Menschen unmittelbar zu Theil werde,
und bemerkt dann weiter, es gebe neben und selbst vor der Offenbarung eine Menge von Thatsachen, an deren Wahrheit Niemand
zweisse, wiewohl auch sie lediglich von Menschen bezeugt würden.

Die Antwort Rousseau's ist schlagend: "Bebenken Sie boch, anäbiger Herr, wie es ganz in der Ordnung ist, daß menschliche Borgange burch menschliche Zeugnisse beglaubigt werben. können bas eben nur auf biesem Wege; daß Sparta ober Rom existirt hat, kann ich nur wissen, weil gleichzeitige Schriftsteller es mir sagen, und zwischen mir und einem Menschen, ber fern von mir gelebt hat, sind Vermittler unbedingt nothwendig. Aber warum bedarf es solcher zwischen mir und Gott? Und warum bedarf es so entfernter, die ihrerseits wieder sovieler anderer be-Ist es einfach, ist es natürlich, daß Gott sich einen Moses ausgesucht hat, um mit Jean-Jacques Rousseau zu reben? Ueberdies ist Niemand gehalten, bei Strafe ber Berdammniß zu glauben, daß Sparta existirt hat, und Niemand wird, weil er baran gezweifelt, von dem ewigen Feuer verzehrt werben. Thatsache, von welcher wir nicht selbst Zeuge sind, wird von uns auf Grund moralischer Beweise festgestellt, und jeder moralische Beweis ist des Mehr ober Weniger fähig. Soll ich nun glauben, daß Gott mich auf ewig in die Hölle stürzt, blos weil ich nicht ganz genau den Punkt habe bestimmen können, an welchem ein solcher Beweis unwiderleglich wird?"

Die menschlichen Zeugnisse, welche zur Constatirung von Thatsachen, die im Bereiche des natürlichen Geschehens liegen, ausreichen mögen, genügen nicht mehr, wenn es sich um Vorgänge von übernatürlicher Art handelt. Jeder vernünftige Mensch wird das zugeben; auch Se. Gnaben würde schwerlich anderer Meinung sein, wenn ihm begegnete, was Rousseau voraussetzt und so ergötlich schildert: "Ein Bewohmer der Rue St. Jacques — sie war das Hauptquartier ber Jansenisten — kommt zum Erzbischof von Paris — bem geschworenen Feinde dieser Sette und richtet an ihn die folgende Ansprache: Ich weiß, hochwürdiger Herr, daß Sie weder an den (jansenistischen) Heiligen Franz von Paris 3), noch an die Wunder glauben, die es Gott gefallen hat, auf seinem Grabe öffentlich im Angesichte der aufgeklärtesten Stadt der Welt zu wirken. Ich glaube Ihnen aber bezeugen zu mussen, daß ich soeben den Heiligen in Person an dem Orte, wo seine Gebeine bestattet sind, habe auferstehen sehen. — Der Mann aus der Rue St. Jacques fügt dem alle die einzelnen Umstände hinzu, welche den Augenzeugen einer solchen Thatsache frappiren können. Sie aber werben, bevor Sie sich über den Glauben, welchen Sie seiner Mittheilung schenken, näher erklären, ihn ohne Zweifel über seinen Stand, seine Denkweise, seinen Beichtvater und andere Punkte dieser Art befragen. Haben Sie bann aus seiner Haltung und seinen Reben erkannt, daß er ein

armer Handwerker ist, und hat Sie der Umstand, daß er Ihnen keinen Beichtzettel vorzeigen kann, in der Ansicht bestärkt, daß er ein Jansenist ist, so werben Sie ihm mit etwas spöttischer Miene fagen: Ja, ja! Sie sind ein Convulsionair, und Sie haben ben heiligen Paris auferstehen sehen! Das ist nicht grabe auffallend; Sie haben ja so viele Wunder gesehen. — Doch der Mann wird weiter gehen, wird Ihnen sagen, daß er die Erscheinung nicht allein gesehen, daß er zwei oder drei Personen bei sich hatte, die sie auch gesehen, und daß Andere, welchen er von ihr hat erzählen wollen, versichern, sie ebenfalls selbst gesehen zu haben. werben Sie ihn fragen, ob alle biese Leute Jansenisten sind, und er wird antworten: Ja, boch das ist gleichgültig; ihre Zahl ist ausreichend und es sind rechtschaffene Leute von gesundem Berstande, also unverwerfliche Zeugen. Der Beweis ist vollständig; unserer Erklärung fehlt nichts, um die Wahrheit ber Thatsache zu constatiren. — Andere, weniger gutherzige Bischöfe würden einen Polizeicommissar holen lassen und Sorge tragen, daß der mit ber glorreichen Vision begnabigte Biebermann Gott bafür in einem Narrenhause Dank sagen könnte. Sie aber, gnäbiger Herr, humaner, aber nicht leichtgläubiger, werben sich nach einer ernsten Rüge damit begnügen, ihm zu sagen: Ich weiß, daß zwei ober drei Zeugen, ehrliche und verständige Leute, Leben und Tod eines Menschen attestiren können, aber ich weiß noch nicht, wieviele erforberlich sind, um die Auferstehung eines Jansenisten festzustellen. Bis ich bas erfahre, gehen Sie, mein Bester, und suchen Sie Ihr angegriffenes Gehirn zu kräftigen. Ich dispensire Sie vom Fastengebote, und hier haben Sie, wovon Sie sich eine gute Bouillon machen mögen. "

Wir übergehen die weiteren launigen ober ernsten Glossen, mit welchen Rousseau den Text des Mandements begleitet. Im Grunde sagt er nicht zu viel, wenn er am Schlusse seiner Antistrits behauptet: "Ich habe Alles discutirt, was Sie gegen mein Werk anführen; ich habe nicht einen Ihrer Aussprüche ohne Prüfung passiren lassen. Ich habe gezeigt, daß Sie in keinem Punkte Recht haben, und ich besorge nicht, daß man meine Beweise entkräfte; sie sind da, wo der gesunde Menschenverstand herrscht, unwiderleglich. "Indeß," fügt er hinzu, "hätte ich auch an einigen Stellen, ja hätte ich überall Unrecht gehabt, welche Nachsicht verdiente nicht ein Buch, in welchem man durchgängig selbst aus den Irrthümern, die es enthalten mag, die aufrichtige

Liebe zum Guten und ben Eifer für die Wahrheit herausfühlt, ein Buch, in welchem ber Verfasser, so vorsichtig in seinen Behauptungen, so wenig absprechend, die Leser so oft mahnt, seinen Ibeen zu mißtrauen und seine Beweise sorgfältig zu erwägen; ein Buch, welches nur Frieden, Milde, Gebuld, Liebe zur Orbnung, Gehorsam gegen die Gesetze in allen Dingen und selbst in religiösen Fragen athmet; ein Buch endlich, in welchem die Sache der Gottheit so gut vertheidigt, der Rugen der Religion so gut nachgewiesen, worin die Sittlichkeit so boch gehalten, dem Laster die Waffe des Lächerlichen genommen, die Bosheit als unvernünftig und die Tugend so anziehend geschildert wird! Kände sich auch kein Wort ber Wahrheit in diesem Werke, man müßte seine Träumereien ehren und lieben, als die holdesten Chimären, die das Herz eines rechtschaffenen Menschen erfreuen und erheben Ja, ich scheue mich nicht, es zu sagen: Gäbe es in Europa eine einzige wirklich aufgeklärte Regierung, eine Regierung, bie wahrhaft nütliche und gesunde Gesichtspunkte verfolgte, sie hätte bem Verfasser des Emil öffentliche Chren erwiesen, sie hätte ihm Biltsäulen errichtet."

Nach diesem Ergusse des ihn beseelenden stolzen Selbstgefühls kommt Rousseau nochmals auf die persönlichen Invectiven zurück, welche bas Mandement sich gegen ihn erlaubt hat. Er citirt das Portrait, in welchem "bie bischöfliche Würde sich an Antithesen ergötzt", und er "eine so amüsante Figur" abgibt. "Aus der Tiefe des Irrthums," so lautet die Stelle, "hat sich ein Mann erhoben, voll von der Sprache der Philosophie, ohne in Wahrheit ein Philosoph zu sein, ein Geist, ausgerüstet mit einer Menge von Kenntnissen, die ihn nicht erleuchtet und Finsterniß in den übrigen Geistern verbreitet haben, ein Charakter, der sich in Ansichten und Benehmen Paradoxien hingibt, der Einfachheit der Sitten mit bem Prunke ber Gebanken, ben Eifer für bas Alte mit der Sucht Neues zu bieten, und die Dunkelheit des zurückgezogenen Lebens mit bem Wunsche verbindet, von Jedermann ge= fannt zu sein. Man hat gesehen, wie er die Wissenschaften angriff, die er selbst pflegte, die Vortrefflichkeit des Evangeliums pries, dessen Dogmen er vernichtete, wie er die Schönheit eben ter Tugenden schilderte, die er in der Seele seiner Leser austilgte. Er hat sich zum Lehrer des Menschengeschlechtes gemacht, um es zu täuschen, zum öffentlichen Mahner, um alle Welt irre zu führen, zum Orakel bes Jahrhunderts, um es vollends zu verberben. In einer Schrift über die Ungleichheit der Stände hatte er den Menschen zum Thiere erniedrigt. In einem anderen, neueren Werke hat er bas Gift ber Lust eingeflößt. In diesem

letten bemächtigt er sich ber ersten Augenblide bes Menschen, um

die Herrschaft des Unglaubens zu begründen."

Gewiß ein pikantes und abschreckendes Bild, in welchem freilich die Züge des Originals auch da, wo sie in etwa getroffen sind, zur Carricatur verzerrt erscheinen. Rouffeau aber ruft in gerechter Entrüstung aus: "So also und noch weit grausamer behandeln Sie mich, mich, den sie gar nicht kennen und nur nach Hörensagen beurtheilen. Ist bas bie Moral des Evangeliums, als bessen Vertheibiger Sie sich geriren? Zugegeben, daß Sie Ihre Heerbe vor dem Gifte meines Buches zu bewahren munichen, warum benn diese persönlichen Ausfälle gegen ben Berfasser? Ich weiß nicht, welche Wirkung Sie von einem so wenig driftlichen Verhalten erwarten, aber ich weiß, daß, wer seine Religion mit solchen Waffen vertheidigt, sie den rechtschaffenen Leuten sehr verbächtig macht." Er zeigt dann, wie wenig ber Erzbischof befugt ist, ihn "verwegen, gottlos ober gar einen Betrüger" zu schelten, und schließt mit ben Worten: "Sie haben mich öffentlich insultirt, und ich habe Ihnen bewiesen, daß Sie mich verleumbet. Sie ein Privatmann wie ich, könnte ich Sie vor ein gerechtes Tribunal citiren, und erschienen wir da beibe, ich mit meinem Buche und Sie mit ihrem Hirtenbriefe, so würden Sie sicherlich für schuldig erklärt und verurtheilt werden, mir ebenso öffentlich Genugthuung zu leisten, wie Sie mich öffentlich beleibigt haben. Doch Sie bekleiben einen Rang, ber bavon entbindet, gerecht zu sein, und ich bin nichts. Indeß Sie, der Sie das Evangelium verkünden, Sie, ein Prälat, dazu berufen, Andere ihre Pflichten zu lehren, Sie kennen die Ihrige in solchem Falle. angeht, so habe ich die meinige gethan; ich habe Ihnen nichts mehr zu sagen und ich schweige."

## III.

Im März des folgenden Jahres (1763) war das Sendschreiben bereits gedruckt und im Umlaufe; Rousseau hatte et gleich nach der Abfassung seinem Verleger Retzugeschickt und dieser den Druck sofort begonnen. Zum großen Bedauern des Verfassers, der, wenn wir seinen Versicherungen Glauben schenken dürsen, nachträglich einige Strupel empfand und sogar den Versuch machte, das Manuscript zurückzuziehen. "Ich hatte," schreibt er seinem Freunde Woulton!), "so eine Art Antwort auf das Mandement des Erzbischofs von Paris zu Papier gebracht und bin in einem Augenblicke, wo mich die Ungeduld fortriß, so leicht

sinnig gewesen, sie alsbald in die Presse zu geben. Es thut mir recht leid. Die Schrift ist kühl und flach. Man darf nicht warm werben, wenn man von sich selber spricht, und bei Tüfteleien über Lehr- und Glaubensmeinungen kann man eben nur falbabern. Doch die Dummheit ist einmal begangen, und es dient zu nichts, sich wegen eines unheilbaren Schabens weiter zu grämen." Auch war die Sorge am Ende nicht so gar groß; man sieht wenigstens nicht recht, weshalb ber Beginn des Druckes die Vollendung des= selben nothwendig zur Folge haben mußte. Immerhin mochte Rousseau fühlen, daß er sich und seinen Grundsätzen untreu geworden; hatte er dies Mal doch nicht in heiligem Eifer für die Sache ber Wahrheit, sonbern aus persönlichem Interesse Feder gegriffen. Freilich konnte bieses Motiv unter den gegebenen Umständen natürlich und durchaus berechtigt erscheinen. mit der hohen, selbstlosen Denkweise, die er als die seinige erkannte ober boch sich anzueignen bemüht war, vertrug es sich nicht. Sein zartes Gewissen sagte ihm, daß er, wiewohl im Rechte, ein Unrecht begangen habe, und burfte er sich auch bas Zeugniß geben, daß er seine Selbstvertheidigung in würdiger Weise geführt, er war sich doch der unedlen Regungen bewußt, die bei ihr mit im Spiele gewesen. Es ist baber nicht eben auffallend, daß er die Eile bereute, mit welcher er bas Produkt seiner Mißstimmung aus ber Hand gegeben. Indeß war diese andererseits zu groß und zu tief gewurzelt, als daß er nach dem ersten mißlungenen Versuche, dasselbe wieder an sich zu bringen, es nicht seinem Schickfale hätte überlassen sollen.

Die Besorgniß aber, das "miserable Machwerk", an welchem er selbst keine rechte Freude fand, möchte auch vom Publikum ungünstig aufgenommen werben, erwies sich als grundlos. Er hatte bis dahin geglaubt, daß er nur bann gut und wirksam zu schreiben vermöge, wenn eine tiefe und reine Begeisterung Herz und Feber in Bewegung setze. Jetzt erfuhr er, daß er auch bei minber ebeln Antrieben des Erfolges sicher sein dürfe. Seine Schrift erregte in der That überall das größte Aufsehen und fand selbst in solchen Kreisen Beifall, in welchen man ihrem Verfasser nicht grade wohl wollte. Grimm z. B., sonst immer bemüht, die Leistungen seines ehemaligen Freundes herabzuseten, kann biese Arbeit nur rühmen. "Sie enthält," sagt er 2), "Stellen, die von großer Beredtsamkeit zeugen, Raisonnements von großer Kraft, und was weit auffallender ist, eine Leichtigkeit in scherzhaften Wendungen, wie man sie bem "Bürger von Genf" nicht zutrauen sollte. Die Unterhaltung des Erzbischofs mit dem Jansenisten aus der Rue St. Jacques ist so fein und geschmackvoll durchgeführt, daß man sie Herrn von Voltaire zuschreiben möchte." Allerdings war das Lob der "Philosophen" nicht ganz unparteisch. Der Triumph, welchen ihr Gegner über den gemeinsamen Feind davontrug, kam doch auch ihnen zu Statten. Die Anerkennung wurde indeß auch da getheilt, wo solche Nebenrücksichten nicht in Frage kamen. Im Grunde war alle Welt darüber einig, daß Rousseau in seinem Sendschreiben ein "Weisterwerk der Polemik" geliesert habe. Man kann diesem Urtheile, wie es gleich damals gefällt wurde, nur zustimmen, und man geht schwerlich zu weit, wenn man die in Rede stehende Epistel den verwandten, wiewohl in Ton und Haltung sehr verschiedenen Briesen unseres Lessing als ebenbürtig zur Seite stellt.

Rousseau durfte später mit Recht dafür halten, daß er seine Aufgabe, "das Werk des Gegners niederzudonnern, ohne die seiner Person gebührende Achtung aus den Augen zu setzen", mit "ziemlichem", wir würten sagen, mit tem besten Erfolge gelös't Er läßt bem Erzbischof alle Rücksicht zu Theil werben, welche bieser füglich beanspruchen kann. Er unterscheibet burchgängig scharf zwischen bem Manne, ben er hoch hält, und seinen Aeußerungen, die er schonungslos bekämpft. Es ist nicht seine Schuld, wenn ber Prälat babei vielfach als ein "guter Mensch" erscheint, der sich von Anderen mißbrauchen läßt. Das Mandement war wirklich weniger sein Werk, als bas ber ihn umgebenben Jesuiten, die Rousseau daher auch vorzugsweise im Auge hat. — Man kann es ihm ebensowenig zum Vorwurfe machen, daß er bie eigene Person an manchen Stellen so entschieben in ben Vorbergrund rückt. Es galt eben, die zum Theil recht hämischen und gehässigen Angriffe zurückzuweisen, welche bieselbe erfahren hatte. Auch gibt da, wo biese Invectiven zur Sprache kommen, die innere Empörung seiner Rebe eine Kraft und Fülle, die ben Leser widerstandslos mit sich fortreißt. Handelt es sich dagegen von sachlichen Erörterungen, so fesselt nicht minder die lichtvolle und zugleich gründliche Weise, in welcher er die vorliegenden Fragen allseitig beleuchtet, sowie die logische Schärfe und unerbittliche Dialektik, mit der er die Behauptungen des Gegners zergliedert und auflös't. Schonungslos enthüllt er die Blößen, welche dieser ihm bietet, und ohne Erbarmen gibt er sie bem Gelächter ober der Verachtung preis. Wie man auch über den Gegenftand des Streites benken mag, es ist ein Vergnügen zu seben, wie er ben Angreifer bald spielend und scherzend in die Enge treibt, bald mit wuchtigen Schlägen zu Boben wirft.

Der Betroffene und seine Freunde waren natürlich weniger erbaut. Auch boten sie ihren ganzen Einfluß auf, um die

Verbreitung des unbequemen Schriftstücks möglichst zu hindern. "Der Brief an de Beaumont, " flagt Boltaire, "hat überall Lärm und Unruhe erregt. Man nimmt auf der Post alle Drucksachen weg; es ist unmöglich, etwas der Art zu verschicken." Was aber von dem katholischen Frankreich mit gutem Grunde zurückgewiesen wurde, das mußte, hätte man denken sollen, in der protestantischen Schweiz mit lautem Beifalle aufgenommen werben. war nicht so; wohl freute man sich hier im Stillen der vernich= tenden Streiche, die dem gehaßten Gegner versetzt worden, aber man fand sich nicht bewogen, bem Manne, ber sie geführt hatte, irgend eine sichtbare Anerkennung zu Theil werden zu lassen. Freilich, seine Schrift stellte es außer Zweifel, daß er unverändert der alte und keineswegs gewillt sei, von seinem früheren Standpunkte auch nur um eines Haares Breite zu weichen. Ueberdies enthielt sie boch Manches, wodurch man selbst sich mindestens ebensosehr getroffen fühlen mußte, wie Diejenigen, welchen es zunächst gesagt wurde. Sie war baber nicht geeignet, die Gegner zu versöhnen, noch die Schwankenden zu gewinnen. Aber auch die Freunde ließen sich burch sie nicht bewegen, aus ihrer bisherigen Unthätigkeit herauszutreten. Eine Zeitlang hegte Rousseau tie allerdings schwache Hoffnung, daß die neue Anregung, welche er ihnen gegeben, sie zu einem energischen Vorgehen ermuthigen werbe. Er sah sich indeß getäuscht; in Genf blieb Alles ruhig, wie zuvor, und Niemand schien sich des so schwer gekränkten Mitbürgers wirksam annehmen zu wollen. Stand es nun so und voraussichtlich keine Aenberung zu erwarten, so war es endlich an ber Zeit, eine Gemeinschaft, bie keinen inneren Werth mehr hatte, auch äußerlich auszugeben.

Der Entschluß, sich seines Genfer Bürgerrechtes förmlich zu begeben, tauchte nicht erst jetzt in Rousseau auf. Er hatte ihn schon bald, nachdem der Rath ihm das Urtheil gesprochen, gefaßt und die Aussührung nur verschoben, weil Milord und andere verstraute Freunde baten, sie noch eine Weile anstehen zu lassen. Nun aber glaubte er nicht länger mit einem Schritte zögern zu dürsen, den die Wahrung seiner Ehre gebieterisch zu fordern schien. Wie konnte er freiwillig Mitglied eines Gemeinwesens bleiben, in welschem er öffentlich beschimpft worden, ohne daß Iemand in vollen zehn Monaten dagegen Einspruch erhob? Hieß das nicht die erslittene Schmach genehmigen, als eine verdiente anerkennen? Und gab es eine gerechtere und mildere Weise, gegen sie zu protestiren, als wenn er friedlich aus dem sozialen Verbande schied, in welchem sie ihm zugesügt wurde? Freilich wurde es ihm nicht so leicht, das Band zu lösen, welches ihn mit seiner Heimath und ihren

Bewohnern verknüpfte; wie tief sie ihn auch verletzt und wie rudsichtslos, ja feindlich sie ihn behandelt, sein Herz hing boch noch an ihnen. Hätte sich ein anderer, minder schroffer Ausweg bargeboten, er würde ihn mit Freuden eingeschlagen haben. Doch es fand sich keiner; das schwere, schmerzliche Opfer mußte gebracht So schrieb er benn an den ersten Syndikus Favre, um ibm und dem hochpreislichen Rathe zu erklären, daß er "seinem Bürgerrechte in ber Stabt und Republik Genf für immer entfage". "Da ich," fügt er mit stolzer Bitterkeit hinzu, "die mit diesem Rechte verbundenen Pflichten stets nach besten Kräften erfüllt habe, ohne jemals irgend einen ber aus ihm fließenden Bortheile zu genießen, so glaube ich bem Staate, ben ich verlasse, nichts mehr schuldig zu sein. Ich habe mich bemüht, bem Namen eines Genfers Ehre zu machen; ich habe meine Lanbsleute innig geliebt; ich habe nichts unterlassen, um mir ihre Gegenliebe zu erwerben. Der Erfolg konnte nicht schlechter sein; ich will ihnen auch in ihrem Hasse entgegenkommen. Das lette Opfer, welches mir zu bringen übrig bleibt, ist bas eines Namens, ber mir so theuer Doch wenn mir mein Vaterland fremd wird, so kann es mir beshalb nicht gleichgültig werben. Ich bleibe ihm in liebevoller Erinnerung verbunden; ich vergesse nur seine Beleidigungen. Möge es fort und fort gebeihen und seinen Ruhm sich mehren sehen. Möge es stets Ueberfluß haben an Bürgern, welche besser und die vor Allem glücklicher sind, als ich" 3).

Wir zweifeln nicht, raß Rousseau, als er diesen Absagebrief schrieb, nur that, was Ehre und Vernunft seiner Ansicht nach von ihm forberten. Wenn seine Feinde damals, wie später, behaupteten, er habe nur Aufsehen erregen, von sich reden machen wollen, so ist das eine grundlose Beschuldigung. Mit größerem Rechte dürfte sich sagen lassen, daß ber bittere Groll über bas erlittene Unrecht weit mehr Antheil an seinem Vorgehen hatte, als er sich selbst und Anderen gestehen mochte. Er war eben nicht ber Mann, eine solche Kränkung ruhig hinzunehmen; sein starkes Selbstgefühl empörte sich gegen sie und verlangte irgend eine ausreichende Genugthuung. Auch konnte es seine Ansprüche um so nachbrücklicher erheben, da sie mit den Forderungen des allgemeinen Rechtsbewußtseins zusammenfielen, welches stets, auch wenn die eigene Person nicht in Frage kam, in ihm lebendig war. Uebrigens, war es ihm nicht grade darum zu thun, die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, so wünschte und erwartete er doch, daß die Welt von dem, was er that, Notiz nehmen werbe. Er wußte nur zu wohl, daß er keine gewöhnliche Privatperson, sondern ein öffentlicher Charakter sei, der seine Würbe auch aus Rücksicht auf deshalb ohne Zweisel viel baran, daß sein Protest nicht unbeachtet blieb. Hegte er aber in dieser Rücksicht irgend welche Besorgniß, so durfte er sich bald beruhigen. Der Schritt, welchen er gethan, hallte in ganz Europa wider. In Paris, wo der Brief an den Spndikus sosort gedruckt und öffentlich verkauft wurde, erregte er überall die größte Sensation 1). In Genf selbst rief er eine tiefe und nachhaltige Bewegung hervor.

Nicht als wäre man hier mit dem Verhalten Rousseau's einverstanden gewesen; im Gegentheil, es wurden zahlreiche Stimmen laut, die in mannigfach wechselndem Ausdruck eine entschiedene Migbilligung ober auch ein schmerzliches Bedauern zu erkennen "Sie haben ihn also," so ließ sich eine von ihnen vernehmen, "schreiben und abschicken können, diesen verhängnifvollen Brief, burch welchen Sie auf ben Namen eines Genfers verzichten. Schon lange waren die meisten von ihnen der Ehre unwürdig, welche Sie ihnen machten; aber ba wir wußten, wiesehr bas Feuer des Patriotismus in Ihrem Herzen glüht, dachten wir nicht, daß Sie über sich selbst einen so grausamen Sieg davontragen würden." Eine Dame schrieb: "Was ist der Ruhm in ben Augen eines Weisen, wie verträgt sich die Rache mit seinem großen Prinzip und die Empfindlickfeit gegen die Kritik mit der Philosophie? Warum stehen Sie nicht ebenso hoch über diesen Dingen, wie sie unter Ihnen liegen? Unsere Söhne werben erfahren, daß ihr Vaterland Ihnen das Leben gegeben hat, werben das ihren Söhnen wiedererzählen, in allen Jahrhunderten werben sie die unschuldigen Stimmen erheben, um Sie zurückzuforbern. Sie aber werben, indem Sie Ihrem Bürgertitel entsagen, nur das Werk eines Augenblickes gethan haben." — Einfacher lautet die Klage eines Handwerkers 5): "Ich schreibe Ihnen, großer, bewunderungswürdiger Rousseau, das Herz erfüllt vom lebhaftesten Schmerze. Sie haben Ihrem Vaterlande entsagt und bas zu einer Zeit, wo wir uns mit der frohen Hoffnung schmeichel= ten, Sie zu sehen, und manche von uns erwarteten, Sie in ihre Arme schließen zu können. Denn was mich betrifft, so bedeute ich unter meinen Mitbürgern zu wenig, als daß ich auf eine solche Bevorzugung hätte rechnen dürfen. Doch würde ich wenigs stens die Freude gehabt haben, Sie zuweilen in unseren Straßen zu sehen, um zu mir selbst zu sagen: Da ift er, dieser große und gute Bürger, dieser wahre Freund seiner Landsleute, der sich so eifrig um unfer Glück bemüht hat."

Weniger mochten andere Zuschriften behagen, in welchen ihm von oben perab mehr ober minder herbe Vorwürfe gemacht wurden.

"Ich werbe," schreibt er an Moultou, "von Genfer Briefen fast erbrückt, und Sie können sich von der Albernheit und der Anmaßung ihrer Verfasser keine Vorstellung machen. Da ist kein Einziger, ber sich nicht zum Richter über mich aufwirft und mich vor sein Tribunal citirt, um Rechenschaft über mein Benehmen zu geben." Natürlich fiel es ihm nicht ein, jedem unberufenen Tabler Rebe Waren es aber Männer, die sich seiner besonderen Werthschätzung erfreuten, so ließ er sich wohl herbei, ihre Bedenken und Einwendungen zu widerlegen. "Wie können sie boch meinen, daß er zu weit gegangen sei? Sind seine Prinzipien wahr, so ist Alles wahr; sind sie falsch, so ist Alles falsch; er hat eben nur die nothwendigen Consequenzen gezogen." Freilich sagt man, daß er nicht befugt gewesen, ben Staat entgelten zu lassen, was die Behörben ober einzelne seiner Mitglieder verbrochen 6). Aber "jede öffentliche Magnahme, welche von der Regierung ausgeht, gilt mit Recht für einen Aft bes ganzen Staates, falls keiner von benjenigen, welche bazu berechtigt sind, sie besavouirt. Wenn die Regierung spricht und alle Bürger schweigen, so hat bas Vaterland gesprochen". Möglich, daß manche, vielleicht gar viele von seinen Landsleuten das Verfahren der Behörde im Stillen mißbilligen; aber barauf kann er sich vor "dem übrigen Eurepa, dem er ebensosehr Rechenschaft schuldig ist, wie sich selbst und Genfern ", nicht berufen. "Man beurtheilt bie Menschen nicht nach ihren Gebanken, sonbern nach ihren Handlungen. " Ist die Gesammtheit der Bürger für das Geschehene verantwortlich, so kann man ihm die Berechtigung zu seiner Handlungsweise nicht Hat er boch nicht blos "ben Gebrauch aller Bölker und die Autorität der Vernunft, wie des Naturrechtes, sondern auch Grotius und alle Juristen für sich." Wer weiß nicht, baß jeder Vertrag, dessen Bedingungen von einem ber Contrabenten gebrochen werben, für ben anderen null und nichtig wird? "Wenn ich dem Vaterlande Alles schuldig war, schuldete es mir nichts? Ich habe meine Schuld bezahlt; hat es auch die seinige entrichtet? Man hat nicht bas Recht, es im Stiche zu lassen, bas gebe ich zu; aber wenn es uns ausstößt, so sind wir befugt, es aufzu-Der Eit, den ich ihm geschworen, es hat ihn auch mir Indem es seine Verbindlichkeiten nicht erfüllt, entbindet es mich von den meinigen, und da es mir die Gemeinschaft mit ihm zur Schmach gereichen läßt, legt es mir die Pflicht auf, ihr zu entsagen."

Doch "genug der Worte über einen Schritt, welcher, lange und reiflich erwogen, nur erfolgt ist, weil er unvermeiblich geworden, und der einer ferneren Erörterung um so weniger bedarf, da er Riemandem wehe thut, als dem, von welchem er ausging." Auch die Berwandten haben durchaus keinen Grund, sich über ihn zu beklagen; es ist keineswegs, wie sie behaupten, für die Familie "ein empfindlicher Schlag", sondern im Gegentheil "ein schweres, aber unvermeibliches Opfer, welches er seiner Ehre, seinem Namen und Allen, die ihn führen, schuldig war". "Wäre ich fähig, Beleidigungen hinzunehmen, ohne sie von mir abzuwehren, dann hätte meine Familie allerdings ein Recht, sich über die Erniedrigung zu beschweren, welche sie mit mir theilen würde. " So aber sind ihm die Berwandten eher zu Dank verpflichtet, und sollten sie, wie die Freunde, statt mit ihm zu habern, ihn in seiner traurigen Lage lieber bedauern und zu trösten suchen?). — Nicht lange indeß und der Eifer, mit welchem seine Anhänger für ihn eintraten, wurde so groß, daß er sich veranlaßt sah, sie zur Mäßigung aufzufordern. Es mochte wohl so sein, wie er damals meinte: sein Austritt aus ihrem Verbande hatte der Genfer Bürgerschaft end= lich die Augen geöffnet; sie erkannte ihr Unrecht und schämte sich Nachdem sie bann versucht, die Schuld von sich ab, auf ihn zu wälzen, bamit aber an ben unwiderleglichen Gründen, bie er für sein Vorgehen geltend machte, gescheitert war, entschloß sie sich, das bis dahin Versäumte nachzuholen. Am 18. Juni (1763) richteten Vierzig aus ihrer Mitte, Delüc, ber Vater bes berühm= ten Physikers, an der Spite, eine ehrerbietige, aber energische Eingabe an den Rath, in welcher sie ben Wiberruf ber ohne Beachtung der gesetzlichen Formen und Vorschriften gegen Rousseau und dessen Werke erlassenen Beschlüsse verlangten 8). Wie zu erwarten war, ertheilte der Rath eine ablehnende Antwort; die Gründe aber, mit welchen er sein Verfahren weniger zu recht= fertigen als zu beschönigen versuchte, wollten ben Bittstellern nicht einleuchten. Erbittert über die unmotivirte Zurückweisung, faßten sie alsbald den Beschluß, ihr Gesuch mit größerem Nachdruck zu wiederholen. In Folge biefer Borgange geriethen die Stadt und ihre Bewohner in eine gewisse Unruhe. Die Aufregung wuchs, die Gemüther erhitzten sich; dauerte das Zerwürfniß länger fort, so konnte es leicht einen schlimmen Ausgang nehmen. Rousseau hielt es baher, als er von den ohne sein Zuthun erfolgten Schritten in Kenntniß gesetzt wurde, für seine Pflicht, bemselben, soviel an ihm lag, ein Enbe zu machen.

"Ich gestehe gern," schrieb er den betheiligten Freunden, "daß Ihre Vorstellungen ehrenvoll für mich gewesen sind, sofern sie zeigen, daß das gegen mich beobachtete Versahren den Gesehen widersprach und von dem gesunderen Theile der Bürgerschaft mißbilligt wird. Von diesem Gesichtspunkte aus kann ich über

sie, obgleich ich ihnen keineswegs zugestimmt habe, nicht unzufrieben sein. Aber Alles, was Sie gegenwärtig noch mehr thun würden, wäre nur geeignet, ihre gute Wirkung zu vernichten und unsern gemeinsamen Feinden einen Triumph zu bereiten, da sie nicht ermangeln würden, ber Rache zuzuschreiben, was der Aufrechthaltung der Gesetze dienen sollte." Er bittet daber die Freunde bringend, im Interesse bes Friedens die Sache fallen zu Sie brauchen sich weder wegen bes Urtheils, welches man über ihren Rückzug fällen wird, noch über die Beeinträchtigung, welche die Freiheit durch ihn erfahren könnte, zu beunruhigen. "Die Antwort des Rathes, wie geschickt sie auch abgefaßt ist, hat so viele schwache Seiten und bietet so manche Angriffspunkte, daß Jeber, der nur in etwa au fait ist, die Ursache Ihrer Zurückhaltung wahrnehmen und glauben wird, daß Sie nur schweigen, weil Sie zuviel zu sagen haben. Was aber die Verletzung ber Gesetze angeht, so wird sie um so größer werden, je lebhafter man ihre Herstellung erstrebt, ohne sie burchsetzen zu können. In einem Augenblicke, wo der Mantel der Heuchelei die Attentate auf die öffentliche Freiheit verhüllt, ist es besser, die Augen zu schließen, als ben Usurpatoren ein Mittel zu bieten, im Namen Gottes tas Werk ihrer Thrannei zu vollenden." Rousseau weiß cs wohl: "Eine schlaue und intrigante Familie — die der Tronchin, welche damals allerdings den Rath beherrschte — ist gegenwärtig, gestützt auf ihren großen Einfluß im Auslande (Frankreich), bemübt, die Grundlagen der Republik zu untergraben; ihre Mitglieber, gewandte Taschenspieler und Leute in allen Sätteln gerecht, leiten das Volk durch heuchlerische Bigotterie und die Vornehmen vermittelst des Unglaubens. Doch die Genfer mögen bedenken, daß sie selbst die Ursache ihrer Erhebung sind, daß der Versuch, sie zu stürzen, zu spät kommt und sie, auch wenn ihre Bemühungen gegen alle Erwartung Erfolg haben sollten, sich selbst mehr schaben könnten, als ihr. Auch ist es nicht zweifelhaft, daß ihr eigener Chrgeiz sie über kurz ober lang zu Grunde richten wird, ohne daß die Bürgerschaft sich einzumischen braucht. Was die Freunde wollen, kann für jett bem Staate nichts nüten; bas Gelingen ist unmöglich oder würde die schlimmsten Folgen — Rousseau benkt an eine gewaltsame Einmischung Frankreichs — nach sich ziehen, während mit der Zeit Alles von selbst wieder seinen no türlichen Gang geben wird. " Ebenso zwecklos wäre es, wenn sie seinetwegen sich noch weiter bemühen wollten. Wie bereit er auch gewesen sein würde, sich seinen früheren Mitbürgern gefällig zu erweisen und mit Freuben einen Namen wiederanzunehmen, der ihm so theuer war, falls er ihm unter allgemeiner Zustimmung zurückgegeben worden, so sieht er sich boch jett durch die Schritte seiner Anhänger, wie in Betracht der schlimmen Folgen, welche sie haben können, gezwungen, seine Ansicht zu ändern und einen Entschluß zu fassen, von welchem ihn nichts mehr abbringen wird. So erklärt er denn, und "er hat es mit einem Eide geslobt, daß er Zeit seines Lebens Genf nicht mehr betreten und zusfrieden damit, die Gesinnungen eines echten Genfer Bürgers in sich lebendig zu erhalten, niemals den Namen eines solchen wieder annehmen wird. Nachdem er seine theuersten Rechte der Ehre

geopfert, opfert er nun seine Hoffnungen bem Frieden"9).

Diese Erklärung war beutlich und bestimmt genug. Dennoch hatte sie nicht die gewünschte Wirkung. Vermuthlich bachten manche der Remonstranten, daß, hätten sie erst ihren Zweck erreicht, der bedenkliche Freund sich schon eines Besseren besinnen werde. Andere mochten wirklich die Sache für wichtiger halten, als die Person, welche sie zunächst anging, ober auch die eigene Geltung und die Demüthigung ber Gegner mehr im Auge haben, als bas Wohl bes Staates. Ueberdies hatte man noch andere Beschwerben, die sich in Verbindung mit der Rousseau'schen Angelegenheit leichter durchführen ließen und, was am Ende die Hauptsache, man war einmal im Zuge. Es wurde baber im Anfange des August bem Rathe eine zweite Eingabe überreicht, die indeß ebensowenig Erfolg hatte, wie die erfte. Nun forderten die Abgewiesenen, daß ter Große Rath, d. h. die Gesammtheit der Vollbürger, berufen werte, als welchem nach ber Verfassung in Fällen, wo Regierung und Bürgerschaft sich nicht einigen könnten, die Entscheidung zuitehe 10). Der Rath aber erklärte, daß er etwaige Beschwerden ablehnend bescheiben könne, ohne daß beshalb eine Appellation an irgend eine höhere Instanz zulässig sei. Damit gewann die vorliegende Frage eine andere Gestalt und eine weit größere Be= reutung, denn es handelte sich fortan nicht mehr von einem be= sonderen Falle, sondern von einem allgemeinen Prinzip, dessen Leugnung oder Anerkennung von der größten Wichtigkeit war. Hatte die Regierung das Recht, die Beschwerden der Bürger ohne Beiteres definitiv abzuweisen, so mußte die öffentliche Freiheit ohne Frage ernstlich gefährdet erscheinen. Die Machthaber konnten rann so ziemlich Alles thun und lassen, was sie wollten, mochten fich unbedenklich jeden Uebergriff erlauben. Erfolgte Widerspruch, nun wohl, man legte ihn ad acta und die Sache war erledigt.

Rein Wunder, daß diese weitgehenden Ansprüche des Rathes die Zahl und den Eifer seiner Gegner vermehrten. Doch sehlte es, namentlich in den höheren Kreisen, auch nicht an Solchen, welche sie für berechtigt hielten ober aus praktischen Gründen für

sie eintraten. Balb war die Bürgerschaft in zwei Parteien gespalten, die von der neu aufgeworfenen Streitfrage Namen und Tendenz entlehnten. Die Mitglieder der einen, welche dem allgemein anerkannten Beschwerberechte (droit de représentation) eine wirksame Geltung zu sichern strebte, wurden Repräsentanten, die ber andern, welche das unbedingte Recht des Rathes, die Beschwerden der Bürger nicht an die Volksgemeinde zu bringen, in Schutz nahm, die Negativen (Négatifs) genannt. Natürlich bot jebe von ihnen ihre ganze Kraft auf, um dem Prinzipe, welches sie vertrat, zum Siege zu verhelfen. Eine heftige Polemik entspann sich; zahlreiche Brochüren und Flugschriften traten ans Licht, in welchen man sich gegenseitig in meist recht höflichen Wendungen die stärksten Wahrheiten sagte. Ohne Zweifel waren die Repräsentanten prinzipiell im Rechte; bagegen hatten bie Negativen nicht blos die Autorität der bestehenden Gewalten, vielleicht auch, wie die Berhältnisse einmal lagen, das Interesse des Staates, sondern zugleich die größere Intelligenz und Begabung für sich. Wie immer bei solchen Wortgefechten, stritt man geraume Zeit hin und her, ohne reshalb einer Entscheidung oder Ausgleichung näher zu kommen. Da erhob sich plötzlich aus den Reihen ber herrschenden Aristokratie eine Stimme, die stark und eindringlich genug war, um den Widerspruch ber Volksfreunde fürs Erste jum Schweigen zu bringen. Sie gehörte einem Mitgliede eben der Familie, von welcher Rousseau damals glaubte, daß sie auf die Unterjochung seiner Baterstadt ausgehe. Jean Robert Tronchin, ein Better des gleichnamigen berühmten Arztes, dem wir im Berlaufe unserer Erzählung schon mehrfach begegneten, war ein sehr geist= und talentvoller Mann und galt mit Recht für einen ber ersten Juristen seiner Zeit. Seine gründlichen und umfassenden Kenntnisse im Staatsrechte hatten ihn bereits in jungen Jahren befähigt, schwierige diplomatische Missionen und Verhandlungen mit Geschick und Erfolg auszuführen. Später stand er als General-Prokurator ber Republik an der Spike ber Magistratur. In dieser Stellung faßte er den Bericht ab, auf Grund dessen Rousseau und seine Schriften verurtheilt wurden. Er war somit für die unruhigen Bewegungen, welche dieses Urtheil zur Folge hatte, in etwa verantwortlich und mochte sich beshalb um so mehr verpflichtet glauben, ber bebrängten Regierung mit seiner gewandten Feder zu Hülfe zu kommen 11).

In der That leistete er ihr durch seine "Briefe vom Lande" (Lettres de la Campagne) einen unschätzbaren Dienst. Sie gingen darauf aus, nachzuweisen, daß die Gesetze des Staates selber, die er nicht zu beurtheilen, sondern nur anzuwenden habe, den Rath

gezwungen hätten, so gegen Rousseau zu verfahren, wie er gethan. Sie suchten nicht minder durch eine ausführliche Exposition der bestehenden Verfassung zu zeigen, daß wenn die Befugniß der Bürger, Borstellungen zu machen, einen ihrer Grund- und Edsteine bilbe, der andere das unbedingte Recht der regierenden Rathe sei, diesen Beschwerben nur insofern zu willfahren, als sie es im Interesse bes Staates für gut hielten. Die klare, lichtvolle Weise, in welcher der Verfasser seine Ansichten entwickelte, der reiche Aufwand an Geist und Kenntnissen, womit er sie unterstütte, die strenge, geschlossene Beweisführung, der ruhig verständige und gemäßigte Vortrag, alles dies erhob die kleine Schrift zu einer bedeutsamen Erscheinung und sicherte ihr einen durchgreifenden Erfolg. Die Parteigenossen waren natürlich ihres Lobes voll, aber auch die Gegner mußten gestehen, daß sie ihren Meister gefunden. Sie fühlten sich geschlagen, ja vernichtet. vermochte sich vorzustellen, was man auf eine solche Replik noch erwidern könne, Keiner wagte mehr, den Mund zu öffnen. terra, sagt Rousseau, ber übrigens auch seinerseits anerkannte, daß die Arbeit "mit ungewöhnlichem Geschick burchgeführt und ein bleibendes Denkmal für das seltene Talent ihres Verfassers sei."

Zu eben der Zeit aber, wo die Genfer Freunde trot seiner Abmahnung einen weiteren Versuch machten, sich und ihrem abswesenden Lieblinge die gebührende Genugthuung zu erwirken, besfand sich dieser selbst in einem Zustande, welcher ihm jede Aussicht raubte, aus ihrem etwaigen Erfolge persönlichen Vortheil zu ziehen.

Wie schon öfter in ben heißen Sommertagen, trat auch bies Mal eine bebenkliche Verschlimmerung seines alten Uebels ein. Die Schmerzen wurden so heftig, sie dauerten so ununterbrochen sort, daß ihm einen Augenblick der Gedanke nahe trat, den unserträglichen Leiden, für die es keine Abhülfe zu geben schien, selbstethätig ein Ziel zu setzen. Er glaubte sich, wie er einem Freunde schrieb, in dem Ausnahmefalle, den er früher (in der Neuen Deloise 3, 22) als den einzigen bezeichnet hatte, in welchem es dem Menschen gestattet sei, freiwillig aus dem Leben zu scheiden. Noch, fügt er hinzu 12), "weiß ich nicht, welchen Entschluß ich saffen werde; wenn ich einen fasse, so wird es so spät wie mögslich, dann aber ohne Ungeduld und Zagen, wie ohne Furcht und ohne Strupel geschehen. Wenn meine Fehler mich schrecken, mein Herz beruhigt mich wieder. Ich würde mit Mißtrauen aus dem Leben gehen, wäre mir unter den Menschen einer bekannt, der besser ist,

als ich; aber ich habe sie genau beobachtet und nur zu sehr erfahren, was von ihnen zu halten. Gibt es für irgend einen von meiner Gattung ein unveränderliches Glück, so bin ich um mich nicht besorgt; ich sehe nur die Alternative nichts ober glücklich sein, und diese beruhigt mich." Er kam indeß nicht in die Lage, sich biesem entweder—ober aussetzen zu müssen. Zwar dauerte ber leibende Zustand fort, doch wurden die Schmerzen erträglicher; er hatte keinen Grund mehr, ihr Ende zu beschleunigen und mochte sich, da er doch in nächster Zeit einen tödtlichen Ausgang erwartete, damit begnügen, wieder einmal sein Testament zu machen und Therese dem Schutze der Freunde angelegentlich zu empfehlen. Im Herbste, scheint es, wurde das Befinden wenigstens zeitweilig beffer; der Winter aber brachte, wie gewöhnlich, neue Beschwerben mit sich. Er muß "trot seiner Schwäche ben ganzen Tag Holz spalten, damit die beständige Transspiration, ohne welche er weber am Tage, noch in der Nacht Rube finden kann, nicht unterbrochen werde".

Vermuthlich hatte er nicht Unrecht, wenn er glaubte, daß die scharfe Luft auf der Höhe seiner Gesundheit nachtheilig sei, und er aut thun werde, seinen Wohnsitz in die Ebene, an die Ufer ober boch in die Nähe bes Sees zu verlegen. er hin und wieder Gelegenheit, sich dort nach einem geeigneten Hause umzusehen. Doch es wollte sich keines finden, das ihm hinlänglich gefallen hätte, um die Bedenken zu zerstreuen, welche die Uebersiedelung erregte. Die Aufregung und Unruhe, welche sie mit sich bringen werde, erschreckte ihn; ber Transport von Möbeln und Büchern über die Berge war lästig und kostspielig. Ueberdies lohnte es sich, da er am Rande des Grabes zu stehen meinte, am Ende nicht ter Mühe, noch erst die Wohnung zu Es kam hinzu, daß das Bedürfniß sich nicht immer gleich lebhaft äußerte. Wurde bas Wetter wieder schön, konnte er wieder die gewohnten Ausflüge unternehmen, so vergaß er die Unannehmlichkeiten balt, die ihm zu anderer Zeit so groß und drückend erschienen. Der Aufenthalt in dem reizenden Thale hatte boch auch seine nicht zu verachtenben Vorzüge; es fragte sich recht sehr, ob er anderswo so ungestört, so sorg= und zwecklos, "träum ub, nicht denkend, von Busch zu Busch, von Fels zu Fels werbe umherschweifen " können 13). Freilich, wäre es möglich, tem Zuge bes Herzens zu folgen, er würde sich nicht besinnen, auszu-Doch Milord Keith ist zu weit entfernt, und er selbst zu leidend, als daß er schon jetzt daran denken dürfte, zu ihm zu Vielleicht wird später thunlich sein, was vorläufig nicht angeht; noch darf er an der Aussicht festhalten, daß es ibm vergonnt sein werbe, ben Rest seiner Tage an ber Seite seines verehrten Freundes zu verleben. Milord ist, seiner undankbaren Stellung mübe, nach Berlin und von bort nach Schottland gegangen; sein königlicher Freund hat es ohne sein Vorwissen bei der englischen Regierung durchgesetzt, daß er rehabilitirt und ihm ein Theil seiner confiscirten Güter zurückgegeben wurde. jett befindet er sich in der Heimath, um sie in Besit zu nehmen; hat er sich erst eingerichtet, so wird es auch an der versprochenen "Einsiedelei" nicht fehlen. Leider meldet er balt, daß für ihn, der so lange die "lichten Gefilde" Valencias geschaut, im "büsteren Caledonien" bes Bleibens nicht sei. Das raube Klima sage ihm nicht zu, das Mißtrauen des englischen Hofes beenge ihn; auch drohe der "Abt von Sanssouci" — für Milord dortige Schloß eine Art von Kloster — "mit einer Landung seiner Elbbarken, falls er nicht freiwillig in den Schoß der frommen Gemeinde zurückehre". Milord muß sich also wohl fügen und ist entschlossen, demnächst den Rückweg nach den Ufern der Spree anzutreten.

Rousseau findet das ganz in der Ordnung. Das "Ashl," schreibt er ihm, "welches der König Sie anzunehmen drängt, ist allein Ihrer würdig. Gehen Sie, Milord, an den Ort Ihrer Bestimmung; es ziemt und gebührt Ihnen, an der Seite Friedrichs zu leben." Freilich wird er selbst nun wohl für immer auf die Erfüllung seines Lieblingswunsches verzichten müssen. "Das Bedürfniß, in der Nähe des Freundes zu weilen, schwindet nicht so leicht, wie die Hoffnung." Die Umstände, unter welchen Milord ihn bei sich aufgenommen, haben einen Eindruck hinterlassen, ber durch die mit ihm verlebten Tage unauslöschlich geworden. "Es scheint mir, daß ich nur noch frei sein kann, wenn Ihr Auge über mich wacht, und was ich etwa werth bin, nur insoweit zur Geltung gelangt, als mir Ihre Achtung zu Theil wirb. will es weder die Gerechtigkeit, noch das Schicksal, daß mein Glück dem Ihrigen vorgezogen werde. Zudem, mein Uebel verschlimmert sich so, daß mir auf Erden nichts mehr zu thun bleibt, als zu leiden und zu sterben, und es wäre boch wirklich schade gewesen, wenn ich mich barum zu Ihnen begeben hätte." Milord aber war in der Ferne für das Wohl seines Freundes ebenso besorgt, wie er es in der Nähe gewesen. Er hatte ihm vor seiner Abreise aus eigenem Antriebe ein Naturalisations= patent zugeschickt, bessen Besitz ihm ben ruhigen Aufenthalt im Lande sicherte. Auch war es wohl nicht ohne sein Zuthun geschehen, daß die Gemeinde Couvet im Bal de Travers den be= rühmten Fremben zu ihrem Ehrenbürger ernannte 14). Jett schrieb er in seiner seinen, liebenswürdigen Beise: "Der einzige Bortheil, welchen mir mein gegenwärtiger Reichthum gewährt, besteht darin, daß ich Leuten, die ich achte und liebe, einiges Gute erweisen kann. Mein lieber und geehrter Freund, Sie könnten mir eine große Freude machen, wenn Sie mir erlauben wollten, Fräulein Le Basseur hundert Louisd'or zu schenken. Ich habe keine Berzwandten und kann mein Geld nicht mit in die andere Welt nehmen. Aber ich habe noch einen geliebten Sohn und das ist ein guter Wilder; wenn er nur etwas traitable wäre, würde er seinem Freunde einen großen Dienst leisten."

Das war allerdings eine Zumuthung, die sich kein Anderer ungestraft hätte erlauben bürfen. Doch Milord hat nichts zu fürchten. Rousseau antwortet ihm: "In Bezug auf das Anerbieten, welches Fräulein Le Vasseur und mich betrifft, sage ich Ihnen zunächst, daß ich, weit entfernt, in der Ablehnung Ihrer Geschenke eine Befriedigung meiner Eigenliebe zu finden, mich burch die Unnahme derselben geehrt fühlen werbe. Darüber also keine Worte weiter; die Beweise bafür, baß Sie Antheil an mir nehmen, find, von welcher Art sie auch sein mögen, mehr geeignet, mich zu erheben, als mich zu bemüthigen, und ich werde mich ihrer niemals zu erwehren suchen. Indeß ich habe für jetzt zu leben und hoffe vermittelst der Arrangements, die ich zu treffen gebenke — er hat eine neue Gesammtausgabe seiner Werke im Auge, die ihm damals unter sehr günstigen Bedingungen angetragen wurde — mir auch für die Zukunft das Nöthige zu sichern. Wozu würde mir der Ueberfluß dienen? Mir fehlt nichts von bem, was ich wünsche und man durch Geld erlangen kann. Es ziemt sich, die Bedürftigen benjenigen vorzuziehen, die es nicht sind. Und ich bin in diesem Falle. Auch wissen Sie, baß Therese eine kleine Pension hat, von welcher sie nach meinem Tode Dennoch gestehe ich, daß die Güte, welche Sie ihr erweisen wollen, werthvoller für mich ist, als wenn sie mich selbst beträfe, und ich bin tief gerührt von diesem Mittel, welches Ihr Herz gefunden hat, um Ihrem Wohlwollen für mich Genüge zu leisten." — Milord aber war über die kaum gehoffte Zustimmung sehr erfreut. "Ich kann Ihnen," schreibt er bald nachher, "bie Freude nicht ausbrücken, die mir Ihre Nachgiebigkeit bereitet hat. Ich empfinde lebhaft ihren Werth 15)."

Vielleicht war es ein Unglück für Rousseau, daß sein personlicher Umgang mit dem edeln Schotten sobald schon ein Ende nahm. Wäre der erfahrene Mann stets in der Nähe gewesen, er hätte bei dem unbedingten Vertrauen, welches der jüngere Freund ihm schenkte, auf dessen Thun und Lassen wahrscheinlich

einen höchst wohlthätigen Einfluß geübt. Weniger zu bedauern war die Trennung von einem anderen Lieblinge, wiewohl auch diese ihm sehr zu Herzen ging. Einige Monate, nachdem er sich in Motiers niedergelassen, hatte sich bort auch ein junger Ungar angesiedelt, ben man balb überall im Lande Baron von Sauttern nannte. Es war ein Mann von etwa dreißig Jahren, groß und wohlgebaut, wenn auch für sein Alter ziemlich beleibt, mit braunen Haaren und einem einnehmenben Gesichte. Sohn eines Bürgermeisters von Ofen, hatte er, seinen Angaben zufolge, mehrere Jahre in den Bureaux der Wiener Hoffanzlei gearbeitet und war dann zu seiner weiteren Ausbildung auf Reisen gegangen. Daß sich auch Neufchatel und ins Besondere Motiers seines Besuches erfreuen durfte, verdankte es lediglich der Anwesenheit des berühmten Gastes. Der Baron machte kein Hehl daraus, daß er gekommen sei, um sich durch ben persönlichen Umgang mit diesem Philosophen "zur Tugend heranzubilden". Auch schienen Physiognomie, Ton und Benehmen mit seinen Aeußerungen übereinzustimmen. Rousseau glaubte baher ben jungen Mann, der ihn aus einem so ehrenwerthen Grunde aufsuchte, nicht abweisen zu türfen, und behandelte ihn um so freundlicher, da er an ihm einen recht liebenswürdigen Gesellschafter fand. Der Baron war nicht ohne Geist und wußte manches Interessante zu erzählen; sprach und schrieb er auch nur lateinisch, da er sich in der französis schen Sprache noch nicht geläufig ausdrücken konnte, tie Unterhaltungen mit ihm waren beshalb nicht weniger coulant und leb= Nicht lange, und sein milbes, zuthunliches Wesen, die Sauberkeit, ja Eleganz seiner Erscheinung, der große Anstant, den er in Benehmen und Rede beobachtete, seine anscheinend durchaus tadellose Lebensweise hatten Rousseau völlig gewonnen. Er schenkte dem jungen Manne volles Zutrauen und dieser wurde bald sein steter Begleiter auf allen Promenaden und Ausflügen. Auch bei Milord führte er ihn ein, und er hatte die Freude, wahrzunehmen, daß bem bewährten Menschenkenner sein Schützling nicht weniger gefiel, als ihm selbst.

Senf aus die Warnung zuging, daß er dem Fremden gegenüber auf seiner Hut sein möge; der Mann sei ein Spion, ein Emissär der französischen Regierung, speziell abgeschickt, um ihn zu überswachen und in irgend welche Schlinge, am Ende gar auf französisschen Boden zu locken. Nun war er zwar nicht geneigt, diesen Verdächtigungen Glauben beizumessen. Indeß sie beunruhigten ihn doch, zumal er auch von anderer Seite hörte, daß man ihm nachsstelle und mit dem Plane umgehe, ihn gewaltsam aufzuheben.

In seiner ängstlichen Aufregung schrieb er sogar an den Marschall von Luxembourg, um bessen Ansicht über die Sachlage zu erfahren: "Bestehen diese Pläne wirklich? Ist es wahr, daß man es auf meine Person abgesehen hat? Wäre dem so, dann wird die Ausführung nicht grade schwierig sein. Ich bin bereit, mich freiwillig bahin zu begeben, wo man mich haben will, benn ich will tausenb Mal lieber den Rest meiner Tage in Fesseln verleben, als in biefer beständigen Unruhe und in diesem steten Mißtrauen gegen Ich verlange weber Gunst noch Gnabe; ich meine Umgebung. verlange nicht einmal Gerechtigkeit; ich möchte nur über die Absichten des Gouvernements ins Klare kommen. Nicht um mich in Sicherheit zu bringen; mein Berhalten wird beweisen, daß es mir barum nicht zu thun ist. Denkt man aber nicht an mich, so wird es mir eine große Erleichterung sein, dies bestimmt zu wissen. Der Marschall wird natürlich nicht gezögert haben, ihn zu be-Der Baron aber wurde auf eine eigenthümliche Probe Ohne ihm ein Wort von der erhaltenen Warnung zu sagen, bewog ihn Rousseau zu einer Excursion nach Pontarlier. Hier auf französischem Gebiete ließ er ihn, wie weiland Alexander seinen Arzt Philippus, die verleumderische Anklage schloß ihn dann in seine Arme mit den Worten: "Sauttern bedarf der Beweise meines Vertrauens nicht; wohl aber muß ich der Welt zeigen, wie ich dasselbe am rechten Orte zu schenken weiß.

Es läßt sich benken, daß bas Verhältniß nun womöglich noch Auch bestand es zwei Jahre lang unverändert intimer wurde. fort. Erst dann stellte sich heraus, daß der angebliche Baron zwar kein Verräther, wohl aber ein sittenloser Abenteurer war, ber mit Frauen und Mägben zugleich vertrauliche Beziehungen unterhielt-Rousseau war nicht wenig betroffen, als er erkannte, wiesehr er hinters Licht geführt worden. Dennoch hörte er nicht auf, an die gute Natur des Burschen zu glauben und sein unordentliches Leben auf Rechnung ber Verhältnisse zu setzen. Er fuhr auch fort, ihm seine Zuneigung zu bewahren. Als er ihm später von Paris aus, wo er in große Noth gerathen war, schrieb, um seine Sünten zu bekennen und nebenbei seine traurige Lage zu schilbern, mahnte und ermunterte er ihn nicht nur zu einem besseren Leben, sondern unterstützte ihn auch mit einer Summe, die für seine Verhältnisse immerhin erheblich zu nennen war. Selbst noch manche Jahre nachher veranlaßte ihn die Nachricht von seinem Tobe zu einer Lobrebe, die allerdings nur aus der tiefen Berbitterung erklärlich wird, welche ihn damals gegen die übrige Welt erfüllte. wissen freilich nicht, ob und in wie weit sich ter junge Mann zum Bessern verändert hat; Rousseau sah ihn später noch, erhielt auch weitere Briefe von ihm. Aber man traut doch seinen Augen kaum, wenn man nach dem, was vorgegangen, lieft: "Der arme Bursche, ber arme Sauttern! Ich hatte ihn etwas aus bem Gesichte verloren, aber er war keineswegs aus meinem Herzen ge= wichen; ich hatte sogar ben geheimen Wunsch, mich ihm wieber zu nähern. . . . Das war ber Mann, bessen ich bedurfte, um mir die Augen zu schließen. Sein Charakter war sanft, der Verkehr mit ihm angenehm; mehr Verstand als Geist; ein gesunder Geschmad, burch Herzensgüte gebildet; Talente genug, um die Einsamkeit zu schmücken, und ein Naturell, bazu geschaffen, es an einem Freunde zu lieben. Das war mein Mann, der Himmel hat ihn mir genommen. . . Ich fühle, daß der Verlust dieses Menschen mich mehr ergreift, als irgend ein anderes Unglück." Erinnerungen an die schönen Tage, die er mit ihm verlebt; dann schließt das Encomium: "Sein Werth konnte nur von guten Menschen erkannt werben; die Generation, in welcher er gelebt hat, war nicht fähig, ihn zu würdigen. Der Himmel hat ihn aus der Gemeinschaft der Menschen, in welcher er ein Frembling war, hinweggenommen; warum hat er mich in ihr zurückgelassen 16)?"

Von soliberer Art war die Verbindung mit einem Manne, dem Rousseau, wie wir schon früher erwähnten, bei einem gemein= samen Bekannten begegnete und im Laufe ber Zeit allmälig Dupeprou, von Geburt Amerikaner, war der Sohn näher trat. eines Commandanten von Surinam, nach bessen frühzeitigem Tobe die Wittwe seinen Nachfolger, de Chambrier aus Neufchatel, Als auch dieser gestorben, kehrte die Mutter mit ihrem einzigen Kinde nach Europa zurück, um sich in der Heimath ihres zweiten Gemahls niederzulassen. Im Besitze eines großen Bermögens, führten hier die Beiden in liebevoller Gemeinschaft ein unabhängiges, behagliches Leben, bem es auch an einem gewissen höheren Interesse nicht fehlte. Der junge Dupehrou war nicht ohne Erfolg ziemlich sorgfältig erzogen worden; er hatte sich viele, wenn auch nicht grade gründliche Kenntnisse erworben, und widmete der Literatur, wie den schönen Künsten, ein aufmerksames und verständiges Interesse. Schwung der Seele und Feinheit des Geistes sehlten ihm freilich; doch war er andererseits nicht ohne Ideen und, was er sagte, traf in der Regel den Ragel auf den Ropf. Auch that er sich auf sein gesundes Urtheil nicht wenig zu Gute; hatte er sich boch, wie er zu sagen pflegte, bie Ausbildung seines Berstandes ganz besonders angelegen sein lassen. Im Grunde war er eine ziemlich prosaische Natur; zwar gerieth er gelegentlich in eine vorübergehende Aufregung, meist aber bewahrte er eine gleichmäßige, fühle Rube. Wesen und Erscheinung

verriethen eben ten trockenen, phlegmatischen Hollander, bessen bebächtige Haltung um so mehr hervortrat, da sie durch körperliche Gebrechen befördert wurde. Obgleich noch jung, litt Dupchrou bereits an Taubheit unt zugleich an der Gicht; seine Bewegungen hatten beshalb etwas Gesetztes, Gemessenes; auch war er, wiewohl ihm bas Disputiren Vergnügen machte, weil er nicht gut hörte, genöthigt, in der Regel den schweigsamen Zuhörer zu spielen. Auf Rousseau aber machte er gleich Anfangs einen sehr günstigen Sein ernstes, gehaltenes Wesen imponirte ihm; sein schlichtes, formloses Benehmen zog ihn an; konnte er auch seine Unterhaltung weder bedeutend, noch geistreich finden, sie interessirte ihn boch burch ben richtigen Blick, ben klaren, gesunden Verstand, ber sich in ihr aussprach. Er wurde vollends gewonnen, als Dupehrou wiederholt das Wort an ihn richtete, ohne ihm irgend welche Complimente zu machen. "Dieser Denker, dieser ruhige, besonnene Mann war," so schien es ihm, "so geartet, daß man

sich glücklich schätzen würde, ihn zum Freunde zu haben."

Die Folgezeit hat bewiesen, baß die Ansicht Rousseau's wohl begründet war. Dupeprou verdiente die Achtung, die er ihm zollte, und zeigte sich stets ber Freundschaft würdig, zu welcher sie nach und nach hinführte. Allerdings hatte er manche Schwächen und einige Fehler; sie wurden indeß durch seinen festen, treuen Sinn, seinen redlichen, zuverlässigen Charafter mehr wie aufgewogen. Mochte er ben genialen Freund nur sehr theilweise versteben und ihn zuweilen durch seine selbstgefällige Superklugheit ärgern, er stand ihm boch unausgesetzt mit Rath und That sorgend und helfent zur Seite. Ohne Zweifel schmeichelte es ihm, daß ein so hervorragender Geist ihn seines besonderen Bertrauens würdigte 17). Es gehörte aber boch ein großer Fonds von aufrichtiger Theilnahme und Anhänglichkeit, vielleicht auch die ihm zu Gebote stehende starke Dosis phlegmatischen Gleichmuthes bazu, um sich durch die vielen Eigenheiten und mannigfach wechselnden Stimmungen Rousseau's nicht beirren zu lassen. Freilich kam bie Zeit, wo nicht ohne seine Schuld bas Verhältniß zu ihm den intimen Charakter verlor. Doch hat ihn diese persönliche Entfremdung nicht gehindert, seine Verpflichtungen gegen den Mann, ber ihm eine Reihe von Jahren so nabe gestanden, gewissenhaft zu erfüllen, und selbst nach dessen Tobe für ihn und seine Ehre mannhaft einzutreten. Rousseau meinte wohl später, er habe vielleicht Unrecht gehabt, Dupehrou gegenüber seinen Grundsatz, daß "ber Arme die Freundschaft des Reichen meiden müsse", ganz zu vergessen. Wir glauben indeß, daß die späteren Differenzen nicht sowohl in der Ungleichbeit des Vermögens, wenn diese auch nicht ohne einen wenigstens indirekten Einfluß blieb, als in der, trots mancher Uebereinstimmung, doch sehr großen Verschiedenheit der Charaktere ihren Grund hatte.

Fürs Crste aber störte weber die eine, noch die andere. Dupehrou verstand es, sich den Neigungen und Launen des neuen Bekannten zu accommodiren, und war er auch nicht der Mann, ihm durch seinen Umgang den Verkehr mit Milord zu ersetzen, er füllte boch in etwa die Lücke aus, die bessen Entfernung zurückgelassen. Uebrigens fehlte es Rousseau keineswegs an mannigfacher Unterhaltung. Im Sommer namentlich verging taum ein Tag, an welchem sich nicht Besuche aus ber Nähe oder Ferne einfanden. "Als ich Ihren Brief erhielt," schreibt er einer ungeduldigen Freundin 18), "war grade ein Genfer bei mir; er löste die Fremben ab, tie ich seit mehr als sechs Wochen beständig gehabt. Zwei Tage später kamen ein Genuese und ein westphälischer Ebelmann; bann erschien wieber ein Genfer, ein Reconvalescent, der in meinem Hause von Neuem krank wurde und erst vor Kurzem abgereist ist. Ich würde in meinen beschränkten Verhältnissen gerne auf die Ehre verzichten, welche mir soviele Leute badurch erweisen, daß sie sich bei mir einquartieren. Aber es ist nicht immer so leicht, Besuchen die Thure zu schließen, die 50, 60, ja 100 Meilen weit herkommen. " Das Schlimmste war noch, daß er mit diesen Gästen in der Regel nicht viel anzufangen wußte. Früher hatten ihn meist nur Personen aufgesucht, die ihm durch ihre Beschäftigungen, durch Reigungen ober Grundsätze mehr ober weniger nahe standen und daher leicht zu einer interessanten Unterhaltung Gelegenheit boten. Jett waren es Offiziere und ähnliche Leute, die, ohne literarisches Interesse und selbst mit seinen Schriften unbekannt, die weiten Wege, wie sie sagten, lediglich zu dem Zwecke gemacht hatten, um ihn, den "berühmten", den "ausgezeichneten", den "großen" Mann zu sehen und zu bewundern. "Da die Mehrzahl von ihnen," erzählt er, "es für überflüssig hielt, mir ihren Namen und Stand anzugeben, da ihre und meine Kenntnisse auf ganz verschiedenen Gebieten lagen und sie meine Werke weber gelesen, noch auch nur angesehen hatten, war ich wirklich in Berlegenheit, worüber ich mit ihnen sprechen sollte. Ich wartete baber, bis sie selber sprachen, weil es ja boch an ihnen war, zu wissen und mir zu sagen, weshalb sie gekommen. Man kann sich benken, baß das für mich keine sehr anziehenden Unterhaltungen gab; für sie mochte es, je nachdem, was sie zu erfahren wünschten, ein Anderes sein. Denn frei von Mistrauen, wie ich war, sprach ich mich rud= haltlos über alle Fragen aus, die sie mir zu stellen für gut hielten."

Rousseau konnte in der That nie recht begreifen, daß man ihn ohne ein besonderes Interesse, aus bloßer Neugierbe, um ihn eben gesehen zu haben, aufsuche. Er wußte nicht, daß ein berühmter Mann für viele Menschen eine interessante Merkwürdigkeit ist, deren Anblick man sich, wenn man zufällig in ihre Nähe kommt, nicht entgehen lassen barf. Weniger noch begriff er tie Indiscretion, mit welcher solche Touristen, mas sie sehen und hören, weiter berichten, ohne es dabei mit der Wahrheit gar zu genau zu nehmen. Ihm erschien bieses Treiben so albern und andererseits so perfide, daß er es einem redlichen und verständigen Menschen nicht zutrauen mochte. Er kam deshalb leicht dahin, hinter jedem Besuche gleichgültiger Personen eine geheime feinb liche Absicht zu wittern und sie selbst für Spione und Aushorder zu halten, die ihm, sei es aus eigenem Antriebe ober auch im Auftrage seiner Feinde, irgend welche Schlingen zu legen suchten. Noch hatte er freilich die Erfahrungen nicht gemacht, welche diese allmälig auftauchende Vermuthung später für ihn zur Gewißbeit erhoben. Die ungebetenen Gäste waren ihm vorläufig weniger ver bächtig, als unbequem; er nahm sie zwar nicht grabe freundlich, aber boch höflich auf, und wenn er ihnen, wo das füglich geschen konnte, gerne auswich, so fand er es doch ungehörig, sie schross und rücksichtslos abzuweisen. Die Motive, aus welchen sie kamen, standen ihnen nicht immer auf ber Stirne geschrieben. boch möglich, daß der Eine ober Andere durch ein ernsteres Interesse geleitet wurde, vielleicht ben Wunsch und das Bedürfniß hatte, Rath und Belehrung zu suchen. Rousseau aber mochte es in solchem Falle nicht an sich fehlen lassen, hielt es vielmehr für eine heilige Pflicht, sich Jedem, der seine Hülfe in Anspruch nahm, nach besten Kräften gefällig zu erweisen.

Ebenbarum war er auch bemüht, Allen, die sich schriftlich an ihn wandten, in geeigneter Weise zu antworten. Gewiß keine leichte Aufgabe; sieht man die Correspondenz dieser Jahre nährt an, so staunt man über die Zahl und den Umfang der Briese, die er damals zu schreiben Zeit und Anlaß fand. Vorzugsweise waren es die näheren Freunde und Bekannten, welche seine Feder unausgesetzt in Bewegung erhielten. Die Genfer namentlich wurden nicht müde, sie durch den Ausdruck einer mehr oder minder aufrichtigen Zuneigung, durch ihre Berichte über die dortigen Borgänge und Zustände, durch Rathschläge und Warnungen, Vitten und Vorstellungen in Thätigkeit zu setzen. Neben ihnen machten dann auch die älteren Freunde in Frankreich von Zeit zu Zeit ihre Rechte geltend; es mußte ihnen zuweilen ein Lebens- und Erinnerungszeichen gegeben, Auskunft über Lage und Besinden.

in und wieder auch, wenn sie mit unzeitigem Tadel hervortraten, ine Zurechtweisung ertheilt werden. Besonders anspruchsvoll ervics sich jene, persönlich noch immer unbekannte Freundin, die eit dem Erscheinen der Neuen Heloise nicht aufgehört hatte, den Berfasser mit schriftlichen Beweisen ihrer Zuneigung und Erebenheit heimzusuchen. Wohl wurde ihr stetes Drängen um Antvort mitunter etwas lästig; boch war es unmöglich, ihrer liebensvürdigen Beharrlichkeit auf die Dauer zu widerstehen. Auch ge= ang es ihr, bem widerhaarigen Lieblinge eine Menge von größeren der kleineren Billets zu entlocken, die freilich weniger durch den Reichthum ihres Inhaltes, als durch den Reflex einer beständig rechselnden Stimmung Interesse erregen. Noch unerheblicher sind ie zahlreichen Zettel, die er seinem Pariser Buchhändler zuschickte. Sie zeigen indeß, baß und wie er fortwährend bestrebt war, sich zuf dem literarischen Gebiete au couant zu erhalten. Meist sind es bedeutende, gehaltvolle Werke, die er zu sehen ober zu haben runscht. Doch zu Zeiten, wenn er sich schwach und leibend fühlt, nag er nichts Ernstes lesen; er kann bann nur Romane, Reisebeschreibungen und Anderes der Art gebrauchen. Hübsche Aupferstiche aber kommen immer erwünscht, besonders wenn sie Zandschaften darstellen ober Portraits hervorragender Persönliche eiten enthalten.

Daß auch von den eigenen Schriften vielfach die Rede ift, äßt sich denken. Bald handelt es sich von einer neuen Einzel= der Gesammt = Ausgabe ber früher erschienenen Werke, bald von er Beröffentlichung solcher, die bis dahin noch nicht zum Abbruck zelangten. Andererseits sieht sich ihr Verfasser wiederholt geiothigt, Schriften, die ihm fälschlich zugeschrieben oder unter einem Namen in Umlauf gesetzt werben, zu besavouiren. Defter 10ch kommt er in den Fall, Anträge zu literarischen Unternehmuns ien, für die man ihn besonders geeignet hält, ablehnen zu nüssen. Es sind zuweilen recht wunderliche Aufgaben, die ihm zestellt werben; man muthet ihm wohl zu, Erzählungen für die Kinderwelt zu schreiben oder die Romane Richardson's durch Beeitigung ihrer störenden Längen lesbarer zu machen. Eher boch ießen sich die Wünsche angehender Schriftsteller erfüllen, die seinen Rath in Anspruch nahmen ober sich ein Urtheil über eingesandte Arbeiten erbaten. Sie durften barauf rechnen, daß er ihnen seine Unsicht unverhohlen sagen, Lob ober Tabel rückaltlos aussprechen ind es an geeigneten Winken und Warnungen nicht fehlen lassen verbe. Die betreffenben Zuschriften sind zum Theil ebenso anziehend, wie gehaltreich 19). Dennoch stehen sie an Werth und Bedeutung weit hinter ben Briefen zurück, in welchen er die

eigenen Werke ergänzt und erläutert, ober die Bedenken und Einwürfe widerlegt, welche von competenter Seite gegen sie erhoben wurden. An sie schließen sich andere an, die bestimmt sind, mannigsache Fragen zu lösen, zu welchen seine Lehrmeinungen hier und da anregten, oder auch die früher entwickelten Grundsätze mit Rücksicht auf concrete Fälle zur Geltung zu bringen. So kam es nicht selten vor, daß er von Männern, wie von Frauen, welchen die sorgfältige Pflege und Erziehung ihrer Kinder am Herzen lag, über deren Behandlung zuweilen selbst, bevor sie noch geboren waren, consultirt wurde. Er war dann sogleich bereit, mit seiner ganzen Einsicht zu Hülfe zu kommen, gab, wenn nöthig, aussührliche Anweisungen und ging unter Umständen auf einen längeren Brieswechsel ein, der hin und wieder, wie z. B. die interessante Correspondenz mit dem Prinzen Louis von Würtemberg, mit der Zeit einen freundschaftlichen Charakter erhielt.

Doch nicht blos ber Verfasser des Emil, auch der des Contrat social wurde mehrfach in Anspruch genommen. Es lag doch nahe, zu glauben, daß der Mann, welcher mit sicherer Hand bie Grundlagen einer freien, natur- und vernunftgemäßen Staatsordnung gelegt, auch im Stande sein werbe, ihren Auf- und Ausbau mit Erfolg burchzuführen. Als daher die Corsen, nachdem sie ihre Insel, wie es schien, von der Fremdherrschaft befreit, die Gründung eines neuen Gemeinwesens unternahmen, wandten sie sich an Kousseau mit der Bitte, ihr Gesetzeber zu werben. Dieser war nicht abgeneigt, sich dem zwar schwierigen, aber höchst ehrenvollen Auftrage zu unterziehen, und wir werben später Gelegenheit haben, auf die Verhandlungen, zu welchen derselbe Unlaß gab, näher einzugehen. Dagegen wies er bas Gesuch ber französischen Protestanten, in ihrem Interesse die Feder zu ergreifen, entschieden von der Hand. Er "hat ihre Aufforderung nicht erst abgewartet, um gegen die ungerechte Behandlung, welche sie erfahren, zu protestiren. Sein Brief an den Erzbischof von Paris gibt einen eclatanten Beweis für die lebhafte Theilnahme, die er ihren Leiden zuwendet. Es würde schwer sein, die Kraft der Gründe zu verstärken, die er dort anführt, um die Regierung zu einer größeren Toleranz zu bestimmen, und er hat sogar Grund, anzunehmen, daß sie biefelben nicht unbeachtet gelaffen. wie ist ihm seine Mühe gelohnt worden? Meint man denn, daß er mit Erfolg die Vertheibigung seiner Glaubensgenossen führen könne, während er selbst sich gegen ihre Beschimpfungen zu vertheibigen hat? Würden die Katholiken sich nicht über ihn luftig machen, wenn er ihnen Toleranz gegen Leute predigen wollte, die noch intoleranter sind, als sie? Gewiß wären sie vollkommen beechtigt, ihm zu entgegnen, daß sein eignes Schicksal seine Beauptungen dementire und klar genug beweise, daß die Reormirten zwar milbe auftreten, so lange sie schwach sind, sobald
ie aber die Herren spielen können, sich heftig und gewaltthätig
eigen. Wer selber die Milbe nicht kennt, darf auch keine erwarten;
s entspricht dem Gesetze der Billigkeit, daß der Verfolger auch seinereits verfolgt wird. Er wird sich daher hüten, nochmals in einer
Sache das Wort zu nehmen, die, wie man ihm mit Recht sagen
önnte, im Grunde gar nicht die seinige ist. Underswo freilich schlägt
r einen weniger bitteren Ton an; man sieht, es sind neben den
ersönlichen Motiven noch andere, die ihn zu seiner Weigerung betimmen. Un dieser selbst aber hält er unverändert sest 20).

Weniger spröde ist er bei ben persönlichen Anliegen, die on allen Seiten auf ihn eindringen. Der Eine wünscht seinen Rath, der Andere sein Bild, ein Dritter seine Fürsprache ober Interstützung. Bald ist es ein junger Mann, der über den einzu= hlagenden Lebensweg nicht ins Klare fommen kann, bald eine unge Dame, die nicht weiß, wie sie ben ziellosen Drang bes derzens befriedigen soll. Hier gilt es, einen Abbe, ber die Soutane blegen möchte, seinem geistlichen Stande, bort einen Offizier, velcher der Epauletten müde ist, der Fahne zu erhalten. Religiöse Strupel verlangen eine Lösung, philosophische Zweifel forbern luftlärung, moralische Irrungen eine mehr oder minder scharfe Lorrectur. Zuweilen muß ein erzürnter Bater mit seinem reunüthigen Kinde versöhnt, mitunter auch ein eigenwilliger Sohn er beforgten Mutter zurückgegeben werden. Junge Mädchen beürfen in ihren Herzensangelegenheiten ber Ermunterung ober Abnahnung, gereiftere Frauen einer Vorschrist, wie sie zu leben und ich zu beschäftigen haben. Die Gattin weiß nicht, wie sie ben Batten an sich fesseln ober von seinen Irrwegen zurückführen soll; er Gatte kann die Mittel nicht finden, welche geeignet sind, ihm ie Zuneigung ber Gattin zu sichern. Es gibt Unglücksfälle, ie ben Betroffenen Anspruch auf Trost und Theilnahme geben; s treten auch glückliche Ereignisse ein, bei welchen ein aufrichtiger slückwunsch am Orte ist. Wer freilich nur Complimente zu rachen oder Beleidigungen zu sagen weiß, der wird vergeblich auf ine Antwort warten. Dagegen barf Jeder, der in geziemender Beise eine, wenn auch überflüssige Frage ober in guter Absicht inen unpassenden Antrag stellt, ein Wort der Erwiederung hoffen. es wird selbst bann nicht immer versagt, wenn die Zuschrift er= chtlich nur ben Zweck hat, bem Verfasser zu einigen Zeilen von er Hand des berühmten Mannes zu verhelfen 21).

Wohl mochte Rousseau zu Zeiten schwer aufseufzen, wenn er ben Haufen von Briefen vor sich liegen sah, die früher ober später beantwortet werben mußten. Sie ließen sich indeß nicht füglich abweisen und, einmal angenommen, ebensowenig unbeachtet zur Leichter schon konnte er den Besuchen ausweichen, wenn sie gar zu lästig wurden; er brauchte eben nur in die Berge und Wälber zu wantern, um vor bieser Anfechtung geschützt zu sein. In der That wurde manche Excursion aus Furcht vor nahenben Gästen unternommen ober beschleunigt. "Ich reise schon ab," melbet er mitunter ben Freunden, "sonst werde ich gefaßt." lich hatten diese Ausslüge, die meist mehrere Tage, manchmal aber auch Wochen in Anspruch nahmen, noch andere Gründe. Der "beständige Spaziergänger", wie man ihn nicht mit Unrecht nannte, liebte bas Wandern, zumal es seiner leiblichen und geistigen Gefundheit sehr zuträglich war. Es gewann noch größeren Reiz, als er die Entdeckung machte, daß sich eine recht anziehende Beschäftigung mit ihm verbinden ließ. Er hatte schon bald nach seiner Ankunft in Motiers geäußert: "Die Botanik bietet hier Jedem ibre Schätze bar, ber sie zu heben weiß und oft, wenn ich rings um mich ber diesen Reichthum an seltenen Pflanzen sebe, bedaure sie unter den Fuß eines Ignoranten treten zu müssen." Solcher Unwissenheit aber war leicht abzuhelfen; es kam nur barauf an, daß mit ihrer Beseitigung Ernst gemacht wurde. Gelegenheit, die nöthigen Vorkenntnisse zu erwerben, fehlte es Ein Arzt, Doctor d'Ivernois, mit welchem Rouffeau damals verkehrte, zeigte sich, selbst ein Freund der Botanik, bereit, ihn in die neue Wissenschaft einzuführen, und bald brachte er es unter seiner Anleitung dahin, sie selbstthätig zu betreiben. bem Verständniß des Gegenstandes aber wuchs auch der Antheil, den er an ihm nahm. Nicht lange und die Neigung, die er ihm gleich anfangs eingeflößt, steigerte sich zu einer wahren Leibenschaft, welche fortan jedes andere Interesse zeitweilig in den Hintergrund brängte und so feste Wurzeln schlug, daß sie ihn bis in seine letten Lebenstage begleitete.

Das Studium der Botanik war zur Zeit, als Rousseau sich ihm hingab, noch wenig verbreitet. Abgesehen von einigen Fachgelehrten und hier und da zerstreuten Dilettanten, lag sie der gebildeten Welt durchaus fern. Man sah in ihr, namentlich in Frankreich, allgemein nur eine "Wissenschaft für Apotheker", und überließ das Einsammeln von Pflanzen und Kräutern jenen weisen Frauen, die diesem Geschäfte im Interesse ihrer medicinischen Küche nachzugehen pflegten. Es kann daher nicht weiter auffallen, wenn Rousseau es für nöthig hielt, die Beschäftigung mit ihr, die

ihm selber seiner bisherigen Thätigkeit gegenüber als eine zwecklose Spielerei erschien, gewissermaßen zu entschuldigen. "Dieselbe, \* sagt er, "eignet sich sehr für eine ambulante Maschine, ber es verboten ist, zu benken. Sie ist die richtige Unterhaltung für einen Einsiedler, ber spazieren geht und sein Gehirn nicht anstrengen mag. Da ich meinen Kopf roch nicht ganz leer lassen tann, so will ich ihn mit Gras füllen; nur so habe ich Aussicht, wahr und frei sein zu können. Es kommt mir kein guter ober nütlicher Gedanke, ohne baß ich Galgen ober Schaffot neben mir erblicke; mit einem Linnäus in der Tasche und Kraut im Ropfe tarf ich hoffen, daß man mich nicht hängen wird. Freilich," fügt er hinzu, "werbe ich nur die Fortschritte eines graubärtigen Schülers machen. Doch was liegt baran? Ich will nicht wissen, jondern studiren, und dieses Studium, meiner Lebensweise so angemessen, wird mir heilsam sein und Unterhaltung gewähren 22). Man sieht, es handelt sich zunächst für ihn nur um einen Zeitvertreib, den er wählt, weil kein besserer zur Hand ist. beständige einsame Wandern ohne Ziel und Zweck wird auf die Dauer doch langweilig. Der Geist, burch körperliche Leiben geschwächt, ist zu ernstem Denken nicht angethan, und boch auch wieder zu lebendig, um in träger Ruhe zu verharren. Auch die Phantasie, früher beweglich und schwungvoll genug, um die Stunden der Muße mit ihren Gebilden auszufüllen, hat im Laufe der Zeit viel von ihrer ursprünglichen Kraft verloren. Sie kann die trüben Einbrücke, die das Leben hinterlassen, die peinlichen Empfindungen, welche es fort und fort hervorruft, von sich aus nicht mehr verscheuchen. Es bedarf eines äußeren Gegenstandes, ber sie anregt und den Geist in Athem hält, ohne ihn sonderlich anzustrengen.

Bon jeher hatte die Natur auf Rousseau ihren mächtigen Zauber geübt; jett, wo er sich den Menschen, trot der mannigsachen Verbindungen, die er mit ihnen unterhielt, mehr und mehr entfremdet fühlte, zog sie ihn um so stärker an sich. War sie aber früher vorzugsweise als Ganzes Objekt seiner Betrachtung gewesen, so wandte sich nun seine Ausmerksamkeit ihren einzelnen Erscheinungen zu. Daß dabei der Blick mit entschiedener Vorliede an der Pflanzenwelt haftete, war doch natürlich. Sie bot ihm, was er suchte: einen freundlichen Anblick, der dem Auge wohlthat und im Herzen sanste Empfindungen weckte. Sein Sinn, wie trübe und unwirsch er nicht selten erschien, war von Natur auf das Heitere, Anmuthige gerichtet; die Schatten des Lebens ums düsterten ihn grade deshalb so sehr, weil sein Wesen dem Lichte zustrebte. Unverkennbar bestand zwischen ihm und den schönen

Kinbern der Erbe eine gewisse Verwandtschaft. Der Glanz ihrer Farben, die Eleganz ihrer Formen, der süße Duft, welchen sie ausströmten, sprachen ihn unwillfürlich an; ihr einfaches und boch so reiches Leben, ihr stilles, glückliches Dasein berührten ihn spmpathisch. Kein Wunder, daß sie seine Lieblinge wurden, und er sich um so stärker zu ihnen hingezogen fühlte, je genauer er sie kennen lernte. Auch wurde ihm bald klar, daß ihr vornehmster Reiz nicht in der äußeren Erscheinung, sondern in der inneren Organisation gelegen sei, und sie beshalb nicht blos Herz und Sinn zu erfreuen, sondern auch bem Geiste eine hohe Befriedigung zu gewähren vermögen. Er begann, sie schärfer anzusehen, sie zu untersuchen und mit einander zu vergleichen, ihre Beziehungen Allmälig erschloß sich ihm das Geund Unterschiede festzustellen. heimniß ihres Baues; er konnte "ben Gang biefer lebendigen Maschinen verfolgen, zuweilen selbst zu ihren allgemeinen Gesetzen vordringen und einen mehr ober minder flaren Einblick in Grund und Zweck ihrer mannigfach wechselnben Struktur gewinnen." Die wachsenbe Einsicht aber vermehrte ben Genuß, und die sich steigernte Bewunderung ihrer Schöpfungen nährte die tankbare Verehrung ber Macht, welche sie ins Leben rief.

Ohne Zweifel haben die reizenden Schilderungen, Rousseau von seinen botanischen Studien und Excursionen zu entwerfen weiß, nicht wenig bazu beigetragen, bas Interesse für sie in weiteren Kreisen zu wecken. Es ruht ein eigenthümlicher Zauber auf diesen warmen, duftigen Bilbern, welche die Schönheit ber äußeren Objekte und ihre erfreuliche Einwirkung auf Herz und Sinn gleich lebendig wiederspiegeln. Man fühlt sich unwillkürlich gedrängt, dem Maler zu folgen, wie er, sorg- und zwanglos, betrachtend und genießend, von Pflanze zu Pflanze, von einer Blume zur andern wandert. "Ist diese anziehende Beschäftigung doch auch so leicht, so bequem, man kann sich ihr überall hingeben, daß es besonderer Anstrengungen und Vorkehrungen bedarf. Pflanzen sind, scheint es, barum in so verschwenderischer Fülle über die Erde verbreitet, um den Menschen durch den Reiz des Bergnügens und ber Neugierbe zum Studium ber Natur einzulaben. Man braucht sie nicht erst in der Ferne zu suchen; sie wachsen uns unter ben Füßen und gleichsam in die Hände, und wenn bie Rleinheit ihrer Theile sie zuweilen bem bloßen Auge entzieht, so sind die Instrumente, welche sie dem Blicke zugänglich machen, von einfacher Art und leicht zu handhaben. Freilich wahrhaft genufreich wird der Umgang mit ihnen nur da, wo das Gemüth ruhig und von selbstfüchtigen Regungen und Leidenschaften frei ist; er reicht dann schon für sich allein aus, das Leben angenehm und gläcklich zu machen. Doch kommt Interesse oder Eitelkeit ins Spiel, will man nur lernen, um zu unterrichten, nicht wissen, sondern zeigen, was man weiß, so verliert der Zauber alsbald seine Kraft. Die botanischen Studien gewähren keine rechte Freude mehr, wenn ihre Pflege lediglich dem Zwecke dient, Schriftsteller oder Prosessor zu werden. Die Pflanzen sind dann nichts als Werkzeuge des Egoismus und ebenso häßlich, wie dieser selbst. Undererseits aber kann die Veschäftigung mit ihnen auch dahin wirken, die schlimmen Neigungen und Triebe zu zügeln, das Herz zu sänstigen und den Sinn für das Gute und Schöne zu beleben." Rousseau hebt neben dem wohlthätigen Einflusse, welchen sie auf Veist und Körper zu üben geeignet ist, diese sittlich bildende Krast wiederholt hervor 23), mit Recht, wie uns scheint, wenn auch die große Wehrzahl derer, welche ihre Votanisirdüchse durch Wälder und Felder spazieren sühren, wenig von ihr ersahren mag.

Er selbst empfand die mannigfachen Vorzüge der neuen Unterhaltung so lebhaft, daß sie ihm allmälig unentbehrlich wurde. Leiber stand sie nicht immer zu Gebote; es gab doch manche Tage, an welchen ihr das schlechte Wetter und andere zufällige Umstände hindernd entgegentraten. In der bösen Winterzeit aber mußte sie natürlich ganz wegfallen; wenigstens entbeckte er erst später, daß auch sie in den Moosen, Flechten u. s. w. Stoff zu interessanten und lehrreichen Beobachtungen biete. Vorläufig blieb, so lange sie andauerte, nur übrig, sich ber Genüsse bes vergangenen Sommers zu freuen und für ben kommenben Pläne zu neuen Excursionen zu entwerfen. Kamen dann endlich die ersehnten schönen Tage, so ging es alsbald an die Ausführung derselben. Schon sind die Freunde, welche sich in der Regel mehr aus Gefälligkeit, wie aus Reigung, bereit erklärt, an dem Ausfluge Theil zu nehmen, von rem bevorstehenden Aufbruch in Kenntniß gesetzt. Mögen sie sich nur rechtzeitig einfinden, wohl versehen mit allen den Dingen, deren man bei solchen Expeditionen bedarf. Rousseau sagt ihnen genau, was sie mitzubringen haben: Mitrostope von verschiedener Stärke, kleine Zangen und feine Scheeren. Die nöthigen Handund Lehrbücher dürfen natürlich nicht fehlen, ebensowenig die Vorräthe, welche zur leiblichen Stärkung dienen. Vor Allem ist es rathsam, für Kaffee, Zucker, eine Kaffekanne, Feuerzeug, kurz für Alles zu sorgen, was man zur Hand haben muß, wenn man in Mitten der Wälder eine Tasse Mocca zu schlürfen wünscht. empfiehlt es sich, interessante Lecture und irgend ein Spiel mit= zunehmen, an welchem sich Mehrere betheiligen können. kommt boch bei schlechtem Wetter nicht selten in ben Fall, längere Zeit innerhalb ber vier Wände eines abgelegenen Hauses verweilen zu müssen und ist bann übel berathen, wenn man der Unthätigkeit und Langeweile nicht rechtzeitig vorgebaut hat 24).

Sind die nöthigen Vorbereitungen getroffen und die Gefährten zur Stelle, so setzt sich die kleine Karawane in Bewegung. Dies Mal gilt es, ben Chasseron, einen der höchsten Berge bet Jura, zu ersteigen. "Wir hatten," erzählt d'Escherneh, ein Bekannter Rousseau's, ber ihn auf seinen damaligen Touren öfter begleitete, "einen Theil des Thales zu passiren, um an den Fuß bes Gebirges zu gelangen, und da wir eine Expedition unternahmen, die länger als einen Tag dauern sollte, war es geboten, Lebensmittel und Lagergeräth bereit zu haben. Auch hatten wir für Alles trefflich gesorgt. Unsere tragbaren Vorräthe ruhten auf bem Rücken eines Maulthieres; sie bestanden in Decken für die Nacht, in Pasteten, Geflügel und gebratenem Wildpret. Der Gerichtsherr Leclerc war unser Lieferant; Dupehrou hatte die Sammlungen und Herbarien unter seiner Obhut; ber Oberst Purp machte ben Wegweiser, er führte ben Compaß, ohne welchen man sich in den dichten und düsteren Wäldern nicht zurechtfindet. Ich selbst, an das Leben im Gebirge gewöhnt, wurde zum Fourier ernannt; auch lag mir die Bereitung des Kaffees ob, da ich es am besten verstand, bas Feuer im Walte zu unterhalten und ben ebeln Trank in ber richtigen Weise zu präpariren. aber, als ber älteste, war das Haupt ber kleinen Schaar und bamit beauftragt, die Ordnung und Disziplin zu erhalten."

"Wir hatten fünf gute Stunden zu marschiren, um die Höhe bes Berges zu gewinnen und zwar nicht selten auf steilen und ranhen Fußpfaden. Rousseau und ich erreichten zuerst den Gipfel; unsere Gefährten waren zurückgeblieben und zum Theil so erschöpft, daß sie sich nur langsam weiterschleppten, während wir ihnen von oben springend und hüpfend unsere Ankunst verkündeten. Uebrigens lohnte das Ziel kaum die gemachten Anstrengungen. Es war auf der Höhe ziemlich öre, die Begetation recht dürstig; man sah eben nichts als mageres Buschwerk, dazu hier und da einige nieden nichts als mageres Buschwerk, dazu hier und da einige nieden sie Stauben und verkrüppelte Tannen. Wir amüsirten und bamit, die letzteren zu erschüttern und umzuwersen; hatten wir sie dann glücklich am Boden liegen, so bildeten wir, wie die Kinder oder die Wilden, einen Reigen und tanzten zum Zeichen der Sieges um sie herum. Zum Ruheplatz aber wählten wir den breiten, flachen Felsen, in welchen der Berg auf seinem höchsten Punkte ausläuft. Auf diesem "Schnabel" des Chasseron wurde auch das Diner eingenommen. Es konnte nicht heiterer, belebter und zugleich schmackhafter sein; wir kamen sast vor Hunger um, und wenn die Unterhaltung bei Tisch den Appetit zu reizen pflegt,

o trägt dieser seinerseits nicht weniger dazu bei, jene anzuregen

ind in Fluß zu erhalten.

"Erfrischt und in bester Laune burchstreiften wir nun bie Imgebung des Ortes, an welchem wir so vortrefflich getafelt, und vohin wir in den nächsten Tagen zurückzukehren gedachten. Schnabel' ist eine Art Steinbamm, ber weit in die Luft hinaus-Drunten öffnen sich Abgründe, deren Tiefe das Auge kaum u ermessen vermag. Der Berg selbst fällt nach rechts wie nach inks weithin steil ab, sobaß man überall in ähnliche Tiefen hinab-Wir erklommen lustig diese Höhen, auf welchen wir nach Men Seiten bin weite Landstrecken vor uns ausgebreitet saben. zugleich begegneten wir hin und wieder seltenen Pflanzen, die eben ur auf ben Gipfeln ber höchsten Berge machsen. Rousseau war n der heitersten Stimmung, die nur auf Augenblicke ernster vurde, wenn er jah, daß wir uns dem Abgrunde zu sehr näher-Er bat uns dann wohl inständig, zurückzugehen. Ja, als ich n meinem jugendlichen Uebermuthe die Unvorsichtigkeit so weit rieb, am Rande bes Abgrundes eine Pirouette zu schlagen, warf r sich ror mir auf die Knie und beschwor mich, eine Thorheit icht wieder zu begehen, die ihn im Innersten erschüttere.

"Während wir langsam, plaudernd und botanisirend, abwärts tiegen, neigte sich ber Tag dem Ende zu. Ich wurde baher als Fourier bgeschickt, um ein Nachtlager aufzusuchen. Gefolgt von unserem Raulthiere, gelangte ich zu einer Sennhütte, die nicht übel aus-16; sie gehörte Kuhhirten aus Freiburg, welche sich hier mit ber jabrikation von Käse beschäftigten. Nie habe ich unter einem auben und wilden Aeußeren bessere Menschen gesehen. Die Gastceundschaft, um welche ich sie bat, wurde sofort gewährt. bickte nun den jungen Hirten, der bas Maulthier leitete, an nsere Botaniker ab, um ihnen als Führer zu bienen. Sie trafen ald ein; die Lebensmittel wurden in die Speisekammer und bas Raulthier in ben Stall gebracht. Wir hatten spät binirt unb paren sehr müde; Niemand bachte ans Abenbessen, Alle aber rünschten, sich zur Rube zu legen. Wir nahmen also unsere Decken und stiegen vermittelst einer Leiter auf den reichlich geillten Heuboben, wo bann Jeber, so gut er eben konnte, einzublafen suchte. Leicht war die Sache gerade nicht; das Heu, erst or Kurzem eingebracht und sehr warm, war in Gährung; wir uhten sozusagen auf einem Bulkane.

"Man stand bei Zeiten auf; die Toilette war bald gemacht, enn wir hatten uns nicht entkleibet. Ich ging, den Kaffee zu ereiten und für das Frühstück zu sorgen. Als wir uns in dem Frähmmer unserer Wirthe versammelt hatten, brachte uns einer

1

von ihnen Sahne in einem sehr reinlichen Holznapfe. Aber welche Sahne! Wir erkannten alle an, raß uns eine köstlichere noch nicht geboten worden. Frisch vom vorigen Tage, war sie so dick, daß der Löffel darin stecken blieb. Wir waren sämmtlich Freunde bes Rahmkaffees, boch keiner in dem Grabe, wie Rousseau, der nicht mübe wurde, diese Sahne zu preisen und zu kosten. Indes ber Genuß burfte nicht zu lange dauern. Schon um fünf Uhr verließen wir die Hütte, um uns über die schönen Wiesen und in die Gebüsche zu zerstreuen, welche die Abhänge und zum Theil auch die Gipfel dieser Berge bedecken. Wir hielten eine ziemlich reiche Ernte an Pflanzen und Blumen, während wir so im Spozierschritt allmälig aufstiegen. Gegen zwei Uhr erreichten wir bas Plateau des Chasseron, wo Maulthier und Diner unserer Am Abende kehrten wir zu unseren Sennern und ihrem warteten. ländlichen Speisesaale zurück. Das Souper war äußerst einfach: um einen Tisch auf Bänken sitzend, hatte Jeder einen hölzernen Napf mit Sahne vor sich, in die er ein Stück Schwarzbrob ein Die Beleuchtung freilich ließ manches zu wünschen; eine Lampe, welche an der Decke hing, weckte eher die Vorstellung der Dunkelheit, als die des Lichtes. Um so heller glänzten die Straflen bes Geistes, wenn Rousseau burch ben Gegenstand ber Unterhaltung in Feuer gerieth und biese dann stundenlang fortgeführt wurde.

"Anderswo war man doch etwas besser aufgehoben. In Bret z. B., einem kleinen Dorfe, wo wir längere Zeit verweilten, logirten wir in einer Kneipe, beren Bewohner, die bravsten Leute von ber Welt, Alles aufboten, um uns gut zu bewirthen. hatten wir Betten statt des Heus, Tische, Stühle, Servietten, Commoden, für uns etwas ganz Neues, ja fast ein Luxus; nach dem wir bis dahin so ziemlich wie Spartaner gelebt, führten wir nun ein wahres Spharitenleben. Nach bem Frühstuck zogen wir einige Stunden weit ins Land hinaus und kehrten erst gegen Abend in unser Quartier zurück. Die Sammlungen schwollen an, wurden auch, da wir uns jetzt passender eingerichtet hatten, besser gehalten. Ein Botaniker von Fach, den wir, sämmtlich Neulinge in der Wissenschaft, zu unserer Orientirung mitgenommen, begleitete uns. Ein Wunder von Gelehrsamkeit, brachte er uns durch seine naive Einfalt nicht selten zum Lachen. Wir hatten ihn, weil uns boch schon manche Pflanzen hinlänglich bekannt waren, gebeten, sich und uns nur bei benjenigen aufzuhalten, welche uns neu ober weniger geläufig seien. Er versprach bas auch, aber nur mit tem Munde, nicht mit tem Herzen. konnte ber Versuchung nicht widerstehen, die geliebten Namen auszusprechen. Jebe lebende Pflanze war sür ihn der Gegenstand eines Cultus; nie haben die Egyptier den Erzeugnissen ihrer Gärten eine größere Verehrung gezollt. Die Folge war, daß er trok unserer Vitten vor jeder Pflanze stehen blied und uns nöthigte, ihn anzuhören, wie er im salbungsvollsten Tone ihre Namen in verschiedenen Sprachen und ihre botanische Charakteristik in den üblichen Wendungen vortrug. Rousseau pflegte ihn den "Wortsklauber" zu nennen", wie uns scheint, eine passendere Bezeichnung, als die des "Fabulisten", welche unser Berichterstatter ihm lieber vindizirt hätte.

"Zwischen fünf und sechs Uhr speisten wir; es war unsere einzige Mahlzeit, wir blieben aber auch zwei Stunden bei Tische. Bor und nach bem Diner beschäftigten wir uns, ba man boch nicht immer plautern kann, mit kleinen Spielen, wie sie bie Kinder zu treiben pflegen. Dasjenige, wozu wir am liebsten unsere Zuflucht nahmen, war — wer sollte es glauben! — das Gänse= spiel. Unsere Lecture entsprach diesen Spielen; wir lasen die "Liebesgeschichte von Pierre Lelong und Blanche Beazu", einen kleinen Roman, an welchem Rouffeau namentlich viel Gefallen fand. Auch ist er nicht ohne Werth. Er hat in seiner alterthümlichen Sprache etwas Naives, Zartes, Frommes und zugleich Pathetisches; man glaubt sich in das vierzehnte Jahrhundert versetzt. Mochten wir aber spielen oder lesen, es fehlte nie an munteren Scherzen und fröhlichem Gelächter. Die heitere Stimmung wuchs noch, wenn man, was nicht selten geschah, beim Diner einige Flaschen trefflichen Weines leerte. Doch der leichteste Rausch war für uns die Grenze der Trunkenheit; wir gingen nicht darüber Die Unterhaltung zog alle möglichen Gegenstände in ihren Kreis; Rousseau aber verfocht seine Ansichten nie mit Schärfe ober Hartnäckigkeit; nie schlug er einen absprechenben Ton an. Es kam wohl vor, daß ber Eine ober Andere ihm ziemlich setzte; er senkte dann den Kopf und schwieg; man konnte sich teinen besseren Gesellschafter wünschen. Ueberhaupt war dieser wegen seiner Misanthropie so berufene Mann in Brot, wie auf allen unseren Ausslügen, ber einfachste, sanfteste und bescheibenste Mensch. Allerdings, er befand sich hier in seinem Elemente, in etwas wilben, aber pittoresten und romantischen Gegenden, in Gesellschaft guter Menschen, die ihm zusagten. Er fühlte sich frei und behaglich; wir athmeten eine frische, reine Luft und erfreuten uns ber besten Gesundheit. Zudem hatte er für die Botanik eine Vorliebe, die jedenfalls weit aufrichtiger war, als die meinige."

Man sieht, es waren recht angenehme, vergnügte Tage, bie Rousseau auf seinen botanischen Streifzügen durchlebte; beiter und friedlich flossen sie bahin, eine unversiegliche Quelle reinen, belebenben Genusses. Leiber sollten biese harmlosen Wanderungen bald eine gewaltsame Unterbrechung erfahren. Das lebhafte Interesse, welches ber angehende Botaniker an feiner Wissenschaft nahm, absorbirte ihn doch nicht so ganz, daß er darüber alles Andere vergessen hätte. Er mochte sich zeitweilig durch den traulichen Verkehr mit seinen neuen Lieblingen vollkommen befriedigt fühlen; auf die Dauer konnte er nicht umhin, zu der großen Welt- und Menschenbühne zurückzukehren, auf welcher er bis bahin eine so bedeutsame Rolle gespielt hatte. Die hervorragende Stellung, zu der er nun einmal gelangt war, mußte, wie unbequem bas auch mitunter wurde, behauptet und gegen die Angriffe ber Feinde vertheidigt werden. Sie war aber erst neuerlich in einer Weise angefochten worden, daß sie ernstlich bedroht scheinen durfte, wenn der gegen sie geführte Schlag nicht rechtzeitig parirt wurde. Der gewandte Advokat des Genfer Rathes hatte sich nicht damit begnügt, die Rechte seines Clienten der Opposition gegenüber zu wahren, er war auch, um die Grundlosigkeit ihrer Beschwerben nachzuweisen, auf den ursprünglichen Anlaß berselben zurückgegangen und hatte zu zeigen versucht, daß der Inhalt der Rousseau'schen Schriften den gegen sie und ihren Berfasser erlassenen Beschluß durchaus rechtfertige. Sein Plaidoper enthielt eine verschärste Wiederholung berselben Beschuldigungen, die er früher als öffentlicher Ankläger erhoben hatte. Abermals wurde ber Emil als ein "irreligiöses Buch" und ber Contrat social als ein Werk bezeich net, "welches auf den Umsturz aller staatlichen Ordnung abziele." Rousseau aber glaubte biese Behauptungen um so weniger rubig hinnehmen zu bürfen, da sie von einem Manne ausgingen, dessen wohlbegründetes Ansehen ihnen eine mehr als gewöhnliche Bedeutung gab. Kein Zweifel, er befand sich wieder in tem Falle, im Interesse seines guten Rufes bei der Mit- und Nachwelt, das Gelöbniß des Schweigens der Pflicht, zu reden, nachsetzen zu mussen.

Zugleich wurde, was die persönliche Ehre gebot, auch durch die Rücksicht auf die Genfer Freunde gefordert. Wir sagten schon, daß die "Briese vom Lande" die Partei der Repräsentanten völlig aus der Fassung gebracht und ihr allen Muth benommen hatte, den Kampf weiter zu führen. Zwar erholten sie sich allmälig von ihrem ersten Schrecken insoweit, daß sie es wagten, an eine Entgegnung zu denken. Der Erfolg schien ihnen indeß vor wie nach sehr zweiselhaft; nur Einer, so meinten sie, habe das Zeug

razu, dem gefürchteten Gegner die Spitze zu bieten, und dieser Eine sei Rousseau. Auch baten sie ihn bringend, sich ihrer Sache anzunchmen, sie nicht jett, wo sie boch zumeist um seinetwillen in eine so bebenkliche Lage gerathen, im Stiche zu lassen. Rousseau zögerte eine Weile; er fühlte boch anfangs ein gewisses Wiber= streben, auf ihre Wünsche einzugehen. Nicht lange aber und er machte sich an die Arbeit. Niemand erfuhr davon; die Besorgniß, baß, wenn die Existenz der Gegenschrift bekannt würde, die Beröffentlichung auf irgend ein Hinderniß stoßen möchte, bestimmte ihn, sie durchaus geheim zu halten. Als die Freunde ihm bei einer geheimen Zusammenkunft, welche im Anfange des August 1764 in Thonon auf savohischem Gebiete stattfand 25), ben Ent= wurf ihrer Antwort vorlegten, ahnten sie nicht, daß die seinige bereits fertig und auf dem Wege zur Presse war. Er hatte sie, um nicht durch Sendungen an seinen gewöhnlichen Verleger in Holland Verbacht zu erregen, an einen Bekannten im bamals papstlichen Avignon geschickt, ber ihm versichert, daß hier bem Drucke keine Schwierigkeiten begegnen würden. Indeß stellte sich bald heraus, daß keiner der bortigen Buchhändler den Muth hatte, die Beröffentlichung zu übernehmen. Rousseau sah sich daher genöthigt, auf Rep zurückzukommen, aus bessen Offizin die Schrift benn auch gegen Ende bes Jahres hervorging 26).

Sie erschien unter bem Titel "Briefe vom Berge" (Lettros de la Montagne), eine Aufschrift, die sofort an die Tronchin'schen "Briefe vom Lande", burch welche sie veranlaßt worden, erinnerte. In dem Vorworte aber, welches der Verfasser ihr mit auf den Weg gab, spricht er sich näher über die Gründe aus, die ihn zu ihrer Veröffentlichung bewogen haben, wobei bie personlichen Motive natürlich zurücktreten. "Hätte es sich," sagt er hier, "nur um mich gehandelt, so würde ich biese Briefe unterdrückt ober vielmehr gar nicht geschrieben haben. Aber mein Baterland ist mir nicht so fremb geworben, daß ich es ruhig ansehen könnte, wie seine Bürger unterbrückt werden, zumal sie ihre Rechte in ber Vertheidigung meiner Sache aufs Spiel gesetzt haben. Man wurde mich mit Recht für einen erbarmlichen Menschen halten, wollte ich in einem Falle, wo es gilt, eine Pflicht zu erfüllen, einem Gefühle folgen, welches nicht Milbe und Geduld, sondern Schwäche und Feigheit sein würde." Freilich ist der sachliche Inbalt ber Schrift nicht ber Art, daß das große Publikum sich für ihn sonderlich interessiren sollte. "Die Verfassung einer kleinen Republit, das Schicksal eines unbedeutenden Privatmannes, die Erörterung einiger Ungerechtigkeiten, die Widerlegung einiger Gophismen, bas Alles hat an sich keine so große Bedeutung. Doch wie geringfügig die faktischen Berhältnisse, die hier in Frage kommen, sein mögen, die Fragen, um welche es sich handelt, sind groß und der Beachtung werth. Lassen wir Genf an seiner Stelle und Rousseau in seiner beengten Lage; aber Religion, Freiheit, Gerechtigkeit, das sind Dinge, die Niemand unter seiner Würte sinden darf. Leider wird, wer an dem trockenen Stoffe Anstoknimmt, sich durch den Styl nicht entschädigt sehen. Die Ehre, einen Unterdrückten zu vertheidigen, würde mein Herz entslammt haben, wenn ich für einen Anderen gesprochen hätte, aber gezwungen zu dem traurigen Geschäfte, mich selbst zu vertheidigen, mußte ich mich auf ein einsaches, nüchternes Raisonnement bes schräcken sich sich eine Erregung wäre in diesem Falle eine Ernies

brigung gewesen. "

So ganz einfach und kühl, wie man nach dieser Ankündigung erwarten möchte, ist die Darstellung in den fraglichen Briefen doch nicht. Es gibt der Stellen gar manche, an welchen die ruhige Erörterung durch den mehr ober minder lebhaften Ausdruck einer, zuweilen selbst leidenschaftlichen Erregung unterbrochen wird. Im Ganzen indeß — man muß das Rousseau zugeben — hat er in dieser Schrift eine Mäßigung an den Tag gelegt, die zwar nicht grade "stoisch" zu nennen ist, doch aber unter den gegebenen Umständen alle Anerkennung verdient. Freilich konnte sie nicht him bern, daß seine Rechtfertigung, weit entfernt, die Gegner ju überzeugen ober zu versöhnen, sie zu noch heftigeren Anklagen und einem noch rücksichtsloseren Vorgehen reizte. Man darf doch zweifeln, ob er die Briefe veröffentlicht haben würde, hätte er die schlimmen Folgen vorhergesehen, welche sie nicht blos für ihn selbst, sondern auch in weiteren Kreisen nach sich zogen. Wir werden diese ihre unheilvollen Wirkungen bald genauer schildern, geben aber zuvor eine kurze Uebersicht ihres Inhaltes, wobei wir das ziemlich weitschichtige juristische und staatsrechtliche Detail zur Seite lassen.

## IV.

"Es handelt sich," so beginnt Rousseau, "jett nicht mehr um meine Sache, sondern um die der Genfer Bürgerschaft. Schlimm genug, daß es dahin gekommen; ich habe es nicht ge wollt und, soviel an mir lag, zu hindern gesucht. Wäre man meinem Rathe gefolgt, so würden die Vorstellungen der Repräsentanten, wie die abschlägigen Bescheide des Rathes unterblieben und dem Staate die Krisis erspart worden sein, in welcher er sich

gegenwärtig befindet. Doch sie ist nun da und irgend eine Ent= scheibung nothwendig. Die Rechte der Bürger, einmal in Anspruch genommen und bestritten, können nicht zweifelhaft bleiben; sie muffen entweder anerkannt ober vernichtet werden. Sehr fraglich aber ist, ob ich zu einer befriedigenden Lösung dieses Confliktes beitragen kann. Stehen auch meine persönlichen Interessen nicht mehr in Frage, ich bin boch vor wie nach Partei in der Sache und außer Stande, mich selbst bei einem Zwiste zu vergessen, welcher durch die Kränkungen, die ich an meiner Ehre erfahren habe, veranlaßt worden ist. Man sehe sich daher vor und mißtraue nicht meinen Absichten, wohl aber meinem Urtheile. Auch der gerechteste Mensch sieht, wenn er tief verletzt ist, die Dinge selten so, wie sie sind. Was mich angeht, so werbe ich bemüht sein, die vorliegende Streitfrage möglichst unparteiisch zu erörtern, und damit ich das leichter vermag, zunächst von mir und den Beschwerben sprechen, die ich gegen die Genfer Behörden auf bem Herzen habe.

"Man weiß, wie hart und schmachvoll ich von ihnen behanzelt worden bin. Sie haben sich, ohne mich vorzufordern und anzuhören, mit einer beispiellofen Hast beeilt, meine Schriften zu verdammen und dem Henker zu überliefern. Sie sind noch weiter zegangen, sie haben, ohne Rücksicht auf meine Lage, gegen meine Berson einen Haftbefehl erlassen und mir selbst die Bezeichnungen nicht erspart, die man sonst nur bei Berbrechern anzuwenden Niemand wird behaupten können, daß ihr Verfahren zu nachsichtig gewesen; war es aber auch gerecht? Ohne Zweifel gibt es Fälle, in welchen die Staatsbehörde befugt ist, gegen einen Schriftsteller einzuschreiten. Man unterscheibe indeß wohl: ber Verfasser eines Buches kann und wird, wie jeder andere Mensch, vielfach irren. Sind diese Irrthümer unschädlich, so fallen sie lediglich ter Kritik und bem Urtheile bes Publikums anheim. Sind sie nachtheilig, so kommt es darauf an, ob sie mit ober ohne Absicht begangen worben. Wer bona side, ohne es zu wissen und zu wollen, bedenkliche Ansichten äußert, kann deshalb nicht gerichtlich belangt werden; man mag seine Schrift unter Umftanben verbieten, barf ihn aber nicht zur Strafe ziehen, ba eben nur der bose Wille straffällig ist. Anders steht die Sache, wenn fic aus dem Gesammtinhalte eines verwerflichen Buches unzweibeutig ergiebt, daß es mit vollem Bewußtsein in schlechter Absicht geschrieben wurde. Es handelt sich bann nicht mehr von einem Irrthum, sondern von einem Berbrechen, welches vor den kompetenten Richter gebracht und nach ber ganzen Strenge bes Gesetzes geahnbet werden muß. Ist nun bieser Fall auf mich anwendbar? habe ich wirklich in böser Absicht verberbliche Bücher geschrieben? Nur wenn dies festgestellt und zugleich nachgewiesen ist, daß man sich bei der Untersuchung streng an die Formen und Vorschristen des Gesetzes gehalten hat, kann das gegen mich beobachtete Ber-

fahren gerecht genannt werben.

"Sehen wir benn näher zu, ob biese beiben Bedingungm erfüllt sind. In Bezug auf die erste würde allerdings kein Zweisel obwalten können, wenn die Behauptung meiner Ankläger, daß "ich in meinen Schriften einerseits Religion und Christenthum absichtlich untergrabe, andererseits alle Regierungen und jebe staatliche Ordnung in Frage stelle, "begründet wäre. Sie ist es indeß nicht. Was zunächst die Religion angeht, so kommen ihre rein spekulativen, b. h. solche Dogmen, welche letiglich in bas Gebiet des Glaubens fallen, hier nicht weiter in Betracht. Beurtheilung der Ansichten, welche sie hervorrufen, steht allein ber Vernunft, nicht ber Behörde ober bem Strafrichter zu. Competenz des Staates erstreckt sich nur auf ten Theil ter Religion, welcher es mit den Prinzipien der sozialen Tugenden, ber Pflichten des Menschen und Bürgers zu thun hat und deshalk der Moral zur Basis dient. Dieser ist aber in den betreffenden Abschnitten meines Werkes nicht nur nicht bestritten, sondern im Gegentheil in allen wesentlichen Punkten unzweideutig anerkannt und nachbrücklich zur Geltung gebracht worden. Es dürfte schwer sein, sich über Gott und tie Vorsehung, über Gerechtigkeit, Frieden und Menschenglück, über die Gesetze und Pflichten bes gesellschafts lichen Lebens bestimmter und positiver auszusprechen, wie es dort geschieht. Zwar finden sich auch Zweifel und Einwürfe; sie gelten indeß immer nur Dingen, die entweder gleichgültig oder geradezu schäblich sind. Weit entfernt, die wahren Grundsätze ber Religion anzugreifen, ist der Berfasser überall bemüht, sie zu befestigen. Was er bekämpft und bekämpfen muß, ist der blinde Fanatismus, das stupide Vorurtheil, der grausame Aberglaube. Freilich sagt man: dies Alles muß respektirt werden. Und warum? Weil man so die Völker leitet. Ja wohl, man führt sie so ins Berderben. Der Aberglaube ist die schrecklichste Geißel der Mensch heit; er verthiert die Einfältigen, er verfolgt die Einsichtigen und schlägt die Nationen in Fesseln; er bringt zahllose Uebel hervor, aber nichts Gutes, außer etwa für die Thrannen, beren furcht barfte Waffe er ist.

"Bersichert man aber, daß ich durch die gegen ihn gerichteten Angriffe die Religion selbst habe treffen wollen, so ist das eine grundlose Verleumdung, die meine Schriften selbst Lügen strafen. Wer diese liest und prüft, wird sich überzeugen, daß ihr

Berfasser nicht die schlimmen Absichten gehegt hat, die man ihm ohne all und jeden Beweis unterschiebt. Ich selber freilich kann eine solche Prüfung nicht vornehmen; es wäre eine Schmach für mich, wie für den Leser, wollte ich zu rechtfertigen suchen, was keiner Rechtfertigung bedarf. Man erniedrigt die Tugend, wenn man beweis't, daß sie kein Berbrechen, man verdunkelt die Evidenz, wenn man zeigt, daß sie die Wahrheit ist. Kann ich aber meine Lehre nicht vertheibigen, so barf ich boch auf die Wirkungen hin= weisen, welche die Befolgung derselben haben würde. das Glaubensbekenntniß des savopischen Vicars käme in irgend einem Winkel ber dristlichen Welt zur Geltung, was würde es zur Folge haben? Ganz neue Erscheinungen, ohne irgend welchen Anschein der Neuheit: keine Veränderung im Cultus, aber große Aenderungen in den Gesinnungen, Bekehrungen ohne Aufsehen, Glauben ohne Zank, Eifer ohne Fanatismus, Vernunft ohne Gottlosigkeit, die Toleranz des Philosophen und die Liebe des Die Mitglieder der neuen Gemeinde werden zwei Glaubensnormen anerkennen, die im Grunde nur eine ausmachen: bie Vernunft und das auf sie, nicht aber auf gewisse, ber Beglaubigung bedürftige Thatsachen gestützte Evangelium. übrigen Christen werden sie sich nur insofern unterscheiden, als diese vielfach über die heiligen Schriften streiten, ohne sich die Ausübung ihrer Vorschriften sonderlich zu kümmern, während sie selbst sich an die Praxis halten und allen Zänkereien aus dem Wege gehen. Ebenso einfach in ber Form bes Cultus, wie im Inhalte des Glaubens, wird ihre Religion grade dieser Einfach= heit wegen für die Menschen die nütlichste sein. Von all' den Dingen befreit, tie man an die Stelle der Tugenden setzt, ohne abergläubische Gebräuche und ohne Subtilitäten in ter Lehre, wird sie ganz und allein auf ihr wahres Ziel, auf die Erfüllung unserer Pflichten ausgehen."

"Was ihr Verhältniß zu anderen Religionen angeht, so wird sie die größte Dulbsamkeit gestatten. Zwar werden in einem Lande, wo sie zur Herrschaft gelangt ist, alle Bewohner gesetzlich verpslichtet sein, sich ihr zu unterwerfen. Sie darf und muß diese allgemeine Anerkennung sordern, weil sie keineswegs auf menschlicher Autorität beruht und nichts enthält, was der natürlichen Einssicht unzugänglich und dem Wohle der Gesellschaft fremd oder süch die Moral gleichgültig wäre. Doch werden sich ihre Bekenner deshalb nicht intolerant erweisen; im Gegentheil duldsam aus Prinzip, sind sie es auch thatsächlich in höherem Grade, als man es bei irgend einer anderen Lehre sein kann, da sie alle Religionen, die das Wesentliche enthalten, zulassen, auch wenn dieselben die

gemeinsame Hauptsache hinter Nebendinge zurückseten. Gleich= gültig gegen das religiöse Beiwerk, stellen sie Gebräuche, Formeln und Symbole Jedem anheim; erkennt er nur die Prinzipien der menschlichen und bürgerlichen Pflichten an, so mag er im Uebrigen glauben, was er will. Wesentlich schlechte Religionen freilich, b. h. solche, die zum Bösen veranlassen, werden sie nicht bulben; es würde dies der wahren Toleranz, die lediglich auf den Frieden ber Menschheit abzielt, wiberstreiten. Ebensowenig werden sie sich, falls sie etwa, statt selbst zu herrschen, Anderen unterworfen sind, einen Glauben dieser Art aufnöthigen lassen, wie bereit sie auch sind, sich in jeder anderen Rücksicht den Geboten der Machthaber zu fügen. Ist aber die Religion des Landes, in welchem sie leben, an sich gut, so werden sie sich an das Wesentliche, worin sie mit ber ihrigen übereinstimmt, halten und das Uebrige aus Achtung vor den Gesetzen, wie aus Liebe zum Frieden, mit in den Kauf nehmen. Sie werben aus ihrem Bekenntnisse kein Hehl machen, wenn man es zu hören verlangt, und sich vertheidigen, wenn man sie angreift, dagegen alle überflüssigen Zänkereien vermeiben, und ohne ihre Nachbarn bekehren zu wollen, nur barauf bedacht sein, ihnen in Liebe verbunden zu bleiben."

"Dies sind die guten Wirkungen meiner Lehre; die schlechten lassen sich fürzer angeben: Gott wird nicht mehr bas Organ ber menschlichen Bosheit, die Religion nicht mehr ein Werkzeug für die Herrschsucht des Klerus und die Rache der Machthaber sein, sondern nur noch dazu dienen, die Gläubigen gut und gerecht zu Ob sie deshalb dem Gemeinwohl schädlich und als eine undristliche zu bezeichnen ist, mag der Entscheidung jedes Unbefangenen überlassen bleiben. Mir scheint, baß man Unrecht haben würde, ihren Anhängern den Namen Christen zu verweigem, ba sie ihn durch ihr Verhalten im vollsten Maße verdienen. sind, wenn man will, keine Christen nach der Weise des Apostels Paulus, der von Natur verfolgungssüchtig war und Christus selbst nicht gehört hatte, wohl aber im Sinne des heiligen Jacobus, der vom Herrn persönlich erwählt, aus seinem eigenen Munde bie Unterweisungen vornahm, welche er uns mittheilt. Freilich würde ihr und mein Christenthum mit Recht Verbacht erregen, wenn ich dasselbe, wie behauptet wird, schlechtweg für eine "absurde und antisociale Institution" erklärt hätte. Doch dem ist nicht so; ter Abschnitt des Contrat social, auf welchen sich diese Anklage stütt, führt nur aus, daß das Christenthum vermöge seines universellen Charakters nichts Exclusives ober Locales an sich hat und barum nicht, wie die Religionen des Alterthums, einen integrirenden Bestandtheil der nationalen oder staatlichen Gesetzgebung bilden kann. In der That haben diejenigen, welche aus ihm eine Staatsoder Nationalreligion haben machen wollen, damit der Religion
ebensosehr geschabet, wie dem Staate. Sie haben sich von dem
Geiste Christi, dessen Reich nicht von dieser Welt ist, entsernt,
die himmlische Reinheit der Religion durch ihre Verslechtung in
irdische Interessen beschmutzt und sie zu einer Wasse der Tyrannei,
zu einem Wertzeuge der Versolgung erniedrigt. Sie haben nicht
minder die gesunden Prinzipien der Politik verletzt, weil sie, statt
die Staatsmaschine zu vereinsachen, sie complicirter gemacht, ihr
fremde, überslüssige Hebel und Räder eingesetzt und badurch, daß
sie dieselbe zwei verschiedenen und nicht selten einander gradezu
widerstreitenden Triedkräften unterwarfen, jene beständigen Unruhen und Zucungen verursacht, die in allen christlichen Staaten
begegnen, in welchen man die Religion in das politische System
ausgenommen hat."

"Zeige ich aber, daß das Christenthum ungeeignet ist, eine politische Institution abzugeben, so bestreite ich boch bamit nicht seinen socialen Einfluß und Werth. Es ist meines Erachtens gewissermaßen zu social, umfaßt zu sehr die gesammte Menschheit, als daß es in die ihrer Natur nach exclusive Gesetzgebung irgend eines Theiles berselben eingehen könnte. Mehr barauf gerichtet, Menschen, als Bürger zu bilben, weckt es weniger ben Patriotismus, als die Humanität; vorzugsweise dem Himmel zugewandt, liegen ihm die irdischen Interessen des Staates ferne. Auch kann es, bestrebt wie es ist, die Leidenschaften zu unterdrücken, die bürgerlichen Einrichtungen, welche sich auf tiese stützen und durch sie er= halten, unmöglich fräftigen. Bermag es aber nicht, dem Staate als solchem ersprießliche Dienste zu leisten, so ist es doch sehr wohl im Stante, auf dessen Angehörige einen heilsamen Einfluß zu üben. Ihre reine Moral, welche den Menschen gerecht, gut, gemäßigt und friedliebend macht, sichert der dristlichen Religion überall eine höchst wohlthätige Wirksamkeit, falls sie eben nur als Religion, als Gesinnung, Denkweise, Glaube zugelassen, und nicht zu einem Elemente des politischen Organismus erhoben ober vielmehr herabgesett wirb."

"Möglich, daß ich mich in dieser meiner Ansicht irre; unschriftlich ober gar "gottlos", wie man sie genannt hat, ist sie nicht. Auch wird Niemand, der sie so, wie sie ist, unbefangen ins Auge faßt, sie für schädlich halten können. Was aber von ihr, gilt ebenso von allen anderen Behauptungen, die mir zum Berbrechen angerechnet werden. Man braucht sie nur im Zusammenshange und in ihrem wahren Sinne zu nehmen, um sich zu überzeugen, daß sie, wenn nicht immer richtig, doch stets unverfänglich

sind. Meine Ankläger freilich befolgen eine ganz andere Methobe; sie reißen, unbekümmert um das, was folgt oder vorausgebt, einzelne Stellen aus bem Ganzen heraus und geben diesen, so isolirten Sätzen eine Deutung, wie sie ihnen grade paßt. Natürlich wird es ihnen so sehr leicht, ta eine bekenkliche Menge von Irr thümern zu entdecken, wo in Wahrheit keine zu finden sind. Uebrigens würden, sollten auch in einer Schrift unwahre ober tadelnswerthe Aeußerungen begegnen, diese doch nicht genügen, sie ohne Weiteres zu verdammen. Es gibt kein gutes Buch, welches nicht manches Schlechte oder doch Dinge enthält, die sich zum Schlimmen auslegen lassen. Selbst das Evangelium macht in dieser Rücksicht keine Ausnahme. Wollte man mit ihm verfahren, wie man mit meinen Schriften verfahren ist, so wurde man et unschwer zu einem unsittlichen, gottlosen Werke stempeln können." Rousseau ist maliciös genug, einen solchen Versuch zu machen; er entwirft einen förmlichen Anklageakt, ben er Punkt für Punkt mit geschickt ausgewählten Bibelstellen belegt. Sobann aber wendet er sich, im zweiten Briefe, zur Abwehr einer weiteren Beschuldigung.

Die Gegner behaupten nämlich, daß er nicht blos Religion und Christenthum im Allgemeinen, sondern auch die Religion des Genfer Staates ins Besondere angegriffen habe. kann daher nicht umhin, auch diesen Vorwurf genauer zu prüsen. Zunächst fragt sich, welches ist benn die in Rede stehende Staats religion? Man wird antworten: "Die heilige evangelische Reform". Doch das sind eben nur, wenn auch recht klangvolle Worte. Es kommt darauf an, festzustellen, was man sich unter dieser evangelischen Reform zu benken hat. Nun dürfte es aber nicht grade leicht sein, zu sagen, was dieselbe gegenwärtig in Genf ist. Eher schon läßt sich angeben, was sie ursprünglich war und stets sein sollte. Als die Reformatoren und ihre Anhänger sich von der römischen Kirche trennten, stützten sie ihren Abfall auf zwei Grundsätze, auf die Anerkennung der Bibel als einziger Norm des Glaubens, und auf die des persönlichen Geistes als ihres allein berechtigten Auslegers. Verschieben in ihren Meinungen und Tendenzen, stimmten sie boch alle darin überein, daß sie Jedem die unbedingte Befugniß zugestanden, über ben Sinn der heiligen Schriften nach eigener Einsicht zu entscheiben. Sie bulbeten alle Auslegungen und mußten sie bulben, mit alleiniger Ausnahme derjenigen, welche die Freiheit der Auslegung aufhebt, d. h. der katholischen. Auf der Basis dieser freien individuellen Schrifterklärung hat sich der Protestantismus erhoben; auf ihr auch muß er fort und fort ruhen, wenn er sich erhalten will. Ebendarum ist es mit seinem wahren Wesen unvereindar, detaillirte und allgemein verbindliche Glaubens-bekenntnisse aufzustellen.

Awar kann die Lehre der Mehrzahl, da sie die größere Wahrscheinlichkeit und Autorität für sich hat, Allen vorgetragen werden; die höchsie Staats- ober Kirchengewalt kann sie sogar den Leuten, welche sie mit dem öffentlichen Unterrichte betraut, vorschreiben, weil dieser Unterricht nothwendig eine gewisse Regel und Ordnung erfordert und durch solche Vorschrift im Grunde Niemand in seiner Freiheit beeinträchtigt wird, da Keiner gezwungen ist, sich dem Lehr= oder Predigtamte zu widmen. Daraus aber folgt keineswegs, bag nun die Gläubigen verpflichtet wären, grade die Lehren und Erläuterungen anzunehmen, welche man ihnen vorträgt. Alle protestantischen Kirchen ober Spnoben, welche bestimmte Glaubensformeln entworfen ober über gewisse Punkte ber Lehre eine Entscheidung getroffen haben, konnten nur feststellen was ihre Prediger lehren sollten. Hätten biese Bersammlungen mehr beabsichtigt, etwa die Gesammtheit der Gemeinde= glieber burch ihre Beschlüsse binten wollen, so würden sie bamit nur bewiesen haben, daß sie ihre eigene Religion nicht kannten. Diefe verlangt, baß es bem Urtheile eines Jeben überlassen bleibe, zu bestimmen, wie weit er das, was ihm gelehrt wird, annehmen will oder kann. Man hüte sich wohl, dieses wahre Prinzip der Reformation anzutasten; wird es in Frage gestellt, so fällt der Protestantismus augenblicklich zusammen. "Wenn mir," Rousseau hinzu, "Jemand beweis't, daß ich verpflichtet bin, mich einer fremden Autorität zu fügen, so werbe ich morgen am Tage fatholisch, und wer aufrichtig und consequent ist, wird meinem Beispiele folgen. "

Freilich ist es befannt genug, daß die protestantischen Kirchen ihre eigene Basis nicht selten verleugnet haben. Sind doch schon die Resormatoren selbst, in Genf so wenig, wie anderswo, den Grundsäten treu geblieben, von welchen sie bei ihrem Auftreten geleitet wurden. Die Geschichte ist nur zu reich an Thatsachen, welche bezeugen, daß sie in Glaubenssachen eine strenge Inquisition ausübten und aus Verfolgten sehr bald Verfolger wurden. Dieser anstößige Widerspruch, dem man leider in der Entwickelung des Christenthums gar oft begegnet, ist indeß nur ein Beweis sür die Inconsequenz der Menschen, sowie sür die Macht, welche die Leidenschaften über ihre Vernunft zu gewinnen pslegen. "In stetem Streit mit der katholischen Geistlichkeit, wurde der protestantische

Clerus auch seinerseits streit= und händelsüchtig. Nicht lange und er wollte über Alles urtheilen, Alles regeln und entscheiben. Jeber seine Ansicht in bescheibener Weise allen Anderen als höchstes Gesetz auf, was denn freilich nicht der Weg war, in Frieden zu leben. Ohne Zweifel war Calvin ein großer Mann, aber er war am Ende boch ein Mensch und, was schlimmer ist, Ueberdies besaß er den ganzen Hochmuth des ein Theologe. Genies, welches seine Ueberlegenheit fühlt und sich unwillig aufbäumt, wenn sie in Frage gestellt wird. Manche seiner Collegen waren in demselben Falle, alle aber um so schuldvoller, je inconsequenter sie sich erwiesen. Ihre harte Orthodoxie, welche sie antrieb, die Vertreter abweichender Meinungen als Retzer zu verfolgen, war selbst eine Reperei. Auch entsprang sie lediglich ihrem Geiste, nicht dem der Reformation."

Glücklicherweise ist biese intolerante Denkart in ber Genfer

Gemeinde nicht dauernd zur Geltung gelangt. Man darf ihr vielmehr nachrühmen, daß sie sich seit geraumer Zeit von ber evangelischen Freiheit und Duldsamkeit weniger entfernt hat, als die Schwesterkirchen. Auch enthält der Eid, welchen die Republik ihren Bürgern auflegt, in religiöser Beziehung nichts, was mit ben wahren Prinzipien des Protestantismus in Widerspruch stände. Derfelbe verlangt zwar, daß man nicht nur die Bibel im Ganzen anerkenne, sondern auch in den "Hauptpunkten der Lehre einverstanden" sei. Diese Bestimmung thut indeß der persönlichen Freiheit keinen Eintrag, da die in Rede stehenden Hauptpunkte nicht fixirt werden und es also der Entscheidung eines Jeben anheimgestellt bleibt, was er als solche ansehen will. Näger Rousseau's sind daher sehr im Irrthum, wenn sie sich berechtigt glauben, ihn, weil er in "wesentlichen Punkten abweiche", der Verletzung seines Bürgereides zu zeihen. Sie setzen voraus, raß, was sie für wesentlich halten, nothwendig auch ihm als solches gelten müsse, eine Annahme, die zwar höchst arrogant, aber barum nicht weniger ungehörig ist. Ueberbies scheint ben Hausel völlig unbekannt zu sein. Dieselbe hat, wie sich aus einer genaueren Prüfung der alten Religionsedikte ergibt, nur ben Zweck, einer etwaigen Herstellung des Katholicismus vorzubauen. Da die Existenz des Genfer Staates gewissermaßen durch die Trennung der beiden Kirchen bedingt wurde, war es im Interesse seiner Erhaltung geboten, die Bürger gesetzlich zur Anerkennung

ber Lehren zu verpflichten, auf welchen die Trennung berubte.

Eben dies sind die Punkte, in Betreff deren der vorgeschriebene

Eid Uebereinstimmung forbert; es handelt sich bei ihnen nicht um

die protestantische Doctrin als solche, nicht um die eine ober andere Auffassung ihrer eigenthümlichen Lehrmeinungen, sondern lediglich um die Prinzipien, welche den Protestantismus zum Katholicismus in Segensat stellen.

Daß man hierüber ebenso, wie über diese Prinzipien selbst, im Unklaren ist, kann kaum befremben. "Die Reformirten unserer Tage, wenigstens ihre Geistlichen, kennen und lieben ihre Religion nicht mehr. Trot bes lächerlich anmaßenden Tones, in welchem sie ihre Unduldsamkeit an den Tag legen, wissen sie weder, was sie glauben, noch was sie wollen und sagen. Während sie die Orthodoxie eines Laien zum Gegenstande ihrer Chicanen machen, lassen sie die ihrige in einer scandalösen Ungewißheit. man sie z. B., ob Jesus Christus wirklich Gott ist, so wagen sie nicht, zu antworten; fragt man weiter, welche Mysterien sie zulassen, so schweigen sie nicht minder. Ihre einzige Weise, ben eigenen Glauben festzustellen, besteht darin, daß sie den der Anderen angreifen; sie machen es wie die Jesuiten, die, sagt man, alle Welt zwangen, ihre Constitutionen zu unterschreiben, selbst aber biese Unterschrift ablehnten." Bei Leuten bieser Art ist es schon begreiflich, wenn sie in dem Manne einen Gegner seben, ben sie als ihren Freund und Bunbesgenossen hätten begrüßen sollen. In der That kann — Rousseau wenigstens ist davon überzeugt — die Sache ber evangelischen Reform nicht energischer und wirksamer vertheibigt werben, als es von ihm geschehen ist. Er hat die unterscheibenben Lehrsätze der Katholiken nachbrücklich bekämpft, die der Protestanten dagegen mit der größten Entschiedenheit vertheidigt und die Wirkung dieser Apologie noch dadurch erböht, daß er sie einem frommen katholischen Priester in ben Mund legt. Ist dem aber so, dann muß die Anklage, welche es sich hier handelt, ebenso ungerecht, wie absurd erscheinen; tein vernünftiger Mensch nimmt, was er anzugreifen gebenkt, unter seinen Schut.

Wahr ist freilich: Rousseau hat sich nicht überall in affirmativem Sinne ausgesprochen, vielmehr auch manche Bedenken und Einswürfe erhoben. Doch ist er damit als Protestant in seinem vollen Rechte gewesen; die Freiheit, den Inhalt seines Glaubens selbst zu bestimmen, schließt natürlich auch die Besugniß ein, zu weiseln und unentschieden zu lassen. Er könnte sich daher der Wühe entschlagen, auf die speziellen Ketzereien, welche man hm zum Vorwurse macht, näher einzugehen. Indeß will er doch

aus dem "Wuste von Anklagepunkten" wenigstens einen etwas schärfer ins Auge fassen, zumal die Gegner grade ihn mit besonderem Nachdrucke geltend machen. "Er leugne," so behaupten sie, "die Wunder, und da diese das Creditiv der Gesandten sind, durch welche sich Gott den Menschen offenbart, mit ihnen auch die göttliche Offenbarung selbst. " Ein Schluß, der ebenso unrichtig ist, wie die Prämissen, auf welchen er beruht. Ware has Raisonnement aber auch begründet, so würde es doch im Munde von Protestanten wenig am Orte sein. "Es steht, wenn die Verfündiger neuer religiöser Wahrheiten zu ihrer Beglaubigung der Wunder nicht entbehren können, um die evangelische Reform sehr mißlich, da es den Urhebern berselben an einer solchen Legitimation durchaus fehlt. Man berufe sich nicht darauf, daß die Reformatoren keine neue Offenbarung bringen, sondern nur die gegebene richtig erklären und in ihrer ursprünglichen Reinheit herstellen wollten. Die Katholiken bürften mit Recht erinnem: Wer den Aussprüchen der heiligen Schrift eine neue Bedeutung unterlegt, stellt damit auch eine neue Lehre auf; läßt er boch Gott anders sprechen, als er bis dahin gesprochen hat; nicht ter Klang der Worte, sondern ihr Sinn ist offenbart worden; diesen Sinn ändern, heißt daher die Offenbarung ändern."

Die Protestanten mögen sich indeß beruhigen; die Nothwendigkeit der Wunder steht nicht so fest, wie sie selbst oder ihre Theologen vielfach glauben. Rousseau zeigt in seinem britten Briefe, daß es außer ihnen noch andere und bessere Beweise für die Wahrheit der Offenbarung gibt. Auch kann das nicht füglich "Die Köpfe der Menschen sind so verschieden anders sein. organisirt, daß namentlich in Glaubenssachen dieselben Gründe unmöglich auf alle ben gleichen Eindruck machen können. ihnen Gott daher eine Offenbarung zugehen, welche sie sämmtlich anerkennen sollen, so muß er dieselbe nothwendig auf Beweise stützen, die für alle gut, mithin ebenso mannigfach sind, wie ihre Denk= und Anschauungsweisen. In der That fehlt es benn auch nicht an einer Mehrheit von charafteristischen Merkmalen, welche die Mission seiner Abgesandten allen Menschen, den Kleinen wie den Großen, den Klugen und den Einfältigen, dem Gebildeten wie dem Unwissenden erkennbar machen. Das erste und wichtigste dieser Criterien liegt in der Lehre, in ihrem Nuten und ihrer Heiligkeit, in ihrer Wahrheit und Ticfe, furz in alle den Eigenschaften, welche ben Unterweisungen und Vorschriften ber bochsten Weisheit und Güte zukommen. Sicherer und untrüglicher als jedes andere, ist es indeß schwer zu constatiren, benn es sett, um erkannt zu werben, Ueberlegungen, Kenntnisse und Erörterungen

voraus, die fich nur für unterrichtete und im Denken geübte Menschen eignen. — Ein weiteres Kennzeichen bietet die geistige und sittliche Personlichkeit der Männer, welche Gott mit der Berfündigung seines Willens beauftragt. Es fällt vorzugsweise den ichlichten, redlichen Menschen in die Augen, die in der Gerechtig= feit eine Bürgschaft der Wahrheit finden und die Stimme Gottes nur hören, wenn sie aus bem Munde ber Tugend zu ihnen Man darf ihm aber nicht unbedingt trauen, denn es ist immerhin möglich, daß ein Betrüger die rechtschaffenen Leute hinter's Licht führt, und nicht weniger denkbar, daß ein redlicher Mann sich selber täuscht, weil er den heiligen Eifer, dessen Gluth ihn mit sich fortreißt, für göttliche Inspiration hält."

"Ein drittes Kennzeichen ber Boten Gottes ist die Wunderfraft, mit welcher sie ausgerüstet sind. Ohne Frage von allen das glänzendste, scheint es auch, da es sich durch eine plötzliche, in die Sinne fallende Wirkung zu erkennen gibt, am wenigsten ber Prüfung zu bedürfen. Ebendarum frappirt es ganz besonders die Leute aus dem Volke, welche, unfähig zu einem folgerechten Denken, wie zu langsamen sicheren Beobachtungen, in allen Dingen Sklaven ihrer Sinne sind. Freilich ist bas Zeugniß der Sinne in diesem Falle, wie in manchem anderen, höchst unzuverlässig und schon darum bas in Rebe stehende Merkmal von sehr zweifelhafter Art. Doch davon später; hier sollte nur nachgewiesen werben, daß die Wunder, wenn auch vielleicht das geeignetste Mittel, um die große Mehrzahl der Menschen zur Anerkennung ber Offenbarung zu bestimmen, doch zur Begründung des Glaubens an sie keineswegs nothwendig sind. Man kann sie daher recht wohl in Frage stellen, ohne deshalb von der Wahrheit der geoffenbarten Lehre weniger überzeugt zu sein. Auf diese Ueberzeugung aber kommt es an; ist sie vorhanden, so sind die Gründe, auf welche sie sich stützt, ziemlich gleichgültig. Rein vernünftiger Mensch wird, wenn nur das Ziel erreicht ist, über die Wege streiten, die zu ihm hingeführt haben. " Die Gegner Rousseau's benken freilich anders; ihnen gilt bas Mittel mehr, als ber Zweck, welchem es dienen soll. Es kümmert sie wenig, daß er seinen Glauben an die Offenbarung ausbrücklich bekennt und die Motive, aus welchen er sie annimmt, eingehend entwickelt; sie bleiben dabei, daß er sie leugne, weil er die Beweiskraft ber Wunder für sich nicht zulassen will.

Und doch lehnt er damit nur ab, was Christus selbst zurückgewiesen hat. Die heilige Schrift bezeugt vielfach, daß dieser weit davon entfernt gewesen ist, den Wundern die große Bedeutung beizulegen, welche seine angeblichen Jünger für sie be-

anspruchen möchten. Nicht mit ihnen beginnt er seine Wirksamkeit, sondern mit der Predigt; als er das erste Wunder zu Cana verrichtet, hat er seine Lehre schon geraume Zeit verkündigt und mehrere Schüler um sich versammelt. Wieberholt weis't er bie Zumuthung, seine göttliche Sendung durch Wunderzeichen zu beglaubigen, entschieden, ja selbst in geringschätzigen Ausbrücken von Es fällt ihm nicht ein, den Glauben, welchen er forbett, durch solche Zeichen begründen zu wollen; im Gegentheil, er forden ihn, bevor er sie gibt. Auch zeigt die Art und Weise, in welcher er die Wunder ausführt, klar genug, daß sie nicht ben Zweck haben, seine höhere Macht vor der Welt zu dokumentiren. der Regel sind es zufällige Umstände, die zu ihnen Anlaß geben. Sorgfältig wird Alles vermieden, was irgendwie Aufsehen erregen Statt die Menschen heranzuziehen, hält man sie möglichst ferne; nur Wenige, meist nur die unmittelbar Betheiligten, bin und wieder auch deren Verwandte ober Freunde, sind zugegen. Es scheint fast, als ob Jesus fürchte, daß seine Wunderkraft bekannt werde; empfiehlt er boch den Leuten, an welchen sie sich bethätigt hat, nicht selten ausbrücklich, die Sache geheim zu halten. bar ist es ihm, wenn er von ihr Gebrauch macht, lediglich darum zu thun, feinen Freunden und Anhängern einen Beweis seiner liebevollen Zuneigung und Fürsorge zu geben. Seine Wunder sind eben Handlungen bes Wohlwollens, des Mitleids, der Liebe, und als solche allerdings seiner würdig und im höchsten Grade geeignet, für ihn Zeugniß abzulegen. Freilich muß Rousseau zugeben, daß dieser seiner Auffassung, die er, bibelfest, wie er ist, in jedem Punkte auf Stellen der Schrift zu stützen weiß, andere Aussprüche derselben entgegenstehen. Wäre er ein richtiger Theologe, so hätte das wenig zu sagen; er würde dann an dem, was seiner Ansicht widerspricht, so lange drehen und deuteln, bis es mit ihr in vollstem Einklange stände. Indeß seine Aufrichtigkeit erlaubt ihm solche sophistischen Erklärungen nicht; er zieht es daher vor, die betreffenden Stellen auf sich beruhen zu lassen.

Sie vermögen seine Ueberzeugung um so weniger zu erschüttern, da er nicht glauben kann, daß die göttliche Weisheit zur Erreichung ihrer Zwecke Mittel angewandt haben sollte, die ihnen gradezu widersprechen. "Mußte sie nicht voraussehen, daß die Wunder, durch welche sie die Autorität ihrer Gesandten zu stüten gedachte, eine ganz entgegengesetzte Wirkung haben, daß sie nicht blos gegen die Wahrheit der Berichte, welche sie selbst betressen, sondern gegen die der biblischen Erzählung überhaupt Berdacht erregen, daß unter so vielen haltbaren Beweisen gerade dieser die aufgeklärten Leute in Bezug auf alle übrigen nur schwieriger

ichen würde? In der That, die Stütze, welche man dem Glaun geben will, ift das größte Hinderniß besselben; man entferne Bunber aus bem Evangelium und die ganze Menschheit liegt ben Füßen Christi." Wären sie aber auch unschädlich, so sind boch jedenfalls nutlos, zumal es schlechterdings unmöglich ist, er ihr Dasein, wie über ihren Ursprung, volle Gewißheit zu angen. Stellen wir zunächst ben Begriff bes Wunders genau t, so verstehen wir unter ihm einen thatsächlichen Vorgang, lcher, als ein unmittelbarer Aft ber göttlichen Macht, die Ordng der Natur unterbricht und eine sichtbare Ausnahme von ihren setzen bildet. Daß Gott, der Urheber dieser Gesetze, sie auch fheben, also Wunder wirken kann, unterliegt keinem Zweifel; r bas ernstlich leugnen wollte, würde ins Irrenhaus gehören. ne andere Frage aber ist, ob er sie wirken will? Unbekannt t feinen Absichten, sind wir außer Stande, barauf eine bestimmte itwort zu geben. Soweit unsere vernünftige Einsicht reicht, it sich nur sagen, daß die höchsten Vorstellungen, welche wir von z göttlichen Beisheit und Majestät haben können, für die Bernung sprechen und es lediglich ber menschliche Hochmuth ist, Icher sich, weil sie ihm schmeichelt, für die Bejahung erklärt.

Freilich, lägen uns zweifellose Wunder vor, so würde : fragliche Wille Gottes außer Frage stehen. Doch bem ist bt so und kann nicht so sein. "Um zu entscheiben, ob irgend faktischer Vorgang für ein Wunber zu halten, muß man, weil sselbe eine Ausnahme von den Naturgesetzen ist, diese Gesetze nen und zwar alle, da ein einziges, welches man nicht kennt, Wirkung der bekannten zu ändern vermag. Wer aber ist der erbliche, der sich einer solchen Kenntniß rühmen dürfte? munftiger Mensch wird baher, wenn er Zeuge einer unerhörten atsache gewesen, sie für ein Wunder ausgeben; er wird eben ht behaupten, was er nicht wissen kann. Muß er sich doch jen, daß, was ihm und seinen Zeitgenossen unbegreislich erscheint, glicher Beise in einer näheren ober ferneren Zukunft seine naliche Erklärung findet, ja vielleicht anderswo schon gefunden Jedenfalls lehrt die Erfahrung, daß in Folge der fortschreis den Naturerkenntniß, wie der stetigen Bervollkommnung der nschlichen Industrie, die Grenzen des Möglichen immer weiter lausruden. Wie weit sie reichen, ist Niemand im Stanbe anzeben, und doch müssen sie genau bestimmt sein, bevor man mit rund von einem Ereignisse behaupten kann, daß es über sie Freilich wirb, was an sich unmöglich ist, stets von lausgehe. mem versucht; jete Zeit, jedes Volk und selbst innerhalb eines chen jebe einzelne Menschenklasse schließt bas Gebiet des natürlich Denkbaren in gewisse Schranken ein, die je nach dem Maße der vorhandenen Einsicht mehr oder weniger enge, immer aber durchaus willfürlich gezogen sind. Schärft und erweitert sich dann der Blick, so fallen diese Schranken weg, um durch andere ersetz zu werden. Die Folge davon ist, daß die Wunder, nach Zeit und Ort verschieden, nur eine temporäre und lokale Bedeutung haben und deshalb nie zu einer allgemeinen Anerkennung

gelangen. "

Es bleibt babei: außer Stande, ben Wirkungskreis ber Raturkräfte in seinem ganzen Umfange zu ermessen, ist man nicht befugt, irgend welcher Erscheinung, wie auffallend sie auch sein mag, einen übernatürlichen Charakter zuzuschreiben; man muß sich damit begnügen, sie ungewöhnlich zu finden. Ob die wunderbaren Vorgänge, von welchen die Bibel erzählt, in dieser Rücksicht eine Ausnahme machen? Rousseau will barüber nicht absprechen, wiewohl er nicht einsieht, weshalb ein allgemein gültiges Prinzip auf sie keine Anwendung finden sollte. Auch gibt er deutlich genug zu verstehen, daß manche von ihnen, seiner Ansicht nach, nicht so unbegreiflich sind, wie sie ben Gläubigen erscheinen. ganz ebenso natürlich, daß Jemand gesund, als daß er krank wich; auch kann die Herstellung ebenso gut plötzlich eintreten, wie bas Unwohlsein. Alles, was sich von gewissen Heilungen sagen läßt, ist, daß sie überraschend, nicht daß sie unmöglich sind. man also beweisen, daß wir in ihnen Wunder vor uns haben? Ich gebe zu, daß es Dinge gibt, die mich, falls ich sie wahrnähme, höchlich in Erstaunen setzen würden. So wenn ich, nicht einen Hinkenden, sondern einen Menschen, der keine Beine hatte, behergehen oder wenn ich, nicht einen Gelähmten den Arm bewegen, sondern Jemanden, der nur einen Arm hatte, im Besitze von zweien sähe. Mich würde das sogar noch mehr frappiren, als die Auferstehung eines Tobten, denn ein Tobter kann am Ende auch nicht todt sein." — Freilich läßt sich nicht leugnen, daß in ber Schrift auch Dinge berichtet werden, die außer und über dem ge wöhnlichen Naturlaufe zu liegen scheinen. Indeß dieser Schein mag trügen. "Wir wissen weber, noch können wir wissen, in wie weit Jesus, vom Geiste Geistes erleuchtet, wie er es war, vermöge seiner höheren Einsicht die in Rede stehenden Handlungen auf uns unbekannten natürlichen Wegen auszuführen vermochte. Sehr begreiflich aber ist es, wenn er bei seiner geistigen Ueberlegenheit manches Außerordentliche gethan hat, was die Beschränktheit ber Zuschauer für ein Wunder nahm, obgleich es keines war. Geht eine Thatsache über bie eigene Fassungstraft hinaus, jo glaubt man leicht, daß sie der Vernunft überhaupt unfaßbar sei. Auch wird der Geist schließlich stets da Wunder sehen, wo das Derz solche lebhaft zu sehen wünscht."

Uebrigens verwahrt sich Rousseau entschieden dagegen, daß nan aus seinen Bemerkungen noch ferner ben wohlfeilen Schluß iebe, er halte Chriftus für einen Betrüger und die Evangelisten ür Lügner. Bon einer absichtlichen Täuschung kann weder bei zem Einen, noch bei ben Andern die Rede sein. Bei Jesus nicht, veil er sich nie als einen Wunberthäter gerirt hat, und bei seinen Schülern nicht, weil sie nur erzählen, was und wie sie es erlebt u haben glauben. Wohl mögen ihre Berichte manche Uebertreirungen unt Ausschmückungen enthalten, doch ist das kein Grund, hre Wahrheitsliebe in Zweifel zu ziehen. Wer wunderbare Dinge ieht oder zu sehen meint, ist stets geneigt, in ber Schilderung erselben seiner Phantasie die Zügel schießen zu lassen; ohne daß r es will oder merkt, täuscht er nicht nur Andere, sondern auch ich selbst. Freilich folgt baraus, daß Jemand die Absicht hat, die . Bahrheit zu sagen, noch nicht, baß er sie wirklich sagt. Ob und n wie weit ihm bies gelingt, hängt von dem Maße seiner Einsicht ind Unbefangenheit ab, und da darf man, was die Verfasser der iblischen Geschichten angeht, bei ber großen Ignoranz, die sie oft enug verrathen, und bei dem an sich sehr löblichen Eifer, von selchem sie für ben Ruhm ihres Meisters beseelt sind, boch seine escheibenen Zweifel hegen. Rousseau hat aus diesen Bebenken ein Sehl gemacht, ist aber keineswegs so weit gegangen, die fragichen Thatsachen schlechtweg zu leugnen ober zu verwerfen. Begentheil hat er stets verlangt, daß man sie respektire, ohne über hre Natur endgültig zu urtheilen, wenn er auch allerdings glaubt, aß gewisse Erzählungen, wie z. B. die von den Besessenen, wörtich nur von Jemandem genommen werden können, der auf seinen lesunden Menschenverstand verzichtet.

Ungewiß, wie die Existenz der Wunder, ist auch ihr Ursprung, a sich nicht mit Sicherheit entscheiden läßt, ob sie von Gott oder som Teufel stammen. Die heilige Schrift bezeugt an vielen Stellen, daß auch der Geist der Finsterniß Macht über die Natur at und die Wunderfraft, welche er selbst besitzt, auf seine Abgeandten überträgt. Nun sagt man zwar, daß die von ihm auszehenden Wunder keine wahren und ächten, sondern salsche und cheindare, lediglich "Blendwerke" sind. Indeß auf den Namen kommt wenig an; die Hauptsache ist, daß sich diese Blendwerke, was ihre äußere Erscheinung angeht, in nichts von den wahren Wundern unterscheiden. Es gibt kein irgendwie sicheres Merkmal, an welchem man sie als solche erkennen kann, und ist es deshalb, salls ein wirklich wunderdarer Borgang begegnet, unmöglich, aus

simmels vor sich hat. In diesem Umstande liegt ein weiterer Beweis dafür, daß die Wunder die ihnen zugeschriebene Bedeutung nicht haben können. "Wie! Gott, unbeschränkt in der Wahl seiner Wittel, wenn er zu den Menschen sprechen will, sollte grade solche vorziehen, die Kenntnisse erfordern, von welchen er weiß, daß sie nicht vorhanden sind? Er sollte, um die Menschen zu unterweisen, denselben Weg einschlagen, welchen die Dämonen nehmen, um sie irre zu führen? Es wäre möglich, daß Gott und Teusel die gleiche Bahn versolgen?" Rousseau muß gestehen, daß

er außer Stande ift, so etwas zu begreifen.

Vielleicht find manche unserer Theologen in demselben Falle; gewiß ist, daß die Zauberkünste der Hölle sie in nicht geringe Verlegenheit setzen. "Auch möchten sie sich ihrer gerne ganz und Doch sie wagen das nicht, weil sie fühlen, daß gar entledigen. sie zuviel in Abrede stellen würden, da dieselbe Autorität, welche die Wunder verbürgt, auch ihnen zur Seite steht. Sonst so ab sprechend, ändern sie in diesem Falle ihren Ton; sie machen Umschweife und suchen Ausslüchte; man merkt es ihnen an, daß sie nicht recht wissen, wie und wo sie festen Fuß fassen sollen. Kommen sie freilich zu sehr ins Gedränge, so pflegen sie sich durch ein fühnes Manöver zu retten. Unbekümmert barum, daß bie Wahrheit der geoffenbarten Lehre nach ihrer Ansicht erst durch die Wunder ausreichend bewiesen wird, berufen sie sich auf die Lehre, um die Wahrheit der Wunder zu beweisen. Sie vergessen dabei nur, daß, wenn die Lehre bereits fest steht, das Wunder überflüssig, ist sie aber noch nicht hinlänglich begründet, der auf sie basirte Beweis hinfällig ist. "Rousseau sieht nicht ab, wie mon diesem Dilemma ausweichen und ebensowenig, wie man den gött. lich en Ursprung der Wunder auf eine andere überzeugende Beise darthun könnte. Ist das aber nicht möglich, so sind sie, auch wem ihre Realität keinem Zweifel unterläge, für den Zweck, welchem sie dienen sollen, völlig nutlos. Es stände daher um das Christen thum sehr mißlich, wenn es der gebrechlichen Stütze, die sie ihm zu bieten vermögen, bedürfte. Zum Glück kann es ihrer ents behren; Rousseau wenigstens ist davon überzeugt und deshalb um so mehr berechtigt, sie bahingestellt sein zu lassen. Denn — man beachte den Unterschied wohl — er leugnet die Wunder nicht, et erkennt sie nur nicht an. Auch hat er nicht blos bie Gründe entwickelt, welche bestimmen können, sie in Zweifel zu ziehen, sow bern zugleich die Motive hervorgehoben, aus welchen man an sie glauben mag. Er sieht, daß sie in der heiligen Schrift bezeugt werben, und das genügt ihm, um mit seinem Urtheile zurückzualten. Fänden sich die betreffenden Thatsachen anderswo, so wirde er sie zurückweisen oder ihnen doch den Namen Wunder bsprechen. So aber beschränkt er sich darauf, sie nicht zuzulassen, wil seine Vernunft dem widerstrebt und eine positive Entscheidung ieser Frage für sein Seelenheil durchaus kein Interesse hat.

Ift er bennoch zu weit gegangen? Er kann es nicht glauben. iebenfalls bürfte aus bem Gesagten zur Genüge erhellen, daß die Bedenken, welche er in Bezug auf die Wunder hat, nicht so ganz rundlos, noch auch geeignet sind, die gegen ihn erhobene Anklage u motiviren. Er kann sie recht wohl hegen, ohne beshalb ein eniger guter Christ zu sein ober gar "auf die Untergrabung der teligion" auszugehen. Was aber die übrigen Beschuldigungen etrifft, "welche die Gegner, wie es scheint, nur barum so häufen, amit die Grundlosigkeit jeder einzelnen durch die Menge verdeckt ærte , so hält er sie kaum einer Wiberlegung werth. aupten u. A., daß er "das Gebet verwerfe". Und warum? Beil der savohische Bicar gelegentlich äußert, daß es seiner Meiung nach zwar nicht zu mißbilligen, aber auch nicht unbedingt othwendig sei, Gott um Dies ober Jenes besonders zu bitten, nd hinzufügt, er selbst enthalte sich solcher Gebete in ber Ueberzugung, daß . Gott, ein guter Bater, besser als seine Kinder wisse, as ihnen dienlich fei. Da ist benn doch die Frage gestattet, ob ian dem höchsten Wesen keinen anderen Cultus weihen kann, ber iner ebenso würdig ist? Ob nicht die Huldigungen eines frommen verzens, die Anbetungen, die Lobpreisungen, die Betrachtung seiner dröße, die Anerkennung der eigenen Nichtigkeit, die Ergebung in einen Willen, ein reines, tabelloses Leben minbestens ebenso viel erth sind, als interessirte Anliegen und selbstsüchtige Wünsche? Ine Zweifel gibt es einem gerechten Gotte gegenüber keine bessere Beise, von ihm etwas zu erbitten, als die Gewährung zu verienen. Auch läßt sich nicht wohl annehmen, daß die Engel, welche bfingend an seinem Throne stehen, Gebete an ihn richten, es sei enn, daß man das Wort in dem Sinne von Huldigung ober Inbetung nimmt, eine Bedeutung, in welcher es von der Schrift ft gebraucht wird."

Man wirft ihm ferner vor, daß "er die hristliche Moral nklage, alle unsere Pflichten, weil sie dieselben übertreibe, unersüllbar zu machen". Nun findet sich allerdings im Emil eine Stelle, an welcher die incriminirte Aeußerung begegnet. Aus dem zusammenhange ergibt sich sindeß, daß sie sich nicht auf die Moral es Evangeliums, und nur diese erkennt Rousseau als christlich n, sondern auf die der Methodisten, Jansenisten und anderer römmler bezieht, welche das sanste Joch Christi in eine drückende

Last verkehren. Der ihr zunächst folgende Satz stellt das außer Zweifel. Er lautet: "Weil das Christenthum den Frauen Gesang, Tanz und alle weltlichen Vergnügungen unterfagt, macht es sie mürrisch, zänkisch und im Hause unleiblich." Wo aber wird im Evangelium den Frauen Gesang und Tanz verboten? wo ihnen triste Pflichten auferlegt? Im Gegentheil ist in ihm zwar mehrfach von den Pflichten der Ehemänner, von denen der Frauen aber mit keiner Silbe die Rede. Ueberhaupt trägt die Moral, welche es lehrt, durchaus nicht jenen rigorosen Charakter, den zelotische Puritaner ihr geben möchten. "Das Leben Jesu beweist, daß ihm die rauhe Strenge dieser finsteren Fanatiker völlig fremd Was seine persönliche Erscheinung so überaus anziehend macht, ist nicht blos die Milbe und Einfachheit seines Wesens, sondern auch die Leichtigkeit, die Anmuth und selbst eine gewisse Feinheit des Benehmens. Er floh weder die Vergnügungen, noch die Feste; er nahm an Hochzeiten Theil; er besuchte die Frauen; er spielte mit den Kindern; er liebte Wohlgerüche und speiste bei Finanzbeamten. Seine Schüler fasteten nicht; seine Strenge Er war zugleich gerecht und nachsichtig, milke war nicht lästig. gegen die Schwachen und furchtbar ben Bösen. Seine Moral hatte etwas Zartes, Einschmeichelndes, Gewinnendes; er besaß ein gefühlvolles Herz, er war ein angenehmer Gesellschafter, mit bem man leicht und gern verkehrte. Wäre er nicht der weiseste ber Sterblichen gewesen, er würde doch als der liebenswürdigste gelten Auch sind es nicht seine Aussprüche, sondern gewisse Stellen in den Briefen des Paulus, die, übertrieben oder falsch verstanden, jene zahlreichen Fanatiker geschaffen haben, von welchen bas Christenthum oft entstellt und entehrt worden ist. Hätte man sich, statt an den Jünger, an den Geist des Meisters gehalten, se würte das nicht geschehen sein. Mag man daher Rousseau immerhin beschuldigen, daß er "nicht stets der Ansicht des Apostels Paulus" ist; man wird ihn so vielleicht dahin bringen, zu beweisen, daß er Recht hat, sie zuweilen nicht zu theilen, doch wird daraus nimmer folgen, daß er "ben göttlichen Charakter bes Evangeliums in Zweifel oder gar, wie die Gegner versichern, ins Lächerliche gezogen hat".

Uebrigens glaubt er durch die bisherigen Erörterungen überzeugend nachgewiesen zu haben, daß er in religiöser Beziehung nichts verbrochen, weshalb man ihn mit Recht zur Verantwortung ziehen konnte. Ungerecht, wie die Anklage, war aber auch die

Art und Beise, in welcher er auf Grund berselben prozessirt und bestraft worten ist. Die beiben folgenben Briefe (4 und 5) sind dazu bestimmt, diesen Punkt ins Licht zu stellen. führt in ihnen zwörderst aus, daß, wenn überhaupt ein Vergeben vorlag, es lediglich in irrigen Ansichten über religiöse Fragen be-Er beweis't bann, daß die Beurtheilung solcher Irrthümer nach ben Genfer Gesetzen nicht ber weltlichen Behörbe, bem Rathe, jondern dem geistlichen Confistorium zusteht, der Rath somit seine Befugnisse überschritten, die Gesetze bes Staates mißachtet hat. Er zeigt ferner, daß, die Competenz des Rathes vorausgesett, berselbe nicht berechtigt war, über ein schon anderswo — im Bariser Parlamente — zur Aburtheilung gelangtes Vergeben nochmals zu erkennen, noch auch, falls er sich über biesen allgemein gültigen Rechtsgrundsat hinwegsetzen wollte, eine andere als die gesetzliche Strafe, b. b. bie Unterbrückung ber verbrecherischen Schriften, auszusprechen. Er weis't endlich nach, daß die Gründe, aus welchen man das rechtswidrige Verfahren zu rechtfertigen sucht, leere Sophismen find, und die Präcebenzfälle, die man zu seiner Beschönigung

heranzieht, nicht für, sondern gegen dasselbe sprechen.

Es ist nicht wohl thunlich, aus dieser geschlossenen Beweisführung Einzelnes herauszuheben, zumal sie beständig an bestimmte Thatsachen und Verhältnisse anknüpft und auf spezielle Gesetze und Berordnungen Bezug nimmt. Was die letteren angeht, so bewährt Rouffeau nicht blos eine sehr genaue und umfassende Renntniß berfelben, er weiß sie auch vermöge einer überaus scharfen Interpretation, die den Sinn des Wortlautes sowohl aus ibm selbst, wie aus rationellen Erwägungen und unter steter Rücksicht auf seinen historischen Ursprung mit seltener Rlarheit fest= stellt, für seinen Zweck trefflich zu verwerthen. Auf sie gestütt, treibt er bie Gegner mit unwiderstehlicher Gewalt in die Enge; jeber Einwurf, den sie möglicher Weise erheben könnten, wird im Boraus wiberlegt, jeder Ausweg ihnen versperrt. Es gibt für sie keine Rettung vor dieser unerbittlichen Logik, die von fest umgränzten Begriffen und scharf fixirten Thatsachen aus in sicherer Consequenz fortschreitet, vor dieser vernichtenden Kritik, die ihren Behamptungen Sat für Sat, nicht felten Wort für Wort folgt, um ihre Grund- und Haltlosigkeit aufzudecken. Man sieht, Rousseau ist sich nicht nur seines Rechtes, sondern auch seiner Ueberlegenbeit bewußt und gewillt, sie im vollsten Maße geltend zu machen. Er kennt weber Rücksicht, noch Schonung, und er vergißt nichts, was feiner Sache bienen und die Gegner blosstellen kann. sie bas ganze Gewicht ber sachlichen Gründe, die ihm zu Gebote steben, fühlen und wirft sie nieber burch die unanfectbaren Wahrheiten, die er ihnen mit objektiver Ruhe vorhält. Zugleich aber macht sich, tief gekränkt wie er ist, sein Groll nicht selten in bitteren Sarkasmen und beißenden, hin und wieder selbst boshaften Ausfällen Luft. Auch bedient er sich, was ihm nicht grade häusig begegnet, gelegentlich der Waffe des Humors und Witzes mit großem Geschick. Piquant ist namentlich die Weise, in welcher

er seinen Antipoben Voltaire in Scene sest.

Die Repräsentanten hatten in ihrer Borstellung u. A. bemerkt, daß es ungehörig sei, die Rousseau'schen Werke zu verfolgen, während andere Schriften von weit bebenklicherem Inhalte — es waren besonders die Erzeugnisse der Voltaire'schen Laune gemeint ungehindert umliefen, und der Advokat des Rathes barauf erwiedert, es "bestehe boch ein Unterschied zwischen Büchern, in welchen man hier und da leichtfertige Ausfälle gegen die Religion antreffe, und solchen, worin dieselbe in ihren Dogmen und in ihrer Moral ohne Umschweife angegriffen werbe ". Natürlich verfehlt Rousseau nicht, diese wenig zutreffende Replik mit scharfen Rand glossen zu begleiten. Er hebt mit Recht hervor, daß eine gründliche Erörterung religiöser Dinge nicht strafbar sein kann, weil sie Niemanden fränkt ober beleibigt, daß dagegen eine gesetliche Ahnbung ba gar sehr am Orte ist, wo bas, was Andere achten und hochhalten, mit verletenbem Spott und Hohn übergoffen ober ins Lächerliche gezogen wird. Sodann fährt er fort: "Diese Herren vom Rath sehen Herrn von Boltaire; wie kommt es boch, daß er ihnen nicht den Geist der Duldung eingeflößt hat, die er unaufhörlich predigt und deren er selbst zuweilen bedarf? Wenn nie ihn in dieser Sache um seinen Rath gebeten, so hätte er, scheint mir, etwa so zu ihnen sprechen können: Meine Herren, es sind nicht bie gründlichen Denker, welche Schlimmes anrichten, es sind bie scheinheiligen Frömmler. Die Philosophie kann ohne Gefahr ihren Train weitergehen; das Bolk versteht sie nicht ober läßt sie reden und gibt ihr tie ganze Geringschätzung zurück, welche sie für basselbe hegt. Gründlich erörtern ist von allen Narrheiten der Menschen die, welche ber Menschheit am wenigsten schabet. Man sieht aber selbst verständige Leute zuweilen von dieser Narrheit angesteckt. Ich persönlich lasse mich barauf nicht ein, bas ist freilich wahr, aber Andere thun's. Hat das irgendwie schlimme Folgen? Sehen Sie sich dieses ober jenes Werk an; finden sich nur Scherze darin? Ich selbst, wenn ich auch nicht raisonnire, ich thue mehr, ich veranlasse meine Leser bazu. Schlagen Sie das Kapitel von "den Juden" auf, nehmen Sie dasselbe Kapitel, wie es in dem "Sermon ber Fünfzig" weiter ausgeführt ist; es steckt Raisonnement barin ober doch etwas Aehnliches. Auch werben Sie, bente ich, zugeben müssen, daß "wenig Umschweife gemacht werden" und nicht blos "hier und da leichtfertige Ausfälle begegnen". — Wir sind überein gekommen, daß mein großer Einfluß am Hofe und meine angebliche Allmacht Ihnen als Vorwand dienen sollte, die spielenben Scherze meiner alten Tage in Frieden umlaufen zu laffen, und das ist gut so. Aber verbrennen Sie deshalb nicht ernstere Schriften, denn bann würde es doch zu anstößig sein. — 3ch habe die Toleranz so eifrig gepredigt! Man muß sie nicht immer von Anderen fordern und nie gegen sie üben. Dieser gute Mann glaubt an Gott; lassen wir ihm bas hingehen, er wird feine Sekte bilden. Er ist langweilig, wir werden ihn nicht zu unseren Soupers zuziehen. Im Uebrigen, was kümmert er uns weiter? Wenn man alle langweiligen Bücher verbrennen wollte, was würde aus unseren Bibliotheken werden? Und wenn man alle langweiligen Menschen verbrennen wollte, man würde aus tem ganzen Lante einen Scheiterhaufen machen muffen. Sie mir, lassen wir Diejenigen raisonniren, die uns scherzen lassen; verbrennen wir weder Menschen, noch Bücher, und leben wir in Frieden. Das ist meine Meinung."

Bon ernsterem Inhalte sind die Stellen, an welchen Rousseau, durch den juristischen Charakter der vorliegenden Frage veranlaßt, über das Recht und seine Handhabung durch die Gerichte gewisse Grundsätze vertritt, die zu seiner Zeit wenigstens noch keineswegs allgemein anerkannt wurden. Ins Besondere dringt er darauf, daß Ansichten und Aeußerungen über religiöse Dinge der Competenz des weltlichen Richters entzogen bleiben.

"Die Unterscheidung des bürgerlichen und des geistlichen Ressorts beruht nicht blos auf dem Gesetz, sondern auch auf der Bernunft, welche nicht will, daß ber Richter, von dem das Schickjal der Bürger abhängt, über sie anders entscheiden könne, als auf feststehende Thatsachen, auf positive, wohlbegründete Anklagepunkte und nicht blos auf so vage, willkürliche Beschuldigungen hin, wie die von Irrthümern in religiösen Dingen es sind. Welcher Sicherheit würde sich der Einzelne noch erfreuen, wenn bei so vielen dunkeln Glaubensfätzen ber Richter nach Belieben ben auswählen könnte, welcher ben Angeklagten be- ober entlasten würde?" Weiterhin bemerkt er: "Die Religion angreifen, ist ohne Zweifel vor Gott eine große Sünde, nicht aber vor den bürgerlichen Tribunalen, die eingesetzt sind, um Berbrechen, nicht, um Sünden zu bestrafen, und die Rächer der Gesetze, nicht Gottes Was sie zu schützen haben, ist nicht das Werk der Bottheit, sondern bas der Menschen; sie haben es mit bem Körper, richt mit ber Seele zu thun; sie sind nicht die Wächter der Kirche, fondern die des Staates. Wenn sie sich in religidse Angelegenheiten mischen, so geschieht das nur insoweit, als die selben in das Bereich der Gesetze fallen und für die öffentliche Ordnung von Wichtigkeit sind. Das sind die gesunden Grundstätze der Magistratur, das ist die Lehre, nicht zwar der absoluten Gewalt, wohl aber die der Bernunft und der Gerechtigkeit. Man wird sich von ihr an den Gerichtshösen nie entsernen, ohne die verderblichsten Mißbräuche herbeizusühren, ohne den Staat in Feuer und Flammen zu setzen, ohne aus der Autorität der Gesetze ein Werkzeug der schlimmsten Gewaltthaten und Erpressungen zu machen."

Anderswo hebt er das "große Prinzip" hervor, bemzusolge "die besten Strasgesetze diesenigen sind, welche die Strasen der Natur der Verbrechen anpassen. So müssen Mörder mit dem Tode bestrast werden, Diebe mit dem Verluste ihres Vermögens, oder, wenn sie kein solches haben, mit dem der Freiheit, die kann das einzige Gut ist, welches ihnen noch bleibt. Ebendarum müssen auch dei Vergehen, welche lediglich gegen die Religion gerichtet sind, die Strasen religiöser Art sein. Sine solche ist z. B. die Nichtzulassung zum Side, eine andere die Ercommunication u. s. w." — Mit Recht wird ferner die Regel eingeschäft: "Keine richterliche Behörde darf aus Vesorzniß, es möchte ein Vergehen unbestrast bleiben, das Gesetz verschärfen; es ist ihr nicht einmal gestattet, es auf Vergehen auszudehnen, die ihm nicht dem strengen Wortlaute nach unterliegen."

Wir wenden uns zu dem sechsten Briefe, welcher sich mit dem politischen Theile der Anklage beschäftigt. In Bezug auf ihn kann Rousseau sich kürzer fassen; ist er doch so allgemein und unbestimmt gehalten, daß eine Bertheidigung fast unmöglich wird. Man behauptet eben nur, daß er in seinen Schriften darauf ausgehe, "alle Regierungen zu untergraben", sagt aber nirgendw, an welcher Stelle, noch auch, wie und warum er das versucken. Es ist, wie wenn man Iemanden verurtheilt, einen Menschen getöbtet zu haben, ohne daß man angibt, wo, wann oder wen, also eines abstrakten Mordes wegen. Fürwahr, eine mißliche Lage! Wie kann man auf Gründe antworten, die man nicht kennt? Wie sich rechtsertigen, wenn man nicht weiß, wessen man angeklagt ist? Wie ein Urtheil abwehren, dem die Motive sehlen?" Es würde Rousseau wenig helsen, wollte er auf gut Glück die eine oder andere Stelle aus seinen Werken heraus- und in Schut

nehmen; man würde am Ende sagen, daß sie es nicht ist, die man im Auge gehabt, wenn man auch Alles ohne Unterschied, bas Gute wie das Schlimme, verbammt hat. Er müßte daher, um jebe Ausflucht abzuschneiben, seine sämmtlichen Schriften von Anfang bis zu Ende durchgehen und überdies noch sämmtliche Regierungsformen der Welt, die er ja alle über den Haufen werfen soll, Revue passiren lassen. Aber welch' ein Unternehmen wäre bas! Wicviele Jahre würde er barauf verwenden, wieviele Folianten schreiben müssen! Nein, man barf nicht mehr von ihm verlangen, als er leisten kann, muß zufrieden sein, wenn er sich auf basjenige seiner Werke beschränkt, in welchem allein von staatlichen Dingen eingehender die Rede ist. Auch hat wahr= scheinlich grade diese Schrift — der Contrat social — die in Rede stehende Anklage veranlaßt, und zwar vermuthlich nicht wegen dieser ober jener einzelnen Stelle, benn man würde dieselbe ohne Zweifel mehr ober weniger treu citirt haben, sondern auf Grund des zu= jammenhängenden politischen Shitems, welches in ihr entwickelt wird.

Treten wir benn diesem Shsteme etwas näher und sehen wir zu, ob es wirklich die bestruktiven Tendenzen verfolgt, die man ihm unterzulegen scheint. Rousseau entwirft eine gedrängte Stizze desselben, welche seinen wesentlichen Inhalt in lichtvoller Klarheit wiedergibt. Das Ergebniß dieser bündigen Analyse ist überraschend genug. Es springt jedem Kenner der Genfer Verfassung sofort in die Augen, daß sie es ist, die hier in ihren Prinzipien, wie in ihrer Entwicklung, bargestellt wird. That hat der Berfasser des Contrat das Staatswesen seiner Hei= math zum Vorbilde seiner politischen Institutionen genommen; er hat den Genfer Staat Europa als Muster empfohlen und weit entfernt, ihn untergraben zu wollen, sich nach Kräften bemüht, seine Erhaltung zu sichern. Es entging ihm nicht, daß seine Verfassung, wie gut sie auch ist, doch ihre Mängel hat; er hielt es für möglich, die Verschlechterungen, welche sie bereits erfahren, zu beseitigen; er sah auch die Gefahr voraus, welche sie gegenwärtig bedroht, wies nachdrücklich auf sie hin und gab rie Mittel an, durch welche sie abgewandt werden könne. Wer jo auf Rettung bebacht ist, benkt gewiß nicht an Zerstörung. Jedenfalls darf der Genfer Staat nicht zu denjenigen gezählt beren Existenz durch den Contrat in Frage gestellt werben, Damit fällt aber die gegen seinen Verfasser erhobene morben. Anklage schon zufammen; man kann nicht bie Absicht haben, alle bestehenden Regierungen zu stürzen, wenn man eine von ihnen anerkennt und den übrigen vorzieht. "Freilich," fügt Rousseau bingu, "batte ich nur ein Spftem aufgestellt, man würde sicherlich. nichts gesagt haben; man hätte sich bamit begnügt, ben Contrat mit der Republik des Plato, der Utopia und anderen Werken bieser Art in das Reich der Chimären zu verweisen. Aber ich schilderte einen wirklich existirenden Gegenstand und man wünschte, daß dieser Gegenstand in einem anderen Lichte erschiene. Mein Buch legte Zeugniß ab gegen das Attentat, welches man zu begeben gedachte; das ist es, was man mir nicht verziehen hat."

"Seltsam aber boch! Mein Werk greift alle Regierungsformen an und es wird unter keiner geächtet. Es nimmt eine einzige in Schut, stellt sie sogar als Muster auf, und eben tiese ist et, unter welcher es verbrannt wird. Ist es nicht auffallend, daß bie angegriffenen Regierungen schweigen und die, welche respectin wird, zur Verfolgung schreitet? Wie! Der Magistrat von Genf wirft sich zum Beschützer ber übrigen Staatsformen gegen tie eigene auf! Er bestraft einen Bürger, weil er die Gesetze seines Landes allen anderen vorzieht! Hätte man es nicht gesehen, man sollte es nicht glauben. — . . . Im ganzen übrigen Europa ist es Niemandem eingefallen, meine Schrift zu verfolgen, nicht in dem Lante, wo sie gedruckt worden, selbst nicht in Frankreich, wo boch die Behörden in diesen Dingen so streng sind; das Buch cursirt bort ungestört. — Der Contrat ist nirgend verbrannt worden, außer in Genf, wo er nicht gedruckt wurde; nur tie Genfer Behörde hat in ihm bestruktive Grundsätze gefunden. Freilich hat sie nicht gesagt, welches biese Grundsätze sind, und baran hat sie, glaube ich, sehr wohl gethan."

Uebrigens hat Rousseau, wenn er einer bestimmten Staatsordnung den Vorzug gibt, barum die übrigen nicht unbedingt Er hat im Gegentheil gezeigt, wie jede ihre besondere Berechtigung hat, so baß sie nach Zeit, Ort und Menschen angemessener sein kann, als alle anderen. Weit entfernt alse, sämmtliche Regierungsformen zu zerstören, hat er sie alle begründet. Was ins Besondere die Monarchie angeht, so hat er die Vorzüge derselben entschieden zur Geltung gebracht. dings hat er auch ihre Mängel nicht verhehlt, doch damit nur ein Recht ausgeübt, welches jedem denkenden Menschen zusteht. Sätte er sie aber auch unbedingt verworfen, so durfte er darum bod "Ist benn Hobbes in irgend einer nicht in Genf bestraft werben. Monarchie verurtheilt worden, weil seine Grundsätze mit der republikanischen Staatsform unvereinbar sind? Macht man ba, wo Könige herrschen, Schriftstellern den Prozeß, welche die Republiken herabsetzen oder verdammen? Ist das Recht nicht gegenseitig? Und sind die Republikaner auf ihrem Gebiete nicht ebenso souverain, wie die Könige auf dem ihrigen?"

Eine bittere Pille für die Genfer Rathsherren, welche, wie Rousseau nicht ohne Grund vermuthet, seine Verfolgung zum Theil aus schwächlicher Connivenz gegen das französische Gouvernement eingeleitet hatten. Noch bitterer freilich sind die, welche er ihnen in den drei letzten Briefen (7—9) zu kosten gibt, wo er, nach Erledigung seiner persönlichen Angelegenheit, die Sache der Repräsentanten oder der Bürgerschaft behandelt.

Die Genfer selbst sind über die gegenwärtige Lage ihres Staates sehr verschiedener, ja grabezu entgegengesetzter Ansicht. Bahrend die Einen behaupten: "wir sind das freieste aller Bölker", ersichern die Anderen: "wir leben in der härtesten Sklaverei". Belche von diesen Auffassungen trifft nun zu? Rousseau antvortet: "Beite sind richtig; eine leichte Unterscheidung kann sie vereinigen. Nichts kann freier sein, als der gesetzliche, nichts nechtischer, als der thatsächliche Zustand." Um dies zu beweisen, tellt er bann ben einen bem andern mit gewohnter Schärfe und Bräcision gegenüber. "Eure Gesete," ruft er seinen Landsleuten u 1), "haben ihre Autorität nur von euch; ihr erkennt nur bieenigen an, welche ihr selbst macht. Ihr bezahlt nur die Abgaben, velche ihr selbst auflegt; ihr wählt die Magistrate, die euch reieren, und diese sind nicht berechtigt, euch anders als in den orgeschriebenen Formen zu richten. Im Conseil general seib br Gesetzeber, mit souverainer Gewalt bekleibet, unabhängig von eber menschlichen Macht. Ihr ratificirt die Berträge, ihr ent= cheidet über Arieg und Frieden; eure Behörden selbst behandeln uch als hochmögende, sehr geehrte und souveraine Herren. Das it eure Freiheit."

"Hier eure Knechtschaft. Die mit ter Ausführung eurer Gezese betraute Behörde — der kleine Rath — ist auch ihr Auszeger und höchster Richter; sie läßt dieselben sprechen, wie es ihr eliebt; sie kann sie auch schweigen lassen, kann sie sogar verletzen, hne daß ihr in der Lage seid, Ordnung zu schaffen; sie steht ben über den Gesetzen. — Die Beamten, welche ihr wählt, aben unabhängig von eurer Wahl andere Besugnisse, die sie icht von euch erhalten und auf Kosten derer, welche ihr ihnen bertragt, erweitern. Ueberdies auf eine kleine Zahl von Personen eschränkt, die alle von denselben Grundsätzen und Interessen bezeit sind, tresst ihr mit großem Eclat eine Wahl von geringer Bedeutung. — Wenn man nicht das Recht hat, euch neue Abzaben aufzulegen, so habt ihr auch nicht die Besugniß, die alt en

zu verweigern. Die Finanzen des Staates stehen aber auf einem Fuße, daß sie ohne eure Beihülfe für alle Bedürfnisse ausreichen. Man kommt also nie in den Fall, euch aus Rücksicht auf sie schonen zu müffen. — Auch hilft es wenig, daß die Prozekformen vor geschrieben sind; Niemand kann ben Rath, wenn er sie nicht beobachten will, dazu zwingen, noch auch nöthigen, begangene Ber stöße wieder gut zu machen. — Im Conseil general ist eun souveraine Gewalt gefesselt; ihr könnt nur handeln, wenn et euren Magistraten gefällt, nur sprechen, wenn sie euch befragen. Wollen sie euch nicht versammeln, so ist eure Autorität, eure Existenz vernichtet, ohne daß ihr ihnen etwas Anderes entgegen setzen könnt als ein fruchtloses Murren, das sie nicht zu beachten brauchen. — Endlich, wenn ihr in euren Versammlungen sow reraine Herren seid, so seid ihr nichts mehr, sobald ihr sie ver-Bier Stunden jährlich abhängige Souveraine, seib ihr für lakt. die übrige Lebenszeit Unterthanen und ohne Vorbehalt der Gnate Underer preisgegeben."

Daß aber die Dinge sich so gestaltet haben, barf nicht weiter befremben; es ist in Genf geschehen, was in allen Staaten mit ähnlicher Verfassung zu geschehen pflegt. "Unfangs sind bie geset gebende und die ausführende Gewalt, welche die Souverainetät conftituiren, von dieser nicht unterschieden; das souveraine Bolk will aus sich selbst, und führt selbstthätig aus, was es will. Balt aber wird es durch die Unbequemlichkeit dieser Mitwirkung Aller zu Allem veranlaßt, einige aus seiner Mitte mit der Ausführung seines Willens zu beauftragen. Diese Beamten legen, nachdem sie ihren Auftrag vollzogen, Rechenschaft ab und treten in bie allgemeine Gleichheit zurück. Nach und nach werden die Aufträge häufiger, endlich dauernd. Unvermerkt bildet sich eine 800 hörde, die beständig handelt. Eine solche kann nicht von jeder ihrer Handlungen Rechenschaft geben; sie legt sie teshalb nur von den wichtigeren ab und kommt allmählig bahin, gar keine mehr abzulegen. Je thätiger die Macht ist, welche handelt, um so mehr schwächt sie die, welche will. Der gestrige Wille gilt auch als der heutige, während durch die gestrige Aftion die heutige nicht entbehrlich wirb. Die Unthätigkeit der wollenden Macht unterwirft sie endlich ber handelnben, und diese wird zunächst in ihren Handlungen, balb auch in ihren Willensäußerungen unabhängig. Es bleibt so im Staate schließlich nur eine thätige Macht übrig, die Executive. Diese aber ist nichts als die Gewalt und wo lediglich die Gewalt herrscht, ist es mit dem Staate zu Enbe. "

Das ist die Weise, wie schließlich alle Demokratien zu

Grunde geben; es ist auch bie, in welcher die Genfer bis babin allmählig ihrem Untergange zugeführt worden und gegenwärtig mmer näher gebracht wirb. "Auch ihre Magistrate haben zu allen Zeiten und ohne Unterlaß bahin gearbeitet, die höchste Staatsnacht vom Großen Rathe, ter Legislative, auf ben Kleinen, rie Executive, zu übertragen. Freilich sind die Erfolge ihrer Betrebungen je nach bem Wege, welchen sie einschlugen, verschieben zewesen. Fast alle ihre Unternehmungen, die offen und mit einem zewissen Eclat versucht wurden, sind gescheitert, weil sie bann Biberstand fanben, und in einem demofratischen Staate, wie ber Benfer es ist, der öffentliche Widerstand stets gelingt, wenn er ich auf die Gesetze stütt..... Was sie aber durch rücksichtsofe Gewaltstreiche nicht erreichen konnten, erlangten sie durch ein nagvolles und stets fortgesetztes Bemühen, burch fast unmerkliche Lenderungen, deren Folgen die Bürger nicht zu ermessen, ja die ie kaum wahrzunehmen vermochten. Das Volk kann nicht berändig gegen Alles, was geschieht, auf der Hut sein; seine Bachfamkeit würde ihm sogar zum Vorwurf gereichen. vurde es beschuldigen, unruhig, mißtrauisch und stets bereit zu ein, über ein Nichts in Angst und Sorge zu gerathen. zus diesem Nichts, über welches man schweigend weggeht, weiß eie executive Behörde mit der Zeit Etwas zu machen. Fällt die Aenderung, die sie unter der Hand eingeführt, endlich in die Augen und wollen die Bürger ihr entgegentreten, so beruft sie sich auf die bisherige Geltung berselben und verschreit die als revolutionaire Neuerer, welche bie gesetzwidrigen Neuerungen abzuitelien suchen."

Rousseau weis't das in Bezug auf den Genfer Rath an einem eclatanten Beispiele nach und gebenkt bann weiterhin eines anderen Falles, in welchem berfelbe, weil er zur Unzeit und ohne vie nöthige Besonnenheit vorging, seine Absicht verfehlte. hatte sich im Anfange bes laufenden Jahrhunderts ganz sachte ras Recht angemaßt, Abgaben aufzulegen und wollte nun, bevor er im Uebrigen seine Macht hinlänglich befestigt, dieses Recht mißbrauchen. Statt diesen Coup bis zulett zu verschieben, trieb ihn die Begehrlichkeit an, ihn vor allen anderen zu versuchen. Auffallend genug, baß so geriebene Politiker die einfache Maxime nicht fannten, gegen welche sie bei dieser Gelegenheit verstießen. lleberall in ber Welt bemerkt bas Bolk erst bann, baß man seine Freiheit antastet, wenn man auf seinen Beutel losgeht. Ebendarum büten sich geschickte Usurpatoren sehr, dies zu thun, bevor alles Andere abgemacht ist. Sie aber wollten diese Ordnung umtehren, und bas ist ihnen schlecht befommen."

Die Folgen ihres unvorsichtigen Beginnens führten die Unruben bes Jahres 1734 und biefe bas vermittelnde Einschreiten der fremden Mächte herbei, welches den Uebergriffen des Rathes ein Ziel sette. Rousseau wenigstens ist überzeugt, daß die Mediationsakte, welche damals zu Stande kam und gegenwärtig bas Grundgesetz des Genfer Staates bildet, nicht nur ein Werf von hoher Einsicht und Unparteilichkeit, sondern auch geeignet ist, die öffentliche Freiheit gegen jeden Angriff ausreichend zu schützen. Freilich wird sie seiner Ansicht nach bazu nur im Stande sein, wenn man sie als Ganzes, in der Gesammtheit ihrer Bestimmungen anerkennt und zur Geltung bringt. Die Bürgerschaft möge sich baher hüten, irgend wie an ihr zu rütteln oder rütteln zu lassen; sie muß ihr in jedem Punkte, ja in jeder Zeile heilig und unverletzlich sein. "Da alle ihre Artikel sich gegenseitig bedingen, so genügt der Wegfall ober die Aenderung eines einzigen, um das bestehende Gleichgewicht aufzuheben. Nichts wäre gefährlicher, als einige von ihnen auszusondern und von dem Ganzen abzu-Besser, daß das Gebäude dem Boden gleichgemacht, als daß es erschüttert ober verstümmelt wird. " Eine genauere Prüfung der Artikel, auf welche der Rath sich zu stützen pflegt, wie der anderen, die er zu umgehen oder zu eludiren sucht, wirt zeigen, wie sehr diese Mahnung am Orte ist.

Wir zweifeln nicht, daß Rousseau seine Kritik zunächst in ber That zu dem angegebenen Zwecke unternommen hat. aber boch ben Einbruck, als sei es ihm zugleich darum zu thun gewesen, seinen Landsleuten die Mängel der bestehenden Berfassung zu einem recht klaren Bewußtsein zu bringen. Vor Allem hebt er hervor, daß dieselbe der im Conseil general vereinigten Gemeinde ober Bürgerschaft nicht die Stellung anweis't, welche ihr ber Natur ber Sache nach im Organismus bes Staates ge-"In jedem bürgerlichen Gemeinwesen bedarf es einer bührt. höchsten Gewalt, welche alle anderen begründet, verbindet und von der sie sämmtlich abhangen, eines Centrums, auf das sich Alles bezieht, eines Prinzips, von welchem Alles ausgeht, eines Souverains, der Alles kann. Diese souveraine Staatsgewalt ruht zu Genf im Generalrath, und zwar besitzt er sie nicht, wie etwa in England das vom Könige affistirte Parlament, nur fraft tes Gesetzes und in Folge einer Uebertragung, sondern aus und durch sich selbst. Er ist bas lebendige Gesetz, welches allen übrigen Organen bes Staates Kraft und Leben gibt und keine anderen rechte kennt, als die seinigen. Weit entsernt daher, jene bes
ndere Staatsgewalt zu sein, als welche ihn die Mediationsakte
eben die übrigen vier Räthe stellt, ist er vielmehr der Staat
lbst. Ebendarum ist es auch ungehörig, daß die ihm zustehenden
techte und Besugnisse, wie dies in einem anderen Artikel ges
hieht, einzeln aufgezählt und so nach Maß und Umfang sixirt
erden. "Groß und schön", wie diese Rechte in ihrer Gesammts
eit sein mögen, sind sie doch specifizirt und schon dadurch bes
hränkt. Es gehört aber zum Wesen der souverainen Gewalt,
nbeschränkt zu sein; sie kann Alles ober sie ist Nichts."

Auch verträgt es sich mit seinem souverainen Charafter wenig, aß ber Conseil general aus eigner Macht weder zusammentreten, och irgend etwas vornehmen kann, sondern, was seine Thätigkeit nd die zu behandelnden Gegenstände angeht, unbedingt von der m doch untergeordneten Executive abhängt. Rousseau führt äher aus, wie er damit im Grunde aller wirklichen Macht beaubt und zu einem bloßen Scheinwesen herabgesetzt wirt, bessen ch bie wahren Inhaber ber Staatsgewalt nach Belieben für ihre wecke bedienen ober auch entledigen können. Allerdings ist ndererseits seine Competenz insofern erweitert worden, als man m die Entscheidung über Krieg und Frieden, sowie die Sanction er Verträge und Bündnisse zugewiesen hat. Doch bietet biese Jefugniß um so weniger einen genügenden Ersatz, da die aus= särtigen Angelegenheiten ihrer Natur nach Sache ber Executive, icht des Souverains sind. Die Beziehungen des Staates zum luslande können nicht vom Bolke geleitet und geregelt werben; ie Maximen und Verhältnisse der internationalen Politik liegen ußerhalb seines Horizontes. Es muß sich in dieser Rücksicht uf seine Führer verlassen, die, in solchen Dingen stets mehr au rit, wie es selbst, selten ein Interesse baran haben, nachtheilige Zerträge zu schließen; die vernünftige Ordnung will, daß es ihnen en äußeren Glanz überläßt und sich an das Solide hält. ir jeden Bürger wesentliche Bedeutung hat, das ist die Bebachtung ber Gesetze im Innern, die Sicherheit ber Personen nd die Gewähr des Eigenthums. Solange in Bezug auf diese rei Punkte Alles wohl bestellt ist, darf man die Behörden ruhig rit dem Auslande verhandeln lassen. Nicht daher kommen die Befahren, welche am meisten zu fürchten sind.

Uebrigens fällt die relative Ohnmacht des Conseil general rst dann recht deutlich in die Augen, wenn man ihr die Machtülle gegenüberstellt, welche dem regierenden (kleinen) Rathe zu sebote steht. Dieselbe ist, wie sich aus der prägnanten Schildeung Rousseau's ergibt, so groß und umfassend, daß sie ihren

Träger zum Herrn und Meister nicht nur über ben Staat und bie Gesetze, sondern auch über das personliche Geschick aller seiner Angehörigen erhebt. Im Besitze der höchsten abministrativen, polizeilichen und richterlichen Gewalt, verfügt er über Ehre, Leben und Vermögen der Bürger, ohne daß es möglich ist, seine Entscheibungen in wirksamer Weise anzusechten. Eben hierin liegt bas Bebenkliche der überragenden Stellung, die er im Staate "Die politische Freiheit ist werthlos, wenn bie bürgerliche ober persönliche Freiheit der Individuen aller schützenben Garantien entbehrt. Man fann die Rechte ber im Generalrathe versammelten Bürger, wie wenig sie im Grunde auch bebeuten, immer noch groß und glänzent finden. Aber man nehme diese selben Bürger als einzelne Personen, was sind sie? Sklaven einer arbiträren Gewalt, schutlos bem Belieben von fünfundzwanzig Despoten preisgegeben. Was sage ich 25? genügen zu einem Civil-, breizehn zu einem Criminalurtheil! Sind ihrer sieben ober acht einverstanden, so werden sie alsbald zu ebensovielen Decemvirn. Doch aber wurden bie Decemvirn noch vom Volke ernannt, während keiner dieser Richter ber Wahl unterliegt. Und bas nennt man frei sein?"

Es wäre ungerecht, für diesen Zustand ber Dinge die Bermittler verantwortlich zu machen. Sie haben unter ben gegebenen schwierigen Verhältnissen das Mögliche geleistet, und wenn ihr Werk in mancher Rücksicht unvollkommen erscheint, auch nicht selten Irrthümer und Widersprücke aufweis't, so ist bas ebenso begreiflich, wie zu entschuldigen. Mußte es ihnen, die, ganz anders constituirten Staaten angehörig, von den dort herrschenden Borstellungen und Grundsätzen erfüllt waren, boch sehr schwer, ja sast unmöglich werben, in das Wesen der Genfer Demokratie eine klare Einsicht zu gewinnen. "Die demokratische Berfassung ist überhaupt bis dahin nur wenig und in sehr mangelhafter Beise erörtert worden. Diejenigen, welche über sie gesprochen, kannten sie entweder nicht, oder nahmen kein Interesse an ihr, oder hatten besondere Gründe, sie in ein falsches Licht zu stellen. von ihnen hat den Souverain von der Regierung, die gesetzgebende Gewalt von der executiven hinreichend unterschieden. keine Staatsform, in welcher diese beiben Gewalten so scharf getrennt sind und man doch so bemüht gewesen ist, sie mit einander zu vermengen. Die Einen nehmen an, daß in der Demo-fratie das ganze Volk Magistrat und Richter sei; Andere sehen vie Freiheit nur in dem Rechte, die Leiter des Staates zu wählen und glauben, weil sie Fürsten unterworfen sind, daß der, welcher besiehlt, auch der Souverain ist. Die demokratische Verfassung ist ohne Zweisel das größte Meisterwerk der Staatskunst; aber bewunderungswürdig wie dieses kunstvolle Gebilde dem Kenner ersscheint, ist ebendarum nicht jedes Auge im Stande, es zu durchsschauen."

"Auch barf man nicht übersehen, daß ben allerdings zahlreichen Bestimmungen ber Mediationsakte, welche ber öffentlichen Freiheit und den Rechten der Bürger feindlich sind, andere zur Seite steben, die deren nachtheilige Wirkung milbern und aufheben konnen. Die unfreie Lage des Staates, wie sie vorhin geschildert wurde, ist doch nur eine Folge des Umstandes, daß die gegenwärtigen Machthaber ausschließlich die ersteren betonen, die letteren bagegen ignoriren ober nicht zur Geltung kommen lassen. Natürlich hat diese einseitige Ausbeutung ihres Werkes nicht in der Absicht der Vermittler gelegen. Ihr Zweck war, die Ansprüche bes Rathes und ber Bürgerschaft auszugleichen, nicht die eine bem anderen preiszugeben; weit entfernt, einer ber beiben Parteien die ihr zustehende Competenz zu schmälern, wollten sie vielmehr jeder von ihnen die Rechte sichern, welche ihr kraft der überlieferten Gefete gebührten. Sie nahmen beshalb in ihr Erift eine Reihe von Artikeln auf, durch welche wesentliche Befugnisse der Bürgerschaft bewahrt ober hergestellt wurden. Zu ihnen gehört vor Allem bas Recht, an die Regierung Vorstellungen — Bitten, Anträge und Beschwerben — zu richten, "ein Recht, welches, wenn zu voller Geltung gelangt, für sich allein alle der öffentlichen Freiheit nachtheiligen Bestimmungen aufwiegt, wird es aber umgangen oder elubirt, alle ihr günstigen Artikel werth= und nutlos macht. "

Wir wissen, wie eben dieses Repräsentationsrecht Anlaß zu dem Conslikte gegeben, welcher damals zwischen dem Rathe und der Bürgerschaft entbrannt war. Ohne dasselbe gradezu in Frage zu stellen, hatte der Nath ihm dadurch allen wirklichen Werth genommen, daß er sich die Besugniß vindicirte, zu entscheiden, ob den Anträgen und Beschwerden weitere Folge zu geben sei oder nicht. Man kann nicht leugnen, daß er dabei formell im Rechte war. Es gab im Staate keine andere höhere Instanz, an welche im Collisionsfalle appellirt werden sonnte, als die im Conseil general versammelte Gemeinde. Der Nath aber hatte allein zu bestimmen, was in diesen Versammlungen verhandelt werden sollte. Er mochte also auch, ohne seine Competenz zu überschreiten, die gegen ihn selbst gerichteten Anträge nach Beslieden zur Berathung stellen oder ad acta legen. Andererseits

freilich ist klar, daß damit bas Beschwerberecht ber Bürgerschaft vollkommen illusorisch wurde, sofern die Behörde, über welche man sich beklagte, selbst über Grund ober Ungrund der Klage endgültig entschied. Zugleich gewann der Rath eine im Grunde ganz me beschränkte Macht, da er jeden Protest, auch wenn berselbe offenbar ungesetliche Magregeln betraf, einfach zurückweisen und so jete wirksame Controle seiner Thätigkeit beseitigen konnte. Es war in ber That, falls es ihm gelang, mit seinen Ansprüchen durchzubringen, um die öffentliche Freiheit, wenigstens prinzipiell, geschehen. Dagegen durfte sie allerdings für gesichert gelten, wenn die Bürger in ber Lage waren, ihr Beschwerberecht mit Erfolg geltenb zu Mußten ihre Proteste nicht blos gehört, sondern auch in ernste Erwägung gezogen und eventuell einer höheren Instanz zur Entscheidung vorgelegt werben, so konnten sie jederzeit die strifte Beobachtung ber Gesetze erzwingen und etwaigen Uebergriffen ber Behörden wirksam begegnen. Rousseau bemerkt daher sehr mit Recht, daß die in Rede stehende Befugniß von der größten Bich tigkeit sei. Auch stellt er diese ihre Bedeutung in der gründlichen und allseitigen Erörterung, die er ihr, wie überhaupt der ganzen Streitfrage, widmet, in bas hellste Licht.

Zunächst aber führt er aus, daß und warum sie existirt und "Es ist ein natürliches Recht aller Staatsange existiren muß. börigen, sich zu beschweren und Abhülfe zu fordern, wenn sie glauben, daß ihnen von Seiten der Behörden Unrecht geschen Es liegt nicht minder in der Natur ihrer Stellung, daß sie, wenn ihnen etwas für das Gemeinwohl von Nugen ober nach theilig erscheint, ihre Ansicht ber Regierung bekannt geben bürsen. Auch ist ihnen das Eine wie das Andere überall, selbst in Lin bern, in welchen ein absolutes Regiment die Herrschaft führt, gestattet. Um so weniger kann es ihnen ba, wo, wie in Genf, eine demokratische Verfassung besteht, verwehrt sein. "In einem Staate, in welchem die Souverainetät dem Bolke zusteht, ist ber Besetgeber stets vorhanden, wenn er sich auch nicht immer zeigt. versammelt sich nur im Generalrathe; nur in ihm spricht er sich in authentischer Weise aus. Aber außerhalb besselben ist er nicht vernichtet; seine Glieber sind zerstreut, doch sind sie beshalb nicht Sie können nicht über die Gesetze verhandeln, aber sie können über ihre Ausführung wachen. Das ist ein Recht, ja selbst eine Pflicht, die ihrer Person anhaftet und ihnen unter keinen Umständen genommen werden kann. Eben hierauf beruht die Befugniß, Vorstellungen zu erheben. Die Vorstellung eines ober mehrerer Bürger ist nur die Eröffnung ihrer Ansicht über einen Gegenstand, der zu ihrer Competenz gehört."

Das Repräsentationsrecht entspricht bem Geiste und Wesen er Genfer Verfassung so sehr, daß es durch sie unbedingt geboten rscheint. Es wird aber auch, wie schon oben hervorzehoben wurde, usbrücklich von ihr gewährleistet. Leiber hat man verfäumt, bie Frläuterungen und näheren Bestimmungen hinzuzufügen, beren es edurfte, um ihm unter allen Umständen die erforderliche Wirk-Daraus folgt indeß keineswegs, daß ihm amkeit zu sichern. iefe nun fehlen ober genommen werben kann; es versteht sich on selbst, daß jedes Recht die seinem Inhalt und Zweck entprechende Wirkung nach sich ziehen muß. Von einer solchen kann ber in dem vorliegenden Falle keine Rede sein, solange der Rath n seinen maßlosen Prätentionen festhält. "Ober sollte ras Reräsentationsrecht lediglich barin bestehen, ein Papier zu übergeben, relches man, weil eine einfach ablehnende Antwort genügt, nicht inmal zu lesen braucht? Dieses so feierlich festgestellte Recht ollte sich nur auf bas seltene Privilegium beschränken, etwas zu rbitten und nichts zu erlangen? Das behaupten, heißt doch die Bermittler beschuldigen, die Genfer Bürgerschaft auf die unwürigfte Weise hintergangen zu haben, heißt die Rechtschaffenheit er Gefandten, die Billigkeit ber vermittelnben Mächte antasten, eißt sogar bem gesunden Menschenverstande Hohn sprechen."

Dennoch ist Rousseau ber Meinung, daß die Ansprüche bes tathes nicht ganz unberechtigt find. Die Eingaben ober Borellungen der Bürger haben ihrer Natur nach einen zwiefachen nhalt, sofern sie entweder eine Aenderung ber bestehenden Gesetze eantragen ober über eine Berletzung derselben Beschwerde führen. n dem ersteren Falle muß die Frage, ob ihnen weitere Folge zu eben sei ober nicht, ber Entscheidung der Regierung, also des tathes, überlassen bleiben. Nicht blos das positive Recht, auch ie Vernunft und das wohlverstandene Interesse bes Staates erorbern bas. "Da wo Verfassung und Gesetze bereits einen festen Jeftand gewonnen haben, muß man es möglichst vermeiden, an inen zu rütteln, besonders in kleinen Republiken, wo die geringste rschütterung Alles aus ben Fugen bringt. Die Abneigung gegen leuerungen ist daher im Allgemeinen wohl begründet; sie ist es amentlich für tie Genfer Bürger, welche durch sie nur verlieren Die Berfassung kann ihrer Einführung keine zu großen indernisse entgegenstellen, benn wie heilfam neue Gesetze auch ein mögen, die Gewißheit ihres Rutens ist geringer als die dröße der Gefahren, welche sie mit sich bringen. Der einzelne dürger mag solche, wenn ihm das nöthig scheint, in Vorschlag ringen; er muß aber in seine Beborde soviel Vertrauen seten, aß er sie für fähig hält, den Werth seiner Vorschläge zu beur= theilen, und geneigt glaubt, sie zu billigen, wenn sie dieselben dem öffentlichen Wohle zuträglich erachtet. Es ist somit eine sehr weise gesetzliche Borschrift, daß die Einführung und selbst die Beantragung von neuen Gesetzen nicht ohne die Zustimmung des Rathes stattsinden soll."

Anders steht die Sache, wenn es sich um Klagen ober Beschwerben handelt. In diesem Falle kann es unmöglich von dem Ermessen bes Rathes abhangen, ob die Eingaben der Bürger berücksichtigt werden sollen oder nicht. Es wäre doch gar zu absurd, wenn er, als höchster Richter in eigener Sache, über bie Berechtigung der gegen ihn erhobenen Anklagen in letter Instanz zu entscheiben hätte. Zwar muß man voraussetzen, daß er gerecht genug sein wird, Beschwerben, die augenscheinlich begründet sint, abzuhelfen. Ist er es aber nicht, oder haben die Klagepunkte nicht ben Grab ber Evidenz, welcher sie über jeden Zweifel erhebt, so müssen sie der Beurtheilung des Conseil general unterbreitet werden. Denn dieser ist, als alleiniger Souverain wid einzige Duelle ber Gesetze, auch in allen Fällen, in welchen bie Auslegung oder Anwendung berselben in Frage steht, das höchste Forum. Man wendet freilich ein, daß nur der Rath das Recht habe, den Conseil zu versammeln und die Gegenstände seiner Berhandlungen zu bestimmen. Indeß, zweifellos wie biefe seine Befugniß ift, kann er sie boch nur nach Maßgabe der bestehenden Gesetze ausüben. Schreiben diese ausbrücklich ober, wie in dem hier in Rede stehenden Falle, implicite vor, daß die Entscheidung bes Conseil einzuholen ist, so hängt es keineswegs von seinem Belieben ab, ob er dieselbe veranlassen will oder nicht. Gegentheil, er muß sie nachsuchen, muß die betreffenden Borlagen, gleichviel ob er ihnen zustimmt ober sie mißbilligt, zur Berathung stellen.

Was aber die großen Schwierigkeiten angeht, welche die Zuziehung des Conseil haben soll, so zeigt Rousseau, daß und wie dieselben sich leicht lösen lassen, wenn man anders nur ernstick will. Freilich zweiselt er sehr daran, daß dieser gute Wille verhanden ist; die Bedenken und Hindernisse, welche der Rath und seine Vertheidiger hervorheben, erscheinen ihm so unerheblich und gesucht, daß er fragt: "Ist es nöthig, Einwürse dieser Art zu widerlegen, wenn man zu Gensern spricht? Ist unter ihnen auch nur Einer, der ihre Unaufrichtigkeit nicht fühlt? Kann man im Ernste der Ausübung eines heiligen, nothwendigen und gesehlich bestätigten Grundrechtes eingebildete Unzuträglichkeiten entgegens stellen, die, wie diesenigen, welche sie geltend machen, am besten wissen, nicht vorhanden sein können, während die Missachtung

dieses Rechtes den Uebergriffen der schlimmsten Oligarchie Thür und Thor öffnet, in einem Grade, daß man sie schon jett die Freiheit der Bürger im Widerspruch mit dem klarsten Wortlaute der Gesetze antasten sieht? Die Auslegung, welche man diesen Gesetzen gibt, ist noch empörender, als die Thrannei, die man in ihrem Namen übt . . . Mit welch' einem Raisonnement wagt man die Bürger abzuspeisen! Es genügt nicht, sie als Stlaven

zu behandeln; man behandelt sie auch wie Kinder."

Ebenso hinfällig sind die Gründe, mit welchen der Anspruch tes Rathes gerechtfertigt ober plausibel gemacht wird. "Man beruft sich theils auf allgemeine Prinzipien von abstrakter Art, die, wie richtig sie an sich auch sein mögen, in dem vorliegenden Falle teine Anwendung finden, theils auf die Geschichte und die Institutionen anderer Länder, die mit Genf wenig ober nichts gemein haben." Indem Rousseau dies im Einzelnen nachweis't, mahnt er zugleich seine Landsleute dringend, sich "nicht durch solche staatsmännische Beisheit und weit hergeholte Parallelen blenden und von dem nächften Gegenstande ihrer Aufmerksamkeit ablenken zu lassen". Er hebt bann ferner hervor, daß sowohl die Sinnesweise, wie das bisherige Berhalten ber Genfer bafür bürgen, daß sie nicht, wie man zu befürchten sich die Miene gebe, "den öffentlichen Frieden leichtfertig stören", nicht "vorschnell und ohne Noth in den regel= mäßigen Gang ber Staatsmaschine eingreifen "werben. "Ein müßiges, unruhiges Volk, welches aus Mangel an Privatgeschäften stets bereit ist, sich in die des Staates zu mischen, muß allerdings in Schranken gehalten werben. Aber ist benn die Genfer Bürgerschaft ein solches Volk? Nichts kann ihm weniger gleichen, sie ist sein grader Gegensatz. Ganz vertieft in ihre häuslichen Beschäftigungen und gleichgültig gegen alles Andere, benken ihre Mitglieder an das öffentliche Interesse nur, wenn ihr eigenes angetastet wird. Au wenig barauf bebacht, sich bas Verhalten ihrer Führer klar zu machen, seben sie die Fesseln, welche man für sie schmiedet, erft, wenn sie ihren Druck fühlen. Stets zerstreut, getäuscht, auf andere Dinge gerichtet, lassen sie sich über das Wichtigste hinter's Licht führen, und suchen beständig nach Heilmitteln, weil sie es nicht verstehen, der Krankheit zuvorzukommen. Vor lauter Ueberlegung kommen sie immer erst zum Handeln, wenn es zu spät ist. Ihr Zaubern würde sie schon hundert Mal zu Grunde gerichtet baben, wenn die Ungebuld der Magistrate sie nicht gerettet, diese, gar zu pressirt, die erstrebte Allgewalt auszuüben, sie nicht vor ber Gefahr gewarnt hätten."

Rousseau führt aus der Geschichte Genfs eine Reihe von Thatsachen an, die seine Behauptung bestätigen können. Sie

zeigen, wie schwer die Bürgerschaft zu allen Zeiten sich entschloß, bandelnd aufzutreten, und wie sehr sie, wenn die Noth sie dazu trieb, bemüht war, jede Störung ber öffentlichen Ruhe und Ortnung fern zu halten. Auch konnte und kann das bei ben Elementen, aus welchen sie besteht, nicht füglich anders sein. den meisten Staaten gehen die inneren Unruhen von dem stupiden Pöbel aus, ber, anfangs von unerträglichen Berationen erhitt, bam im Geheimen von gewandten Wühlern aufgehetzt wird, welche, mit irgend einer Autorität bekleibet, dieselbe zu erweitern wünschen. Mit solchem Böbel aber hat die Genfer Bürgerschaft nichts gemein, wenigstens nicht ber Theil berselben, welcher für die Aufrechthaltung ber Gesetze der Gewalt entgegentritt. Diefer ist zu allen Zeiten ber Mittelstand zwischen ben Reichen und ben Armen, zwischen ben Häuptern bes Staates und dem großen Haufen ge-Aus Männern bestehend, die einander an Rang, Bermögen und Einsicht ziemlich gleich sint, steht er nicht hoch genug, um Prätentionen zu erheben und nicht so tief, daß er nichts zu verlieren hätte. Das gemeinsame Interesse derer, die ihm augehören, ist, daß die Gesetze beobachtet, die Behörden respettin werben, daß die Verfassung erhalten und der Staat in Ruhe Keiner von ihnen besitzt eine solche Ueberlegenheit über die anderen, daß er sie für seine Privatinteressen in Bewegung feten könnte. Sie bilben ben gesundesten Bestandtheil bes Stacks, den einzigen, von welchem man gewiß sein darf, daß er nie ein anderes Ziel verfolgen wird, als bas Wohl der Gesammtheit. Auch bemerkt man, wenn sie gemeinsam vorgehen, stets ben Anstand, die Bescheibenheit, ben Ernst und die Würde von Männem, die sich in ihrem Rechte wissen und in ben Schranken ihrer Pflicht halten."

Dennoch will Rousseau die Möglickkeit nicht leugnen, daß sie gelegentlich von ihrem Rechte einen ungehörigen Gebrauch machen. Mißbräuche schleichen sich eben überall ein; sie dürfen aber, wie wohl sie stets vom Uebel sind, nicht bestimmen, das an sich Gute zu verwerfen. Ueberdies sind ihre Folgen nicht immer gleich schlimm. Man vergleiche nur und man wird sinden, daß der Mißbrauch der Macht große und dauernde Leiden, der Mißbrauch der Freiheit dagegen nur vorübergehende Uebel mit sich bringt. Freiheit ist nur möglich unter der Herrschaft der Gesetze ober des allgemeinen Willens, und es liegt ebensowenig im Wesen des allgemeinen Willens, Allen, wie in dem des Einzelwillens, dem Individuum zu schaden. Wäre aber auch der Mißbrauch der Freiheit ebenso natürlich, wie der der Macht, so besteht doch zwischen beiden der Unterschied, daß der eine zum Nachtheile des mißbrauchenden

Boltes ausichlägt, es für sein Unrecht beftraft und baburch zwingt, eine schnelle Abhülfe zu suchen, während der Mißbrauch der Macht, welcher nicht zum Nachtheil des Mächtigen, sondern des Schwachen ausschlägt, maß-, zügel- und grenzenlos ist, und mit der Vernichtung dessen endet, der allein seine schlimmen Wirkungen empfindet. Iedenfalls ist es, wenn denn Mißbräuche von der einen und der anderen Seite unvermeidlich sind, besser, daß ein Volk durch eigene Schuld elend, als daß es von fremder Hand unterdrückt wird."

Freilich , fann, wenn man ben Advokaten des Rathes glaubt, in Genf von Unterdrückung keine Rebe sein. Wagen sie boch zu versichern: Niemand wird behaupten, daß die Regierung nicht gerecht und milbe ist, und sie versichern es in Erwiederung auf Beschwerten, in welchen man sich über die Ungerechtigkeiten und Gewaltthaten der Regierung beklagt. Das darf man doch wahr= lich einen schönen Styl nennen; es ist die Beredtsamkeit des Perikles, ber, von einem Gegner im Kampfe besiegt, dem Publitum bewies, er habe jenen zu Boben geworfen. Also während tiese Herren sich ohne Vorwand fremden Gutes bemächtigen, ohne Grund Unschuldige einkerkern, einen Bürger brandmarken, ohne ihn zu hören, über einen anderen auf illegale Weise zu Gericht siten, obscöne Bücher in Schutz nehmen und die guten verbrennen, während jie die gerechteste Genugthuung verweigern, den härtesten Despotismus ausüben, die Freiheit vernichten, die sie beschützen, das Baterland unterdrücken, bessen Bäter sie fein sollten, beglückwünschen sie sich selbst wegen der großen Gerechtigkeit ihrer Entscheidungen, gerathen sie außer sich über die Milde ihrer Verwaltung, und versichern sie mit naiver Zuversicht, daß Jedermann in diesem Buntte ihrer Meinung ist!"

Indes Rousseau will nicht ungerecht werden; er gibt zu: Euer Magistrat ist gerecht in gleichgültigen Dingen; ich halte ihn sogar für geneigt, es immer zu sein. Die Stellen sind wenig einträglich; er gibt das Recht und verkauft es nicht; er ist persönlich rechtschaffen und uneigennützig, und ich weiß wohl, daß es in seiner Mitte noch Tugenden gibt. Seine disherigen Gewaltschritte sind mehr die Folge seines Strebens nach der Herrschaft. Hat er dieselbe einmal erlangt, sind seine Mitglieder als souveraine Gebieter anerkannt, so wird es in ihrem Interesse liegen, stets gerecht zu sein. Schon jetzt fordert dasselbe, daß sie es in der Regel sind. Aber wehe Iedem, der es noch wagt, auf die Gesetz zu recurriren oder die Freiheit in Anspruch zu nehmen. So einem Unglücklichen gegenüber wird Alles erlaubt, gesetzlich; Rechtlichkeit, Tugend, selbst das Interesse müssen der Serrschbegierde weichen. Es ist nicht die Weise der Thrannei,

direkt die öffentliche Freiheit anzugreifen — das hieße Alle zu ihrer Vertheibigung aufrufen — sondern successive gegen ihre einzelnen Bertheidiger und gegen Jeden vorzugehen, der als solcher auftreten möchte. Man überrede nur Alle, daß das öffentliche Interesse nicht das des Einzelnen ist, so ist schon dadurch die Anechtschaft begründet. Denn wenn Jeder sich unter dem Jocke befindet, wo bleibt die gemeinsame Freiheit? Wenn Jeder, der zu sprechen wagt, augenblicklich beseitigt wird, wer wird ihm noch nachahmen wollen? Die Regierung wird daher gegen die eifrigen Patrioten wüthen und gegen die übrigen Bürger gerecht verfahren, dis sie gegen Alle ungestraft ungerecht sein kann. Dann aber wird ihre Gerechtigkeit nur noch Sparsamkeit sein, welche sie übt, um nicht ihr eigenes Gut zwecklos zu vergeuden.

"In einem gewissen Sinne ist also ber Rath gerecht und muß es im eigenen Interesse sein; aber nach einer anderen Seite hin fordert sein Shstem, rücksichtslos ungerecht zu sein, und zahle reiche Beispiele haben gezeigt, wie ungenügend ber Schutz ber Gesetze gegen die Feindschaft ber Behörden ist. Wie wird es erst werben, wenn er, als unbeschränkter Herr, in seinem Auftreien burch nichts mehr gehemmt wird, keine Hindernisse bei ber Befriedigung seiner Leidenschaften mehr findet? Wer wird in einem so kleinen Staate, wo sich Niemand in ber Menge verbergen kann, bann nicht in beständiger Furcht leben und jeden Augenblick bas Unglud empfinden, seinesgleichen zu Herren zu haben? werdet keinen Schritt thun können, ohne ben Druck eurer Fesseln Die Verwandten, die Freunde, die Schützlinge, die Spione eurer Gebieter werben über euch herrschen; ihr werbet aus Furcht, euch Feinde zu machen, weder eure Rechte zu vertheibigen, noch euer Eigenthum zu reklamiren wagen; die dunkelften Winkel werben euch ber Thrannei nicht entziehen können, ihr werbet ihre Trabanten oder ihre Opfer sein müssen. Dahin muß naturgemäß tie Uebung des Beto, wie der Rath es sich anmast, führen. Zwar glaube ich nicht, daß er einen so schlimmen Gebrauch von ihm machen wird, aber er wird bazu sicherlich im Stande sein, und die bloße Gewißheit, daß er strassos ungereckt sein kann, wird euch dieselben Leiden bringen, als wenn er es wirklich wäre."

Gewiß eine trübe, trostlose Aussicht! Was aber ist zu thun, um das drohende Unheil abzuwenden? Die friedlichen Vorstellungen, mit welchen die Bürger es dis dahin versucht, sind erfolglos geblieben. Sollen sie nun etwa zur Gewalt, zu den Waffen greisen? Rousseau ist weit entfernt, das anzurathen. Er hat schon früher bemerkt, daß "ihnen die Anwendung dieses zuweilen

nothwendigen, aber stets schrecklichen Auskunftsmittels mit Recht untersagt worden. Nicht als ob sie es jemals mißbraucht hätten; im Gegentheil, sie haben es immer nur im äußersten Nothfalle und mit einer Mäßigung angewandt, die ihnen vielleicht das Waffenrecht hätte erhalten sollen, wenn irgend ein Volk ohne Gefahr dasselbe besitzen könnte". Dennoch "wird er, was auch geschehen mag, dem Himmel danken, daß man in ihrer Mitte nie mehr die furchtbaren Zurüstungen zum Kampfe sehen wird. Freilich der Abvokat des Rathes sagt: In äußersten Fällen ist Alles Wäre das aber auch wahr, so ist doch nicht Alles ein erlaubt. passendes Expediens. Wenn das Uebermaß ter Thrannei den, welcher sie erduldet, über die Gesetze stellt, so muß ihm doch, was er zu ihrem Sturze versucht, einige Aussicht auf Erfolg Sollte man die Bürger vielleicht zu diesem Aeußersten treiben wollen?" Rousseau "kann es nicht glauben; er glaubt aber noch weniger, daß, wären sie dahin gebracht, sie sich auf dem Wege ber That würden retten können. In ihrer Lage ist jeder Schritt in dieser Richtung verhängnisvoll, und was sie verleiten will, ihn zu wagen, eine Schlinge; gewännen sie auch für einen Augenblick die Oberhand, in weniger als vierzehn Tagen würden sie vollständig vernichtet sein. Was ber Magistrat auch thun und ihr Anwalt sagen mag, gewaltsame Mittel eignen sich nicht für die gerechte Sache. Ohne anzunehmen, daß man sie nöthigen will, sich ihrer zu bedienen, läßt sich doch vermuthen, daß man es gerne sehen wurde, wenn sie es thaten. Recht und Gesetz stehen auf ihrer Seite. Diese Stützen sind zwar der Macht und Intrigue gegenüber schwach; doch es sind die einzigen, welche ihnen übrig bleiben. Mögen sie sich bis zum Ende an sie halten."

Wie aber gegenwärtig die Dinge liegen, scheint es nur noch einen legalen Weg zu geben, auf welchem die Bürgerschaft möglicherweise zu ihrem Rechte gelangen kann. Die Genser Versassung steht unter der Garantie der Mächte, durch deren Versmittelung sie zu Stande gekommen ist. Es dürste daher, falls sie in wesentlichen Bestimmungen beharrlich in Frage gestellt wird, ebenso zulässig, wie angenessen sein, den Beistand dieser Bürgen in Anspruch zu nehmen. Freilich, Rousseau sieht nur zu wohl, wohin das sühren kann; sein "patriotisches Herz seufzt tief auf", wenn er sich die Gesahr vergegenwärtigt, welche aus einer so provocirten Einmischung der fremden Mächte sür die Republik und ihre Unabhängigkeit vielleicht hervorgehen würde. Auch denkt er nicht daran, den Freunden dieses oder ein anderes Auskunstsmittel zu empsehlen; er kann ihnen zum Schlusse nur zurusen: "Berathet mit euren Mitbürgern und zählt die Stimmen erst,

nachbem ihr sie gewogen habt. Mißtraut der stürmischen Jugend, bem frechen Reichthum und ber käuflichen Dürftigkeit; kein beilsamer Rath kann von da ber kommen. Befragt diejenigen, welche ein mäßiger Wohlstand vor den Verführungen bes Ehrgeizes und bes Elends schützt, beren ehrenvolles Alter ein tabelloses Leben krönt, die, welche lange Erfahrung mit den öffentlichen Angelegenheiten vertraut gemacht hat, die ohne persönlichen Ehrgeiz im Staate keinen anderen Rang einnehmen wollen, als den von Bürgern, diejenigen endlich, welche, da sie bei ihren Handlungen stets nur das Wohl des Vaterlandes und die Aufrechthaltung ber Gesetze im Auge halten, die Achtung und das Vertrauen ihrer Vor Allem aber, vereinigt euch; ihr Mitbürger verdient haben. seib rettungslos verloren, wenn ihr getrennt bleibt. Und warum folltet ihr es sein, da euch so große Interessen verbinden? Wie! in solder Gefahr wagen es kleinliche Leidenschaften und Eiferfüchteleien, sich vernehmen zu lassen? Sind sie werth, daß man sie um einen so hohen Preis befriedigt? Sollen dereinst eure Kinder, wenn sie über ihre Fesseln weinen, sagen: Das ist bie Frucht ber Zwistigkeiten unserer Bäter? Mit einem Worte, et handelt sich hier weniger um Berathungen, als um Eintracht. Die Wahl bes zu fassenden Entschlusses ist nicht die Hauptsache; wäre er an sich auch schlecht, faßt ihn Alle zusammen. baburch wird er der beste sein; ihr werdet stets das Geeignete thun, wenn ihr es in llebereinstimmung thut."

## V.

Das Bewußtsein, durch die Abfassung der "Briefe vom Berge" eine Pflicht erfüllt zu haben, war ein Trost, der Rousseau sehr zu Statten kam. Keine von seinen Schriften hat ihm so geringe persönliche Anerkennung und soviele herbe Borwürse eingetragen, wie diese. Nicht als ob man ihre formalen Borzüge oder die Bedeutsamkeit ihres Inhaltes unterschätzt hätte; auch die erbittertsten Gegner sahen sich genöthigt, in dieser Rücksicht ihren hohen Werth einzuräumen. Dem Lobe aber, welches dem Schriftsteller bereitwillig gespendet wurde, ging der Tadel des Menschen zur Seite; der Ruhm seines Werkes wurde für den Verfasser zur Schmach, und während sein Geist in hellem Lichte glänzte, sielen auf Herz und Charaster dunkele Schatten. In der That wurden Stimmen laut, die, um mit Rousseau selber zu reden, sein Buch als "das höllische Produkt eines verabschenungswürdigen Menschen" bezeichneten. Andere mochten sich milber ausdrücken; jedenfalls

war man ziemlich allgemein berselben Anficht, die auch in unseren Tagen noch bei sonst wohlwollenben Beurtheilern begegnet. Gaberel z. B., ber, soweit es sein religiöser Standpunkt zuläßt, seinen Landsmann überall in Schutz nimmt, meint boch 1): "Als er bie Briefe vom Berge schrieb, verleugnete er seine Grundsätze, um seinen Leidenschaften, seinem persönlichen Grolle zu folgen." Unseres Erachtens war bem nicht, wenigstens nicht in bem Grabe so, daß sich deshalb eine begründete Anklage erheben ließe. Frei= lich kann man nicht leugnen, daß die Schrift in manchen Parthien eine stark persönliche Färbung hat. Die Empfindungen des Verfassers machen sich in ihr unverholen Luft, währent sie zugleich nicht nur Behörden und Corporationen, sondern hin und wieder auch einzelne Individuen direkt und unmittelbar angreift. Auch geben wir gerne zu, daß diese Angriffe zum Theil das erlaubte Maß ber Schärfe und Rücksichtslosigkeit überschreiten und mit Waffen ausgeführt werden, die Rousseau in der Regel verschmähte, weil er sie seiner unwürdig glaubte. Es war ihm doch sonst nicht eigen, seine Gegner mit offenbarer Geringschätzung zu behandeln ober gar die Geißel bes Spottes und ber Sathre zu schwingen, wie er sich das in diesem Falle allerdings, wenn auch nur selten erlaubt. Indeß darf man ihm solche vereinzelte Ausfälle um so eher zugute halten, da sie in Form und Inhalt immer noch weit maßvoller sind, als die groben ober hämischen Invectiven, burch welche er zu ihnen gereizt wurde.

Seine Gegner hatten ihm wahrlich keine Schonung bewiesen; sie durften sich also nicht beklagen, wenn auch er sie etwas unsanft anfaßte. Uebrigens bekämpfte er ihre Ansichten und Handlungen nur insoweit, als bieselben zu ben vorliegenden Fragen in Beziehung stanten. Es kam ihm nicht, wie manchem von ihnen, in den Sinn, Charafter und Denkweise überhaupt anzugreifen ober das Privatleben zum Gegenstande boshafter Bemerkungen zu machen. Seine Polemik richtet sich nicht gegen die Personen als solche, sondern gegen ihre Auffassung und Behandlung der in Frage stehenden Verhältnisse; auch wenn sie eine persönliche Wendung nimmt, ist sie doch vorwiegend sachlicher Art. Freilich mochte sie beshalb nicht weniger verleten; man begreift sehr wohl, daß die, welche sie anging, sich tief gekränkt fühlten, wenn man sieht, wie scharf er ihnen zusett. Die Gründlichkeit, mit welcher er verfährt, ift wirklich unangenehm; sie bringt stets zum Kern ber Frage vor, beleuchtet sie von allen Seiten unb versperrt dem Gegner jeden Ausweg. Eine unerbittliche Logik verfolgt ibn Schritt für Schritt; eine Beweisführung, die keine Einwürfe zuläßt, weil sie dieselben im Voraus widerlegt, treibt ihn in die Enge. Rousseau hat sich, bevor er zum Kampfe schritt, trefflich gerüstet; er hat nicht nur die zu behandelnden Fragen reiflich überbacht, sondern sich auch mit ben in Betracht kommenden faktisch en Verhältnissen burch ein sorgfältiges Studium vertraut Er ist mit den bestehenden Gesetzen und Berträgen ebenso genau bekannt, wie mit den geschichtlichen Vorgängen, welche sie ins Leben riefen und zu ihrer Erläuterung können. Seine Deductionen bewegen sich daher keineswegs nur in allgemeinen Prinzipien und Gedanken; es sind vielmehr nicht selten sehr concrete Thatsachen, auf welche sie sich stützen ober Bezug nehmen. Neben den rationellen Gründen, die er mit gewohnter Meisterschaft entwickelt, laufen beständig andere Argumente ber, die er der historischen Entwickelung des staatlichen und kirchlichen Lebens entnimmt und mit großem Geschick für seine Zwecke zu verwerthen weiß.

Auch war er sich der reichen Kampfmittel, über die er retfügte, und der sichern Gewandtheit, mit welcher er sie zu benuten verstand, wohl bewußt. Wir glauben ihm gerne, daß er nur mit bem äußersten Widerstreben zu den Waffen griff, aber ebenso gewiß ist, daß ihm der Gebrauch berfelben, als er sie einmal zur Hand genommen, großes Vergnügen machte. Man merkt es seiner Darstellung an, wie es ihn freut, daß er in ber Lage ist, den Gegnern recht deutlich zu zeigen, wie er bis dahin nicht beshalb geschwiegen, weil er nichts zu sagen gewußt. Ohne Zweifel hätte er sich kürzer fassen können, nicht soweit auszuholen und nicht so tief einzugehen brauchen. Doch Kopf und Feber sind einmal im Flusse; warum sollte er ben Strom ber Gebanken und Worte hemmen? Mögen bie, welche ihn zum Sprechen gezwungen, et sich selber zuschreiben, wenn sie nun mehr hören, als ihnen lieb ist. In der That sagt er so ziemlich Alles, was er auf dem Herzen hat; er kennt weder Rücksichten, noch Bebenken, die ihn abhalten könnten, die ganze volle Wahrheit, oder was ihm als solche erscheint, offen und unverhüllt auszusprechen. Möglich, raß er rabei etwas zu weit ging und in Betreff mancher Punkte eine größere Zurüchaltung am Orte gewesen wäre. Es war vielleicht nicht unbedingt nöthig, die religiöse Frage so auf die Spite ju stellen ober die Mängel der gegebenen Staatsordnung so ruchsichts los bloszulegen. Doch dürfte sich andererseits kaum nachweisen lassen, daß er Dinge zur Sprache bringt, die seinem Gegenstande fremd sind. Weniger noch kann man behaupten, daß er mit sich selbst in Widerspruch gerathen und "seinen Grundsätzen untreu" geworden sei.

Im Wesentlichen enthalten tie Briefe nichts, was nicht schon

rüheren Schriften theils ausdrücklich gesagt, theils wenigstens edeutet ober doch als nothwendige Prämisse ober Consequenz zusgesetzt wäre. So werden in den Abschnitten, welche die ziose Frage behandeln, im Grunde nur die Ansichten wieber-, welche Rousseau bereits dem savohischen Vicar in den Mund gt hatte. Wir können beshalb ben "Abgrund", welcher bie efe vom Emil trennen soll, nicht entbecken, geben aber zu, daß chen beiten Schriften ein erheblicher Unterschied besteht. Dere liegt nicht blos barin, daß Rousseau dies Mal in eigenem nen spricht und, währent er früher zunächst die katholische he im Auge hatte, sich nun ausbrücklich gegen die protestantische hodoxie wendet. Wichtiger ist, daß er seine Meinungen nicht r in Form bescheibener Zweifel, sondern als sehr entschiedene auptungen hinstellt, und sie zugleich einerseits genauer präcisirt weiter ausführt, andererseits mit allen ihm zu Gebote stehenden inden zu stützen sucht. Wenn man ihm daraus ein Verbrechen acht hat, so ist bas, scheint uns, mit Unrecht geschehen. eben nur, was er nicht füglich lassen konnte, falls er seine gabe, sich gegen die erhobene Anklage zu vertheidigen, bedigend lösen wollte. Man hatte seine Ansichten für falsch und risch erklärt; er mußte daher beweisen, daß sie wohl begründet mit dem wahren Glauben nicht unvereinbar seien. Man hatte ihnen den Schluß gezogen, daß er sich vom protestantischen rbegriffe und vom Christenthum überhaupt losgesagt habe; er ste also zeigen, daß er sich mit dem einen, wie mit dem andern Uebereinstimmung befinde. Diesen Nachweis konnte er aber baburch führen, daß er sowohl das Wesen des Christenthums, bas Prinzip des Protestantismus genauer entwickelte. rabei heraus, daß die in der Kirche oder im Klerus herrschende fassung nicht die richtige sei, so war das nicht seine Schuld. ichten die Gegner sich selbst anklagen, wenn sie von der Wahr= : abgefallen; er hatte diese nur, so wie er sie eben erkannt, Licht gestellt. Jedenfalls waren sie nicht befugt, ihm vorzufen, daß er "gegenwärtig herabsetze, was er früher gepriesen e". Das Lob, welches er vordem der Genfer Kirche und em Klerus gespendet, stand mit dem Tadel, den er jett über aussprach, keineswegs im Wirerspruch. Er hatte sie anerkannt, 1 und solange er glaubte, daß sie der lebendige Ausdruck des ren dristlichen und protestantischen Geistes sei; er verwarf sie, er aus eigener Erfahrung die Ueberzeugung gewonnen, daß sich geirrt, daß sie nicht sei, was sie seiner Unsicht nach sein te und wofür er sie bis dahin gehalten. Aehnlich wie mit der Kirche, verhielt es sich auch mit dem Staate. Kein Zweifel, er hatte die Berfassung seiner Baterstadt wieberholt für die beste erklärt, die es überhaupt geben könne. Dennoch widersprach es diesem günstigen Urtheile nicht, wenn er die politischen Zustände Genfs in das ungünstigste Licht Die Verfassung war beshalb an sich nicht weniger gut, weil sie schlecht gehandhabt wurde, und die Gesetze verloren nichts von ihrem Werthe, wenn die Behörden sie unbeachtet ließen. Rousseau griff nicht die gesetzliche Ordnung, sondern die gesetzwibrige Unordnung an, welche sie nach seinem Dafürhalten zu verbrängen brohte; weit entfernt, die Verfassung zu bekämpfen, trat er gegen diejenigen in die Schranken, welche sie, wie er glaubte, zu untergraben suchten. Ob er sich in dieser Boraussetzung täuschte, ob er nicht zu voreilig aus einzelnen Thatsacen allgemeine Schlüsse zog, mag bahingestellt bleiben. Gewiß ist, raß die Machthaber nicht blos ihm gegenüber die Gesetze verlett hatten, und wenn ihnen die supponirte Absicht ferne lag, ihr Auftreten boch der Art war, daß man wohl an sie glauben durfte. Rousseau namentlich mochte sie um so leichter annehmen, ba er ohnehin der Meinung war, daß jede Verfassung einer allmäligen Auflösung entgegengeht und grabe die beste der schlimmsten Corruption ausgesetzt ist. Uebrigens hatte man seine Angriffe, ob sie nun in ihrem ganzen Umfange berechtigt waren ober nicht, jedenfalls provocirt. Man war so kühn gewesen, den Contrat social als "ein aller staatlichen Ordnung feindliches Buch" zu bezeichnen, und man hatte damit den Verfasser in die Nothwendigkeit versetzt, nachzuweisen, daß die in ihm entwickelten Grundsätz mit ben Prinzipien je bes wohlgeordneten Staatswesens übereinstimmen. Der Umstand ferner, daß bas verdammende Urtheil von ben Genfer Behörden gefällt worden, legte ihm gewissermaßen die Pflicht auf, zu zeigen, daß seine politische Doctrin mit ten dortigen Institutionen im Einklange stehe. Zu dem Ende mußte er das Wesen der Genfer Verfassung, wie er es begriff, genauer darlegen. Ergab sich babei, daß ihm die Weise, in welcher die Regierung geführt wurde, nicht entsprach, so konnte er das nicht ändern. Die Träger ber Staatsgewalt mochten es vor sich felber verantworten, wenn sie den Prinzipien untreu wurden, auf welchen ihr Gemeinwesen basirte. Er hatte sie ihnen eben nur ins Gebächtniß zurückgerufen.

Allerdings war er noch einen Schritt weiter gegangen. Richt zufrieden damit, die Beeinträchtigungen, welche Gesetz und Bersfassung erfahren, klar zu stellen, hatte er seine Mitbürger zugleich nachdrücklich gemahnt, ihre Bemühungen zum Schutze der öffentslichen Freiheit energisch fortzusetzen, und ihnen die Wege gewiesen,

if welchen sie bas Ziel am besten erreichen könnten. Daß er er damit, wie man ihm vorgeworfen hat, zum Revolutionair worden, will uns nicht einleuchten. War die Verfassung verbt und in ihrem Bestande gefährbet, so handelte er ohne Zweifel ächt conservativem Sinne, wenn er bas Seinige that, um ihre ntegrität herzustellen und gegen künftige Angriffe zu sichern. benso ungerecht erscheint uns die Beschuldigung, daß er burch ne Schrift die Beziehungen ber Bürger zu den Behörden "verstet" habe. Sie kann nur da für begründet gelten, wo man n der Ansicht ausgeht, daß Widerspruch gegen die Regierung iter allen Umständen ungehörig und jede ihrer Maßnahmen in weigender Unterwerfung hinzunehmen ist. Wem Recht und Gesetz n Herzen liegen, wird sie nicht um des lieben Friedens willen taften lassen, ohne seinerseits entschieden zu protestiren. Ut die Verantwortung für etwaige Zerwürfnisse nicht auf ihn, nbern auf diejenigen, welche sie durch ihre willkürlichen Ueberiffe herbeiführen. Die Ankläger Rousseau's sehen in der Regel nz bavon ab, daß er und seine Freunde überzeugt waren, und, viel wir urtheilen können, nicht ohne Grund, dem Genfer Rathe genüber bas Recht auf ihrer Seite zu haben. Sie heben immer er hervor, daß er durch seinen Einfluß auf die Opposition den neren Zwiespalt genährt und gesteigert habe. Daß die Berbe ihn und die gleichgesinnten Bürger durch die unmotivirte urückweisung ihrer berechtigten Ansprüche zu einem fortgesetzten siberftande nöthigte, kommt, scheint es, nicht weiter in Beacht. Und doch ist dies grade ein sehr wesentlicher Punkt. Hätte r Rath sich in etwa nachgiebig gezeigt, so wäre bie Unzufriedenit im Reime erstickt worden. Er trat aber immer schroffer auf 1d rief so selbst die feinbliche Spannung hervor, die er und ine Anhänger lediglich der Opposition und ihrem Wortführer ir Last legten.

Wir sagten schon früher, was die herrschende Aristokratie besog, auf dem Wege, den sie einmal eingeschlagen, zu beharren. sie gut oder schlecht ihre Motive aber sein mochten, sie konnten do durften den verfassungstreuen Theil der Bürgerschaft nicht halten, Recht und Freiheit beharrlich zu vertheidigen. Natürlich ußten sie sich dabei in den Schranken halten, welche die Rücktauf das Gemeinwohl den streitenden Parteien zu achten gezetet. Auch wurde Rousseau nicht müde, seine politischen Freunde diese ihre Pflicht zu erinnern. Deffentlich, wie privatim, mahnt sie fort und fort, die bestehenden Gesetze und Obrigkeiten zu hten und sich sorgfältig jeder Gewaltthat zu enthalten. Es ist der Ordnung, daß sie für ihre gerechte Sache entschlossen eins

stehen, aber sie sollen keinen Augenblick vergessen, daß der Kampf ben öffentlichen Frieden nicht stören und nur mit den Waffen ge führt werden darf, welche die Gesetze selbst an die Hand geben. Wie man ihm trot dieser besonnenen Haltung vorwerfen konnte, er habe in seiner Baterstadt den Bürgerkrieg entzünden wollen, ist kaum zu begreifen. Freilich mochte der gesetzliche Widerstand, wenn er erfolglos blieb, mit ber Zeit in eine ungesetzliche Emporung umschlagen. Doch reicht eine solche Möglichkeit gewiß nicht bin, ben Vertreter des einen zum Urheber der andern zu machen. Bei Rousseau ist dieses Duiproquo um so weniger zulässig, w er später, als die Dinge wirklich eine bebenkliche Wendung zu nehmen brohten, seinen ganzen Einfluß aufbot, um dieselbe abzuwehren. Uebrigens wollen wir nicht leugnen, daß er in den Briefen hier und da einen Ton anschlägt, den er besser vermieben Es finden sich allerdings einzelne Stellen, die durch ihre scharf pointirte Fassung eine aufregende Wirkung üben konnten, besonders wenn sie, wie das bei solden Schriften zu geschehen pflegt, aus dem Zusammenhange herausgehoben und ohne weitere Vermittlung den weniger gebildeten Parteigenoffen vorgelegt wurden.

Wie maßvoll Rousseau aber in seiner Apologie im Ganzen auftrat, es war doch recht naiv von ihm, zu glauben, daß man sie in den Kreisen, welche über seine früheren Werke so entschieden den Stab gebrochen, beifällig aufnehmen oder auch nur ohne Widerspruch passiren lassen werde. Eine Vertheidigung, welche nicht nur die angefochtenen Behauptungen in schroffer Form wieder holte, sondern überdies in eine heftige Anklage der Gegner auslief, konnte bei diesen nicht füglich Gnade finden. In ber That erhoben sie sich alsbald auf allen Seiten, um die neue Auflage der alten Ketzereien von Neuem mit dem Anathem zu belegen. waren tie Briefe erschienen, als auch schon ihr Eingang in Frankreich von der dortigen Regierung verboten wurde. Rousseau war über diese Maßregel sehr verwundert; nach seiner Meinung "hätte die Schrift dem französischen Gouvernement erwünscht sein sollen und recht wohl in Paris mit königlichem Privilegium gedruckt werden mögen. Enthielt sie boch kein Wort, welches den Katholiken oder den Franzosen und ihrer Regierung mißfallen konnte". Im Gegentheil sprach sie von Land und Leuten nur mit rühmender Anerkennung. Auch der katholische Klerus durfte mit ihr zufrieden sein; er "hatte ja überall die Lacher auf seiner Seite" und mußte mit Vergnügen mahrnehmen,

wie schlimm seinen protestantischen Collegen mitgespielt wurde?). Bielleicht täuschte sich Rousseau in dieser Annahme nicht; er war aber doch im Irrthum, wenn er voraussetze, daß man über der Freude, welche die Verlegenheit des Gegners bereiten mochte, die gemeinsame Gesahr vergessen werde. Er selbst dachte, scheint es, wirklich nicht daran, daß durch seine Grundsätze nicht diese oder jene Kirche, sondern die kirchliche Orthodoxie überhaupt in Frage gestellt wurde. Oder war er in seinen religiösen Ansichten so einseitig besangen, daß er die Lehrmeinungen der christlichen Consessionen sür abgethan und ihren Kampf nur noch sür einen persönlichen Wettstreit ihrer geistlichen Vertreter hielt? Man sollte es fast glauben, wenn man sieht, wie er das bestimmende Wotiv der religiösen Gegner nicht in der Treue gegen die eigene Ueberzeugung, sondern in untergeordneten Rücksichten und Interessen sindet.

Auf bem politischen Gebiete war es nicht anbers. Dak die Regierung eines absoluten Staates die Verbreitung eines Buches, in welchem die Prinzipien ber reinen Demokratie verfochten wurden, zu hindern suchte, erscheint uns ganz natürlich. Rousseau aber konnte es nicht begreifen und sich die Sache nur baburch erklären, daß "die französischen Behörden ihr früheres Unrecht zu lebhaft empfänden, um ihn nicht auch ferner zu verfolgen ". Eher schon durfte ihn die Nachricht überraschen, daß seine Schrift die sonst so toleranten Holländer aus der gewohnten Fassung gebracht habe. -3ch muß boch," schreibt er mit lustigem Humor, "meinen guten Freunden die guten Neuigkeiten mittheilen, die mich betreffen. Bor vierzehn Tagen ist mein Buch im Haag verbrannt worben; beute soll es in Genf verbrannt werben; man wird es hoffentlich auch noch anderswo verbrennen. Das sind doch bei ber gegenwärtigen Kälte recht brennent heiße Leute. Wieviele Freudenfeuer flammen in Europa zu meiner Ehre! Was haben benn meine anberen Schriften gethan, daß sie nicht auch verbrannt werden? Und warum habe ich keine mehr, die ich ebenfalls verbrennen lassen könnte? Doch ich habe dieses Metier für immer aufgegeben; man muß eben seinem Stolze Schranken zu setzen wissen 3). " Er hatte sich inbeg ohne Grund gefreut. Das holländische Autorafe war, wie es scheint, die Erfindung müßiger Scribenten, die sich einen billigen Spaß machen wollten. Ebensowenig fühlte man sich in Genf ober an anderen Orten geneigt, das lächerliche und widerwärtige Schauspiel, welches man mit dem Emil aufgeführt, zu wiederholen. Es blieb bei offiziellen Protesten und Berboten, die freilich scharf genug lauteten. So erließ zunächst der Berner Senat ein Edikt, welches die Briefe und ihren Verfasser in sehr beleidigenten Ausbrücken verurtheilte. Nicht lange und die Behörden in Genf, die geistlichen, wie die weltlichen,

folgten seinem Beispiele.

Man kann es bem Genfer Klerus nicht grabe veramen, daß er das Schweigen, welches er bis dahin beobachtet, nunmehr brechen zu muffen glaubte. Die Zurückhaltung, bie er in Bezug auf den Emil bewiesen, war von Rousseau geschickt zu einer Baffe gegen ihn felbst, wie gegen ben Rath, benutzt worden. Er hatte gezeigt, daß der Rath die bestehenden Gesetze verletzt habe, weil er seinem Werke ohne ben erforberlichen Antrag ber geiftlichen Behörde den Prozeß gemacht. Er hatte zugleich angedeutet, daß ber Klerus seine Pflicht verletzt habe, weil er bas gesetwidrige Vorgehen der weltlichen Behörde gedultet, ohne tagegen im Namen und Interesse des eigenen Rechtes Protest zu erheben. Geistlichkeit sah sich damit in ein sehr zweideutiges Licht gestellt; es gewann den Anschein, als ob sie seine Ansichten gebilligt und nur nicht ben Muth gehabt habe, offen für fie einzutreten. Gie mußte baber, wollte sie nicht in ben Berbacht ber Schwäche ober gar der Häresie gerathen, eine Erklärung abgeben, die jeden Aweisel über ihre Auffassung der Sache beseitigte. Auch versicherte sie alsbald, "baß ber Rath in ber Rousseau'schen Angelegenheit die Rechte bes Consistoriums in keiner Beziehung geschädigt habe und das Schweigen, welches bei dieser Gelegenheit von ihm beobachtet worden, als ein unzweideutiger Beweis für diese seine Ansich betrachtet werden muffe". Zugleich veröffentlichte sie einen Erlaß, in welchem die Lehren und Meinungen Rousseau's entschieden als unchristlich verworfen und er selbst, solange er an ihnen sesthalte, aus der Gemeinschaft der reformirten Kirche ausgeschloffen "Wir haben," hieß es ba, "mit bem tiefften Schmerz gesehen, wie unsere heilige Reformation in ganz falschem Licht bargestellt und die Religion in ihren Grundlagen mit einer Kühnheit angegriffen worden, von welcher es wenige Beispiele gibt. Wir werden nur mit verdoppeltem Eifer und vermehrter Lick auf die Worte eines Schriftstellers antworten, dem nichts mehr heilig ist, sobald man seine Ueberzeugungen antastet ober seine Grundfäße biscutirt 4)."

Bielleicht stand diese persönliche Invective mit der gerühmten christlichen Liebe nicht im besten Einklange. Sie hinderte indekt nicht, daß der Pastoralerlaß vielseitige Zustimmung fand. Selbst die jüngeren Geistlichen, welche mit Rousseau näher befreundet waren und seine religiösen Ansichten mehr oder weniger theilten, billigten den Schritt ihrer Collegen. So schrieb Moultou: "Jamein Freund, ich würde ihnen meine Feder zur Verfügung gestellt

n, hätte ich sie auch in mein eigenes Blut tauchen müssen. sandelte sich um die Erfüllung einer zu ernsten Pflicht, als rgend eine menschliche Rücksicht mich hätte zurückalten können." 1ce flagte: "Sie haben unser Herz zerrissen; Sie, so gut, so It von Chrfurcht gegen das Christenthum, veröffentlichen Zeilen, welchen Boltaire seine Freude haben wird . . . Ich fürchte baß Sie selbst alles Gute vernichtet haben, was Sie been hatten. " Aehnlich sprachen sich manche Laien aus, die bis n für ihn Partei genommen. Man leugnete in biesen Kreisen daß er vollkommen berechtigt gewesen, den Vorwurf der ligiösität zurückzuweisen und sich ben Namen eines Christen, seine Richter ihm bestritten hatten, zu sichern. Man erkannte an, daß er diese Aufgabe mit großem Geschick und glänzen-Erfolge gelös't habe, und gab nicht minter zu, daß er ber e der Religion durch die Bekämpfung ihrer prinzipiellen ersacher einen wesentlichen Dienst geleistet habe. Doch war andererseits der Meinung, daß er sich und seine Ueberingen recht wohl hatte vertheidigen können, ohne deshalb die m der Kirche und die Aufrichtigkeit ihrer Diener in Frage zu Auch hielt man dafür, daß es, um den Ungläubigen das stenthum näher zu bringen, nicht gerate nothwendig gewesen, Christen Aergerniß zu geben. Ohne Zweifel hatten biese endungen und Vorwürfe Manches für sich; die, welche sie ten, übersahen nur, daß ber Standpunkt Rousseau's roch nicht brige war.

Im Allgemeinen aber trat die Opposition gegen den religiösen ilt der Briefe noch ziemlich gemäßigt auf. Weit heftiger war Biberspruch, den ihre politischen Abschnitte erregten. Allerdings überall; die Partei der Repräsentanten war natürlich sehr ihnen erbaut; sie freute sich höchlich ber schweren Niederlage, e die Gegner burch sie erfahren. Sie erhob benn auch, eben kleinlaut und muthlos, von Neuem ihr Haupt; der mächtige tand, der ihr zu Theil geworden, gab ihr neue Zuversicht; egann, eine kühnere, brohendere Haltung anzunehmen. "Wan ." schreibt d'Ivernois, wohl der bedeutendste unter ihren da= gen Führern, "bore ich, in St. Gervais — bem temofratischen tel —: Bei Gott! Wenn man die da verbrennt, muß man bie vom Lande verbrennen. Wahr ist, unsere Feinde kochen Buth und geben sie laut zu erkennen. Sie haben große Lust, Briefe ben Flammen zu überliefern, aber sie werben sich hüten, 1 thun. " In der That wagten sie es wohl aus Furcht vor bigen Auftritten nicht, von dem gewohnten brastischen Bern Gebrauch zu machen. Zwar ersuchte ber Rath ben Generalprofurator, gegen bie Rousseau'sche Schrift Anklage zu erheben. Als dieser aber unter dem Vorwande, daß er persönlich burch sie angegriffen werte, ben Auftrag ablehnte, gab er den Gebanken an eine gerichtliche Verfolgung auf. Dagegen erließ er eine öffentliche Proklamation, in welcher erklärt wurde, "baß bie Schrift keine Erwiederung verdiene und man sich selbst entehren würde, wenn man auf sie antworten wollte. " Zugleich aber forberte er bie Bürgerschaft auf, zwischen ihm und seinem Ankläger zu ents scheiben. "Wir fühlen uns in Folge ber Berläumdungen, welche gegen uns geschleubert worden, ohnmächtig und tief verlett. Wir wollen uns vergewissern, ob wir bas Bertrauen ber Genfer noch besitzen, um, falls dem nicht so sein sollte, abzubanken und eine Verwaltung, die eine Quelle ber Bitterkeit für uns, bes Ungludes

für ben Staat sein würbe, in anbere Hände zu legen."

Ob diese Ergebung aufrichtig gemeint ober nur eine gut gespielte Comödie war, dürfte sich nicht leicht feststellen lassen. Gewiß ist, daß die Herren nicht in die Lage kamen, ihre Uneigennützigkeit burch die That zu bewähren. Die "gerührten" Bürger "machten sich ein Bergnügen baraus", öffentlich zu versichem . baß sie ben hocheteln Rath in Ehren halten, und jedes seiner Mitglieder ihrer Achtung und ihres Vertrauens würdig sei . Doc vergaßen sie nicht, ihn nochmals bringend zu bitten, "daß er auf das Urtheil über Rousseau, wie auf die anderweitigen Beschwerten, zurückkommen möge". Sie sprachen bamit nur aus, was bie außerhalb der Parteien stehende große Mehrzahl ihrer Landsleute Man mißbilligte die gesetwidrigen Schritte, welche bit Regierung sich erlaubt hatte, und tadelte den hochmüthigen Eigensinn, womit sie auf bem einmal eingeschlagenen Wege beharme Aber man zweifelte nicht, daß sie aufrichtig das Beste bes Staates wolle, und hielt die Beschuldigung Rousseau's, daß sie planmäßig auf die Bernichtung der öffentlichen Freiheit ausgehe, für unbe-Mochte immerhin Manches geschehen, was nicht in ter Ordnung war, im Ganzen hatte fich bas patriarchalische Regiment der herrschenden Aristokratie bis dahin doch bewährt. Die Beziehungen des Staates zum Auslande befriedigten chenso, wie tie innere Lage; Handel und Wandel blühten, der Wohlstand wuchs und mit ihm bas Behagen. Zwar hatten die politischen Rechte, welche der Bürgerschaft nach der Verfassung zustanden, in Wirk, lichkeit nicht viel mehr zu bebeuten; die Regierung durfte so ziem lich thun und lassen, was ihr gut schien. Indeß übte sie diese ihre Macht, solange der Bestand derselben nicht ernstlich gefährdet wurde, mit verständiger Mäßigung. Sie beeinträchtigte die persönliche Freiheit nicht ohne Noth; sie hielt die Ordnung aufrecht,



## 805

ohne beshalb unbequem zu werben; sie sorgte bafür, baß die Gesetze zur Geltung kamen und die Berwaltung sparsam geführt wurde. Man mußte ihr zum Ruhme nachsagen, "daß sie nichts versäumte, was zum Bohlbefinden der Bürger beitragen konnte". Ein solches Berhalten, schien es, berechtigte wohl, einzelne Hand-tungen der Billfür, wie sie in letzter Zeit vorgekommen, zwar nicht gut zu heißen, aber doch weniger strenge zu beurtheilen. Jedensalls reichten dieselben nicht aus, um den Behörden das Bertrauen zu entziehen, auf welches sie sich so wohlbegründete Ansprüche ersworben batten.

Wer es mit ber Freiheit nicht so genau nahm, bem mußte biefe Auffaffung ber Gade burchaus jutreffent ericheinen. murbe daber von Bielen getheilt, die nicht grabe als blinde Unbanger bee Rathes gelten tonnten. Ihnen ging Rouffeau, ber unverholen bas Diftrauen pretigte und ju entschiebenem Biberfpruch aufforderte, natürlich viel zu weit. Folgte man ibm, fo war es um die gemuthliche Eintracht, in welcher man bis babin trot einzelner Bermurfniffe gelebt, geschehen, und bamit die Grundlage gerftort, auf welcher bas im Gangen boch recht behagliche Dafein rubte. Boll und Regierung traten fich bann wie zwei feinbliche Dachte gegenüber; ber innere Zwiefpalt murbe permanent; enblofe Rampfe brobten, beren Ausgang Niemand vorberfeben tonnte. Burben fie auch junachft mit bem Borte und ber Reber geführt, es war boch bei ber nothwendig wachsenben Erbitterung leicht möglich, bag man jum Schwerte griff. Aufrubr, Burgerkeieg ftanben in Aussicht; bie gewinnbringenben Arbeiten bes Friedens murben unterbrochen, ber Boblftand ber Burger, bas Bereiben bes Staates ichien gefahrbet. Gelbft feine Unabbangigfeit mar in Frage gefteilt; man burfte mit Grund befürchten, daß ber mächtige und begehrliche Rachbar bas ihm zustebenbe Interventionerecht ausüben, am Ente gar bas revolutionare Grenggebiet annektiren werde. Rouffeau selbst glaubte nicht, daß sein Auftreten fo bebenkliche Folgen haben werbe. "Fürchten Sie nichts," schreibt er b) einem beforgten Freunde, "bas Buch wird Riemandem ichaben, ale mir felbft. 3ch tenne bie Burgerichaft von Genf beffer, wie Gie; fie wird nicht weiter geben, ale nothig ich burge bafür." Es begreift fich aber, bag angftliche Gemuther mit Bangen in bie Bulunft blidten, und fich gegen ben Urbeber ihrer Gorgen in Aeugerungen schmerzlichen Erftaunens ober auch einer gornigen Emporung Luft machten.

"Sie wiffen, " fagt ihm einer von feinen aufrichtigen Berehrern, " bag ich bie Strenge nie gebilligt habe, mit welcher man ben Emil behandelt. Was foll ich Ihnen aber jest fagen? Ich

habe die Briefe vom Berge gelesen, sie haben mein Herz erzittern machen; selbst meine Gesundheit ift angegriffen worden. "Rousseau," schreibt ein anderer Genfer, "hat soeben das abscheulichste Buch veröffentlicht, von welchem man je gehört. gebe zu, daß er unseren Geistlichen und vielleicht auch ben Wunbern Gerechtigkeit widerfahren läßt; alles Uebrige aber ist ein Gewebe von Bosheit und Niebertracht. Es finden sich in diesen Briefen einige wahre Prinzipien, entstellte Thatsachen, strafbare Auslassungen, furchtbare Consequenzen, die barauf hinauslaufen, unsere Verfassung zu vernichten, den Bürgerkrieg zu entzünden, die Unabhängigkeit des Staates zu gefährden. Ich werbe von Schrecken ergriffen, wenn ich sehe, wie Stolz, Rache, Heuchelei die herrschenden Empfindungen eines Mannes sind, den Europa mit Recht bewundert . . . . Sie dürfen es mir glauben, ich bin keineswegs ein Berehrer unseres Rathes, aber biese Schrift ist bas Werk eines Störers bes öffentlichen Friedens . . . Falschheit und Talent angewandt werden, die Ruhe auch nur des kleinsten Staates zu stören, so werben sie schrecklich und abscheulich. Gibt es auf Erben ein Verbrechen ber beleidigten Majeftät, so ist es bas, die Verfassung eines Staates mit den Waffen anzugreifen, mit welchen Rousseau die seiner Baterstadt umzustürzen sucht."

Grimm, welcher diese wuthschnaubende Epistel spricht sich über die neueste Leistung seines ehemaligen Freundes kaum minder heftig, aber jedenfalls in weit giftigeren Wendungen aus. "Seine Antwort," sagt er, "ist ein Meisterwerk ber Beredtsamkeit, voll von Sarkasmen, Galle, leidenschaftlicher Erregung, Unvernunft, Heuchelei, Bosheit; nie hat Jemand von seiner Begabung solchen Mißbrauch gemacht." Indem er dann auf den Inhalt der Briefe näher eingeht, "hat er nicht ben Muh, Alles zu citiren"; er hebt nur einzelne charakteristische Züge bervor, vor Allem "die große Naivetät, mit welcher der Verfasser von seinem eigenen Verdienste, von der Achtung und Dankbarkeit spricht, die das menschliche Geschlecht ihm schulde . . . Dies Alles würde sehr närrisch sein, wenn es nicht so abscheulich wäre. \* Die Angriffe auf die Geistlichkeit erscheinen ihm unzeitig; Rousseau hätte sie schonen sollen, zumal er sie früher in Schutz genommen. Indeß "konnte ihm ein Aft der Heuchelei mehr nicht schwer werben. Was ich aber besonders tadele, was ich für verbrecherisch halte, ist, daß Rousseau die Constitution seiner Heimath ebenso behanbelt, wie die dristliche Religion, d. h. daß er behauptet, man musse sie aufrecht halten, und sich dann bemüht, sie von Grund aus zu zerstören. Hier handelt es sich nicht mehr um absuche Ansichten, es gilt, ben Bürger gegen ben Bürger zu bewaffnen."

Beiterhin wird "die patriotische Tugend des Auswieglers" persisssirt; der boshafte Kritiker fragt ihn, "ob er sich etwa mit Aristides und Eimon vergleichen wolle? Doch haben sich diese tugendhaften Bürger nicht daburch zu rächen versucht, daß sie Straßen und Tempel mit Blut überschwemmten. Auch bildet es einen hübschen Contrast, wenn man sieht, wie Rousseau in demsselben Augenblicke, in welchem er sich zum Gesetzgeber Corsicas auswirft, seine Vaterstadt in Flammen setzt."

Uebrigens war Grimm unter den Philosophen nicht der einzige, welcher in dieser politischen Frage über Rousseau den Stab brach. Abbe de Mably z. B. ließ sich, wiewohl er bis bahin mit ihm auf freundschaftlichem Fuße stand, zwar in einem anständigeren Tone, aber boch mit gleicher Schärfe vernehmen. "Eines," schreibt er an eine Genfer Dame, "hat mich sehr unangenehm berührt: die eben beendigte Lectüre ber Briefe vom Berge; sie hat alle meine Vorstellungen von Rousseau über ben Haufen geworfen. Ich bielt ihn für einen rechtschaffenen Mann; ich glaubte, baß es mit seiner Moral ernstlich gemeint sei, daß sie in seinem Herzen lebe und nicht blos in seiner Feber stede. Er zwingt mich, jetzt anders zu benken, und das thut mir leib. Hätte er sich barauf beschränkt, zu behaupten, daß sein Deismus ächtes Christenthum sei, und daß man Unrecht gehabt habe, sein Buch zu verbrennen, so hätte man über seine Fehlschlusse und Paradorien lachen können. Aber dieser Mann wird schließlich eine Art von Verschwörer. ein Herostrat, der den Tempel von Ephesus in Brand steckt? Ist es ein moberner Grachus? Ich weiß wohl, daß die drei letten Briefe, in welchen er Ihre Regierung angreift, mit leeren Deklamationen und grundlosen Raisonnements angefüllt find. Aber es ift zu beforgen, daß dies Alles erhitzten Köpfen, die kein Urtheil haben und ihr Glück nicht zu würdigen wissen, sehr richtig, sehr vernünftig erscheinen wird. Ich möchte glauben, daß Ihre Regierung so gut ist, wie sie es mit Rücksicht auf ihre Lage sein kann, und in diesem Falle ist es ein Berbrechen, die bestehende Harmonie zu stören \* 6). — Man sieht, diese Herren kummern sich wenig um die vorliegenden Streitfragen. Sie untersuchen nicht lange, auf welcher Seite das Recht und das Unrecht liegt; fie ergreifen ohne Weiteres Partei für die Machthaber und verdammen um die Wette den Mann, der es gewagt, ihnen zu opponiren und mit seiner persönlichen Angelegenheit die Sache bes Bolkes zu Befremben kann bas grade nicht. Die philosophische Aufklärung der damaligen Zeit hatte weder Verftandniß, noch Interesse für die bürgerliche Freiheit, welche Rousseau zur Anerkennung bringen wollte; im Gegentheil sah sie, und nicht mit Unrecht, in

ber Gleichberechtigung Aller eine ernste Gefahr für ihre privilegirte Stellung. Die Herrschaft bes Bolkes bedrohte sie nicht weniger, wie die bestehenden politischen Gewalten; sie schloß sich daher überall an diese an, wenn und wo sie nicht von ihnen zurückze wiesen wurde. In den monarchischen Staaten verdündete sie sich mit den Fürsten oder ihren Ministern; in den Republiken trat sie auf die Seite der herrschenden Aristokratie oder der Parteien, die eine solche zu begründen suchten. Auch in Genf wandte sie ihre Spmpathie den gouvernementalen Kreisen zu, während sie die Bestrebungen der dortigen Bolksfreunde entschieden perhorrescirte. Geschah das schon aus Prinzip oder Neigung, so wirkten doch auch die persönlichen Beziehungen dahin, in welchen manche ihrer namhaftesten Vertreter zu dem Genfer Patriciate standen.

Daß Voltaire z. B. für die Aristofratie Partei nahm, lag ohne Zweifel zum Theil an dem intimen Verkehre, welchen er mit den Häuptern berselben unterhielt. Freilich bedurfte es bei ihm dieser persönlichen Rücksichten kaum. Ueberhaupt ben demokratischen Grundsätzen und Tendenzen abhold, war er es in diesem Falle um so mehr, da sie von seinem verhaßten Nebenbuhler vertreten wurden. Es kam hinzu, daß Rousseau gewagt hatte, sich mit ihm einen Scherz zu erlauben, ber zwar — man erinnere sich ber in unserer Analyse mitgetheilten kleinen Toleranzpredigt — im Grunde ziemlich harmlos war, ihm aber doch nicht grade angenehm sein konnte. Uebrigens war er, bevor er die Schrift selbst gelesen, mit ihr nicht unzufrieden. Als ihm ein Bekannter ein Exemplar berselben überreichte, sagte er?): "Sie leisten mir einen großen Dienst. Ich werde sie verschlingen. Ich beschwöre Sie, Sorge zu tragen, daß ich mit Rousseau Frieden schließen kann." Anderswo äußert er sich in seiner launigen Weise: "Jean-Jacques steckt in seiner kleinen Republik Alles in Brand; er behandelt den Genfer Rath, wie er früher die Pariser Oper behandelt hat. Er wollte bamals das Parterre überreden, daß wir keine Musik hätten; jest will er die Stadt Genf überreden, daß sie nur abgeschmackte Ge-Ich habe sein Buch noch nicht gelesen; die Behörden finden es sehr aufrührerisch, das Bolk aber hält es für sehr gut." Vermuthlich war ihm schon bekannt geworden, daß der Verfasser dem orthodoxen Klerus und Dogma scharf zu Leibe gehe, und darum die Hoffnung nahe getreten, daß er in dem bisherigen Gegner fortan einen werthvollen Bundesgenossen begrüßen burfe. Doch die günstige Stimmung, in welche ihn diese Aussicht verset haben mochte, wich sofort einem maßlosen Zorne, als er die ihn betreffende Stelle las. "Sein Blick," erzählt einer seiner Freunde, ber grabe anwesend war, "sprühte Flammen, seine Augen funkelten

vor Wuth, er zitterte am ganzen Körper und rief mit donnern= ber Stimme: Der Bosewicht! Das Ungeheuer! Ich muß ihn auf seinem Berge in ben Armen seiner Gouvernante umbringen laffen." Bielleicht war bieser halbkomische Ausfall nur eine Folge seiner augenblicklichen Aufregung; wenigstens hören wir, daß er gleich nachher, als man ihm sagte, Rousseau beabsichtige, ihn zu besuchen, sich sehr erfreut gezeigt und einen ganz cordialen Empfang verheißen habe. Rousseau freilich bachte nicht baran, seine Bonhomie auf die Probe zu stellen; es muß also bahingestellt bleiben, ob sie sich bei einem persönlichen Zusammentreffen bewährt Gewiß ist, daß sie auf das fernere Verhalten baben würde. Boltaire's keinen Einfluß mehr hatte. Wo immer er auf seinen Rivalen zu sprechen kommt, geschieht es in Ausbrücken, die von seinem glühenten Hasse Zeugniß geben. Rousseau ist ihm fortan "ein niederträchtiger Verleumber, ein verächtlicher Schurke, ein Scheusal, das gehängt werden sollte u. s. w." Auch lag es nicht an ihm, wenn ber Gegenstand seines Zornes nur mit Worten verfolgt wurde.

Raum waren die Briefe vom Berge erschienen, als in Genf unter dem Titel "Ansichten der Bürger" (Sentimens des Citoyens) eine anonyme Flugschrift veröffentlicht wurde 8), die ihren Verfasser in einer so boshaften und gemeinen Weise angriff, daß derselbe mit Recht sagen durfte, "sie scheine ihm nicht mit Dinte, sondern mit bem Wasser bes Phlegethon geschrieben zu sein." "Man hat," so beginnt dieses Pasquill, "mit einem Wahnsinnigen Mitleid; steigert sich aber seine Raserei zur Wuth, so bindet man ihn. Wir haben Jean-Jacques früher, folange er sich in Paris zu einem Gegenstande res Spottes und Hohnes machte, bedauert, wie sehr sich auch jeder Genfer dieses Landsmannes schämen mußte. Wir haben ihm auch später seine Romane, in welchen Scham unb Anftand ebensosehr verleugnet werden, wie der gesunde Menschenverstand, verziehen, wiewohl sie unserer Vaterstadt keineswegs zur Man hat ihm selbst die religiösen Retereien, Ehre gereichten. welche er in seinem Emil vorzutragen sich erkühnte, nicht zu hoch angerechnet; die Bürger rühmen "die Milbe, die der Rath gegen ras gefährliche Buch hat walten lassen". Durch seine letzte Schrift aber hat er jeben Anspruch auf fernere Schonung verwirkt. Greift er doch in diesem Libell das Christenthum, die Reformation, alle Während er sich weltlichen und geiftlichen Behörden zugleich an. sclbst für einen wahren Christen ausgibt, untergräbt er, "ber Berräther", die Gruntlagen des christlichen Glaubens. Er insultirt den Alerus, indem er seine Mitglieder der Heuchelei beschuldigt. Er insultirt Christus selbst, indem er die Frechheit hat, sich mit ihm zu vergleichen, eine Verrücktheit und Blasphemie, die desselben Arztes bedarf, welcher mit seinen scandalösen Schristen so kurzen Prozeß gemacht — b. h. des Henkers, der sie den Flammen übersliefert — hat."

Und "wer ist denn dieser Mann, der mit einer so frevelhaften Anmaßung aufzutreten wagt? Der Verfasser einer Oper und zweier ausgepfissenen Comödien, ein Mensch, der noch jett die Merkmale seiner Ausschweifungen an sich trägt, der, wie ein Markischreier verkleibet, von Dorf zu Dorf, von Berg zu Berg eine Unglückliche mit sich schleppt, deren Mutter er umkommen ließ und beren Kinder er an der Thüre eines Hospitals ausgesett hat". Die ehrsamen "Bürger" sind ganz außer sich darüber, daß ein "Lump dieser Art" sich herausnimmt, ihnen gute Lehren und Verhaltungsregeln zu ertheilen. Ihr Unwille steigert sich noch, wenn sie Zweck und Inhalt seiner Auslassungen ins Auge fassen. In welcher Absicht kommt er auf unsere schon beigelegten Zwistigkeiten zurück? Warum facht er unseren alten Haber wieder an? Will er unsere Stadt vernichten, weil man ihn hier zur Strafe gezogen? Will er, daß wir uns gegenseitig erwürgen, weil man in Paris und Genf ein schlechtes Buch verbrannt hat? Doch es genügt zu sagen, daß die Stadt, beren Ruhe er zu stören benkt, ihn mit Abscheu besavouirt. Wenn er geglaubt hat, daß wir für ben Roman Emil bas Schwert ziehen würden, so mag er diese lächerliche Idee seinen anderweitigen Narrheiten zugesellen. Man muß ihm aber begreiflich machen, daß, wenn man sich einem schamlosen Romanschreiber gegenüber mit einer leichten Züchtigung begnügt, man über einen gemeinen Aufrührer die Kapitalstrafe zu verhängen pflegt."

Diese Hinweisung auf Schaffot ober Scheiterhaufen brauchte Rousseau nicht grabe zu schrecken; wie ernstlich die Drohung auch gemeint sein mochte, man hatte schwerlich die Macht, sie zu verwirklichen. Sher schon konnte es gelingen, den verhaßten Gegner, welchem physisch nichts anzuhaben war, moralisch zu vernichten. Fand die Schilderung, welche man von seinem Leben und Sparakter gegeben, Glauben, so war es um seinen guten Ruf gesichehen. Zum Glück hatte blinde Wuth über das Ziel hinaussichießen lassen. Die einsache Wahrheit, in würdiger Weise berrichtet, hätte keine stichhaltige Erwiderung zugelassen. Nun sie aber entstellt, mit Lügen und Verleumdungen gemischt, in so brutaler Weise auftrat, wurde sie verdächtig und durfte mit Recht

in Abrede gestellt werden. Wäre ihm nur vorgeworfen worden, daß er mit Therese in wilder Ehe lebe und seine Kinder dem Findelhause übergeben habe, Rousseau hätte es schweigend hinnehmen müssen. Diesen maß- und grundlosen Beschuldigungen
gegenüber durfte er sich die eigenthümliche Antwort gestatten,
welche ihm die einzig passende zu sein schien. Er schickte nämlich
das Pasquill, mit einigen Berichtigungen versehen, an seinen
Bariser Berleger mit dem Austrage, es abzudrucken und zu verbreiten. Das dortige Publikum werde so in den Stand gesetzt,
beide Theile zu hören, und sich um so leichter ein richtiges Urtheil
bilden, da es ja im Laufe der vielen Jahre, die er in seiner Mitte
gelebt, Gelegenheit gehabt habe, ihn genauer kennen zu lernen ).

Vielleicht täuschte er sich barin weniger, als in der Person, welche er für ben Verfasser ber Schmähschrift halten zu mussen glaubte. Er hatte sie kaum gelesen, als er auch schon überzeugt war, daß sie aus der Feder des Genfer Pastors Bernes geflossen sei. An die Stelle ber intimeren Beziehungen, welche ihn früher mit diesem seinem Freunde und Schüler verbanden, war seit und in Folge ber Veröffentlichung des Emil ein gespanntes Verhältniß getreten. Bernes bekannte sich zwar zu ben Grundsätzen der natürlichen Religion, wollte aber zugleich die Lehren der dristlichen Offenbarung festgehalten wissen. Er konnte sich baber mit den Zweifeln und Bebenken, welche Rousseau seinem Vicar in den Mund gelegt, nicht befreunden und glaubte sich sogar berufen, das Christenthum seines Meisters in einer Reihe von Briefen näher zu beleuchten. Rousseau wurde burch diese Kritik eines jungen Mannes, der ihm persönlich so nahe gestanden, verletzt und sah sich veranlaßt, sie in einer Note zu den Briefen vom Berge 10) in wegwerfendem Tone zurückzuweisen. Ob Vernes rarüber wirklich so "außer sich gerieth", wie die Genfer Correspondenten berichteten, wissen wir nicht. Jebenfalls ließ seine angebliche Wuth die Annahme, daß er der Schuldige sei, noch plausibler erscheinen. Es half ihm wenig, daß er sie laut und entschieden für unbegründet erklärte. Rousseau trat zwar seinen Versicherungen nicht gradezu entgegen, gab aber beutlich genug zu verstehen, daß er ihre Wahrheit in Die Richtigkeit seiner Voraussetzung stand ihm so Zweifel ziehe. fest, daß er sich sogar erbot, dem boch nicht grade freundlich gefinnten Genfer Rathe die Entscheidung über den Werth ober Unwerth seiner Gründe zu überlassen. Er stellte sie zu dem Ende in einer ausführlichen Denkschrift zusammen, die seiner Combis nationsgabe alle Ehre macht und die Schuld des Angeklagten wohl barthun würde, wenn ein bloßer Indicienbeweis bazu ausreichen Glücklicherweise kam er nicht in den Fall, sie der Prüfung unbefangener Schiebsrichter vorzulegen, da die Freunde ihn bewogen, seinem wunderlichen Einfalle keine weitere Folge zu geben. Es hat sich, freilich erft in viel späterer Zeit, unzweifelhaft herausgestellt, daß in der That nicht Vernes, sondern Voltaire der Verfasser des Libells gewesen 11).

Der Ruhm bes "Patriarchen" ist burch diese Entbeckung gewiß nicht vermehrt worden; schwerlich hat seine giftige Feder jemals ein schmachvolleres Machwerk zu Tage gefördert. Auch hatte er keinen Grund, sich des Erfolges sonderlich zu freuen. Mochte er sich immerhin im Kreise seiner Vertrauten vergnügt die Hände reiben, das Publikum theilte diese Befriedigung nicht. Niemand wagte es, das niederträchtige Pasquill in Schutz zu nehmen; die Gemeinheit siel doch zu sehr in die Augen, als daß man sich seiner nicht hätte schämen sollen. Selbst die Gegner Rousseau's hüteten sich wohl, diesen Bundesgenossen als einen der Ihrigen anzuerkennen. Seine Freunde aber erklärten laut, "daß es unter der Würde der Bürger sei, sich wegen einer solchen Produktion zu rechtsertigen. Sie haben dieselbe den bestehenden Gesehen gemäß als ein insames Libell ins Feuer geworfen" 12).

Freilich war sie damit nicht aus der Welt geschafft, noch auch die Wirkung beseitigt, welche sie gleich damals, wie auch in späterer Zeit, übte. Die Mißbilligung, der sie überall begegnete, hinderte boch nicht, daß ihr Inhalt in weiten Kreisen verbreitet und vielfach geglaubt wurde. Rousseau hatte bald genug Gelegenheit, aus bem Benehmen mancher Leute, mit welchen er und Therese verkehrten, zu erkennen, daß bie Saat der Verleumdung nicht auf unfruchtbaren Boden gefallen war. Man zeigte ihm und mehr noch seiner Freundin eine Geringschätzung, die es außer Zweisel stellte, daß sein Ruf eine schwere Einbuße erlitten hatte. er, dem seine persönliche Ehre so sehr am Herzen lag, Diesen Berluft tief und schmerzlich empfand, läßt sich benken. Mußte er sich boch sagen, daß er außer Stande sei, ben Makel zu tilgen, der nun voraussichtlich für alle Zeit seinem Namen anhaften werde. Was konnte es ihm nützen, daß er gegen die Beschuldigungen öffentlich Protest erhob? Sie blieben beshalb nicht weniger in Umlauf. Auch konnte er nicht füglich baran denken, sie burch eine eingehendere Widerlegung entfräften zu wollen. Der Wuft von Lügen enthielt doch einige Körnchen Wahrheit, und die arge Entstellung, welche biese erfahren, hob die unleugbaren Thatsachen nicht auf. Kam es zu näheren Erörterungen, so konnte er nicht wohl umbin, diese compromittirenden Facta anzuerkennen. Wenigstens setzte er sich, falls er sie verschwieg, der Gefahr aus, daß sie von anderer Seite ans Licht gezogen wurden. Besser baber, er bemühte sich nicht weiter und nahm möglichst ruhig hin, was sich nun einmal nicht ändern ließ. Leicht wurde ihm das eben nicht; der Schlag, den man gegen ihn geführt, hatte ihn an der empfindlichsten Stelle getroffen. Indeß, wie heftig der Zorn über den heimtückschen Angriff zuweilen aufloderte, wie heiße Thränen ihm der Schmerz über die herbe Kräntung hin und wieder auspreßte, er gewann es doch über sich, auf jede weitere Entgegnung zu verzichten 13).

Die personliche Demüthigung aber, welche seine aktive Theilnahme an den Genfer Parteibandeln für ihn zur Folge gehabt, trug ohne Zweifel nicht wenig dazu bei, daß er bald den Entschluß faßte, ihnen fortan fern zu bleiben. Vorläufig that er, was in seiner Macht stand, um sie einem friedlichen Ausgange zuzuführen. Wir sagten schon, daß die Repräsentanten, durch die Schrift bes Generalprokurators Tronchin aus der Fassung gebracht, nach dem Erscheinen ber Briefe vom Berge frischen Muth gewannen und für ihre fast schon aufgegebene Sache von Neuem energisch eintraten. Sie wußten babei bie Gebanken unt Argumente, welche ihr Anwalt ihnen an die Hand gegeben, geschickt zu benutzen. Auch fant die Erwiederung, welche sie nun ihrerseits auf die "Briefe vom Lande" erließen, seinen vollen Beifall. "Diese Arbeit," schreibt er 14), "ist vortrefflich und muß zu jeder Zeit das Handbuch der Bürger sein. Das ist der achtungsvolle, aber feste und noble Ton, ten man stets anschlagen muß, und nicht jene furchtsame, kriechende Weise, von welcher man früher nicht abzugehen wagte. Doch," fügt er hinzu, "Sie bürfen auch nie darüber hinausgehen. Da Ihre Behörden nicht mehr meine Borgesetten sind, kann ich ihnen gegenüber einen Ton anschlagen, ten es Ihnen nicht geziemen würde nachzuahmen."

Die maßvolle, aber entschiedene Haltung ber Opposition machte, scheint es, einen für ihre Bestrebungen günstigen Eindruck. Wan durfte einen Augenblick erwarten, daß auch die Regierung sich nachgiedig zeigen und so eine friedliche Erledigung der schwebens den Streitsragen erfolgen werde. Rousseau war über diese Aussicht sehr erfreut. "Es zeigt sich," meltet er seinem alten Freunde Bauffecourt 15), "in Genf auf beiden Sciten ein gewisses Berzlangen, sich einander zu nähern. Wollte Gott, daß dieser Wunschaufrichtig wäre und ich die Freude hätte, Spaltungen beseitigt zu sehen, deren unschuldige Ursache ich din. Wollte Gott, daß ich selbst zu diesem guten Werte beitragen könnte durch jede Nach-

giebigkeit, welche die Ehre mir gestattet. Nie in meinem Leben hätte ich etwas mit größerer Bereitwilligfeit gethan. \* In diesem versöhnlichen Geiste sind benn auch die Rathschläge gehalten, welche er seinen Parteigenossen ertheilt, als es sich davon handelt, eine neue Eingabe an ben Rath zu richten. Er billigt ben Plan, "alle Beschwerben in einer bündigen Erklärung zusammenzufaffen", aber er mahnt zugleich, derselben keinen "zu harten Ausbruck" zu geben, bamit bem Gegner ein ehrenvoller Rückzug möglich bleibe. "Erspart euren Behörden einen demüthigenden Widerruf... Last ben kleinlichen Ehrenpunkt bei Seite und geht auf bas Solibe aus. Es liegt wenig baran, daß die einzelnen Rechtsverletungen, welche begangen worden sind, förmlich zurückgenommen werben. Die Hauptsache ist, daß die in Frage gestellten Rechte selbst ausbrückliche Anerkennung finden und für die Zukunft jeder willkürlichen Interpretation der sie verbürgenden Gesetze vorgebeugt wird. Ebendarum sollen die Freunde auch nicht länger auf der Cassation bes gegen ihn erlassenen Urtheils bestehen. "Sie forbern, beißt etwas verlangen, was für die Gegner unerträglich, für euch unt für mich selbst burchaus nutlos ist." Es genügt, wenn die gesettliche Bestimmung, auf welche sich bas widerrechtliche Verfahren ftütte, in ihrem wahren Sinne aufgefaßt und erklärt wirb. Fällt die Voraussetzung weg, unter welcher es erlassen wurde, so ist bas Urtheil damit von selbst annullirt 16).

Die Anweisungen Rousseau's wurden befolgt; die Erklärung. welche die Repräsentanten am 7. Februar dem Rathe übergaben, verrieth in Ton und Ausbruck ben friedlichen Sinn, ber bei ihrer Abfassung vorgewaltet hatte. Sie blieb indeß ebenso erfolglos, wie die früheren Vorstellungen. Der Rath, weit entfernt, irgend ein Zugeständniß zu machen, wies zunächst in einem öffentlichen Unschlage, balb auch durch einen förmlichen Beschluß die Beschwerden und Anträge der Bürgerschaft entschieden zurück. Rousseau hielt es nunmehr für gerathen, ben Kampf aufzugeben. zeugt, daß die Machthaber entschlossen seien, auf ihrem Wege weiterzugehen, schien es ihm nutlos, sie noch ferner burch vernünftige Gründe zur Umkehr bestimmen zu wollen. Es war klar, daß sie nur der Gewalt weichen würden, daß ihr Widerstand nur durch eine revolutionäre Erhebung gebrochen werden könne. einer solchen mochte er aber weber rathen, noch mitwirken. ap gesehen davon, daß ein günstiger Erfolg bei ber voraussichtlichen Einmischung der Nachbarstaaten nicht erwartet werden durfte, widerstrebte sie seiner Sinnesweise zu sehr, als daß er ihr das Wort hätte reben sollen. Auch ließ er es sich ernstlich angelegen sein, die Freunde von jedem gewaltsamen Vorgehen zurückzuhalten.

.Statt," schreibt er ihnen, "Alles zu thun, was man kann, genügt es zu thun, was man soll, und das ist geschehen. kann nicht weiter gehen, ohne bas Vaterland und die öffentliche Rube zu gefährben, und das darf ein verständiger Mann sich niemals erlauben. " Er weiß, "sie sind zu rechtschaffen, zu wohl gefinnt, um die Dinge aufs Aeußerste zu treiben, und nicht den Frieden der Freiheit vorzuziehen." Mit dieser ist es allerdings zu Ende; "ein Bolk hört eben auf, frei zu sein, wenn die Gesetze ihre Kraft verloren haben. Doch die Tugend verliert die ihrige nie, und der tugendhafte Mensch ist stets frei; indem er beständig seine Pflicht thut, thut er immer nur, was er selbst will." Wenn die Genfer Bürgerschaft es verstände, "ihre Grundsäte zu festigen, ihre Neigungen zu läutern und strengere Sitten anzunehmen", so tonnte sie " biese Herren ruhig ihrer Erniedrigung überlassen; sie würde ihnen noch soviele Achtung einflößen, daß sie trot ihrer anscheinend so selbstgewissen Haltung vor ihr zittern würden. Freunde aber mögen sich, wenn es benn einmal keine öffentliche und gemeinsame Freiheit mehr gibt, bei ihrer persönlichen Freibeit beruhigen. "Der Genuß, welchen sie ihnen als Menschen bietet, ist groß und reich genug, um sie über Alles zu trösten, was fie als Bürger verlieren."

Er selbst wird ihnen bei bieser Entsagung mit seinem Beispiele vorangehen. Bei ber Wendung, welche die Dinge genommen, und überzeugt, daß Recht und Wahrheit unter den Menschen keine Geltung mehr haben, hat er den unwiderruflichen Entschluß gefaßt, künftig jedem Verkehre mit dem Publikum und selbst jeder Correspondenz, die nicht unbedingt nothwendig ist, zu entsagen. Es bleibt ihm eben keine andere Wahl; da er "trop ber reinsten Absichten, trot seiner aufrichtigen Liebe zur Wahrheit nur Schlimmes auf Erben veranlaßt hat", so "will er dessen nicht mehr herbeiführen und sich deshalb in sich selbst zurückziehen. Ihn wird die Außenwelt und ihr Getriebe, an welchem er doch nichts ändern kann, fortan nicht weiter kümmern. Was um ihn her vorgeht, es ist ihm gleichgültig; er mag es nicht wissen, mag namentlich von Genf und bem, was bort geschieht, nicht mehr reden Nur so wird es ihm möglich sein, sich neue Schmerzen zu ersparen und am Schlusse seiner traurigen Laufbahn einige Augenblicke ber Rube zu sichern" 17).

Diese Ruhe aber, wie erwünscht, ja nothwendig sie nach den Aufregungen und Enttäuschungen der letzten Monate sein mochte,

wollte sich nicht finden. Gelang es auch, die Störungen abzuwehren, welche sie aus ber Ferne bedroben konnten, ebenjetzt traten in nächster Nähe andere ein, die sie noch ernstlicher gefährbeten. Bis dahin war Rousseau in Neufchatel von keiner Seite behelligt Die Anklagen und Verfolgungen, welche sich in den Nachbarländern ringsum gegen ihn erhoben, hatten hier keinen Beifall, wenigstens keine Nachahmung gefunden. Die bürgerlichen Behörben ehrten in ihm ben erklärten Schützling bes Fürsten; tie Bewohner bes Landes behandelten ihren berühmten Gast mit freundlichem und achtungsvollem Wohlwollen. Auch die Geistlichkeit vergaß bes undulbsamen Eifers, welcher ihr vordem eigen gewesen, und ließ sich den steptischen Gläubigen als Mitglied ihrer Kirche gefallen. Sie hatte sich nicht veranlaßt gesehen, gegen ben Emil in die Schranken zu treten, und es schien eine Weile, daß sie auch die Briefe vom Berge ruhig hinnehmen werbe. waren seit ihrem Erscheinen einige Monate verflossen, ohne daß aus ihrer Mitte irgend ein Tabel ober Protest laut geworben Rousseau zweifelte nicht, daß er vor wie nach auf ihre tolerante Zurückaltung rechnen bürfe. Indeß die Sicherheit, ber er sich hingab, erwies sich als eine Täuschung. Das bisherige Schweigen war nur bie Ruhe vor dem Sturme gewesen, und biejer brach nun um so heftiger los, je länger er Zeit gehabt, seine Kraft zu sammeln.

Ob das Unwetter aus der Umgegend heranzog oder sich im Lande selbst entwickelte, muß unentschieden bleiben. Rouffeau glaubte an einen fremben Ursprung, insofern gewiß mit Recht, als es der Klerus in Genf und Bern schwerlich an Vorwürfen und Mahnungen fehlen ließ, um seine minder eifrigen Collegen zur Theilnahme am Kampfe gegen den gemeinsamen Feind anzuspornen. Indeß bedurfte es dieses Spornes am Ende kaum. Der Inhalt der Briefe war boch der Art, daß wer einmal mit seinen Sympathien oder Interessen auf orthodoxer Seite stand, sich burch ihn tief verlett fühlen und zu heftigem Widerspruch gereizt werden mußte. Auch können wir es ber Neufchateller Geistlichkeit nicht verargen, daß sie nicht schwieg, wo Glaube und Stellung sie zum Reben aufforderten. Sie hätte boch viel toleranter und aufgeklärter sein müssen, als es ber protestantische Klerus bamals überhaupt war, sollte sie die Rousseau'sche Auffassung des Christenthums, wie seine Aeußerungen über die Kirche und ihre Diener ungerügt passiren lassen. Die Weise aber, in welcher sie gegen dieselben auftrat, ist beshalb nicht löblicher, weil sie ber Sitte ber Zeit entsprach 18).

Statt einfach, wozu sie ohne Frage vollkommen befugt war,

die anstößige Schrift von ihrem Standpunkte aus zu widerlegen ober auch entschieden zu verurtheilen, denuncirte sie dieselbe der weltlichen Behörde. Zunächst dem Magistrate der Hauptstadt, der denn auch ein Verbot erließ, welches durch den Amtsbiener öffentlich bekannt gemacht wurde. Der Mann war, wie es scheint, des Lesens nicht recht kundig. Er theilte dem erstaunten Publikum mit, das Buch sei verboten, weil "es Alles angreife, was in unserer heiligen Religion besonders zu tadeln sei. " Sodann wandte sich die Geistlichkeit an den Staatsrath, um dem Beschlusse der Municipalität für das ganze Land Geltung zu verschaffen und nach Beseitigung des Buches die Entfernung des Verfassers zu bewirken. Rousseau war ernstlich besorgt, daß sie auch hier ihren Zweck erreichen werde. "Der Staatsrath," schreibt er 19), "piquirt über die Lobsprüche, welche ich dem wenig beliebten Lordmarschall ertheilt habe, und, weil der König fern, nach absoluter Unabhängig= keit strebend, wird mich auf ihr Gesuch hin lebhaft verfolgen, mir jedenfalls befehlen, das Land zu verlassen. . . Alle Mit= glieber, die mir früher gewogen waren, sind mir feindlich geworden; alle stimmen gemeinsam für die härtesten Magregeln, ohne Grund, ohne Vorwand, ohne daß Jemand sich über mein Berhalten irgendwie zu beklagen hat. Bei einem aufgeklärten und urtheilsfähigen Volke hätte ich noch einige Aussicht. Aber diese Leute, die aller Einsicht und Festigkeit entbehren, wissen weder, wovon es sich handelt, noch was sie wollen. Sie fangen Feuer blos der Geselschaft wegen, ohne zu wissen, warum; dann stürmen sie aus Leibeskräften vorwärts und werfen blindlings Alles über ben Haufen."

Indes so leichtfertig und tollfühn, wie Rousseau sie sich gebacht, waren die Bäter des Landes in diesem Falle doch nicht. Mochten auch manche von ihnen nicht abgeneigt sein, sich des unbequemen Fremdlings zu entledigen, die königlichen Beamten, vor Allem der Generalprofurator Meuron 20), traten so energisch für ibn ein, daß den Anträgen der Gegner fürs Erste keine Folge gegeben wurde. Der Klerus ließ aber barum die Sache nicht fallen. Bielmehr wurde ein Tag festgestellt, an welchem die "ehr= würdige Klasse", d. h. die Corporation sämmtlicher Pastoren des Fürstenthums, sich versammeln sollte, um über den Retzer zu Gericht zu sitzen und ihn aus der Kirchengemeinschaft auszuschließen. Inzwischen war man eifrig bestrebt, die Gemüther der Menschen in möglichst weiten Kreisen gegen ihn aufzuregen. Man wurde nicht müde, ihn öffentlich, wie privatim, in den Journalen und auf den Kanzeln als den gefährlichsten Feind des Glaubens zu bezeichnen. Die frommen Seelen mochten zittern und zagen, wenn

sie hörten, daß "der leibhaftige Antichrist in ihrer Mitte weile". Aber auch ein weniger ängstlicher Sinn burfte ernsten Beforgniffen Raum geben. Stand boch zu befürchten, bag ber Storenfrieb, wenn man ihn noch länger bulbe, nicht blos im Lande selbst argen Zwiespalt erregen, sonbern auch bedenkliche Collisionen mit den benachbarten Staaten hervorrufen werbe. Schon jei man, hieß es, in Bern entschlossen, das alte Bündniß aufzufündigen. mit Recht; eben erft habe ter raftlose Aufwiegler eine Schrift vollendet, in welcher er die aristokratischen Regierungen überhaupt, besonders aber das berner Gouvernement, heftig angreife. Es half Rousseau wenig, daß er diese Nachricht alsbald bementirte; man blieb dabei, das Manuscript liege druckfertig in seinem Bulte. Ebensowenig konnte er hindern, daß die Behauptung Glauben fand, er habe in einem seiner Werke "ben Frauen die Seele abgesprochen . Natürlich gerieth bas schöne Geschlecht über biese Beleidigung in maßlosen Zorn, und wenn auch die Mistgabeln, mit welchen seine Nachbarinnen bem Lästerer zu Leibe geben wollten, ihm nicht gerade gefährlich wurden, die scharfen Zungen ber Schönen trugen gewiß nicht wenig bazu bei, daß die Stimmung im Lande immer feindlicher wurde. Sorgte man roch auch bafür, daß der Furcht und dem Hasse die Verachtung sich Das obenerwähnte Libell bot Stoff genug, dieselbe zu nähren; es kam nur barauf an, daß man es möglichst in Umlauf brachte. An Lesern, die seinen Inhalt für baare Münze nahmen, fehlte es nicht; die Frauen namentlich, gereizt, wie sie waren, machten sich ein Bergnügen baraus, ihn für wahr zu halten und ben Betroffenen ihre gerechte Entrüstung fühlen zu lassen.

Wir glauben übrigens nicht, daß diese Umtriebe und ihr Wirkungen lediglich der Geistlichkeit zur Last zu legen sind. Sie gab allerdings zu der Bewegung den ersten Anftoß, bot auch vermuthlich Alles auf, um sie im Gange zu erhalten und ihrem letten Ziele zuzuführen. Doch würde es ihr trot bes Nothschreis. den sie im Namen der bedrohten Religion erhob, schwerlich ge lungen sein, eine so allgemeine Aufregung hervorzurufen, wäre man ihr nicht von anderer Seite aus ganz verschiedenen Gründen zu Hülfe gekommen. Es fehlte keineswegs an Leuten, bie, nach dem einmal der Ruf zur Verfolgung Rousseau's erschollen war, in benselben bereitwillig einstimmten. Wir kennen bie wenig günstige Meinung, die er von den Bewohnern des Landes, in welchem er lebte, gefaßt hatte. Ihr Wesen und Charafter sagten ihm nicht zu; sie flößten ihm weber Achtung, noch Zuneigung ein. Die wenigen Personen, mit welchen er in näheren Berkehr trat, waren meist Fremde; zu ben Eingeborenen stand er in einem zwar nicht unfreundlichen, aber doch fühlen, indifferenten Berhältnisse. Es begreift sich, daß er von ihnen, die er nicht liebte, auch seinersseits nicht geliebt wurde. Wie sorgfältig er es vermied, irgendwie Anstoß zu geben, er war doch nicht der Mann, zu verbergen, was er dachte. Seine Antipathie blieb kein Geheimniß und weckte natürlich, wo sie bekannt wurde, die gleiche Abneigung. Hatte das, solange die Dinge in ruhigem Geleise fortgingen, wenig zu bedeuten, so siel es dagegen schwer ins Gewicht, wenn dei einem besonderen Anlasse eine Störung der bestehenden Berhältnisse eine trat. Es gab dann gewiß Manche, welche die Gelegenheit, sich an dem eigenartigen Fremdlinge zu rächen, eifrig ergriffen, und Andere, die den Berlegenheiten, welche ihm bereitet wurden, mit schadenfrohem Behagen zusahen.

Rousseau hatte es nicht verstanden, sich die Sympathien jeiner neuen Landsleute zu erwerben. Auch meinte er ihrer Gunft zanz wohl entrathen zu können. Daß er in ihrer Mitte ungestört leben durfte, war nicht ihr Berdienst, sondern das des Fürsten und seines Gouverneurs. Es konnte ihm, so schien es, ziemlich zleichgültig sein, was die Unterthanen von ihm hielten, wenn und solange der Herrscher ihm seinen mächtigen Schutz angebeihen ließ. Freilich verkannte er nicht, daß gerade die freundlichen Besiehungen, in welchen er zu den Trägern und Organen der Staatsgewalt ftand, wesentlich bazu beitrugen, ihm die Bewohner des Landes zu entfremden. Das preußische Regiment war in Reufchatel keineswegs beliebt; wie schonend und rücksichtsvoll es auftrat, man empfant es boch als eine Fremdherrschaft, welche der eigenen Unabhängigkeit Fesseln anlegte. Man fügte sich ihm, weil man außer Stande war, sich ihm mit Erfolg zu widersetzen. Aber man frondirte beständig und benutte jeden sich darbietenden Anlaß, um mehr oder weniger offen Opposition zu machen. Diese Reigung zum Wiberstande erwies sich um so wirksamer, ba fie von den benachbarten schweizer Republiken und ebenso von Frankreich aus genährt wurde. Natürlich traf die Ungunst, unter welcher die Regierung zu leiden hatte, auch deren Freunde und Schützlinge. Ein Protegé bes Hofes war schon als solcher für Biele ein Gegenstand der Abneigung. Konnte man ihm etwas anhaben, so ließ man ihn gewiß nicht frei ausgehen; man schlug ben Sack und meinte ben Esel.

War aber der Partisan ihrer monarchischen Regierung den Reuschatellern ein Stein des Anstoßes, so nahmen sie an dem Borkämpfer der Demokratie nicht geringeres Aergerniß. Ohne Zweifel wünschten sie lebhaft, der fürstlichen Obergewalt entledigt zu werden und in den Besitz der vollen republikanischen

Freihelt zu gelangen. Doch sehnten sie sich keineswegs nach einer Berfassung, wie Rousseau sie im Sinne hatte; die tonangebenden Kreise und Personen wenigstens waren der reinen Demokratie ebenso abhold, wie ihre Standes- und Gesinnungsgenossen in Gensoder Bern. Ihnen konnte es daher nur recht sein, wenn in dem Manne, dessen religiöse Ketzereien sie am Ende wenig kümmerten, ein einflußreicher politischer Gegner entsernt und unschädlich gemacht wurde. Auch werden sie sich an seiner Verfolgung, nach dem dieselbe von anderer Seite eingeleitet war, um so eifriger betheiligt haben, da ihre auswärtigen Parteifreunde gewiß nicht

versäumten, sie in diesem Sinne zu bearbeiten.

Rousseau besorgte mit Recht, daß er an seinem gegenwärtigen Wohnorte die ersehnte Ruhe nicht finden werde, weil Genf und Bern zu nahe lägen. Seine Unwesenheit war den dortigen Machthabern unbequem und mochte ihnen unter Umständen selbst gefährlich werden. Sie durften kaum hoffen, die Opposition in ihrem Gebiete zum Schweigen zu bringen, solange der Mann, von welchem sie die wirksamsten Inspirationen empfing, unfern der Grenze verweilte. Hatten sie doch eben erst erfahren, wie groß sein Einfluß, wie er, gleichsam bas Haupt und die Seele der Volkspartei, sie durch seine Einsicht leitete, durch seine Energie vorwärts trieb. Daß er sie zugleich durch seine Besonnenheit in Schranken und von jeder gewaltthätigen Störung bes öffentlichen Friedens zurückielt, wurde weniger bekannt und konnte nicht sonderlich beruhigen. Besser boch, wenn er anderswo, in möglichst weiter Ferne wohnte, und nicht mehr in der Lage war, seinen Freunden in jedem Augenblicke Rathschläge und Verhaltungs regeln zu ertheilen. Auch zweifeln wir nicht, daß die feindliche Aristokratie ihren ganzen Einfluß aufbot, um es dahin zu bringen Die Mitwirfung Voltaire's und seiner, auch in Neufchatel zahlreichen Verehrer war ihr bei diesem Bestreben gewiß. dahingestellt bleiben, ob er sich wirklich, wie damals versicher wurde, rühmte, "er werde Rousseau trot des königlichen Soutes aus seinem Asple verjagen lassen". Jedenfalls that er Alles, was in seiner Macht stand, um den verhaßten Gegner zu fränken und durch seine Entfernung das eigene Ansehen zu sichern.

Man sieht, es sehlte dem Klerus, als er das Signal zum Kampse gegeben, nicht an offenen und geheimen Bundesgenossen, die ihn in wirksamer Weise unterstützen konnten. Rousseau aber wußte nicht recht, ob er in die neue Fehde eintreten oder ihr aus dem Wege gehen solle. Wie gewöhnlich in solchem Falle, wechselten mit der schwankenden Stimmung auch die Entschlüsse. Wohl empfindet er es schmerzlich, daß er so wider Erwarten von Reuem

ufgescheucht wird in eben dem Augenblicke, in welchem er sich ir immer friedlich niederzulassen" gedachte. "Ich werde," schreibt : seinem Freunde Moultou, "von hier vertrieben und ich weiß icht, wo ich auf Erden ein anderes Aspl finden soll; mir bleibt n solches nur in ihrem Schooße. Lieber Moultou, seben Sie tein Schicksal an; die größten Bösewichter finden eine Zufluchtsätte; nur Ihr Freund findet keine. " Er klagt, daß " bie Ratur > lange zögert, ihn aus ber Berlegenheit zu ziehen ". Ihm, bem as Leben zur Last ist, wäre der Tod erwünscht. Von seinen Schriften aber, die ja seine traurige Lage verschuldet haben, mag r nicht mehr sprechen hören. "Ich kann keines dieser Bücher nsehen, ohne zu schaubern, und Alles, was ich von der Welt och wünsche, ist ein Flecken Erbe, auf welchem ich in Frieden erben kann." Man theile ihm auch fernerhin nicht mehr mit, as man von ihm denkt oder sagt. "Erfolg, Mißlingen, die insichten und Urtheile des Publikums, Alles ist mir vollkommen leichgültig geworden. Auch habe ich bie Abneigung, mich zu verergen, endlich überwunden. Ich bin fest entschlossen, den Namen 1 wechseln und von der Oberfläche der Erte zu verschwinden."

Doch sind diese Anfälle von Niedergeschlagenheit, wie heftig e momentan auch auftreten, von kurzer Dauer. "Mein geöhnlicher Zustand," meldet er bu Peprou, "ist der Muth und bie werden das vielleicht in dieser Sache erfahren, wenn man lich zum Aeußersten treibt. Denn ich mache es mir zum Gesetz, eduldig zu sein, bis man es nicht mehr ohne Feigheit sein kann." ir weiß nicht, welche "verteufelte Fliege biese Herren vom Stadtnd Staatsrath gestochen hat. Es ist doch viele Ungereimtheit ei all' dem Lärm; sie werden darüber erröthen, sobald sie wieder uhig werben. Was aber sagen Sie zu dem Leichtsinne Ihrer beistlichen, die in Anbetracht ihrer Sitten, ihrer kraffen Ignoranz avor zittern sollten, daß man auch nur ihre Existenz wahrnimmt, nd die nun bummer Weise in einer Sache, welche sie nichts ngeht, für die Anderen werden büßen müssen? Sie bilben sich hne Zweifel ein, daß ich mich auf der Defensive halten, daß ich eumüthig um Gnade slehen werbe. Der Genfer Rath glaubte as auch, ich habe ihn enttäuscht und ich nehme es auf mich, uch sie zu enttäuschen". Du Behrou kennt seine Liebe zum Frieden, nd weiß, wie gern er die Waffen niedergelegt hat. Zwingt man m aber, sie wieder zu ergreifen, so wird er sie ergreifen dem r wird sich nicht zu Boben schlagen lassen, bas steht fest. Und ie kann er sie fassen! Abgesehen von Dreien ober Vieren, die er chtet und ausnimmt, was sind die übrigen für Leute? Welche enkwürdigkeiten könnte er über sie veröffentlichen? "Ich bin versucht, auf Kosten Ihres Klerus mit dem aller anderen Kirchen Frieden zu schließen, ihn zum Sündenbock für die Bergeben Ifraels zu machen. Der Gedanke ist gut und der Erfolg sicher. Man würde gewiß dem Staate einen großen Dienst leisten, wenn man die selbstgefällige Arroganz dieser Leute so zurückwiese, sie so demüthigte, daß sie fünftig außer Stande wären, das Bolk auszuwiegeln. Ich hoffe, mich nicht der Rachsucht hinzugeben; wenn

ich sie aber fasse, so ist es aus mit ihnen."

Es kam indeß nicht dazu; die Kampfeslust wich bald einer friedlicheren Stimmung. "Der Wunsch, mich zu rächen," schreibt er einige Tage später<sup>21</sup>), "war in der ersten Aufwallung des Zornes entstanden, aber ich handle nie in der Aufregung und mein Zorn geht schnell vorüber. Wir sind derselben Meinung; sie sind in Sicherheit, ich werde ihnen gewiß nicht bie Ehre anthun, gegen sie zu schreiben." Nicht lange und er war sogar bereit, ihnen im Interesse seiner Rube Concessionen zu machen. — Schon nahte der Tag, an welchem der geistliche Gerichtshof zusammentreten sollte, als der Pastor seines Wohnortes, Herr von Montmollin, sich zu einer persönlichen Besprechung bei ihm ein-Derselbe theilte ihm mit, daß, wie die Dinge einmal lägen, eine förmliche Excommunication unvermeiblich sei, falls er ihr nicht durch einen freiwilligen Rücktritt von der Kirchengemeinschaft zuvorkomme. Er gab dabei zu verstehen, daß er deshalb nicht ausbrücklich und für immer auf sie zu verzichten brauche; es gelte nur, für jett ben brohenden Scandal abzuwehren, und es genüge baher, wenn er vorläufig fern bleibe, namentlich sich ber Betheiligung an der bevorstehenden Ostercommunion enthalte. Rousseau aber mochte auf diesen Ausweg nicht eingehen. Ueberzeugt, wie er war, baß er nichts gesagt ober gethan, weshalb er aufgehört hätte, Mitglied der reformirten Kirche zu sein, erschien es ihm als eine Handlung der Feigheit, sich selbst eines Rechtes zu begeben, welches seiner Ansicht nach ohne allen Grund in Frage gestellt wurde. Ueberdies hielt er es für sehr bedenklich, dem ohnehin schon aufgeregten Volke durch sein Verhalten neuen Anlaß zum Mißtrauen zu bieten. Schloß er sich von ber gemeinsamen Feier des Abendmahles aus, so bestätigte er bamit gewissermaßen das Gerebe ber Leute, die ihn als einen Reter und gottlosen Menschen verschrieen.

Er erklärte baher dem Pastor mit aller Entschiedenheit, daß "er durchaus keinen Zwischenzustand, sondern entweder drausen oder drinnen, im Frieden oder im Kriege, Schaaf oder Wolf sein wolle". Um ihm indeß zu beweisen, daß seine Weigerung weder aus Eigensinn, noch aus Trotz entspringe, erbiete er sich, falls tie

klasse ruhig bleiben wolle, zu bem Gelöbnisse, fünftig nie mehr iber irgend eine religiöse Frage zu schreiben. Der Pastor erviederte, daß man sich tabei schwerlich beruhigen werde, zumal r schon früher ein ähnliches Bersprechen gegeben, aber nicht gealten habe. Ein Vorwurf, der doch nicht so ganz grundlos war, vie Rousseau glauben machen will. Freilich burfte er mit Recht ehaupten, daß er nie eine förmliche Berpflichtung eingegangen ei, die Feder ruhen zu lassen. Wohl aber hatte er wiederholt ersichert, taß er tazu fest entschlossen sei, hatte auch, was hier resonders in Betracht kommt, wenigstens schweigend zugestimmt, ber Pastor in seinem früher erwähnten Briefe zur Bedwichtigung seiner Collegen diese Aeußerungen nachbrücklich hervor-Man kann zwar nicht viel dagegen einwenden, wenn er neint, daß selbst "eine ausbrückliche Zusage bieser Art nicht unter illen Umständen bindend sein kann; ein Mann von Ehre barf ind wird niemals tie Verpflichtung übernehmen, sich ohne Witer= pruch entehren zu lassen". Doch ist es andererseits sehr bereiflich, baß ber Klerus auf Bersprechungen, beren Erfüllung so roblematisch war, nicht viel mehr geben mochte.

Rousseau ließ sich übrigens burch ben geringen Werth, welchen Nontmollin seinem Anerbieten beizulegen schien, nicht abhalten, asselbe in einer schriftlichen, für die Klasse bestimmten Erlärung zu wiederholen. Es blieb indeß auch in dieser bindenden form wirkungslos. Ob es, wie später von du Pehrou behauptet ourde, in der Versammlung des Klerus gar nicht zum Vortrage am, ober, wie Montmollin versichert, seinen Collegen ungenügenb richien, steht bahin. Gewiß ist, daß es ben Gang ber Dinge oeder aufzuhalten, noch ihm eine günstige Richtung zu geben Man war einmal entschlossen, in diesem Falle mit iußerster Strenge vorzugehen, und glaubte sich um so mehr beilen zu müssen, da ein längerer Berzug ernste Hindernisse in en Weg legen konnte. Schon hatten die königlichen Behörden rach Berlin berichtet und der Lordmarschall von dort an den Beneralprofurator geschrieben: "Der König findet es sehr unsehörig, daß Ihre Landsleute über einen Mann herfallen, den er eschütt, und er hat erklärt, baß biejenigen, welche babei beharren, Derrn Rouffeau zu verfolgen, seinen lebhaften Unwillen erfahren Ich weiß das aus dem eigenen Munde bes Königs." Die Klasse, von dem Inhalte bieses Briefes benachrichtigt, kam er offiziellen Mittheilung besselben badurch zuvor, daß sie ihre Zusammenkunft um einen Tag beschleunigte. Gleich im Beginne er Sitzung wurde bann der Antrag, die Excommunication über Rouffeau zu verhängen, gestellt und ohne eingehende Berathung in stürmischer Hast zum Beschlusse erhoben. Doch nahm man die regelwidrige Sentenz bald wieder zurück, wie es scheint, in Folge einer anonymen Zuschrift, welche während der Verhandlungen

einging und den versammelten Bätern vorgelesen wurde.

Der Verfasser, ein Geiftlicher und vielleicht selbst Mitglied ber Klasse, mahnte diese, sich von ihrem Eifer nicht gar zu weit fortreißen zu lassen. Sie biene bamit am Ende nur fremben Zwecken.' Wisse man ja doch, daß die geheime Triebseder, burch welche sie in Bewegung gesetzt werbe, in einem Manne zu suchen sei, der mit Voltaire, Diderot, und nicht minder mit dem französis schen Gefandten in Verbindung stehe. Zwar billige er die neligiösen Ansichten Rousseau's nicht; eher schon könne er sich mit seinen politischen Ueberzeugungen befreunden. Auch halte er es für gefährlich, die Toleranz in diesen Zeiten auf Frem de auszu-Doch sei es, wolle man sich nicht großen Unannehmlichkeiten aussetzen, rathsam, hübsch vorsichtig zu verfahren und sich innerhalb der Grenzen seiner Competenz zu halten. Möge sich deshalb die Klasse darauf beschränken, die Werke Rousseau's zu verdammen und der beabsichtigten neuen Ausgabe berselben ent-Dazu sei sie ohne Zweifel befugt; über seine gegenzutreten. persönliche Stellung zur Kirche aber könne sie nicht entscheiben, ba sich ihre richterliche Gewalt nur auf ben ihr selbst angehörigen Klerus, nicht auf die Laien erstrecke. In Bezug auf diese stehe ein berechtigtes Urtheil nur der Gemeinde zu, in welcher sie leben. Ebendarum müsse die Frage, ob Rousseau noch als Glied ber Kirche anzusehen sei ober nicht, ber Entscheibung des Confistoriums von Motiers überlassen werden. — Die Klasse nahm sich diese belehrende Warnung zu Herzen. Montmollin wurde angewiesen, sein keterisches Pfarrkind vor den Kirchenrath zu citiren, ihm hier die Frage vorzulegen, ob er an den gestorbenen und aus erstandenen Christus, an die Offenbarung und den göttlichen Utsprung der heiligen Schrift glaube, und, wenn die Antwort nicht befriedigend ausfalle, seinen förmlichen Ausschluß aus ber Gemeinschaft ber Gläubigen zu bewirken.

Der Pastor unterzog sich diesem Auftrage mit einem Eiser, ber einer besseren Sache würdig gewesen wäre. Wir verargen es ihm nicht, wenn er that, wozu Amt und Beruf, vielleicht auch die eigene Ueberzeugung ihn verpslichtete. Es mochte auf dem Standpunkte, welchen er und seine Collegen einnahmen, immerhin gestoten erscheinen, von Rousseau genauere Rechenschaft über seinen Glauben zu fordern. Die Weise aber, in welcher er dabei vorziging, das unverkennbare Bestreben, die Sache zum Aeußersten zu treiben, um jeden Preis auf geraden und krummen Wegen die

## 952

erurtheilung bes Angeklagten berbeizuführen, ift beshalb nicht miger verwerflich. Was ibn, ber fich bis babin fo milbe unb tgegentomment gezeigt, bewog, ploulich fo fcroff und radfictelos tfautreten, lagt fich mit Gewißheit nicht fagen. Auffallenb war r Wechfel allerbings. Das gute Ginvernehmen, in welchem er n Anfang an mit Rouffeau geftanben, hatte feither nicht bie inbefte Storung erfahren. Bar man fich auch nicht gerabe rfönlich nahegetreten, man fah sich boch nicht felten und verbrte ftete auf freundlichem Fuße. Diefer Umgang bauerte auch ich bem Erfcheinen ber Briefe vom Berge noch geraume Beit iveranbert fort. Rouffeau batte bem Paftor, fobalb bie Schrift röffentlicht war, ein Eremplar berfelben jugeschickt. ollin ichien an ihrem Inhalte burchaus feinen Anftog zu nehmen. : "las fie mit Bergnugen und fprach fich lobend über fie aus, ne jemals irgend ein Wort bes Tabels ober ber Migbilligung ut werben zu laffen". Auch unterbrach er feine Besuche nicht; tam bor wie nach, um in alter Beife mit feinem geehrten eunde ein Stünden gemuthlich zu verplaubern.

Um fo mehr mußte es überraschen, als er nun mit einem tale so ganz andere Saiten aufzog. Rouffeau erklärte fich biefe rchgreifende Aenberung nach feiner nicht gerabe löblichen Gewohnit vorzugeweife aus perfonlichen Motiven. Montmollin, meint , habe ce ibm nicht verzeiben tonnen, bag ibre Berbinbung nicht intim geworben, wie er gewünscht, und ebensowenig von ben ortheilen begleitet gewesen sei, die er bon ihr erwartet. Bielleicht ar biefe Anficht nicht gang grundlos. Als ber Baftor ben anrüchigen empling so bereitwillig in feine Beerbe aufnahm, wurde er werlich nur von uneigennütiger Menschenliebe ober von einer ifrichtig toleranten Gefinnung geleitet. Gein fpateres Berhalten weif't hinlanglich, bag er, mochten ibm auch bie Artitel bes laubens nicht gar zu fehr am Bergen liegen, ben freien Beift abrer Dulbsamteit nicht fannte. Bermuthlich hoffte er, bag fein atgegentommen ben berühmten Gaft beftimmen werbe, fich enger i ihn anguschließen, womit sich ihm bann bie Musficht eröffnete, ffen Begabung und Ginflug ben eigenen Intereffen bienftbar gu achen. Doch fab er fich in biefer Erwartung getäufcht. Rouffeau ar beim beften Billen außer Stanbe, einem Danne vertraulich iber zu treten, ber, weit entfernt, ibn irgentwie fpmpathifch zu rühren, ibn vielmehr burch feine außere Ericheinung, burch Ton ib Befen, por Allem burch feinen bufteren Befichtsausbrud Es wurde ihm fogar fcmer, biefe unwillfürliche Abigung insoweit ju überwinden, bağ fie nicht außerlich bervortrat. clang bas allmalig, so machte fie boch auch spater jebe intimere

Beziehung unmöglich. Montmollin mußte sich mit ber Achtung und freundlichen Rücksicht begnügen, die sein dankbares Pfarrfind ihm schuldig zu sein glaubte. Rousseau ließ es in dieser Rücksicht nicht an sich fehlen; auch benutte er jebe sich barbietenbe Gelegen. heit, um öffentlich, wie privatim, in Rebe und Schrift "bas wahrhaft pastorale Berhalten " seines Seelsorgers rühmend hervorzuheben. Dagegen wies er die Versuche besselben, sich in seine persönlichen Angelegenheiten einzumischen ober auf sein Thun und Lassen bestimmenden Einfluß zu üben, höflich zwar, aber ent, schieben zurück. Der Pastor bemühte sich vergeblich, von seinen Lebensverhältnissen, von den Verbindungen, die er nach Außen unterhielt, genauere Kunde zu erlangen. Rousseau war chenso. wenig geneigt, seine Neugierde zu befriedigen, wie auf die Rath schläge zu hören, welche er ihm in Bezug auf die Abfassung seines Testamentes ober auf die Leitung seines kleinen Haushaltes ertheilte. Auch machte er ihm weber Geschenke, noch ging er bei Besuchen und Einladungen auf ben familiären Ton ein, welchen der Pastor anzuschlagen liebte. Dieselbe Zurückhaltung beobachtete er, wenn ihn dieser für seine persönlichen Interessen in Bewegung zu setzen suchte, etwa seine Verwendung bei dem befreundeten Lordmarschall in Anspruch nahm. Lehnte er solche Zumuthungen auch nicht grabezu ab, er gab boch beutlich zu verstehen, daß er von ihnen verschont zu bleiben wünsche. Erwies sich aber die Verbindung mit ihm so unfruchtbar, bot sie so gar keine der Annehmlichkeiten und Bortheile, welche sie zu versprechen schien, so mußte das Interesse an ihr allmählig erkalten und endlich ganz schwinden. Man begreift daher, daß Montmollin nicht länger an ihr festhielt, als die Lage der Dinge es ihm rathsam erscheinen ließ, sie aufzugeben.

Dennoch, glauben wir, hätte er einen offenen Bruch geme vermieden. Davon abgesehen, daß sein Charakter nicht eben in einem günstigen Lichte erschien, wenn er plößlich als Gegner seines disherigen Freundes auftrat, war es doch auch sehr berdenklich, einen Mann wie Rousseau zum Feinde zu haben. Wenn dieser andeutet, daß Montmollin sich gleich Anfangs an seiner Versolgung eifrig betheiligt, ja sie im Grunde durch seine Umtriebe hervorgerusen habe, so geht er ohne Frage zu weit. Bir zweiseln nicht, daß der Pastor den Sturm, welcher sich ohne sein Zuthun erhoben hatte, zu beschwichtigen wünschte, und es aufrichtig bedauerte, als Rousseau seinen darauf abzielenden Vorschlag zurückwies. Nachdem die Bewegung einmal in Ganz gestommen, konnte er ihr freilich nicht ferne bleiben und weniger noch daran denken, ihr entgegenzutreten. Wenigstens hätte er,

n eine solche Stellung einzunehmen, nicht blos die Ansichten ousseau's vollständig theilen, sondern auch die Kraft besitzen üssen, seine Ueberzeugung unter allen Umständen zu vertreten. och davon war keine Rede. Stand auch sein Glaube vielleicht is ziemlich schwachen Füßen, er hielt doch an den Lehren und eberlieserungen seiner Kirche sest, und wenn er persönlich zu weitzhenden Concessionen geneigt sein mochte, sein amtliches Besustsein setze dieser Gefügigkeit doch bestimmte Schranken. Vor lem Pastor, lag ihm auch die Ehre und Autorität seines tandes besonders am Herzen. Daß Rousseau die biblischen under in Frage stellte, kümmerte ihn am Ende wenig; die Ansisse aber, welche er gegen den Klerus richtete, verletzten ihn ne Zweisel mehr, als er sich durch die Ausnahme, welche zu

nen Gunften gemacht wurde, geschmeichelt fühlte.

Jedenfalls hatte er bei seiner Denkweise keinen Grund, ben lahnungen zu widerstreben, welche ihm aus seiner Umgebung gingen. Wohl aber konnte es für ihn und seine Stellung benkliche Folgen haben, wenn er sie unbeachtet ließ. Er kam burch nicht nur zu seinen Collegen in ein schiefes Berhältniß, lief auch Gefahr, mit seiner Gemeinde, wie mit ber kirchlichen ehörbe, in Conflict zu gerathen. Wie wenig die guten Dörfler n Motiers geneigt sein mochten, sich burch theologische Streitigen erhiten zu lassen, die Briefe vom Berge hatten boch auch i ihnen vielfach Anstoß erregt. Montmollin sagte schwerlich die mahrheit, als er sich später, um sein Auftreten zu rechtfertigen, rauf berief, daß er von manchen Notabeln seiner Pfarre auf 8 Aergerniß, welches Rousseau durch seine lette Schrift gegeben, ngewiesen und zugleich an seine Pflicht, bem Scandale entschieden tgegenzutreten, erinnert worden sei. Auch konnte er nicht füglich nhin, von diesen Vorstellungen Notiz zu nehmen. Beachtete er nicht, fuhr er fort, Rousseau als berechtigtes Mitglied der emeinde anzusehen, so gab er allerdings bem Berbachte Raum, iß er dessen Ansichten theile oder doch für unbedenklich halte. as aber mochte zu unangenehmen Weiterungen, vielleicht gar Beschwerben und Anklagen führen, die dann um so leichter ehör fanden, da er bei seinen geistlichen Amtsbrüdern ohnehin cht beliebt und die große Mehrzahl derselben zu einem energiven Einschreiten entschlossen war. Besser doch, er machte mit nen gemeinsame Sache, stimmte ein in den allgemeinen Ruf r Verfolgung, welcher sich gegen seinen bisherigen Schützling hoben hatte. Freilich war es nicht grade nöthig, daß er nun uter schrie, als die Uebrigen. Indeß es galt, die frühere Lauit durch ein Uebermaß von Eifer auszugleichen und so bei den

mißtrauischen Kampfgenossen in Vergessenheit zu bringen. Zubem entsprach — die Vergangenheit des Mannes bürgt dafür — der fanatische Zelotismus seiner eigensten Natur und Neigung mehr, als das milbe, tolerante Wesen, zu welchem er sich eine Zeitlang bequemt hatte.

Ob er übrigens, wie Rousseau und bessen Freunde versichern, der eigentliche Urheber des Beschlusses war, durch welchen die Klasse bem Consistorium von Motiers die Entscheidung übertrug, mag bahingestellt bleiben. Gewiß ist, daß er sich angelegentlich bemühte, ihn prompt und ber Absicht des Klerus gemäß auszuführen. Ende März erhielt Rousseau die Aufforderung, vor dem Kirchenrathe zu erscheinen. Sie überraschte ihn nicht grade; bas Geheimniß, welches bie Mitglieber ber Klasse einander gelobt, war schlecht bewahrt worden. Man wußte auch außerhalb ihres Kreises, was sie in ihrer letten Sitzung verhandelt hatten, und kannte nicht minder den Inhalt ber Fragen, welche dem präsumtiven Reger gestellt werden sollten. diesem somit nicht an Zeit gefehlt, zu überlegen, wie er sich der bevorstehenden Citation gegenüber zu verhalten habe. Daß er Bebenken trug, ihr Folge zu leisten, begreift sich. Es war boch für einen Mann in seiner Stellung und in seinem Alter eine arge, fast beleidigende Zumuthung, vor einem Collegium von sechs unwissenden Bauern Rebe und Antwort zu stehen. Sie choquirte ihn um so mehr, ba solche Vorladungen in den kleineren Lantgemeinden meist nur zu dem Zwecke erfolgten, moralisch anrüchigen Personen Ermahnungen und Verweise zu ertheilen, und beshalb geeignet waren, ben Betroffenen in ben Augen ihrer Umgebung einen entehrenden Makel anzuheften. Ueberdies, er befand sich nicht wohl; die raube Jahreszeit hatte ihn seit Monaten an das Zimmer gefesselt, und noch dauerte die Kälte fort. schien sehr fraglich, ob er es wagen dürfe, ihr zu trozen, fraglicher noch, ob er im Stande sein werde, "eine mehrstündige Sitzung stehend, unaufhörlich inquirirt, mit geziemender Würte und Festigkeit auszuhalten".

Unseres Erachtens hätte er sich dieser Sorgen und Bekenken recht wohl entschlagen können. Er vergab seiner Shre nichts und sicherte seine Ruhe am besten, wenn er die Vorladung einsach zurückwies und sich um den ferneren Verlauf der Dinge nicht weiter kümmerte. Indeß konnte er sich dazu nicht entschließen. Die Aussicht, bei dieser Gelegenheit über seine Gegner einen leichten und glänzenden Sieg davonzutragen, war gar zu verlockend. Hatte nicht der protestantische Klerus in seiner blinden Herrschsucht alle Prinzipien der Reformation vergessen? Man

cauchte sie ihm nur in bas Gebächtniß zu rufen, um ihn sofort m Schweigen zu bringen. Diese "unwissenben Zionswächter" iren doch sehr leichtfertig und unvorsichtig gewesen, als sie so bst ben Gegner in ben Stand setzten, sie "mit Behagen zu rnichten". Nichts leichter für ihn, als unvermerkt von ber Vereibigung zum Angriffe überzugehen. Der Pastor vermochte bas cht zu hindern und ebensowenig die schlagenden Gründe zu berlegen, welche Vernunft und Wahrheit an die Hand gaben. : war übel berathen, ber arme Mann; ein klägliches Fiasko artete seiner, selbst ben stupiden Bauern konnte die traurige olle nicht entgehen, die er in ihrer Gegenwart spielen würde. eilich hatte die Sache doch auch ihre berenkliche Seite. ousseau wußte nur zu wohl, daß "er seine Feder nicht im !unte habe ". Er durfte kaum hoffen, daß ihm in dem zu erirtenten Wortgefechte die erforderliche Rube und Geistesgegen= ert zu Gebote stehen, mußte vielmehr befürchten, bag es bem lauen, redefertigen Gegner gelingen werte, ihn fampfunfähig zu ichen. Er hielt es baber für rathfam, sich auf keine Discussion ızulassen, sondern dem Consistorium in einer wohlgesetzten Rede beweisen, baß es in der vorliegenden Sache incompetent und nicht verpflichtet sei, etwaige Fragen zu beantworten.

Diese Ansprache war nun zwar bald zu Papier gebracht, er trot "bes Eifers ohne Gleichen", welchen er zu dem Ende fwandte, nicht so schnell bem Gedächtnisse eingeprägt. ich mit Recht über ben angehenden Redner luftig machen, er unaufhörlich dieselben Phrasen vor sich hinmurmelte, ohne in ben Kopf bringen zu können". Indeß Beharrlichkeit führt blich zum Ziele. "Am Abende," erzählt er selbst, "wußte ich eine Rebe auswendig; ich sagte sie ohne Fehler her und wieder= Ite sie in ter Nacht beständig. Um Morgen aber wußte ich sie cht mehr. Ich stocke bei jedem Worte; schon glaube ich mich rer erlauchten Versammlung; ich werbe unruhig, ich stottere, ein Ropf geräth in Berwirrung. Endlich, im Begriff zu geben, rliere ich ganz den Muth; ich bleibe zu Hause und entschließe ich, bem Consistorium zu schreiben." In dem Briefe aber, elchen er nun in aller Eile abfaßte, ließ er es an der nöthigen ntschiedenheit nicht fehlen. Die Herren, sagt er hier, wollen tschuldigen, daß er die Absicht, trot seines leibenden Zustandes rfonlich vor ihnen zu erscheinen, nicht ausführt; er fühlt, daß ihm beim besten Willen unmöglich sein würde, eine längere itung zu ertragen. Zugleich hat er erwogen, daß er sich über e Glaubensfrage, welche ber einzige Gegenstand ber Borlabung , ebenso gut schriftlich erklären kann. Und trägt er um so weniger Bebenken, diesen Weg einzuschlagen, da er durchaus nicht zweifelt, daß sich bei ihnen die Milbe ber christlichen Liebe mit bem Glaubenseifer verbindet und sie deshalb bie Antwort, welche er ihnen mündlich hätte geben mögen, auch in diesen Zeilen bereitwillig entgegennehmen werben. Was aber nun die Sache selbst angeht, so scheint es ihm, baß, falls die Strenge, womit die ehrwürdige Klasse gegen ihn aufzutreten beliebt, nicht auf einem positiven Gesetze beruht, welches, wie man ihm versichert, in diesem Staate nicht existirt, es keine größere Neuerung, keinen stärkeren Eingriff in die bürgerliche Freiheit und vor Allem keinen ärgeren Widerspruch mit dem Geiste der Religion geben kann, als eine folche Prozedur in reinen Glaubenssachen. Mögen bie Herren es wohl bedenken, daß er seit geraumer Zeit im Schooke ber Kirche lebt, und weder Pastor, noch mit irgend einem Zweige des öffentlichen Unterrichts betraut ist, als einfacher Privatmann aber in Betreff bes Glaubens keinem Berhöre, keiner Inquisition unterworfen werben barf. Solche Untersuchungen, unerhört in diesem Lande, erschüttern die Grundlage der Reformation und verleten gleichzeitig die evangelische Freiheit und die christliche Liebe, die Autorität des Fürsten, wie die bürgerlichen und firch lichen Rechte der Unterthanen. Rousseau weiß sehr wohl, daß man unter Protestanten keine unfehlbare Kirche anerkennt, die berechtigt wäre, ihren Mitgliedern vorzuschreiben, was sie glauben sollen, und daß er deshalb, einmal in die Kirche aufgenommen, über seinen Glauben nur Gott allein Rechenschaft schulbig ist.

War biese Belehrung für bas gesammte Consistorium bestimmt, so erhielt nun auch der vorsitzende Pastor seine besonden "Als ich," fährt Rousseau fort, "vor ungefähr drei Jahren zur Communion zugelassen wurde, stellte ich Herrn von Montmollin eine schriftliche Erklärung aus, die ihn so vollständig befriedigte, daß er nicht nur keine weitere Auskunft über mein Verhältniß zur kirchlichen Lehre verlangte, sondern mir sogar versprach, er werbe beren keine forbern. Ich halte mich genau an sein Versprechen und vor Allem an meine Erklärung. Genügte sie damals, nach der Veröffentlichung eines Buches, in welchem das Christenthum so beftig angegriffen zu werden schien, so ware es boch höchst inconsequent, ja absurb und scanbalös, sie jest nach bem Erscheinen einer Schrift ungenügend zu finden, worin ter Berfasser allerdings, weil er ein Mensch ist, irren kann, aber jedenfalls als Christ irrt, da er sich Schritt für Schritt auf die Autorität bes Evangeliums stütt. Damals hätte man ihm vielleicht die Communion mit einem Anschein des Rechtes entziehen können, gegenwärtig aber müßte man ihn, wenn es geschehen

wäre, wieder zulassen." Beschließen die Herren das Gegentheil, so "mögen sie an ihr Gewissen benken; das seinige ist, was auch geschehen mag, ruhig". Uebrigens "muß und will er ihnen auf jede Weise entgegenkommen; doch wünscht er von ganzem Herzen, man möge den Schutz, mit welchem der König ihn beehrt, nicht soweit vergessen, daß er genöthigt würde, den der Regierung anzurusen"<sup>22</sup>).

Der Pastor war von dieser unerwarteten Zuschrift natürlich wenig erbaut. Auch hatte er nicht übel Lust, sie für sich zu behalten. Doch ber königliche Beamte, welcher als Commissar ber Regierung ben Sitzungen bes Consistoriums beizuwohnen pflegte, bestand darauf, daß sie vorgelesen wurde. Montmollin mußte sich fügen, unterbrach die Lektüre aber durch mancherlei Zwischenbe= merkungen so oft, daß man nicht mehr wußte, ob das, was er las, von ihm oder von Rousseau sei. Dennoch verfehlte ber Brief seine Wirkung nicht. Als man zur Abstimmung schreiten wollte, stellte sich heraus, daß die Majorität des Collegiums die Anträge des Vorsitzenden ablehnen werde. Zwar versuchte dieser nun, sie dadurch in eine Minorität umzuwandeln, daß er für sich zwei Stimmen und für seinen Diakon eine britte in Anspruch nahm 23). Indeß brang er auch damit nicht durch; es blieb ihm, wollte er sich nicht einer eclatanten Niederlage aussetzen, übrig, die Entscheidung auf eine spätere Sitzung zu vertagen. Mittlerweile setzten er und seine Anhänger alle Hebel in Bewegung, Man benutte um die Opponenten auf ihre Seite zu bringen. tie Kanzel, um ihnen ins Gewissen zu reden; man hetzte bas Bolk auf, um sie einzuschüchtern; man sparte auch die eindring= lichen Argumente nicht, welche Küche und Keller an die Hand Doch alle Bemühungen waren vergeblich; die renitenten Bauern beharrten bei ihrer Ansicht. Allerdings fehlte es ihnen nicht an einem starken Rückhalte; sowohl ber königliche Castellan, wie die anderweitigen Freunde Rousseau's, besonders der einflußreiche Oberst Pury, ließen es sich angelegen sein, sie zu fernerem Widerstande zu ermuthigen. Auch ging von diesen wohl die Eingabe aus, welche sie an ben Staatsrath richteten, um eine Lösung ihrer Strupel herbeizuführen.

Es hat sie, ihrer Versicherung zufolge, in große Unruhe versset, daß sie aufgefordert wurden, einen Fall zu berathen, ber über ihre schwache Einsicht weit hinausgeht. Sie sind bisher stets ber Weinung gewesen, daß sie nur berufen seien, schlechte Sitten und anstößige Excesse vor ihr Forum zu ziehen. Gegenwärtig aber muthet man ihnen zu, über den religiösen Glauben zu Gericht zu sitzen, und sehen sie sich deshalb veranlaßt, bei der Behörde ans

zufragen, ob sie zu einer solchen Untersuchung verpflichtet sind. Zugleich wünschen sie zu erfahren, ob ein Pastor im Consistorium zwei Stimmen führen barf, wie auch, ob ber Diakon in bemselben Sitz und Stimmrecht hat. — Die Antwort bes Staatsrathes ließ nicht auf sich warten. Daß sie den Wünschen terer, von welchen sie provozirt worden war, entsprach, begreift sich. Der Lordmarschall hatte wiederholt und bringend gemahnt, der Verfolgung ein Ende zu machen, der König selbst durch ein besonderes Rescript befohlen, für die Ruhe und Sicherheit seines Schützlings Sorge Die Leute in Amt und Würden boten daher Alles auf, um einen günstigen Beschluß zu erlangen, und sie erreichten ihren Zweck um so leichter, ba boch manche ber Gegner Anstand nahmen, dem erklärten Willen des Fürsten zu widerstreben, andere bie Erneuerung der Glaubensgerichte, wie sie von der Geistlickeit versucht wurde, höchst bebenklich fanden. Der Rath erklärte, wie es scheint einstimmig, daß die Consistorien nicht die Befugniß hätten, sich von dem Glauben der einzelnen Gemeindemitglieder Rechenschaft geben zu lassen, bag bie Aeltesten burchaus berechtigt feien, jede berartige Untersuchung abzulehneu, selbst wenn sie von ihrem Pastor dazu aufgefordert würden, daß besagter Pastor nur eine Stimme haben könne, und daß in Betreff des Diakons die Entscheidung später erfolgen werbe. Gleichzeitig wurde Rousseau von der Jurisdiction des Consistoriums von Motiers förmlich eximirt und unter ben besonderen Schutz ber Regierung gestellt.

Montmollin aber hielt sich noch nicht für geschlagen. Er war sogar kühn genug, die Sache, trot der Einsprache des anwesenden Beamten, im Kirchenrathe nochmals zur Verhandlung und Abstimmung zu bringen. Dicfelbe fiel indeß gegen ihn aus; er sah sich genöthigt, ber Klasse zu melben, baß von Motiers nichts mehr zu hoffen sei. Doch fügte er tröstend hinzu, Rousseau gehe mit dem Plane um, den Wohnort zu wechseln, und könne man, da der Beschluß des Staatsrathes nur dem Consistorium von Motiers die Hände binde, schon im Voraus die geeigneten Maßregeln treffen, um, sobald er sich in einer anderen Pfarre befinde, von Neuem gegen ihn einzuschreiten. Inzwischen fuhr er, vermuthlich in der Absicht, tiesen Ortswechsel zu beschleunigen, fort, die in der Gemeinde herrschende Aufregung möglichst zu steigern. "Er wußte", sagt du Peprou, "sein geistliches Amt zur Geltung zu bringen und ließ von der Höhe bes Sitzes der Wahrheit die Sprache ber Leibenschaften vernehmen. In einer Predigt über die sieben Todsünden trug er Sorge, von diesen eine gehässige Anwendung zu machen, deren Gegenstand nicht zu verkennen war. Deutlicher noch wurden die Anspielungen, wenn die Wimber

bas Thema seines Vortrages bilbeten; er sprach bann so ein= bringlich, daß die Zuhörer in Thränen zerflossen und von heiligem Zorn gegen die gottlosen Frevler entbrannten, welche es wagten, so ergreifende Wahrheiten zu bestreiten. " Natürlich blieben biese Hetzereien nicht ohne äußere Folgen; Rousseau sowohl, wie bie Aeltesten, welche für ihn Partei ergriffen, hatten oft genug Gelegenheit, ihre Wirkungen an sich zu erfahren. Daß bieselben nicht so geringfügig waren, wie sie später von klerikaler Seite bargeftellt wurden, beweisen die energischen Maßregeln, welche die Regierung zu ergreifen für nöthig hielt. Montmollin hatte es nur ber Verwendung seiner einflugreichen Familie zu danken, daß man ihm nicht förmlich ben Prozeß machte. Er wurde inbeß ernstlich verwarnt und mußte versprechen, künftig weber öffentlich, noch privatim, irgend etwas zu thun ober zu sagen, wodurch das Bolk aufgeregt werben könnte. In Motiers aber erschien ber Kaftellan bes Bal be Travers, um den Bewohnern eine ernste Strafrede zu halten. Der Staatsrath habe erfahren, daß gewisse Bersonen gegen Herrn Rousseau beleidigende und aufrührerische Reden führen, die sowohl den Herrscher, wie den Unterthan bechimpfen, welchen er beschützt. Auch hört man, daß Rousseau richt der einzige ist, den man angreift, daß mehrere der Aeltesten benfalls verletzenden Aeußerungen und selbst Drohungen ausgeiett sind. Möge man sich ihrer fortan enthalten. Der König vill, daß die Ruhe nicht ferner gestört werde, und die Regierung virt seinen Willen durchzuführen wissen.

In der That war von Berlin ein neues Rescript einge= laufen, in welchem Friedrich "seine Unzufriedenheit mit dem in= :oleranten Berhalten ber Geistlichen " aussprach und zugleich er-Karte, wie "es sein ernster Wille sei, daß der Staatsrath die Wirkungen seines Rousseau bewilligten königlichen Schutes in jeder Rücksicht sicher stelle". Doch wie sehr die Behörden es sich angelegen sein ließen, seiner Weisung nachzukommen, es gelang ibnen nicht, sie strenge durchzuführen. Zwar hörte die Verfolgung, sofern sie einen offiziellen Charakter getragen hatte, auf. Die Plasse begriff, daß es an der Zeit sei, die Sache fallen zu lassen. Die feindliche Stimmung bes Volkes aber bestand unverändert fort und fand natürlich Mittel und Wege, sich ihrem Gegenstande in böchft unangenehmer Weise fühlbar zu machen. Rousseau konnte sich nicht öffentlich zeigen, ohne von dem großen und kleinen Janhagel insultirt ober belästigt zu werben. Man schrie ihm nach, suchte ihn durch brobende Geberben zu erschrecken, warf auch wohl aus ber Ferne mit Steinen nach ihm. Es kam selbst vor, daß er im Vorübergehen sagen hörte: "Schnell die Flinte her, daß ich auf ihn schieße", oder sah, wie irgend ein Dorflümmel wirklich die Waffe auf ihn anlegte. Freilich mochte das in der Regel nicht so schlimm gemeint, vielmehr meist nur ein schlechter Scherz sein, wie sie der muthwillige Pöbel zu treiben pflegt. Wir geben den jenigen, welche die Bedeutung dieser Vorgänge herabzusetzen suchten, gerne zu, daß Rousseau ihnen eine zu große Wichtigkeit beilegte. Auch räumen wir ein, daß nicht blos der religiöse Fanatismus

und seine Urheber für sie verantwortlich zu machen sind.

Rousseau verstand es eben nicht, sich mit seiner Umgebung bauernd auf einen freundlichen Fuß zu stellen; namentlich wußte er zu ben Leuten aus bem Bolke selten ober nie bas richtige Berhältniß zu gewinnen. Während ihn Geist und Bilbung weit über sie hinaushoben, fühlte er sich boch durch seine demokratischen Ansichten und Neigungen gedrängt, ihnen möglichst nahe zu treten. Aufrichtig bemüht, sie wie seines Gleichen zu behandeln, veranlaßte er sie, sich wirklich bafür zu halten und ihm dann mit einer Bertraulichkeit zu begegnen, die sein Selbstgefühl verlette und eine mehr ober minder starke Reaktion besselben zur Folge hatte. Natürlich wurden die höheren Ansprüche, nachdem sie einmal freiwillig aufgegeben worden, nun nicht mehr anerkannt; sie erregten im Gegentheil nur Spott und Erbitterung, reizten auch wohl zu Man kennt die robe, ungezogene Beise, bireften Beleibigungen. in welcher der große Haufe in solchen Fällen sein Müthchen zu kühlen liebt. Rousseau war seinen Angriffen um so mehr aus gesetzt, da er durch seine ungewöhnliche Erscheinung beständig die Aufmerksamkeit auf sich zog. Es ist boch nicht grade zu verwunbern, wenn der lange Kaftan und die pelzverbrämte Müte, in welchen er umberzugehen pflegte, die alten und jungen Strolck in lärmenbe Bewegung brachten. Gewiß war bamals, wie auch später, diese auffallende Tracht für ihn die Quelle mancher Unannehmlichkeiten, die er dann auf tiefer liegende Ursachen zurück führen zu müssen glaubte. Auch erkannte er selbst zu Zeiten ihre Inconvenienzen sehr wohl. Doch konnte er sich nicht entschließen, sie aufzugeben. Denn abgesehen von der Bequemlichkeit, welche sie ihm bot, erschien es ihm als feige Schwäche, sich ihrer aus Furcht vor etwaigem Anstoße zu entledigen.

Störender noch für das Verhältniß zu seiner Umgebung war, wie anderswo, so auch in Motiers, die Anwesenheit Theresens. Zwar glauben wir nicht, daß sie der grimme Drache gewesen, als welchen diesenigen sie schildern, die das Mißgeschick Rousseau's weder ihm selbst, noch seinen Feinden zur Last legen mögen. Es sehlt unseres Erachtens doch an beglaubigten Thatsachen, auf Grund deren man sie mit Recht zum Sündenbocke für das, was

den und drüben verbrochen wurde, machen dürfte. Eher schon t sich behaupten, raß sie nicht grade eine liebenswürdige Perlichkeit und barum auch bei ben Menschen, mit welchen sie zu kehren hatte, nicht fonderlich beliebt war. Wenig verträglich, Zänkereien und medisantem Gerebe geneigt, auch wohl in Folge er eigenthümlichen Stellung arrogant und anspruchsvoll, gerieth mit Hausgenossen und Nachbarn leicht in Konflikte, bie bann diesen und ebenso bei ihren Angehörigen und Bekannten eine idliche Stimmung hervorriefen. Die Abneigung aber, welche 1e Gouvernante erfuhr, traf auch mehr ober weniger Rousseau ift, zumal er sich, wenn er von solchen Mißhelligkeiten hörte, ie weitere Prüfung auf ihre Seite zu stellen pflegte 23 1.). fehlte somit nicht an mannigfachen Anlässen, um wenigstens en Theil der Dorfbewohner gegen ihn einzunehmen. Dennoch ifeln wir, daß ihre Antipathie so allgemein und in ihren Aeuße= gen so brutal geworben wäre, hätte nicht der angebliche Ketzer rücksichtslosen Angriffe auf den Menschen in ihren Augen getfertigt. Der beste Beweis dafür liegt in dem Umstande, daß Rohheiten des Pöbels erst von dem Zeitpunkte datiren, in chem die religiöse Verfolgung begann, und um so ungescheuter Tage traten, je länger und eifriger sie betrieben wurde.

Vorher — und es waren boch schon mehrere Jahre seit seiner unft verflossen — hatte Rousseau nie Ursache gehabt, über bas nehmen seiner Umgebung zu klagen. Die Verstimmung ober reigung Einzelner blieb auf sie beschränkt; im Allgemeinen benete man ihm mit freundlicher Achtung, die er auch burch bas Berhalten wohl verdiente. Er sagt keineswegs zuviel, m er, um seine Ansprüche auf eine gewisse Zuneigung bes fes zu rechtfertigen, hervorhebt, daß er "mit vollen Händen rosen vertheilt, keinen Dürftigen ohne Unterstützung gelassen nie Jemanbem einen möglichen Dienst verweigert habe ". Diese 8 hülfbereite Milbthätigkeit wird auch von anderer Seite mehrbezeugt 24). Wenn sie selbst bei ben zunächst Betheiligten ter die dankbare Anerkennung nicht mehr fand, welche ihr ge= me Zeit zu Theil wurde, so hatte bas doch seinen Grund in i fanatischen Glaubenseifer, der, einmal erregt, alle anderen ürlichen Neigungen und Pflichten aufzuheben pflegt. Rousseau r wurde durch diese Aenderung peinlich berührt. Er war eben it der Mann, die Kundgebungen eines feindlichen Sinnes gleich= thig hinzunehmen. Wie sehr er sich bemühte, sie zu ignoriren r für gleichgültig zu halten, sie frankten und schmerzten ihn ). Es blieb ihm am Ende, wollte er sich tiesen unangenehmen brücken entziehen, nur übrig, sich aus ihrem Bereiche zu ent-

Auch entschloß er sich um so leichter razu, ba er ohnehin schon seit längerer Zeit beabsichtigte, Motiers zu verlassen. raube Klima, wie es auf ber Höhe ben größten Theil bes Jahres hindurch herrschte, wirkte sehr nachtheilig auf Befinden und Stimmung. Gewiß war ber Genuß ber kurzen schönen Sommerzeit um ben Preis bes langen und strengen Winters zu theuer erfauft. Wurde nun überdies noch die ungestörte Ruhe, welche für die mannigfachen Unbequemlichkeiten und Entbehrungen bis dahin Erfat geboten, in Frage gestellt, so mußte es allerdings thöricht erscheinen, sich dieselben noch länger gefallen zu lassen. Indeß stand der Entschluß fest, zur Ausführung wollte es, wie gewöhnlich, nicht Rousseau schob sie, wiewohl er sich gelegentlich nach einem anderen Wohnorte umsah, solange es in seiner Umgebung ruhig blieb, immer wieder hinaus. Als dann das Unwetter brobend heranzog, wäre er ihm zwar gerne fogleich aus bem Wege ge-Doch glaubte er ce sich und seinem hohen Beschützer gangen. schuldig zu sein, ihm muthig die Stirne zu bieten. Und freis lich gewann es, wenn er vor ben Angriffen ber Gegner furchtsam zurückwich, ben Anschein, baß ber Glaube an die eigene gute Sache, wie an die Kraft der königlichen Autorität, auf schwachen Pflicht und Ehre geboten ihm, ben Kampfplat nicht Füßen stehe. zu verlassen, bevor er von den Feinden geräumt worden.

Indeß zögerte er mit seinem Rückzuge auch dann noch, als erihn ohne Bebenken antreten konnte. Er wußte eben nicht recht, wohin er sich wenden solle. In der Nähe zu bleiben, schien nicht rathsam; er fürchtete, und wohl mit Recht, daß er auf Schweizer Boben vergeblich die dauernde Ruhe suchen werde, auf die es ihm vor Vielleicht durfte er eher hoffen, sie in Frankreich Allem ankam. zu finden, von wo aus ihm mehrfach geeignete Zufluchtsstätten, u. A. vom Prinzen Conti, angeboten wurden. Indeß trug er boch Bebenken, dahin zurückzukehren. Die Beschlüsse bes Pariser Barlamentes bestanden vor wie nach zu Recht, und ließ sich auch annehmen, daß sich Niemand um ihre Ausführung sonderlich bemühen werbe, möglich war sie doch immer, und bedurfte es deshalb einer ängstlichen Vorsicht, die er mit der Würde eines freien, sich keiner Schuld bewußten Mannes für unvereinbar hielt. Mehr empfahl sich eine Uebersiedelung nach England, wo keine Beeinträchtigung der versönlichen Freiheit zu beforgen und eine freundliche Aufnahme in sicherer Aussicht stand. Doch konnte er jetzt so wenig. wie vor drei Jahren, die Antipathie überwinden, welche ihm Land und Leute jenseits des Canals einflößten. Freilich, wäre Milord noch bort gewesen, so würde dieser Widerwille wohl in etwa zurückgetreten sein. Doch ber lebte zu Berlin ober Potsbam, in ber



337

Rabe seines königlichen Freundes, und ihm bahin zu folgen, hatte sowohl bes Klimas, wie des Hofes wegen auch seine Bedenken. Angenehmer und wohlthätiger war jedenfalls der Aufentshalt in Italien. Rousseau erinnerte sich mit Bergnügen der Tage, die er vor Zeiten in dem schönen Lande verlebt hatte. Auch siel sein Blid, als er für seinen Zwed genauere Umschau hielt, zunächst auf das schon bekannte Benedig. Es zog ihn um so stärker an, da er hier die religiöse Toleranz erwarten mochte, deren er bedurfte und in anderen Theilen der Haldinsel nicht ebenso gewiß sein konnte.

Dan fieht, ber möglichen Wege maren zu viele, als bag bie Bahl unter ihnen fo leicht hätte fein können. Welcher aber auch eingeschlagen wurde, jeder führte in eine ungewisse Ferne und konnte nur unter großen Dluben und mit einem bebeutenben Roftenaufwante jurudgelegt werben. Rein Wunber baber, bag es Rouffean fdmer murbe, einen befinitiven Entichlug ju faffen, und er es am Enbe, sobald bas irgentwie thunlich erschien, vorzog, zu bleiben, wo er war. Das energische Einschreiten ber Beborben hatte ben Alerus und feine weltlichen Anhänger eingeschüchtert; er durfte es für ziemlich ausgemacht balten, daß er sich fortan unter bem Schute bes Königs und feiner Beamten ber nothigen Sicherbeit erfreuen werbe. Zwar bauerte bie Aufregung im Bolle noch fort, boch mußte auch fie fich allmälig verlieren, wenn bie Begereien von Dben eingestellt wurden. Schon jest machte fie fich Rouffeau weniger fühlbar. Es war ingwischen Sommer geworben, und bie botanifden Excurfionen, ju welchen bie icone Sabreszeit einlub, bielten ibn wiederholt Tage, ja Wochen lang von Baufe fern. Er fab nicht mehr fo oft, was ibn fo peinlich berührte, und wenn er es wahrnahm, bie freiere Stimming, in welcher er fich befand, ließ es weniger beachten. Es bieß boch ben Ungezogenheiten bes Bobels zu viel Ebre anthun, wenn er aus Schen vor ihnen bas Beite fuchte. Satten fie ihm auch ben Aufenthalt in Motiers grunblich verleibet, und hielt er beshalb vor wie nach an bem Gebanten feft, ihn möglichft abzuturgen, bie Bahl bes neuen Bohnortes burfte nicht übereilt werben. Beffer alfo, er blieb noch eine Beile, wenigstens ben nachften Binter über; batte er fich bann bie Sache nochmals allfeitig überlegt, fo mochte im Frubjahre ber Aufbruch erfolgen.

Db es, falls man ihm solange Rube gelassen hatte, wirklich bazu gesommen ware? Wir glauben es taum; vermuthlich würde er, wie bisher, seine Unentschlossenheit burch bie Rücksichten mastirt haben, welche Gesundheit und Kasse allerdings forderten. Wehr, als er selbst glaubte ober wußte, von der Gewohnheit abhängig,

beburfte es einer gewaltsamen Nöthigung, um ihn aus ber bergebrachten Lebenslage herauszureißen. Eine solche war es denn auch, die seinem Zaubern noch vor Eintritt des Winters ein Ende machte. Bis dahin hatte sich die feindliche Stimmung bes Volkes nur durch Murren, Hohn= und Spottrufe, oder durch mehr boshafte, als gewaltsame Angriffe kundgegeben. Am Sonntage ben 1. September aber kam es zu Thätlichkeiten. Nachdem man des Morgens durch den Empfang der Communion die Feier des Tages eingeleitet, schloß man sie damit, daß man Steine gegen die Fenster der Rousseau'schen Wohnung schleuberte. Die nächsten Tage brachten neue Beschimpfungen; sobalb sich Rousseau öffentlich zeigte, wurde er vom Pöbel mit beleidigenden Zurufen verfolgt. Zugleich fuhr man fort, seine Wohnung allnächtlich zu insultiren. Die Ruhe aber, mit welcher er, ohne Waffen und Geleite, unter diesen Tapferen einherging, schien ihnen zu imponiren. Niemand wagte, sich am Tage an seiner Person zu vergreifen. Doch endlich wurde er, in der Nacht vom 6. zum 7., rücksichtslos in seinem Hause angegriffen. Vermuthlich hatte ber eben stattfindende Jahrmarkt die Köpfe und Gemüther so erhitzt, daß man den Muth zu einem entschiedeneren Vorgehen fand. Die Attaque aber, wenn auch nicht grade sehr gefährlich, war doch scharf genug. Rousseau selbst erzählt:

"Um Mitternacht hörte ich in der Gallerie, welche an der hinteren Seite des Hauses hinläuft, ein starkes Geräusch. Hagel von Rieselsteinen, gegen das Fenster und die Thure geschleubert, welche auf tiese Gallerie ausgehen, fiel bort mit lautem Geprassel nieber. Ich erhob mich bei bem Lärm und war eben im Begriff, mein Zimmer zu verlassen, um in die anstoßende Rüche zu gehen, als ein Stein, von fräftiger Hand durch das Fenster geworfen, quer durch sie hinfuhr, die Zimmerthür öffnete und am Fuße meines Bettes zu Boden fiel. Hätte ich mich nur um eine Sekunde beeilt, er wäre mir an den Kopf geflogen. Ich springe nun in die Küche und finde Therese, die zitternd zu mir eilt. Wir stellen uns gegen eine Want, um zu überlegen, was zu thm Draußen nach Hülfe zu rufen, schien zu bebenklich; sein möchte. es war das beste Mittel, uns umbringen zu lassen. licherweise wurde auch die Magd eines alten Herrn, der umer uns logirte, durch den Lärm geweckt. Sie steht sofort auf und ruft ben nebenan wohnenden Kastellan. Dieser springt aus bem Bette, zieht schleunigst seinen Schlafrock an und erscheint alsbald in Begleitung ber Wache, welche wegen bes Jahrmarktes in biefer Nacht die Runde machte und deshalb grade zur Hand war. Anblick ber Verwüstung sette ihn so in Schrecken, daß er et



## 389

eichte, und als er die Riefel gewahrte, mit welchen die Gallerie igefüllt mar, rief er aus: "Dein Gott! Das ift ja ein Steintuch!" Man sab bann unten genauer nach und fand, baf bie bitbure gewaltsam geöffnet und ber Berfuch gemacht worben mar, urch bie Gallerie in bas Baus einzubringen." — Der Kaftellan jielt bie Sache fur wichtig genug, um gleich am nachsten Morgen tem Staaterathe über sie zu berichten. Er erhielt ben Auftrag, ten Borgang ftrenge zu untersuchen, und benjenigen, welche bie Shulbigen angeben würden, eine Belohnung zu versprechen. Augleich wurde er angewiesen, Sorge zu tragen, bag ber Glanbal fid nicht wieberhole. Rouffeau burfte feinen Freunden melben: .Et ift zwar zu vermuthen, bag ich biefe Racht eine neue Belagerung werbe auszuhalten baben. Doch macht euch besbalb feine Some; ich bin gut bewaffnet, gut beschütt, auch guten Muthed; id stebe euch bafür, bag bie Banbiten, falls fie wieberfommen, an

mir ihren Mann finben werben \*25).

Sie tamen indeg nicht; ber Ernft, welchen bie Beborben an em Tag legten, mochte ihnen boch bie Luft zu ferneren Aus-Mritungen benehmen. Moglich auch, bag man für feinen Zwed gemig gethan zu haben glaubte. Denn schwerlich war es bei bem Ueberfall auf etwas Anberes abgesehen, als Rousseau in Schrecken A fegen und fo vielleicht ju einer schleunigeren Abreife ju ver-Ihn perfonlich migbanbeln ober gar, wie er felbft bas n der Aufregung des Augenblicks befürchtete, sein Leben gefährben u wollen, fiel gewiß Riemanbem ein. Insofern tann man schon igeben, bag er bie Sache ju ernft nahm und fie ihn mehr benruhigte, als nothig war. So harmlos aber, wie fie von feinen egnern und ben Freunden bes Rierus bargeftellt murbe, mar fie d nicht. Die gleichzeitigen Berichte laffen teinen Zweifel barüber, ik es fich von einer wohlüberlegten gehäffigen Demonstration und cht blos von einem "zufälligen Erzeg muthwilliger Stragenbuben" Freilich ift man fpater noch über biefe Erflärung hinaus ber Behauptung fortgegangen, bag .gar nichts geschehen" ober, enn etwas vorgefallen, es ben Betroffenen felbft jur Laft ju Als es jur Zeit ber Reftauration Mobe wurde, bie zeri fel. driftfteller bes revolutionaren Jahrhunderts auf jebe Beife ju runglimpfen, verficherten Journalisten ber reactionaren Bartei, B "Rouffeau fich fetbft gefteinigt, felbft bie Riefel in feiner bohnung nlebergelegt habe". Gie beriefen fich bafur auf bie anblichen Ausfagen alterer Berfonen aus bem Bolte, bie in ben agen ihrer Rinbheit Augenzeugen ber in Rebe ftebenben Boringe gewesen. Gine gleich zweifelhafte Gewähr fteht Gaberel jur eite, wenn er ergablt, bie verbangnifvollen Steine feien im Auftrage Theresens von der weiblichen Dorsjugend zusammensgetragen worden. Ihm gilt es, seinen geistlichen Amtsbruder und dessen Anhang von jeder Schuld zu befreien; weil er aber mit Rousseau zu sehr sympathisirt, als daß er diesen selbst verbächtigen möchte, so muß der "böse Geist" Therese für ihn eintreten 26).

War aber die Sache vielleicht nicht so schlimm, wie sie Rousseau zu sein schien, es stand doch so, daß er gut daran that, dem Rathe der angesehenen Männer zu folgen, welche ihn gleich nach bem Attentate aufsuchten und bringend baten, einen Ort zu verlassen, wo er nicht länger in Sicherheit und mit Ehren leben Man hatte allen Grunt, eine Wiederholung des nächtlichen Angriffes zu befürchten, benn es ließ sich nicht verkennen, daß berselbe, weit entfernt, eine allgemeine Indignation hervorzurufen, von der großen Mehrzahl der Dorfbewohner, wenn auch schweigend, gebilligt wurde. Zwar erklärte der Gemeinderath, als er auf Befehl der höheren Behörde zusammentrat, daß er "den Vorgang bedauere". Doch ließ er es bei dieser fühlen Bersiche rung bewenden; es fiel ihm nicht ein, bem gekränkten Gaste, wie boch ber Anstand gefordert hätte, irgendwelche Genugthuung anzubieten, noch auch Vorkehrungen für seine Sicherheit zu treffen. Dagegen stellte sich heraus, daß grade in der Nacht, in welcher ber Tumult stattfand, die Wächter aus Motiers die des benachbarten Dorfes Fleurier, welche bem Gebrauche gemäß mit ihnen gemeinschaftlich die Runde machen wollten, zurückgewiesen hatten, um allein für die Aufrechterhaltung der Ruhe zu forgen ober vielmehr nicht zu sorgen. Auch gelang es trot ber ausgesetzen Prämie nicht, die Urheber des Unfugs zu ermitteln. dem Kastellan, welcher die Untersuchung führte, so wenig entgegen, daß man vielmehr auch ihm in einem Maueranschlage eine abnliche Behandlung, wie sie Rousseau zu Theil geworden, in Aus-Wie es scheint, ließ sich der gute Mann durch diese Drohung einschüchtern. Er ordnete nicht nur an, daß seine Wohnung Nachts bewacht wurde, er gab auch jeinem Schützlinge deutlich zu verstehen, daß er sich der Sorge für ihn je eher je lieber entledigt zu sehen wünsche. Als dieser dann, zum Theil durch die Rücksicht bestimmt, welche er auf den befreundeten Beamten und die in bessen Person bedrohte Autorität der Regierung nehmen zu müssen glaubte, abgereis't war, siedelte auch er sofort in tie Nachbargemeinde Couvet über.

Rousseau war einen Augenblick unschlüssig, ob er ihm nicht bahin vorausgehen solle. Die Gemeinde Couvet hatte ihn schon vor längerer Zeit zu ihrem Ehrenbürger ernannt; sie ließ ihn jett,

sobald fie von dem Borfalle in Motiers Kunde erhalten, burch eine Deputation einlaben, sich in ihre Mitte zu begeben; eine geeignete Bohnung ftebe bereit, man werbe Bagen ichiden, um feine Dobel abzuholen, verburge fich auch fur feine perfonliche Gewiß ein fehr annehmbarer Borichlag. Rouffeau auf ihn ein, fo burfte er hoffen, ben laftigen Umzug ohne Dube und Roften auszuführen, und fich in ber Umgebung ber ihm so freundlich gesinnten Dörfler unter bem Schute bes Souvernements einer bauernben Rube gu erfreuen. Dennoch zog er es vor, ben Antrag bankenb abzulehnen. Er trug fich feit einigen Monaten mit einem anberen Plane, ber ihm bereits fo ans Berg gewachsen war, bag er fich nicht entickließen konnte, ibn aufzugeben. Gine ber botanischen Extursionen, Die er im Laufe bes vorigen Commers gemacht, batte ibn ju ber im Bieler Gee gelegenen Infel St. Bierre geführt. Es geftel ihm bier ungemein; pas fleine freundliche Giland mit feiner reigenben Umgebung unb rer friedlichen Stille, Die, eine Folge feiner abgeschiebenen Lage, auf ihm maltete, feffelte Berg und Ginn gleichsehr. Er blieb eine Reihe von Tagen, und ale er endlich ben Beimweg antrat, dieb er mit bem Borfate, sich, fobalb bie Umstände es erlauben purben, in biefer bolben Ginjamfeit bauslich niebergulaffen. ich war es zweifelhaft, ob man ihm ben Aufenthalt geftatten Die Infel geborte bem Sospital von Bern und bie Regierung tiefes Cantons hatte ihn vor brei Jahren aus ihrem Bebiete verwiesen. Es fcbien nicht unmöglich, bag biefelbe an bem bamals gefaßten Befchluffe auch jest noch festhalte, und bespath por Allem geboten, fich über ihre Un- und Abfichten Gewiß-Bu bem Ente ließ fowohl Rouffeau felbit, geit zu verschaffen. wie ter befreundete Corbmarfcall, bie Gefinnung ber leitenben Berjonlichteiten genauer fondiren. Das Ergebnig biefer Rachjorschungen war sehr ermuthigent. Die Berner, hieß es, schämten nich ihres früheren Benehmens und wünschten nichts mehr, als Rouffeau auf ber Insel wohnen zu feben und ihn bort in aller Rube leben zu laffen. Da zugleich bie Eigenthumer ihrem Renbanten tie Erlaubnif ertheilten, ibn in fein Saus aufzunehmen, fo glaubte er, wenn es auch an einer ausbrudlichen Genehmigung ber combetenten Beborbe fehlte, bie Ueberfiebelung icon magen ju burfen. Sie fanb benn auch wenige Tage, nachbem er Motiere verlaffen, ftatt; um bie Mitte bes Ceptember (1765) mar er bereits in feinem neuen Afple.

## VI.

Die Insel St. Pierre ober, wie man sie in Neuschatel zu nennen pflegte, La Motte, war zur Zeit, als Rousseau sie zu seinem Wohnsitze wählte, selbst in der Schweiz noch wenig bekannt. Est die reizenden Schilderungen, welche er später von ihr entwarf), haben den Blick der Naturfreunde auf sie hingelenkt und manden Touristen veranlaßt, diesen schönen Erdwinkel aufzusuchen. Man kann sie eben nicht lesen, ohne daß sich der Wunsch regt, selbst zu schauen, was sie in einem so lebendigen, seelenvollen Abbilke vorsühren. Entnehmen wir ihnen wenigstens einige darakteristisch Züge, welche geeignet sind, eine nähere Kenntniß des Ortes unt seiner Umgebung zu vermitteln.

"Die Ufer des Bieler Sees sind wilder und romantischen, als die des Genfer, weil die Felsen und Gedüsche näher an das Wasser herantreten. Doch sind sie deshalb nicht weniger an muthig. Finden sich nicht soviele Felder und Weinberge, Häuser und Städte, so gibt es dagegen mehr natürliches Grün, Wiesen, dicht belaubte, schattige Stellen, zahlreichere Contraste und mannig faltigere Gestaltungen des Bodens. Da an diesen glücklichen Gestaden noch keine bequemen Landstraßen hinlausen, so wird die Gegend von Reisenden wenig besucht. Um so anziehender ist sie sür sinnige Einsiedler, die es lieben, sich an den Reizen der Natur zu berauschen und in einer friedlichen Stille zu weilen, die sein anderes Geräusch stört, als der Schrei des Ablers, das abgebrochen Gezwitscher einiger Bögel und das Brausen der Bergströme, die von den Höhen herniederstürzen."

a

"Dieses schöne Bassin von fast runder Gestalt umschließt in der Mitte zwei kleine Inseln. Die eine, bewohnt und angedaut, hat etwa eine halbe Stunde im Umfange; die andere, von jener süblich gelegen und etwa fünf die sechshundert Schritte von ihr entsernt, ist viel kleiner. Wüst und öde, bringt sie zwischen ihren Kieshausen nur Weiden und einige Kräuter hervor. Um se hübscher und fruchtbarer ist die Nachbarinsel. Sie dietet aus ihrem hügeligen, vielsach wechselnden Terrain eine reiche Fülle von Ausund Ansichten, die ein um so interessanteres Ganze bilden, da die einzelnen Punkte nicht zugleich hervortreten und sich gegenseitig zur Geltung bringen. Auch erzeugt sie trot ihres beschränkten Raumes so ziemlich alle Produkte, die zum Leben nothwendig sind. Man sindet auf ihr Felder, Weinberge, Wällchen, Obstgärten, sette Weiden, von Bäumen beschattet und mit Stauden jeder Art umkränzt, deren Frische von den anspülenden Wellen erhalten wirt.

Zur besonderen Zierbe gereicht ihr eine hohe Terrasse, die, mit zwei Reihen Bäumen bepflanzt, sie im Westen der Länge nach begrenzt. Sie gewährt eine prachtvolle Aussicht auf das gegensüberliegende Seeuser, wo am Fuße einer Bergkette zahlreiche Städtchen und Dörfer, von freundlichen Weinbergen umgeben, dem Blicke begegnen. In ihrer Mitte aber erhebt sich eine weite Halle, in welcher sich zur Zeit der Weinlese die Anwohner des See's zum Tanze versammeln.

Abgesehen von diesem Gebäude, gab es auf der Insel nur noch ein einziges Haus, die Wohnung des Rendanten und seiner Familie. In einer Bertiefung gelegen, welche sie gegen bie rauhen Winde schützte, war sie geräumig, hübsch und bequem eingerichtet. Ein wohlbesetzter Vieh- und Hühnerhof schloß sich an sie an; auch fehlte es nicht an Taubenschlägen und Fischbehältern. Da über= dies die Erzeugnisse der ganzen Insel zur Berfügung standen, so turfte Rousseau, was die Ausstattung von Küche und Keller anging, bas Beste hoffen. Freilich lebte man, zumal boch manche Bedürfnisse aus weiterer Ferne beschafft werben mußten, im All= gemeinen nicht grade billig, boch konnte ihm bas ziemlich gleich= gültig sein. Eben jett erhielt er zu seinem bisherigen Einkommen einen erheblichen Zuschuß, sodaß er sich der Sorge um seinen und Theresens Unterhalt fürs Erste entschlagen mochte 2). Auch hatte es teine Schwierigkeit, mit bem Renbanten, auf bessen Willfährigkeit er angewiesen war, ein billiges Abkommen zu treffen. Sowohl ter Mann selbst, wie seine Angehörigen und Hausgenossen, kamen ihm sehr freundlich entgegen. Es waren "gute, anständige Leute von munterer Sinnesart ", die zwar keine höhere Bilbung befagen, mit welchen sich aber ganz wohl leben ließ?). Rousseau fühlte sich unter ihnen bald heimisch und hielt es daher, auch als Therese eingetroffen war, für überflüssig, einen eignen Haushalt einzurichten. Man aß und trank in Gesellschaft, man amüsirte und beschäftigte sich nicht felten gemeinsam und bilbete so gewissermaßen einen einzigen, gemüthlich heiteren Familienverein.

Diese Anordnung gesiel um so mehr, da sie jeder Mühe und Sorge enthob. War es doch vorzugsweise die Aussicht auf den ungestörten Genuß des süßen Nichtsthuns, welche Rousseau nach der einsamen Insel gelockt hatte. Hier, so hoffte er, werde er endlich "den großen Plan eines müßigen Ledens" aussühren können, dem er dis dahin die geringe Thatkraft, welche der Himmel ihm verliehen, gewidmet habe". Von jeher geneigt, sich einer zwanglosen, beschaulichen Muße zu ergeben, war dieser Hang durch die aufregenden Vorgänge der letzten Zeit noch erheblich gessteigert worden. Die äußere und innere Unruhe, welche sie mit

sich gebracht, hatte das Bedürfniß nach einem ruhigen Stilleben verstärkt, die mannigfachen Angriffe und Kämpfe, die er zu besteben gehabt, die Sehnsucht nach einem friedlichen Dasein neu Wie immer, wenn er eine Zeit lang genöthigt gewesen, in die ungemüthliche Bewegung der Außenwelt einzugehen, drängte es ihn, einen sicheren Hafen aufzusuchen, in welchem er, vor den Stürmen bes Lebens geschützt, mit sich und ber Natur allein sein Die kleine, abgelegene und boch so reizende Insel schien allen Anforderungen zu entsprechen, die an ein solches Aspl zu Die heitere Anmuth der Landschaft wirkte bestellen waren. ruhigend und erfreuend auf Herz und Sinn. Die wenigen Menschen, schlichte, anspruchslose Leute, belebten sie, ohne ihren wohlthätigen Einfluß zu beeinträchtigen; der geringe Berkehr mit der Umgebung ließ erwarten, daß von Außen her nur selten störenbe Elemente in sie einbringen würden. Er durfte sich mit Recht der Hoffnung hingeben, daß er in dieser Abgeschiedenheit, unberührt von dem wirren Treiben der Menschenwelt, ganz und ausschließlich den Neigungen seines Herzens werde leben können.

Es kam nur darauf an, die Bergangenheit mit den peinlichen Erinnerungen, welche sich an sie knüpften, zu vergessen, und bie freundliche Gegenwart in forglosem Behagen zu genießen. Aud gelang ihm das gleich Anfangs in hohem Grade. Mit ben Berhältnissen traten auch die unangenehmen Eindrücke zurück, welche durch sie hervorgerufen worden, und sorgfältig hielt er Alles sem, was sie hätte erneuern mögen. Es ist ein rührender und, wenn man will, fast komischer Eiser, womit er jeden Anspruch an seine Thätigkeit, jede Sorge, welche ben Genuß des Augenblicks rauben könnte, abzuweisen sucht. Zwar läßt er seine fahrende Habe vom Festlande herüberschaffen, doch weiter kummert er sich nicht um sie; die Kisten und Koffer bleiben wohlgepackt stehen, wie sie ge kommen sind. Er hat keine Zeit, sich mit der Aufstellung ihres Inhaltes zu befassen, sieht auch nicht ab, warum er sich biese Mühe machen soll. "Die Dinge gehen so gut, daß, wer sie besser ordnen wollte, an ihnen nur verberben würde." Eine besondere Freude macht es ihm, seine Bücher unberührt in ihren Behältem zu lassen und kein eigenes Schreibzeug zur Hand zu haben Zwingt ihn irgend ein leibiger Brief, die Feder zu ergreifen, so leiht er sie brummend bei seinem Hauswirthe und beeilt sich, sie zurückzugeben, sobalb er von ihr ben nöthigen Gebrauch gemacht Ihm ist ber "triste Papier- und Bücherkram" gründlich zuwider; der Anblick desselben ruft ihm die Leiden und Kränkungen ins Bebächtniß, welche seine schriftstellerische Thätigkeit ihm bereitet hat, und er mag nicht seben, nicht um sich haben, was so schmerz liche Erinnerungen wachruft. Lieber doch füllt er sein Zimmer mit Blumen und Kräutern, die er von seinen Spaziergängen heimbringt und in den Zeiten, wo die Witterung den Aufenthalt im Freien nicht gestattet, mit emsigem Fleiße sondert und ordnet.

Denn freilich, ist es schön braußen, so dulbet es ihn nicht in den engen Räumen des Hauses. Kaum hat er sich von seinem Lager erhoben, so eilt er auf die Terrasse, um die frische Morgen= luft in vollen Zügen einzuathmen und die Blicke über den schönen See schweifen zu lassen. Das prächtige Schauspiel erhebt die Seele und stimmt das Herz zu stiller Andacht; gibt es boch keine ber Gottheit würdigere Huldigung, als die stumme Be= trachtung ihrer Werke. — Ist bann bas Frühstück eingenommen und die unvermeibliche Correspondenz möglichst schnell erledigt, so wandert er, die Loupe in der Hand und den Linnäus unter dem Arm, hinaus, um seinen botanischen Studien obzuliegen. nehmen gegenwärtig Interesse und Thätigkeit vorzugsweise in Anspruch. Die Botanik, wie er sie verstand oder betrieb, ist eben die angemessenste Beschäftigung für Jemanden, der sich dem Müssig= gang ergeben und doch auch nicht langweilen will. Auf Rousseau übte sie um so größeren Reiz, da er hinlänglich mit ihr vertraut war, um zu wissen, worauf er seine Aufmerksamkeit zu richten habe, während andererseits von den gewonnenen Kenntnissen zu wenig in seinem schlechten Gedächtnisse haften blieb, als daß ihn seine Entdeckungen nicht stets von Neuem hätten überraschen und erfreuen sollen. Nichts gleicht bem Erstaunen, bem Entzücken, welches er bei jeder Beobachtung empfand, die er über den Bau und Organismus der Pflanzen oder über ihre Befruchtung machte, beren Shstem ihm damals noch ganz unbekannt war. Daß ihm der Stoff für seine Forschungen jemals ausgehen werde, stand nicht zu besorgen. Wie klein die Insel auch war, sie enthielt auf ihrem vielgestaltigen Boben eine solche Mannigfaltigkeit von Gewächsen, daß er für sein ganzes Leben auf genügende Unterhaltung rechnen burfte, zumal wenn er an bem weitaussehenden Plane fest= hielt, eine Flora petrinsularis zu schreiben, in welcher "ihre sämmtlichen Pflanzen ohne irgendwelche Ausnahme eine Stelle finden, jedes Gras auf den Wiesen, jedes Moos in den Buschen, jede Flecte, die den Felsen bekleidet, auf das Genaueste beschrieben werten sollte". Schon hatte er im Interesse des "großen Unternehmens" die Insel in kleine Bierecke getheilt, die er eines nach bem anderen in jeder Jahreszeit zu erforschen gedachte. Fuhr er fort, dieser Arbeit täglich einige Stunden zu widmen, so ließ sich erwarten, daß sie zwar allmälig vorrücken, ihr Ziel aber nicht so balb erreichen werbe.

Nach Hause zurückgekehrt, erwartete ihn eine andere Thätigkeit, bie, von mehr praktischer Art, darum nicht weniger anzog. Es war eben Herbst und es galt, den reichen Vorrath an Gemüsen und Früchten, welchen die Insel lieferte, einzuheimsen. Natürlich sahen es bie Hausgenossen nicht ungern, wenn sie babei von ihren Gästen unterstützt wurden. Und diese waren gern bereit, ihnen hülfreiche Hand zu leisten. Rousseau hatte von je her an solchen ländlichen Arbeiten großes Vergnügen gefunden. Er unterzog sich ihnen jetzt um se lieber, da sie ihn lebhaft an die schönen Tage erinnerten, die er einst unter ähnlichen Beschäftigungen an der Seite seiner "Mama" in den Charmettes verlebte. Das Andenken an diese glückliche Zeit begleitete ihn, wenn er so geschäftig in Feld und Garten umherging, die Reife des Obstes prüfte, den Arbeitem zusah und geeignete Weisungen ertheilte, ober auch, was nicht selten geschah, selbst Hand anlegte. Es traf sich wohl, daß Fremde, die gekommen waren, dem berühmten Manne ihre Aufwartung zu machen, ihn fanden, wie er hoch oben auf einem Baume saß, im Gürtel einen Sact so mit Aepfeln gefüllt, daß er sich kaum zu bewegen vermochte.

Nach solcher Motion und bei der heitern Stimmung, welche sie mit sich brachte, mundete das Diner vortrefflich. wie erwünscht dasselbe auch war, zog es sich zu lange hinaus, se mochte er das Ende nicht abwarten. Er schlich sich bann weg. während die Uebrigen noch zu Tische saßen, und stieg eilends in einen Kahn, den er, wenn das Wasser ruhig war, in die Mitte bes See's hinausruberte. "Der Augenblick", erzählt er selbst, "in welchem ich vom Ufer abstieß, machte mich vor Freude zittern Es ist mir unmöglich, ben Grund dieser inneren Bewegung anzugeben ober klar zu erkennen. Bielleicht entsprang sie aus bem be glückenben Bewußtsein, daß ich mich in dieser Lage außerhalb bet Bereiches der bosen Menschen befinde. War ich eine Strecke vom Lande entfernt, so ließ ich mich, der ganzen Länge nach in dem Nachen ausgestreckt und die Augen gen Himmel gerichtet, oft mehrere Stunden lang vom Strome forttreiben, in tausend witte, aber köstliche Träumereien versenkt, die, wenn sie auch keinen bestimmten Inhalt hatten, doch meiner Ansicht nach Allem, was ich dahin in den sogenannten Vergnügungen des Lebens Angenehmes gefunden, weit vorzuziehen waren. Oft erst burch tie finkende Sonne gemahnt, daß die Stunde des Rückzuges gekommen, fand ich mich so fern von der Insel, daß ich aus allen Kräften rubern mußte, um sie vor Einbruch ber Nacht zu erreichen. -"Zu anderer Zeit, wenn Luft und Wasser weitere Ausflüge verboten, fuhr ich an den grünenden Ufern hin, beren klare Fluthen

und kühle Schatten mich nicht selten zu einem Babe verlockten. Eine meiner liebsten Excursionen aber war die nach der kleineren Insel, wo ich gar oft den Nachmittag zubrachte. Wie beschränkt ihr Umfang war, sie bot doch Raum genug zu einem mehrstündigen Spaziergange. Wurde ich des Wanderns mübe, so legte ich mich auf der Spitze eines kleinen blumigen Rasenhügels nieber, um mich an bem Anblicke bes Sees und seiner Umgebung zu weiben, ober die Pflanzen zu untersuchen, die mir gerade zur Hand waren, oder auch um mir, wie ein anderer Robinson, Luftschlösser zu bauen. Ich gewann diesen Erdhaufen sehr lieb. Konnte ich zuweilen Therese und die Frau Rendantin sammt ihren Schwestern mit dahin nehmen, wie stolz machte es mich bann, ihr Pilot und Führer zu sein. Besonders feierlich mar ber Tag, an welchem wir in Gemeinschaft bie Hasen hinüberbrachten, die man auf meinen Rath beschafft hatte, um die Insel zu bevölkern. Auch erhielt dieselbe durch diese Ansiedelung noch größeres Interesse für mich; ich ging seit der Zeit noch öfter und lieber bin, um das fortschreitenbe Gebeiben ber Colonie zu beobachten."

"Erlaubte ter unruhige See die Kahnfahrt nicht, so wanderte ich, rechts und links botanisirend, auf der Insel umher und setzte mich bald in ein freundliches, einsames Versteck, um meinen Phantasien behaglich nachzuhängen, bald auf die Terrassen und Hügel, um bas prachtvolle Rundgemälde zu betrachten, welches sich vor meinem Blicke ausbreitete. Wenn der Abend nahte, stieg ich von der Höhe herab und ließ mich am Rande des Sees auf bem fandigen Ufer an einer heimlichen Stelle nieder. Das Geräusch ber Wellen und die Bewegung des Wassers fesselten meine Sinne, befreiten die Seele von jeder anderen Empfindung und versenkten sie in ein köstliches Traumwachen, in welchem mich die Nacht oft unvermerkt überraschte. Wohl tauchte hin und wieder der Gebanke an die Unbeständigkeit ber menschlichen Dinge auf; das Bild berselben trat mir ja in ber schwankenben Wassersläche entgegen. Doch diese leichten Eindrücke verloren sich bald in der Gleichförmigkeit der steten Bewegung, die mich, ohne daß meine Seele irgendwie thätig bazu mitwirkte, in einem Grabe gefangen hielt, daß ich mich nur mit Mühe losreißen konnte. — Nach dem Abenbessen machten wir, wenn bas Wetter schön war, alle zusammen noch einen Spaziergang auf der Terrasse. Man ruhte sich bann im Pavillon aus; man lachte, man plauberte ober sang irgend ein altes Volkslied, das jebe moderne Kunstarie mindestens aufwog, und begab sich endlich zur Ruhe, zufrieden mit dem verlebten Tage und von dem Wunsche erfüllt, daß bas Morgen dem Heute gleichen möge."

Das war die Weise, in welcher Rousseau die Zeit hiner auf ber Insel verweilen durfte. Er selber was sie benn so Anziehendes gehabt, baß er fragt wohl, auch nach vielen Jahren noch nur mit schmerzlicher Sehnsucht an sie zurückbenken könne. Die Antwort, welche er sich auf diese Frage gibt, ist für sein eigenstes Wesen so charakteristisch, baß sie hier wenigstens theilweise eine Stelle finden mag. "Ich habe", fagt er, "in den Wechselfällen eines langen Lebens bemerkt, daß die Zeiten der süßesten Genüsse und der lebhaftesten Freuden nicht biejenigen sind, beren Andenken mich am meisten fesselt und ergreift. Diese furzen Augenblicke leibenschaftlichen Entzückens sinb, wie lebendig sie auch hervortreten, doch nur sehr vereinzelte Punkte in der langen Linie des Lebens. Sie treten zu selten ein und gehen zu schnell vorüber, als daß sie einen dauernden Zustand bilden könnten. Das Glück aber, nach welchem mein Herz verlangt, setzt sich nicht aus flüchtigen Momenten zusammen; es ist ein einfacher, permanenter Zustand, der an sich nichts Aufregendes hat, dessen Dauer aber seinen Reiz in einem Grate steigert, daß ich schließlich in ihm die höchste Seligkeit finde . . . Alles ist auf Erden in beständigem Flusse, nichts bewahrt eine bleibende Gestalt und unsere Zuneigungen, die sich an die äußeren Dinge heften, wechseln und verschwinden nothwendig mit ihnen. Es ist ba nichts Beharrliches, dem das Herz sich hingeben könnte; man hat hienieden nur Bergnügungen, die vorüber gehen, bas dauernde Glück ist unbekannt. . . . Gibt es aber einen Zustand, in welchem die Seele eine Basis findet, fest genug, um sicher auf ihr zu ruhen und ihr ganzes Wesen um sich zu concentriren, ohne daß sie nöthig hat, der Vergangenheit zu gedenken und die Zukunft vorweg zu nehmen, wo die Zeit für sie nichts ist, wo die Gegenwart beständig andauert, ohne boch ihren Verlauf irgentwie zu marquiren, wo sie kein anderes Gefühl, des Genusses ober ber Entbehrung, der Freude und des Schmerzes, der Furcht oder Hoffnung kennt, als das des eigenen Daseins und diese Empfindung sie ganz zu erfüllen vermag, dann kann, wer sich in diesem Zustande befindet, sich glücklich nennen. Und zwar erfreut er sich nicht jenes unvollkommenen, dürftigen und relativen Glücks, welches man in den Vergnügungen des Lebens findet, sondern eines absoluten, wahren und vollen Glückes, welches in der Seele keine Leere zurückläßt, die sie auszufüllen das Bedürfniß hätte. In solcher Stimmung aber war ich oft, wenn ich mich, in meinem Kahne ruhend ober am Gestade bes bewegten Sees sitzend, meinen einsamen Träumereien überließ."

"Freilich werden gar Manche den zauberischen Reiz nicht be-

greifen, den eine Situation dieser Art auf empfängliche Gemüther ausübt. Es ist eben nicht Jedermanns Sache, von allen Beziehungen zur Außenwelt abzusehen, um lediglich in dem Ge= fühle bes eigenen Daseins ben höchsten Genuß zu finden. Und boch ist dieses Gefühl, abgelös't von jedem anderen Affecte, ein Gefühl ungetrübter Befriedigung, welches für sich allein ausreichen würde, uns das Leben lieb und werth zu machen, verständen wir es, alle die sinnlichen und irdischen Eindrücke fern zu halten, die uns unaufhörlich von ihm abziehen und seine Rein= heit beständig trüben. Die große Mehrzahl der Menschen versteht das nicht. Immerfort von ihren Leidenschaften umhergetrieben, tennen sie diesen Zustand wenig, und da sie sich seiner nur selten und unvollkommen erfreuen, so haben sie auch nur eine dunkle Vorstellung von ihm, welche seinen Reiz nicht zur Geltung kommen Rousseau ist unbefangen genug, diesen Mangel nicht gerade zu beklagen. "Es würde", meint er, "wie die Dinge einmal liegen, nicht gut sein, wenn die Menschen, nach diesen füßen Entzückungen begierig, sich bem thätigen Leben entfrembeten, welches ihre stets erneuerten Bedürfnisse ihnen zur Pflicht machen. " Was ihnen aber nicht wohl gestattet sein kann, er selbst darf es sich schon erlauben; "ein Unglücklicher, ben man aus ber menschlichen Gesellschaft verbannt hat, ber für sich und Andere nichts Gutes und Nütliches mehr wirken kann, mag in diesem Zustande für alles andere irdische Glück einen Ersatz finden, den ihm weder bas Schickfal, noch die Menschen zu rauben vermögen."

"Allerdings wird er ihn nur finden, wenn er selbst in der geeigneten Disposition und die äußere Umgebung mit ihr in Uebereinstimmung ist. Das Herz muß still und ruhig sein, keine Leidenschaft darf seinen Frieden stören. Draußen aber herrsche weder eine absolute Ruhe, noch zu starke Aufregung. Es bedarf einer mäßigen und gleichförmigen Bewegung, die keine plöglichen Steigerungen ober Unterbrechungen erfährt. Ift sie zu ungleich oder zu heftig, so weckt sie uns aus unseren Träumen auf, erinnert an die umgebenden Dinge und damit zugleich an unsere Abhängigkeit von der Außenwelt. Andererseits ist das Leben ohne Bewegung nur eine Lethargie; die absolute Stille disponirt zur Traurigkeit; sie ist ein Bild des Todes und nur da erträglich, wo eine heitere Phantasie zu Gebote steht. Die Bewegung, welche nicht von Außen kommt, entsteht dann in uns selbst. Wohl ift die Rube in diesem Falle weniger groß, aber sie ist auch an= genehmer, wenn leichte und fanfte Vorstellungen, ohne die Seele in ihrer Tiefe aufzuregen, ihre Oberfläche gleichsam nur fräuseln. Man kann sich dieser Art von Träumen nicht überall hingeben,

wo man in Ruhe leben barf." Rousseau zweiselt nicht, daß er sich ihrer "auch in einem Gefängnisse" hätte erfreuen können. Seine Einbildungskraft war start und lebhaft genug, um ihm selbst eine widerwärtige Umgebung durch ihre reizenden Gebilde zu verdecken. Natürlich entsaltete sie eine noch größere und genußreichere Thätigkeit, wenn die Erscheinungen der Außenwelt ihren Schöpfungen entsprachen. Und eben dies war auf der Insel der Fall. "Erwachte ich aus meiner langen und süßen Träumerei und sah ich mich dann von frischem Grün, von Blumen und singenden Wögeln umgeben, ließ ich meine Blicke über die krhstallene Wassersläche und ihre romantischen Ufer schweisen, so verwebte ich diese lieblichen Gegenstände in meine Einbildungen. Kehrte ich endlich langsam zu mir selbst und meiner Umgebung zurück, so vermochte ich keinen Punkt zu sixiren, in welchem Phantasie und Wirklichkeit sich schieden."

Kein Wunder, daß er sich später nach diesem Zaubereilande zurücksehnte und, so lange er auf ihm wohnte, es auch nicht für Augenblicke verlassen mochte. "Ein Tag, außerhalb der Insel verbracht", schien ihm "für sein Glück verloren" zu sein; "ben Umfreis des Sees verlassen", hieß für ihn, " aus seinem Lebenselemente heraustreten . Es fiel ihm daher nicht ein, sich in den anliegenden Städten und Landschaften umzusehen; er vermieb es sogar sorgfältig, auf seinen täglichen Spazierfahrten dem Ufer irgendwo nahe zu kommen. Trieb ber Nachen dem Lande zu, er lenkte ihn alsbald in die Mitte bes Sees zurück. sollte er sich der Gefahr aussetzen, mit fremden Menschen langweilige Unterhaltungen pflegen zu müssen? Waren boch die Besuche, mit welchen sie ihn vielfach behelligten, und die sich nicht Indeß wie sehr er immer abweisen ließen, schon störend genug. auch bemüht war, ber persönlichen Berührung mit ihnen auszuweichen, ihr Thun und Treiben interessirte ihn vorläufig noch zu sehr, als daß er es ganz hätte ignoriren können. Es "wird ihm schwer, sich so plötzlich daran zu gewöhnen, keine Zeitungen mehr zu lesen, und von dem, was in der Welt vorgeht, nichts zu erfahren. " Er bittet deshalb die Freunde, "ihm gelegentlich die Journale zugehen zu lassen; wie alt sie sind und wie oft sie fommen, ist gleichgültig; es genügt, wenn er sie in ununterbrochener Folge erhält". Auch fand er trotz seiner botanischen und gemüthlichen Excursionen immer noch Zeit, sich mit ben öffentlichen Angelegenheiten benkend zu beschäftigen. Ginen Beweis dafür gibt der fragmentarische "Entwurf einer Verfassung für Corsika", welchen er bamals auf seinen Spaziergängen niederschrieb und ein Nachkomme seines Freundes Moultou vor Kurzem

eröffentlicht hat 4). Der Inhalt vieses Aufsatzes ist interessant enug, um etwas länger bei ihm zu verweilen. Doch wird es, evor wir näher auf ihn eingehen, rathsam sein, der Verhältnisse u gedenken, welche zu seiner Abfassung Anlaß gaben.

Der schwere Druck, mit welchem die Herrschaft der Genuesen uf dem unterworfenen Corsika lastete, hatte die kühnen und rotigen Bewohner biefer Insel schon seit längerer Zeit zu 1ehr ober minder gefährlichen Aufständen gereizt. Solange Empörungen vereinzelt, ohne festen Plan und sichere eitung, erfolgten, war es den Machthabern nicht gerade schwer eworden, sie zu unterdrücken. Als sie aber allmälig größeren Umang gewannen und die getheilten Kräfte von kundigen Führern u gemeinsamen Operationen vereinigt wurden, sahen sich die Benuesen bald außer Stande, ihre Autorität durch die eigene traft zu behaupten. Sie mußten wiederholt den Beistand frember — kaiserlicher oder französischer — Hülfstruppen in Anspruch iehmen, um ihre Unterthanen zum Gehorsam zurückzuführen. Ratürlich bauerte biese Unterwerfung nicht länger als bie Anvesenheit der verbündeten Streitkräfte, welche sie erzwungen hatten. kaum waren sie abgezogen, so erhob sich bas tapfere Inselvolk on Neuem, um den unterbrochenen Kampf gegen seine Zwingerren mit frischem Muthe wieder aufzunehmen. Auch errang ein ausbauernber Helbenmuth allmälig die Erfolge, welche er veriente. Genua's Macht sank mehr und mehr, seine Hülfsquellen varen nachgerabe erschöpft, seine bisherigen Bundesgenossen nicht zeneigt ober auch nicht in der Lage, sich ferner an dem gehässigen Interbrückungswerke zu betheiligen. Die Corsen burften hoffen, aß es ihnen in nicht zu ferner Zeit gelingen werde, das verjaßte Joch für immer abzuschütteln. Gine Aussicht, bie sich ihrer Berwirklichung sehr zu nähern schien, als um die Mitte des Jahrunderts (1755) ein Mann an ihre Spize trat, der, von slühendem Patriotismus und einer aufrichtigen Liebe zur Freiheit eseelt, zugleich die Eigenschaften eines ausgezeichneten Feldherrn und tüchtigen Regenten besaß. Pascal Paoli verstand es, Ein= racht und Ordnung, woran es bisher unter seinen Landsleuten ur zu sehr gefehlt hatte, durch seine Einsicht und Energie in urzer Zeit herzustellen. Er wußte nicht minder die militairischen Operationen so fräftig und geschickt zu leiten, daß die Genuesen enöthigt wurden, das Innere der Insel zu räumen und sich an

die Küste zurückzuziehen, wo ihnen im Anfange der sechsziger

Jahre nur noch vier Plätze übrig blieben.

Es ließ sich voraussehen, baß sie auch diese letten Stütpunkte ihrer Herrschaft nicht lange behaupten würden. Die Unabhängigkeit der Insel schien erreicht und damit der Zeitpunkt gekommen, wo man baran benken mußte, sie burch eine geeignete Verfassung und angemessene Gesetze zu sichern. Diese Aufgabe, überhaupt nicht leicht, war doppelt schwer bei einem Volke, welches, schon von Natur wenig geneigt, sich in eine feste staatliche Ordnung zu fügen, durch die erbitterten Kämpfe, die es Jahre lang um seine Freiheit geführt hatte, in seinem unbändigen Sinne und trotigen Eigenwillen noch erheblich bestärkt worden war. Paoli und seine Freunde erkannten diese Schwierigkeit sehr wohl und saben sich des halb bei Zeiten nach Jemandem um, der ihnen bei der bevorstehenden Gründung des neuen Gemeinwesens mit seiner politischen Einsicht rathend und leitend zur Seite stehen könnte. fiel aufRousseau, bessen Befähigung zu der ihm bestimmten Rolle für sie durch den Contrat social außer Zweifel gestellt wurde. Enthielt doch dieses Werk in seinen demokratischen Prinzipien die Grundlagen, auf welchen sie ihren staatlichen Neubau zu errichten gebachten. Es kam hinzu, daß der Verfasser sich über die Korsen sehr anerkennend geäußert und zugleich ausdrücklich hervorgehoben hatte, daß gerade sie einer vernünftigen Gesetzebung fähig und würdig seien. Sie mochten sich nicht wenig geschmeichelt fühlen, wenn sie lasen (2, 10): "Es gibt in Europa noch ein Land, in welchem eine gute Gesetzgebung möglich ist, die Insel Korsika Der Muth und die Ausdauer, womit dieses tapfere Volk seine Freiheit wieder zu erlangen und zu vertheidigen gewußt hat, verdienten wohl, daß ihm irgend ein einsichtsvoller Mann zeigte, wie es sich dieselbe bewahren kann." Es lag nahe zu wünschen, daß Rousseau selbst dieser Mentor sein möge. Auch durfte man hoffen, daß es ihm bei seiner so entschieden kundgegebenen Sympathie nicht an der Neigung fehlen werde, einem darauf abzielenden Antrage Gebör zu geben.

Fin korsischer Svelmann, Buttasuoco, welcher, einer der ersten Familien des Landes angehörig, damals als Capitain im Regismente Rohal Italien in französischen Diensten stand, wurde des auftragt, mit ihm in Verhandlung zu treten. Zu dem Ende richtete er (31. August 1764) ein sehr schmeichelhaftes Schreiben an ihn, in welchem er ihm die Wünsche seiner Landsleute dringend ans Herz legte und zugleich die Materialien in Aussicht stellte, deren er zu ihrer Erfüllung bedürfen möchte. Das Gesuch sand eine günstige Aufnahme. Rousseau antwortete (22. September):

Es ist überflüssig, daß Sie meinen Eifer für die vorgeschlagene nternehmung anzuregen suchen. Der bloße Gebanke schon er= ebt meine Seele und reißt mich fort. Ich werde meine noch brigen Lebenstage auf eine sehr edle und sehr glückliche Weise ngewandt glauben, würde sogar die Nutlosigkeit der vergangenen ir ausgeglichen halten, wenn ich diesen traurigen Rest irgendwie im Wohle Ihrer tapferen Landsleute benuten, die Absichten Ihres vürdigen Führers durch einen guten Rath fördern könnte. sfern bürfen Sie also meiner sicher sein; mein Leben und mein verz gehören Ihnen. Indeß Wollen und Können ist nicht basselbe. ch will hier nicht alberner Weise ben Bescheibenen spielen; ich ihle wohl, was ich habe, aber ich empfinde noch lebhafter, was Es fehlt mir, was zunächst die Sache angeht, eine lenge von Kenntnissen, die sich auf Land und Volk beziehen, und eren Erwerbung von Ihrer Seite viele Nachweise, Aufklärungen, enkschriften, von der meinigen viel Studium und Nachdenken fordern wird. Es fehlt mir ferner, was meine Person angeht, e jugendliche Frische, ein ruhiger Geist, ein von Leiden und sorgen weniger erschöpftes Herz, eine gewisse geniale Kraft, die, lbst wenn man sie besitzt, den Jahren und Kümmernissen nicht ibersteht. Es fehlt mir an Gesundheit, an Zeit und, ba ich an ner unheilbaren Krankheit leibe, vor Allem die Hoffnung, das nde einer langen Arbeit zu erleben, zu deren Ausführung nur e Aussicht auf Erfolg den erforderlichen Muth geben kann. endlich die praktische Uebung in den Geschäften, blt elche über die Kunst, die Menschen zu regieren, mehr Aufschluß bt, als alle noch so tiefgehenden theoretischen Erwägungen.

Jedenfalls wird er, wenn er die Arbeit übernimmt, zu ihrer follendung geraumer Zeit bedürfen; die Korsen aber sind vielicht pressirt und können am Ende nicht warten, bis er sie ganz i seiner Zufriedenheit erledigt hat. Bedenklich auch ist ihre immer och prekäre Lage. Rousseau weiß zwar, daß sie unter ihrem genwärtigen Führer von Genua nichts mehr zu beforgen haben. r glaubt auch nicht, daß sie die Truppen zu fürchten brauchen, elche die französische Regierung, wie man sagt, demnächst nach r Insel abschicken wird, und er sieht sich in dieser Ansicht burch ie Wahrnehmung bestärkt, daß "ein so guter Patriot, wie Herr duttafuoco zu sein scheint, trot dieser Expedition im Dienste der Racht bleibt, von welcher sie ausgeht". Indeß die Unabhängigit der Insel ist nicht gesichert, so lange sie von keiner der tößeren Mächte anerkannt worden. Es bleibt daher vorläufig ngewiß, ob man von dem in Rebe stehenden Werke, selbst wenn befriedigend aussiele, wird Gebrauch machen können.

das ermuthigt nicht gerade, eine so weit aussehende Arbeit in Angriff zu nehmen. Uebrigens sollen diese Bedenken keineswegs eine Ablehnung maskiren. Rousseau hebt sie nur hervor, damit sie von Buttafuoco, wie von Paoli, näher geprüft werden. Er hält sie beide für zu rechtschaffene Männer, als daß ihre Liebe zur Heimath sie bestimmen könnte, ihn den Rest seiner Lebens-

tage in nutlosen Unstrengungen verzeuben zu lassen.

Es wurde Buttafuoco nicht schwer, ihn vorläufig zu be-Freilich wußte auch er, trot ber Beziehungen, die er mit dem Hofe und Cabinet von Versailles unterhielt, nicht genau, zu welchem Zweck die Sendung der französischen Truppen er-Doch glaubte er annehmen zu dürfen, daß sie nicht befolgte. stimmt seien, am Kriege thätigen Antheil zu nehmen, sondem höchstens bazu bienen sollten, dem Anerbieten des Königs, zwischen ben kämpfenden Parteien zu vermitteln, durch ihre Gegenwan größeren Nachbruck zu geben. Diese Boraussetzung war nicht je ganz unrichtig. In der That dachte die französische Regierung nicht baran, ben Genuesen burch ihren Beistand zum Siege 3u verhelfen. Ebensowenig hatte sie schon damals die bestimmte Absicht, sich selbst in den Besitz der Insel zu setzen, wenn sie auch ohne Zweifel im Geheimen den Gedanken nährte, die etwaize Gunst der Umstände zu einer solchen Erwerbung zu benuten. Für jett, scheint es, kam es ihr nur barauf an, sich an tiesem, für die Beherrschung des Mittelmeeres so wichtigen Punkte das nöthige Ansehen zu sichern und zugleich zu verhindern, daß ihr nicht das rivalisirende England, welches sich bei den Korsen großer Sympathien erfreute und in deren Interesse leicht zu einer activen Einmischung veranlaßt sehen mochte, in der Besetzung der Insel zuvorkäme. Der Vertrag, welchen sie (4. August 1764) mit der Republik Genua abschloß, entsprach dieser doppelten Abs sicht sehr wohl. Indem sie sich verpflichtete, die korsischen Küstenstädte auf vier Jahre zu besetzen und für den inzwischen abzuschließenden Frieden die Garantie zu übernehmen, gewann sie nicht nur eine feste Stellung, von der aus sie einer englischen Intervention mit Erfolg begegnen konnte, sondern auch eine Bürgschaft dafür, daß ihr, mochte nun der Friede zu Stande kommen ober nicht, ein entscheibender Einfluß auf das künftige Schicfal der Insel gewahrt bliebe. Zweideutig und hinterhaltig, wie riest Politik allerdings war, hatten doch die Korsen von ihr und den sechs Bataillonen, welche sie ihnen zuschickte, zunächst nichts 3u Die Truppen besetzten zwar die Seestädte und hielten fürchten. in ihnen die Autorität des genuesischen Senates aufrecht, blieben aber, als die Vermittelung abgelehnt und der Kampf fortgeset

wurde, durchaus neutral. Man konnte hoffen, daß sie ihre Rolle als müßige Zuschauer auch in der nächsten Zeit fortspielen und es den Korsen, die, abgesehen von den occupirten Plätzen, undes stritten Herren im Lande waren, gestatten würden, ihre Thätigskeit den inneren Angelegenheiten zuzuwenden.

Diese zu regeln, war aber von der größten Wichtigkeit. Gelang es, eine feste staatliche Ordnung zu begründen, so konnte die Anerkennung ber Unabhängigkeit von Seiten ber auswärtigen Mächte in Bälbe erwartet werben. Buttafuoco behauptete nicht zu viel, wenn er Rousseau versicherte, baß "manche von ihnen bereits anfingen, sie zuzulassen". Der Helbenmuth seiner Lands= leute hatte ihnen in ganz Europa die lebhafte Sympathie ber Bölker und selbst die einiger Fürsten gewonnen. Die Mehrzahl ter Regierungen mochte ihre Erhebung immerhin als eine gewalt= thätige Empörung ansehen und verurtheilen, sie mußten sich am Ende doch mit ihr aussöhnen, wenn erst geordnete und haltbare Zustände aus ihr hervorgingen. Es lag somit im Interesse ber Korsen, solche durch die Abfassung geeigneter Gesetze möglichst schnell herbeizuführen. Bielleicht hätten sie, statt auf die Lukubrationen fremder Staatsweisen zu warten, besser gethan, sofort selbst energisch Hand anzulegen. Indeß sie waren einmal, wie die damalige Welt überhaupt, der Ansicht, daß die Gesetzgebung nicht die Sache des Volkes und seiner Vertreter, sondern einzelner privilegirter Geister sei. Auch Rousseau, in welchem sie ihren Solon ober Lykurg gefunden zu haben glaubten, dachte nicht anders. Auch er hielt dafür, daß es, wenn ein Gemeinwesen gegründet oder nach heftigen Erschütterungen hergestellt werden solle, eines beson= teren Gesetzebers bedürfe. Um so weniger hatte er Grund, sich gegen die Uebernahme eines Auftrages zu sträuben, der, für ihn persönlich höchst ehrenvoll, seiner Thätigkeit einen würdigen Gegenitand barbot.

Er ging daher nun ohne weiteren Rückhalt auf die Sache ein. Freilich "ist die Aufgabe, welche ihm gestellt wird, so wichtig und bedeutsam, daß seine Verwegenheit ihn zittern macht. Er hält es deshalb für seine Pflicht, sich wenigstens vor leichtsertiger Uebereilung zu hüten." Sein Geist hat von jeher nur sehr langsam gearbeitet; gegenwärtig wird er durch das zunehmende Alter, wie durch die körperlichen Leiden, noch mehr gehemmt. Man darf nicht erwarten, daß es ihm gelingen werde, das schwierige Werk in kurzer Zeit zu vollenden. Zwar ist Buttasuoco der Meinung, daß es zunächst vielleicht genüge, in einer provisorischen Verfassung die Fundamente zu legen, auf welchen sich dann später eine umsassende Gesetzgebung ausbauen lasse. Indeß hat eine solche vors

läufige Einrichtung ihre ernsten Bebenken. "Wie sehr man sich auch bemüht, nur die durchaus nothwendigen Aenderungen zu treffen, eine Institution, wie sie hier beabsichtigt wird, ruft im Volke immer einige Aufregung hervor, und man muß Sorge tragen, daß biese wenigstens nur ein Mal eintritt." sett auch der allmälige Ausbau der Verfassung einen bereits seststehenden Plan voraus, und grade dieser Plan erfordert das meiste und reiflichste Nachbenken. Auch ist zu fürchten, daß eine unvollkommene Einrichtung mehr die Hindernisse und Verlegenheiten, welche sie zu begleiten pflegen, als ihre wirklichen Vortheile zum Bewußtsein bringt, und so dem Volke die Lust benimmt, ihre Vollendung herbeizuführen. Doch "sehen wir zu, was sich thun Rousseau glaubt, daß wenn er erst das Material, dessen er zu seiner Orientirung bedürfe, in Händen habe, er in etwa anderthalb Jahren seine Gedanken über eine provisorische Berfassung, und nach drei weiteren Jahren ben Plan zu einer voll-Gewiß ist dax ständigen Gesetzgebung werde vorlegen können. freilich nicht; er kann keineswegs dafür einstehen, daß es ihm möglich sein wird, die Arbeit in einer so beschränkten Zeit aus Wohl aber weiß er, daß sie nicht früher vollendet werben kann; es würde daher, falls es nöthig wäre, sie vor dem angegebenen Zeitpunkte zu beendigen, besser sein, sie gar nicht zu beginnen.

Man sieht, Rousseau rühmt sich jener stets fertigen Sicher heit nicht, mit welcher manche moberne Staatsfünstler Gesetz- unt Verfassungsentwürfe aus dem Aermel schütteln. Der ernsten Ge fahren sich bewußt, welche ein vorschnelles Experimentiren auf dem Gebiete des öffentlichen Lebens nach sich zieht, verlangt er eine ausgebehnte Frist, um bennächst auf Grund sorgfältiger und um fassender Studien seine Vorschläge machen zu können. gemeinen Prinzipien freilich, welche für jede vernünftige Staats ordnung maßgebend sein müssen, stehen ihm längst fest, und er benkt nicht baran, sie in diesem Falle zu verleugnen. Ebensowenig kommt es ihm aber in den Sinn, sie ohne Rücksicht auf die gegebenen Berhältnisse in ihrer vollen Strenge und Reinbeit burch führen zu wollen. Er weiß, daß die politische Theorie, wenn st zur praktischen Anwendung kommen soll, mannigfache Modifikationen zu erleiden hat, deren Feststellung eine gründliche Kenntniß von Land und Leuten voraussett. Er ist nicht minder überzeugt, daß biese Einsicht nur an Ort und Stelle burch persönliche Autopsie in genügendem Maße gewonnen werden kann, und er trägt sich beshalb mit bem Plane, später, sobald bie Umstände es gestatten, die Insel selbst aufzusuchen. Vorläufig ist eine solche Reise un thunlich; er muß sich für jetzt an die Nachweise und Aufschlüsse halten, welche seine Auftraggeber ihm zugehen lassen. Damit sie aber wissen, was er zu erfahren wünscht, hebt er in einer besonderen Denkschrift die Punkte hervor, auf welche es zusnächst ankommt. Sie umfassen so ziemlich die Gesammtheit der Lebensverhältnisse, von deren vorgängiger Kenntniß er die Mögslicheit einer angemessenen Legislation abhängig glaubt.

Vor Allem bittet er sich eine gute Karte aus, auf welcher die verschiedenen Distrikte deutlich markirt und mit ihren Namen, wenn möglich auch durch Farben, bezeichnet sind. Sobann wünscht er eine genaue Beschreibung ter Insel, die sich über ihre Natur= beschaffenheit, über Produkte, Anbau, lokale Eintheilungen, über Zahl, Größe, Lage ber Städte, Flecken und Gemeinden, über die Größe der Volksmenge und ihre Vertheilung, den Zustand der Festungen und Häfen, die Industrie, Künste, Marine, den Handel und seine mögliche Erweiterung zu verbreiten hat. Weiter fragt er nach ter Zahl und bem Einflusse ber Geistlichkeit, nach ihren Grundsätzen, wie nach bem Berhalten, welches sie dem Baterlande gegenüber beobachtet. Auch erkundigt er sich, ob es alte Geichlechter, bevorrechtete Corporationen, einen Abel gibt, ob die Städte municipale Rechte haben und auf die Bewahrung derselben sehr eifersüchtig sind. Ebenso interessiren ihn bie Sitten bes Bolkes. seine Neigungen, Beschäftigungen und Amusements, die Ordnung und Eintheilung bes Heeres, die militärische Disziplin, die Krieg-Endlich wünscht er eine bis auf die Gegenwart herabreichende Geschichte der Nation, zugleich die Mittheilung der vorhandenen Gesetze und Statuten, sowie nähere Auskunft über Alles, was die Verwaltung und ihre etwaigen Mängel, die Rechtspflege, die öffentlichen Einkünfte, die Veranlagung und Erhebung der Abgaben, die wirklichen Leistungen und die mögliche Steuerkraft tes Volkes angeht. Gewiß eine stattliche Reihe von gewichtigen Fragen, beren Beantwortung nicht wenig Zeit und Mühe erforderte. Rousseau meint freilich nicht, daß sie alle gleich ausführlich zu behandeln sind; "die einen verlangen eine detaillirte Erörte= rung, andere lassen sich summarisch erledigen. Im Allgemeinen fann, was geeignet ist, den Geist des Volkes in ein helleres Licht ju stellen, nicht zu eingehend besprochen werden."

Buttasuoco beeilte sich, die Schriften und Dokumente, deren er für den Augenblick habhast werden konnte, einzuschicken, versiprach auch, das Fehlende möglichst bald solgen zu lassen. Rousseau aber ging alsbald an die Arbeit. Sie machte ihm offenbar Versgnügen; sie entsprach seiner Neigung, wie seiner Fähigkeit, und mußte voraussichtlich, wurde sie glücklich zu Ende geführt, ihm

selbst zur Ehre und einem eblen, tüchtigen Bolke zum Segen gereichen. War er auch keineswegs gewiß, daß ihm bas Werk gelingen werde, er glaubte, sich solcher Zweifel boch vorläufig entschlagen zu bürfen. "Ich werbe mich," schreibt er an ben Lordmarschall 5), "ohne an die Unmöglichkeit des Erfolges zu benken, mit diesen armen Leuten beschäftigen, als wenn meine Träumereien ihnen von Nuten sein könnten. Da ich einmal ein Freund von Chimaren bin, so will ich mich wenigstens nur angenehmen Einbildungen hingeben." Die näheren Bekannten, welchen er von bem ihm geworbenen Auftrage Mittheilung machte, bestärkten ihn in seinem Vorsate. Prinz Louis von Würtemberg z. B., ber in seiner Antwort ben Korsen und ihren Führern die größte Anerkennung zollte, schloß dieselbe mit ben Worten: "So geben Sie denn diesem unterdrückten Volke Frieden und Glück, milbern und vereinfachen Sie seine Sitten; mögen die Tugenden Ihres Herzens sich unter ihm verbreiten, während Ihr Geist seine Geschicke Auch der Marschall hielt dafür, daß "die Korsen mehr als irgend ein anderes Volk geeignet sind, ein freies und glück-liches Gemeinwesen zu bilden". Diese Zustimmung von Männern, beren Urtheil und Gesinnung er hochachtete, spornte ben Eifer Rousseau's noch mehr an. Indeß fehlte es andrerseits boch auch nicht an Bebenken und Erwägungen, durch welche derfelbe mehr ober weniger gehemmt wurde. Namentlich machte sich die Besorgniß, daß die so weitaussehende Arbeit am Ende doch nuplos sein werbe, stets von Neuem geltenb.

Zwar mußte ber Zweifel, ob Paoli bei ber gebietenden Stellung, welche er bamals einnahm, "sich bamit begnügen werbe, einfacher Bürger des Landes zu sein, dessen Retter er gewesen," vor den ehrenvollen Zeugnissen verstummen, die über den Charafter und die Denkweise des Mannes von competenter Seite einliefen. Was hätte ihn auch, wenn er ehrgeizige Zwecke verfolgte, bestimmen sollen, sich an Jemanden zu wenden, bessen ihm wohl bekannte Grundsätze keine Förderung seiner Plane erwarten ließen? Daß er ben erklärten Vorkämpfer ber Demokratie um seine Mitwirkung ersuchte, gab den besten Beweis dafür, daß er selbst et mit der Freiheit aufrichtig meine und es ihm wirklich um die Begründung liberaler Institutionen zu thun sei. Fraglich aber blieb, ob man ihm und seinen Landsleuten die Ausführung ihrer patriotischen Absichten gestatten werbe. Was auch zu ihrer Erklärung angeführt wurde, Rousseau fand die Anwesenheit französischer Truppen auf der Insel doch vor wie nach sehr auffallend. Er konnte vernünftiger Weise nicht glauben, daß sie dorthin gegangen, um die Freiheit der Korsen zu schützen, zu deren Vertheidigung viese keiner fremden Hülse bedurften. Vielmehr lag die Bermuthung nahe, daß es darauf abgesehen sei, ihre Bestrebungen
in einem gegebenen Augenblicke zu durchkreuzen und die eigenthümliche Situation im Interesse Frankreichs auszubenten. Jedenfalls schien es gerathen, den weiteren Berlauf der Dinge abzuwarten und, solange die Lage nicht vollkommen klar geworden,
nur langsam vorzugehen. Rousseau liebte es nicht, sich vergeblich
zu bemühen; er scheute die Anstrengung des Denkens zu sehr, als
daß er sich ihr nutsloser Weise hätte unterziehen mögen. Mehr
noch fürchtete er, sich durch unzeitigen Eiser lächerlich zu machen.
Und allerdings, ging er rückhaltlos auf eine Sache ein, die sich
später als eine verlorene erwies, so gab er damit seinen Gegnern
zu Spott und Hohn willsommenen Anlaß.

Ließen sie es sich boch schon jetzt angelegen sein, ben Werth der Auszeichnung, welche ihm durch den ergangenen Ruf zu Theil geworden, möglichst herabzuseten. Dieselbe wurde natürlich balb auch in weiteren Kreisen bekannt. Die Freunde Rousseau's hatten keinen Grund, zu verschweigen, was er selbst ihnen ohne Vorbehalt mittheilte. Ebensowenig mochte sich Buttafuoco veranlaßt sehen, eine Sache geheim zu halten, die das Licht der Deffentlich= keit nicht grade zu scheuen brauchte. War sie aber einmal im Munde der Leute, so konnte es nicht fehlen, daß man in der Er= zählung der Details vielfach von der Wahrheit abwich. Rousseau nahm solche Barianten, wenn sie ihm zu Ohren kamen, sehr übel auf; sie galten ihm nicht als zufällige Irrthümer, sondern als absichtliche Entstellungen, die zu seiner persönlichen Kränkung in Umlauf gesetzt würden. So schrieb er einem seiner Pariser Bekannten, der ihm zu "ber ehrenvollen Deputation der Korsen" Glück gewünscht: "Ich kann Ihr Compliment nicht annehmen... Meine Feinde haben diese Impertinenz zwar in die Berner Zeitung setzen lassen, um mich lächerlich zu machen. Es wundert mich aber sehr, daß ein so verständiger Mann daran hat glauben können. Die Korsen haben jetzt wahrlich andere Dinge zu thun, als Deputationen an mich abzuschicken. " — Mit größerem Rechte durfte er an die Intriguen seiner Gegner denken, als die Nach= richt verbreitet wurde, daß die Korsen sich nicht blos an ihn, son= bern auch an Diberot und Helvetius gewandt hätten. Die höhnische Beise, in welcher er von diesem grundlosen Gerüchte spricht, zeigt recht deutlich, wie sehr es ihn verbroß. "Diese Herren sind gefund, haben Brod und Muße; sie haben auch in Folge ihres Wohlbefindens einen freien Kopf und einen heiteren Sinn; sie können in aller Behaglichkeit meditiren und arbeiten... sehr begierig, eine Gesetzgebung nach ihrer Façon zu sehen. Doch gestehe ich, daß ich Mühe habe, mir die Grundlage vorzustellen, welche sie ihr in Korsika werden geben können. Denn unglücklicher Weise sind die Frauen in diesem Lande sehr häßlich und, was noch schlimmer ist, sehr züchtig." — Mehr noch ärgerte ihn eine andere Sage, die um dieselbe Zeit in Umlauf kam und vielsach Glauben sand. Voltaire, hieß es, habe sich das Vergnügen gemacht, seinem verhaßten Nebenbuhler einen Possen zu spielen; die angebliche Aufforderung der Korsen sei von ihm erlassen worden, und Rousseau bei seiner maßlosen Eitelkeit natürlich sosen

in die Falle gegangen.

Wir zweifeln kaum, daß der Patriarch selbst, von neidischer Bosheit getrieben, diese Ente in die Welt geschickt hatte. Erfindung war freilich so plump, daß Rousseau sie füglich hätte ignoriren ober verlachen sollen. Auch macht er sich über die eleichtgläubigen Pariser, diese so subtilen Geister, die ihr Voltaire unaufhörlich mit seinen Ammenmärchen an der Nase herumführt," recht lustig. Indeß hinterließ die kühne Behauptung einen nachhaltigen Eindruck. Es schien ihm boch nicht unmöglich, daß ber unverschämten Lüge eine gewisse Wahrheit zu Grunde liege. War er auch gewiß, daß er nicht von Voltaire dupirt worden, wer bürgte bafür, daß ihn nicht Buttafuoco getäuscht habe? Er hatte diesem Manne von allem Anfange an nicht recht getraut, und sein Mißtrauen gegen ihn sich noch gesteigert, seitdem ihm bekannt geworden, daß berselbe mit Choiseul und dem französischen Hoje in lebhaftem Verkehre stehe. Freilich glaubte er sich nicht berechtigt, ihn ohne Weiteres für einen Betrüger zu halten. Sein bisheriges Verhalten trug roch bas Gepräge ber Aufrichtigkeit, und sein verdächtiger Umgang ließ immerhin eine befriedigente Er-Doch die Umstände geboten, auf der Hut zu sein, flärung zu. und der Argwohn, einmal erwacht, schlummerte nicht so leicht wieder ein. Das erfuhr der mhsteriöse Malteser=Ritter, welcher sich, wohl mit Recht, als einen Abgesandten Paoli's vorstellte, von Rousseau aber für einen Spion Voltaire's gehalten und ziemlich rücksichtslos vor die Thüre gesetzt wurde 6).

Man begreift, daß bei solchen Zweiseln und Bedenken die übernommene Arbeit keine sonderlichen Fortschritte machte. Sie blied um so mehr liegen, da grade damals das Zerwürfniß mit der Geistlichkeit ausbrach und weder Zeit, noch Lust zu anderweitigen Beschäftigungen übrig ließ. Buttasuoco, seit mehreren Monaten ohne Nachrichten, wurde unruhig. Er kann sich den Grund dieses beharrlichen Schweigens nicht benken; wie sorgfältig er sich auch prüft, er sindet nicht, daß er sich irgend welchen Vorwurf zu machen hätte. Er würde es aber sehr bedauern, wenn Rousseau

in Betreff bes gemeinsamen Unternehmens anderer Meinung geworden, und untröstlich sein, falls er selbst, ohne es zu wissen und zu wollen, bazu ben Anlaß gegeben. Er "hat die bis babin gewechselten Briefe nur zuverlässigen Freunden mitgetheilt, und ist gewiß, daß die im Publikum umlaufenden Gerüchte nicht von ihnen ausgehen." Schien diese ohne Noth gegebene Versicherung ben Berdacht der Indiscretion, welchen Rousseau allerdings hegte, zu bestätigen, so hinderte sie ihn boch nicht, die bringend erbetene Antwort alsbald abgehen zu lassen. Diese lautete zwar recht freundlich, hob aber die Unmöglichkeit hervor, das begonnene Werk zu einem gedeihlichen Ende zu führen. "Es ist nutlos, daß Sie noch ferner auf die Arbeit rechnen, welche ich unternommen hatte. Es wäre mir zu angenehm gewesen, mich mit einer so ehrenvollen Aufgabe zu beschäftigen. Man hat mir diesen Trost genommen. Mein Geist, von Sorgen und Leiden erschöpft, ist nicht mehr im Stande, zu benken; mein Herz ist noch basselbe, aber ber Kopf ist hin, die Denktraft erloschen. Ueberdies, was soll ein unglücklicher Flüchtling machen, der in seinem Asple nicht länger mit Ehren leben kann, und gezwungen ist, ein anderes zu suchen, ohne zu wissen, wo er es finden mag? Doch nein, ich kenne eines, das meiner würdig ist und bessen ich nicht unwürdig zu sein glaube. Es findet sich unter euch, tapfere Korsen, die ihr wißt, frei und gerecht zu sein, und die ihr zu unglücklich waret, um nicht Mitleib zu empfinden. Sehen Sie zu, was sich thun läßt; sprechen Sie mit Paoli darüber; ich wünsche, in irgend einem einsamen Canton ein kleines Haus zu miethen, um hier meine Lebenstage in Frieden zu beschließen."

Doch darf die Gastfreundschaft, welche er in Anspruch nimmt, ihm keine Verbindlichkeiten auflegen. Lebt er erst in Mitte ber Korsen, so kann von einer Mitbetheiligung an dem Projekte, welches sie im Auge haben, keine Rebe mehr sein. Auch abgesehen von seiner Unfähigkeit, wird er stets an dem Grundsatze festhalten, der Regierung des Landes, in welchem er sich befindet, die größte Hochachtung zu beweisen, und beshalb jebe Kritik berselben, jeden Bersuch, sie zu reformiren, sorgfältig zu vermeiden. Es kommt hinzu, daß er aus ben ihm vorliegenden Denkschriften ersehen hat, wie sehr die Ideen des korsischen Bolkes von den seinigen abweichen. Rein Zweifel baher, daß seine etwaigen Vorschläge Mißstimmung und Widerspruch hervorrufen würden. Er aber ist des Zankes und Habers mübe, will Niemanden mehr in seiner Umgebung unzufrieden sehen ober machen. Er sehnt sich nach tiefster Ruhe und wünscht nur noch "von Allen, die ihm nahe kommen, geliebt zu werden". Versuche man nicht, ihn in diesen

Entschlüssen wankend zu machen; sie stehen unerschütterlich fest. Sollte aber ein längeres Leben die nöthige Muße gewähren und die Korsen ihn dieser Aufgabe gewachsen glauben, so wird er es vielleicht versuchen, ihre Geschichte zu schreiben. Eine solche Arbeit würde das Herz befriedigen, ohne den Kopf zu sehr anzustrengen, und wäre es ihm höchst erwünscht, wenn er sie der Nachwelt als ein Denkmal seiner Anwesenheit hinterlassen könnte. — Daß bie Korsen nicht zögerten, auf seine Anträge bedingungslos einzugeben, läßt sich denken. Paoli selbst sprach wiederholt den lebhaften Wunsch aus, ihn bei sich zu sehen, und Buttafuoco schrieb: "Ich werte mein Vaterland glücklich schätzen, wenn es ben Vertheibiger ber Humanität, ben Freund ber Tugend in seinem Schoofe bergen Das Aspl, welches es Ihnen, so wie Sie es wünschen, anbietet, wird ihm vor der Nachwelt ebensosehr zur Ehre reichen, wie die Ausdauer, mit welcher es für die Freiheit gekämpst hat. Es wird Ihren Verfolgern beweisen, daß, wenn unsere Sitten auch noch barbarisch sein mögen, wir es nicht Sie werben wenigstens von uns lernen, die unterbrückte Tugend zu achten."

Rousseau aber hatte sich, als die zustimmenden Antworten eintrafen, schon eines Besseren besonnen. Die Noth des Augenblicks, welche ihn veranlaßt, die Uebersiedelung nach der fernen Insel ernstlich ins Auge zu fassen, war vorüber; er gab sich wieder ber Hoffnung hin, daß er ba, wo er sich eben befand, auch künftig in Sicherheit werbe leben können. Es erschien ihm nun sehr thöricht, eine so weite Reise, die der Natur der Sache nach mit großen Mühen und Kosten verknüpft war, ohne zwingenden Grund zu unternehmen. Lauteten doch die Erkundigungen, welche er inzwischen über Land und Volk eingezogen, keineswegs ermuthigent. Sie stellten es außer Zweifel, daß er nur die Bequemlichkeiten finden werde, welche er selbst mitbringe. Es eröffnete sich somit bie wenig tröstliche Aussicht, "Leinen, Betten, Kleiber, Geschirre aller Art, kurz eine Menge Gepäck über Berg und Meer schleppen zu müssen." Bielleicht um, am Ziele angelangt, die ersehnte Rube doch nicht zu finden. Rousseau fürchtete mit Recht, daß es ihm auch beim besten Willen unmöglich sein werbe, dem auf ber Insel herrschenden bewegten Leben fern zu bleiben; es mußte ihn nothwendig mehr ober weniger in seinen Strudel hineinziehen. freundliche Entgegenkommen des Volkes und seiner Führer gestattete nicht, die Ansprücke zurückzuweisen, welche sie voraussichtlich an seine thätige Theilnahme erheben würden. Ging er aber auf sie ein, so gab er nicht nur die persönliche Freiheit und die ungestörte Muße preis, beren er vor Allem bedurfte; er sette sich

auch der Gefahr aus, die gute Meinung, welche die Korsen von ihm hatten, gründlich zu zerstören. Saben sie erst, wie unfähig er war, inmitten der Menschen und Dinge eine erfolgreiche praktische Thätigkeit zu entfalten, so mußte das achtungsvolle Vertrauen, welches sie auf Grund seiner Schriften zu ihm hegten, bald schwinden. Gelang es aber auch, dasselbe zu bewahren und sich in der stürmischen Umgebung ein friedliches Stillleben zu sichern, der Gebanke, allein und ohne Hülfsquellen, fern von allen Bekannten, in schon vorgerücktem Alter, auf ben guten Willen bieses roben und barbarischen Volkes angewiesen zu sein, war boch zu abschreckend, als daß er nicht von der Ausführung des vorschnell gefaßten Planes hätte zurückhalten follen.

Man kann es Rousseau in der That nicht verargen, wenn er ihn fallen ließ, sobald sich seine Lage in etwa günstiger gestaltete. Die Bereitwilligkeit aber, welche die Korsen an ben Tag gelegt, verdiente die aufrichtige Anerkennung, die er ihr zollte. "Empfangen Sie," schrieb er an Buttafuoco, "und Herr Paoli meinen innigsten Dank für bas Aspl, welches er mir hat bewilligen Tapferes und gastliches Volk! Ich werde es nie in wollen. meinem Leben vergessen, daß eure Herzen, eure Arme, eure Woh= nungen mir in einem Augenblicke offen standen, wo in Europa fast keine Zufluchtsstätte für mich übrig blieb. Habe ich nicht das Glück, meine Asche auf eurer Insel zu bergen, so werbe ich mich wenigstens bemühen, ihr ein Denkmal meiner Erkenntlichkeit zu binterlassen, und mich in ben Augen ber ganzen Welt ehren, wenn ich euch meine Freunde und Gastfreunde nenne." Fürs Erste freilich nimmt ihn die Sorge für die eigenen Angelegenheiten so in Anspruch, daß er sich um Fremde nicht kümmern kann. Doch verspricht er, und die Korsen dürfen darauf rechnen, daß er sich fortan nur noch mit sich und mit ihnen beschäftigen wird. bielt er Wort; die Regelung ihrer politischen Verhältnisse bildete in ber nächsten Zeit ben vornehmsten Gegenstand seiner Studien und Erwägungen. Die Ergebnisse aber, zu welchen dieselben binführten, liegen uns, wenigstens theilweise, in den Fragmenten vor, die wir schon früher erwähnten und nunmehr etwas genauer ansehen wollen.

Rousseau glaubt, daß die günstige Lage ber Insel Korsika, in Verbindung mit den glücklichen Naturanlagen ihrer Bewohner, diese wohl zu der Hoffnung berechtige, ein blühendes Volk werden und bereinst in Europa eine Rolle spielen zu können. Indeß hält er

boch bafür, daß sie nicht gut daran thun würden, sich dieses Ziel schon jett bei ber Gründung ihres neuen Gemeinwesens vorzu-Die äußerste Erschöpfung, in welche die vieljährigen Kriege sie gebracht haben, die gegenwärtige Armuth des Landes, seine Entvölkerung und Veröbung gestatten ihnen nicht sobald, sich eine kostspielige Verwaltung zu geben, wie sie zur Erreichung besselben erforberlich wäre. Ueberdies würden sich ihren Absichten mannigfache und kaum zu überwindende Hindernisse entgegenstellen. Genua, noch im Besitze eines Theiles ber Ruste und ber meisten Seeplätze, würde ihre entstehende Marine vernichten, bevor sie stark genug wäre, ihm und ben gleichzeitig brohenden Barbaresten bie Spite zu bieten. Auch würden ihnen die bewaffneten Fahrzeuge, ohne welche sie das Meer nicht zu halten vermögen, zehn Mal mehr kosten, als der von ihnen beschützte Handel eintragen könnte. Zu Lande, wie zur See, beständig bedroht, wären sie gezwungen, sich stets nach allen Seiten vorzusehen. Von Jedermann abhängig, in ihrer Schwäche außer Stande, vortheilhafte Berträge abzuschließen, würden sie sich fremdem Willen fügen müssen und inmitten sovieler Gefahren nur den unbedeutenden Gewinn bavontragen, welchen Andere ihnen überlassen wollen. Gelänge es ihnen aber auch, alle diese Schwierigkeiten zu besiegen, so würde ihr wachsenber Wohlstand die Augen der Nachbarn auf sie hinlenken und für ihre noch wenig befestigte Freiheit eine neue Gefahr Ein Gegenstand steten Verlangens für bie großen Mächte und der Eifersucht für die kleinen, würde ihre Insel in jedem Augenblicke von einer neuen Anechtschaft bedroht sein, die sie nicht mehr abschütteln könnte.

Freilich Rousseau weiß, daß die Korsen, von dem falschen Glanze ber benachbarten Völker geblenbet, vielfach vor Begierbe brennen, es ihnen gleichzuthun. Doch mögen sie sich hüten, diesem eiteln Hange zu folgen, der sie nur sich selbst entfremben, ihre naturwüchsige, gesunde Eigenart zerstören würde. Statt sich andere Staaten zum Muster zu nehmen und in der Gemeinschaft mit ihnen eine gebrechliche Stütze zu suchen, muß ihr Bestreben barauf gerichtet sein, dem ihrigen die ganze Festigkeit zu geben, die er lediglich aus und durch sich selbst haben kann. "Wer von Anderen abhängt, nicht in sich selbst die nöthigen Hülfsquellen hat, kann nicht frei sein. Allianzen, Verträge, Treue der Menschen, bas Alles kann wohl den Schwachen an den Starken fesseln, bindet aber nie ben Starken an den Schwachen." Man lasse daher die diplomatischen Verhandlungen bei Seite und rechne nur auf sich; "es gilt, das eigene Land und Volk möglichst zu verwerthen, die eigenen Kräfte zu pflegen und zu sammeln, sich nur auf sie zu

stützen und an die fremden Mächte nicht mehr zu benken, als wenn es deren keine gäbe."

Zu dem Ende ist es vor Allem nothwendig, das Wachsthum ber Berölkerung zu förbern. Die Insel Korsika kann sich nicht an Geld bereichern; sie muß ihren Reichthum in ben Menschen suchen." Auch wird sie dabei nicht übel fahren; die Macht, welche aus der Bevölkerung entspringt, ist eine weit reellere und wirksamere, als die, welche aus den Finanzen stammt. Um aber die Zahl ber Bewohner eines Landes zu steigern, muß man ihre Subsistenzmittel vermehren, und dazu bedarf es einer forgsamen Pflege Rousseau versteht varunter nicht "die Kunst, den bes Acterbaus. Landbau zu einem Gegenstande bes Raffinements zu machen, Akademien zu gründen, die von ihm reben, und Werke zu schaffen, die über ihn handeln." Er benkt an Einrichtungen, tie " ein Bolk babin bringen, sich über die ganze Oberfläche seines Gebietes auszubreiten, es überall anzubauen, das Landleben und die Arbeiten, die es begleiten, lieb zu gewinnen, in ihm die Bedürfnisse und die Annehmlichkeiten des Lebens so zu finden, daß es niemals wünscht, aus ihm herauszutreten." Gelingt es, in Korsika solche Institutionen ins Leben zu rufen, so steht das Gebeihen des Lanbes außer Zweifel. Die Menge seiner Bewohner wird rasch zunehmen, denn die Vorliebe für den Ackerbau ist ihrer Vermehrung nicht blos insofern günstig, als sie ein reicheres Maß von Lebensmitteln liefert; sie gibt auch ber gesammten Nation ein Temperas ment und eine sittliche Haltung, welche die Zahl der Geburten steigert. Ist ja doch bekannt, daß in aller Welt die Bevölkerung bes flachen Landes sich stärker fortpflanzt, als die der Städte.

Man weiß ebenso, daß die Landleute viel fester an ihrem Boden hängen wie die Städter an ihrem Wohnorte. "Die Einfachheit und Gleichförmigkeit des Landlebens hat für die, welche kein anderes kennen, einen Reiz, der jedes Verlangen nach einem Bechsel ausschließt." Daraus entspringt benn "die Zufriedenheit mit seinem Stande, die den Menschen ruhig und friedfertig macht, nicht minder die Liebe zum Vaterlande und die Anhänglichkeit an die Verfassung besselben." Es kommt hinzu, daß die Beschäf= tigung mit dem Landbau starke und ausbauernde Menschen schafft, bie geeignet sind, tüchtige Solbaten abzugeben. "Der Ackerbau ist die wahre Schule des Kriegers." Er ist auch das einzige Mittel, die Unabhängigkeit eines Landes aufrecht zu erhalten. "Hättet ihr auch alle Reichthümer ber Welt, steht euch nicht die erforberliche Nahrung zu Gebote, so seid ihr von Anderen abhängig. Eure Nachbarn können eurem Gelbe einen beliebigen Werth geben, weil sie in ber Lage sind, zu warten, und ihr nicht. Das nothwendige Brod hat für uns einen Preis, an dem sich nicht weiter mäkeln läßt, und bei jeder Art von Handel schreibt immer der die Bedingungen vor, welcher am wenigsten Eile hat."

Somit möchte es sich für die Korsen bringend empfehlen, ihren Staat auf ben Ackerbau, der überdies der Natur ihres Landes und seiner Bewohner entspricht, und nicht auf Handel und Verkehr, auf die "allerwärts herrschende Geld = und Finanzwirthschaft" zu gründen. Jedenfalls dürfen sie nicht meinen, daß sie ihm beibe Grundlagen zugleich geben können. Allerdings "baut man in jedem Lande den Acker, wie man auch in jedem Lande mehr oder weniger Handel treibt. Doch heißt das nicht, baß überall Handel und Ackerbau in Blüthe stehen". die eine dieser Thätigkeiten dominirt, tritt die andere nothwendig zurück; man muß baher, wenn man eine von ihnen zur Bafis bes Staats- und Volkslebens machen will, unter ihnen wählen. Entscheiben sich nun die Korsen für diejenige, welche ihre Freiheit und wahre Wohlfart am besten sichert, für den Landbau, so fragt sich, welche Verfassung sie im Interesse desselben ihrem Gemeinwesen zu geben haben. Denn "jebe Regierungsform hat eine eigenthümliche Kraft, die das Volk, bei welchen sie in Geltung ist, zu dieser oder jener Beschäftigung hindrängt." Die dem Acterbau günstigste Form der Regierung aber ist die, deren Macht, weil sie nicht an irgend einem Punkte concentrirt ist, keine ungleiche Vertheilung der Bevölkerung mit sich bringt, sondern ihre gleichmäßige Ausbreitung über das ganze Territorium zuläßt. Dieser Anforderung entspricht nun die Demokratie. Sie ist bes halb für Korsika vorzugsweise geeignet und zwar um so mehr, da sie, was bei der gegenwärtigen Armuth der Insel sehr in Betracht kommt, die wenigsten Kosten verursacht.

Freilich wird das demokratische Shstem wegen der Größe des Landes in der Anwendung einige Modisikationen erleiten müssen. "Die reine Demokratie paßt nur für eine kleine Stadt, nicht für eine Nation." Es ist nicht wohl thunlich, die gesammte Bevölkerung eines Landes an einem Orte zu versammeln; wird aber die höchste Staatsgewalt Abgeordneten übertragen, so erhält die Verfassung einen aristokratischen Charakter. Korsika bedarf daher "einer gemischten Verfassung, nach welcher das Volk nur in Abtheilungen zusammentritt und die Träger der Gewalt oft wechseln." Wie dieselbe im Einzelnen festzuskellen, sührt Rousseau nicht näher aus; er glaubt in dieser Rücksicht auf die ihm vorliegende "treffliche Denkschrift eines Korsen" verweisen zu dürsen. Dagegen hebt er nachdrücklich die beiden großen Vorteile hervor, welche die in Rede stehende Institution darbietet,

sofern sie einerseits gestattet, die Regierung Wenigen anzuvertrauen, was die Wahl einsichtiger und aufgeklärter Personen erleichtert, andererfeits alle Staatsbürger an der höchsten Gewalt theilnehmen läßt, so baß bas ganze Volk auf ein vollkommen gleiches Niveau gestellt und es ihm möglich wird, die ganze Oberfläche gleichmäßig zu besetzen". Man sieht, wie sehr bieser Punkt Rousseau am Herzen liegt; wiederholt kommt er auf ihn zurück, denn er ist seiner Ansicht nach von der äußersten Wichtig= "Machen wir", ruft er ben Korsen zu, "unsere Verfassung so, daß sie die gesammte Bevölkerung im Gleichgewichte erhält, und sie wird so vollkommen sein, wie sie eben sein kann". gleich bemüht er sich nachzuweisen, daß die Lösung dieser Aufgabe für sie mit keinen erheblichen Schwierigkeiten verknüpft ift. Ihre ehemaligen Zwingherren, die Genuesen, haben sie, ohne es zu wissen und zu wollen, schon vorbereitet; "sie glaubten, die Thrannei zu befestigen und sie legten ben Grund zur Freiheit".

Sie nahmen den Korsen fast allen Handel, und es ist wahr= lich jetzt nicht an der Zeit, solchen zu betreiben. Wäre der Ver= kehr nach Außen hin möglich, man müßte ihn untersagen, bis bie Berfassung einen festen Bestand gewonnen hat und das eigene Land Alles liefert, was sich ihm abgewinnen läßt. — Sie hemmten möglichst die Aussuhr der Lebensmittel, und es liegt nicht im Interesse der Korsen, daß diese exportirt, sondern daß auf der Insel Menschen genug geboren werben, um sie zu verzehren. — Sie haben ferner zum Behufe ber leichteren Erhebung der Abgaben bas Land in größere und kleinere Bezirke getheilt, die man nun für die Durchführung demokratischer Institutionen benutzen und zu diesem Zweck kaum entbehren kann. — Sie haben sich dann auch bestrebt, den Abel zu vernichten, ihn seiner Titel und Würden zu berauben, die großen Lehen zu beseitigen. Und das ist kein Unglück, welches die Korsen, wie sie es gethan, beklagen, sondern ein Vortheil, dessen sie sich freuen sollten. Sie dürfen nicht hoffen, ihre Freiheit zu behaupten, wenn sie einen privilegirten Erbadel bei sich dulben. Ein Stand dieser Art verträgt sich nicht mit der Demokratie, "deren Grundgesetz die Gleichheit ist, und die nach der Tugend keinen anderen Avel kennt, als ben des freien Mannes". Man muß daher, was von feudalen Titelu, Rechten und Pflichten noch übrig ist, wenn auch gegen eine billige Entschädigung, unbedingt aufheben. Es darf fortan keine anderen Auszeichnungen geben, als die, welche vom Staate für geleistete Dienste bewilligt werden und natürlich ebensowenig erblich sind, wie die Eigenschaften, auf welche sie sich gründen.

Was vom Abel, gilt auch von ben Stäbten; auch sie

müssen ihrer exclusiven Borrechte entkleidet werden. Bekanntlich ist Rousseau ben Städten überhaupt nicht hold; um so weniger mag er von den korsischen wissen, die, bei ber geringen Bedeutung von Handel und Gewerbe ohne sonderlichen Nuten, den Erfolg seines Spstems nur beeinträchtigen können. Ihre Bewohner sint entweber Ackerbürger ober Müssigänger; ber Ackerbau aber wirt besser von Landleuten, als von Städtern betrieben, und ber Müssiggang ist die vornehmste Quelle aller Laster und Gebrechen, an welchen Korsika bis dahin gelitten hat. "Der dumme Hochmuth ber Bourgeois erniedrigt und entmuthigt den Landmann. Einem weichlichen Leben und ben Leibenschaften, bie es erregt. hingegeben, stürzen sie sich in Ausschweifungen und verkaufen sich. um ihre Gelüste zu befriedigen. Das Interesse macht sie servil, das Nichtsthun unruhig; sie sint stets Sklaven ober Aufrührer, niemals freie Menschen." Mögen sich die Korsen der schmählichen Rolle erinnern, die manche Städte im Laufe ihres Unabhängigkeits kampfes gespielt haben. "Mit feilen Seelen bevölkert, gaben sie Freiheit und Vaterland preis, um sich gewisse kleine Vorrechte zu sichern." Auch vergesse man nicht, daß ein ackerbauendes Bolk den Aufenthalt in den Städten nicht mit begehrlichen Blicken betrachten, das Loos der Müssiggänger, welche sie bewohnen, nicht beneiben barf. Man hüte sich baber, sie irgendwie zu begünstigen, entziehe ihnen vielmehr alle Vorrechte, welche sie über bas flache Land erheben. Der Landmann barf seiner Herkunft wegen Niemandem nachstehen, barf nichts über sich sehen, als bie Gesetze und die Behörben. Er muß bem Städter ebenso gleich stehen, wie der einfache Bürger dem Adeligen. "Die ganze Insel muß dieselben Rechte haben, die gleichen Lasten tragen und ohne allen Unterschied bas werben, was man in der Landesspracke Terra di commune oder Gemeinwesen zu nennen pflegt."

Sind aber die Städte vom Uebel, die Hauptstädte sind es in noch höherem Grade. Zwar meint man, daß sie den Ackerdau fördern, weil sie viele Lebensmittel verbrauchen. Doch leider verbrauchen sie noch mehr Landleute, theils weil sie dieselben verleiten, sich anderen Beschäftigungen zuzuwenden, dann auch in Folge der stetigen Abnahme ihrer Bevölkerung, die das flache Land sortwährend ergänzen muß. Indeß "die Regierung bedarf eines Centrums, eines bestimmten Einheitspunktes, auf welchen sich Alles bezieht." Es würde zu viele Unbequemlichkeiten haben, wollte man sie in den einzelnen Provinzen umberwandern lassen. Ist aber eine Kapitale nicht zu umgehen, so lege man sie so, daß sie die verschiedenen Distrikte in Verdindung setzt, ohne deren Bewohner an sich zu ziehen, daß sich Alles in ihr berührt und

doch Jedes an seiner Stelle bleibt. Glücklicherweise hat in dieser Beziehung die Nothwendigkeit die Wahl der Korsen so gut geleitet, daß die vernünftige Ueberlegung keine bessere hätte treffen Die Stadt Korte, die einzige, welche die Genuesen ihnen übrig gelassen, ist ganz geeignet, wie bisher, so auch fünftig als Regierungssitz zu dienen. Sie liegt in der Mitte des Landes, weit vom Meere, was ihre Bewohner vor dem verderblichen Einflusse der Fremden schützt, im höchsten Theile der Insel, in sehr gesunder Luft, aber auf einem wenig fruchtbaren Boden und fast an der Quelle der Flüsse, wodurch die Zufuhr der Lebensmittel erschwert und eine erhebliche Vergrößerung gehindert wird. Fügt man dem noch die Vorsichtsmaßregel hinzu, keines ber höheren erblich oder auch nur lebenslänglich zu Staatsämter so läßt sich erwarten, daß beren Inhaber, weil sie sie nur vorübergehend bewohnen, ihr fürs Erste jenen traurigen Glanz nicht geben werben, welcher ber Ruhm und der Ruin des Staates ift.

Von dem Sitze der Regierung wendet sich Rousseau zu ihrer Aufgabe; er untersucht, was sie zu thun und welche Grundsätze sie zu befolgen habe. Hier kommt nun besonders der National= charakter in Betracht. Jedes Volk hat ober muß einen solchen haben; fehlte er, so müßte man damit anfangen, ihn zu begründen. Bei den Korsen kann man dieser Mühe entrathen; sie haben von Natur eine sehr ausgeprägte nationale Physiognomie, die zwar burch Sclaverei und Thrannei so entstellt worden, daß man sie nur mit Mühe erkennt, sich aber bei der isolirten Lage der Insel leicht herstellen und erhalten läßt. Dieselbe hat, wie sie vom Geschichtschreiber Diodor beschrieben wird, Aehnlichkeit mit der der alten Schweizer. Auffallend ist das nicht gerade; "wird ein Land nicht von Colonisten bevölkert, so ent= springt der primitive Charakter der Bewohner aus der Natur des Bodens." Und diese ist in Korsika so ziemlich dieselbe, wie in der Schweiz. — Die Verwandtschaft der beiden Völker aber gibt Rousseau Anlaß, zu Nut und Frommen der Korsen eine eingehende und höchst interessante Schilberung seiner Landsleute zu entwerfen. Er zeigt, wie biese waren, solange sie arm, aber frei und zufrieden, sich selber treu und der übrigen Welt fern blieben, und was sie geworden, seitdem in Folge des regeren Verkehrs mit dem Auslande die Nachahmung des Fremden und bas Streben nach Gewinn sie zwar reich, aber auch schwach und abhängig gemacht hat. Die Korsen werben gut thun, ben verbangnifvollen Gang biefer Entwickelung aufmerksam zu verfolgen; sie kann ihnen in mancher Beziehung zur Lehre und zur Warnung bienen.

Wohl haben sie sich viele ihrer ursprünglichen Tugenden bewahrt, aber auch in der Knechtschaft, in welcher sie so lange gelebt, nicht wenige Laster angenommen, die beseitigt werden mussen. Von diesen werden einige, wie der unbezähmbar wilde, zu feindlichem Haber und trotigem Widerstande geneigte Sinn, mit der Ursache, die sie hervorrief, von selbst verschwinden. Andere tagegen lassen sich nur ausrotten, wenn die Leibenschaft, welche sie erzeugt, burch eine gegenwirkente Kraft erstickt wird. Zu ihnen gehört jene Neigung zum Diebstahl und zum Morde, welche bas korsische Bolk in so üblen Ruf gebracht hat. Die Quelle dieser beiben Laster liegt in seinem Müßiggange und zugleich in ber Straflosigkeit, bie bas genuesische Gouvernement ihnen angebeiben ließ. In Bezug auf ben Diebstahl bedarf tiese Ableitung keines weiteren Beweises. Sie trifft aber auch für die Mordlust zu, benn die Rachepläne, eine Folge ber Familienfeindschaften, entstehen, wie diese selbst, in müßigen Unterhaltungen, gewinnen Festigkeit durch das dumpfe Brüten über sie und werben unbebenklich ausgeführt, weil man die Gewißheit hat, es ungestraft thun zu können. Aus der Ursache des Uebels ergibt sich das Heilmittel: es kommt barauf an, die Korsen zu einem thätigen, arbeitsamen Leben zurückzuführen. Gelingt bas, so werben sie bie Gewohnheit, als Banditen umherzuschweifen, aufgeben, und burch ihre einfachen, gleichförmigen Beschäftigungen an Haus und Familie gefesselt, keinen Anlaß mehr finden, mit einander zu hadern.

Man sieht leicht, wie das vorgeschlagene Spstem bie Erreichung bes in Rebe stehenden Zweckes zu fördern geeignet ist. Doch das genügt nicht; die Hauptsache ist, daß es von der gefammten Nation angenommen und goutirt wird, baß sie die Beschäftigung mit dem Landbau, die es ihr zuweis't, lieb gewinnt, in ihr bas Glück bes Lebens, bas einzige Ziel ihrer Wünsche und Bestrebungen sucht. Um sie babin zu bringen, gibt es zwei sichere und wirksame Mittel: man fessele die Menschen baburch an tie Scholle, daß man an sie ihre Rechte und Auszeichnungen knüpft, und verstärke dieses Band durch das der Familie, indem man von ihr die Theilnahme am Staatsleben abhängig macht. Wir übergehen die speciellen Vorschriften, welche Rousseau zu bem Ende erlassen möchte. Er hält sie für genügend, um bem Grund und Boben bas gebührenbe Unsehen zu verschaffen. Sie reichen aber nicht aus, ihn in Cultur zu setzen, wenn man nicht gleichzeitig die Nothwendigkeit des Geldes beseitigt. Es darf für ausgemacht gelten, daß überall, wo das Geld ein unumgängliches Bedürfniß ist, das Volk sich vom Landbau ab= und lucrativeren Be-

schäftigungen zuwendet. "Der Beruf des Landmanns ist bann für die großen Grundbesitzer gewissermaßen ein Handelsobjekt, eine Art von Industrie, für die Masse der Bauern aber ein Abgrund des Elends." Diejenigen, welche sich durch Handel und Industrie bereichert haben, legen ihren Gewinn in Grundstücken an, die Andere für sie bebauen. So zerfällt die ganze Nation allmälig in reiche Müßiggänger, welche die Ländereien besitzen, und in unglückliche Bauern, die aus ihrer Bearbeitung nicht einmal ten erforderlichen Unterhalt ziehen. Ueberdies, je mehr die ein= zelnen Bürger des Geldes bedürfen, um so nothwendiger wird es auch für die Regierung, woraus folgt, daß mit der wachsenden Blüthe des Handels die öffentlichen Abgaben sich steigern. Um diese zu zahlen, genügt es für ben Landmann nicht, seinen Acker zu bauen, er muß den Ertrag auch verkaufen, seine Produkte in die Städte bringen, muß Händler, Kaufmann, kleiner Spitzbube werben. Seine Kinder, in dem zerstreuenden Verkehre aufgewachsen, werben bas Stadtleben lieb gewinnen und an dem Stande bes Baters keinen Geschmack finden. So entvölkert sich das Land, während die Stadt sich mit Bagabunden füllt. Nicht lange und bas Brod fehlt, bas Elend der Gesammtheit wächst mit dem Bohlstande der Einzelnen, und beide erzeugen im Berein alle die Laster, welche endlich ben Ruin des Volkes herbeiführen.

Es ist nicht anders: Jedes wirthschaftliche Spstem, welches auf Handel und Industrie beruht, vernichtet auf die Dauer ben Ackerbau. Rousseau ist bavon so überzeugt, daß er selbst den Handel mit den Erzeugnissen bes Bobens nicht ausnimmt. Derselbe würde seiner Ansicht nach nur zulässig sein, wenn der Gewinn zwischen dem Kaufmanne und dem Producenten gleichmäßig getheilt werden fönnte. Doch das ist unmöglich, weil der eine das Geschäft freiwillig, ber andere gezwungen macht, und dieser daher, was die Bedingungen angeht, sich jenem fügen muß: ein Verhältniß, welches, da es das Gleichgewicht aufhebt, dem Staate keinen festen Bestand geben kann. — Freilich, bedürfte Korsika des Auslandes und seiner Produkte, so würde die Insel des Handels, also auch tes Geldes, nicht entbehren können. Doch dem ist nicht so; Rousseau weis't nach, daß sie selbst in ihrem gegenwärtigen Zustande der Erschöpfung und Berödung im Wesentlichen Alles hat, was zum Unterhalte ihrer Bewohner erforberlich ift, und bie Korfen, falls sie auswärtigen Handel treiben wollten, überstüffige Dinge kaufen müßten. Er zeigt bann ferner, daß und wie sie ben Handel im Innern, welcher allerdings bei ber Verschieden= beit ber Erzeugnisse ber einzelnen Provinzen, zum Behufe einer pleichförmigen Ausbreitung ber Bevölkerung, fürs Erste nicht ganz

zu entbehren ist, zum größten Theile in einem unmittelbaren Austausch ber Produkte bestehen und dieser Austausch selbst allmälig

auf ein Minimum reduzirt werben kann.

Die Ausführung der Maßregeln, welche er für diesen Zwed in Vorschlag bringt, wird anfangs wenigstens manche Schwierig keiten haben, boch barf man sich badurch nicht abschrecken lassen. Die Einrichtung, welcher sie bienen, führt auf bem gradesten Wege zur Verwirklichung jenes Grundprinzips der allgemeinen Wohlfahrt, welches forbert, daß Jedermann lebe und Niemand reich werde. Sind die überschüssigen Bobenerzeugnisse kein Handelsartikel, lassen sie sich nicht in Geld umsetzen, so wird man sie nur nach Maßgabe des Bedürfnisses anbauen, und da Jeder sich die, welche ihm etwa fehlen, ohne Mühe verschaffen kann, Niemand ein Interesse baran haben, sie aufzuspeichern. Andererseits wird, weil der Austausch, wie sehr man ihn auch erleichtern mag, boch immer seine Unbequemlichkeiten hat, jeder größere oder kleinere Bezirk, ja jeder einzelne Hauswirth bemüht sein, Alles, was er gebraucht, selbst zu erzeugen. Und daran liegt im Interesse ber Gleichheit und Unabhängigkeit Aller sehr viel. Freilich läßt sich nicht leugnen, daß es seine großen Vortheile haben würde, jeder Provinz die Produkte zuzuweisen, zu beren Erzeugung sie sich besonders eignet. Indeß ist es doch besser, daß der Boden etwas weniger hervorbringt und die Beziehungen der Menschen zweckmäßiger geordnet Auch können die Mängel des Terrains theils durch die Arbeit, theils burch eine passende Auswahl der Felder, wie sie der einzelne Landmann und ebenso jede Gemeinde treffen muk, in nicht geringem Maße ausgeglichen werben.

Die Besorgniß aber, daß die Landleute, wenn sie ihre Probukte nicht verwerthen können, den Anbau vernachlässigen, nur soviel erzeugen würden, als zu ihrem eigenen Unterhalte unbedingt nöthig ist, hält Rousseau für grundlos. Sie mag da am Otte sein, wo das Geld ber unmittelbare Zweck ber Arbeit ist und folgeweise jede Thätigkeit, die keinen sonderlichen pekuniären Gewinn abwirft, ihren Reiz verliert, wo ber Bauer verachtet, elent, unter dem steten Drucke schwerer Lasten muthlos wird, weil er et zu nichts bringen kann. Steht dagegen, wie das hier angestrebt wird, sein Beruf in Ehren, kennt er keinen anderen, ber hoher und edler wäre, liefert er ihm alle Bedürfnisse des Lebens, kann er nur burch ihn zu Ansehen und Einfluß gelangen, so wird er seinen Ruhm darin suchen, ihn mit allem Eifer und möglichst vollkommen zu erfüllen. Er wirb, außer Stande und ohne Ber suchung, ihn aufzugeben, bemüht sein, sich in ihm vor Anderen auszuzeichnen, wird durch reiche Erndten, durch eine große wohlgenährte und gutgekleibete Familie zu imponiren, durch Fleiß und Wohlstand die Achtung und das Vertrauen seiner Mitbürger zu gewinnen suchen. Man glaube nicht, daß diese Erwartungen zu hoch gespannt sind; die Natur des menschlichen Herzens verbürgt ihre Erfüllung.

Uebrigens ist Rousseau, wenn auch bestrebt, dem Ackerbau eine dominirende Stellung zu sichern, weit entfernt, all und jede industrielle Thätigkeit verbannen zu wollen. Im Gegentheil mahnt er bringend, alle Gewerbe eifrig zu pflegen, die für den Landbau von Nugen und tem menschlichen Leben vortheilhaft sind. müßigen Künste freilich, welche lediglich dem Vergnügen dienen und zur Verweichlichung führen, sind sorgfältig fern zu halten; man bedarf weder der Bildhauer, noch der Goldarbeiter, wohl aber ber Schmiebe, Zimmerleute, Weber. Die Insel hat große wohlbestellte Wälder; man beute sie aus. Doch überlasse man Art und Umfang des Holzschlages nicht dem bloßen Belieben der Eigenthümer, die, wie in Frankreich und der Schweiz, bald eine heillose Verwüstung anrichten würden, und forge bafür, daß der Verbrauch stets durch den Nachwuchs gedeckt werde. ferner schon eine Kupfermine und würde sich ohne Zweisel auch Eisenerz finden, wenn man von sachkundigen Männern darnach suchen ließe. Die Gewinnung und Berarbeitung besselben bietet Gelegenheit zu mannigfachen Etablissements, die man möglichst in den Theilen des Landes anlegen muß, welche, weil weniger frucht= bar, ohne Industrie wüst und öde bleiben würden. Es hat dies noch den weiteren Vortheil, daß der Preis der aus der Ferne herbeizuschaffenden Lebensmittel höher, dadurch der Verdienst ber Arbeiter, welcher in ber Industrie stets größer ist, wie beim Ackerbau, vermindert und so das Gleichgewicht zwischen ihnen und den Landleuten wenigstens insoweit erhalten wird, als es eben mögs Denn eine volle Parität wird sich kaum herstellen lassen. lich ist. Die Industrie ist dem Ackerbau gegenüber stets im Vortheil, theils weil das vorhandene Geld sich ihr in größerem Maße zuwendet, sodann, weil sie dem Streben nach Macht und dem Hange zur Ungleichheit die Mittel bietet, sich schnell und leicht das erforderliche Vermögen zu erwerben, endlich auch wegen der größeren Kraft, die einer dicht zusammenwohnenden Bevölkerung einwohnt und stets im Interesse des Ehrgeizes ober der Herrschsucht benutzt wird. ist baber von Wichtigkeit, daß der allzubegünstigte Theil der Nation in Bezug auf seinen Unterhalt von dem übrigen Volke abhängig Geist und Zweck unserer Institution forbern, daß unter bleibt. allen Umständen der Landmann dem industriellen Arbeiter, nicht diefer jenem gebiete.

Natürlich lassen sich Industrie und Gewerbe nicht ohne Gelb betreiben und ist schon deshalb eine völlige Abschaffung desselben Auch genügt es, seine Anwendung so zu regeln, daß sich auf diesem Wege keine größeren Vermögen bilden können und, falls das doch geschieht, sie für den Besitzer möglichst werthlos Aus den bisherigen Erörterungen ergibt sich, daß der Gebrauch des Geldes, soweit es sich um den geschäftlichen Berkehr ber Privatpersonen handelt, auf ein sehr geringes Maß beschränkt werten kann. Fraglich aber bleibt, ob und wie biese Beschränkung auch in ber Staatsverwaltung durchzuführen ist. will den Umstand nicht betonen, daß diese bei der Lage Korsikas und der Form seiner Verfassung nur wenig kosten wird, weil es als Insel und Republik keines stehenden Hecres bedarf, und bie Häupter bes Staates, da sie sämmtlich in den Stand der Gleichheit zurückkehren, der Gesammtheit nichts nehmen können, was ihr nicht sehr bald wieder zufällt. Er ist nicht der Ansicht, daß es barauf ankomme, möglichst wenig auszugeben; er wünscht im Gegentheil, daß man viel für ben Dienst des Staates aufwende, und würde es deshalb gerne sehen, wenn derselbe, weit entfernt, arm zu sein, Alles befäße und ber einzelne Bürger nur nach Maßgabe seiner Leistungen an ben gemeinsamen Gütern participirte. Er will daher auch, daß man das Privateigenthum nicht zwar ganz abschaffe, denn das würde unmöglich sein, wohl aber in die engsten Grenzen einschließe und ihm einen Zügel anlege, der es in Schranken hält und stets bem Gemeinbesitz unterordnet. Das Eigenthum der Bürger muß so gering und schwach, das bes Staates bagegen so groß und so stark sein, wie es eben fein kann.

Ist es aber rathsam, daß der Staat eigenes Vermögen bessitzt, so darf dasselbe doch nicht in Geld, muß vielmehr in Grundstücken bestehen. Freilich ist es gegenwärtig, da die Ländereien der Insel schon unter ihre Vewohner vertheilt sind, nicht grade leicht, eine solche Domaine zu schaffen. Indeß gibt es doch noch eine große Menge vortrefflicher Aecker, welche brach liegen und zu dem hier in Rede stehenden Zwecke benutzt werden können. Rousseau zweiselt nicht, daß sich aus ihnen in den größeren, wie in den kleineren Bezirken, ein Gemeinbesitz bilden läßt, der um so eher auszeichen dürste, da er durch die über die Erbsolge zu erlassenden Vorschriften in wenig Jahren erheblich wachsen würde. Leiber ist er nicht dazu gekommen, diese Bestimmungen genauer anzugeben; sie würden gezeigt haben, wie er die Bestimmungen genauer anzugeben; welche er offenbar im Auge hat, vorzunehmen gedachte. Wir sinden nur die vereinzelte Notiz: "Die wahre Bebeutung des Ge-

meinbesitzes liegt darin, daß das Privateigenthum in der graben Descentenz (dans la lignée) eine sehr große, bei ben Seitenverwandten eine sehr geringe ober gar keine Geltung habe," woraus man schließen darf, daß es die Ansprüche dieser letzteren find, die dem Staate geopfert werben sollen. — Bon einem anberen, noch weit bequemeren Mittel, der Regierung die erforderlichen Einkünfte zu sichern, haben die protestantischen Kantone ber Soweiz Gebrauch gemacht, als sie sich zur Zeit ber Reformation der geistlichen Zehnten bemächtigten. Rousseau will nun zwar den Korsen nicht rathen, das Einkommen der Kirche anzutasten, Gott bewahre! Er glaubt aber, daß das Bolk sich nicht über Berationen beklagen kann, wenn ber Staat ebensoviel von ihm verlangt, wie ter ohnehin mit Grundbesitz reichlich ausgestattete Klerus. Diese Auflage würde sich ohne Weiterungen einführen und fast ohne Rosten erheben lassen; man braucht ben geistlichen Zehnten nur zu verboppeln und davon die Hälfte zu nehmen.

Eine britte und die beste Art Einkommen ist dasjenige, weldes ber Staat aus ben Menschen zieht, indem er sie vermittelst der Frohnen zu öffentlichen Arbeiten verwendet. Das Wort Frohnen darf Republikaner nicht erschrecken; Rousseau weiß, daß es in Frankreich Abscheu erregt; in der Schweiz aber, wo solche persönliche Dienste nicht weniger üblich sind, beschwert sich Niemand barüber. Der mit ihnen verbundene Zwang wird kaum empfunden, zumal wenn ber, welcher sie auflegt, demselben Stande angehört, wie die, welche sie zu leisten haben. Auch kann die scheinbare Bequemlichkeit, die ihre Umwandlung in Geldzahlungen mit sich bringen soll, nur einen oberflächlichen Geist bestechen, benn es unterliegt keinem Zweifel, daß eine Leistung um so weniger brückt und kostet, je unmittelbarer sie bem Bebürfnisse abhilft. Dennoch könnte man vielleicht zugeben, daß es besser sei, fie durch Beiträge in Geld zu ersetzen, wären die daraus ent= springenden Mißbräuche und Uebelstände nicht weit zahlreicher und schlimmer, als die, welche die persönliche Arbeit im Gefolge hat. Uebrigens fordert schon die Rücksicht auf eine gleichmäßige und gerechte Bertheilung der Auflagen, daß die Frohndienste vorzugs= weise von solchen Personen geleistet werden, die noch keinen eigenen Grundbesitz haben, also auch keine Zehnten entrichten.

Aus welchen Quellen die öffentlichen Einkünfte aber auch fließen mögen, sie werden mehr in Naturalien, wie in Geld, bestehen müssen. Ihre Erhebung, Ausbewahrung und Verwendung wird so freilich schwieriger und umständlicher. Indeß handelt es sich nicht davon, eine bequeme, sondern eine gesunde und zweckentsprechende Einrichtung zu haben. Ebendarum dürsen die Abs

gaben nicht, wie das anderwärts geschieht, in Pacht gegeben werden. Wo diese Einrichtung besteht, bilbet sich bald eine Klasse von Menschen, beren Geschäft es ist, ben Staat auszubeuten und bie Bürger zu bedrücken. Auch ist es für das Gemeinwohl von der größten Wichtigkeit, keine Financiers von Beruf zu dulben, nicht blos wegen ihres meist unredlichen Gewinnes, sondern mehr noch wegen des schlimmen Einflusses, welchen sie auf die Denkweise des Volkes ausüben. Das bose Beispiel, welches sie geben, wird nur zu leicht in weiteren Kreisen befolgt. Die dem unerlaubten Ueberflusse gezollte Werthschätzung zerstört alle guten Gesinnungen, und bie Bortheile, die er zu bieten scheint, bedecken Uneigennütigkeit, Einfachheit, kurz alle die Tugenden, auf welchen die Wohlfart ber Nation beruht, mit Schmach und Verachtung. die Verwaltung des öffentlichen Einkommens ist die eines Familienvaters und trägt weniger ein, als daß sie mehr gewinnt und einem Wucherer anheimfällt. Man übertrage sie baher verantwortlichen Beamten, mache sie aber nicht zu einem einträglichen Geschäft, sondern benutze sie als Prüfstein für die Tüchtigkeit und Redlichkeit der jungen Bürger; sie muß, wie im alten Rom, gleichsam das Noviziat der öffentlichen Aemter, der erste Schritt zur Erlangung der höhern Magistraturen sein. Zwar könnte man meinen, daß sie mehr Einsicht und Erfahrung voraussetze, als junge Leute zu haben pflegen. Doch dem ist nicht so; sie verlangt nur eine rege Thätigkeit, wie sie gerade diesem Alter eigen ist, und ba junge Leute in der Regel weniger hart und habsüchtig sind, als ältere, so werden sie sich, empfänglich für die Noth des Armen und stark babei interessirt, ihre Stelle gut auszufüllen, genau so benehmen, wie die Sache es forbert.

Damit aber die Einrichtung ihren Zweck vollständig erreiche, ist es nothwendig, daß jeder kleinere Bezirk dem größeren und dieser einer höchsten Behörde Rechnung ablege. Die letztere muß aus den besten Köpfen des Landes bestehen, denn sie hat recht eigentlich das Ruder des Staates zu führen und der gesammten Berwaltung Ziel und Richtung zu geben. Ihr liegt es, da die Bürger ihre Abgaben nach Belieben in Naturalien oder in Geld entrichten können, ob, das richtige Berhältniß zwischen den Leistungen der einen und der anderen Art zu erhalten, darüber zu wachen, daß dasselbe keine Aenderung erleide und, falls dies doch geschieht, die Ursachen zu erforschen und Abhülfe zu schaffen. Stellt sich heraus, daß die Naturalleistungen das angemessen Maß übersteigen, die in Geld es nicht erreichen, so ist das ein Zeichen, daß Ackerdau und Bevölkerung gedeihen, die Industrie aber vernachlässigt wird. Man muß diese dann in etwa zu ber

beben suchen, damit die Einzelnen sich nicht zu sehr isoliren, zu unabhängig, zu wild und so dem Staate entfremdet werden. Doch ist eine solche Störung, weil ein sicherer Beweis des allgemeinen Bohlbefindens, wenig zu fürchten und leicht zu beseitigen. Weit bedenklicher ist es, wenn der umgekehrte Fall eintritt. Er bringt gleich Anfangs Gesahr und erfordert ein möglichst rasches Einsgreisen, denn er beweis't, daß die Aussuhr zusehr steigt, daß die lucrativen Gewerde sich auf Kosten des Landbaus ausbreiten, daß der Handel zu leicht wird, und die Einsachheit und mit ihr die sittliche Haltung des Bolkes bedroht ist. Nun lassen zwar die Wishräuche, welche diese Aenderung herbeisühren, die passenden Heilmittel leicht erkennen. Die Anwendung derselben setzt aber eine große Eins und Umsicht voraus; es ist in solchem Falle doch viel leichter, dem Uebel vorzubeugen, als es zu beseitigen.

Wollte man versuchen, die Luxusgegenstände zu besteuern,

die Häfen dem auswärtigen Handel zu verschließen, die Industrie zu unterbrücken und ben Geldumlauf zu hemmen, so wird man das Geld nur vermindern, ohne die Bodenerzeugnisse zu vermehren, und in der Bevölkerung Trägheit, Elend und Entmuthigung hervorrufen. Weniger noch empfiehlt es sich, am Werthe ber Münzen zu rütteln, weil dann das Volk sich selbst bestiehlt, sich mit dem Werthe des Geldes auch der ber Sachen ändert und der öffentliche Credit untergraben wird. Rousseau räth baher, eventuell Aufwandgesetze zu erlassen, die aber stets für die Ersten bes Staates strenger, für bie unteren Stände milber sein muffen. Es gilt, dahin zu wirken, daß Jeder auf seine Einfachheit stolz ist und der Reiche nicht weiß, wie er sich durch sein Geld irgend= wie auszeichnen kann. Auch Ackergesetze sind unter Umständen am Orte. Sie burfen indeß keine rudwirkende Kraft haben, benn tein Geset kann irgendwen seines Eigenthums auch nur theilweise berauben; es kann nur verbieten, bessen mehr zu erwerben und jolchem Verbote im Uebertretungsfalle durch eine Strafe, sowie durch Confiscation des Ueberschusses, ben nöthigen Nachdruck geben. Das wirksamste Mittel aber, um ein Bolk zur Thätigkeit anzuregen, besteht barin, daß man ihm große Hoffnungen, weit gebende Wünsche, starke positive Beweggründe zum Handeln bietet. Diese kräftigen Motoren reduziren sich im Grunde auf zwei, auf Lust und Eitelkeit, wobei noch zu bemerken ist, daß, wenn man der ersteren nimmt, was der letzteren angehört, diese fast allein übrig bleibt. Die Eitelkeit nun ist ein Produkt der öffentlichen Meinung; sie entsteht aus ihr und nährt sich von ihr. Wer daher die Ansichten eines Bolkes bestimmt, beherrscht auch seine Handlungen. Es sucht die Dinge nach Maßgabe des Werthes, welches es ihnen beilegt; ihm sagen, was es achten soll, heißt

somit ihm sagen, wie es zu handeln hat.

Freilich ist das Wort Eitelkeit nicht gut gewählt; Stolz würde hier, wo es sich von einem erst entstehenden Bolke handelt, beffer passen. Es bedarf der Zeit, um die Augen einer Nation zu blenden; nie war ein neues Bolk eitel, es ist im Anfange stets stolz und ebendarum sein Sinn auf die werthvollsten Güter, die es gibt, auf Macht und Unabhängigkeit, gerichtet. Ueberhaupt, welcher Urt die Wünsche und Begierben des Menschen sein mögen, die Macht bietet den sichersten Weg zu ihrer Befriedigung und wird deshalb von den Nationen, wie von den Individuen, gleichsehr angestrebt. In ihrer weisen, sparsamen und zweckmäßigen Verwerthung besteht daher die große Kunst der Regierung, nicht nur sich selbst zu behaupten, sondern auch im ganzen Lande Leben und Thätigkeit zu verbreiten. Die staatliche Macht aber wird in legitimer Weise durch die Autorität der Behörden, mißbräuchlich burch ben Reichthum erlangt und ausgeübt. Wo bominirt, sind Autorität und Macht in der Regel getrennt; während die eine, die Macht der Magistrate, eine nur scheinbare ist, liegt bie andere, die wirkliche Macht, in der Hand der Reichen. Staat und Gemeinwohl kommen bann nicht weiter in Betracht; es handelt sich nur noch von persönlichen Interessen und Leitenschaften. Ein Theil der Bürger trachtet nach ber Autorität, um ihre Ausübung ben Reichen zu verkaufen; die Mehrzahl aber geht direkt auf den Reichthum los, da sie gewiß sein darf, sic durch ihn die Autorität ober deren Inhaber dienstbar zu machen, und so bereinst die ersehnte Macht zu erlangen. Freilich kann es immer nur Wenigen gelingen, das Ziel zu erreichen, was dann zur Folge hat, daß das Volk im Ganzen, weil es sich vergeblich bemüht, allmälig in Muthlosigkeit und träge Lethargie verfällt.

Man sieht, wohin es führt, wenn der Reichthum als Quelle und Bedingung des staatlichen Einflusses gilt, und wie wenig er im Grunde geeignet ist, den Thätigkeitstrieb einer ganzen Nation zu wecken und rege zu erhalten. Will man die Menschen ohne Gefahr für das Gemeinwesen und doch wirksam zur Arbeit ermuntern, so muß man Macht und Ansehen, das letzte und wahre Ziel ihres Strebens, in anderer Weise von ihr abhängig machen. Wie, sagt Rousseau nicht näher; seine zusammenhängenden Erörterungen brechen hier ab, und die kurzen zerstreuten Bemerkmigen, welche sich neben ihnen vorsinden, geben keinen weiteren Ausschluß. Vermuthlich wollte er, daß den Bürgern, als Lohn und Frucht ihrer Anstrengungen, die Erlangung von öffentlichen Aemtern,

Ehren und Würben in unmittelbare Aussicht gestellt werbe. Ob er ihnen damit wirklich einen genügenden und nachhältigen Antrieb zur Thätigkeit gegeben hätte, steht dahin. Ueberhaupt darf man die Berechtigung und Anwendbarkeit des von ihm empfohlenen politisch=öconomischen Spstems aus mehr als einem Grunde in Zweifel ziehen. Doch kann das nicht abhalten, die Umsicht und den Scharssinn zu bewundern, womit er dasselbe begründet, Bedenken und Einwürfe widerlegt und die Mittel und Wege zu seiner Durchführung vorzeichnet.

Leider war es ihm nicht vergönnt, seine Ansichten und Vorschläge vollständig zu entwickeln. Die behagliche Rube, deren er sich eine Weile erfreut hatte, nahm ein schnelles Enbe, und bas unstete Leben, welches er bann zu führen gezwungen war, gestattete ihm in ben nächsten Jahren nicht, die unterbrochene Arbeit wieder aufzunehmen. Als es ihm aber später möglich wurde, sich ihr von Neuem zu widmen, war sie zwecklos geworden. Die Er= eignisse hatten inzwischen seine Vermuthung, daß die Gegenwart französischer Truppen auf der Insel nicht so unbedenklich sei, wie sie von anderer Seite dargestellt wurde, vollkommen bestätigt. Noch war die vierjährige Frist, welche für ihre Anwesenheit fest= gestellt worden, nicht ganz abgelaufen, als im Mai 1768 bas französische Kabinet mit bem Senate von Genua einen neuen Bertrag abschloß, in Folge bessen die Insel in den Besitz Frankreichs überging. Es half den korsischen Patrioten wenig, daß sie sich dieser perfiben Uebereinkunft auf ben Ruf Paoli's mit ben Waffen in der Hand widersetzten. Der thätige Beistand Englands, auf welchen sie rechnen zu dürfen glaubten, erfolgte nicht, und die eigene Macht war bei allem Helbenmuthe, den sie auch jetzt wieder bewiesen, natürlich zu schwach, um bem Gegner mit Erfolg bie Spitze zu bieten. Sie erwies sich um so unzureichenber, da ein großer Theil des Volkes, des beständigen Kampfes müde und durch die berechnete Freundlichkeit der Franzosen gewonnen, ben Widerstand gegen sie aufgab, und sich unter seinen Führern gar manche fanden, beren Ehrgeiz ober Habsucht ben Lockungen ber Fremben erlag. Zu diesen Abtrünnigen gehörte Buttafuoco, ber, nachdem er sich im Auftrage Choiseul's vergeblich bemüht, Paoli und bessen Anhänger zu einer freiwilligen Unterwerfung zu bewegen, an den kriegerischen Operationen gegen sie thätigen An= Wir wollen ihn beshalb nicht gerade für einen theil nahm. "elenten Berräther" erklären, glauben auch nicht, daß er schon

zur Zeit, als er die Verhandlungen mit Rousseau führte, "ein geheimer Agent und ein dienstwilliges Werkzeug" des französischen Ministers gewesen. Vermuthlich war der junge "galante" Wann einer jener charakterlosen Schwachköpfe, die sich leicht bestimmen lassen, ihre Ansichten zu ändern, wenn der Wechsel ihren Intersessen zu dienen scheint. Jedenfalls aber beweis't sein späteres Verhalten, daß das Mißtrauen, welches Rousseau gleich Ansangs

gegen ihn hegte, nicht so ganz grundlos war.

Die Besitznahme Korsika's rief übrigens in ganz Europa die größte Entrüstung hervor. Selbst in Frankreich, bem sie boch zugute kam, war man allgemein über bie schnöbe Beise empört, in welcher den Korsen der wohlverdiente Preis ihrer ausdauernden Tapferkeit in einem Augenblicke entrissen wurde, wo sie besselben endlich sicher sein durften. Man sah mit tiefem Unwillen das treulose Verfahren einer Regierung, die, nachdem sie wiederholt die Rolle des Vermittlers gespielt und beständig ihre Uneigennütigkeit betheuert hatte, plötlich als interessirte Partei auftrat und "sich", um mit Napoleon bem Ersten zu reden 7), "stellte, als glaube sie, daß die Republik Genua berechtigt sei, die Korsen, im Widerspruch mit den bestehenden Verträgen, wie eine Heerde Ochsen zu verkaufen". Wie Rousseau über die Sache urtheilte, läßt sich benken. Er bezeichnet die korsische Expedition als "eine höchst ungerechte und zugleich lächerliche Unternehmung, die aller Humanität und gesunden Vernunft, der Politik nicht minder, wie dem Rechte, Hohn spreche und durch ihren Erfolg noch schimpflicher werde, sofern man das unglückliche Volk, welches durch das Schwert nicht besiegt werden konnte, mit Hülfe des Goldes habe unterwerfen Zorn und Schmerz waren um so größer, da er selbst das Mißgeschick, welches die Korsen betroffen, veranlaßt zu haben glaubte. Es stand ihm damals zweifellos fest, daß die Injel nur des halb annektirt worden, damit er nicht die Ehre und Freude habe, der Gesetzgeber eines freien Volkes zu werden. Gewiß eine wunderliche Annahme, die aber aus seiner fixen Idee hervorging, daß Choiseul, von grenzenlosem Hasse gegen ihn erfüllt, die eigentliche Seele bes Complottes sei, welches die Feinde zu seinem Berderben geschmiedet. Wenn Abbé Brézac (in seinen Anmerkungen zum Contrat social) die Bemühungen Voltaire's, dem befreundeten Minister das in Rede stehende Unternehmen plausibel zu machen, auf das von Rousseau supponirte Motiv zurückführt, so mag er nicht ganz Unrecht haben. Choiseul selbst wurde ohne Zweisel burch andere Gründe bestimmt. Wir sagten schon, daß und warum das französische Kabinet die Absicht hatte, sich der Insel bei günstiger Gelegenheit zu bemächtigen. Auch war ihre Erwerbung

Kousseau meinte. Wie verwerslich sie vom Standpunkte der Moral und des Rechtes aus erscheinen mag, es läßt sich nicht leugnen, daß sie manche erhebliche Vortheile bot. "Sie sicherte den Besitz eines Landes, welches als eine Dependenz der Propoence anzusehen ist; sie war ferner sehr geeignet, den Handel nach der Levante zu schützen und künftige Operationen in Italien zu sördern.")." Ueberdies, und das ist am Ende der einzige Gesichtspunkt, aus welchem sie in etwa gerechtsertigt werden kann, sie verhinderte die Engländer, die Insel, deren Selbständigkeit voraussichtlich eine nur scheindare sein konnte, früher oder später in das Bereich ihres Machtgebietes zu ziehen und damit eine für Frankreich höchst gefährliche Position zu gewinnen.

Doch überlassen wir die ruhelose Insel des Mittelmeeres ihren neuen Gebietern und kehren wir zu bem friedlichen Eilande im Bieler See zurück. Rousseau gefiel sich immer mehr in bem reizenden Asple, welches er hier gefunden; nichts fehlte der Befriedigung, die ihm sein gemüthliches Stillleben gewährte, als die Gewißheit, daß es von Dauer sein werbe. Zwar lag kein rechter Grund vor, baran zu zweifeln; man hatte seine Gegenwart schon solange gebuldet, daß zu hoffen stand, man werde sie sich auch ferner gefallen lassen. Dennoch konnte er sich nach ben Erfahrungen, die er bis dahin gemacht, einer gewissen Sorge nicht erwehren. Zu oft schon war er aus seiner Rube aufgescheucht worden, als daß er sie so leicht für gesichert hätte halten können. Nicht lange und es stellte sich heraus, daß seine schlimmen Ahnungen nur zu begründet gewesen. In einem Augenblicke, wo er sich dessen am wenigsten versah, erhielt er am (17. October) burch den Bailli von Nidau den Befehl der Berner Regierung, die Insel, wie das gesammte Gebiet der Republik, zu verlassen. Die Weisung kam so plötlich, so unerwartet, daß er zu träumen glaubte, als er sie las. Indeß wie unnatürlich und widersinnig sie zu sein schien, ihre Wirklichkeit ließ sich nicht bezweifeln. Natürlich war der Unwille, welchen sie erregte, groß und lebhaft; batte er seiner ersten Eingebung folgen bürfen, er würde sofort abgereis't sein. Doch wohin sollte er gehen? Konnte er es wagen, franklich und muthlos, wie er war, ohne Ziel und Führung gerade jett, wo der Winter vor der Thure stand, auf's Gerathewohl in bie weite Welt hinauszuwandern? War das aber auch thunlich, er bedurfte jedenfalls einer kurzen Frist, um die nöthigen Vor-

bereitungen zu treffen und seine Angelegenheiten in etwa zu ordnen. "Zum ersten Male in seinem Leben fühlte er, wie sich sein angeborner Stolz unter bas Joch ber Nothwenbigkeit beugte, baß er sich, trot seines inneren Wiberstrebens, herbeilassen musse, um einen Aufschub zu bitten." Der Befehl selbst enthielt keine Bestimmung über die Zeit seiner Ausführung; um so eher ließ sich hoffen, daß man es damit nicht so scharf nehmen, vielleicht sogar sich bis zum nächsten Frühlinge gedulden werde. Möglich auch, daß das Gesuch den Herren die Augen über ihre Barbarei öffnete und sie bestimmte, ihre brutale Maßregel zurückzunehmen. Bailli, Herr von Graffenried, welcher mit Rousseau seit seiner Ankunft in der freundlichsten Weise verkehrt hatte, machte kein Hehl baraus, baß er das Verfahren ber Regierung lebhaft bebauere und entschieden mißbillige. Andere Berner von Ansehen und Einfluß bachten ebenso, und schien es kaum zweifelhaft, baß es den vereinten Bemühungen dieser Männer gelingen werde, ten Widerruf eines Beschlusses zu erwirken, der, wie verlautete, nur daburch möglich geworden, daß man ihn bem Senate zur Zeit der Weinlese, in welcher seine Sitzungen wenig besucht waren, vorgelegt hatte.

Noch war die Antwort auf die Zuschrift, in welcher Rousseau ben Bailli um die Bewilligung einer angemessenen Frist ersuchte, nicht eingetroffen, als er ihr eine andere nachschickte, die den Empfänger nicht wenig überraschen mochte. "Ich habe", so schrieb er ihm, "meine Lage, mein Alter, meine Stimmung, meine Kräfte zu Rathe gezogen; sie alle gestatten mir nicht, in diesem Augenblicke unvorbereitet lange und mühfame Reisen zu unternehmen, in kalten Ländern umherzuirren und in einer Jahreszeit, in welcher meine Gebrechen mir kaum erlauben, das Zimmer zu verlassen, in weiter Ferne ein Aspl zu suchen." In ber Nähe aber ist kein solches zu finden, denn er kann sich nicht entschließen, in das Gebiet von Neufchatel zurückzukehren, woselbst der Fürst und seine Regierung außer Stande sein würden, ihn vor bet Wuth des aufgeregten Pöbels zu schützen, und es versteht sich von selbst, daß keiner ber benachbarten Staaten es wagen wird, einem Unglücklichen, der von dort verjagt worden, eine Zuflucht zu ge-In dieser äußersten Verlegenheit sieht er nur einen Ausweg, vor welchem zwar Andere zurückschrecken würden, den er aber nicht nur ohne Widerstreben, sondern mit dem größten Bergnügen einschlagen wird. Möge ber Senat ihm gestatten, seine noch übrigen Lebenstage in einer der Burgen bes Landes ober an jedem anderen beliebigen Orte als Gefangener zu verbringen. Seinen Unterhalt wird er selbst bestreiten und Burgaft bafür stellen, daß er bem Staate nie zur Last fallen wird. 1ch verzichtet er auf den Besitz von Papier und Feber, nicht inder auf jeden Verkehr mit der Außenwelt, sofern derselbe nicht bedingt nothwendig ist und durch die Personen, welche die Aufht über ihn führen, vermittelt wird. Läßt man ihm einige ücher und die Freiheit, zuweilen in einem Garten spazieren zu hen, so wird er vollkommen zufrieden sein. "Glauben Sie ht", fährt er dann fort, "daß ein anscheinend so gewaltsames pediens die Frucht der Verzweiflung ist. Ich bin in diesem igenblicke sehr ruhig; ich habe mir Zeit genommen, die Sache flich zu überlegen, und entschließe mich erft nach einer ein= henden Erwägung meines Zustandes." Ist ber Vorschlag unwöhnlich, seine Lage ist es noch mehr. Er kann bas stürmische ben nicht länger ertragen; heiße Sehnsucht nach Ruhe erfüllt und sie würde er eben in der erbetenen Wohnung finden. lerdings, er liebt die Freiheit, doch wie er dieselbe versteht, ben die Menschen keine Macht über sie; weber Mauern, noch egel werden sie ihm nehmen können. Die Gefangenschaft schreckt 1 also nicht; im Gegentheil fühlt er lebhaft, wie er in ihr sich des Glückes erfreuen würde, auf welches er in diesem Leben ch hoffen darf 9).

Grimm nennt das Gesuch seines früheren Freuntes einen erauerlichen Antrag", und er mag nicht so Unrecht haben. och kläglicher jedenfalls waren die Menschen und Verhältnisse, Iche zu ihm den Anlaß gaben. Rousseau selbst scheint seine travaganz doch in etwa bereut zu haben; wenigstens theilte er n Brief keinem seiner Freunde mit, sprach auch nicht von ihm, a sie, wie er versichert, "nicht zu betrüben". Verborgen blieb beshalb natürlich nicht; balb genug liefen in der Schweiz, wie Paris, mehr ober weniger genaue Abschriften um, die überall oße Verwunderung, nicht selten Spott und Hohn, hin und eber auch aufrichtige Theilnahme erregten. Der Dauphin von canfreich z. B., bamals schon bem Tobe nahe, war sichtlich gehrt, und sprach sich in einer Weise aus, welche "die Verfolger ousseau's wohl hätte erröthen machen können, wenn sie bessen och fähig gewesen wären". Sie waren es aber nicht und ebenso= enig geneigt, sich durch ben Nothschrei ihres Opfers zur Milbe estimmen zu lassen. Die Antwort ber Berner Behörde bestand 1 dem kategorischen Befehle, den Boden der Republik innerhalb 4 Stunden zu räumen und ihn bei strengster Strafe nie wieder Wir wissen nicht, was ben hochweisen Senat zu 1 betreten. icher Strenge bewog. Bermuthlich glaubten die Feinde Rousseau's, elche für den Augenblick die Majorität bilbeten, daß sie ihren Zweck nicht erreichen würden, wenn dessen Freunde Zeit fänden, zu seinen Gunsten zu interveniren. Gewiß ist, daß ihr von blindem Haß und bornirter Intoleranz zeugendes Auftreten ihnen, wie dem Staate, in dessen Namen sie handelten, nicht zur Ehre gereichte. Man hatte in Bern keinen irgendwie stichhaltigen Grund, dem Flüchtlinge den Aufenthalt auf der einsamen Insel zu verweigern. Nachdem man ihn aber wochenlang, ohne Einspracke zu erheben, dort geduldet, war es eine barbarische Robheit, ihn in seinem leidenden Zustande, beim Andruche des Winters, in eine unbekannte Ferne hinauszutreiben.

Rousseau indes hatte keine Zeit zu verlieren, wenn er ter erhaltenen Weisung pünktlich, oder da dazu doch die Frist von einem Tage zu kurz bemessen war, möglichst schnell nackkommen Er beschloß, Therese mit den Büchern und Effekten ben Winter über auf der Insel zurückzulassen, sich selbst aber, einer wiederholten Einladung des Lordmarschalls folgend, nach Berlin zu begeben. Freilich bangte ihm vor der weiten Reise und dem rauhen, kalten Klima, dem er entgegenging. Doch es blieb kaum eine andere Wahl, benn nach England zu gehen, wo er aller dings einer freundlichen Aufnahme gewiß sein konnte, hatte auch seine großen Bebenken. Ueberdies, er sehnte sich nach seinem verehrten väterlichen Freunde; unterlag es boch keinem Zweisel, "taß er nur bei ihm wahre Ruhe und bauerndes Glück finden Wie fest aber sein Entschluß zu stehen schien, als er am Morgen des 25. October von der Insel abfuhr 10), er wurde boch bald wieder wankend. In Biel, wo das Schiff anlegte, er an dem Landungsplatze einige befreundete junge Leute aus der Stadt, die sich hier zu seinem Empfange versammelt Dieselben waren schon früher bemüht gewesen, ihm ihm Heimat als eine sehr geeignete Zufluchtsstätte zu empfehlen. Sie hatten darauf hingewiesen, daß Biel, obgleich rings von Berner Gebiet umgeben, eine freie Stadt sei, die sich selbst m giere und nur ihren eigenen Gesetzen folge. Sie hatten zugleich versichert, daß ihre Mitbürger keiner ihm feindlichen Zumuthung, die etwa von Außen erfolgen könnte, Gehör geben, vielmehr Alle aufbieten würden, ihn in ihrer Mitte die seitherigen Leiden und Verfolgungen vergessen zu machen. Da sie zum Theil aus angesehenen Familien stammten, die in dem kleinen Gemeinwesen entscheibenben Einfluß besaßen, so ließ sich schon annehmen, bak fie im Stande sein würden, ihre Verheißungen wahr zu halten. Es kam hinzu, daß ihre Bitten von anderer Seite eifrig unter stützt wurden. Namentlich ließ es sich Herr Berthez, Secretair ber französischen Gesandtschaft in Bern, angelegen sein, die Bor,

Þ

züge der kleinen Stadt und die Liebenswürdigkeit ihrer Bewohner in das beste Licht zu stellen. Rousseau wußte freilich nicht recht, was er von der zarten und herzlichen Theilnahme, welche dieser Beamte ihm bewies, benken solle. Ueberzeugt, baß ein Mann in seiner Stellung nicht ohne höheren Auftrag handelt, war er geneigt, anzunehmen, daß der Gefandte, ein Herr de Beauteville, mit welchem er früher im Hause des Marschalls von Luxembourg in etwa bekannt geworben, selbst die Hand im Spiele habe. Nun hatte er zwar bis dahin stets vermuthet, bag die Berfolgungen, welche er in ber Schweiz erfahren, in letzter Instanz auf die Umtriebe bes Herzogs von Chriseul zurückzuführen seien. Indeß war dem auch so, es schien doch wohl denkbar, daß ber Sesandte, welcher ihm mehrfach Beweise seines andauernden Wohls wollens gegeben, persönlich die Schritte bedauerte, zu welchen seine amtlichen Instruktionen ihn nöthigten und beshalb nun die sich darbietende Gelegenheit ergriff, ihm in seiner Nähe eine sichere Rubestätte zu bereiten.

Diese kühne Voraussetzung, die für ihn bald zur Gewißheit wurde, trug nicht wenig bazu bei, ihm den Vorschlag seiner Bekannten plausibel zu machen. Dennoch lehnte er ihn, einmal zur Reise gerüstet, solange er sich auf der Insel befand, entschieden Auch war es, als er in Biel angekommen, seine erste Sorge, einen Wagen für die Weiterreise zu bestellen. Bei dem Diner aber, welches er bann in Gesellschaft seiner jungen Freunde ein= nahm, erneuerten diese ihren Antrag mit einem so rührenden und liebenswürdigen Eifer, daß er, unfähig, ihren Karessen länger zu widerstehn, sich bereit erklärte, wenigstens bis zum Frühjahre bei Leiber fand er bald Anlaß, seine Zusage zu ibnen zu bleiben. Die Wohnung, welche man in der Gile für ihn auszewählt, wollte ihm wenig behagen. Das kleine, schlechte Zimmer m britten Stock eines Hintergebäudes, mit der Aussicht auf den Hof und die duftenden Häute eines Gerbers, bot freilich keinen mziehenden Aufenthalt. Ebenso abstoßend wirkte der Hauswirth, ein kleiner Mann von ordinairem Schlage, der weder Familie, 10ch Dienstboten hatte, und bem Trunk und Spiel ergeben, in ehr schlechtem Rufe stand. Man begreift, daß Rousseau sich enter seiner Obbut in der tristen, einsamen Klause nicht gerade vohl fühlte. Ging er aber aus, so war von dem Wohlwollen mt der Achtung, welche die Bewohner des Stättchens nach der Aussage seiner Freunde für ihn hegen sollten, nichts zu bemerken. 3m Gegentheil schienen ihre Blicke, wie ihr Benehmen, eine unreundliche, abgeneigte Stimmung zu verrathen. Bebenklicher war vie starke Aufregung, welche schon am folgenden Tage überall

fichtbar wurde und dem ohnehin ängstlichen Gaste schlimme Weisterungen in Aussicht stellte. Bereits ersuhr er unter der Hand, daß ihm tie städtische Behörde am nächsten Morgen einen förmlichen Ausweisungsbesehl zuschicken werde. Sollte er ihn abwarten oder ihm und dem drohenden Ausbruche der Bollswuth durch eine schleunige Abreise zuvorsommen?)? Er wußte es nicht und er hatte Niemanden, mit dem er hätte Rath pslegen können, denn die guten Freunde, welche ihn zurückgehalten, ließen sich nicht mehr sehen. Nun bot ihm zwar ein Berner, der in der Rähe der Stadt ein hübsches Haus besaß, in seiner Wohnung ein Asplan, wobei er die Hossinung aussprach, daß "er hier den gefährlichen Steinwürsen werde ausweichen können." Doch schien solcher Vorzug nicht so verlockend, daß er seinetwegen den Ausenthalt bei diesem "gastfreundlichen Bölken" hätte verlängern mögen. Er hielt es vielmehr für gerathen, die unterbrochene Reise ohne wei-

tere Zögerung fortzusetzen.

Welche Bewandtniß es eigentlich mit diesem Bieler Intermezzo hatte, dürfte sich kaum in befriedigender Weise feststellen lassen. Rousseau selbst war freilich überzeugt, baß er bas Opfer einer absichtlichen Täuschung gewesen. Wir glauben aber, mit Unrecht, sehen wenigstens nicht ab, zu welchem Zwecke bieselbe ins Werk gesetzt wurde, können auch nach bem, was wir über die vermeintlichen Urheber erfahren, nicht wohl annehmen, daß sie etwa aus Bosheit ober Uebermuth ein leichtfertiges Spiel ge-Wahrscheinlich hatten die jungen Leute sich selbst über bie Stimmung bes Bolkes und ber Behörben getäuscht, die Macht ber feindlichen Einflüffe verkannt und die Größe ihres eigenen Ansehens überschätzt. Daß sie bann, als bie Sache einen schlimmen Ausgang zu nehmen brohte, vom Schauplate verschwanden, mag sich aus ihrer natürlichen Verlegenheit erklären. Auffallend bleibt ihr Benehmen, wie überhaupt ber ganze Borgang, immer. Anbererseits kann man nicht leugnen, daß, wenn Rousseau wirklich hinter's Licht geführt wurde, die Schuld theilweise auf ihn selber fällt. Es erregt boch billig Verwunderung, wenn man sieht, wie ein Mann seiner Art fich burch die Schmeicheleien einiger jungen Fante berücken läßt. Trot des wachsenben Mißtrauens, welches die Menschen ihm einflößten, besaß er immer noch eine gute Dosis jener fast kindlichen Leichtgläubigkeit, die ihn so oft schon irre geführt. Freilich hatte in diesem Falle die Ueberredung um so leichteres Spiel, da ihn die krankhafte Aufregung, in welcher er sich befand, und mehr noch ber lebhafte Wunsch, ber schreckenben Reise enthoben zu werden, zu Hülfe kam.

Auch stellte sich in der That, als er nun am 29. October

Biel verließ, um dem fernen Reiseziel entgegen zu fahren, balb beraus, daß er in seinem leidenden Zustande nicht hoffen dürfe, basselbe zu erreichen. Schon in Basel, wo er am nächsten Tage, ohne Unfall, aber krank, eintraf, war er vollkommen überzeugt, daß es ihm unmöglich sei, die Reise nach Berlin auszuhalten 11). Stand ties aber fest, so trat abermals die Frage nahe, wohin er sich benn wenden solle. Zu bleiben, wo er eben war, fam ihm, scheint es, gar nicht in den Sinn. Zwar bemühte sich Herr te Luze, ein Kaufmann aus Neufchatel, welcher sich ber Wlesse wegen in Basel aufhielt, ben Empfehlungen Ehre zu machen, die bu Behrou an ihn mitgegeben. Rousseau fand in ihm "einen Mann von kaltem Aeußern, aber warmem Herzen", und fühlte sich um so mehr zu ihm hingezogen, da seine Frau schon seit längerer Zeit zu seinen intimeren Freundinnen gehörte. Doch hielt ihn die angenehme Begegnung nicht länger zurück, als gerade nothig war. Es brängte ihn, für immer "einem Lande ben Rücken zu kehren, in welchem ihm statt ber Achtung und Liebe, die er, sein ergebener und verdienter Sohn, zu finden gehofft, nur bittere Schmach und rücksichtslose Verfolgung zu Theil geworben ".

## VII.

Der Weg nach Straßburg, welchen unser Flüchtling von Basel aus einschlug, wird heutzutage auf der Eisenbahn in wenigen Stunden zurückgelegt. Rousseau gebrauchte in seiner Chaise mehrere Tage bazu. Es war eine beschwerliche, ans strengende Fahrt, "die abscheulichste Tour, die er je in seinem Leben gemacht". Erschöpft, tobtmübe, von Fiebern und Schmerzen geplagt, kam er (am 2. November) in der Hauptstadt des Elsasses an, froh, in der "Blume" des Herrn König eine Wohnung zu finden, in welcher er sich in etwa erholen und Athem schödfen konnte. Natürlich war an eine Fortsetzung der Reise für's Erste nicht zu tenken. Es schien "ebenso unmöglich, nach Botsbam, wie nach China, zu gehen". Doch fragte es sich sehr, ob man ihm auf französischem Boden die Ruhe gestatten werbe, deren er unbedingt bedurfte. Wohl war er überzeugt, daß die Franzosen, falls sie überhaupt geneigt wären, ihn zu verjagen, sich dabei weniger brutal benehmen würden, wie die Berner. Indeß blieb es doch ungewiß, in wie weit er auf ihre humane Denkweise rechnen durfte. Der Haftbesehl, welchen das Parla-ment vor einigen Jahren gegen ihn erlassen, bestand noch in Rraft; man konnte jeden Augenblick auf ihn zurückkommen. Geschah das aber auch nicht, eine förmliche Ausweisung oder doch ein leiser Wink, sich zu entfernen, mochte immerhin erwartet werden. Auch war er auf Alles gefaßt. "Treibt man mich hier fort", schreibt er an du Peprou, "so werde ich zusehen, ob jenseits des Rheines noch irgendwelche Humanität anzutreffen ist. Finde ich sie aber nirgend, nun, so muß man sich wohl nach einem Mittel umsehen, welches sie entbehrlich macht."

Vermuthlich bachte er bei biesem Auswege, ber ihm im schlimmsten Falle noch offen stehe, an einen freiwilligen Tor. Matt und frankhaft aufgeregt, wie ein gehetztes Wild stets von Neuem aufgescheucht, wenn er ein sicheres Berfteck gefunden zu haben meinte, begreift man schon, daß ihm ein solcher Gebante wenigstens auf Augenblicke nahe trat. Glücklicher Weise kam er nicht in den Fall, ihn in ernstere Erwägung zu ziehen. Wenige Tage später burfte er bem Freunde zurufen: "Beruhigen Sie fich und unsere gemeinsamen Bekannten über die Gefahren, welchen Sie mich ausgesetzt glauben. Ich erhalte hier nur Beweise von Wohlwollen; Alles, was in der Stadt und Provinz zu befehlen hat, stimmt darin überein, mir seine Gunst zu schenken. Man läßt mich auf eine recht angenehme Weise wahrnehmen, daß ich nicht mehr in der Schweiz bin." — "Es ist unmöglich", meltet er eine Woche nachher, "ben Beweisen von Achtung und Zuneigung, ja selbst von Ehrerbietung, die man mir hier von den böchsten Behörden bis zu ben Letten bes Volkes gibt, etwas hinzuzufügen. Ueberraschend wird es für Sie sein, daß die Mitglieder bes Clerus die Anderen noch überbieten zu wollen scheinen. Es ist, als sagten sie mir durch ihr Benehmen: Unterscheiden Sie uns von Ihren Predigern; Sie sehen, wir denken nicht, wie sie. " — Diese freundliche Aufnahme verscheuchte balb die Besorgnisse, welche er Aufangs gehegt hatte. Erklärte ihm boch ber Gouverneur der Provinz, Marschall de Contades, als er beniselben seine Aufwartung machte, daß er sich in Straßburg ebenso sicher glauben dürfe, Auch nahm er keinen Anstand, aus ber Zurud. wie in Berlin. gezogenheit, in welcher er die ersten Tage verlebt, herauszutreten. Offenbar machte es ihm nach der verächtlichen und schmachvollen Behandlung, die ihm in letzter Zeit zu Theil geworden, boppelte Freude, sich inmitten einer Bevölkerung zu bewegen, welche ihm die größte Aufmerksamkeit erwies und die ehrenvollsten Huldigungen entgegenbrachte.

Wie weit dieser liebenswürdige Eifer ging, ersieht man aus dem Bulletin, welches während seiner Anwesenheit, als handle es sich von dem Besuche eines Fürsten, täglich ausgegeben wurte, um tem Publikum über sein Thun und Lassen genauen Bericht

zu erstatten. "Heute", heißt es da unter'm 9. Rovember, "hat sich Herr Rousseau um 2 Uhr Nachmittags in den Schauspiel= faal begeben, um der Generalprobe seiner Oper — des Devin de Billage, bessen Aufführung ber Director bes Theaters bem Gaste zu Ehren angeordnet — beizuwohnen. Seine Tracht ist sehr ein= fach; er ist wie ein Armenier gekleibet, die Mütze aus grauem Tuch mit einem Pelzbesatz von vier bis fünf Zoll Höhe. Ich nicht, ob die Mütze mit bemselben Stoffe gefüttert ist, denn er nimmt sie nie vor Jemandem ab. " — Am folgenden Tage fand dann die Vorstellung unter dem größten Beifall des zahlreich versammelten Publikums statt. "Schon um halb fünf war das Theater gefüllt; man hat Vielen, die keinen Platz mehr finden konnten, das Entree zurückgeben muffen. Jean Jacques hatte für sich und seine Begleitung eine vergitterte Loge gemiethet, und ist es bem Director unmöglich gewesen, sein Gelb auszujolagen." Weiterhin meldet ber Chronist, daß und von wem ber verehrte Gast hier und da vorgestellt worden. Am 15. war er wieder im Theater; die Direction trug Sorge, daß Stücke aufgeführt wurben, die ihm zusagten, ließ auch einen Schlüssel zu einer kleinen Thür anfertigen, durch welche er incognito in die für ihn reservirte Loge gelangen konnte. — Am 16. erschien er "in bem Concert, welches jeben Samstag bei bem Schatzmeister der Provinz, Herrn de Chastel. gegeben wird. Er scheint sich hier zu amüsiren und zufrieden zu sein." — Doch "heute den 17. geht er nicht aus, er ist etwas unwohl." Um nächsten Tage aber "besucht er das städtische Concert, wo Fräulein de Babresan j'ai perdu mon serviteur die bekannte Arie aus dem Devin — vortragen wird." weiß der Berichterstatter, "daß er mehrere Creditbriefe auf verschiebene Banquiers hat, von welchen er indeß wenig Gebrauch macht. So hat er bei Herrn Zollikofer, der ihm seine Kasse zur Berfügung gestellt, nur drei Louisd'or entnommen, mit dem Bemerken, er habe nicht mehr nöthig. Es geht", fügt er hinzu, "bas Gerücht, daß hohe Beamte an den Minister geschrieben haben, um zu erfahren, ob man ihn ohne Bedenken hier behalten Man ergreift diese Vorsichtsmaßregel, weil man lebhaft wünscht, daß er bleibe. Die Aufnahme, die er hier findet, ist gut; sie würde aber noch weit besser sein, wenn man tiese Er= laubniß für ihn erlangen könnte."

Wir wissen nicht, wie diese Anfragen beantwortet wurden, vermuthen aber, daß Herr von Choiseul sich nicht gerade zustimsmend aussprach. Wäre das geschehen, so würden die Straßburger Freunde Rousseau nachdrücklicher zugeredet und ihren Zweck am Ende auch erreicht haben. An der Neigung, zu bleiben, wo er sich

so gut gefiel, fehlte es nicht; er "fühlte zu lebhaft das Bergnügen, sich wieder unter Menschen zu befinden, nachdem er so lange in ber Gesellschaft von wilben Thieren hatte leben mussen. \* lich wurde dem Leidenden auch das Wohlwollen seiner Umgebung auf die Dauer unbequem. Die zahlreichen Besuche von Damen und Weltleuten, die beständigen Diners in der Stadt legten ihm eine Gene auf, die seine Gesundheit so angriff, daß er sich genöthigt sah, allen Verkehr abzubrechen und den "Bären", ber für eine Weile zurückgetreten war, von Neuem hervorzukehren. Fortan lebte er still und allein, wenn ihm nicht ber junge Fischer, "ein fehr guter Bursche, ber ihm mit bem feurigen Eifer eines Freundes zur Hand ging ", Gesellschaft leistete. In Betreff des künftigen Wohnortes aber konnte er lange zu keinem bestimmten Entschlusse Schien es rathsam, ein besseres Befinden und bas Ende bes Winters abzuwarten, so war es boch auch sehr erwünscht, möglichst bald eine Stätte zu finden, wo er der nothwendigen Ruhe dauernd pflegen könnte. Immer noch schwankte die Wahl zwischen Berlin und England, doch neigte sie sich mehr und mehr bem letteren zu. Die Insel war schneller und bequemer zu er reichen; auch bot sich für die Reise borthin eine passende Begleitung dar, die ihre Beschwerden zu mindern, etwaige Hindernisse zu beseitigen und, falls ber kränkliche Zustand sich verschlimmerte, nöthigen Beistand zu leisten versprach. De Luze, dessen freundliche und thätige Fürsorge sich in Basel so trefflich bewährt hatte, war im Begriff, sich nach London zu begeben, und Hume, der bekannte Philosoph und Geschichtschreiber, welcher ramals als englischer Gesandtschaftssecretair in Paris verweilte, schickte gerade jett eine herzliche und bringende Einladung, ihm in seine Heimath zu folgen, wo er für ein angenehmes und ruhiges Aspl Sorge tragen werbe. Rousseau hielt es, wie die Dinge lagen, für tæ Beste, dieser Aufforderung zu entsprechen. Indeß ließ sich die Berliner Reise doch nicht so ohne Weiteres aufgeben; der Lord marschall erwartete ihn; er burfte und mochte keine Entscheidung treffen, ohne zuvor die Ansicht und den Rath des verehrten Mannes gehört zu haben. Erst als Milord nicht nur seine Zustimmung aussprach, sondern auch den Vorschlag Hume's entschieden befür, wortete, schrieb er an du Peprou: "Alles wohl erwogen, entschließe ich mich, nach England zu gehen".

So war er benn endlich für einen Plan gewonnen, bem er bis dahin, so oft er ihm nahe trat, beharrlich widerstrebt hatte.

Wir haben früher erzählt, daß schon zur Zeit, als die Flucht aus Frankreich nöthig wurde, Gräfin Boufflers eine Uebersiebelung nach England in Borschlag brachte, von Rousseau aber eine ablehnende Antwort erhielt. Sie ließ sich inbeg burch biese Weigerung nicht bestimmen, das Projekt aufzugeben, kam vielmehr auch später, als er sich bereits in Motiers niedergelassen, auf ihren Antrag zurück. Rousseau, des steten Drängens mübe, wies ihn schroff von der Er begriff nicht, warum man sich so große Mühe gab, ihn zu einem Schritte zu bewegen, dem er und zwar, wie er glaubte, aus gewichtigen Gründen, durchaus abgeneigt war. Hatte er auch zuweilen ben Wunsch geäußert, das mächtige Inselreich näher kennen zu lernen, er liebte boch weber das trübe, nebel= reiche Land, noch seine kalten, unfreundlichen Bewohner. Es unterlag keinem Zweifel, daß Luft und Klima auf Gesundheit und Stimmung nachtheilig einwirken würden. Es war nicht minder gewiß, daß er bei seinen geringen Einkunften außer Stande sei, die Kosten des theuern Lebens zu bestreiten. Zwar beutete die Freundin an, wie diesem Mangel vielleicht durch eine königliche Bension abgeholfen werden könne. Sie kannte ihn aber boch wenig, wenn pie meinte, daß "er sich ben bettelnden Hofschranzen zugesellen werde".

Zudem erschien ihm die wohlwollende Aufnahme, welche fie ihm in Aussicht stellte, sehr problematisch; das englische Volk, den Fremden überhaupt nicht hold, verzeiht es ihnen nie, wenn sie sich die Freiheit nehmen, neben seinen guten Eigenschaften auch tie schlechten hervorzuheben. Und Rousseau hatte sich in seinen Schriften mehrfach erlaubt, dieser Kehrseite im Charafter ber stolzen Nation in einer nicht gerade schmeichelhaften Weise zu gebenken. So enthielt eine Note zum Emil 2) die beis ßende Bemerkung: "Ich weiß, die Engländer rühmen sehr ihre Humanität und das gute Naturell des Volkes, welches sie good-natured people zu nennen pflegen; boch mögen sie bas rufen, so laut sie wollen, Niemand wird es ihnen nachsprechen." Anderswo wurde zwar anerkannt, daß "sie die Gastfreundschaft, welche sie den Ausländern verweigern, auch selbst nicht in Anspruch nehmen", daß "man biese stolzen Insulaner an keinem Hofe außer an dem von London, friechen sieht", zugleich aber ihre "Härte und Robbeit" betont und hinzugefügt: "Ich finde es in der Ordnung, daß sie nur Engländer sind, da sie einmal nicht das Bedürfniß haben, Menschen zu sein." Die Geringschätzung, welche ihre musikalischen Anlagen und Leistungen gelegentlich fanden, mochte sie wenig kummern; "sie wissen selbst, daß sie dieselbe verdienen, und machen sich nichts baraus." Um so größeren Anstoß erregten ohne Zweifel die abfälligen Urtheile, welche im

Contrat social über ihre vielgepriesenen politischen Institutios

nen ausgesprochen wurden.

Ließ sich aber voraussehen, baß Rousseau dem englischen Bolke ein unwillkommener Gast sein werbe, so mußte es ihm als die größte Thorheit erscheinen, sich in bessen Mitte zu begeben. Die Gräfin sah das selbst wohl ein; jedenfalls begriff sie, daß es rathsam sei, nicht länger auf einem Plane zu bestehen, bem eine so entschiedene Abneigung begegnete. Auch konnte sie ihn um so eher fallen lassen, da ihr Freund sich an seinem neuen Wohnorte zufrieden und sicher fühlte. In den nächsten Jahren war von ber Reise nach England keine Rebe mehr. Sie kam erst wieber in Frage, als die unruhigen Auftritte, welche das Zerwürfniß mit ber Geistlichkeit zur Folge hatte, Rousseau den Aufenthalt in Motiers verleibeten. Eine befreundete Dame, welche damals bei ihm zum Besuche erschien, gab Anlaß, sie ernstlicher ins Auge zu fassen. Die Marquise de Verdelin war eine alte Bekannte; er hatte sie schon in jenen freud- und leidvollen Tagen, die er im traulichen Verkehre mit der geliebten Gräfin d'Houdetot verlebte, in deren Gesellschaft kennen gelernt. Sichtlich bemüht, ihn näher zu sich heranzuziehen, war ihr Bestreben boch geraume Zeit erfolglos geblieben. Wesen und Charakter ber Dame wollten ihm nicht behagen. Sie besaß, scheint es, einen lebhaften, aufgeweckten Geift, aber auch eine scharfe, medisante Zunge. Man hörte sie selten oder nie ihre Freunde loben, ohne daß sie zugleich irgenbeinen Tabel mit einfließen ließ, und was sie nicht zum Schlimmen beuten konnte, das wußte sie in ein lächerliches Licht Dabei entfuhren ihr die Epigramme und boshaften Ausfälle mit einer so naiven Ungezwungenheit, daß man beständig genau Acht haben mußte, um es zu merken, wenn man etwa felbst persissirt wurde. Rousseau fand diese stete Spannung höchst unbequem, mochte auch gar oft um eine passende Untwort ver legen sein; er verstand es eben nicht, eine feine Malice unbe fangen hinzunehmen ober in geeigneter Weise zu erwiedern. lästig wurden ihm die kleinen Geschenke und Briefchen, mit welchen Madame ihn unaufhörlich heimsuchte. Sie durfte sich nicht wurbern, wenn er ihr zuweilen beutlich zu verstehen gab, baß sie ihn nicht weiter behelligen möge.

Indeß sie ließ sich nicht abschrecken und brachte es durch ihre unerschütterliche Anhänglichkeit am Ende doch dahin, daß er seine Antipathie überwand und sich ihr enger anschloß. Selbst von mannigsachem Leid bedrückt, slößten ihm die Sorgen und Kümmernisse, an welchen es auch der Marquise nicht sehlte, eine aufrichtige Theilnahme ein. Einer gräflichen, aber armen Familie

angehörig, war sie, natürlich ohne ihr Zuthun, mit einem Manne vermählt worden, dessen einziger Borzug in seinen fünfzehn ober wanzigtausend Franken Renten bestand. Alt, häßlich, taub und einäugig, war Herr von Berbelin überdies ein roher, brutaler Beselle, der den ganzen Tag fluchend und wetternd umher ging ind seiner Frau manche thränenreiche Stunde bereitete 3). er zu der Eifersucht, von welcher er geplagt wurde, Grund hatte, nag bahingestellt bleiben. Gewiß ift, daß sein Freund, der königiche Kammerherr de Margency, auch mit seiner Gemahlin auf jutem Fuße stand. Entbehrte biese somit bes Trösters nicht, ihre kage war doch traurig genug, und Rousseau fand nicht selten Belegenheit, "bas gemeinsame Mißgeschick in ihrer Gesellschaft zu veweinen. "In Folge bes näheren Umganges aber gewann er, vie es scheint, eine bessere Meinung von ihr, als er Anfangs sehabt hatte. Seine späteren Briefe an sie verrathen nicht nur inen herzlichen Antheil an ihrem Geschick, sie sprechen auch Achtung ind Bertrauen aus. Wir zweifeln nicht, daß sie Beides veriente und das Wohlwollen, welches er ihr bewies, mit gleicher zuneigung vergalt. Es war schwerlich ein bloßer Zufall, daß ie gerade zu der Zeit nach Motiers kam, in welcher ihm die kähe der Freundin besonders erwünscht sein mußte. Auch war r von ihrem Besuch sehr gerührt und erfreut, und deshalb um mehr geneigt, ihren Rathschlägen ein aufmerksames Ohr zu eihen. Ueberzeugt, daß er nirgendwo besser aufgehoben sei, als n England, empfahl sie ihm bringend, borthin zu gehen. Die Geegenheit sei günstig; Hume bege bie freundschaftlichsten Gesin= ungen für ihn und sei in jedem Augenblicke bereit, ihn in seine Deimath zu geleiten. Es komme nur barauf an, daß er sich dieen Eifer zu Nute mache und ihm schreibe. Dazu war Rousseau un freilich für jetzt noch nicht zu bringen. Seine Abneigung egen die Insel bestand unverändert fort, und er konnte sich nicht ntschließen, zu ihr seine Zuflucht zu nehmen, so lange noch eine ndere Auskunft übrig blieb. Doch wies er den Vorschlag der Narquise nicht so unbebingt zurück, wie früher die Anträge der Bräfin Boufflers. Es mochte ihm gerathen scheinen, sich für alle fälle einen letzten Ausweg offen zu halten. Die Freundin schied aher mit dem Auftrage, dem gefälligen Schotten für sein freundiches Anerbieten zu banken, und bas Geeignete vorzukehren, banit er in seiner günstigen Stimmung verharre.

Hume befand sich immer noch in Paris. Nicht blos die mtliche Stellung, auch seine persönliche Neigung hielt ihn dort urück; er gefiel sich in einem Lande, welches ihm in Folge des viederholten längeren Aufenthaltes werth geworden, wo er in

weiten Kreisen gefeiert, bewundert und seinen Schriften eine gw ßere und allgemeinere Anerkennung gezollt wurde, als selbst in seiner Heimath. Seine Landsleute nahmen an ber steptischen Rich tung seines Denkens, welches nicht nur alle überlieferte Wahrheit, sondern selbst die Möglichkeit einer sicheren Erkenntniß in Frage stellte, doch vielfach Anstoß. Mehr noch ärgerte sie ber prononcine Unglaube, zu welchem er sich bekannte, die rücksichtslose Beise, in der er den Inhalt und die Grundlagen der Religion angriff. Was ihm aber in seinem Vaterlande die Gemüther theilweise entfrembete, war wohl geeignet, ihm in Frankreich viele und lebhafte Sympathien zu gewinnen; die große Zahl berer, welche hier in philosophischen, wie in religiösen Dingen, bem Liberalismus bulrigten, sah und ehrte in ihm einen ber wirksamsten Vertreter ihrer Ansichten und Bestrebungen. Mit Stolz zählten ihn die Encyclopädisten und deren Freunde zu den Ihrigen, während man ba, wo man seinen Standpunkt nicht gerade theilte, boch immer bewit war, dem scharfsinnigen Forscher und gedankenreichen Schriftsteller tie verdiente Achtung zu beweisen.

Das Ansehen aber, bessen er sich in der wissenschaftlichen Welt erfreute, sicherte ihm auch im gesellschaftlichen Leben Er war angenehme und bevorzugte Stellung. in ben oft und gern gesehener Gast. Pariser Salons Feblte ein ihm die graziöse Anmuth und leichte Beweglichkeit der Eingeborenen, die Biederkeit seines Wesens und eine gewisse gutmüthige Bonhomie söhnten mit seiner frostigen, steifen Haltung Zudem besaß der "gute David", wie man ihn zu nennen pflegte, doch auch mehr Geist und Witz, als seine etwas massive Erscheinung in Aussicht stellte. Er verstand die feinen Bezüge in der Unterhaltung sehr wohl, wußte auch gelegentlich selbst recht geistreiche Bemerkungen einfließen zu lassen. Bei ben Damen war er, scheint es, besonders beliebt. "Die hübschen Frauen", berichtet Grimm, "reißen sich um ihn, und der dicke schottische Philosoph gefällt sich in ihrer Gesellschaft". Freilich stand er nicht bei allen in gleicher Gunst; Madame du Deffand z. B. konnte "den Bauem von der Donau" nicht goutiren. "Es hat mich", schreibt sie ihrem Freunde Walpole, "sehr gefreut, zu erfahren, daß David nach Schottland geht. Ich bin recht froh, daß Sie nun nicht mehr in die Lage kommen, mit ihm zusammen zu treffen, und entzück daß ich selbst die Gewißheit habe, ihm nie wieder zu begegnen Sie werben fragen, was er mir benn gethan hat? Run, er bat mir mißfallen; ich hasse die Ivole und verabscheue ihre Priester und Anbeter." Die bissige Marquise grollte dem Götzen, ber sich im Temple, ber Residenz des Prinzen Conti, von seinen Ber

strern Beihranch streuen ließ, und Hume mußte bugen, was die Gräfin Boufflers verschulbet 1).

Er war eben ein ständiges Mitglied des Kreises, den die Geliebte des Prinzen um sich versammelte, und da diese selbst, wie auch ihre näheren Bekannten, die Marschallin von Luxembourg, Madame de Verdelin 2c., sich lebhaft für Rousseau interessirten, wird sein eigener Antheil an dessen Schickfal, auch abgesehen von etwaigen persönlichen Sympathien, schon begreiflich. Uebrigens kannten sich die Beiden nur aus ihren Schriften. hatten einander bis dahin nie gesehen, und wenn sie ein einziges Mal Briefe wechselten, diesen schriftlichen Verkehr nicht weiter unterhalten. Vielleicht war gerade beshalb ihre gegenseitige Werthschätzung um so größer. Rousseau wenigstens achtete seinen schottischen Collegen sehr hoch. Die Geschichte des Hauses Stuart, welche er theilweise gelesen, hatte ihn mit Bewunderung vor seinem Geiste erfüllt, was ihm die Freunde, vor Allem der Lordmarschall, über seine Denk- und Sinnesweise berichtet, auch von seinem Charakter die beste Meinung gegeben. "Hume ist", schrieb er an Madame Boufflers, "der am meisten wahrhafte Philosoph, ven ich kenne, und der einzige Geschichtschreiber, welcher jemals mit Unpartheilichkeit geschrieben hat. \* Er rühmt "die ruhige, objective Haltung seiner allseitigen Forschungen". "Ich wage zu glauben, daß er die Wahrheit nicht mehr geliebt hat, als ich. Aber ich habe zu ihrer Ermittelung eben nur meine leidenschaft= liche Liebe, er seine Einsicht und geniale Begabung mitgebracht. Mich hat die Eigenliebe gerade in Folge meines Widerwillens gegen die Lüge oft irre geführt. Ich habe den Despotismus als Republikaner und die Intoleranz als Deist gehaßt. Hume aber hat gesagt: Seht hier, was ber Despotismus schafft, was die Intoleranz zuwege bringt. Er hat ben Gegenstand, den ich in meinem Eifer nur von einer Seite zu sehen vermochte, allseitig ins Auge gefaßt. Er hat die Irrthümer ber Menschen gemessen, berechnet, wie ein über ber Menschheit stehendes Wesen." "ich gab Ihnen", sagt er ihm selbst, "nur die Hälfte von dem, was Ihnen gebührt, als ich nur Bewunderung für Sie hegte. Ihr weiter Blick, Ihre umfassenben Gesichtspunkte, Ihre wunderbare Unpartheilichkeit, Ihr Genie würde Sie zu hoch über die Menschen erheben, wenn Ihr gutes Herz Sie ihnen nicht wieder nahe brächte. Indem Milord mich lehrt, in Ihnen mehr noch ben liebenswürdigen, als den großen Menschen zu sehen, macht er mir Ihren Umgang täglich wünschenswerther, nährt er in mir das Berlangen, die Tage meines Lebens in Ihrer Rähe zu befoliegen b). "

In der That war dem so. Das ibeale Bilt des persönlich fremben Mannes, wie es bie geschäftige Phantasie aus ben wenis gen, aber reinen und eblen Zügen, welche ihm bekannt geworben, gestaltet hatte, zog ihn mächtig an. Noch war die alte Sehnsucht nach einem Freunde, dem er sich mit vollem Vertrauen hingeben könnte, nicht erloschen, und Hume schien im hohen Grabe geeignet, dieselbe zu befriedigen. Ihm ebenbürtig an Geift und Bedeutung, von verwandter Gesinnung und Denkweise, von wesentlich gleichen Ueberzeugungen geleitet und gemeinsamen Zielen zugewandt, besaß er nach seiner Meinung zugleich, was er bei sich selbst so schmerzlich vermißte: jene unerschütterliche Ruhe, die sich weber von inneren Erregungen, noch von äußeren Einflüssen aus bem Gleichgewichte bringen läßt und darum gestattet, den Dingen und Menschen zu jeder Zeit mit klarem Blick und in fester Haltung zu begegnen. Sie mochte, falls es gelang, sich ihm enger zu verbinden, die stete Aufregung, welche seine reizbare Natur mit sich brachte, in etwa ausgleichen, mochte auch ber eigenen Schwäche und Unsicherheit gegenüber die nöthige Stütze und einen zuverlässigen Halt gewähren. Je länger er bei diesen Vorstellungen und Aussichten verweilte, um so mehr fühlte er sich geneigt, die schützende Hand zu ergreifen, die ihm so freundlich dargeboten Wie immer, wenn Herz und Kopf mit einander in Collision geriethen, trug auch dies Mal das erstere den Sieg davon-Der Wunsch, mit einem Manne in inniger Gemeinschaft zu leben, der ihm ein Freund im wahren und vollen Sinne des Wortes zu werden versprach, erwies sich stärker, als die Bedenken, zu welchen sein Vorschlag Anlaß gab. Es kam hinzu, daß die Beforgniß, in England einer unfreundlichem Aufnahme zu begegnen, mehr und mehr zurücktrat. Schon der Umstand, daß er dort von einem so berühmten und einflufreichen Sohne bes Landes eingeführt werbe, ließ sie wenig gerechtfertigt erscheinen. Ueberdies war ihm bekannt geworden, daß seine letten Schriften, vor Allem ber Emil, weit entfernt, Anstoß zu erregen, auf der britischen Insel selbst größeren Beifall fanden, als auf dem Continente. Er durfte erwarten, daß der günstige Empfang, welcher ihnen zu Theil geworden, auch ihrem Verfasser nicht fehlen werde. Warum also länger vor einem Schritte zurückweichen, zu welchem die innere Neigung ebenso hindrängte, wie die äußere Lage ber Dinge?

Er entschloß sich, ihn zu wagen. "Ihre Güte", schrieb er an Hume"), "rührt mich nicht weniger, als sie mich ehrt. Die würdigste Antwort, welche ich auf Ihre Anerbietungen geben kam, ist, sie anzunehmen, und ich nehme sie an. Ich werbe in einigen Tagen abreisen, um mich in Ihre Arme zu werfen. Es ist der

Rath Milords, meines Beschützers, meines Freundes und Vaters; es ist der Rath der Gräfin Boufflers, deren erleuchtetes Wohlwollen mich ebenso sehr leitet, wie tröstet; es ist auch — ich wage es zu versichern — ber meines eigenen Herzens, welches sich freut, dem berühmtesten meiner Zeitgenossen, bessen Güte noch größer ift, als sein Ruhm, Vieles zu verdanken." — Einmal mit sich im Reinen, zögerte er nicht, sein Vorhaben auszuführen. Der Reises plan war bald festgestellt; er gedachte sich zunächst nach Paris zu begeben, um von hier aus, nach einem Aufenthalt von einigen Wochen, mit Hume und be Luze die Fahrt nach England anzutreten. Daß die französische Regierung ihm irgendwie Hindernisse in den Weg legen werde, stand nicht zu beforgen. Die Versiches rungen ber Freunde und mehr noch ber auf brei Monate gültige Paß, welchen Mabame be Verbelin burch Vermittelung bes Herzogs von Aumont für ihn erlangt hatte, gab in bieser Beziehung jede wünschenswerthe Bürgschaft. So fuhr er denn trot ber une gewöhnlich strengen Kälte, die in diesen Wintertagen herrschte, schon am neunten December in einer bequemen Postchaise von Straßburg ab. Noch angegriffen von den schmerzlichen Leiden, welche sein altes Uebel ihm in letzter Zeit bereitet, konnte er täglich nur eine turze Strecke zurücklegen. Dennoch wäre er bei aller Borsicht unterwegs "beinahe gestorben". Er sah sich, als er nach Epernan kam, genöthigt, anzuhalten, und verbrachte hier eine so schlimme Nacht, daß er "die Hoffnung aufgab, den Morsgen noch zu erleben." Indeß der Anfall ging gefahrlos vorüber; er konnte die Reise alsbalb fortsetzen und traf nach einer siebentägigen Fahrt am Abende des sechszehnten December leidlich wohl in der Hauptstadt ein?).

In der Rue St. Jacques, wo Madame Duchesne, die Wittwe seines früheren Berlegers, eine Wohnung für ihn bereit hielt, stieg er ab. Niemand wußte von seiner Ankunst; er hatte die Freunde deingend gebeten, sie nicht im Boraus anzukündigen. Der Ruhe bedürftig, wünschte er die lästigen Besuche abzuwehren, die seine Gegenwart, sobald sie in weiteren Kreisen bekannt wurde, veranlassen mußte. Auch jetzt, am Ziele angelangt, hielt er an der Absicht sein Incognito möglichst zu bewahren. Doch war er deshald nicht gemeint, sich ängstlich zu verbergen. "Er hat das nie gethan und will gegenwärtig damit nicht beginnen. Warum sollte er auch? Er hat für seine Sicherheit nichts zu fürchten, und wäre sie bedroht, er ist auf bas Schlimmste gefaßt." Ging

er baher nur selten aus, so blieb er boch nicht beständig zu Hause. Iwar vermied er es, irgend Jemanden aufzusuchen; die anstrengenden Straßburger Diners waren ihm noch zu lebhaft im Gedächtnisse, als daß er sich ihnen von Neuem hätte aussetzen mögen. Wohl aber konnte Grimm schon nach einigen Tagen seinen Correspondenten mittheilen, daß "man den armenisirten Genser hier und da auf den Spaziergängen gesehen". Natürlich wußte, was dem Baron bekannt geworden, dals alle Welt. Nicht lange und seine Anwesenheit war ein öffentliches Geheimniß, das jede weitere Zurückaltung nutzlos erscheinen ließ. Er beschloß deshalb, aus ihr herauszutreten und sich den zahlreichen Besuchen, die eine ausstättige Achtung und Theilnahme, oder auch die bloße Neugierde

ihm zuführte, nicht ferner zu entziehen.

An Raum, sie zu empfangen, fehlte es nicht. Sein alter Gönner, der Prinz Conti, hatte, sobald er seine Ankunft erfuhr, in seiner eigenen Residenz, dem Temple, eine Wohnung herrichten und ihm dieselbe anbieten lassen. Rousseau glaubte die hohe Ehre, welche ihm damit erwiesen wurde, nicht ablehnen zu bürfen. Ueberdies war es doch immer möglich, daß bas Parlament sich seines früheren Beschlusses erinnerte und auf den Gedanken kam, ihn noch nachträglich zur Ausführung zu bringen. aber, so bot ber Temple, bessen Bezirk von seiner Gerichtsbarkeit eximirt war, eine sichere Zuflucht. Er siedelte daher schon nach einigen Tagen in das Hotel St. Simon, welches, innerhalb bes geschützten Raumes gelegen, bie für ibn bestimmten Gemächer ent-Der Glanz und die Pracht, welche ihn hier umhielt, über. gaben, waren zwar wenig nach seinem Geschmack. Auch fühlte er sich durch die ungewöhnliche Aufmerksamkeit, womit der Prinz und seine Umgebung ihn behandelten, in etwa genirt und beengt. Es war boch fast eine zu große Ehre für ihn, wenn die Capelle seines fürstlichen Freundes unter seinen Fenstern erschien, um ihm einen musikalischen Morgengruß barzubringen. Doch konnte es ihm andererseits nur lieb und schmeichelhaft sein, daß ein so hochgestellter Mann sich bewogen fand, ihm so eclatante Beweise seiner Gunft und Werthschätzung zu geben. Es mußte ihn nicht minber freuen, daß die Bekannten aus früherer Zeit sich in großer Zahl zu seiner Begrüßung einfanden, daß alle Gelehrten und Schrifts fteller von einigem Ruf —- nur d'Alembert kam auffallender Beise nicht — sich beeilten, ihm ihre Auswartung zu machen. boch jett, daß seine Gegner vergeblich bemüht gewesen, ihm die Zuneigung der Freunde und die Achtung des Publikums zu rauben. Freilich wurden die vielen Besuche, wie erwünscht sie auch sein mochten, allmälig recht unbequem. "Ich bin hier", schreibt er

in du Petrou, "wie Sancho auf seiner Insel Barataria, den sanzen Tag zur Schau gestellt. Ich habe Gesellschaft von dem lugenblicke an, in welchem ich aufstehe, bis zu dem, wo ich mich u Bette lege, und ich din genöthigt, mich öffentlich anzukleiden. Lie habe ich so viel gelitten, doch wird das zum Glück bald ein ende nehmen."

Die Abreise nach England stand bevor. Daß sie nicht schon rüher erfolgt war, lag nicht an ihm. Bon bem Wunsche erfüllt, echt bald dahin zu gelangen, wo er dauernt Ruhe zu finden offte, hatte er, kaum in Paris angekommen, die Begleiter bereits ebeten, sie nicht länger als nöthig hinauszuschieben. Auch in en folgenden Tagen brängte er sie wiederholt, sich mit ihren Borbereitungen zu beeilen. "Ich kann es", klagt er de Luze, auf dieser öffentlichen Schaubühne nicht länger aushalten. Könnten Sie nicht, aus driftlicher Liebe, unfere Abfahrt etwas beschleuigen?" Die Freunde, scheint es, waren weniger pressirt, und ie hätten wohl noch länger gezögert, wäre seine Bitte nicht burch ine Mahnung ber Behörbe unterstützt worben. Der Schutz, velchen ihm der Temple und dessen Gebieter gewährten, erwies ich boch als unzureichend. Choiseul ließ ihm durch die Polizei en Befehl zugehen, sich unverzüglich zu entfernen . Wir wissen richt, was den eblen Herzog zu dieser nicht gerade noblen Maßegel bewog. Bielleicht ging sie aus der Rücksicht hervor, die r allerbings auf das Parlament, sowie auf ben Hof und Klerus, u nehmen hatte. Möglich auch, daß die Pläne, welche er bamals n Bezug auf Korfika und Genf verfolgte, ihm eine weitere Enternung Rousseau's wünschenswerth machten. Wir zweifeln kaum, aß er bei den Ausweisungen, welche bieser in der Schweiz erahren, die Hand im Spiele hatte. War aber bort schon seine Inwesenheit bebenklich, so konnte er ihn in Frankreich selbst noch veniger dulben. Besser boch, ber Mann, welcher die Sache bes Rechts und der Freiheit gegen List und Bergewaltigung so berebt u verfecten wußte, lebte weit ab in einem Lande, wo er von em, was auf dem Continente vorging, nicht so unmittelbar beührt, und falls er sich etwa veranlaßt sah, seine Stimme zu rheben, nicht so leicht gehört und verstanden wurde. Jedenfalls nochten wir lieber an Erwägungen dieser Art, als mit Rousseau slauben, daß der Herzog sich lediglich durch persönlichen Groll eiten ließ.

Auch Grimm war wohl ungenau oder schlecht unterrichtet, venn er in seiner hämischen Weise erzählte: "Der Prinz Conti jat den besagten Armenier im Temple einquartiert, wo er tagäglich große Cour von Männern und Frauen gehalten hat. Er

ist alle Tage in dem Theile des Boulevard, welcher in nächster Nähe seiner Wohnung liegt, spazieren gegangen. Diese Sucht, sich bem Publikum zu zeigen, hat ben Minister choquirt; man hat ihn baher auffordern lassen, sofort abzureisen." Uns scheint, daß, wenn es Rousseau darum zu thun gewesen wäre, sich bemerkbar zu machen, er nicht jebe Einladung abgelehnt oder boch seine Spaziergänge etwas weiter ausgebehnt hätte. Indeß zugegeben, daß bas Bestreben, Aufsehen zu erregen, an seinem Berhalten einigen Antheil hatte, der eitle Grimm war gewiß nicht befugt, ihm diese Schwäche vorzurücken, und Choiseul schwerlich ber Mann, Anstoß an ihr zu nehmen. Welche Motive aber auch ber Weisung bes Ministers zu Grunde lagen, es mußte ihr Folge Ein Versuch bes Prinzen, seinem Schützlinge geleistet werben. die bebenkliche Winterreise über den Kanal zu ersparen, scheiterte an bessen eigenem Wiberstande. Er schlug ihm vor, sich in einem seiner Schlösser, welches etwa 12 Stunden von Paris entfernt lag, niederzulaffen, konnte ihn aber, wiewohl er "zwei Tage lang seine ganze Beredtsamkeit aufbot", nicht bewegen, auf die Bedingung einzugehen, an welche er seinen Antrag knüpfen zu müssen glaubte. Worin dieselbe bestand, erfahren wir nicht; wahrscheinlich handelte es sich um die Annahme eines falschen Namens, welche ber Prinz unter den gegebenen Umständen für unbehingt nöthig hielt, Rous. seau aber seiner unwürdig fand. Außer Stande, die verlangte Concession zu machen, blieb ihm nur übrig, an dem ursprüng. lichen Plane festzuhalten. Am 2. Januar (1766) um Mittag fuhr er in Begleitung der beiden Freunde aus der Hauptstadt ab.

Die Reise nahm im Ganzen einen recht günstigen Berlauf. Iwar wurde man in Calais eine Weile durch widrige Winde aufgehalten; die Uebersahrt selbst aber, wiewohl sie in der Racht stattsand und mehr als 12 Stunden in Anspruch nahm, war srei von erheblichen Beschwerden. Rousseau wenigstens konnte sich nicht beklagen; hatte er auch von der Nässe und Kälte zu leiden, und "fühlte er die See mehr, als er sie sah", er, der sich ihr zum ersten Male anvertraute, war doch weniger krank, als Hume, den sie schon so oft getragen. Freilich mochte sich dieser durch die dankbare Freude, welche sein Schützling an den Tag legte, für seine Leiden hinlänglich entschäbigt glauben. Als man in Dover an's Land stieg, siel ihm Rousseau um den Hals, schlos ihn, sprachlos vor Rührung, sest in die Arme, und bedeckte sein

esicht mit Küssen und Thränen. Hatte er es doch dem Freunde verbanken, daß er den Boden der Freiheit betreten und hoffen

rfte, auf ihm eine gaftliche Stätte zu finden.

Die Aufnahme, welche ihm in London zu Theil wurde, war nz geeignet, ihn in bieser Erwartung zu bestärken. Seine Annft galt bort für ein bedeutsames Ereigniß. Die öffentlichen lätter zeigten sie triumphirend an; sie hoben mit stolzer Genug= uung hervor, wie es England zur größten Ehre gereiche, daß nun in der Lage sei, dem Verfolgten die Zuflucht zu gewähren, elche ihm anderswo versagt worden. Das Publikum aber war htlich bemüht, dem berühmten Gaste den Aufenthalt in seiner litte möglichst angenehm zu machen. Man kam ihm überall in r freundlichsten Weise entgegen; alle Stände beeiferten sich, ihm eweise ihres Wohlwollens und ihrer Achtung zu geben. eser schmeichelhafte Empfang eine Wirkung des Rufes, der ihm rausging, so hatte boch auch Hume nicht geringen Antheil baran. s stellte ben Freund gleich Anfangs seinen zahlreichen Bekannten r, die es sich bann ihrerseits angelegen sein ließen, seine Em= ehlung auch in weiteren Kreisen zur Geltung zu bringen. Nicht nge und Rousseau wurde in der englischen Hauptstadt ebenso ehrt und gefeiert, wie vor Kurzem in der Kapitale Frankreichs. ie angesehensten Männer bes Landes, Mitglieder bes Parlaentes und der hohen Aristokratie, fanden sich ein, um ihn zu grüßen. Selbst ein Schwager bes Königs, der Erbprinz von lecklenburg-Strelit, machte ihm, allerdings incognito, einen Be-Auch der König und seine Gemahlin wünschten, ihn zu ф. jen; da er aber von einer Einführung bei Hofe nichts wissen Mte, kam man überein, daß er sich ihnen an einem britten Orte igen solle. Zu dem Ende erschien er an einem Abende, an elchem die Majestäten dem Schauspiele beiwohnten, von Mabame arrick geleitet, in der Loge ihres berühmten Gatten. amboure der Garde veranlaßte, vor seiner Wohnung die Tromeln rühren zu wollen, steht dahin; gewiß ist, daß er diese Ausconung ablehnte. Auch gab er nur mit Wiberstreben seine Zummung, als Hume ihn ersuchte, dem befreundeten Ramsah, ber besten Portraitmaler dieser Zeit, zu einem lebens= oßen Bilbe zu sitzen, welches er zunächst für sich, bann aber ch in der Absicht anfertigen ließ, es durch den Stich den Verrern seines Schützlings zugänglich zu machen 10).

Man sieht, Rousseau hatte allen Grund, mit der herzlichen id ehrenvollen Aufnahme, die er unter den sonst so stolzen und röden Britten erfuhr, zufrieden zu sein. Auch verfehlte er nicht, zen die dankbare Anerkennung zu zollen, welche sie verdiente.

Rühmend gebenkt er in den Briefen an seine Freunde "des guten, ja ausgezeichneten Empfangs," wie ber Menschen, welche ihm benselben bereitet. "Es scheint", schreibt er bald nach seiner Ankunst, "baß man mich hier gerne sieht, und bas fesselt mich. würde mir die Schweiz mehr zusagen, als England; die Engländer aber sind mir lieber, als die Schweizer." — "Meine Anwesenheit hier," berichtet er später, "macht mehr Aufsehen, als ich glauben ober erwarten burfte. Von allen Seiten strömen bie Menschen herzu, ber Conflux erbrückt mich fast. Ich erwiedere die Besuche nicht, boch nimmt man das nicht übel. Ueberhaupt gefällt mir bas Benehmen ber Engländer fehr; sie versteben es, Achtung zu beweisen, ohne sich in faben Schmeicheleien zu ergeben; sie sind die Antipoden der Schwätzer von Neufchatel 11)." — Ihre rücksichtsvolle Freundlichkeit aber ließ es ihm als eine angenehme Pflicht erscheinen, ihnen in gleich wohlwollender Weise zu begegnen. Er nahm Alle, die bei ihm eingeführt wurden, zuvorkommend auf und bemühte sich, Jedermann durch eine aufmerksame Behanblung zufrieden zu stellen. Hume war von dem Benehmen "seines Mündels" höchlich erbaut. "Er ist," meltet er der Freundin, "sehr liebenswürdig, stets höflich, oft munter, in der Regel umgänglich. Er kennt sich selbst nicht, wenn er sich für die Einsamkeit geschaffen glaubt. Sein Herz ist vortrefflich und voll Wärme; in der Unterhaltung wird er zuweilen lebhaft bis zur Begeiste-Anderswo sagt er: "Ich habe nie einen liebenswürdigeren und tugenbhafteren Menschen kennen gelernt. Er ist sanft, bescheiben, liebevoll, uneigennützig und mit einem äußerst feinen Gefühle begabt. In seinem Benehmen zeigt er eine feltene Einfachheit, in bem gewöhnlichen Verkehre ist er ein wahres Kind. Suche ich Fehler an ihm, so finde ich keine anderen, als eine große Ungebuld, Reizbarkeit und eine gewisse Neigung, gegen seine besten Freunde ungerechten Argwohn zu hegen."

Indeß, fand er sich auch in der Londoner Gesellschaft ganz wohl zurecht, er war doch nicht nach England gekommen, um an dem bewegten Leben der Hauptstadt Theil zu nehmen. Es galt vielmehr, fern von ihr auf dem Lande einen passenden Ort zu sinden, wo er in stiller Einsamkeit, underührt von dem ruhelosen Treiben der Welt, den Rest seiner Tage verleben könne. Leider war ein Ashl, wie er es wünschte, nicht sogleich zur Hand. Zwar hatte Hume bereits von Paris aus seinen Bekannten den Austrag gegeben, sich nach einer geeigneten Wohnstätte für den Freund umzusehen. Doch stellte sich heraus, daß die, welche sie in Borschlag brachten, den nothwendigen Ansorderungen wenig entsprachen. Wan mußte selbst weitere Umschau halten, kam aber auch nicht

so schnell zum Ziele. Schon begann Rouffeau ungebuldig zu werden, als ein Waliser Ebelmann sich erbot, ihm in einem alten Aloster, wo einer seiner Bächter bie Wirthschaft führte, eine Wohnung einzuräumen. Nichts konnte ihm erwünschter sein; stellte boch ber Antrag gerade das in Aussicht, was er bedurfte. "Wales! bas gleicht in jeder Beziehung der Schweiz; nur die Bewohner sind glücklicherweise verschieden. Wohl ist das Klima dort ziemlich rauh und regnerisch; dafür gibt es aber hohe Berge und tiefe Thäler, blumige Wiefen und schattige Wälber und, was die Hauptsache ist, einfache, schlichte Menschen, die mit ber Außenwelt nur wenig in Berührung kommen." In diesem wilden und abgelegenen Lande durfte er, wenn irgendwo, hoffen, "ruhig zu leben und zu sterben. " Auch war er fest entschlossen, es aufzusuchen, sobald die grimmige Kälte, welche selbst die Themse mit einer Eisbecke überzog, einer milberen Temperatur gewichen, und Therese, die im Begriffe stand, sich zu ihm zu begeben, angekommen sein würde.

Bis dahin aber in London zu bleiben, schien unmöglich. Er konnte den Lärm der großen Stadt nicht länger ertragen und siedelte beshalb vorläufig in das etwa zwei Stunden entfernte Dorf Chiswick über. Hier lebte es sich recht angenehm 12); sein Hauswirth, ber Spezereihändler Pullein, war ein achtbarer und unter seinen Stanbesgenossen angesehener Mann, die Frau des selben eine gute, liebenswürdige Dame, die es sich angelegen sein ließ, ihren Gast freundlich und aufmerksam zu behandeln. Roufseau fühlte sich wohl bei diesen einfachen, gefälligen Leuten, zumal nun auch Therese, beren Reise ihm große Sorge gemacht, enblich eintraf, und ber verlorene "Sultan", ber Dritte im häuslichen Bunde, sich wiederfand. Indeß wie sehr ihm der Aufenthalt in bem kleinen Weiler zusagte, bie Hauptstadt lag boch zu nahe, als daß er ihm die ersehnte Ruhe hätte sichern können. Vor wie nach führten Wohlwollen und Neugierde zahlreiche Gäste herzu; nur ein weiterer Rückzug in bas Innere bes Landes konnte vor diesen lästigen Heimsuchungen schützen. Die Absicht aber, sich im fernen Westen niederzulassen, mußte bald aufgegeben werden; es liefen Nachrichten ein, welche es rathsam erscheinen ließen, auf die dort in Aussicht genommene Wohnung zu verzichten. Vermuthlich war es Hume, ber diese ungünstigen Berichte in Umlauf setzte, oder boch Sorge trug, daß sie dem Freunde zu Ohren tamen. Wenigstens sagt er selbst, baß er Alles aufgeboten habe, um das Waliser Projekt, dem er sich bei der ausgesprochenen Vorliebe Rousseau's offen nicht zu widersetzen wagte, unter ber Hand zu vereiteln. Er hielt es eben nicht für gut, daß sein

Schützling bem gesellschaftlichen Berkehre aus bem Wege gebe, und wünschte deshalb, ihn in der Nähe von London zurückten. Wir hörten schon, daß er ihn für die Einsamkeit nicht geschaffen glaubte; "sein unruhiges Wesen und die Anfälle von Schwermuth, welchen er sich unterworfen zeigte", ließen ihn sünchten, daß er in ihr die gehoffte Befriedigung nicht sinden werde. War doch bei seiner Unkenntniß der Landessprache in abgelegenen Gegenden, wo sie allein gesprochen und verstanden wurde, ein persönlicher Umgang kaum zu erwarten. Es durfte selbst als fraglich gelten, ob er sich mit seiner Umgebung auch nur insoweit werde verständigen können, als die Umstände dies unbedingt ersorderten.

Doch Rousseau war nicht geneigt, Erwägungen bieser An Raum zu geben, und Hume sah sich genöthigt, seine Bebenken für sich zu behalten, wenn er mit bem Freunde nicht in Conflict gerathen wollte. Denn schon erinnerte bieser, daß boch Niemand besser als er selbst wisse, was für ihn gut und angemessen sei. Es blieb nur übrig, sich seinen Wünschen zu fügen und, ohne Rücksicht auf die etwaigen Folgen, ihre Erfüllung herbeizuführen. An der Möglichkeit dazu fehlte es nicht. Die begüterten Freunde Hume's sowohl, wie seine eigenen Berehrer, machten sich ein Bergnügen baraus, ihm ihre Landhäuser zur Verfügung zu stellen. Er sagt kaum zu viel, wenn er versichert 13), daß . ihm fast in jeder Provinz des Landes eine Wohnung zur Disposition geftanden habe". Natürlich wurde es bei einer so großen Auswahl nicht grade leicht, eine Entscheibung zu treffen, zumal boch neben den Borzügen, welche die verschiebenen Dertlichkeiten barboten, auch mehr ober minder erhebliche Mängel hervortraten. So gefiel es ihm auf dem Gute des Oberften Webb in der Grafschaft Surred zwar recht gut; er zweifelte indeß nicht, daß die Nähe der Hauptstadt ihm die reizende Landschaft bald verleiben werde. Die Insel Wight, wo ein Herr Stanley ihn bei sich aufnehmen wollte, war allerbings weiter entfernt, empfahl sich auch durch ihr milbes und ziemlich trockenes Klima. Doch "das offene Land, die heftigen Stürme und die kahlen Berge, die wenigen Bäume und die vielen Menschen" schreckten von einem längeren Aufenthalte zurück. Ließ die Gegend nichts zu wünschen, so erhoben sich Schwierigkeiten anderer Art. Wie geneigt man im Allgemeinen war, sich ben Launen des wunderlichen Gastes möglichst zu fügen, man mochte boch nicht auf alle seine Forberungen eingehen. Zumuthung namentlich, daß seine Gouvernante ihm gleichzustellen, also etwa mit zur gemeinsamen Tafel zuzulassen sei, erschien bem aristotratischen Sinne ober auch bem moralischen Gefühle ber Engländer doch zu stark. Es gab so überall mannigfache Besenken, die er selbst nicht zu beseitigen wußte. Seine Umgebung iber, die ihn am liebsten in ihrer Nähe zurückgehalten hätte, besnühte sich nicht grade, ihm über sie hinweg zu helsen. "Jeder," o klagt er wohl, "sucht mich auf seine Seite herüberzuziehen, und venn ich einen Entschluß fasse, vereinigen sich Alle, mich wieder

on ihm abzubringen."

Erst um die Mitte bes März kam er dahin, eine befinitive Entscheidung zu treffen. "Die zu große Nähe von London," drieb er damals an du Pehrou 14), "meine wachsende Neigung ür ein zurückgezogenes Leben und, ich weiß nicht welches Versängniß, das mich unabhängig von jeder vernünftigen Ueberlegung eftimmt, treiben mich in die Berge von Derbysbire." Davenport, ein reicher Particulier, hatte ihm durch Hume sein n dieser Grafschaft gelegenes Landgut zur Wohnung anbieten affen. Dasselbe schien ben Anforberungen, die er an fein tünftiges libl stellen zu müssen glaubte, in jeder Rücksicht zu entsprechen. is lag in einer anmuthigen, romantischen Gegend, inmitten von felsen, Wälbern und Bächen; es war in seiner wilben Einsameit von London und anderen großen Städten so weit entfernt, daß ine Störung ber ersehnten Ruhe burch gleichgültige Besuche nicht befürchten stand. Es gehörte ferner einem gebildeten und sohlwollenden Manne, von welchem sich erwarten ließ, daß er Mes aufbieten werbe, um bem Gaste ben Aufenthalt in seinem Sause angenehm zu machen. Zwar pflegte er selbst es nur selten mb bann auf kurze Zeit zu bewohnen; doch war bas, ba die Begenwart des Hausherrn leicht unbequem werden mochte, am Ende nur erwünscht, zumal es beshalb nicht an einer geordneten Wirthschaft fehlte, welche die nothwendigen Bedürfnisse liefern onnte. Rousseau zögerte benn auch nicht, auf ben freundlichen Antrag einzugeben. An seinem Grundsate aber, stets auf eigene Kosten zu leben, hielt er auch dies Mal fest; Davenport mußte ich, trot seiner 7000 Pfund Einkimfte, eine billige Entschädigung zefallen lassen 15).

Der Umzug fand, als man über die Bedingungen einig gesvorden, ohne weiteren Aufschub statt. Schon am 22. März onnte Rousseau dem Freunde melden, daß er in Wootton, seinem weuen Wohnorte, angekommen sei. Er durfte hinzusügen, daß hm die dis dahin unbekannte Lokalität in hohem Grade zusage, r auch allen Grund habe, mit seiner Aufnahme zufrieden zu ein. Es geschehe in dieser Beziehung sogar des Guten zu viel; wielleicht würde er sich noch behaglicher sühlen, wenn man ihm veniger Ausmerksamkeiten erwiese. Indeß "ist die Zuvorkommen-

heit seines freundlichen Wirthes so verbindlicher Art, daß man unmöglich über sie bose werden kann, und ist von allen Unannehmlichkeiten bes Lebens die, sich zu wohl zu befinden, jedenfalls eine von denjenigen, welche sich am leichtesten ertragen lassen". Störend ist, daß er sich ben dienenden Hausgenossen weber verstänblich machen, noch selbst ein Wort von dem, was sie sagen, Doch hat er zum Glück an Therese einen fann. geeigneten Dolmetscher; "ihre Finger sprechen beutlicher, als seine Zunge es vermöchte". Zu bedauern bleibt, daß bas Wetter nicht gestattet, sich braußen umzusehen. "Hier im innern Lante will ber Winter noch immer kein Ende nehmen. Es friert beständig und schneit alle Tage; geht man hinaus, so wird man von einem sehr scharfen Winde empfangen, der zum schleunigen Rückzuge zwingt." Wie wenig aber auch das raube Klima behagt, er würde boch lieber "die Höhle eines der vielen Kaninden, die hier herum hausen, als die schönsten Gemächer von London bewohnen". Sichert ihm diese wilde Einsamkeit ja grade das, was er vor Allem bedarf: eine ungestörte Ruhe, die um so mehr erfreut, da sie keine Unterbrechung befürchten läßt 16).

## VIII.

Leider wurde die Befriedigung, welche die neue Zustuchts stätte gewährte, durch die wachsende Verstimmung gegen ben Mann getrübt, dem er sie vorzugsweise zu verdanken hatte. begrenzte Vertrauen, womit er sich Hume in die Arme geworfen. war, seitbem er ihm persönlich näher getreten, in bebenklicher Weise erschüttert worden. Zwar konnte er nicht leugnen, daß der Freund die Hoffnungen, welche er auf seinen thätigen Beis stand gesetzt, erfüllt, daß er sich in seinem Interesse eifrig bemübt, ihm viele und wesentliche Dienste geleistet habe. Ob aber rieser Diensteifer aus einer wahrhaft freundschaftlichen Gesinnung ents springe, schien ihm nachgrabe sehr zweifelhaft. Wohl sträubte er sich Ankangs, dem Wistrauen, welches sich in seiner Seele zu regen begann, Raum zu geben. Wie mochte er auch, ohne über sich selbst zu erröthen, da unlautere Motive voraussetzen, wo allem Anscheine nach nur uneigennütziges Wohlwollen wirtsam war? Indeß, wie sehr er sich bestrebte, den aufkeimenden Argwohn abzuweisen, es fanden sich immer wieder Umstände und Wahrnehmungen, die ihn von Neuem und dann mit verstärfter Kraft wach riefen. Nicht lange und es kam bahin, daß er fic seiner nicht mehr erwehren konnte und, einmal gezwungen, ihr gelten zu lassen, überall Grund und Anlaß sah, ihn für berechtist

pu halten. Hume — bas wurde ihm allmälig klar — war nicht ber Freund, ber er zu sein schien; er konnte es nicht sein; es gab der Erfahrungen zu viele, die dagegen sprachen. Stand dies aber fest, so mußte die eifrige Fürsorge, die er die dahin allerdings bewiesen, höchst verdächtig erscheinen. Sie war am Ende nur eine Maske, die er angelegt, um unter ihrem Schuke seine geheimen seindlichen Absichten leichter aussühren zu können. Freislich lagen keine bestimmten, unzweideutigen Thatsachen vor, die als vollgültige Beweise für diese Annahme hätten dienen können. Es waren eben nur persönliche Vermuthungen, mehr oder minder gewagte Schlüsse und Combinationen, auf welche sie sich stützte. Doch war deren Zahl und, wie wenig sie einzeln auch ins Geswicht sielen, die aus ihrer Gesammtheit resulttrende Ueberzeugungsstraft so groß, daß Rousseau nicht umhin konnte, seine Vorauss

setzung hinlänglich begründet zu finden.

Für uns aber unterliegt es keinem Zweifel, daß er in ihr, wenn auch nicht ganz irre, so doch viel zu weit ging. Prüfen wir die Indizien, wie er selbst sie Hume gegenüber geltend machte 1), etwas genauer; es wird sich dabei ergeben, daß sie zwar nicht beweisen, was sie beweisen sollen, ebensowenig aber rein aus ber Luft gegriffen sind. Zunächst glaubte er während seiner Anwesenheit in London bemerkt zu haben, daß grade die näheren Bekannten Hume's ihn trot bes Eifers, womit sie sich ihm gefällig zu erweisen suchten, mit einer gewissen Kälte und Geringschätzung behandelten. Auffallend, wie das war, schien es ihm, ba er diesen Leuten bis dahin persönlich unbekannt gewesen, nur daburch erklärlich, daß der gemeinsame Freund Nachtheiliges über ihn berichtet, seinen Charakter in ein ungünstiges Licht ge= stellt habe. Ob er richtig und nicht vielmehr Gespenster gesehen, steht bahin; man darf wohl vermuthen, daß er die steife und fühl beobachtenbe Haltung, welche die Engländer, namentlich gegen Frembe, anzunehmen pflegen, migverstand. Die Briefe Hume's aus dieser Zeit beweisen, daß er selbst sowohl, wie die Personen, bei welchen er Rousseau einführte, von ihm die beste Meinung und die letzteren daher schwerlich die Absicht hatten, ihn durch ein verächtliches Benehmen zu franken. Doch ist es immerhin möglich, daß, zumal als später Therese an seiner Seite erschien, der ober die Eine ober Andere eine weniger vortheilhafte Ansicht durchblicken ließ. Die intime Beziehung, in welcher er zu ber angeblichen "Gouvernante" stand, konnte nicht lange verborgen bleiben, auch wenn Hume, für den sie natürlich kein Geheimniß war, reinen Mund hielt. Wir glauben aber kaum, daß ber Bhilosoph so discret gewesen; wahrscheinlich nahm er nicht ben

mindeften Anstand, über diesen, wie über andere Bunkte, bei welchen bie Ehre bes Freundes nach bessen eigener Ansicht in Frage kam, Alles mitzutheilen, was er eben wußte. Nicht als ob er ihm bamit hätte schaben ober einen Makel anheften wollen; die Dinge, um welche es sich handelte, mochten ihm wenig bebenklich, dagegen ganz geeignet erscheinen, seinen Schützling noch interessanter zu machen, als er es ohnehin schon war.

Rousseau hatte — um dies gleich hier zu sagen — von seinem Standpunkte aus ohne Zweisel Recht, wenn er ber Freundschaft Hume's mißtraute. Ein Freund in seinem Sinne und nach seinem Herzen war er ebensowenig, wie es vorbem etwa Grimm, Diberot ober St. Lambert gewesen. Daß ihn beshalb kein Borwurf treffen kann, versteht sich von selbst. Es war nicht seine Schuld, wenn er dem Bilde, welches sich Rousseau von ihm gemacht hatte, nur unvollkommen entsprach. Wiewohl ohne Frage ein Mann von Kopf und Herz, besaß er doch weder tie Größe bes Geistes, noch die freie, noble Denkweise, welche ihm dieser in seinem maßlosen Enthusiasmus vorschnell zugeschrieben. ist es sehr begreiflich, daß er bem neuen Freunde nicht jene perfönliche Zuneigung und tiefere Sympathie entgegenbrachte, teren es zu einem wirklich innigen Verhältnisse bedurfte. Davon abgesehen, daß er ihn vorläufig nur aus seinen Schriften oder vom Hörensagen kannte, war er seinem ganzen Wesen nach von ihm zu sehr verschieden, als daß er ihn auch nur hätte verstehen, geschweige benn sich ihm innerlich verwandt fühlen können. fühle, phlegmatische Natur harmonirte wenig mit der ruhelosen Feuerseele, die in Rousseau lebte. Die Macht, welche Phantasie und Gemüth auf diesen ausübten, war ihm, dem scharfen, aber nüchternen Denker, ziemlich fremb. Stimmten Beibe in ihrer allgemeinen Geistesrichtung überein, so wichen boch ihre Ansichten die wichtigsten Fragen erheblich von einander ab. religiöse Stepsis Hume's ließ auch ben Deismus, zu welchem sich Rousseau bekannte, nicht unangetastet; anbererseits gingen bessen bemokratische Grundsätze über sein politisches Credo, bas ihm trot aller liberalen Allüren gestattete, ben absolutistischen Tenbenzen Georg's III. und seines Torpkabinets zu bienen 2), weit hinaus. Mehr noch als ihre Ansichten, differirten ihre persönlichen Neigungen und Lebensgewohnheiten. Hume, ber Weltmann, bachte, empfand und lebte als solcher; weit entfernt, an dem Thun und Treiben der höheren Gesellschaftskreise Anstoß zu nehmen, bewegte er sich in ihnen, wie in seinem natürlichen Elemente. Ihre Denkund Anschauungsweise, ihre Maximen und Manieren waren im Wesentlichen auch die seinigen. Es siel ihm nicht ein, die Berechtigung derselben in Zweifel zu ziehen ober sich gar, wie Rouffeau, von ihnen in seinem innersten Wesen verletzt zu fühlen. Bielmehr galt ihm der sociale Boden, auf welchen er sich gestellt sah, als die selbstverständliche Unterlage seines persönlichen Daseins. Auch war es seine vornehmste Sorge, auf ihm festen Fuß zu fassen und sich mit den Mitteln und Waffen, welche im gesellschaftlichen Wettampse üblich sind, zu größerem Ansehen und Einfluß zu erheben.

Es leuchtet ein, daß bei einer so durchgreifenden Berschiedenheit in Charakter und Lebensrichtung von einer intimen Gemeinschaft Beiber nicht die Rebe sein konnte. Möglich blieb nur eine Berbindung äußerlicher Art, wie sie wohl unter näheren Bekannten besteht, die freundlich mit einander verkehren, sich auch gelegentlich Dienste leiften, im Uebrigen aber, innerlich geschieben, wie sie es sind, ihre besonderen Wege gehen. Hume, bem tiefere persönliche Beziehungen überhaupt unbekannt waren, faßte ohne Zweifel bas Berhältniß in tiesem oberflächlichen Sinne, und man muß zugeben, daß er ihm in solcher Beschränkung vollkommen gerecht wurde. Rousseau freilich war bamit keineswegs zufriedengestellt. Er hatte erwartet, einen Freund in der vollen Bebeutung des ' Wortes zu finden, und sah nun überall, wo tiefer sich vermissen ließ, Grund zu Beschwerben und Anklagen. Wir sahen schon, wie er Hume für bas anstößige Benehmen seiner nächsten Umgebung verantwortlich machte. Er legte ihm nicht minder die ungünstigen Berichte und Urtheile zur Last, welche balb auch in weiteren Kreisen über ihn laut wurden. Dieselben waren allerdings geeignet, ihn höchlich zu befremben. Er hatte sich vor seiner Antunft in England eines großen Ansehens und bes besten Rufes erfreut; die Organe der öffentlichen Meinung waren seines Lobes voll, und seine Verfolger der Gegenstand eines allgemeinen Unwillens gewesen. Auch hatte sich biese Achtung und Sympathie noch zur Zeit, als er persönlich auf ber Insel erschien, laut unb energisch ausgesprochen. Um so mehr mußte es überraschen, daß sie bald nach seinem Eintreffen nicht nur verstummte, sondern grabezu in ihr Gegentheil umschlug. "Ohne irgend welche nachweisbare Veranlassung änderte sich der bisherige freundliche und wohlwollende Ton so schnell und stark, daß die Launenhaftigkeit des Publikums schwerlich jemals auffallender zu Tage getreten Wie auf gemeinsame Verabredung brach man plötzlich von ist. allen Seiten in Schmähungen und Beschimpfungen aus. Eine Menge von größeren und kleineren Schriften erschien, in welchen der eben noch gefeierte Gast ohne alle Schonung und Rücksicht angegriffen wurde. Kaum wagte noch ein öffentliches Blatt, zu ericbeinen, wenn es nicht irgend eine Invective enthielt."

Man kann nicht sagen, daß Rouffeau in dieser Schilberung bie Farben zu stark aufgetragen hat; sie wird burch anberweitige Zeugnisse mehrfach bestätigt. Der bekannte Journalist Freron 2. B., welcher nicht grade zu seinen Berehrern gehörte, bemerkt 3): "Es scheint, daß die Engländer Rousseau, der ihnen die Ehre erwiesen, sich in ihre Mitte zurückzuziehen, ben Krieg ertlärt haben." Auch Herr von Magelhan, Mitglied der Londoner königlichen Gesellschaft, "sah mit tiefem Unwillen die Cabalen und Umtriebe, welche darauf abzielten, ihn als einen Narren, Misanthropen ober auch als einen undankbaren Menschen bloszustellen". Rousseau selbst nahm die Sache Anfangs ziemlich leicht. "Man führt hier," schreibt er, "wie in jeder großen Stadt, viele abgeschmackte Reben, gute und schlechte. Im Allgemeinen lohnt das Bublikum nicht die Mühe, daß man sich mit ihm beschäftigt." Doch dieser Gleichmuth behauptete sich nicht lange. Wir wissen, wie sehr ihm die Aufrechthaltung seiner persönlichen Ehre am Herzen lag, und wie wenig er im Stande war, ruhig zu ertragen, was sie irgendwie beeinträchtigen konnte. Kein Wunder daher, daß die gehässigen Angriffe ihn bald mit zorniger Erbitterung erfüllten. "Ich höre," läßt er sich gegen einen Bekannten vernehmen, "mit einigem Erstaunen, wie man mich in London behandelt, vor einem Publikum, bas boch leichtfertiger ift, als ich geglaubt hätte. Es scheint mir, daß es weit besser sein würde, den Unglücklichen jedes Aspl zu verweigern, als daß man sie aufnimmt, um sie zu insultiren. Auch finde ich, daß man, um einen Menschen zu beurtheilen, ben man nicht kennt, sich an die wenden müßte, welche ihn kennen . . . . Wohl fagen Sie mir, daß Ihr Publikum, wenn es sich erst eine Weile amusirt hat, sich in der Regel gerecht zeigt. Es ist indeß meiner Ansicht nach ein grausames Amusement, welches man sich auf Kosten ber Bebrängten gestattet, und genügt es nicht, daß man damit aufhört, Gerechtigkeit zu erweisen, wenn man bamit anfängt, es an ihr fehlen zu lassen."

Zu der persönlichen Kränkung aber, welche die üble Nachrede bereitete, trat noch die Besorgniß, daß dieselbe bedenkliche Folgen haben werde. In der That konnte es ihm nicht gleichgültig sein, wie man im Publikum über ihn dachte und sprach. Allein in einem wildfremden Lande, ohne den Schutz und die Stütze, welche der Eingeborene bei seiner Umgebung zu sinden pflegt, war das öffentliche Urtheil für ihn von großer Bedeutung. Lautete es ungünstig, stand er einmal in schlechtem Ruse, so mochte das besonders bei einem Bolke, welches den Fremden ohnehin nicht gewogen ist, auf den ruhigen Fortgang des Lebens leicht störend einwirken. Diese Aussicht schreckte Rousseau um so mehr, da er kein Mittel sah, der drohenden Gefahr wirksam zu begegnen. Er selber war, in seiner isolirten Stellung und ber Landessprache unkundig, außer Stande, die Angriffe zurückzuweisen. Bon ben Leuten aber, die sich seine Freunde nannten, fand sich Niemand veranlaßt, zu seiner Bertheibigung bas Wort zu ergreifen. Auch Hume, wiewohl es ihm boch zunächst oblag, für seinen Schützling einzutreten, verhielt sich schweigend und unthätig. Und doch wäre es ihm, der in literarischen Areisen so großen Einfluß besaß und mit den Männern von der Feder so mannigfache Verbindungen unterhielt, gewiß ein Leichtes gewesen, den Strom ber Schmähungen zu hemmen ober ihre nachtheiligen Wirkungen durch geeignete Gegenschriften zu paralhsiren. Daß er es nicht that, ließ vermuthen, daß er es nicht thun wollte. Ohnehin erschien es schon auffallend genug, daß die Angriffe fast in demfelben Augenblicke begonnen hatten, in welchem er nach England zurückgekehrt war. Stand vielleicht, was so ber Zeit nach congruirte, auch in einem ursächlichen Zusammenhange? Gewiß war, daß nicht Einer von seinen Freunden sich auf die Seite des An= gegriffenen stellte, und bessen Gegner, bemüht, wie sie es waren, ihm auf jede Weise ben Hof zu machen, nicht zu seinen Feinden gehörten. Auch ließ sich nicht überseben, daß sie hin und wieder Thatsachen und Borgänge zur Sprache brachten, welche nur ihm bekannt und darum nur von ihm mitgetheilt sein konnten.

Wir müssen gestehen, daß das Verhalten Hume's auch uns einigen Anstoß erregt. Zwar glauben wir nicht, daß seine persönliche Autorität, wenn er sie auch geltend machen wollte, hingereicht hätte, um bem metisanten Gerede ein Ende zu machen. Wenn Rousseau das meinte, so überschätzte er den Einfluß, welcher ihm der Presse und ihren Bertretern gegenüber zu Gebote stand. Auch befreundete Journalisten würden ihm zu Liebe schwerlich die pikanten Artikel unterdrückt haben, durch welche sie auf Kosten bes interessanten Fremblings das Publikum zu unterhalten hofften. Konnte er aber das gehässige Treiben nicht hindern, so war er doch in der Lage, ihm entgegenzuwirken. Freilich mochte er benken, daß bas Gerebe keine ernste Beachtung verbiene und schon von selbst balb verstummen werde. Auch ist es sehr wahrscheinlich, daß dasselbe zum Theil nur ben Zweck batte, das Leben und die Denkart des berühmten und wunderlichen Gaftes durch mancherlei, mehr ober minder beglaubigtes Detail zu illustriren. Indeg läßt sich boch nicht verkennen, daß ihm vielfach die beftimmte Absicht zu Grunde lag, seinen Gegenstand dem Spotte und ber Berachtung preiszugeben. Vermuthlich

ging diese Tendenz von den erbitterten Feinden aus, welche Rousseau auf dem Festlande zurückgelassen, und die ehrenvolle Aufnahme, die ihm jenseits des Meeres zu Theil geworden, noch mehr gereizt hatte. Sie trugen wohl Sorge, daß die hämischen Urtheile und die falschen oder halbwahren Nachrichten, welche sie daheim über ihn in Umlauf gesetzt, auch in England verbreitet wurden 4).

Jebenfalls waren die Angriffe nicht so harmloser Art, daß Hume sie ignoriren durfte. Mochten sie ihm selbst auch unerheblich scheinen, die Rücksicht auf ben Freund, dessen große Empfindlichkeit er kannte, gebot, von ihnen Notiz zu nehmen. Rousseau aber ging ohne Zweifel zu weit, wenn er bem Verbachte Raum gab, baß Hume gebilligt, was er nicht tabelte, ober gar veranlaßt habe, was er nicht zu hindern suchte. Solcher Perfidie war er unseres Erachtens boch nicht fähig. Dagegen ist es wohl möglich, daß er, ohne dabei Arges zu benken, der übeln Nachrede mannigfachen Stoff lieferte. Rousseau war für ihn eine frembartige, räthselhafte Erscheinung, deren Thun und Lassen er scharf beobachtete und nicht selten migverstand. Es begreift sich, daß die Wahrnehmungen, welche er im persönlichen Verkehre an machte und seinen Bekannten alsbald mittheilte, nicht immer günstig ausfielen, zumal eine schlimme Deutung der thatsächlichen Vorgänge seinem Sinne vielleicht mehr entsprach, als eine gute. Man darf nicht vergessen, daß in den Kreisen, in welchen er sich zu bewegen pflegte, die medisante Fraubaserei an der Tagesordnung war. Ueberdies — und das ist ein wesentlicher Punkt standen seine Pariser Freunde zu Rousseau meist in einem mehr ober minder feindlichen Verhältnisse. Es läßt sich benken, daß das Bild, welches sie ihm von dem verhaßten Gegner entworfen hatten, nicht grabe ein schmeichelhaftes war. Gewiß brauchte er, was sie erzählt und angebeutet, in seiner Heimath nur weiter zu berichten, um ben bortigen literarischen Klatschschwestern ein reichhaltiges Material an die Hand zu geben.

Auch wird er es im Kreise seiner Bekannten an solchen Mittheilungen nicht haben sehlen lassen. Im Berkehre mit Rousseau selbst aber beobachtete er große Vorsicht und Zurückaltung; er vermied sorgfältig, was ihn hätte verletzen oder Anstroß geben können. Andererseits war er bemüht, sich ihm durch Artigkeiten und Lobsprücke angenehm zu machen. Freilich erreichte er damit nur das Gegentheil von dem, was er beabsichtigte. Rousseau fand diese "niedrigen Schmeicheleien" verdächtig, besonders "im Munde eines Mannes, dessen Rede in nichts an die

Sprace der wahren Freundschaft erinnerte ". Auch hatte er nicht so Unrecht, wiewohl wir die unzeitigen Complimente nicht auf Arglist und Falschheit, sondern eher auf eine gewisse Beschränktbeit zurückführen möchten. Hume war wohl wirklich ber Meinung, daß er ben Freund, von dessen grenzenlosem Hochmuth" ihm Manches zu Ohren gekommen, am sichersten für sich gewinne, wenn er ihm möglichst dicken Weihrauch streue. — Ebenso uns verfänglich erscheint uns die große Neugierde, welche er in Bezug auf die persönlichen Berhältnisse Rousseau's an den Tag legte. "Er beschränkte sich," sagt dieser, "nicht darauf, sich bei mir nach ihnen zu erkundigen; er ließ auch, nachdem er ermittelt, daß meine Gouvernante von ihnen unterrichtet war, keine Zusammentunft mit ihr vorübergeben, ohne sie über meine Beschäftigungen, meine Hülfsquellen, meine Freunde und Bekanntschaften, wie über beren Stand, Namen, Wohnort auszufragen." Man muß zugeben, daß "bieses Geschwätz einem Philosophen überaus schlecht anstand". Doch folgt baraus keineswegs, baß ein solcher sich so etwas nicht gestattet haben würde, wenn er nicht besondere Zwecke im Auge gehabt hätte. Rousseau vergaß, was er boch schon oft erfahren, daß ein großer Denker recht wohl ein kleiner Mensch sein kann. Uebrigens ging Hume's Wißbegierbe allerdings über das zulässige Maß hinaus. Wir seben aus seiner Correspondenz, daß er sich nicht schämte, hinter bem Rücken bes Freundes auf geheimen Wegen über bessen Vermögenslage Erkundigungen einzuziehen. Unverzeihlicher noch war es, daß er felbst, wie es scheint, bas Briefgeheimniß nicht achtete. Rousseau flagt: "Die Briefe, welche ich schreibe, kommen nicht an; ich erhalte beren, die geöffnet worden, und alle sind durch Hume's Hände gegangen. Entgeht ihm einer, so brennt er vor Berlangen, ihn zu sehen." Wir würden geneigt sein, die Verdächtigung für grundlos zu halten, fänden wir sie nicht burch eine spätere gelegentliche Aeußerung Hume's in etwa gerechtfertigt. "Ein Berleumber, " sagt er 5), "kann seine Hand nicht im Spiele gehabt haben, benn er (Rousseau) erhielt keine Briefe burch die Post\* eine Motivirung, die nur stichhaltig ist, wenn er über den Inhalt der Briefe, die ihm auf anderem Wege, d. h. durch seine eigene Bermittelung, zugingen, beruhigt sein burfte.

Wir werden weiter unten sehen, daß er immerhin einige Ursache hatte, indiscrete Mittheilungen zu fürchten. War er doch in bedenklicher Weise an einer Sache betheiligt, die Rousseau schon jetzt, obwohl er eine direkte Mitschuld noch nicht ahnte, einen ferneren Anlaß zum Argwohn darbot. Derselbe erfuhr nämlich, daß in Paris ein erdichteter Brief des Königs von

Preußen an ihn umlaufe, in welchem er "auf bas Grausamste persissirt werbe". Er hörte zugleich, daß "ber Colporteur dieses Machwerkes ein gewisser Walpole sei, ein Mann, ben Hume seinen Freund nannte und ihm eben erst als einen geeigneten Bermittler für die Zusendung seiner Papiere empfohlen hatte". Sein Erstaumen war groß und es wuchs noch, als ihm Hume auf die Frage, was er von jener Nachricht zu halten habe, eine ausweichenbe Antwort gab, die ein boses Gewissen zu verrathen schien. er diesen Walpole näher gekannt, gewußt, wie der geistreiche, blasirte, sich über Gott und alle Welt moquirende Intimus der Madame du Deffand über ihn bachte und sprach, die Empfehlung des Freundes würde ihm ohne Zweifel noch weit verdächtiger gewesen sein. Freilich wäre es ihm bann auch nicht unbekannt geblieben, daß es mit der Freundschaft der Beiden, die ihn jest so sehr beunruhigte, nicht weit ber war, sie Walpole wenigstens nicht hinderte, sich über die Person, wie über die schriftstellerischen Leistungen Hume's, in einem höchst wegwerfenden Tone zu äußern. Es war überhaupt ein großer und für ihn selbst fataler Irithum, daß er seine Auffassung freundschaftlicher Verhältnisse auch auf die Beziehungen Anderer anwandte, und beshalb überall, wo von dem vieldeutigen und oft so inhaltlosen Worte Freund Gebranch gemacht wurde, eine vertraute Gemeinschaft, Uebereinstimmung in Ansichten und Zwecken voraussetzte. Dieses Vorurtheil beherrschte ihn sosehr, daß er abermals starken Verdacht schöpfte, als ihm bekannt wurde, daß der junge Tronchin, ein Sohn des Genfer Arztes, nicht nur ber Freund und Schützling Hume's sei, sondem sogar mit ihm zusammen wohne. Wie konnte er dem Manne noch länger trauen, der mit einem so nahen Verwandten seines vermeintlichen Tobfeindes unter Einem Dache lebte?

Die Bemerkung aber, burch welche Hume ihn bei bieser Gelegenheit zu beruhigen suchte — er sagte ihm, daß der Sohn dem Vater nicht gleiche — war ebenso ungeschickt, wie andere Aeußerungen, deren er sich in ähnlichen Fällen bediente. Er kannte den Freund doch schlecht, wenn er meinte, seine Zweisel auf diese ziemlich alberne Weise beseitigen zu können. Gewiß hätte er besser gethan, ihm reinen Wein einzuschenken, und seinem oft kleinlichen Nißtrauen durch eine minder rücksichtsvolle, aber offene Erkärung zu begegnen. Doch das wagte er nicht; es mochte zu einer Störung des guten Einvernehmens sühren, und ihm lag viel daran, daß dasselbe ungetrübt sortbestehe. Offendar gesiel er sich in der Protestorrolle, die er übernommen hatte. Der wiederholte Ausrus: "Ich habe (je tiens) Iean-Jacques Rousseau!" welchen dieser auf der Reise nach London nächtlicher

Weile gehört haben will, darf vielleicht als ein recht naives Zeugniß für die Befriedigung, welche sie ihm gewährte, angeseben werben. Er scheute baber, um sich in ihr zu behaupten, auch Umwege und Täuschungen nicht, wenn solche geeignet schienen, einen Anstoß fern zu halten ober aus bem Wege zu räumen. Rousseau aber war zu scharfsichtig, als daß er sich hätte dupiren lassen; was seinen Argwohn zerstreuen sollte, diente nur bazu, ihn zu verstärken. Indeß bauerte es doch längere Zeit, bevor er babin kam, bas erwachte Mißtrauen für berechtigt zu halten. Wie verdächtig das Benehmen des Freundes in mancher Rücksicht auch war, der unermüdliche Eifer, womit er sich ihm fort und fort gefällig und hülfreich erwies, schien jeden Zweifel an seiner Treue und Hingebung auszuschließen. War es benkbar, daß biese aufopfernde Theilnahme, die sich täglich von Neuem bewährte, aus Heuchelei entsprang und verrätherische Absichten barg? Ober war es nicht vielmehr abscheulich, auch nur einen Augenblick an die Möglichkeit solcher Tücke und Perfidie zu glauben? Leiber fah sich Rousseau außer Stande, die bofen Gedanken, welche ihn selbst mit Schrecken und Unwillen erfüllten, zu bannen. Es half ihm wenig, daß er sie entrüftet von sich wies; sie kehrten mit verstärkter Macht zurück. Bon einer qualenden und schmerzlichen Unruhe ergriffen, "wußte er am Ende nicht mehr, was er benken solle, ob er oder der Freund der Schuldige sei, ob er ihn oder sich felbst verachten muffe".

In dieser aufgeregten, von widerstreitenden Empfindungen beherrschten Stimmung kam es bann wohl zu Scenen, wie bie, welche am Abende vor seiner Abfahrt nach Wootton stattfand und zu carafteristisch ist, als daß wir sie hier übergehen möchten. "Nach Tisch," erzählt Rousseau, "während wir beibe schweigenb am Ramine sigen, bemerke ich, daß Hume mich starr anfieht, was er oft und in auffälliger Weise zu thun pflegt. Dies Mal wurde sein brennenber und verlängerter Blick fast beunruhigend. Ich versuche, ihn meinerseits zu fixiren; als ich aber meine Augen auf ben seinigen ruhen lasse, fühle ich ein unerklärliches Schaubern und sehe mich bald genöthigt, sie zu senken . . . Der Eindruck jenes Blick bleibt in mir haften; meine Unruhe steigert sich bis zum Schrecken. Nicht lange und das Gewissen beginnt sich zu regen; ich werbe unwillig, empört über mich selbst. in einer leidenschaftlichen Aufwallung, an die ich noch jetzt mit inniger Freude zurückenke, werfe ich mich in seine Arme. Ich brücke ihn fest an mich, ich benetze ihn mit meinen Thränen, ich rufe aus: Nein, nein, David Hume ist kein Verräther! er nicht ber beste ber Menschen wäre, so müßte er ber schlechteste

Hume erwiedert meine Umarmung und sagt, während er mich leise auf den Rücken klopft, wiederholt in ruhigem Tone: Wie! mein lieber Herr! Nun, mein lieber Herr! Was benn, mein lieber Herr! Er sagt mir nichts weiter, und ich fühle, bas mein Herz sich zusammenzieht. Unsere Auseinandersetzungen waren bamit zu Ende. Wir legten uns zur Ruhe und ich reifte am nächsten Morgen in die Provinz ab 6). \* Natürlich nahm er seinen Argwohn mit sich; die kühle Haltung, in welcher der Freund den leibenschaftlichen Ausbruch seiner Gefühle aufgenommen, hatte bot Vertrauen zu ihm nicht belebt, sonbern nur noch mehr geschwächt. Wir seben freilich nicht ab, wie ber "gute David" sich wesentlich anders hätte benehmen sollen. Ihn mochten bei seinem angebornen Phlegma Herzensergüsse dieser Art eher in Erstaunen und Berlegenheit setzen, als zur Nachahmung reizen. thetische Anerkennung aber, durch welche ihn Rousseau zum Sprechen bringen wollte, klang ihm vermuthlich wie ein Dementi, welches dieser dem eigenen Mißtrauen gab. Er that daher, was die Lage der Dinge zu erfordern schien: er suchte den aufgeregten Freund in seiner Weise zu beruhigen.

Die Fahrt nach Wootton fügte zu ben vorhandenen Beschwerben noch eine neue hinzu. Man hatte Rousseau im Interesse seiner Kasse glauben machen, daß der Wagen, dessen er sich pu ihr bediente, eine Retourchaise sei und, was er deshalb weniger zu zahlen brauchte, aus ber eigenen Tasche zugelegt. Unglücklicher Weise blieb ihm der fromme Betrug nicht verborgen, und er gerieth darüber in die größte Entrüstung. Wir wissen, wie empfindlich er grade in diesem Punkte war, wie er jede berartige Unterstützung als einen Beweis von Geringschätzung und als ein Attentat auf seine Ehre ansah. Nichts hatte ihm ben Aufenthalt in London so sehr verleidet, wie die beständigen Versuche, ihm, obwohl er solchen Beistand weder bedurfte, noch verlangte, pecuniär unter die Arme zu greifen. Und jetzt, wo er dieser beleidigenden Zubringlichkeit entronnen zu sein glaubte, trat sie schon wieder an ihn heran. "War es benn barauf abgesehen, ihn in den Augen ber Welt als einen bettelhaften Lumpen erscheinen zu lassen, ber von Almosen lebe? Gewiß gab es, zumal in einem Lande, in welchem die Armuth mehr als anderswo zur Schande gereicht, kein besseres Mittel, ihn verächtlich zu machen, als wenn es gelang, ihm ben Makel ber Dürftigkeit anzuheften. " — Man mag diese Restexion gesucht und ungehörig finden, doch ist Hume damit keineswegs entschuldigt. Er wußte allerdings, daß die Börse Roufseau's nicht leer war; er wußte nicht minder, wie unangenehm dieser von einer unberufenen Einmischung in seine ökonomischen

Berhältnisse berührt wurde. Er hätte sie daher sorgfältig verzeiden, und ebenso seine Bekannten, falls sie Neigung zeigten, ie Rolle der Borsehung zu spielen, davon zurückalten sollen. sedenfalls durste er sich über die doch ziemlich milde Nüge, welche hm Rousseau dei dieser Gelegenheit ertheilte, nicht beklagen. Die Sache mit meinem Wagen," schried er ihm, "ist nicht gerdnet, denn ich weiß, daß man mich hintergangen hat. Es ist ies ein kleiner Fehler, der nur das Werk einer verdindlichen sitelkeit sein mag. Haben Sie sich dabei betheiligt, so rathe dIhnen, diese kleinen Täuschungen ein für allemal aufzugeben; ie können aus keiner lauteren Duelle entspringen, wenn sie zu Schlingen für die Einfalt werden?)."

Diese Mahnung war verständlich genug. Nicht so deutlich rscheint uns eine andere, welche Rousseau in demselben Briefe orausschickte. Die peinliche Ungewißheit, in welcher er nun schon lange schwebte, fing nachgrabe an, unerträglich zu werben. Er mußte endlich barüber in's Reine kommen, was er von dem Ranne zu halten habe, der ihn mit Wohlthaten überhäufte und ugleich so ernste Zweifel an seiner Gesinnung erregte. och, daß er schulblos war, daß die Umstände und Borgänge, velche gegen ihn sprachen, eine andere, befriedigende Erklärung Zwar hatte er die Gelegenheit, sich auszusprechen, welche hm vor Aurzem geboten worden, unbenutt vorübergehen lassen. Indeß, wie sehr auch sein Schweigen befrembete, es durfte nicht bhasten, den Versuch zu wiederholen. Wir zweifeln nicht, daß Rousseau aufrichtig wünschte, sich mit dem Freunde zu verständigen. Er empfand es schmerzlich, daß er sich genöthigt sah, gegen ihn, em er so viel verbankte und gerne durch hingebende Liebe verolten hätte, feindliche Gefühle zu hegen. Er fürchtete auch die hlimmen Folgen, die ein offenes Zerwürfniß, sowohl für seinen uten Ruf, wie für seine Ruhe und Sicherheit, voraussichtlich 1ach sich ziehen werbe. Was wollte er, wie die Dinge lagen, ein= venden, wenn man ihn für dasselbe verantwortlich machte? Seine Begengründe, das fühlte er wohl, waren zu subjectiver Art, als aß sie der objectiven Thatsache des Bruches mit seinem Wohlhater etwas von ihrem Gewichte nehmen konnten. Zubem verlor r in Hume bie einzige sichere Stütze, auf welche er im fremben sante zählen durfte, und war zu besorgen, daß derselbe seinen roßen Einfluß, den er bis dahin zu seinen Gunsten geltend genacht, nun gegen ihn verwenden werbe. So brängten ihn die Inforderungen der Lage und die Bedürfnisse des Herzens gleich ehr dahin, das noch bestehende Einvernehmen zu erhalten und nnerlich zu befestigen. Auch wäre bies, glauben wir, wohl zu

erreichen gewesen, wenn er seine Zweifel und Beschwerben in freundlicher Weise offen und rückaltlos ausgesprochen hätte. Doch dazu sehlte es ihm, bei dem einmal vorhandenen Argwohn, an dem nöthigen Nuthe. Die unbestimmten Andeutungen aber, auf welche er sich beschränken zu müssen glaubte, versehlten schon darum

ihren Zweck, weil sie nicht verstanden wurden.

Es ist boch sehr begreiflich, daß Hume die betreffenden Zeianders auffaßte, als Rousseau erwartet hatte; wer ihren Aweck nicht im Voraus kennt, wird ihn schwerlich herauslesen. "Sie sehen", so lauten sie, "daß ich an meinem Bestimmungsorte angekommen bin, aber Sie können nicht alle Reize sehen, die ich an ihm finde. Sie müßten ben Ort kennen und in meines Herzen lesen. Lesen Sie wenigstens die Empfindungen in ihn, welche Sie betreffen, und die Sie so sehr verdient haben. ich in diesem angenehmen Asple so glücklich lebe, wie ich es hoffe. so wird es eine der süßen Freuden meines Lebens sein, daß ich sie Ihnen verbanke. Einen Menschen glücklich machen, heißt berbienen, es zu sein. Möchten Sie in sich selbst ben Lohn jur Alles finden, was Sie für mich gethan haben. Allein hätte ich vielleicht auch eine gastliche Aufnahme finden mögen, doch würte ich mich ihrer nie so erfreut haben, wie jetzt, wo ich sie Ihrer Freundschaft verbanke. Erhalten Sie mir bieselbe; lieben Sie mich um meinet-, um Ihretwillen; lieben Sie mich bes Guten wegen, welches Sie mir erwiesen haben. Ich fühle ben ganzen Werth Ihrer aufrichtigen Freundschaft; ich wünsche sie sehnlichst: ich will sie durch die meinige erwiedern, und ich fühle in meinem Herzen, was Sie bereinst überzeugen wird, daß auch biese nicht ohne einigen Werth ist." — Nur für den Eingeweihten waren diese geschraubten Wendungen hinreichend klar; Hume aber, ber nichts Böses ahnte, mochte recht wohl übersehen, wie "sie, roll von Dankbarkeit für seine Dienste und zugleich von Unrahe über feine Gesinnung, seine Handlungen gleichsam auf die eine Seite, seine Absichten auf die andere stellten". Wäre er freilich zer intime Freund gewesen, der er eben nicht war, noch sein konnte, so wurde es ihm ohne Zweifel unangenehm aufgefallen sein, daß seine Freundschaft nicht als selbstverständlich angenommen, sontern nur als möglich und wünschenswerth hingestellt wurde. Wie er indeß das Berhältniß auffaßte, war es natürlich, daß er die Zuschrift . sehr cordial" und keinen Anlaß fand, auf ihren Inhalt näher einzugehen.

In den Augen Rousseau's aber hatte er damit den Stab über sich gebrochen. Wer einen solchen Brief gleichmüthig hinnahm, ohne weitere Erklärungen zu verlangen oder zu geben, der mußte nothwendig schuldig sein. Es konnte kaum noch einem

Zweifel unterliegen: Hume war nicht sein Freund, sonbern das Segentheil. Er beschloß daher, jeden Verkehr mit ihm abzus brechen, sich aber im Uebrigen ruhig zu verhalten, um ben Eklat eines öffentlichen Bruches zu vermeiben. Freilich war er nicht der Mann, ganz zu verschweigen, was ihn beständig beschäftigte; die näheren Freunde konnten doch aus seinen Mittheilungen ersehen, wie es stand 8). Wenn er aber bis dahin immer noch einiges Bebenken trug, seine Ansicht als zweifellos gewiß hinzustellen, so schwand dasselbe völlig, als ihm der früher erwähnte Brief des Rönigs von Preußen zu Gesichte kam. Man kann nicht sagen, bag bieses Falsum sich durch Geist und Witz sonderlich auszeichnet; verletzend var es in hohem Grade. "Mein lieber Jean Jacques," so ließ man ren König schreiben, "Sie haben Ihrer Baterstadt Genf entsagt; Sie jaben sich aus ber Schweiz, dem Lande, welches Sie in Ihren Schriften sosehr rühmten, fortjagen lassen; Frankreich hat Sie verurtheilt. So kommen Sie denn zu mir. Ich bewundere Ihre Talente; ch amusire mich über Ihre Träumereien, die Sie, beiläufig gejagt, zu sehr und zu lange beschäftigen. Man muß doch endlich verständig und glücklich werden; Sie haben durch Ihre Schrullen, vie einem wahrhaft großen Manne schlecht anstehen, genug von ich sprechen machen. Zeigen Sie Ihren Feinden, daß Sie zuveilen auch gesunden Menschenverstand haben; das wird sie är= zern, ohne Ihnen zu schaben. Meine Staaten bieten Ihnen eine friedliche Zuflucht. Ich will Ihnen wohl und ich werde Ihnen Butes thun, wenn Sie damit einverstanden sind. Weisen Sie iber meinen Beistand hartnäckig zurück, so mögen Sie darauf zefaßt sein, daß ich es Niemandem sagen werde. Wenn Sie dabei bejarren, sich den Kopf zu zerbrechen, um neue Leiden ausfindig zu nachen, so bin ich König und kann Ihnen beren soviele bereiten, wie Sie eben wünschen, und, was Ihnen von Seiten Ihrer Feinde zewiß nicht begegnen wirt, ich werbe aufhören, Sie zu verfolgen, venn Sie aufhören, in der Verfolgung Ihren Ruhm zu suchen."

Ronsseau war über "bas Werk ber grausamsten Bosheit ief empört." Unseres Erachtens sehr mit Recht; dasselbe ging illerdings über den zulässigen Spaß weit hinaus. Man mochte mmerhin denken, daß seine Lage nicht so schlimm sei, wie er sie u schildern liebte; sie war doch keineswegs ein geeigneter Gegenstand für frivole Scherze. Auch berechtigte der Umstand, daß r hin und wieder mit seinem Unglück etwas coquettirte, durchaus icht, ihn als den muthwilligen Urheber desselben hinzustellen. Eine olche Insinuation war um so weniger am Orte, da sie ihm nicht ur die Achtung und Theilnahme seiner Mitmenschen zu rauben rohte, sondern auch, falls sie in die weiteren Volkskreise Eins

gang fanb, leicht große Unannehmlichkeiten bereiten konnte. selbst aber zweifelte nicht, daß diese mögliche Wirkung von dem Verfasser des Briefes auch beabsichtigt worden. Stand es bod für ihn felsenfest, wen er als solchen anzusehen habe; er "hatte in dem Schriftstück den Sthl d'Alembert's so bestimmt erkannt, als wäre er bei der Abfassung zugegen gewesen". Daß Anden es Walpole zuschrieben und dieser später selbst die Ehre ober die Schmach ber Autorschaft für sich in Anspruch nahm, machte ihr in seiner Ueberzeugung nicht irre. Der "gewandte und verschlagen d'Alembert" hatte sich stets gehütet, seine feindliche Gesinnung offen an den Tag zu legen, und ohne Zweifel den Britten ber mocht, seinen Namen zu dem sauberen Machwerke herzugeben Was aber Hume angeht, so lag es auf der Hand, daß er, der vertraute Freund jener Beiben, wenn nicht an dem Briefe selbst, so boch an bessen Verbreitung in England betheiligt war. hätte er sonst, obgleich er sehr wohl wußte, wie es um die Aechtheit stand, den Abdruck in den Londoner Blättern geschehen lassen, ohne bem abwesenden Freunde auch nur Nachricht, geschweige benn zu seinen Gunsten der Wahrheit öffentlich die Ehre zu geben?

Es ist merkwürdig, wie Rousseau, wenn er auch in wesent, lichen Punkten fehlgriff, boch in anderen das Richtige traf, und theilweise sogar mehr Recht hatte, als er selbst ahnte. In der Annahme freilich, daß d'Alembert den Brief geschrieben, täuschte Walpole, den das Gerücht als Verfasser bezeichnete, war es auch wirklich. "Ich hatte mich", erzählt er selbst, "im Salon der Madame Geoffrin damit unterhalten, über Rousseau zu scherzen, und bei tieser Gelegenheit einige Bemerkungen zum Besten gegeben, welche die Gesellschaft amusirten. Nach Hause zurückgekehrt, schrieb ich einen Brief, ben ich Helvetius und bem Herzog von Nivernais zeigte. Diese waren bamit so zufrieden, daß sie ben Verfasser, nachdem sie ihn auf einige Sprachsehler aufmert. sam gemacht, brängten, ihn zu veröffentlichen." Ob er noch andere Mitarbeiter hatte, steht bahin; gewiß ist, daß in Paris Madame bu Deffand und auffallender Weise auch b'Alembert, der später allerdings jede Mitwissenschaft entschieden in Abrede stellte, als solche genannt wurden. Vermuthlich theilte Walpole das Produkt seiner Caune, bevor es zum Abdruck gelangte, nicht nur den Beiben, sondern auch anderen Freunden mit, die dann das Ihrige zur Verbesserung der Form oder auch des Inhaltes beitrugen. Von Hume wenigstens wissen wir, daß er, um mit Madame be Boufflers zu reben, "eine der besten Phrasen des Briefes" dem Sinne nach an die Hand gab. Es ist die Wendung am Schlusse: "Wenn Sie dabei beharren u. s. w.", also grabe die Stelle, welche den Freund am tiefsten verletzen mußte. Nehmen wir hinzu, daß, wie der Brief überhaupt, so auch dieser Passus in den Tagen entstand, in welchen Rousseau während seiner Anwesenheit in Paris seinem "Beschützer" persönlich näher trat, so läßt sich freilich nicht leugnen, daß dieser das hingebende Vertrauen desselben auf eine schmähliche Weise täuschte, und ber Charafter bes "guten", bes "vortrefflichen David", wie ihn seine Bekannten zu nennen pflegten, in einem sehr zweifelhaften Lichte erscheint. Dennoch glauben wir nicht, daß er an der Berbreitung der Schmähschrift irgendwie Antheil hatte. Dieselbe fand, scheint es, beim Publikum weniger Anklang, als im engeren Freundeskreise, und verursachte nachträglich boch auch ihrem Verfasser einige Gewissensbisse. Selbst Walpole betheuerte später, daß ihre Beröffentlichung gegen seinen Willenerfolgt sei. Für Hume war diese schon deshalb unerwünscht, weil er im Bewußtsein seiner Mitschuld fürchtete, daß der Freund von ihr Kenntniß erhalten möchte, eine Besorgniß, die ihn bann zu dem weiteren Schritte trieb, bessen Correspondenz in der früher erwähnten verdächtigen Weise zu überwachen.

Rousseau aber zweifelte nicht baran, daß er die Aufnahme des Briefes in die englischen Blätter veranlaßt habe. Natürlich verstand es sich nun von selbst, daß ihm auch die anderweitigen Somähartikel, welche biesem vorausgingen ober nachfolgten, zur Laft fielen. Gingen sie auch nicht birect von ihm aus, er war es doch, der sie inspirirte oder in Umlauf brachte. Er hatte es eben übernommen, ben teuflischen Plan, welcher in Frankreich ersonnen worden, in England zur Ausführung zu bringen. That war Rousseau fest bavon überzeugt, daß "es sich von dem Complot einiger Schurken handle, die sich die Aufgabe gestellt, ihn zu entehren". Er hielt es sogar für ausgemacht, daß sie es gewesen, die ihn über das Meer gelockt, weil sie hoffen durften, hier im fremden Lande, wo er ihnen völlig preisgegeben, ihren Zweck sicher zu erreichen. Auch machte er von dieser Ansicht, die sich schnell zu einer firen Ibee gestaltete, wenigstens ben Freunden gegenüber, kein Hehl. Hume aber hatte, wie es scheint, von bem, was in der Seele seines Schützlings vorging, keine Ahnung. Eben jetzt bemühte er sich, eine Angelegenheit, die er schon früher im Interesse besselben eingeleitet, zum Abschluß zu bringen. Er hatte bald nach ihrer Ankunft in London den General Conway, das maligen Minister, aus eigenem Antriebe vermocht, beim Könige eine Pension für den Freund nachzusuchen. Rousseau, welcher ravon erst hörte, als der Antrag bereits genehmigt worden, war von dieser zarten Fürsorge tief gerührt. Er sah in ihr "einen der unzweideutigsten Beweise hochherziger Freundschaft ". Der pecuniäre Bortheil, welchen sie in Aussicht stellte, tangirte ihn wenig. Um so lebhafter empfand er die Ehre, die ihm von Sciten "nicht eines großen Monarchen, aber eines guten Baters und Gatten, eines trefflichen Herrn und Freundes", durch die Bermittelung eines Ministers, der die "leibhaftige Rechtschaffenheit" war, zu Theil werden sollte. Auch kam es ihm nicht in den Sinn, die Annahme der Bension zu verweigern; er knüpste sie nur an die Bedingung, daß Lordmarschall Keith, der ihm schon früher ein Jahrgeld vergeblich angetragen und dem er gelobt hatte, sich ohne seine Erlaubniß ein solches auch von keinem Anderen gefallen zu

lassen, seine Genehmigung bazu ertheile.

Natürlich ließ diese nicht lange auf sich warten. Hume konnte bem Freunde melden, daß tie Sache in Ordnung und nur noch seine formelle Zustimmung erforberlich sei. Rousseau gerieth in bie größte Verlegenheit. Daß er bie Pension zurückweisen mußte, verstand sich von selbst. Wie hätte er, ohne sich in seinen und aller Welt Augen verächtlich zu machen, von dem Manne, ber an ihm zum Verräther geworben, freiwillig noch irgend eine Wohlthat annehmen können. Andererseits war er rurch seine frühere Zusage fast schon gebunden. Es mochte ben König und seinen Minister, die sich durch ihr freundliches Wohlwollen so gerechten Unspruch auf ein rankbares Entgegenkommen erworben hatten, nicht wenig befremben, vielleicht selbst verletzen, wenn er jett plötlich zurücktrat, zumal er den wahren Grund nicht glaubte angeben zu bürfen, sich also auf einen mehr ober weniger plausibeln Vorwand angewiesen sah. Es schien ihm daher das Beste, nicht unbedingt und für immer, sondern nur vorläufig abzulehnen. Zu dem Ende schrieb er, ohne von Hume weitere Notiz zu nehmen, dem Minister, daß er in Folge gewisser schmerzlichen Erfahrungen, die er in letzter Zeit habe machen muffen, ber Freiheit des Geistes entbehre und beshalb augenblicklich nicht in der Lage sei, in dieser für ihn so wichtigen Angelegenheit einen bestimmten Entschluß zu "Uebrigens", fügt er hinzu, "würde ich, weit entfernt, mich den Wohlthaten des Königs aus dem Stolze, welchen man mir zuschreibt, zu entziehen, ihn darin setzen, mich ihrer laut zu rühmen, und sehe ich in ihnen nichts Peinliches, als daß ich sie mir in ben Augen des Publikums nicht ebenso, wie in meinen eigenen, zur Ehre anrechnen barf. Wenn ich sie aber empfangen werbe, will ich mich ganz ben Empfindungen, welche sie mir einflößen, hingeben können, soll mein Herz lediglich von der Güte Sr. Majestät und der Ihrigen erfüllt sein. Wollen Sie mir denn dieselbe für glücklichere Zeiten bewahren; Sie werden dann erkennen, daß ich nur beshalb gezögert habe, sie zu benutzen, weil ich versuchen wollte, mich ihrer würdiger zu machen 9)."

Rousseau selbst sah wohl, daß seine Zuschrift für den Minister unverständlich sein werde. In der That begriff bieser nicht, wovon es sich handelte. Er ersuchte baher Hume, die Strupel seines Freundes, wenn möglich, zu beseitigen. aber war ebensowenig im Stanbe, bas mahre Motiv ber Weigerung mit Sicherheit zu errathen. Er glaubte indeß aus ben Aeußerungen Rousseau's schließen zu bürfen, daß dasselbe in der Rlausel gelegen sei, nach welcher bie Sache für bas Publikum ein Geheimniß bleiben sollte. Conwah, dem er seine Vermuthung mittheilte, machte sich sofort anheischig, die anstößige Bedingung aufheben zu lassen. Doch schien es ihm rathsam, daß Rousseau sich für diesen Fall im Voraus zur Annahme bereit erkläre, damit der König nicht zum zweiten Male eine Ablehnung erfahre. Hume zögerte nicht, ben Freund von dem neuen Zugeständnisse in Kenntniß zu setzen. Zugleich bat er ihn, die Entscheidung möglichst zu beschleunigen, da er "nicht wohl länger zu seinem Dienste in London verweilen könne". Rousseau war über den cordialen Ton, welchen er, als ständen sie mit einander noch auf dem früheren freundschaftlichen Fuße, in diesen Mittheilungen anschlug, ebenso erstaunt, wie entrüstet. Er zweifelte burchaus nicht baran, daß Hume seine Klagen und Beschwerben kenne; es war ja unbentbar, daß er, der mit aller Welt in Verbindung stand, sie nicht hätte erfahren sollen. Aber auch angenommen, daß die Freunde und Bekannten reinen Mund gehalten, sprach nicht sein eigenes Berhalten gegen ihn beutlich genug? Die frappante Aeußerung bei ber letten Zusammenkunft in London, ber nachfolgende Brief voll Unruhe und Besorgniß, das beharrliche Schweigen, welches er nun schon fast ein Vierteljahr beobachtet, ber Hinweis auf die Mitschuldigen in England, ben er in bas öffentliche Dementi untergeschobenen königlichen Briefes hatte einfließen lassen, der Brief an den Minister als Antwort auf den, welchen er geschrieben, endlich ber Umstand, daß er die Annahme der Pension verweigert, ohne sich an ihn, der diese Angelegenheit eingeleitet und betrieben hatte, zu wenden — das waren doch Andeutungen so auffallender und unzweideutiger Art, daß nur wer an unheil= barem Schwachsinn litt, sie überseben ober migversteben konnte.

Hume, der klar und scharf blickende Beobachter, hatte sie gewiß bemerkt und verstanden. Rousseau wenigstens war überzeugt,
daß er sie nur beshalb nicht beachtete, weil er sie nicht beachten
wollte. Und darin irrte er schwerlich. Seine Verstimmung war Hume keineswegs entgangen; auch vermuthete dieser ganz richtig,
daß dieselbe vorzugsweise durch den Walpole'schen Brief veranlaßt
worden. Doch ahnte er nicht, wie tief dieser Unmuth ging, und
weniger noch, daß er selbst der nächste und vornehmste Gegenstand besselben war. Was Rousseau für einen empörenben Angriff hielt, erschien ihm als ein harmloser Scherz, ber augenblicklich vielleicht piquiren mochte, im Uebrigen aber keine ernstere Beachtung ver-Jebenfalls hatte ber Freund, wenn er auch "eitel genug war, aus der Mücke einen Elephanten zu machen", keinen Grund, ihm dieser Sache wegen zu zürnen. Nur die Kenntniß des Antheils, ben er an der Abfassung des Briefes genommen, hätte ihn bazu berechtigen können; diese aber — Hume war bessen mit Recht, wie wir wissen, vollkommen sicher — fehlte ihm. er noch andere Beschwerben von einiger Bedeutung auf dem Herzen habe, ließ sich kaum annehmen. Wie konnte er überhaupt um geringfügiger Ursachen willen bem Manne grollen, ber ihm so erhebliche Dienste geleistet und soviele unzweideutige Beweise seiner Theilnahme gegeben hatte? Auch zweifelte Hume nicht, daß seine gereizte Stimmung, sofern sie gegen ihn gerichtet sei, wenig zu bebeuten habe. Ebendarum konnte er es für das Beste halten, sie zu ignoriren, und dem Freunde, unbekümmert um seine etwaigen Grillen, in der alten herzlichen Weise zu begegnen.

Rousseau aber sah in dieser unbefangenen Herzlichkeit eine bewußte Heuchelei, die nur einem schlechten Zwecke dienen könne. Hume wußte, mußte wissen, wie er über ihn bachte. er tropbem fortfuhr, sich als seinen ergebenen Freund zu geriren, so war ein so auffallendes, ja gradezu unnatürliches Benehmen nur unter der Voraussetzung zu begreifen, daß ihm irgend eine schlimme Absicht zu Grunde lag. Ober besaß bieser Mann etwa bie erstaunliche Großmuth, sich für Jemanden, der aus seiner Berachtung gegen ihn kein Hehl gemacht, noch ferner aufrichtig bemühen zu wollen? Es konnte nicht wohl sein. Rousseau hielt es baher für wahrscheinlicher, daß er darauf ausgehe, ihn zu einer bestimmten Erklärung zu brängen, weil er im Besitze einer solchen hoffen durfte, dem schmachvollen Werke, an welchem er bis babin so erfolgreich gearbeitet, die Krone aufzusetzen. Gelang es ihm, den Freund jetzt noch zur Annahme der Pension zu bewegen, so war es um bessen Ehre geschehen; bie Beweise, welche er von feiner Geringschätzung in Händen hatte, genügten vollkommen, ihn als einen jener verächtlichen Menschen hinzustellen, Die, wenn ihr Interesse in Frage kommt, ihre wahre Gesinnung verleugnen. Gelang es ihm nicht, beharrte Rousseau bei seiner Weigerung, so konnte bieser nicht füglich umbin, seine Gründe anzugeben. That er bas aber, so war er erst recht verloren. Denn er vermochte sich nur badurch zu rechtfertigen, daß er gegen den Freund eine Anklage erhob, die sich, wie begründet sie ihm persönlich auch erschien, vor bem größeren Publikum nicht in überzeugender Weise motiviren

ließ und deshalb auf ihn selbst zurückfallen mußte. Hume hatte eben meisterhaft operirt, es mit biabolischer Schlauheit so einzurichten gewußt, daß seine perfiden Umtriebe nur dem Manne, welchem sie galten, wahrnehmbar wurden. Er hatte bamit ein Doppeltes erreicht, verhindert, daß der Freund jemals klare und stichhaltige Beweise gegen ihn vorbringen konnte, und zugleich bewirkt, daß er in eine beständig wachsende Entrüstung gerieth, die sich bei seinem bekannten Mangel an Selbstbeherrschung vorausfictlich bald in einem rücksichtslosen Ausbruche Luft machen mußte. Grade barauf aber war es von Anfang an abgesehen; Rousseau sollte durch fortgesetzte Beleidigungen gezwungen werden, mit Hume offen und entschieden zu brechen, bamit dieser Gelegenheit erhalte, ihn in den Augen der Welt als einen gemeinen, herzlosen Egoisten, ber seinem Freunde und Wohlthäter mit dem schwärzesten Undanke lohne, zu brandmarken.

Man staunt über ben Scharfsinn, ber so fein zu combiniren und so geschickt zu errathen wußte. Auffallend ist aber, daß Rousseau den Schlingen, die er so beutlich wahrzunehmen meinte, nicht aus dem Wege ging. Gewiß hätte er, wenn er es überhaupt für nöthig hielt, das bisherige Schweigen zu brechen, die bosen Absichten Hume's leicht burch einige nichtssagende Phrasen vereiteln können. Indeß das tief erregte Gefühl trug, wie gewöhnlich, über die verständige Ueberlegung den Sieg davon. ließ dem Freunde eine Antwort zugehen, wie sich dieser für den vorausgesetzten Zweck keine bessere wünschen konnte. "Ich glaubte", schrieb er, "daß mein Schweigen, durch Ihr Gewissen interpretirt, teutlich genug rebe. Da es aber Ihren Absichten entspricht, basfelbe nicht zu verstehen, so will ich reben. — Ich kenne Sie, mein Herr, und Sie wissen das sehr wohl. Ohne vorgängige Beziehungen freundlicher ober feindlicher Art, ohne daß wir uns anders kennen, als durch den literarischen Ruf, beeifern Sie sich, mir in meinem Unglücke Ihre thätige Theilnahme anzubieten. Gerührt von Ihrer Großmuth, werfe ich mich Ihnen in die Arme. Sie führen mich nach England, anscheinend, um mir hier ein Aspl zu bereiten, in der That aber, um mich zu entehren. Sie widmen fich biesem noblen Werke mit einem Eifer, der Ihres Herzens, und mit einem Geschick, das Ihrer Talente würdig ist. burfte so großer Anstrengungen nicht, um bas Ziel zu erreichen. Sie leben in der großen Welt und ich in der Zurückgezogenheit; bas Publikum liebt es, sich täuschen zu lassen, und Sie sind bazu gemacht, es hinter's Licht zu führen. Ich kenne indeß Jemanden, ben Sie nicht täuschen werben, und das sind Sie selbst. wissen, mit welchem Abscheu mein Herz den ersten Argwohn zurückwies. Ich sagte Ihnen mit Thränen in den Augen, daß, wenn Sie nicht ber beste ber Menschen wären, Sie ber schlechteste sein müßten. Denken Sie an Ihr geheimes Treiben, so werden Sie sich zuweilen fagen, daß Sie nicht ber beste ber Menschen sind, und weiß ich nicht, ob Sie mit biesem Gebanken jemals ber glücklichste sein werben. — Uebrigens lasse ich Ihren und Ihrer Freunde Ränken freien Lauf, gebe Ihnen auch, überzeugt, daß man uns beiben einst Gerechtigkeit wiberfahren lassen wird, mit geringem Bedauern meinen Ruf für bie Zeit meines Lebens preis. Was die guten Dienste angeht, mit welchen Sie sich maskiren, so danke ich Ihnen für sie und entbinde Sie von Ich bin es mir schuldig, keinen Verkehr mehr mit Ihnen zu unterhalten, und auf keine Sache, gereichte sie mir auch zum Vortheile, einzugehen, beren Bermittler Sie sind. Leben Sie wohl, mein Herr; ich wünsche Ihnen bas reinste Glück; ba wir uns aber nichts mehr zu sagen haben dürften, so ist dies ber lette Brief, welchen Sie von mir erhalten werben 10)."

Hume aber war nicht gewillt, sich bei dieser, allerdings sehr unzweideutigen Erklärung zu beruhigen. Von der Voraussetung ausgehend, daß er bei dem Freunde verleumdet worden, forberte er diesen alsbald energisch auf, seine Anklage zu begründen und ihm die Ankläger zu nennen, damit er Gelegenheit erhalte, sich zu rechtfertigen. War das in der Ordnung, so läßt es sich dech nicht ebenso billigen, daß er, ohne erst die verlangte und zugefagte Motivirung abzuwarten, die Sache sofort an die große Glocke hing, sie wenigstens, was auf Dasselbe hinauslief, einigen Bariser Freunden, deren Antipathie gegen Rousseau ihm wohl bekannt war, ohne Vorbehalt mittheilte. Offenbar war der meist so phlegmatische Mann seines Zornes nicht mächtig; die heftigen, ja brutalen Ausdrücke, beren er sich bediente, zeugen von der maßlosen Wuth, in welche der plötzliche Angriff ihn versetzt hatte. "Mein lieber Baron", schreibt er an Holbach, "Rousseau ist ein Bösewicht." "Hören Sie", berichtet Voltaire einem Freunde 11), "was man mir über Rousseau schreibt: Ich habe die Briefe Hume's; er meldet, daß Rousseau die abscheulichste, niederträchtigste Canaille sei, die je die menschliche Natur entehrt hat. \* Etwas zarter und mehr im selbstgefälligen Tone überlegener Würde spricht er sich gegen die gemeinsame Freundin, Madame be Boufflers, aus: "Sagen Sie mir Ihre Meinung. dem Rathe folge, welchen mir Lord Herford und der General Conway geben, und die auf dieses Zerwürfniß bezüglichen Details veröffentliche, so richte ich diesen Unglücklichen vollständig zu Grunde. Jebermann wird einem so falschen, so undankbaren, so bösartigen, so gefährlichen Wesen ben Rücken kehren. Ich weiß nicht, in welchem

Erdwinkel er seine Schande verbergen könnte, und biese Lage

würde Verzweiflung oder Wahnsinn zur Folge haben."

Natürlich beeilten sich die Freunde, die interessante Neuigkeit weiter zu verbreiten. Nicht lange und sie hatte sich von einem Ende des Königreiches zum andern, ja selbst über bessen Grenzen hinaus Die ganze gebilbete Welt gerieth in Bewegung; überall sprach man von bem wichtigen Ereigniß; "wäre von England an Frankreich der Krieg erklärt worden, das Aufsehen hätte nicht größer sein können ". Die näheren Bekannten Hume's waren von dieser allgemeinen Sensation zum Theil wenig erbaut; sie hätten boch lieber einen Eklat vermieben gesehen, ber, wie die Gräfin Boufflers klagt, "die Geister ärgert und spaltet, der boshaften Malice gelegen kommt, die müßigen Leute auf Kosten der Betheiligten amusirt, zu beleidigenden Reflexionen Anlaß gibt, und das Geschrei gegen die Philosophen und die Philosophie erneuert". Auch fanden sie, daß die leibenschaftliche Heftigkeit, welche Hume an den Tag gelegt, ihm nicht grade zur Ehre gereiche. Bei ber Milbe und Gutherzigkeit, die ihm von Natur eigen, habe man von ihm eine Mäßigung erwarten bürfen, wie sie die Kraft ber gewöhnlichen Menschen übersteige. Warum benn gleich die ersten Aufwallungen eines tief gekränkten Herzens der Welt mittheilen? Beraube er sich doch so "der edelsten Rache, die man an einem Gegner nehmen könne, ihn durch das Gewicht seiner Ueberlegenbeit zu erdrücken, ihn zu blenden durch den Glanz berselben Tugend, die er verkennen möchte. "

Diese verständigen Mahnungen blieben indeß wirkungslos; Hume befand sich nicht in der Stimmung, auf sie zu hören. Der motivirte Anklageakt, welchen Rousseau in Aussicht gestellt, war ihm inzwischen zugegangen, und "dieses Buch voll Lügen und Beleidigungen" nicht geeignet gewesen, seine zornige Aufregung zu beschwichtigen. Dagegen batte es seine Vermuthung, daß der Ankläger das einzige Vergehen, dessen er sich ihm gegenüber wirklich schuldig wußte — seine Betheiligung an dem Briefe Walpole's — nicht kenne, zur Gewißheit erhoben. Um so weniger brauchte er Anstand zu nehmen, gegen ihn mit der ganzen schonungslosen Strenge vorzugehen, die sein monströses Benehmen zu verdienen schien. War er boch überzeugt, daß sein wüthenber Angriff nicht die Folge einer plötzlichen Erregung, sondern das Resultat eines wohlberechneten Planes sei, den er mit kaltem Blute mehrere Monate lang und grade in der Zeit verfolgt habe, in welcher er ihm die größten Dienste erwiesen. Es unterlag keinem Zweifel: Rousseau hatte gleich Anfangs, als er sich zur Annahme ber Pension bereit erklärte, Die Absicht gehabt, sie später im entscheibenden Augenblicke zurück-

zuweisen, um so ben Freund in ben Augen bes Hofes, wie ber gefammten Nation, zu compromittiren, sich selbst aber bei ber Welt in größeres Ansehen und bei ber Opposition 12) in Gunst zu setzen. Mas bame be Boufflers bemühte sich vergeblich, von ihrem Schützlinge, bem fie übrigens nicht weniger eindringlich in's Gewissen redete, ben Berbacht einer so boshaften Perfidie abzuwehren. an der fixen Idee, die er sich einmal gebildet, ebenso fest, wie Rousseau an der seinigen. Erfüllt von ihr, glaubte er sich um so mehr berechtigt, jebe Rücksicht bei Seite zu setzen, ba eine schonenbe Zurückaltung für ihn und seinen Ruf bebenkliche Folgen haben Er wußte, daß Rousseau mit der Abfassung seiner Memoiren beschäftigt war, und sah voraus, daß er in ihnen eine traurige Rolle spielen werbe. Ihre Veröffentlichung abzuwarten, um sich dann gegen die Berleumdungen, welche sie vermuthlich enthalten würden, zu vertheidigen, schien nicht rathsam. dieselbe, wie es im Plane des Verfassers lag, erst nach bessen Ableben, so verlor eine etwaige Rechtfertigung viel von ihrem Sie mochte nicht ohne Grund burch die Bemerkung entträftet werden, daß es ebenso leicht, wie ungehörig sei, einen Tobten zu bekämpfen. Besser also, man that schon jett, mas sich später voraussichtlich nicht mit gleichem Erfolge thun ließ.

Hume ging sofort ans Werk und hatte bald ben "Gebrängten Bericht" vollendet, in welchem er seine Beziehungen zu Rousseau von den ersten Anfängen ihrer Bekanntschaft bis zum befinitiven Bruche in seiner Weise barstellt. Ihn zu veröffentlichen, war, wie er selbst wenigstens versichert, nicht seine Absicht. Das Schriftstück sollte für's Erste nur bei einigen Freunden deponirt, auch Rousseau eine Copie zugestellt werden, damit er, falls er etwas zu erwiedern habe, antworten könne. Daß es Hume mit diesem Plane Ernst war, möchten wir bezweifeln. Man konnte boch nicht wissen, in wie weit die Verdächtigungen Rousseau's, welche dem größeren Publikum schwerlich lange unbekannt blieben, Glauben fanden, und ihm lag sehr viel baran, sich in den Augen der Welt von jeder Schuld zu befreien. Daß ihm dies gelingen werbe, daß er nur den Verlauf der Dinge zu erzählen brauche, um die gegen ihn erhobenen Anklagen nicht nur zu entfräften, sondern auf den Ankläger selbst zurückzuwerfen, stand für ihn außer Frage. Und er war zu aufgebracht, zu geneigt, sich für bie erlittene Unbill zu rächen, als baß er bem Wunsche, seinen Gegner öffentlich zu bemüthigen, nicht hätte Raum geben sollen. Freilich konnte er die Mahnungen, welche in: Namen seines guten Herzens, wie des gemeinsamen Parteiinteresses, an ihn gerichtet wurden, nicht ganz überhören. Wollte er trop berselben aus seiner

Burüchaltung heraustreten, so bedurfte es eines besonderen, haldwege zwingenden Grundes. Wir gehen nun zwar nicht so weit, ihn zu beschuldigen, daß er selbst durch geheime Umtriebe einen solchen Anlaß herbeigeführt habe; wohl aber glauben wir, daß es ihm sehr gelegen kam, als Rousseau ihn von jeder weiteren Diskretion zu entbinden schien.

Der Buchhändler Guy hatte biesen von den in Paris umlaufenden Gerüchten in Kenntniß gesetzt und zugleich gebeten, über den Sachverhalt näheren Aufschluß zu geben. In seiner Antwort sprach es Rousseau unumwunden aus, wie er vollständig überzeugt sei, daß Hume, im Bunde mit seinen schlimmsten Feinden ibn nach England gelockt habe, bem Anscheine nach, um ihm hier mit ber größten Oftentation zu bienen, in Wahrheit aber, um ihn mit dem größten Geschick zu entehren. "Ich habe mich," fügt er binzu, barüber beklagt. Er hat meine Gründe wissen wollen, ich habe sie ihm möglichst betaillirt geschrieben. Wenn man sie zu hören verlangt, so kann er sie mittheilen. Was mich angeht, so habe ich burchaus nichts mehr zu sagen. " Uebrigens kann er, wenn Hume wirklich, wie man versichert, die Absicht geäußert hat, die Aften des Prozesses zu veröffentlichen, nicht glauben, daß er es wagen wird, dieselbe auszuführen. "Wagt er es aber, so sage ich kühn voraus, daß er, wenn er nicht ungeheuere Fälschungen vornimmt, bei all seiner Gewandt= heit, auch ohne mein Zuthun, ein bemaskirter Mann ist 13). " Dieser Brief, obgleich lediglich zur Beruhigung ter Freunde bestimmt, kam boch auch in die Hände von Unberufenen, die ihn bald in den Pariser und Londoner Journalen abbrucken ließen. Natürlich konnte die nun öffentlich gewordene Anklage und Herausforderung nicht unbeantwortet bleiben. Hume mußte sich, "trot bes äußersten Wiberstrebens", welches er, seiner Bersicherung zufolge, gegen einen solchen Schritt empfand, entschließen, ben Weg ber Publicität auch seinerseits zu betreten. Zum Glück war seine Replik bereits fertig, und allem Anscheine nach wohl geeignet, ihren Zweck zu erfüllen. Die Freunde, welchen er sie vertraulich mitgetheilt, hatten ihre Befriedigung zu erkennen gegeben, und selbst die englischen Majestäten, als er ihnen das Schriftstück vorlas, es mit ihrem Beifalle beehrt. Er durfte mit einigem Rechte hoffen, daß es auch beim Publikum den gewünschten Anklang finden werde.

Indeß so allgemein und unbedingt, wie er erwartet haben mochte, war die Zustimmung, wenigstens in den Pariser Areisen, doch nicht. Schon die Vorrede, mit welcher die französische Ausgabe des Berichtes eingeleitet wurde, machte einen wenig günstigen Eindruck. Der Weihrauch, welchen sie dem Verfasser spendete,

buftete gar zu ftark und beleidigte feinere Nerven um so mehr, ba ber Gefeierte im Berbachte stand, selbst bas Rauchfaß geschwungen zu haben. "Ich benke," schreibt Madame du Deffand 14), "Ihnen heute Abend die Historie von Hume und Rousseau zugehen zu lassen. Als Herausgeber gelten Baron Holbach und Herr Suard, aber Jedermann erkennt die Feder d'Alemberts. Was Madame de Luxembourg angeht, so zweifelt sie nicht, daß bie Borrebe von Hume ist. Es würde lächerlich sein, sich selbst so stark zu loben; nicht zweifelhaft ist, daß er Material geliefert hat und sie ihm mitgetheilt worden ist. Alle diese Leute sind recht bescheiben und ächte Philosophen." — Diese argen Bermuthungen schossen nun zwar über bas Ziel hinaus, zeigen aber, wessen man ben guten David auch im Kreise seiner Bekannten fähig glaubte. Wie die Uebersetzung, so war auch die Vorrede bas Werk des ebengenannten Suard, eines jungen Literaten, ber fich später burch die Gewandtheit bekannt machte, womit er Aemter und Jahrgelder zu cumuliren wußte. Möglich allerdings, daß ihm Holbach bei seiner Arbeit hülfreiche Hand leistete. d'Alembert steht dies fest, obgleich er sich vor dem Publikum den Anschein gab, als habe er mit der Sache durchaus nichts zu schaffen. Hume "erkennt es bankend an, daß er sich in Gemeinschaft mit Suard bemüht, manchen schroffen Ausbruck zu milbern".

Auch hat diese französische Politur ohne Zweifel wesentlich bazu beigetragen, daß die Schrift in Rücksicht auf Form und Sprace keinen Anlaß zum Tabel gibt. Es herrscht in ihr im Ganzen ein höflicher, anständiger Ton, der mit den rohen Ausbrüchen britischer Grobbeit, welche in den brieflichen Mittheilungen des Philosophen begegnen, angenehm contrastirt. Weniger ist der Inhalt zu loben. Hume weiß die Vorgänge und Verhältnisse recht geschickt in das für ihn günstigste Licht zu stellen. Huger Berechnung betont er, was ihn selbst in den Augen gewöhnlicher Lefer erheben und den Gegner herabsetzen kann. Doch ist die ruhmredige Weise, in welcher er das eigene Verbienst geltend macht, für einen feineren Sinn ebenso widerwärtig, wie die kleinliche Rachsucht, welche sich in der hämischen Ausbeutung der fremden Schwächen befriedigt. Auch wird, wer den Berlauf ber Dinge genauer kennt, sich bald überzeugen, daß er es mit ber Wahrheit nicht eben genau nimmt, sie vielmehr da, wo es in seinem Interesse liegt, mehr ober weniger entstellt und verbreht. So ist er, wenn man seiner Darstellung glauben will, ganz ohne sein Zuthun in die Beziehung zu Rousseau hineingerathen. hat die Berbindung mit ihm weber gewünscht, noch erstrebt; sie ist ihm burch die Bitten der Freunde, sich des unglücklichen

Mannes anzunehmen, bann auch durch das eifrige Bemühen, womit dieser selbst seine Freundschaft gesucht, gewissermaßen aufgebrängt worden. Er hat dem fortgesetzten Appell an seine Humanität nicht zu widerstehen vermocht, und sich endlich wohl oder übel entschließen müssen, dem ehrenvollen Rufe Folge zu Wie gewissenhaft er die übernommene Mission aus= geführt, ergibt sich aus der Mühe, die er im Interesse seines Schützlings aufgewandt, aus den wichtigen Diensten und den zahlreichen Wohlthaten, die er ihm erwiesen hat. Wer sie noch nicht kennt, mag nur ben Bericht zur Hand nehmen; er findet sie hier genau verzeichnet und nach ihrem vollen Werthe ge= Namentlich wird er sich von dem rastlosen Eifer überzeugen, mit welchem Hume bemüht gewesen, dem Freunde mannig= face pecuniare Vortheile zuzuwenden. Bielleicht erscheint ihm aber diese Geschäftigkeit weniger verdienstlich, wenn er sich erinnert, daß sie keineswegs verlangt ober gewünscht wurde, und aus dem Berichte selbst ersieht, daß sie im Grunde sehr überflüssig war. Wird doch in ihm wiederholt hervorgehoben, wie die angebliche Armuth Rousseau's nur eine Charlatanerie sei, durch die er sich interessant zu machen suche. Freilich ist es auffallend genug, daß Hume, obgleich er an die Bedürftigkeit des Freundes nicht glaubte, boch unablässig bestrebt war, ihr abzuhelfen. Fast scheint es, als habe er keine andere Weise, seine freundschaftliche Gesinnung zu bethätigen, gekannt. Gewiß ist wenigstens, daß er Die Dienste, welche er in Bezug auf den Geldpunkt geleistet, mit besonderem Nachbruck betont.

Der oben gerügte Mangel an Aufrichtigkeit zeigt sich vor Allem da, wo von dem Walpole'schen Briefe die Rede Rousseau hatte, wie wir wissen, nur angebeutet, daß Hume an ber Berbreitung besselben betheiligt gewesen. Dieser konnte sich beshalb barauf beschränken, die ganz unmotivirte Beschuldigung einfach zurückzuweisen. Er geht indeß viel weiter, ohne Zweifel, weil er sich, wenn auch in anderer Weise, schuldig wußte. bose Gewissen, scheint es, brängte ihn, sich ohne Noth und auf Rosten der Wahrheit, auch von dem Vorwurfe zu reinigen, den er selber sich machen mußte. Er hat, so versichert er, den Brief erst nach seiner Ankunft in London, als berselbe längst bekannt und in Aller Händen war, zu Gesicht bekommen. fasser ist, obgleich er mit ihm in demselben Hause wohnte und sie sich sehr oft saben, so zartfühlenb gewesen, ben Scherz vor ibm, folange er noch mit Rousseau in Paris verweilte, sorgfältig zu verheimlichen. Wer bas nicht glauben will, den mag die beigefügte Zuschrift Walpole's überzeugen, in welcher dieser dem

Freunde attestirt, daß er den Brief aus Rücksicht auf ihn nicht vor seiner Abreise veröffentlicht habe. Will er damit sagen, daß Schriftstück nicht früher im Drucke erschienen sei, so haben wir keinen Grund, seine Angabe zu bestreiten. Auch ist es möglicher Weise richtig, daß Hume dasselbe erst in London gesehen hat. Dagegen steht nicht nur fest, daß es bereits während seiner Anwesenheit in Paris im Umlause war, es mußte ihm auch schon deshalb bekannt sein, weil er selbst einen Beitrag zu ihm geliefert hatte. Seine Versicherung enthält daher, wenn auch vielleicht nicht den Worten, so doch der Sache nach eine offenbare Unwahrheit, die in ihrer sophistischen Verhüllung nur um so mes

angenehmer auffällt.

Auch zweifeln wir kaum, daß, wäre sie dem Publikum auf gebeckt worben, Hume mit seinem Plaidoper Fiasko gemacht hätte. Das öffentliche Urtheil lautete ohnehin nicht grabe günstig. Angelegenheit schien ben Eifer unt Kraftauswand, welchen er ihr gewidmet, doch wenig zu verdienen. Man fand, daß er seine Bürde besser gewahrt haben würde, wenn er ein hochsinniges oder auch verächtliches Schweigen beobachtet hätte. Man hielt nicht minder dafür, daß er sich, wenn dasselbe denn einmal gebrochen werben mußte, ber überflüssigen und unmotivirten Angriffe auf den Charakter seines Gegners ebenso, wie der genauen Aufzählug seiner Wohlthaten, hätte enthalten sollen. Was Mabame & Boufflers dem Freunde vorausgesagt, traf wirklich ein: die große Mehrzahl der Leser sah in ihm einen Menschen gewöhr lichen Schlages, der das Bedürfniß hat, die erlittene Unbill pu rächen, und bem für diesen Zweck alle Mittel recht sind. — Zuckte man aber über ben "guten David" die Achseln, so wurde sein Ankläger deshalb nicht in Schutz genommen. Rousseau war dock sehr im Irrthum, als er so zuversichtlich behauptete, daß Hums sich hüten werde, die Akten des Prozesses unverfälscht drucken zu lassen, und wage er es bennoch, sich damit selbst das Urthei sprechen würde. Er hatte so ziemlich alle Briefe, die sie misse einander gewechselt, namentlich auch die lange Epistel, in welche Rousseau seine Vorwürfe und Beschwerben näher präcisirte, wörtlich in seinen Bericht aufgenommen, und grade dadurch seiner Rechtfertigung in den Augen des Publikums eine Beweiskraft gegeben, die sie sonst schwerlich gehabt haben würde. mehr geeignet, die Grundlosigkeit der gegen ihn gerichteten Anklage barzuthun, als die Mittheilung der Gründe, auf welche sie sich stütte. Wer sie unbefangen erwog, konnte nicht umbin, anzuerkennen, daß die Beweise für den vorausgesetzten Verrath völlig in der Luft schwebten. Genügten sie auch, die freundschaft-



433

liche Gesinnung hume's in ein zweifelhaftes Licht zu stellen, zu ber Annahme, bag er ein falfches Spiel gespielt, berechtigten sie in keiner Weife.

Rouffeau aber, ber ohne ausreichenben Grund die schwere Anklage erhoben hatte, erschien schon beshalb als ber vorzugsweise schuldige Theil. Bwar fant hume, wenn er fein Benehmen auf eine vorbebachte, mit raffinirter Bosheit ersonnene und confequent verfolgte Abficht jurudführte, nur ba Glauben, mo man ihm eben glauben wollte. Im Allgemeinen erfannte man febr wohl, bag Rouffean die Gespenster, welche er zu seben gemeint, nicht willfürlich beraufbeschworen und fich ihrer machfenben Macht nur widerstrebend gefügt hatte. Man war auch geneigt, feinen vorschnellen Argwohn nach den schlimmen Erfahrungen, die er in letter Beit gemacht, in etwa ju entschuldigen; wer fo, wie er, ber Gegenftand einer fortgefesten Berfolgung gewesen, mochte leicht ber Bermuthung Raum geben, bag man abermals Bofes gegen ibn im Schilbe fubre. Inbeg ließ fich nicht leugnen, bag fein Diftrauen in biefem Falle über jebes julaffige Dag weit hinaus ging. Bar es boch grabezu emporent, daß er einen Mann, ber ibm fo nabe ftanb, auf bochft zweifelhafte Inbigien und vorgefaste Meinungen bin einer Rieberträchtigkeit gieb, beren man felbft einen Bilbfremben nur bei ben flarften Beweisen fculbig glaubt. Mochte er immerhin zweiseln, daß ble Freundschaft Dume's eine echte und mabre fei, feine werfthatige Furforge tonnte er nicht in Abrebe ftellen, und biefe verpflichtete ibn, wenn auch nicht zu unbebingtem Bertrauen, fo boch zu einer bantbaren Anertennung, bie jeben Berbacht, welcher fich nicht ju voller Gewißheit erheben ließ, abzuweisen gebot. Wenn er statt beffen feinen Bobithater auf Schritt und Eritt mit argwöhnischem Blick verfolgte, und Allem, was er that ober unterlieft, die schlimmste Deutung gab, so bewies bas nicht nur, baß ihm bas natürliche Gefühl der Dankbarkeit fremb fei, es verrieth zugleich einen bedenklichen Mangel an jener einfachen Bergensgute, Die, weit entfernt, überall bas Bofe vorauszusepen, an basfelbe nur glaubt, wenn fie fich außer Stanbe fieht, es ju leugnen. Much zeigten feine eigenen Ungaben flar genug, bag ber mabre Grund feines Diftrauens in einem maflofen Stolze gelegen mar, ber es ihm unmöglich machte, wirfliche ober icheinbare Krantungen mit Gleichmuth bingunehmen.

Das Bublikum, wenn es so bachte und urtheilte, war ohne Zweifel in seinem Rechte. Wer Rouffeau perfönlich ferner stand, konnte nicht wohl umbin, sein Benehmen höchst anstößig und seinen Charakter verbächtig zu sinden. Aber auch seine näheren Freunde und Bekannten wußten nicht, was sie

benken, und weniger noch, wie sie ihn rechtfertigen sollten. troffen und niedergeschlagen, wagte längere Zeit keiner von ihnen, für ihn einzutreten. Eine Frau bewies endlich den Muth, welcher ben Männern zu fehlen schien. Madame de la Tour-Franqueville, die dem Dichter der Neuen Heloise, seitdem er durch dieses Werk ihre Zuneigung gewonnen, trot der recht unfreundlichen Weise, in welcher er ihr nicht selten begegnete, in unwandelbarer Verehrung ergeben blieb, griff zur Feder, um sich ihres Lieblings energisch anzunehmen. Doch machte ihre weitschweifige und etwas prätentiöse Rechtfertigung keinen besonderen Eindruck. andere Schriften aber, welche bald nachher zu Gunsten Rousseau's erschienen 15), verfehlten schon barum ihren Zweck, weil bie Berfasser sich genöthigt saben, anzuerkennen, daß er zu leicht an den Verrath Hume's geglaubt, also in der Hauptsache Unrecht habe. Sie vermochten die öffentliche Meinung, die gegen ihn Partei genommen, nicht umzustimmen, zumal seine zahlreichen Feinde es sich angelegen sein ließen, die für sie so günstige Conjunctur nach Kräften auszunuten. Nicht zufrieden damit, seine gegenwärtige Schuld in ben schwärzesten Farben auszumalen, griffen sie auch in die Vergangenheit zurück, um alle die alten Anklagen und Verleumbungen, welche schon früher gegen ihn laut geworden, von Neuem in Erinnerung zu bringen. Mußte boch jett, wo der schlimme Charafter des Mannes in seiner ganzen Verberbtheit zu Tage getreten, auch bas Unglaublichste glaubhaft erscheinen. Gewiß, ein Mensch dieser Art war zu Allem fähig; man durste ihm getrost jede Gemeinheit, jede ehrlose Handlung zur Last legen, selbst wenn dieselbe in der Unterschlagung von anvertrauten Waaren und Geldern bestand 16).

Uebrigens gingen die Angriffe, welche Rousseau fort und fort erfuhr, vorzugsweise von London aus. Eine ganze Reihe von Schmähschriften, voll brutalen Hohnes und heftiger, nicht selten pöbelhafter Ausfälle, wurde hier allmälig gegen ihn veröffentlicht. Sie waren zum Theil das Werk von Franzosen und Schweizern, welche sie entweder vom Festlande aus einschickten, oder während ihrer zufälligen Anwesenheit, hin und wieder auch zu dem Zwecke herübergekommen, in England selbst verfaßten. Doch flossen auch manche von ihnen aus britischen Federn, die der Einsluß Hume's um so leichter in Bewegung setze, da es als eine patriotische Pflicht erscheinen mochte, ihm in seinem Kampse mit dem anmaßenden Frembling zu Hülfe zu kommen. Man darf wenigstens aus dem, was Freron über den Rousseau'schen Dorspropheten berichtet, schließen, daß die Spmpathien für den Landsmann nicht unwirksam blieben. "Diese Oper," erzählt der

genannte Journalist <sup>17</sup>), "wurde in das Englische übersetzt und in London mit getheiltem Erfolge aufgeführt. Das Stück wurde von der englischen Partei gehalten, während die schottische darauf ausging, es zu Falle zu bringen, und zu dem Ende die ersten Borstellungen durch einen furchtbaren Lärm unterdrach." Ob die Freunde seiner Musik auch sonstwie für Rousseau eintraten, steht dahin. Soviel wir wissen, fand sich nur ein einziger Engländer, der zu seiner Vertheibigung öffentlich das Wort nahm. Und auch dieser spricht sich zwar lobend über seinen Charakter und sehr theilnehmend über seine mannigsachen Leiden aus, macht es ihm aber doch zum Vorwurse, daß er Hume der Treulosigkeit besichuldigt.

Natürlich mußte eine so vereinzelte Stimme in dem lauten und allgemeinen Chorus der Gegner ungehört verhallen. Rousseau jelbst aber hielt es für das Beste, ten Sturm, welchen er über sich herausbeschworen, ruhig austoben zu lassen. Er hatte das "barbarische Frohlocken seiner unversöhnlichen Feinde" voraus= gesehen, und war barauf gefaßt, daß das Publikum gemeinen ihn nicht gnäbiger behandeln werde. Wußte er boch, daß "es sich immer ohne weitere Prüfung auf die Seite ber ge= leisteten Dienste stellt, weil Jeder wünscht, sich solche erwiesen zu sehen, und deshalb gerne zeigt, daß er sie anzuerkennen weiß". Gegen dieses Vorurtheil ankämpfen zu wollen, erschien ihm ebenso thöricht, wie nutlos. Ueberdies, wie durfte er, fern in fremdem Lande, ohne Schutz und Anhang, in seiner isolirten Stellung hoffen, ben gewandten, einflufreichen Gegnern mit Erfolg die Spitze zu bieten? Engverbündet, wie sie es seiner Ueberzeugung nach waren, und im Besitze aller Hülfsmittel, beren sie zur Erreichung ihrer Zwecke bedurften, mochten sie seines ohnmächtigen Wiber= standes spotten. Jedenfalls konnte derselbe nur dahin führen, ihre Wuth zu steigern und sie zu neuen, noch heftigeren Angriffen Wie die Dinge einmal lagen, blieb vernünftiger Weise nichts übrig, als ihnen das Feld zu räumen, denn nur so ließ sich erwarten, daß ihr Zorn allmälig verrauchen, und sie von weiteren Verfolgungen abstehen würden. Freilich wurde es Rousseau nicht leicht, die Schmach und Schande, womit sie ihn überhäusten, geduldig hinzunehmen; das Bewußtsein, "fortan in den Augen der Menschen beschimpft, entehrt dazustehen", schmerzte und em= porte ihn tief. Indeß glaubte er sich in das Unvermeibliche fügen zu müssen, und dies gelang ihm um so eher, da er die feste Zuversicht hegte, daß die Nachwelt das ungerechte Urtheil ber Zeitgenossen rectifiziren werbe. Mochten biese von ihm benken und sagen, was sie wollten, er verzichtete barauf, sie eines Besseren

du belehren. Wünschte er boch sehnlichst, sich für seine noch übrigen Lebenstage die Ruhe zu sichern, deren er vor Allem beburfte. Es stand aber zu besorgen, daß man sie ihm nicht gönnen werde, solange man irgendwie Anlaß fände, sich mit ihm zu beschäftigen. Nur wenn die Welt vergaß, daß er noch unter den Lebenden sei, durste er hoffen, sich ihrer ungestört zu erfreuen. Es schien ihm daher geboten, seinerseits Alles zu vermeiden, wodurch sie an sein Dasein erinnert werden konnte.

Auch blieb er dem Vorsatze, sich schweigend zu verhalten, trot ber fortgesetzten Invectiven seiner Gegner treu. Konnte er, wenn die Freunde in ihren Briefen der Sache gedachten, nicht immer umbin, auf sie zurückzukommen, so hat er doch öffentlich kein Wort weiter über sie verloren. Freilich hatte er auch dem, was er schon früher gesagt und Hume bem Publikum mitgetheilt, nichts Wesentliches hinzuzufügen. Die veröffentlichten Schriftstücke gaben über die Motive seines Verhaltens jede wünschenswerthe Aus-Wen sie von der Berechtigung desselben nicht überzeugten, dem war auch mit anderen Gründen schwerlich beizukommen; er wollte eben nicht sehen, was doch auf der Hand lag. Roussem wenigstens dachte so, und nicht blos damals; er hielt auch in späterer Zeit stets an der Ansicht fest, daß sein Verbacht vollkommen begründet und sein Benehmen deshalb durchaus am Orte Ohne Zweifel täuschte er sich; sein Irrthum aber mag um so leichter verziehen werden, da er selbst ihn schwer genug hat Wir sagten schon, mit welchem Eifer und Er büßen müssen. folge derselbe von seinen persönlichen Feinden zur Untergrabung seines guten Rufes ausgebeutet wurde. In der That trug bas Zerwürfniß mit Hume mehr, als irgend ein anderer Vorganz seines Lebens, zur Verbreitung und Befestigung ber ungünstigen Urtheile bei, welche über ihn und seinen Charafter gefällt wurden. Es führte so bahin, daß ihm ein großer Theil des Publikums die Achtung und Sympathie entzog, welche es bis dahin für ihn gehegt hatte. Schlimmer noch, als diese sehr empfindliche Einbuße an öffentlicher Ehre und Geltung, mußte für den Augenblick die Wahrnehmung berühren, daß ihm auch manche von den näheren Freunden mehr oder weniger entfremtet wurden. Was half es ihm, daß er ihre Vorwürfe und tadelnden Bemerkungen schroff und ungebuldig abwies? Sie blieben barum boch bei ihrer Meinung, und wenn die einen, um ernstere Conflikte zu vermeiben, scheinbar nachgaben, so zogen sich die anderen ents schieden zurück. Freilich konnte es zweifelhaft erscheinen, ob ihr Verlust sonderlich zu bedauern sei. Die Erfahrung, welche er an Hume gemacht zu haben meinte, hatte — und das war am Ende vankenden Glauben an die Menschen noch tiefer erschüttert. Durch die Berfolgungen der Feinde waren die Keime des Mißtrauens, welche Natur und Lebensgang in seine Seele gelegt hatten, geweckt und genährt worden; der Berrath des Freundes brachte sie zur Reise. Fortan wurde es ihm unmöglich, dem Argwohne zu gebieten, welchen die umgebende Welt beständig wach rief. Stets sah er sich von Feinden und Gesahren bedroht, überall witterte er Trug und Hinterlist. Natürlich lösten sich unter dem Einssusse dieser Stimmung allmälig die Bande, die ihn noch mit den Wenschen verknüpften. Bestand auch der äußere Verkehr sort, die innere Gemeinschaft schwand mehr und mehr. Es kam bald genug dahin, daß er, einsam und allein, wie ein Fremder unter Seinesgleichen umherwandelte.

## IX.

Noch freilich war es nicht so weit. Zu eben der Zeit, in welcher ber Bruch mit Hume sich vorbereitete und vollzog, verlebte Rousseau in seinem neuen Asple recht angenehme Tage. Zwar vermochte er nicht, des erschütternden Eindruckes Herr zu werben, den die vermeintliche Treulosigkeit des Freundes auf ihn machte; sie empörte und schmerzte ihn um so tiefer, je zweifelloser fie für ihn wurde. "Zu benken," sagt er 1), "daß ein Mann, mit welchem ich nie ein Zerwürfniß gehabt, ein Mann von Berdienst, achtungswerth durch seine Talente, geachtet wegen seines Charafters, in meiner Noth die Arme nach mir ausbreitet und mich erstickt, wenn ich mich in sie geworfen habe — es ist ein Ge= banke, ber mich nieberschmettert. Er kann "biese schwarze Tücke", diese "unnatürliche Bosheit" nicht fassen, sie "geht über seine Begriffe hinaus"; er "hat es nicht für möglich gehalten, daß es solche Menschen gebe". Wenn er aber "vor der Denkweise bes Mannes erschrickt und zurückschaubert", seine geheimen Umtriebe machen ihm im Grunde ebensowenig Sorge, wie die offenen Angriffe seiner Genossen. "Der falsche Brief des Königs von Preußen und das von London ausgehende Geschrei haben mich allerdings eine Weile beunruhigt, weil ich fürchtete, daß dies meine Ruhe gefährben möchte und man die Auftritte von Motiers erneuern Seitbem ich aber in dieser Beziehung beruhigt bin, und, in meiner Umgebung näher bekannt, gesehen habe, daß hier die Dinge unmöglich eine solche Wendung nehmen können, habe ich mich über alles Andere hinweggesetzt, und ist mir das so wohl gelungen, daß ich der Erste bin, der über ihre Thorheiten lacht." Gewiß ist, daß die Aufregung und Entrüstung, welche sie doch von Zeit zu Zeit hervorriefen, ihn nicht hinderten, sich dem Genusse der Annehmlichkeiten seines ländlichen Wohnsitzes mit vollem Be-

hagen hinzugeben.

Wir erzählten schon früher, daß es ihm in Wootton, obgleich es hier zur Zeit seiner Ankunft noch recht winterlich aussah, gleich Anfangs sehr wohl gefiel. Seine Befriedigung wuchs, als Schnee und Eis allmälig dahinschwanden, und beim vollen Eintritt der schönen Jahreszeit die Landschaft ihre eigenthümlichen Reize in ihrem ganzen Umfange entfaltete. Von welcher Ant diese waren und wie lebhaft er sie empfand, sieht man aus der liebevollen Schilderung, die er einer fernen Freundin<sup>2</sup>) von seinem

Wohnorte und bessen Umgebung entwarf.

"Denken Sie sich ein alleinliegendes Haus, bas, nicht eben groß, aber sehr sauber, in der Mitte eines Abhanges erbaut ist, ber sich zu einem engen Thale hinsenkt, aber ebenen Raum genug übrig läßt, um bequeme Spaziergänge auf ber schönsten Rasen, fläche der Welt zu gestatten. Klein wie es ist, ist es boch sehr wohnlich und gut eingetheilt. Es hat in dem mittleren Theile der Façade einen Vorbau nach englischer Weise, welcher Zimmer bes Hausherrn und ebenso bem meinigen, welches über bemselben liegt, nach brei Seiten eine freie Aussicht gewährt. Die Wohnung bes Eigenthümers besteht aus mehreren Käumen auf ber Vorber= und einem großen Salon auf ber Rückseite. Die meinige ist ähnlich eingerichtet, doch habe ich nur zwei Zimmer inne, zwischen welchen und dem Salon sich eine sehr eigenthümliche Art von Vestibul oder Vorzimmer befindet, das durch ein breites, in der Mitte des Daches angebrachtes Glasgehäuse erhellt wird. — Vor dem Hause breitet sich eine Terrasse aus, von wo das Auge einige Stunden weit eine Landschaft überschaut, die aus Wiesen, Bäumen, zerstreuten Bauernhäusern und zierlichen Gebäuden besteht, und, in Form eines Bassins, von hochragenden Hügeln umgeben ist, die den Blick, wenn er nicht über sie hinausdringen kann, angenehm begrenzen. In der Tiefe des Thales, welches zugleich als Jagbgehege und zum Weibeplatze bient, hört man einen Bach rauschen, der von einem nahen Berge kommt, parallel mit dem Hause bahinfließt, und dessen kleine Biegungen und Cascaden eine solche Richtung nehmen, baß bas Auge von den Fenstern und der Terrasse aus seinen Lauf ziemlich weit verfolgen kann. Das Thal ist stellenweise mit Felsen und Bäumen besetzt, unter welchen man köstliche Rubeplätzchen fintet, und die sich hier und da weit genug von dem Bache entfernen,

um an seinen Ufern bequeme Promenaden zu eröffnen, die so gegen die Winde und selbst gegen den Regen geschützt sind, daß ich auch beim schlechtesten Wetter ruhig mit den Hasen und Schaafen auf die Weide gehen kann. — Am Ende der Terrasse befinden sich links Dekonomiegebäude und der Gemüsegarten, rechts Bosquets und ein Springbrunnen. Hinter bem Hause liegt eine Wiese, umgeben von einem Streifen Buschwerk, welches, jich über das Thal hinwegziehend, ben Park krönt, wenn es erlaubt ist, diesen Namen einem Raume zu geben, dem man alle Schönheiten ber Natur gelassen hat. Diese Wiese führt quer durch ein kleines Dorf, welches von dem Herrenhause abhängt, zu einem Berge, der etwa eine halbe Stunde entfernt ist und mehrere in Betrieb befindliche Bleigruben enthält. Nehmen Sie hinzu, daß man in der weiteren Umgebung seine Spaziergänge nach Belieben auf reizenden Wiesen, in Wälbern ober auch in Gärten von englischer Anlage wählen kann, die zwar weniger ge= pflegt und zugestutzt werden, aber einen besseren Geschmack ver-

rathen, als die französischen."

Freilich fehlt dem Lichte auch der Schatten nicht. "Ich kann," fährt er fort, "nachdem ich Ihnen mein Aspl von der schönen Seite geschildert, nicht verhehlen, daß es auch eine andere gibt und, wie überall im Leben, so auch hier die Vorzüge mit manchen Unannehmlichkeiten verbunden sind. Die des Klimas sind groß; es ist rauh und kalt; die Landschaft ist schön, aber trist und büster. Die Natur in ihr ist träge und wie erstarrt; kaum haben wir um die Mitte des Mai schon Veilchen; die Bäume haben noch keine Blätter; nie hört man hier ben Gesang ber Nachtigall; Anzeichen bes Frühlings fehlen mir. alle Uebrigens, " fügt er zur Beruhigung ber befreundeten Hausfrau hinzu, "lebt man hier recht gut; die Nahrungsmittel sind einfach und gesund, grade wie ich sie bedarf. Zwar haben bei dem kalten und feuchten Klima die Gemüse wenig, das Wildpret gar keinen Geschmack. Dagegen ist das Fleisch vortrefflich, die Milch, und was aus ihr bereitet wird, gut und reichlich vorhanden. " Es blieb so auch in materieller Beziehung kaum etwas zu wünschen. Was aber die Freude an dem behaglichen Dasein wesentlich erhöhte, war der Umstand, daß er sie ohne Furcht vor etwaigen Störungen in voller Muße und Freiheit auskosten durfte. "Ich bin hier nicht blos ber Herr, sondern auch mein eigener Herr, und das bebeutet weit mehr. Nie habe ich mehr nach meiner Neigung leben, nie vom Morgen bis zum Abend meiner Laune mehr folgen können . . . Kein großes Dorf in der Umgegend, die nächste Stadt zwei Stunden entfernt, folglich auch wenige müßige

Nachbarn. Ohne ben Pfarrer, welcher mich in seine besondere Affektion genommen hat, würde ich zehn Monate des Jahres vollkommen allein sein."

Man darf diese Aeußerung nicht gar zu wörtlich nehmen. War auch der gesellige Verkehr sehr beschränkt, er fehlte doch nicht Die Hausgenossen zwar kamen für ihn kaum in Be-Davon abgesehen, daß sie dem dienenden Stande angehörten, verstand keiner von ihnen auch nur ein Wort Französisch. Andererseits war und blieb Rousseau des Englischen ebenso unkundig, wie seine Gefährtin. Therese hatte es nicht vermocht, sich in dem fremden Idiome irgendwie zurecht zu finden, er selbst bas Wenige, was er sich in Conton von ihm angeeignet, balb wieder vergessen; es war seinem Ohre eben unmöglich, sich mit bem "schrecklichen Kauberwelsch" zu befreunden. Auf das häusliche Zusammenleben hatte bieses seltsame Verhältniß zunächst keinen störenden Einfluß; man kam, auch ohne sich zu verftehen, ganz wohl mit einander aus. Ohne Zweifel trugen die Anweisungen, welche ber Hausherr seinen Leuten gegeben, bazu nicht wenig bei. Er hatte sich von Anfang an bemüht, Rousseau ten Aufenthalt in seinem Hause möglichst angenehm zu machen. Er trug auch später Sorge, daß es ihm an nichts fehlte, was er bedurfte oder wünschen mochte. Fand er die Umgebung von Wootton zu wild und liebte er es nicht, bort lange zu verweilen, er kam boch von Zeit zu Zeit, um sich persönlich von bem Wohlergehen seines Gastes zu überzeugen. Dieser wußte ihm für seine freundliche Theilnahme aufrichtig Dank. "Herr Davenport," schreibt er, "ist ein sehr artiger Mann; die drei Wochen, welche er hier mit seiner Familie zugebracht, haben die Zuneigung, die fein edles Benehmen mir für ihn eingeflößt, in hohem Grabe befestigt." Wollte es auch zu einer intimeren Gemeinschaft nicht kommen, es bilbete sich boch ein recht cordiales Verhältniß, in welches auch die Angehörigen mehr ober weniger eingingen 3).

Ebenso freundlich, wie die Beziehungen zu seinem Hauswirthe, gestalteten sich die zu den Nachbarn. Rousseau hatte allen Grund, mit der Aufnahme, welche ihm von ihrer Seite zu Theil wurde, zufrieden zu sein. "Alle Sdelleute der Umgegend," berichtet er, "alle Geistlichen in den benachbarten Gemeinden haben mir eine Zuvorkommenheit bewiesen, die mich angenehm berührt, sofern sie mir die allgemeine Stimmung des Landes verräth. Selbst das Bolk vergist, trotz meiner armenischen Kleidung, mir gegenüber die Rücksichistelosigkeit, welche es in der Regel gegen Fremde an den Tag legt." Freilich mochte es bei den Besuchen, mit welchen die guten Leute ihn beehrten, nicht selten zugehen,

e bei der ersten Bisite des Ortspfarrers. "Da er bemerkte, s ich nur französisch mit ihm sprach, hat er mit mir nicht glisch sprechen wollen. So ist denn die Zusammenkunft, fast ne daß ein Wort gesprochen wurde, verlaufen." Daß unter efen Umständen von einem näheren Umgange nur ausnahmstife die Rede sein konnte, versteht sich von selbst. In der That es unter den Nachbarn nur einen, der sich dazu eignete, til er allein französisch sprach. An ihn schloß sich benn auch ousseau und zwar um so lieber an, da Rang, Bilbung und entweise bes Mannes ben perfönlichen Verkehr mit ihm sehr ünschenswerth machten. Herr Granville, aus dem bekannten tabeligen Hause, lebte bamals auf seinem unfern von Wootton elegenen Landsite Calwich. Er stand in schon vorgerückten Jahren nd war ein wohlwollender Herr von schlichter Art und liebensürdigem Wesen. Eine hervorragende geistige Bebeutung hatte r, scheint es, nicht; ebensowenig hören wir, daß er, wie andere Nitglieber seiner Familie, auf bem politischen Gebiete eine Rolle Doch fehlte es ihm keineswegs an mannigfachen Kenntpielte. Er liebte die Musik und verstand sich barauf. Auch die Botanik nahm sein Interesse in Anspruch; die Reichthümer seines wohlgepflegten Gartens boten Rousseau wiederholt Anregung, sich unter seiner Leitung bem Studium berselben hinzugeben. aber als sein am Ende boch ziemlich beschränktes Wissen, fesselten ihn seine Herzensgüte und das immer gleiche freundliche Wohl= wollen, womit er ihm begegnete. Er gewann den Mann lieb, ber nd in seiner anspruchslosen und taktvollen Weise stets gefällig und theilnehmend erwies. Die noch vorhandenen Briefe und Billets, die er gelegentlich an ihn richtete, zeugen von der aufrichtigen Hochachtung und herzlichen Zuneigung, welche er "seinem guten", seinem "vortrefflichen Nachbarn" zollte.

"Da Herr Granville," schreibt er ihm wohl 4), "mir untersagt, ihm inmitten bes Schnees Besuche zu machen, so wird er mir wenigstens gestatten, mich zu erkundigen, wie er auf den schrecklichen Wegen davongekommen. Ich hoffe, daß das von Neuem beginnende Schneetreiben seine Abreise so lange verzögert, daß ich noch Zeit finde, ihm persönlich eine gute Reise zu wünschen. Ob ich aber das Vergnügen habe, ihn noch wiederzusehen, oder nicht, meine innigsten Wünsche werden ihn stets begleiten."—Ein anderes Mal schickt er "einen kleinen Vissen Langsisch, der stellich dem nicht gleich kommt, welchen Sie mir zugesandt haben. Auch biete ich ihn nur zur Huldigung dar, nicht als Ersat, denn ich weiß sehr wohl, daß die Veweise Ihrer Güte nur durch die Empfindungen, welche Sie mir eingeslößt haben, vergelten werden

können. Es würde mir," fügt er hinzu, "eine Freude sein, Sie zu bitten, mich Ihrer Frau Schwester vorzustellen, boch kommt mir bas Wetter in die Quere. Ich bin in vielen Dingen unglücklich, benn ich kann nicht sagen in allen, ba ich einen Nach barn habe, wie Sie." — "Ich war," heißt es in einer späteren Auschrift, "Ihrer Abreise wegen in der größten Unruhe, beruhigte mich aber später, da ich sie für durchaus unmöglich hielt; ich war weit entfernt, auch nur zu benken, daß Sie dieselbe versuchen wollten. Machen Sie boch, ich bitte bringend barum, keine solden Versuche mehr, bis das Wetter besser geworden und der Beg Warum läßt boch ber Schnee, ber Sie in gut gebahnt ist. Calwich zurückhält, keinen Gang bis Wootton offen? Ich würde ihn oft machen. In dem Zustande aber, in welchem gegenwärtig die Straße ist, beschwöre ich Sie, sich nicht auf sie hinauszuwagen. Ich stehe Ihnen dafür, daß Sie mich, falls Sie hierhin kommen, Tags barauf, wie auch immer bas Wetter beschaffen ist, bei sich feben werden." — Befindet sich Granville in Bath, wohin er alljährlich auf einige Monate zu gehen pflegt, so darf er nicht zulange auf Nachrichten von sich warten lassen. Rousseau wird sonst ungebuldig und fragt dringend: "Was macht mein guter und liebenswürdiger Nachbar? Wie geht es ihm? Ich habe mit großer Freude seine glückliche Ankunft erfahren. Nun aber, wie findet er es dort? Gesundheit, Bäder, Amüsements, wie steht's mit alle bem? Sie wissen, daß nichts, was Sie angeht, mir gleichgültig sein kann; Sie haben sich zuviele Anrechte an mir erworben, als daß Sie mir deren nicht auch einige an sich hätten geben sollen, und es ist nicht recht, daß ich nicht weiß, was mich lebhaft interessirt. Nun sollte ich auch von mir sprechen, weil ich ja verpflichtet bin, Ihnen von Ihrem Eigenthum Rechenschaft zu geben. Doch ba könnte ich immer nur basselbe sagen: ruhig, müßig, leidend, mich in Gebuld fassend, zuweilen bas schlechte Wetter verwünschend, das mich hindert, an den Felsen Moose zu sammeln, und bem Winter grollend, ber Calwich se lange verlassen hält. Amüsiren Sie sich, ich wünsche es sehnlichst aber nicht sosehr, daß Sie die Zeit Ihrer Rücksehr hinausschieben, denn bas hieße sich auf meine Rosten amusiren."

Es war, wie man sieht, ein recht herzlicher Ton, den Rousseau seinem neuen Bekannten gegenüber anschlug und auch, solange die Verbindung mit ihm fortrauerte, unverändert beibehielt. Selbst die kleinen Geschenke, welche Granville ihm beständig zuschickte, brachten in die bestehende Harmonie keinen störenden Misklang. Freilich war Rousseau von dem Rigorismus, dem er früher in Bezug auf sie huldigte, in etwa zurückgekommen. Waren sie ihm

wie nach unbequem, er ließ sie sich boch gefallen, wies sie mehr schroff und unwillig zurück. Vordem, als er in seiner nschaftlichen Liebe zur Freiheit und Gleichheit die Verpflichen von sich fern halten wollte, deren er sich nicht in gleichem je zu entledigen vermochte, hat er die Geschenke auch der nde abgelehnt und sich badurch manche Zänkerei zugezogen. vor Allem der Ruhe bedürftig, wünscht er den Frieden mit n Freunden und selbst, wenn es möglich ist, mit seinen Feinum jeden Preis zu erhalten. Er hat sich daher entschlossen, ig von den Einen alles Gute und von den Anderen alles , das sie ihm zufügen wollen, hinzunehmen, ohne darüber reiten, ohne sich zu sträuben ober irgend welchen Widerstand Er überläßt sich ganz ihrem Willen; sie mögen für gegen ihn thun, was sie für passend halten. Auch Herr wille wirb, falls er seine Sendungen fortsetzt, von seiner e keinen Wiberspruch erfahren. Doch sagt er ihm offen, daß ür seine Geschenke nicht dankbarer sein wird, als wenn er icht gemacht hätte. Er ist ihm zugethan; er dankt bem Himfür den Trost, den er ihm in seinem Unglücke durch einen m Nachbarn gegeben. Sein Herz ist voll von dem Interesse, er an ihm nimmt, voll von den Beweisen seines Wohlwollens, aber von seinen Gaben. Das ist verlorene Mühe; sie haben seine Gefühle für ihn nicht ben mindesten Einfluß; er wird ihretwegen nicht weniger lieben, aber er wird sich weit becher fühlen, wenn er sie künftig bei Seite lassen will. Doch Wille geschehe, nicht der meinige; es wird Ihnen zu jeder freistehen, in diesem Punkte zu thun, was Ihnen beliebt." Es scheint nicht, daß Granville sich die Mahnung sehr zu en nahm. Rouffeau sah sich auch später wiederholt veranlaßt, hm ins Gebächtniß zu rufen. Doch geschah bas stets in ber enbsten Weise und that ber freundschaftlichen Beziehung nicht mindesten Eintrag. Dieselbe erhielt sich nicht nur, solange England verweilte, auch nachdem er auf das Festland zurückrt war, fuhr er fort, seine herzliche Theilnahme für ben en Nachbarn" und bessen Angehörige an den Tag zu legen. biesen Verwandten war es namentlich eine Richte, Fräulein 28, die sich seine besondere Gunst zu erwerben wußte. bübsche Mädchen verstand es, ihn durch ihr munteres, fangenes Wesen zu fesseln. Es machte ihm großes Vergnügen, ihr in harmloser Weise zu plaudern und von Zeit zu Zeit artige Billets auszutauschen. Die feine Galanterie der jungen e lebt in etwa wieder auf, wenn er ihr schreibt: "Sie machen meine schöne Nachbarin, zum ersten Male in meinem Leben

ungerecht und eifersüchtig. Ich habe nicht ohne Reid die Fesseln sehen können, mit welchen Sie meinen Sultan beehren, und ich habe ihm ben Vorzug geraubt, sie zuerst zu tragen. 3ch hätte Ihr Lieblingsschäfchen bamit schmücken sollen, aber ich habe nicht gewagt, in die Rechte eines jungen und liebenswürdigen Hirten einzugreifen. Geht es boch schon ohnehin über die meinigen binaus, in meinem Alter ben Galanten zu spielen. Doch, da Sie mich basselbe haben vergessen lassen, so versuchen Sie nun auch, es selbst zu vergessen, und benken Sie weniger an den Graubart, der Ihnen seine Huldigungen darbringt, als an die Mühe, welche Sie sich gegeben haben, sein Herz zu verjüngen 5)." — Anderswo beruhigt er sie über seine Gesundheit; "sie wird stets gut genug, ja zu gut sein, solange ich Sie zum Arzte habe". Auch "hätte er große Lust, krank zu sein, wenn das Ihre Abreise verzögem könnte". Später wünscht er, "baß sie ihren Calwicher Schaafen recht bald einen Hirten geben möge." Und als sie diesen Wunsch enblich erfüllt, "freut er sich von ganzem Herzen, sowohl ihretwegen, die so recht dazu geschaffen ist, einen achtbaren Mann glücklich zu machen und es selbst zu sein, wie mit Rücksicht auf ihren würdigen Onkel, den der glückliche Verlauf dieser She in seinen alten Tagen mit Freude erfüllen wird."

Neben der Nichte lernte Rousseau auch eine Schwester Granville's, die verwittwete Gräfin Cowper, kennen und achten. Umgang mit ihr beschränkte sich indeß auf den gelegentlichen Berkehr, zu welchem ihr zeitweiliger Aufenthalt in Calwich Anlaß gab. Von größerer Bebeutung und längerer Dauer waren die Beziehungen zur Herzogin von Portland, mit welcher er ebenfalls im Hause des befreundeten Nachbars bekannt wurde. Dame zu ben Berwandten Granville's gehörte, steht dahin; wir wissen von ihr überhaupt kaum mehr, als das Wenige, was sich aus ben Briefen Rousseau's an sie entnehmen läßt. lich war sie die Gemahlin jenes edlen Pairs, von welchem Horace Walpole schreibt: "Er hat bis dahin in seinem herzoglichen Grolle mit einem halben Dutend Schmarotern gelebt, abgeschieden von der Welt, hinter den Wällen von Burlington und erdrückt von Schulden, trot eines Einkommens von 2000 Pfund jährlich. Der Mann wurde später, als die Whigs an's Ruber kamen (1782), zum Lordlieutenant von Irland ernannt, "nicht wegen seiner Begabung ober Thatfraft, auch nicht wegen seiner Kenntnisse ober Beredtsamkeit, benn von allebem besaß er gar nichts, sondem wegen seines Ranges und Reichthums, und vor Allem als das Haupt einer ihrer vornehmsten Familien 6). " Eine solche Rull mochte wenig geeignet sein, ben Ansprüchen einer Frau zu genügen,

bie, wenn auch ohne hervorragende geiftige Bebeutung, jedenfalls Sinn für ernftere Studien und mannigfache Renntniffe befag. Ramentlich war fie eine Freundin ber Naturmiffenschaften, bie fie in ihren verschiebenen Zweigen mit bem regen Gifer eines ftrebfamen Dilettanten gepflegt ju haben icheint. Rouffeau municht ihr Glud bazu, "baß sie es liebt, ben Unterweisungen jener großen Lehrmeifterin, die niemals lügt, aufmerkam zu lauschen." Er weiß, "fie ftubirt bie Natur mit eben foviel Bergnugen, wie Erfolg; fie folgt ihr in alle ihre Reiche; feines ihrer Erzeugnisse ift ihr fremb; fie versteht Foffilten, Mineralien, Duscheln ju ordnen, Pflanzen zu begen, Bogel zu gabmen. Und wen", fügt er bingu, . gabmten Gie nicht? 3ch fenne ein etwas wilbes Thier, welches mit großem Bergnugen in Ihrer Menagerie leben murbe, in Erwartung ber Ehre, einft als Mumie in 3hr großes Cabinet aufgenommen gu werben 7)." Gein Intereffe ift freilich weniger umfaffenb; es beschrantt fich auf bie Botanit, bie benn auch ben vornehmften Inhalt ber an fich ziemlich unerheblichen Corresponbeng bilbet, welche er auf ben Borichlag ber Herzogin mit ihr begann und bis in feine letten Lebensjahre fortführte.

Es war eine fleine, aber liebenswürdige Gefellschaft, bie nich Rouffeau auf bem Canbfige feines Freundes eröffnete. Leiber war fie auch, abgeseben von ben feltenen Besuchen Davenports, bie einzige, welche ihm in feiner Abgefchiebenheit zu Gebote ftanb. Burbe es in Calwich ftill und einsam, fo fah er fich lebiglich auf Therese und sich selbst angewiesen. Doch hatte bas wenig zu bebeuten, solange ber himmel beiter und bie Wege trocken Die angiebenbe Umgebung bot Raum genug ju mehr ober minter weiten Wanderungen, und bas immer noch wachsenbe Intereffe an ber Pflanzenwelt verbinderte icon, bag fie jemals langweilig wurden. "Was macht die Botanit?" fragt er einen Befannten ), "beschäftigen Gie fich ein wenig mit ibr? Geben Sie Leute, die sich mit ihr beschäftigen? Bas mich angeht; fo bin ich in fie vernarrt, förmlich auf fie verfeffen, mache aber keine Fortschritte." Wie follte er auch? Er "hat schlechte Augen, ein ichlechtes Mitrostop, fein Gebachtnig wirb taglich ichmacher". Bor Allem, "er ist zu unwissend, um ohne Bucher zu botanisiren", und an biefen fehlt es eben. Es fcheint ibm, bag alle Schriften, bie man über bie Botanit in bie Belt fchict, nur für Diejenigen gut finb, welche fie bereits verfteben. Inbeg wurde bem Mangel im Laufe ber Zeit boch in etwa abgeholfen. Die Freunde schickten Manches, was er bedurfte; er selbst beschloß, seine Bücher und Kupferstiche, die man ihm aus der Schweiz nachgeschickt, in London verkausen zu lassen, um sich für den Erlöß Zeichnungen von Pflanzen anzuschaffen. Er durfte so hoffen, sein Studium besser ausgerüstet und, wenn auch ohne besonderen Erfolg, mit größerem Vergnügen fortzusetzen. Wurde er aber des steten Spähens und Sammelns für eine Weile überdrüssig, so bot ein anderer, nicht weniger interessante Gegenstand die erwünschte Abwechselung.

Er hatte sich, wie wir wissen, schon längst mit der Absicht getragen, die Geschichte seines Lebens zu schreiben. Diesen Plan, der durch die Ereignisse der letzten Zeit in den Hintergrund gebrängt worden, nahm er jetzt, sobald er in etwa zur Rube gekommen, wieder auf. In der Beschäftigung mit ihm verfloß manche ber Stunden, die er auf seinen einsamen Spaziergangen hinbrachte; ber ebenso reiche, wie anziehende Stoff war wohl geeignet, Kopf und Herz in einer lebhaften und zugleich erfreulichen Thätigkeit zu erhalten 9). Handelte es sich doch darum, zu thun, "was Niemand vor ihm gethan und wahrscheinlich kein Anderer nach ihm thun werbe." Nicht das äußere Leben, wie es den Inhalt der gewöhnlichen Biographien bildet, sondern "das innere, das wirkliche Leben der Seele" sollte geschildert, "eine Geschichte der geheimsten Empfindungen gegeben, Alles, das Gute wie das Schlimme, offen und unverholen gesagt werden. Die Aufgabe, neu und ungewöhnlich, wie sie erschien, wollte natürlich sorgfältig überlegt, reiflich und allseitig erwogen sein. Nachdem aber ber Plan einmal feste Gestalt gewonnen, ließ die Ausführung nicht lange auf sich warten. An der nöthigen Muße zum Schreiben fehlte es nicht; die zahlreichen Regentage, welche den Aufenthalt im Freien gar oft unmöglich machten, konnten dazu um so eher verwandt werden, da doch eine andere Benutzung für sie kaum Die Lektüre, welche vordem in solchen Zeiten eine zu finden war. willkommene Aushülfe geboten, hatte für Rousseau allen Reiz verloren; er las, botanische Schriften ausgenommen, weder Bücher, noch Zeitungen ober Journale. Die Correspondenz, welche früher nicht wenige Stunden in Anspruch genommen, war jetzt bald er Der Unbequemlichkeiten, die sie mit sich brachte, mübt und bestrebt, jeder betrübenden oder aufregenden Nachricht, tie von Außen her kommen konnte, ben Zugang zu versperren, hatte er sie auf den Nothfall und den Verkehr mit den nächsten Freuw den beschränkt. Inwiesern ihn bas Spinett, welches sein freund licher Hauswirth ihm zur Verfügung gestellt hatte, zu musikalischen Uebungen anregte, erfahren wir nicht. Gewiß ist, daß er die Zeit, welche er innerhalb ber vier Wände zubringen mußte, meist zuf die Abfassung seiner Bekenntnisse verwandte.

Auch rückte das Werk schnell genug vor. Zwar klagt er, aß es ihm schwer werde, an die Arbeit zu gehen; die "süße Trägheit" gewinne täglich mehr Macht über ihn. Indeß war er mmerhin so fleißig, daß trot vielfacher Hemmnisse die sechs ersten Bücher, also die Hälfte des Ganzen, nach Ablauf eines Jahres vollendet waren. Merkwürdig doch, wie diese Schrift nicht im Mindesten an die Zeit erinnert, in welcher sie verfaßt wurde. Rirgendwo verräth sich in ihr die schmerzliche Aufregung oder der ittere Unmuth, welche die Seele Rousseau's damals so oft erüllten; überall waltet der Geist heiterer Milde und ungetrübten friedens. Die Erinnerung an die Vergangenheit hob ihn, scheint s, über die leidige Gegenwart hinaus. Freilich nicht, ohne daß iese ihr Recht bald wieder geltend machte. Früher, als er selbst erwarten mochte, kam der Augenblick, wo er sein Ashl und den englischen Boden überhaupt so rasch wie möglich verlassen zu müssen glaubte.

Das gute Einvernehmen, welches zwischen ihm und seinem Hausherrn bestand, war durch bas Zerwürfniß mit Hume anscheinend durchaus nicht gestört worden. Wohl äußerte er hin und wieber, daß seine Feinde sich aus allen Kräften bemühten, ihm Davenport zu entfremden. Doch blieben ihre Bestrebungen, falls sie wirklich stattfanden, ohne sichtbaren Erfolg. Die Correspondenz der vier oder fünf Monate, welche dem Bruche zunächst folgten, deutet mit keiner Silbe darauf hin, daß das bestehende freundliche Verhältniß irgendwelche Aenderung erfuhr 10). so mehr überrascht es, aus einem Briefe, ben Rousseau gegen Ente des Jahres an seinen Hauswirth richtete, zu sehen, daß dasselbe doch ernstlich gefährbet war. "Obgleich ich", schreibt er ihm, "trot meiner dringenden Bitten bisher von Ihnen keine Er= klärung ober Antwort in Betreff ber Dinge, deren Kenntniß für mich von der größten Wichtigkeit ist, habe erlangen können, hat mich doch mein großes Vertrauen zu Ihnen dieses, wenn auch sehr ungewöhnliche Schweigen gebulbig ertragen lassen. Nun aber ist es Zeit, daß es ein Ende nimmt . . . Jeder hat seinen besonderen Charakter. Ich bin offen und geneigt zu vertrauen, mehr vielleicht, als gut ist. Ich verlange nicht, daß Sie es ebenso ind, wie ich, doch heißt es das Heimlichthun zu weit treiben, venn Sie sich beharrlich weigern, mir zu sagen, auf welchem

Fuße ich in Ihrem Hause stehe, ob ich hier zuviel bin oder nickt Bebenken Sie doch meine Lage! Welchen Entschluß kam id fassen, wenn Sie sich weigern, mit mir zu sprechen? Darf ich in Ihrem Hause bleiben gegen Ihren Willen? . . . Kann ich es verlassen ohne Ihren Beistand? . . . . Aber auch für ben Fall, daß ich bleibe, müßten Sie trot Ihrer Abneigung Anordnungen treffen, die meinen Aufenthalt für uns beide weniger kostspielig machen . . . . Wenn Sie mit mir auf die Details eingingen, wegen beren Sie sich auf Ihre Leute verlassen, würden Sie weniger betrogen und ich besser behandelt werden. sitzen zuviel Scharfblick, um nicht zu sehen, daß es Menschen gibt, denen mein Aufenthalt in Ihrem Hause mißfällt, und bie ihr Bestes thun, um ihn mir unangenehm zu machen. Sollten ohne Rücksicht auf diese Gründe bei Ihrem bisherigen Schweigen beharren, so wird das für mich eine deutliche Antwort sein, und dürfen Sie es dann nicht auffallend finden, wenn ich, ohne mich länger nuplos zu bemühen, für meinen Rückzug, so gut ich eben kann, Sorge trage."

Welcher Art die Aufklärungen waren, die Rousseau erbeten, aber nicht erhalten hatte, läßt sich mit Gewißheit nicht fagen. Sie bezogen sich wohl zum Theil auf den Conflikt mit Hume, sodann aber auch auf seine persönliche Stellung zu Davenport. Offenbar war ihm die wohlwollende Gesinnung des Mannes zweifelhaft geworden, und wußte er nicht recht, ob er von seiner Gast, freundschaft noch ferner Gebrauch machen dürfe. Möglich, deß Davenport burch sein verändertes Benehmen zu solchen Bedenken in etwa berechtigte. Hatte ihn die Weise, in welcher Rousseau mit seinem bisherigen Freunde und Wohlthäter gebrochen, wie das kaum anders sein konnte, stutig und an dessen Charakter irre gemacht, so begreift sich, daß er, ohnehin zu einer kühlen und reservirten Haltung geneigt, ihm gegenüber fortan eine noch größere Vorsicht beobachten zu müssen glaubte. Auch mochte er, ohne bas Verhalten seines Gastes birekt zu tabeln, ihm boch gelegentlich zu verstehen geben, daß er es nicht billige. Rousseau aber, von seinem Rechte überzeugt, ertrug es nicht, daß man dasselbe irgend wie in Zweifel zog; ihm galt, wer sich nicht entschieden auf seine Seite stellte, als ein mehr ober minder erklärter Gegner. ging er zwar in bem vorliegenden Falle nicht soweit, anzunehmen, daß Davenport feindliche Absichten gegen ihn hege; vielmehr glaubte er nur, daß berselbe, im Grunde ihm wohlgeneigt, den Einflüsterungen Hume's und seiner Genossen zu williges Geher gebe. Doch damit war das Vertrauen zu ihm in bedenklicher Weise erschüttert und die Möglichkeit ernster Collisionen sehr nah

gerückt, zumal es an anderweitigen Gründen zur Unzufriedenheit

nicht ganz fehlte.

Es wurde früher erzählt, daß Davenport, wollte er anders Rousseau bei sich einziehen sehen, eine jährliche Pension von dreißig Pfund annehmen mußte. Ohne Zweifel war diese Summe zum Entgelt nicht nur für die Wohnung, sondern auch für den Unterhalt bestimmt. Doch reichte sie, wie es scheint, bazu nicht aus; wenigstens beutet Rousseau öster an, daß er erheblich mehr zu zahlen gehabt. Vermuthlich hatte Davenport seine Leute angewiesen, ihm Alles zu liefern, was er bedürfe ober wünsche, ohne das Einzelne speciell zu notiren. Es geschah aber, was in solchen Fällen in der Regel geschieht: das Gesinde benutte die Gelegenheit, sich gegen den Willen des abwesenden Hausherrn auf Kosten seines Gastes zu bereichern, indem es den Werth und die Pünktlichkeit der Leistungen von der Höhe der Trinkgelder abhängig machte. Nun war Rousseau zwar in diesem Punkte nicht gerade engherzig; bemüht, seine Umgebung in einer freundlichen Stimmung zu erhalten, gab er zu Zeiten sogar mehr, als erforderlich oder zweckmäßig war. Andererseits sah er sich bei seinem geringen Einkommen doch genöthigt, seiner Freigebigteit möglichst enge Grenzen zu stecken. Auch verdroß es ihn, wenn er bemerkte, wie er von der Begehrlichkeit der Leute ausgebeutet wurde, und mehr oder weniger von fremder Laune und Willfür abhing. Er wünschte beshalb, in diesen öconomischen Dingen eine bestimmte Ordnung herzustellen, durch welche die gegenseitigen Verpflichtungen auch im Einzelnen genau fixirt wür-Davenport zeigte sich indeß wenig geneigt, darauf einzugehen; versuchte Rousseau mit ihm über biese Dinge zu sprechen, so wich er mit der Bemerkung aus, daß er davon nichts verstehe. Offenbar war es ihm nicht der Mühe werth, sich um solche Kleinigteiten zu kümmern. Sein Gast aber fand es minbestens ungehörig, daß er sich in einer Sache, die für ihn nicht geringe Bedeutung hatte, so gleichgültig bewies.

Uebrigens war das unfreundliche Benehmen, welches bei den Hausgenossen allmälig hervortrat, wohl nicht lediglich die Folge eines Mangels an Freigebigkeit. Therese, die es überhaupt nicht verstand, sich mit ihrer Umgebung auf einen guten Fuß zu stellen, scheint auch hier durch ihr unverträgliches Wesen die Anfangs bestehende Eintracht gestört zu haben. Hume weiß, daß "Davensport von ihrem Charaster, wie von ihrem Benehmen, nicht die beste Meinung hatte". Auch hören wir, daß "sie sich mit dessen neunzigsähriger Amme den ganzen Tag zankte", wobei man freilich nicht recht absieht, in welcher Sprache diese unerfreulichen Wechsels

reben geführt wurden 11). Wenn aber versichert wird, daß sie ben Zwiespalt absichtlich herbeigeführt habe, um Rousseau den Aufenthalt in einem Lande, in welchem sie selbst sich tödtlich langweilte, zu verleiben, so liegt unseres Erachtens zu solcher Behauptung doch kein genügender Grund vor. Wir haben schon anderswo hervorgehoben, daß sie weder den Willen, noch auch die Macht hatte, auf die Entschlüsse ihres Freundes so bestimment einzuwirken, wie dies manche seiner Feinde und Freunde glauben machen wollen. Wahr ist nur, daß es ihm nicht in den Sinn kam, sie für die Collisionen, zu welchen sie allerdings nicht selten Anlaß geben mochte, verantwortlich zu machen. Es sind stets bie umgebenden Personen, welchen er die etwaigen Zerwürfnisse zur Last legt. In Wootton war er bazu umsomehr geneigt, ba er kaum zweifelte, daß seine Gegner hier die Hand im Spiele hatten. Sie gönnten ihm die behagliche Rube nicht, beren er sich erfreute; kein Wunder baber, wenn sie, um ihm dieselbe zu rauben, tie bienenben Hausgenossen im Geheimen gegen ihn aufheten.

Vermuthlich war diese Annahme ebenso unbegründet, wie manche andere, die sein stets wacher Argwohn ihm eingab. dem aber auch sein mochte, es gelang Davenport, ihn, besonders wohl burch das Versprechen eines baldigen Besuches, für's Erste zu beruhigen. In den Briefen, welche Rousseau in der nächsten Zeit an ihn schrieb, herrscht wieder der frühere cordiale Ton. Auch trug er kein Bebenken, sich seine Vermittelung in einer für ihn sehr wichtigen Angelegenheit gefallen zu lassen. port hatte sich, ohne Zweifel im Auftrage des Ministeriums, bei ihm erkundigt, ob die königliche Pension, welche er im vorigen Jahre abgelehnt, gegenwärtig eine günstigere Aufnahme zu erwarten habe. Rousseau erwiederte, daß "er nie so eitel, albern und ungeschliffen gewesen, sich den Beweisen der königlichen Gunst zu entziehen, sie vielmehr immer als die größte Ehre, die ihm zu Theil werden könne, angesehen habe und stets ansehen werde. Doch ", fügte er hinzu, "wenn ber König von England und alle Fürsten der Welt mir durch die Hand David Hume's oder eines anderen Menschen seiner Art, falls es beren gibt, ihre sämmtlichen Schätze und Kronen zu Füßen legten, ich würde sie mit ebensoviel Unwillen zurückweisen, wie ich sie in jedem anderen Falle mit Chrfurcht und Dankbarkeit annehmen würde." Natürlich erschien diese Erklärung vollkommen ausreichend. Davenport konnte schon nach einigen Wochen melben, daß die Pension ohne irgend welche Fürsprache, lediglich in Folge des freien Entschlusses Sr. Majestät, bewilligt worden. Rousseau war, wie er in seinem Dankschreiben an den Minister Conwah versichert, von der Gunst, mit welcher ber König ihn beehrt hat, ebenso gerührt, wie überrascht. Ich hatte ", fährt er fort, "burch mein Unglück ein Anrecht auf seine Fürsorge. Jetzt habe ich durch seine Gnade ein solches auf die Achtung des Publikums, und ich darf hoffen, daß das Beispiel seines Wohlwollens mir auch das seiner Unterthanen verschaffen wird. Ich empfange die Wohlthat des Königs als eine Bürgsschaft für eine ehrenvolle und glückliche Zukunft, die mir unter dem Schutze Se. Majestät fortan friedliche Tage sichert 12)."

Freilich hält er es boch für wenig wahrscheinlich, daß tiese seine Hoffnung in Erfüllung geben werbe. Es ist ihm nur zu wohl bekannt, daß gerade in England die Gunst des Fürsten nicht eben geeignet ist, dem, welchem sie zu Theil wird, auch die des Publikums zu gewinnen. Sollte sie indeß in dem vorliegenden Kalle boch diese Wirkung haben, so würde ihn solches Glück um so mehr erfreuen, je weniger er es erwarten barf. Borläufig ist sie ihm besonders deshalb erwünscht, weil er weiß, daß sie seinen Freunden großes Vergnügen bereiten wird. Er selbst hat allerdings keinen Grund, sich sonderlich befriedigt zu fühlen. Zwar ist er nicht unempfänglich für die ehrenvolle Anerkennung, welche ihm gezollt worden. Er verkennt auch keineswegs den boben Werth, den ein jährlicher Zuschuß von hundert Pfund in seiner Lage für ihn haben muß. Gewährt er ihm boch die beruhigende Aussicht auf eine sorgenlose Zukunft. Wie erfreulich aber die Gewißheit, in den kommenden alten Tagen gegen Noth und Mangel geschützt zu sein, auch ist, er hat sie am Ende boch zu theuer erkauft. Er, ber stolze, unbeugsame Republikaner, ein Pensionair des Hofes —, der Widerspruch sprang zu sehr in die Augen, als daß er ihn hätte übersehen mögen. Konnte er, wie die Dinge einmal lagen, falls er sich nicht neue Unannehmlichkeiten zuziehen wollte, nicht wohl umbin, seine Zustimmung zu ertheilen, er empfand es darum nicht minder lebhaft, daß er durch sie seinen Grunbsätzen untreu wurde. Zubem war er überzeugt, daß die Bewilligung des Jahrgeldes nicht so spontan und ohne alle Hintergebanken erfolgt sei, wie man ihn habe glauben machen wollen. "Wüßten Sie", schreibt er an du Pehrou, "wie, durch wen und zu welchem Zwecke mir die Pension zu Theil geworben, Sie würben mir weniger zu ihr Glück wünschen. Vielleicht werben Sie mich einst fragen, warum ich sie nicht abgelehnt habe." Ohne Zweifel glaubte er, und wohl mit einigem Rechte, daß Hume es gewesen, ber die Sache bei dem ihm befreundeten Minister von Neuem in Anregung gebracht habe. Daß er das nicht in wohlwollender Absicht gethan, verstand sich von selbst. Auch ließ sich der Zweck, den er im Auge haben mochte, unschwer errathen;

brang er mit seinem Antrage durch, so brachte er Rousseau, gleichviel wie sich dieser entschied, in eine mißliche Lage. Lehnte er ab, so konnte man über Hochmuth und Wortbruch klagen; nahm er an, so lag es ja auf der Hand, daß sein vielgerühmter Unabhängigkeitssinn der klingenden Hosgunst gegenüber nicht Stich halte. Ueberdies war man in dem letzteren Falle zu der Erwartung derechtigt, daß er sich über England und seine Bewohner nur vortheilhaft aussprechen, oder doch jeder lauten Beschwerde über die unwürdige Behandlung, welche er von ihnen erfahren zu haben meinte, enthalten werde.

Indeß er hatte das Danaergeschenk einmal angenommen und mußte nun seine etwaigen schlimmen Wirkungen ruhig abwarten. Große Sorge machten sie ihm eben nicht. Weit mehr bekümmerte ihn ein herber Verlust, ben er zu bieser Zeit erfuhr, und ebenfalls dem unheilvollen Einflusse Hume's zuschreiben zu mössen glaubte. Wir kennen die Verehrung und Liebe, welche er seit den Tagen, wo er ihn in Neufchatel kennen gelernt, für den Lordkanzler Keith hegte. Sie hatte ihm, nachbem der persönliche Umgang aufgehört, ben brieflichen Berkehr mit seinem väterlichen Freunde und Berather zum Bedürfniß gemacht. Auch war derselbe in den letzten Jahren ohne Unterbrechung fortgeführt worden, ba Milord es sich angelegen sein ließ, die herzlichen Zuschriften seines Schützlings regelmäßig zu beantworten. Um so auffallender erschien es, daß seine Briefe mit einem Male seltener wurden ober länger als gewöhnlich auf sich warten ließen. Es war die Zeit, wo ber Conflikt mit Hume in weiteren Kreisen bekannt wurde, und Rousseau konnte sich der Besorgniß nicht erwehren, daß das Schweigen des Marschalls in ihm seinen Grund habe. "Wäre es möglich", schreibt er ihm, "baß bas Geschrei Hume's auf Sie Eindruck gemacht, und mir in meinem Unglücke den einzigen Trost, ber mir auf Erben noch übrig blieb, genommen hätte? Nein, Milord, bas kann nicht sein; Ihr fester Sinn kann durch das Beispiel des großen Haufens nicht mit fortgerissen. Ihr scharfer und klarer Geist nicht in dem Grade irre geführt werben. Sie haben biesen Menschen nicht gekannt, Riemand hat ihn gekannt, oder vielmehr, er ist nicht mehr berselbe. Er hat nie Jemanden gehaßt, als mich allein; aber welch ein Haß ist bas auch! . . . Doch lassen wir Herrn Hume; ich will ihn gerne vergessen, wenn er mir nur meinen Vater nicht nimmt; dieser Verlust ist der einzige, den ich nicht würde ertragen können 13). Inzwischen liefen von Milord Mittheilungen ein, die geeignet waren, ihn zu beruhigen. Gaben sie auch beutlich genug zu erkennen, daß der Marschall mit seinem Auftreten keineswegs einverstanden

war, und an der guten Meinung, die er von seinem Landsmanne stets gehabt, unverändert festhielt, so stellten sie doch die Fortsdauer seiner freundschaftlichen Gesinnung außer Zweisel. Rousseau wünschte nichts weiter. Er will sich nicht bemühen, die günstige Ansicht, welche Milord, wie ganz Europa, von diesem Menschen begt, zu zerstören; er beschwört ihn nur dei seinem väterlichen Herzen, nie mehr ohne die größte Noth von ihm zu sprechen. Er kann selbst den Namen Hume's nicht lesen, ohne von einer konvulswischen Bewegung ergriffen zu werden, deren Wirkung

schlimmer ist, als der Tod, weil sie ihn fortleben läßt."

Gewiß würde Milord diese Bitte gerne erfüllt haben, wäre er überhaupt geneigt gewesen, die Correspondenz noch länger fortzusetzen. Aber alt und kränklich, wie er war, faste er gerade damals den Entschluß, den Briefwechsel mit seinen Verwandten und Freunden allmälig abzubrechen. Rousseau gerieth, als er auch ihn von seiner Absicht in Kenntniß setzte, in die größte Bestürzung. Zweifelte er boch kaum baran, daß die Motive, welche der Marschall für seinen Entschluß angab, nur leere Vorwände, der wahre Grund desselben in der persönlichen Abneigung zu suchen sei, die ihm durch Hume und seine Genossen eingeflößt worben. Natürlich bot er Alles auf, ben brohenden Schlag von sich abzuwenden, und ist es fast rührend, zu sehen, mit welchem ausbauernden Eifer er es sich angelegen sein ließ, den verehrten Mann zu einer Sinnesänderung zu bewegen. "Die Corresponbenz einschränken! — Milord, was fündigen Sie mir an, und welche Zeit wählen Sie bazu! Sollte ich bei Ihnen in Ungnabe gefallen sein? . . . Nun wohl, wenn ich etwas verbrochen habe, so verzeihen Sie mir. Giebt es ein Vergeben, kann es eines geben, das meine Empfindungen für Sie nicht aufheben sollten? . . . Sie haben aufgehört, Ihren Verwandten zu schreiben! Doch was bedeuten alle Ihre Verwandten, alle Ihre Freunde? Hegen sie alle zusammen eine Zuneigung für Sie, die der meinigen vergleichbar wäre? Es ist Ihr Alter, es find meine Leiden, die uns einander nützlich machen. Wozu könnte man den Rest des Lebens besser verwenden, als sich mit denjenigen zu unterhalten, welche uns theuer sind? Sie haben mir eine ewige Freundschaft versprochen; ich wünsche sie vor wie nach, und bin ihrer immer noch würdig. Länder und Meere trennen uns, die Menschen können Irrungen zwischen uns säen, aber nichts kann mein Herz von dem Ihrigen ablösen, und der, den Sie einst liebten, hat sich nicht geändert. \* Scheut Milord die Mühe des Schreibens, so ist es seine Pflicht, sie ihm möglichst zu erfparen. Er verlangt jebes Mal nur zwei Zeilen, immer bieselben, nichts weiter als: Ich habe Ihren Brief erhalten, ich befinde mich wohl und habe Sie lieb. Das ist Alles; wieder-holen Sie mir diese Worte zwölf Mal im Jahre und ich bin zufrieden . . Aber aufhören, Ihnen zu schreiben, bevor der Tod uns scheidet! Nein, Milord, das ist unmöglich, ebenso unmöglich, als daß ich aufhöre, Sie zu lieben 14)."

Leider hatten diese dringenden Vorstellungen nicht den gewünschten Erfolg. Allerdings wurde der Marschall in der nächsten Zeit von einer ernsteren Krankheit befallen, die ihm jede Anstrengung untersagte. Aber er schrieb auch dann nicht, als sein Befinden wieder besser geworden. Rousseau war außer sich. "Wie, Milord? Kein einziges Wort von Ihnen? Welch ein Schweigen, und wie grausam ist es doch!" Indeß ist das noch nicht das Schlimmste; die Herzogin von Portland hat ihn durch die Mittheilung, daß die öffentlichen Blätter den Zustand des Freundes für sehr bedenklich ausgeben, in die größte Besorgniß versett. Zwar ist inzwischen bekannt geworben, daß eine Besserung eingetreten. Doch kann ihn das nicht hinlänglich beruhigen, solange er keine directe Nachricht erhalten. "Mein Beschützer, mein Wohlthäter, mein Freund, mein Bater, kann benn keiner biefer Namen Sie rühren? Ich werfe mich Ihnen zu Füßen, um mir nur ein einziges Wort zu erbitten. Was soll ich der Frau Herzogin, die mich um nähere Auskunft über Ihr Befinden ersucht, fagen? Etwa: Milord liebte mich, aber er findet mich zu unglücklich, um mich noch ferner zu lieben; er schreibt mir nicht mehr? Die Feder fällt mir aus ber Hand. " — Doch auch dieser Appell an das Herz bes Freundes blieb wirkungslos. Der Marschall schwieg vor wie nach, und Rousseau muß sich gestehen, daß er nichts mehr zu hoffen, daß er für immer die Gunft und Freundschaft Milord's verloren hat, ohne daß er erfahren ober sich tenken kann, wie er zu diesem Verluste gekommen. Zwar begreift er sehr wohl, was man Alles hat thun können, um ihm zu schaben; aber Milord hat ihm versichert, daß solche Bestrebungen nie Erfolg haben würden, und er hat das glauben müssen. Sind sie trothem erfolgreich gewesen? Er kann es nicht fassen, um so weniger, da Milord ihm nicht einmal sagt, wessen er schulbig ober angeklagt ist. Freilich hat er ihm zu verstehen gegeben, daß er Niemandem mehr schreiben werde; er hört indeß, daß er an alle Welt schreibt, und nur ihn allein ausnimmt, obgleich er weiß, welche Qual ihm sein Schweigen bereitet. Doch Milord ist im Irrthum, und bas tröstet ihn. Der Mann, den er nicht mehr liebt, verdient ohne Zweisel seine Ungnade; aber dieser Mann ist nicht, wofür er ihn hält. Rousseau hat nichts mit ihm gemein; man hat dem Freunde

unter seinem Namen ein Phantom vorgeführt, das er ihm gerne preisgibt. Er selbst hat sein Wohlwollen nicht verloren, weil er nicht verdient hat, es zu verlieren, und Milord weder ungerecht, noch unbeständig ist. Er zweiselt nicht, daß seine Täuschung ein Ende nehmen, und er ihn dann wieder ebenso lieben wird, wie vordem. Inzwischen möchte er doch wissen, ob der Marschall nicht wenigstens seine Briese annehmen will, auch, ob es kein anderes Mittel gibt, Nachrichten über sein Besinden zu erhalten, als durch Erstundigungen dei Diesem und Ienem? Vielleicht gestattet er, daß einer von seinen Bedienten ihm von Zeit zu Zeit schreibt, wie es ihm geht. Rousseau fügt sich in Alles; für ihn gibt es nichts Beinlicheres, als die beständige Ungewisheit über das, was ihn am meisten interessirt 15).

Man wundert sich boch, daß der Marschall auch diesem letten Versuche, ihn zum Sprechen zu bringen, beharrlich widerstand. Er hätte, dünkt uns, ohne deshalb seinen Vorsatz aufzugeben, recht wohl ben schmerzlich erregten Freund burch einige freundliche Worte beruhigen können. Dennoch glauben wir, daß Rouf= seau sich irrte, wenn er annahm, Milord habe sich in Folge ber Einflüfterungen seiner Feinbe von ihm abgewandt. Möglich, daß er einigermaßen verstimmt und ungehalten war; Hume stand in seiner Achtung zu hoch und zu fest, als daß ihn die arge Beschuldigung, welche ohne genügenden Beweis gegen ihn erhoben worden, nicht hätte aufbringen sollen. Schwerlich ging aber sein Unmuth so tief, daß er durch ihn veranlaßt worden wäre, den Verkehr mit seinem bisherigen Lieblinge für immer abzubrechen. Unseres Erachtens wurde er wirklich burch die Gründe bestimmt, welche er angab; wir zweifeln daran um so weniger, da er, hätten ihn andere Motive geleitet, bei dem ihm eigenen Freimuthe aus ihnen kein Hehl gemacht haben würde. Ueberdies steht es fest, daß er nicht aufhörte, an "seinem Jean-Jacques" perfönlichen Antheil zu nehmen. Er zog wiederholt Erkundigungen über ihn ein, und war sehr erfreut, wenn er von ihm hörte. Auch hat er seiner noch in den letzten Lebenstagen gedacht, indem er ihm testamentarisch die Uhr vermachte, die er selbst zu tragen pflegte. Was Rousseau angeht, so hatte die Ueberzeugung, daß der Marschall sich gegen ihn habe einnehmen lassen, auf seine eigene freundschaftliche Gesinnung nicht ben minbesten Einfluß. Nichts kann grundloser sein, als die verleumderischen Behauptungen b'Alembert's und seiner Nachbeter, daß er seinem Wohlthäter mit Undank vergolten ober ihn gar mit Beleibigungen überhäuft habe 16). Wo immer er auch in seinen späteren Schrif= ten vom Marschall spricht, geschieht es in Ausbrücken, bie von seiner unveränderten Hochachtung und Liebe Zeugniß geben. Rirgend verleugnen sich die Empfindungen, welchen er am Schlusse seiner Bekenntnisse die Worte leiht: "D guter Milord! O mein würdiger Bater! Wie wird mein Herz immer noch bewegt, wem ich an Sie denke. Die Barbaren! Welch einen Schlag haben sie mir versett, als sie Sie von mir trennten. Doch nein, nein, großer Mann, Sie sind und werden für mich, der ich stets derfelbe bin, immer derselbe sein. Man hat Sie getäuscht, aber man hat Sie nicht verändert. Wenige Jahre vor seinem Tode sprach er noch gegen du Pehrou aus vollem Herzen die Gefühle der Dankbarkeit und Verehrung für den Mann aus, "welchen er vor allen anderen Menschen achtete und liebte."

Es war ein tiefer und aufrichtiger Schnierz, ben der Berlust bes Freundes Rousseau bereitete. Er trug zugleich, da er ihn ben geheimen Umtrieben seiner persönlichen Feinde zur Laft legte, wesentlich bazu bei, seine argwöhnische, gereizte Stimmung noch mehr zu verbittern. Diefelbe gewann um so größere Macht über ihn, da sie grade zu der Zeit, wo er an der Entfremdung Milord's nicht länger zweifeln zu dürfen glaubte, burch seine augenblickliche Lage nicht wenig genährt wurde. Der Winter war, wie im vorigen, so auch in tiesem Jahre mit ungewöhnlicher Strenge aufgetreten; er hatte selbst in der Schweiz nie eine solche Kälte erlebt. Die gewaltigen Schneemassen, welche die Gegend ringsum bebeckten, hoben alle Communication mit der Außenwelt auf; weder Wagen, noch Posten vermochten durchzukommen; man konnte nur mit Mühe die Schwelle des Hauses überschreiten. Natürlich war unter diesen Umständen von Besuchen und Spaziergängen feine Rede; Rousseau sah sich wochenlang ausschließlich auf seine vier Wände angewiesen. Fühlte er sich aber innerhalb derselben zu jeder Zeit unbehaglich, so wurde ihm jetzt der beständige Aufenthalt in ihnen geradezu unerträglich. Die Beziehungen zu den Hausgenossen hatten sich, trotz ber Bereitwilligkeit, mit welcher Davenport seinen Beschwerben abzuhelfen versprochen, nicht freundlicher gestaltet. Sie waren im Gegentheil noch schlimmer und darum nachgrade unleidlich geworden. "Ich möchte mich", schreibt er an einen Bekannten 17), "ebenso gerne in die Gewalt aller Teufel der Hölle, wie in die der englischen Bedienten begeben. Auch hat er seinen Entschluß gefaßt; er kann, obgleich ihn Davenport mit Beweisen seiner Großmuth und Aufmerksamkeit überhäuft, nicht länger in bessen Hause bleiben, zumal ihm sein Aufenthalt sehr viel kostet. Er will baher nach London gehen, um

sich entweder in der Hauptstadt selbst oder auch in ihrer Nähe niederzulassen. Dort darf er schon eher hoffen, einen französischen oder schweizerischen Diener zu finden, mit dessen Hülfe er seinen

fleinen Haushalt in friedlicher Weise fortführen kann.

Ohne Zweifel war bieser Plan, wie die Dinge einmal lagen, aut und zweckmäßig. Er sicherte ihm bie nothwendige Ruhe und Unabhängigkeit; er befreite ihn zugleich aus seiner Isolirung, die, wie lieb ihm die Einsamkeit zu Zeiten auch war, auf die Dauer doch recht brückend wurde. Indeß kam er, wiewohl es nach Bewilligung der königlichen Pension an den nöthigen Mitteln keineswegs fehlte, nicht zur Ausführung. Rousseau, seines bisherigen Aspls herzlich müte, trug doch Bebenken, dasselbe auch nur für die kurze Zeit, deren er zur Aufsuchung eines neuen Wohnortes bedurfte, zu verlassen. Besorgnisse der schlimmsten Art erfüllten und ängstigten ihn. Wie schon früher, so glaubte er auch jetzt zu bemerken, daß seine Correspondenz sorgfältig überwacht, die Briefe, welche er abschickte oder empfing, geöffnet und eingesehen Diese Wahrnehmung erschreckte ihn um so mehr, ba er keine Möglichkeit sah, sich einer so bedenklichen Controle zu ent-Die Personen, welche in London seinen brieflichen Berkehr mit dem Festlande vermittelten, lagen — daran war kaum zu zweifeln — zum Theil mit seinen Feinben unter einer Decke. Waren sie aber auch zuverlässig, so gab das doch keine größere Sicherheit; es blieb immer noch der Weg von der Hauptstadt nach Wootton, und eben hier waren die Netze ausgespannt, welche Alles auffingen, was von ober zu ihm kam. Jeder Versuch, sie zu umgehen ober burch sie hindurchzuschlüpfen, mußte mißlingen; man hatte Sorge getragen, sie so bicht zu machen und so weit auszubehnen, daß ihnen nichts entgehen konnte. wenigstens gewann bald die Ueberzeugung, daß die Leute, welche seine Briefe holten ober brachten, die Beamten der Post, kurz alle Welt im Dienste seiner Wächter stehe. Offenbar aber hatten diese so umfassende Vorkehrungen nicht ohne besonderen Grund und Zweck getroffen. Freilich ließ sich, was sie beabsichtigten, nur vermuthen. Doch wir wissen, wie leicht es seiner Phantasie wurde, über Geheimnisse dieser Art ins Klare zu kommen. lange und er hatte begriffen, daß man darauf ausgehe, ihm den Berkehr mit seinen Freunden auf bem Festlande abzuschneiben, ihn damit ihres Rathes und Beistandes, sowie auch der Gelder, welche durch ihre Hände gingen, zu berauben und so nicht nur vollständig zu isoliren, sondern auch in Noth und Elend zu stürzen 18).

War diese Annahme etwas gewagt, das frühere Verhalten Hume's — denn ihn hatte Rousseau vorzugsweise im Auge —

ließ bas Schlimmste und Unwahrscheinlichste glaubhaft erscheinen. Uebrigens bot sich noch eine andere Erklärung, welche, die Richtigkeit ber Thatsachen vorausgesetzt, jedenfalls mehr für sich hatte. Hume wußte, daß der Freund, den er so schmählich verrathen hatte, mit der Abfassung seiner Memoiren beschäftigt war, und sah voraus, daß er in ihnen keine erbauliche Rolle spielen werbe. Ihm mußte sehr viel baran liegen, die Beröffentlichung einer Schrift, welche seinen guten Ruf zu untergraben drohte, auf irgend eine Weise zu hindern, und diesen Zweck erreichte er am Sichersten, wenn er sich ihrer bemächtigte. Zu bem Ende gewann er nicht nur die Hausgenossen Rousseau's, sondern auch die Leute für sich, welche bessen Briefe und Paquete zu besorgen hatten. burfte so gewiß sein, daß das fatale Manuscript früher ober später in seine Hände fallen werbe. Gelang es nicht, dasselbe bem Verfasser in seiner Wohnung zu entwenden, es war doch unsehl bar für ihn verloren, sobald es über beren Schwelle hinausging. Rein Wunder baher, daß dieser nicht wagte, sich aus ihrer Nähe zu entfernen; seine Papiere waren nur so lange in Sicherheit, als er selbst sie zu schützen vermochte. Ueberdies war es ihm sehr zweifelhaft, ob man ihm gestatten würde, seinen Wohnort unangefochten zu verlassen. Er konnte sich ber Besorgniß nicht erwehren, daß man ihn auf seinem Wege anhalten und in sicheren Gewahrsam bringen, oder doch zur Rückfehr nöthigen werbe. War es nicht im höchsten Grade unwahrscheinlich, daß seine Feinde ihn aus dem Netze, in welchem sie ihn gefangen hielten, entschlüpfen lassen würden? Mußten sie boch, falls er den vollen Besitz seiner Freiheit wieber erlangte, darauf gefaßt sein, ihre schmachvollen Manöver öffentlich enthüllt zu sehen.

Hätte man Rousseau gefragt, wie es ihnen benn möglich geworden, eine so umfassende und wirksame Ueberwachung durchzusühren, er wäre um die Antwort nicht verlegen gewesen. Er besaß von der Gewandtheit und dem Einflusse Hume's eine zu hohe Meinung, um die Sache irgendwie auffallend zu sinden. Wer, wie dieser Mann, im Stande gewesen war, die gesammte Presse, ja die öffentliche Meinung von ganz England auf seine Seite zu bringen, dem konnte es nicht eben schwer werden, auch in dem vorliegenden Falle die nöthigen Werkzeuge und Helfersbeiser zu gewinnen. Es war sür ihn um so leichter, da er in sehr nahen Beziehungen zur Regierung stand und diese, wenn sie ihm auch nicht geradezu hülfreiche Hand leistete, doch das Gelingen seiner Pläne am Ende nicht ungern sah. Sie mußte in ihrem und des Landes Interesse wünschen, daß Rousseau nie in die Lage kam, der Welt mitzutheilen, wie es ihm in dem freien,

gastfreundlichen Albion ergangen sei. Zwar durfte sie mit einiger Zuversicht erwarten, daß die bewilligte Pension ihm den Mund schließen werde, aber sicherer ging man boch, wenn ihm unmöglich gemacht wurde, ihn mit Erfolg zu öffnen. Es ließ sich deshalb wohl annehmen, daß die staatliche Behörde sich bewogen fand, dem gewissenlosen Intriganten die Erreichung seiner Zwecke durch ihre Connivenz und eine wenigstens passive Mitwirkung zu er-Dazu kam bann noch ber Beistand, welcher ihm von Außen her geleistet wurde. Rousseau zweifelte nicht, daß ihm bei Allem, was er zu seinem Verberben unternahm, seine Feinde auf dem Festlande mit Rath und That zur Hand gingen. hielt es selbst nicht für undenkbar, baß bas mächtige Haupt ber französischen Regierung zu seinen heimlichen Bundesgenossen ge= bore. Es kann daher nicht weiter befremben, wenn er ganz natürlich fant, was uns unbegreiflich dünkt. Wo so viele und so bedeutende Kräfte, wie er sie in Thätigkeit glaubte, einhellig zusammenwirkten, da mußte auch das anscheinend Unmögliche möglich werren.

Nichts ist leichter, als die Conjecturen Rousseau's und die Vorstellung, welche er von seiner gegenwärtigen Lage hatte, für Bisionen einer frankhaft aufgeregten Einbildungstraft zu erklären. Auch kann es kaum fraglich sein, baß sie, was ihren eigentlichen Inhalt angeht, in ber Luft schwebten. Doch folgt daraus keineswegs, daß sie all und jeder thatsächlichen Grundlage entbehrten. Rousseau täuschte sich schwerlich, wenn er wahrzunehmen meinte, daß das Briefgeheimniß ihm gegenüber nicht heilig gehalten werbe. Man erinnere sich an das, was wir früher über die Neugierde Hume's und ihre Motive bemerkten, und man wird es nicht unwahrscheinlich finden, daß er und seine Freunde, wenn sich ihnen die Gelegenheit zu einer Indiscretion barbot, kein Betenken trugen, von ihr Gebrauch zu machen. Möglich selbst, daß sie besondere Vorkehrungen trafen, um dieselbe herbeizuführen, wiewohl wir weit entfernt sind, zu glauben, daß sie eine spste= matische Ueberwachung ber gesammten Correspondenz hätten anordnen können oder wollen. — Ebenso scheint uns die Annahme Rousseau's, daß man es auf seine Memoiren und anderweitigen Papiere abgesehen habe, nicht so ganz grundlos zu sein. Wir kennen die Angst, mit welcher Hume ber Beröffentlichung dieser Denkwürdigkeiten entgegen sah. Ihr entspricht die Befriedigung, welche er an den Tag legte, als er später hörte, daß Rousseau, "als wäre ein Strahl ber Bernunft in seine Seele gebrungen", die Absicht, die Geschichte seines Lebens zu schreiben, aufgegeben habe. Noch fehlte ihm dieser Troft, der sich übrigens bald als

eine Illusion erwies; noch nußte er erwarten, daß die gefürchtete Schrift in nächster Zeit an's Licht treten werde, und wohl mochte er wünschen, dem auf irgend eine Weise zuvorzukommen. Der lebhafte Wunsch aber führt leicht zu dem Versuche, ihn zu verswirklichen. Wir wollen damit nicht sagen, daß Hume in der That die krummen Wege eingeschlagen habe, welche Rousseau ihn wansdeln läßt. Vielleicht unterblied es aber nur darum, weil er, was dieser für leicht aussührbar hielt, zu schwierig fand. Aehnlich, wie er, mochten seine angeblichen Verdündeten denken. Auch ihnen wäre es gewiß lied gewesen, wenn sich der Mann, dessen schwichten zurch Internirung in einem abgelegenen Erdwinkel, hätte unschäblich machen lassen. Doch kam es sicherlich keinem von ihnen in den Sinn, einen Plan dieser Art zu schmieden oder sich an seiner Aussührung zu betheiligen.

Rousseau indes war überzeugt, daß ein solches Projekt nicht nur bestehe, sondern auch mit Eifer und Erfolg betrieben werbe. Schon sah er sich beständig von Wächtern umringt, auf Schritt und Tritt von Spähern belauert; scheinbar frei, war er seiner Meinung nach in Wahrheit ein Gefangener, ber, durch unübersteigliche Schranken von der Außenwelt abgesperrt, mit ihr nur insoweit verkehren durfte, als seine Aufseher es gestatten wollten. "Ich bin", schreibt er an du Peprou, "nach allen Seiten in ber Schlinge, und außer Stande, mich aus ihr herauszuziehen. In ben Händen von Jedermann, ist es mir doch unmöglich, irgend eine Bewegung auszuführen, die mich losmachen könnte." Kommt man ihm nicht von Außen zu Hülfe, er felbst vermag sich nicht aus diesen Banden zu befreien. Auf solchen Beistand aber hat er wenig oder gar keine Aussicht; ist es doch nahezu gewiß, daß der Nothschrei, welchen er dem Freunde zusendet, trot aller Borsicht nicht zu ihm bringen wird. Es gibt für ihn keine Rettung; wie schwer es ihm wird, er muß sich in das Unabänderliche fügen. "O Schicksal!" ruft er aus, "o mein Freund, beten Sie für mich! Es scheint mir, daß ich die Leiden, welche mich niederdrücken, nicht verdient habe. " — Glücklicher Weise stellte sich balb heraus, daß die Lage doch nicht ganz so verzweifelt war, wie er sie sich vorgestellt hatte. Es gelang ihm wenigstens, seine Papiere und Manuscripte, die er fast schon für verloren hielt, in Sicherheit zu bringen. Ein Bekannter du Peprou's, der sich zu bieser Zeit in London aufhielt, kam, wie es scheint, selbst berüber, um sie für den Freund in Empfang zu nehmen. Freilich waren damit die Fesseln, die er der eigenen Person angelegt glaubte, noch nicht gelös't. Und er empfand ihren Druck um so

schmerzlicher, je länger er andauerte. Galt ihm boch die personliche Freiheit für das höchste Gut des Menschen, ohne dessen Besitz das Leben allen Werth verliere. Wie aber sollte er sich seiner unwürdigen Gefangenschaft entziehen? Kein Zweisel, daß, wenn er offen zu Werke ging, wenn die Feinde seine Absicht, sich zu entsernen, zeitig genug erfuhren, sie Mittel und Wege sinden würden, ihre Aussührung zu verhindern. Nur eine plötzliche, unerwartete Abreise, die ihm vor ihren Versolgungen einen genügenden Vorsprung sicherte, konnte, schien es, zum Ziele sühren. Auch entschloß er sich, da seine innere Unruhe beständig wuchs und die stete Ausregung ihm nachgerade unerträglich wurde, von diesem

einzigen Rettungsmittel Gebrauch zu machen.

Am Morgen des erften Mai brach er, in Gesellschaft Theresens, von Wootton auf. Die Thränen der Dörfler, welche in ihm ihren freundlichen Wohlthäter scheiben sahen, geleiteten ihn. Davenport aber mochte sich nicht wenig wundern, als ihm ber Brief zugestellt wurde, welchen man auf dem Tische vorfand. "Der Herr eines Hauses", so lautete berselbe, "muß wissen, was in bemselben vorgeht, besonders in Bezug auf die Fremden, die er bei sich aufnimmt. Wenn Ihnen unbekannt ist, was in bem Ihrigen in Bezug auf mich seit Weihnachten vorgeht, so sind Sie im Unrechte. Wenn Sie es wissen und doch dulden, so ist Ihr Unrecht noch größer. Das am wenigsten zu entschuldigende Unrecht besteht aber barin, daß Sie Ihr Versprechen vergessen und sich ruhig in Davenport niedergelassen haben, ohne sich darum zu kümmern, ob der Mann, welcher Sie auf Ihr Wort hin erwartet, sich wohl fühlt ober nicht. Das ist mehr als genug, um meinen Entschluß zu bestimmen. Morgen, mein Herr, verlasse ich Ihr Haus. Meine Sachen lasse ich zurück, wie auch den Extrag meiner Bücher und Kupferstiche, als Unterpfand für die Deckung der Unkosten, die ich Ihnen seit Weihnachten gemacht habe. Ich kenne die Fallstricke sehr wohl, die meiner warten, nicht minder mein Unvermögen, mich vor ihnen zu schützen. Doch ich habe gelebt, und es bleibt mir nur noch übrig, meine mit Ehren zurückgelegte Laufbahn muthig zu beschließen . . . Empfangen Sie nochmals meinen lebhaften und aufrichtigen Dank für die edle Gaftfreundschaft, welche Sie mir gewährt haben. Hätte sie geendigt, wie sie begonnen hat, so würde ich eine recht freundliche Erinnerung an Sie mit mir nehmen, die nie in meinem Herzen erlöschen würde. Leben Sie wohl; ich werde oft an die Wohnung, die ich verlasse, mit Bedauern zurückenken. Ich werde es aber noch weit mehr bedauern, daß ich einen so liebenswürdigen Wirth gehabt und ihn nicht zu meinem Freunde habe machen können 19) ".

Hätte sich Davenport, wie bas allerdings seine Pflicht war, rechtzeitig nach seinem Gaste umgesehen, so würde er ihn wahrscheinlich vermocht haben, vorläufig wenigstens noch zu bleiben. die Dauer freilich wäre er wohl kaum zu halten gewesen. gesehen von ben phantastischen Schreckbildern, die ihn verfolgten und schwerlich verscheucht werben konnten, war doch auch die Wirklichkeit so geartet, daß ein längeres Verweilen fast unmöglich wurde. Er selbst fagt später einmal, "die Luft des Landes" habe ihn vertrieben. Und gewiß trug sie nicht wenig dazu bei, ihm ben Aufenthalt auf englischem Boben zu verleiben. Ihm wurde nur wohl unter einem klaren, milben Himmel, im warmen, heiteren Sonnenschein. Hier aber umgab ihn den größten Theil des Jahres hindurch eine trübe, nebelige Atmosphäre, die schwer auf Geist und Gemüth lastete, und zugleich durch ihre feuchtfalten Nieberschläge die Leiden des reizharen Körpers vermehrte. verstimmender Einfluß machte sich um so fühlbarer, da es an einem geselligen Verkehre fehlte, ber ihn hätte paralpsiren Die wenigen Personen, mit welchen Rousseau näheren Umgang pflog, waren grabe bann nicht zur Hand, wenn er ihrer in den langen, rauben Wintertagen am meisten bedurfte. Ueberdies, wie gut und freundlich sie sein mochten, sie standen ihm nicht nabe genug, um einen vertraulichen Austausch von Gebanken und Empfindungen zu gestatten. Eben banach aber sehnte er sich beständig; war ihm die Einsamkeit lieb und erwünscht, er mußte doch, sollte er sich auf die Dauer wohl in ihr fühlen, Jemanden in der Nähe haben, dem er von Zeit zu Zeit sein Herz ausschütten konnte. Kein Wunder daher, wenn er die Trennung von seinen intimeren Freunden auf bem Festlande schmerzlich empfand; und der Wunsch, die Gemeinschaft mit ihnen hergestellt zu sehen, immer bringender wurde. Die Vorstellung des weiten Raumes, welcher sie von ihm schied, beengte, der Gebanke, fortan ohne sie leben, am Ende gar — benn er glaubte ben Tod nicht ferne ohne sie, einsam und verlassen, sterben zu müssen, erschreckte ihn 20). Auch würde diese ängstliche Sehnsucht, hätte auf dem Continente ein geeigneter Zufluchtsort offen gestanden, ihn wohl für sich allein vermocht haben, den Boben Englands zu verlassen. Nur weil er nicht wußte, wohin er sich wenden sollte, bedurfte es jener zwingenden Gewalt, mit welcher die eingebildeten Schrecken ihn zu einem raschen Entschlusse fortrissen.

Uebrigens gebrauchte er volle drei Wochen, um die Küste des Festlandes zu erreichen. Wie es scheint, hatte er Anfangs die Absicht, sich zunächst nach London zu begeben. Indeß die Furcht, den lauernden Feinden in die Hände zu fallen, bestimmte ihn bald, eine andere Richtung einzuschlagen. Leider

nnen wir die Wege, welche er nun nahm, nicht genau ver-Ihm selbst widerstrebte es wohl, auf das Detail aurigen Reise einzugehen; er sagt nur, daß sie "mit manchen Itsamen Abenteuern verknüpft war, die im Einzelnen zu erzählen, cht sonderlich amusant sein wurde." Wir sind daher auf die rzen und nicht sehr zuverlässigen Berichte angewiesen, die uns n anderer Seite über sie vorliegen. Zu ihnen gehört namenth ein Brief 21), in welchem Hume einem Pariser Freunde von n "seltsamen Vorgängen" Mittheilung macht. "Ich weiß nicht," reibt er, "ob Sie schon von den letzten Schritten des armen, iglücklichen Rousseau gehört haben, der ganz und gar verrückt worden ist und das größte Mitleid verdient. Er hat sich vor ngefähr drei Wochen aus dem Hause des Herrn Davenport entrnt und seine Gouvernante mitgenommen, dagegen ben größten beil seiner Effetten und etwa breißig Guineen zurückgelassen. uch fand man auf seinem Tisch einen Brief, voll von Vorürfen gegen seinen Wirth, den er beschuldigt, an einem Plane, m zu entehren, Theil gehabt zu haben. — Er schlug ben Weg ach London ein. Herr Davenport bat mich, ihn aufsuchen zu issen, und zu ermitteln, wie man ihm sein Gepäck und sein Gelb istellen könne. Es vergingen vierzehn Tage, ohne daß man gend etwas von ihm hörte. Endlich erhielt ber Kanzler einen öchst wunderlichen Brief, der aus Spalding in der Grafschaft inkoln batirt war. Er sagt biesem Beamten, daß er auf bem Zege nach Dover sei, um das Königreich zu verlassen (bemerken sie, daß Spalding ganz außerhalb dieser Route liegt), aber aus urcht vor seinen Feinden nicht wage, aus dem Hause zu gehen. r beschwört den Minister, ihm einen autorisirten Führer zu geben, er ihn geleiten könne. Einige Tage später hörte ich von Davenort, daß er von Rousseau einen weiteren Brief, ebenfalls aus spalding, erhalten habe, in welchem er ihm gegenüber in lebafter Weise seine Reue an den Tag lege. Er gedenkt seiner nglücklichen Lage und spricht die Absicht aus, nach Wootton urudzukehren. Ich hoffte schon, daß er seinen Berstand wieberclangt habe. Doch weit gefehlt! Nach Ablauf einiger Stunden chielt der General Conway einen Brief aus Dover, welches weihundert Meilen von Spalding entfernt ist; er hatte den seiten Weg in zwei Tagen zurückgelegt. Es kann nichts Tolleres eben, als biesen Brief . . . .

Doch wir kommen auf das, allerdings sehr extravagante Schreiben noch zurück. Hier fügen wir zur Ergänzung der Jume'schen Angaben hinzu, was Corancez in späterer Zeit aus dem igenen Munde Rousseau's gehört haben will 23). "Wir hatten ins," berichtet er, "verabredet, in Gesellschaft unserer Frauen

eine Kahnfahrt nach Meudon zu machen und dort zu Mittag zu Die Partie wurde ausgeführt. Während wir bei Tische plauberten, erzählte uns Rousseau, daß er England nicht sowohl verlassen habe, als von dort geflohen sei. Er hatte es sich in den Kopf gesetzt, daß Herr von Choiseul ihn suchen lasse, sei es, um ihm seine Feinde entgegenzustellen oder irgend einen anderen schlimmen Streich zu spielen. Ich erinnere mich deffen nicht genau mehr; seine Furcht war aber so groß, daß er abreis'te, ohne Geld mitzunehmen, und seinen Koffer mit anderen, als den durchaus nöthigen Dingen beschweren zu wollen. Er bezahlte in ben Wirthshäusern mit Stücken von silbernen Löffeln ober Gabeln, die er zerbrach oder zerbrechen ließ. Er kommt zum Hafen, die Winde sind widrig; er sieht in dieser so gewöhnlichen Erscheinung nur ein Complott und böhere Befehle, um seine Abreise zu verzögern, und zwar zu irgend einem Zweck, den die Feinde ins Auge gefaßt haben. Obgleich er die Sprache des Landes nicht kannte, stellt er sich doch auf eine Anhöhe und haranguirt das Volk, welches von seiner Rebe natürlich kein Wort versteht. Endlich gestattet ber Wind, daß man abfährt. Er erklärte babei, wie er weder mir, noch sich selbst verhehlen könne, daß das ein Anfall von Irrsinn gewesen. Derselbe war, fügte er hinzu, so stark, daß ich selbst diese würdige Frau (Therese) in Verbacht hatte, mit meinen Feinden im Einverständniß zu sein."

Inwieweit diese Mittheilungen Glauben verdienen, muß bahingestellt bleiben; wir möchten sie wenigstens nicht ihrem ganzen Inhalte nach verbürgen. Lägen die Briefe, welche Rousseau auf seiner Irrfahrt nach verschiedenen Seiten abschickte, noch vor, so würde man das Wahre vom Unwahren leichter sondern können-Die Correspondenz läßt sie indeß auffallender Weise bis auf eine einzige Ausnahme vermissen. Sie enthält weber die Zeilen, in welchen er seinen bisherigen Nachbarn zum ersten Vertrauten seines Fluchtplanes machte, noch bas von Hume erwähnte Gesuch an den Kanzler, noch auch die "zahlreichen" Zuschriften, die er an Davenport richtete und dieser wenigstens einmal beantwortete. Ob es mit ber "Reue", die] er an den Tag gelegt haben soll. seine Richtigkeit hat, wissen wir nicht. Daß er einen Augenblick an die Umkehr bachte, steht allerdings fest. Er selbst schreibt später 23) an Granville: "Es fehlte wenig, daß ich zu Ihnen zurückgekehrt wäre. Doch die Weise, in welcher Ihre öffentlichen Blätter von meinem Rückzuge sprachen, bestimmte mich, ihn vollends auszuführen." Das planlose Umberwandern in einem wildfremben Lande, dessen Bewohner den aufgeregten, scheuen Flüchtling gewiß nicht selten mit mißtrauischen Bliden beobachteten, mußte seine maßlose Angst natürlich noch steigern. Wohl mochte sie zuweilen unerträglich werben, und ihm bann ber Gebanke nahe treten, biesem qualvollen Zustande durch die Rückehr in das verslassene Gefängniß ein Ende zu machen. Stand doch ohnehin zu befürchten, daß es ihm trot aller Vorsicht nicht gelingen werbe, das ersehnte Ziel zu erreichen. Diese Besorgniß verließ ihn auch dann nicht, als er den rettenden Hasen vor sich hatte. Im Gegentheil wuchs sie grade hier in einem Maße, daß er alle Selbstbeherrschung verlor und fast in Verzweisslung gerieth. Was vorhin von der Anrede gesagt wurde, die er an das Volk von Dover gehalten haben soll, mag zweiselhast erscheinen. Unglaublich ist es nicht; wer den Inhalt des Brieses kennt, welchen er das mals an den Minister Conwah schrieb, wird den Vorgang nicht weiter auffallend sinden.

Man kann dieses, mit Hume zu reden, "höchst verrückte" Schriststück nicht lesen, ohne von dem traurigen Seelen = und Geisteszustande, in welchem es abgefaßt wurde, tief ergriffen zu werben. — "Ich wage es," so beginnt basselbe 24), "Sie anzuslehen, Ihren Geschäften die Zeit zu entziehen, beren es bedarf, um diese Zeilen allein und aufmerksam zu lesen. Es ist Ihr erleuchtetes Urtheil, Ihr gesunder, redlicher Sinn, zu welchem ich sprechen möchte. Ich bin gewiß, bei Ihnen Alles zu finden, was nöthig ist, um mit Weisheit und Billigkeit abzuwägen, was ich Ihnen zu sagen habe. Ich werde bessen weniger gewiß sein, wenn Sie irgend einen Anderen zu Rathe ziehen, als sich selbst." Rousseau spricht dann von der Absicht, in welcher er nach Eng-Zwar kennt er sie nicht; er ist aber geführt worben. überzeugt, daß ein bestimmter Plan zu Grunde gelegen, und kann sich, wie seltsam eine solche Annahme erscheinen mag, ber Bermuthung nicht erwehren, daß es sich um eine Staatsaffaire gehandelt hat. Doch die Ursache sei, welche sie wolle, ihre große, allgemeine Wirkung läßt sich nicht bestreiten. Er ist in seiner Ehre auf das Grausamste gekränkt worden; der schlechte Ruf, in welchen man ihn gebracht hat, steht so fest, daß nichts ihn bei seinen Lebzeiten wird beseitigen können. Der Minister wird begreifen, daß diese Schmach ihm den Aufenthalt in England unerträglich macht. "Aber," fährt er fort, "man will nicht, daß ich es verlasse; ich sehe das, ich habe tausend Beweise dafür. Auch ist es sehr natürlich . . . Ich aber will aus diesem Lande ober aus dem Leben scheiben, und ich fühle wohl, daß ich nicht die Wahl habe. Die unheilkündenden Zeichen, die ich wahrnehme, verrathen mir das Loos, welches meiner wartet, wenn ich auch nur Miene mache, mich einschiffen zu wollen. Dennoch bin ich bazu entschlossen, weil alle Schrecken bes Tobes nicht mit benen

zu vergleichen sind, welche mich rings umgeben. Ein Gegenstand bes öffentlichen Hohngelächters und lauter Verwünschungen, sehe ich mich umringt von den Vorboten des furchtbaren Schicksals, das mich erwartet." Es ist nicht anders, er kann ihm nicht entzehen. Versucht er zu fliehen, man wird ihn nicht lebend entzemmen lassen. Weicht er zurück, das noch übrige Geld wird bald verausgabt sein, und dann bleibt ihm nur übrig, zu sterben.

Freilich wäre ber Tob in seiner Lage eine Erleichterung. Indeß wird es ihm doch schwer, zu glauben, daß sein Mißgeschick gar keine unangenehmen Spuren zurücklassen werbe. schickt die Sache auch eingeleitet worden, und wie gewandt sie durchgeführt wird, es werden doch Anzeichen übrig bleiben, die für die nationale Gastfreundschaft wenig günstig sind. "Ich bin unglücklicher Weise zu bekannt, als baß mein tragisches Ende ober mein Verschwinden der Commentare entbehren sollte, und wenn auch die zahlreichen Mitwisser das Geheimniß bewahren, meine früheren Unfälle werden boch zuviele Leute auf die Spur dieses letten führen, als daß die Feinde meiner Feinde nicht einft einen Gebrauch bavon machen, ber für diese bedenklich werden dürfte. Sie werden zugeben, daß es von einigem Vortheile wäre, wenn man bieser Eventualität zuvorkommen könnte. Nun, man kann es, und vernünftigerweise muß man es. Hören Sie mich Er hat einen Vorschlag zu machen, bessen Annahme beite Theile zufriedenstellen würde. Er selbst hegt fortan nur noch ben Wunsch, seine Tage friedlich in der Nähe eines Freundes zu beschließen. Seine Feinde aber wollen verhindern, daß er der Mit- und Nachwelt von den Verfolgungen, die sie ihm bereitet, Kunde gebe. Wohl benn, man lasse ihn in Ruhe, und er setzt sein Wort, seine Ehre zum Pfande, er verspricht bei Allem, was ihm beilig ift, daß er nicht nur ben Plan, sein Leben und seine Memoiren zu schreiben, für immer aufgeben, sonbern auch, baß ihm nie, weber schriftlich, noch mündlich, ein einziges Wort der Klage über die in England erduldeten Leiden entfallen, daß er von Hume nie ober nur in ehrenvoller Weise sprechen, und wenn man ihn brängen sollte, sich über die Beschwerben, welche ihm vielleicht entschlüpft sind, zu erklären, er sie unbefangen auf seine gereizte, durch das beständige Ungemach zum Mißtrauen geneigte Stimmung zurückführen wirb. Er kann so, ohne unwahr zu werben, sprechen, weil er sich in Folge dieser fatalen Neigung, die, eine Wirkung seiner Leiden, ihnen jetzt die Krone aufsett, manchen ungerechten Verbacht vorzuwerfen hat. Auch vervflichtet er sich förmlich, nie irgend etwas und unter irgend welchem Borwande zu schreiben; was unter seinem Namen ober anonym, bei

seinen Lebzeiten ober nach seinem Tobe burch ben Druck versöffentlicht werben könnte.

Der General wird diese Versprechungen etwas stark finden, und mit vollem Rechte nach ben Bürgschaften für ihre Erfüllung Rousseau aber glaubt, daß die, welche er zu bieten hat, vollsommen ausreichen. Zunächst, er wird bem Minister alle auf England bezüglichen Papiere, die er an einem sicheren Orte hinterlegt hat, übergeben; er wird ihnen andere beifügen, die noch in seinen Händen sind, und nichts mit sich nehmen, als ein kleines Portefeuille, dessen Durchsicht er anheim stellt. Eine weitere Garantie liegt in dem Briefe, den er eben schreibt. Er wird indeß noch eine andere Erklärung ausstellen der Art, daß, wenn er jemals fähig sein sollte, sie zu ignoriren, dieses Dokument Alles, was er sagen könnte, aufheben würde. Sobann ist er bereit, die Pension, mit welcher der König ihn beehrt hat, stets gleich bankbar in Empfang zu nehmen. Sie aber bürgt dafür, daß, wenn er gemein und infam genug sein sollte, sich über die Regierung ober das Volk Englands nachtheilig zu äußern, ihn Niemand ohne Unwillen und Berachtung anhören würde. Doch "es gibt noch eine vierte Gewähr, sicherer, unantastbarer, wie jede andere: mein im Laufe von 56 Jahren erprobter Stlave meiner Aufrichtigkeit, treu meinem Worte, Charafter. würde ich, falls ich noch nach Ruhm begierig wäre, ihn darin setzen, mehr zu halten, als ich versprochen. Gegenwärtig aber, mehr in mich selbst zurückgezogen, genügt mir bas Bewußtsein, meine Pflicht erfüllt zu haben. Können Sie glauben, daß ich bei dieser Denkweise das Leben lieben könnte, wenn ich das Gefühl meiner Erbärmlichkeit und ben Stachel bes bosen Gewissens mit mir in die Einsamkeit nehmen müßte? Wenn die Rechtschaffenheit keinen Werth mehr für mich hat, bann werbe ich in Wahrheit dem Glücke abgestorben sein." Noch aber ist es für ihn er= reichbar. "Sie sehen einen Unglücklichen, ber, zur Verzweiflung gebracht, seine lette Stunde erwartet. Sie können ihn in das Leben zurückrufen, können sein Retter werben, auch jetzt noch ben elendesten ber Sterblichen zum glücklichsten Menschen machen. Mehr sage ich Ihnen nicht, nur das Eine wiederhole ich: Ich sehe, daß meine letzte Stunde naht; ich bin entschlossen, wenn es sein muß, ihr entgegen zu gehen. Ich will sterben oder frei sein; ein Drittes gibt es nicht."

Ob und wie der Minister diese Zuschrift erwiederte, wissen wir nicht. Jedenfalls kam seine Antwort zu spät; der geängstigte Flüchtling hatte, bevor sie ihn erreichen konnte, trop seiner Todessfurcht die Einschiffung gewagt, und natürlich ungehindert ausgeführt.

## Anmerkungen.

I.

1) Correspond. 358. — Wir citiren sie, wie die übrigen Schriften Rousseau's, fortan nach der Edit. des Oeuvres compl. de R. par Lahure (Paris 1862, Hachette et C. 8 vols.). — Zu der folgenden Erzählung vgl. das 12. Buch der Confessions.

2) Rousseau pslegte ihn in späterer Zeit le doyen de mes amis zu nennen. Er wurde mit ihm bekannt, als er im Ansange der vierziger Jahre nach Paris kam. Das Nähere s. Consess. VII. (p. 511, 514.) Einen interessanten Brief an ihn aus dieser Zeit (vom Juli 1745) enthält die Corr. 37.

3) Corresp. 363.

4) Corr. 362. In den Consessions sagt Rousseau, er habe, weit entsernt, mit Therese von Trennung zu sprechen, kaum gewagt, an eine solche auch nur zu benten. Der eben citirte Brief beweist indeß, daß er über den bloßen Gedanken doch hinausging. Auch läßt sich nicht annehmen, daß dersselbe zwar geschrieben, aber nicht abgeschickt wurde. Er ist ohne Zweisel die Einlage, welche Rousseau den Marschall von Luxembourg in einem Schreiben vom gleichen Datum zu besorgen ersucht. — Wir notiren diese Abweichung als einen der seltenen Fälle, in welchen die Angaben der Consessions durch die Correspondenz nicht bestätigt werden.

5) S. z. B. an Moulton, Corr. 357.

6) Gaberel, R. et les Genevois p. 40 sqq. — Zum Folg. vgl. Corr. 363.

7) Littér. franç. à l'Etranger I, p. 281.

8) Gaberel a. a. D. — Oberst Pictet sagte Jedem, der es hören wollte: "Dieses Urtheil ist ungerecht; die ganze Sache ist in Ferney (dem Bohrssitze Boltaire's) geplant worden und Herr von Boltaire hat seinen Haß gegen unseren Jean-Jacques befriedigen können." — Bgl. auch Grimm' Corresp. 1762 p. 218, wo die Besürchtungen Boltaire's klar genug angebeutet werden.

9) Man begreist kaum, wie sie überhaupt ertheilt werden konnte. Bermuthlich handelte es sich nur um den Theil des Dekrets, welcher sich auf die Person Rousseau's bezog. Dieser besagte, daß er verhaftet werden solle, um wegen seiner Schriften zur Rechenschaft gezogen zu werden. Es lag somit allerdings kein Urtheil im eigentlichen Sinne, sondern lediglich eine polizeiliche Anordnung vor, die freilich, was ihre Wirkung angeht, einer Berurtheilung ziemlich gleichstand, ja im Grunde, da sie den Angeklagten der Freiheit beraubte, eine solche bereits einschloß. — Uebrigens wurde das Destret auch später geheim gehalten. Daß es aber vorhanden war, beweist der Beschluß des Rathes vom 21. März 1791, den Morin p. 128 mittheilt. — Zu dem im Texte Gesagten vgl. Corr. 368, 369, 380.

- 10) Corr., 363, 65, 69.
- 11) Corr. 380.
- 12) Zu den Confessions vgl. Corr. 368—70, 380. S. auch Morin in dem betreff. Abschn. s. W.
  - 13) Sie sauteten: Il pense en philosophe et se conduit en roi. La gloire, l'intérêt, voilà son dieu, sa loi.
- Bgl. O. compl. IV, p. 270. Die im Folg. erwähnte Anspielung findet sich Emile V, p. 259. Grimm weist auf sie hin, wenn er sagt (Corr. 1762 p. 217): R. s'est retiré à Neuschâtel. Le voilá donc sous la protection d'un prince, qu'il faisait profession de haïr parcequ' il le croyait l'objet de l'admiration publique. Il y a dans son livre un passage trèsindiscret et très-violent à ce sujet etc.
  - 14) Corr. 371.
- 15) Corr. 372. Friedrich's Antwort vom 29. Juli batirt aus Diets mannsborf. Er stand damals Daun gegenüber und wollte eben Schweidnitz belagern.
  - 16) Corr. 387. Ueber Petit-Pierre vgl. Corr. 425.
- 17) Aus Peterswaldau, 1. Septbr. 1762. Rousseau glaubte bie Besweise von Zartsinn, welche ber Brief enthält, mit Unrecht Milord zuschreiben zu müssen. (Conf. 12 p. 144.)
- 18) Corr. 403 und 404. Bgl. auch L. à Mad. de Boufflers (Corr. 397), wo er sagt: J'ai trop mal pensé et parlé du roi de Prusse, pour recevoir jamais ses bienfaits; mais je l'aimerai toute ma vie. Der folgende Brief des Königs datirt aus Meißen, 26. November.
- 19) Der betreffende Brief sindet sich in der Correspondenz nicht vor, und wäre es wohl möglich, daß Rousseau die Zeiten verwechselt und das im Texte mitgetheilte Billet im Sinne gehabt hat. Was er über die Weise der Absendung sagt, würde auch bei diesem zutreffen. (Bgl. L. à Milord 404.) Nicht ebenso freilich die unten erwähnte Aeußerung des Königs, die als eine mündliche bezeichnet wird und darum einer späteren Zeit angehört. Was Rousseau vom Könige wünschte und hoffte, sagte er auch in einem Briefe an Milord vom 21. März 1763 (Corr. 444).
  - 20) Bgl. zu ben Confessions Corr. 402.
- 21) Wie es gegenwärtig damit steht, ist uns nicht bekannt. Wir halten uns im Folgenden an die reizende und geistvolle Schilderung, welche Rousseau selbst in zwei Briefen an den Marschall von Luxembourg (Corr. 425 u. 27) von Land und Leuten entworfen hat.
- 22) Corr. 389 (v. Ende August 1762). Zum Folg. vgl. neben ben Confessions L. à Mad. de Boukslers (Corr. 402), an Montmollin (Corr. 412) und besonders an du Peyrou (vom August 1765, Corr. 696). Dieser setze Brief gehört freisich in eine Zeit, in welcher Rousseau mit seinem Pastor bereits zerfallen war, und stellt daher das Berhalten besselben in ein minder günstiges Licht.
- 23) Herr de Baldaben in einem Briefe vom Dezember 1764. Die Aeußerung Brequet's findet sich in einem Schreiben der Mad. Boi de la Tour vom Juli dess. I. Bgl. auch Rousseau selbst in den Dialogues II.
- 24) Corr. 487, 499. Ueber bie weiter unten erwähnten Lacets s. Corr. 415, 535.
- 25) Bgl. Musset-Pathay II, s. v. Keith. Eine spezielle Biographie des interessanten Mannes gibt es, soviel wir wissen, nicht. Manches über ihn mag sich in der Lebensbeschreibung seines Bruders von Barnhagen v. Ense sinden. Doch haben wir sie ebensowenig zur Hand, wie den von d'Alembert versasten Eloge de Milord Maréchal.
  - 26) Bgl. zu ben Confessions Corr. 628, 641, 651.

27) S. bie interessanten Berichte Bechon's bei Musset-P. II, p. 498 fg.

28) Corr. 374-75, 383.

29) Corr. 377, 84, 94, 98, 99; 431, 434—37. — Zum Folg. Con. 392, 427.

#### II.

1) J. J. Rousseau, Citoyen de Génève, à Christophe de Beaumont, Archevêque de Paris, Duc de St. Cloud, Pair de France etc. — S. O. c. II, p. 329—88. — Der Brief ist batirt Motiers, le 18 Novembre 1762.

2) Les Jansénistes en France, auxquels il ne manque que d'être les maîtres pour être plus durs et plus intolérans que leurs ennemis. Nouv.

Hél. VI, 7.

3) Eines bekannten jansenistischen Schwärmers, ber nach seinem, burch eine maßlose Askese beschleunigten Tobe von seinen Glaubensgenossen sir heilig gehalten wurde. Sein Grab, auf dem Kirchhose des h. Medardus in einer Pariser Vorstadt gelegen, war namentlich in den (30er) Jahren, als man die Sektirer zu verfolgen begann, der Sammelpunkt zahlreicher Ballschrer, die sich hier in begeisterten Reden und Weissagungen ergingen, mannigssache Zeichen und Wunder erlebten und, auf dem Grabe des Heiligen siez gend, in convulsivische Zuckungen geriethen.

#### III.

- 1) Corr. 434; vgl. 439, 447, 449.
- 2) Grimm's Corr. vom Mai 1763.
- 3) Corr. 458 (vom 12. Mai 1763). Ueber die Motive vgl. u. A. Corr. 461, 474.

4) Bgl. auch zum Folg., Gaberel a. a. D. p. 43.

5) Es ist bies wohl berselbe anonyme Brief, von welchem Rousseau (Corr. 462) sagt, daß er ihn zu Thränen gerührt und zugleich recht erheitert habe, weil der Verfasser so rücksichtsvoll gewesen, das Porto beizulegen.

6) Epmard aus Marseille, ber zu Rousseau in näheren Beziehungen

stand, suchte bas fogar in einer besonderen Dentschrift nachzuweisen.

7) Bgl. Corr. 461 (à Marc Chappuis), 465 (à Théodore Rousseau),

auch 474 (à Duclos).

- 8) Den Text ber Requête und die Antwort des Rathes findet man bei Gaberel p. 44.
  - 9) à Deluc Corr. 469; vgl. ib. 468, 70, 73 (alle aus dem Juli 1763).
- 10) Ausbrücklich stand dies allerdings nicht in der Verfassung. Es entsprach aber jedenfalls ihrem demokratischen Geiste, daß über Beschwerden, welche gegen die Amtssührung des regierenden Kleinen Rathes erhoben wurden, in letzter Instanz nicht dieser selbst, sondern die souveraine Bürgerschaft entschied. Freilich konnte sich der Rath darauf berusen, daß die letztere, wenn sie im Consoil general versammelt sei, nur über die Gegenstände berathen dürse, welche er ihr vorlege, es also auch lediglich von seinem Ermessen abs hange, ob er eine Beschwerde ihrer Entscheidung unterbreiten wolle oder nicht.

11) Bgl. Sayous I, p. 348 sqq., wo der Mann und seine Verdienste vielleicht etwas zu start gepriesen werden. Tronchin war, wie man beut zu Tage sagen würde, ein Realpolitiker, der, was den Bertretern dieser Richtung nicht selten begegnet, unter Umständen den Verhältnissen auf Kosten der Prinzipien Rechnung trug. — Ueber die Lettres de la Camp. ders. p. 295,

auch Gaberel a. a. D.

12) à Duclos, Corr. 475 (vom 1. August). — Zum Folg. vgl. Corr. 476, 77, 81, 512.

13) Corr. 554. Bgl. b'Escherny bei Musset-Pathay I, p. 82 sqq.

14) Ueber die Dankrebe, welche Rouffeau bei bieser Gelegenheit zum Besten gab, s. Gaberel p. 122.

15) Corr. 523, 525, 26. Egl. Musset-P. II, s. v. Keith.

16) Bgl. zu ben Confessions Corr. 456, 536, 544, 981.

17) Auch hatte er sich unter ber Hand bemüht, mit Rousseau in Berbindung zu treten. S. d'Escherny bei Musset-P. I, p. 82; vgl. ib. p. 87.

18) à Mad. de la Tour, Corr. 504.

19) Corr. 497, 545, 563, 565, 581, 584, 609 ac.

20) Corr. 537, 547, 572.

- 21) Die Belege zu dem im Texte Gesagten sinden sich, soweit sie nicht speziell angegeben wurden, in der Correspondenz der Jahre 1762—65. Leider gibt diese eben nur die Antworten Rousseau's; die Briefe, auf welche sie Bezug nehmen, wurden nach seinem Tode in der Neuschateller Bibliothet deposnirt, sind aber, was immerhin zu bedauern ist, bisher nicht veröffentlicht worden.
- 22) Corr. 585, 589. Zum Folg. vgl. die Rêveries d'un promeneur solitaire VII.

23) S. J. B. Corr. 813.

24) Corr. 677, 688. Im Folg. geben wir ben Bericht b'Escherny's bei Musset-P. I, p. 88 sqq.

25) Corr. 551-58, 469.

26) Lettres écrites de la Montagne. Mit bem Motto: Vitam impendere vero. O. compl. II, p. 389—539. — Sie erschienen Ende Rovember uub Anfang Dezember 1764.

#### IV.

1) Zum besseren Berständniß ber Stellen, an welchen im Texte auf bie politischen Institutionen Genf's Bezug genommen wirb, burfte es nicht uns zwedmäßig sein, die wichtigeren Bestimmungen seiner bamaligen Berfassung hier turz anzugeben. Ihr zufolge standen die Bewohner der Republit, mas den Umfang ihrer politischen und bürgerlichen Rechte angeht, einander keines wegs gleich. Bielmehr zerfielen sie in biefer Rücksicht in fünf scharf unters schiebene Rlassen, in Citoyens, Bourgeois, Habitants, Natis und Sujets. Die beiben erften Abtheilungen hatten allein Antheil an ber Regierung und Ges setzgebung, jeboch mit bem Unterschiebe, bag nur bie Citopens zu ben boberen Staatsämtern gelangen konnten. Der Citopen aber mußte ber Sohn eines folden ober eines Bourgeois, und in ber Stadt geboren sein. Zu ben Bours gesis gehörte, wer burch eine förmliche Urtunbe bas Bürgerrecht und bamit Die Befugniß erworben hatte, jebe Art von Hanbel und Gewerbe zu betreiben. Auch wurden ihnen die Söhne biefer Neuburger zugezählt, wenn sie außers halb bes Staatsgebietes bas Licht ber Welt erblickten. — Die britte Klasse ber Habitants bestand aus Fremben, die sich das Recht erkauft hatten, in der Stabt zu wohnen; bie vierte ber Natifs aus ihren in ber Stabt geborenen Rindern. Diese besagen zwar manche Borrechte, beren bie Eltern entbehrten, boch waren ihnen alle Handelsgeschäfte, sowie viele Gewerbe und Handwerke untersagt. Auch hatten sie vorzugsweise bie Last ber Steuern und Abgaben zu tragen, da bei allen öffentlichen Auflagen Person und Eigenthum ber Ratifs weit stärker herangezogen wurden, als bie ber Citopens und Bours geois. — Bas enblich die Sujets ober Unterthanen betrifft, so galten als solche bie Bewohner ber Landbezirke. Sie hatten sämmtlich, ob fie nun eins

geboren ober aus der Fremde zugezogen waren, dieselbe rechtliche ober viel

mehr rechtlofe Stellung.

Wie bie Bevölkerung in fünf Rlaffen, so war bie Staatsgewalt an fünf Korporationen ober Kollegien vertheilt, die, mehr ober weniger zahlreich, alle von einander abhingen. Zu ihnen gehört 1) der Kleine Rath oder der Rath ber 25, hin und wieder auch Senat genannt. Aus lebenslänglichen Dit: gliebern bestehend, vereinigte er in sich bie bochfte abministrative und richter liche Gewalt. Er übte die hohe Polizei und hatte die Leitung und Berwaltung aller öffentlichen Angelegenheiten. In Civilprozessen urtheilte er als britte Inftanz, in Criminalfällen war er ber bochfte Richter. Zugleich bilbete er nicht nur einen integrirenben Bestandtheil aller übrigen Räthe; es stand ihm auch in allen die Initiative zu. — 2) Die vier Syndici. burch ben Conseil general, von welchem weiter unten näher die Rebe sein wird, aus den Mitgliedern bes Kleinen Rathes gewählt, leiteten fie biefen und theilten sich zu dem Ende in die verschiedenen Berwaltungszweige. erste Syndit führte in allen Rathen ben Borsits. — 3) Der Rath ber Zweihundert, wie er immer noch mit seinem alten Namen hieß, obgleich seit bem Jahre 1738 die Zahl ber Mitglieder 250 betrug. Er ernannte zu ben Bakanzen im Rleinen Rath, ber aber selbst für jebe erledigte Stelle zwei Kanbibaten prasentirte. Seinerseits wurde er vom Kleinen Rathe erwählt, welcher, fo oft ber Tob die Bahl ber Mitglieber auf 200 reducirt hatte, eine Erganzung vornahm. Er hatte bas Begnadigungs : und bas Münzrecht, bilbete in Civilsachen die zweite Instanz, schlug bem Conseil general die Kandibaten für die höchsten Staatsämter vor und beantragte im Kleinen Rathe, mas ihm im Interesse des öffentlichen Wohles geboten ober rathsam zu sein schien. Er selbst freilich konnte nur über die Fragen berathen und entscheiben, die ihm vom Kleinen Rathe vorgelegt wurden. — 4) Der Rath ber Sechszig, gebildet aus dem Kleinen Rathe und 35 Mitgliedern des Rathes der Zwei-Nicht sowohl ein Regierungscolleg mit bestimmten Funktionen und wirklicher Autorität, als eine Art von diplomatischem Ausschuß, versammelte er sich nur, um über geheime Angelegenheiten, namentlich ber auswärtigen Politik, zu berathen. — Endlich 5) ber Souveraine ober Generalrath (Conseil général ober souverain) bestehend aus sammtlichen Citopens und Bourgeois ohne Ausnahme. Er hatte das Gesetzgebungs, wie das Steuerbewilligungs recht, sofern ohne seine Zustimmung weber ein Gesetz erlassen, noch eine neue Auflage erhoben werden konnte. Außerdem stand ihm die Wahl ber böberen Magistrate und die Entscheidung liber Krieg und Frieden zu. Doch war er nicht befugt, sich mit irgend etwas zu beschäftigen, was nicht zuvor vom Rathe der Zweihundert gebilligt worden. Auch durfte er die ihm gemachten Bor schläge nicht diekutiren, mußte sich vielmehr barauf beschränken, sie einsach zu genehmigen ober abzulehnen.

Keben biesen verschiedenen Kollegien und ohne einem von ihnen speziell anzugehören, nahm unter den höheren Beamten der Generalproturator eine hervorragende Stellung ein. Er wurde vom Conseil general auf den Borsschlag des Rathes der Zweihundert, der zu dem Ende zwei seiner Mitglieder präsentirte, auf drei Jahre ernannt, nach deren Ablauf er für eine gleiche Zeitdauer wiedergewählt werden konnte. Anwalt des Staates in allen Fällen, in welchen Rechte und Interessen der Gesammtheit in Frage kamen, hatte er u. A. bei Uebertretungen der Gesetze die Verfolgung der Schuldigen zu bewirken, Anklagen zu erheben und Strasanträge zu stellen. Er überwachte die Vormünder und Kuratoren, vertrat die Ansprüche des Fiskus, wem sie bestritten wurden u. s. w. Vesaß er auch keine persönliche Amtsgewalt, so stand er doch als Wächter und Vertheidiger der gesetzlichen Ordnung im höchsten Ansehen. — Noch mag hier das Kollegium ober Tribunal der sech

Aubitoren erwähnt werben. Bom Conseil general gewählt und einem Mitsgliebe bes Kleinen Rathes, welches ben Titel Lieutenant sührte, präsibirt, verwaltete es die gewöhnliche ober niebere Polizei und bilbete in bürgerlichen Rechtshändeln die erste Instanz. Seine Wirssamseit war übrigens auf die Stadt beschränkt; in den Landbezirken wurden die ihnen zustehenden Besugsnisse von zwei, ebenfalls durch den Conseil general ernanuten Kastellanen (châtelains) ausgesibt. — Bgl. die Note sur le gouvernement de Genève par Potitain in O. cpl. de Rousseau II, p. 539 sqq. Sie ist ein geschickter Auszug aus den größeren Werken von d'Ivernois, Tableau des deux dernières révolutions de Genève (1789, 2 Bb.) und Pivot, Histoire de Genève (1811, 3 Bbe.).

#### V.

1) Gaberel, R. et les Genevois, p. 46, 83.

2) Corresp. 582, 85, 89. — Rouffeau war seiner Sache so gewiß, baß er bem französischen Residenten in Genf ein Exemplar seiner Schrift zustellen ließ. Corr. 595.

- 3) Corr. 628, vgl. 631. Zum Folg. s. Gaberel p. 49. Die Agitaztionen, welche in Holland von Boltaire, dem Klerus und dem Genfer Rathe betrieben wurden, ließen die Nachricht glaublicher erscheinen. In den Consfessions sagt Rousseau, das Buch sei, er wisse nicht wo, verbrannt worden. Irren wir nicht, so wurde ihm allerdings später in Paris diese Ehre zu Theil. Bgl. Musset-Pathay II, p. 438. Ueber Bern s. neben den Consessions Corr. 625.
  - 4) Gaberel p. 84; Sayous Litt. franç. à l'Etranger I, p. 298 Note.

5) Corr. 610. — Zum Folg. Gaberel p. 47. Grimm, Corr. IV, p. 309 sqq. (Enbe 1764 und Januar 1765).

6) S. Corr. 610 das Billet, mit welchem Rousseau diese Auslassung, die man ihm von Genf aus zugeschickt hatte, er aber nicht für ächt halten mochte, dem Abbe mittheilte, damit dieser sie eventuell desavouiren könne, was indeß nicht möglich war.

7) Gaberel p. 48. — Zum Folg. vgl. Sayous a. a. D. I, p. 304 sqq., Estienne Essai sur les Confessions de Rousseau p. 202, Note 31, Morin

Vie et Caractère de R. p. 574.

8) Enbe Dezember 1764, s. Corr. 605, 606. — Ueber ben Inhalt vgl. Sayous a. a. D. I, p. 301 sqq. Abgebruckt ist die Schrift in O. cpl. de Rousseau (ed. de Genève v. 1782), vol. 27, p. 166. Sie würde freilich passenurt unter den Werken Voltaire's figuriren.

9) Bgl. Corr. 607.

10) S. Lettres de la Montagne I, 3 p. 435, Note 2.

11) Sayous a. a. D. I, p. 304, Note 2. — Die im Terte erwähnte Anklageschrift Rousseau's sindet sich unter dem Titel Déclaration de J. J. R. rélative au pasteur Vernes am Schlusse der Consessions (O. cpl. VI, p. 186 sqq.). Daß Boltaire der Berfasser des Libells sei, wurde schon damals vielssach vermuthet, u. A. von Grimm, du Lin, du Peyrou. Indes wagte Niesmand, es zu behaupten. Boltaire hat das Geheimnis strets bewahrt, und ist es erst später von seinem Sekretär offenbart worden. Man wollte diesem ansangs freilich nicht recht glauben; Sayous aber, der das Manuskript einssah, versichert, daß es die Handschrift Boltaire's zeige. — Rousseau schwankte eine Weile in seiner Ansicht; es schien ihm nicht unmöglich, daß Mad. d'Epinan an der Sache betheiligt sei. Doch auch in den (später geschriebenen) Consessions hastet sein Verdacht noch an Bernes. Ob so ganz mit Unrecht? Wan darf nicht außer Acht lassen, daß Bernes mit Boltaire vielsach verkehrte.

12) So erklären sie in ber Nachschrift zur Réponse aux Lettres de la Campagne, welche bie Partei ber Repraseutanten bamale veröffentlichte.

13) Corr. 605, 613, 638.

14) à d'Ivernois, Corr. 611.

15) Corr. 612.

16) à d'Ivernois, Corr. 614.

17) Corr. 639, 641—42 (v. Ende Februar).

18) Es ist nicht so leicht, aus ben Quellen, welche über bie bier in Rebe stehenden Borgange Aufschluß geben, eine klare Ginficht in den Berlauf und Zusammenhang berselben zu gewinnen. Die vorliegenden Berichte stammen theils von den Betheiligten selbst, theils sind sie von ergebenen Freunden verfaßt worden. Stimmen sie auch in manchen Punkten überein, so gibt es boch noch mehrere, in welchen sie von einander abweichen, ober sich grabezu wibersprechen. Selbst bie Thatsachen werben vielfach auf verschiedene Beise erzählt; in Betreff ber Motive walten bei ber Erbitterung, welche auf beiben Seiten herrschte, noch weit größere Differenzen ob. Bir baben uns bemüht, auf Grund dieser unsicheren und nicht selten unvereinbaren Angaben eine möglichst unparteiische, bem Charakter ber Personen, wie ben gegebenen Berhältniffen Rechnung tragende Darftellung bes Bergangs zu geben. Uebrigens vgl. man neben ben Confessions und ber gleichzeitigen Correspondenz Rouffean's die Briefe du Peprou's an Milord Comte de Weymss, die von Montmollin an einen Genfer Geistlichen (bie einen wie die andern finden sich in der Genfer Ausg. von R.'s Werken, vol. 27), Morin p. 148 sqq., Musset-Pathsy I, p. 426 sqq.

19) à Lenieps, Corr. 649; à Moultou, Corr. 652 (vom 3. unb 9.

März).

20) Rousseau sprach ihm seinen Dank aus für die Herzensgüte und ben kräftigen Muth, die er bei dieser Gelegenheit bewiesen habe. S. Corr. 643. Rum Folg. vgl. Corr. 656, 637; Musset-Pathay I, p. 427.

21) Corr. 951, 52, 57.

22) Lettre au Consistoire de Motiers vom 29. März; Corr. 660.

23) Bier ber seche Aeltesten erklärten sich für Rouffeau. Gelang es ben Paftor, die beiben ihm gunftigen Stimmen burch brei weitere gu vermebren,

so war ihm ber Sieg allerbings gewiß.

23 a.) So erzählte man, Therese habe einst bie Hauswirthin, eine Fran von erprobter Rechtschaffenheit, beschuldigt, einen nenen Louisd'or aus einem Shubfache weggenommen zu haben. Als biefe bann zu Rouffeau gegangen, um sich zu rechtfertigen, habe er sie gar nicht anhören wollen und sein blindes Bertrauen zu Therese burch bie Worte bekundet: "wenn sie mir um Mitter nacht sagte, daß es heller Tag sei, ich würde es ihr glauben." — Wir un sererseits glauben, daß man eine gelegentliche scherzhafte Aeußerung für baar Münze genommen hat. Roussean war weber so ungerecht, noch auch so leichtgläubig, wie man ihn hier erscheinen läßt. 24) Gaberel a. a. D. p. 21. Bgl. auch die zu diesem Abschnitte unter

I, Anm. 23 angef. Stellen.

25) Corr. 705.

26) Man vgl. die Erzählung bei Gaberel (p. 21—22) mit ber in ben Confessions ober auch mit dem Briefe, welchen Rousseau am Morgen nach dem Attentate an Guy schrieb (Corr. 705), und man wird zugeben mussen, bag hier zwei einander grabezu ausschließende Berichte vorliegen. Belde von beiben ben meisten Glanben verbient, ift uns nicht zweifelhaft, ba wit Ronffeau weber für einen unverschämten Lügner, noch für kindisch ober ver rückt halten. Ueberdies seben wir nicht, mas Therese hatte bewegen sollen, biefe wunderliche Romobie in Szene zu setzen. Wahr ift freilich, daß es ihr

in Motiers nicht sonderlich gesiel und sie deshalb einen Wechsel des Wohnsortes wünschen mochte. Hatte sie aber wirklich den großen Einsus auf Roussean, welchen man ihr zuschreibt, so konnte sie ihren angeblichen Zweck, einen Ortswechsel herbeizusühren, auf graderem Wege erreichen. Wir glauben nicht, daß Rousseau sich blindlings von ihr leiten ließ, wohl aber, daß seine Zuneigung für sie ihrer dringenden Bitte nicht widerstanden haben würde, während das plumpe Manöver, zu welchem sie gegriffen haben soll, leicht entdeckt werden und dann für sie sehr bebenkliche Folgen haben kounte.

#### VI.

1) In den Confessions Liv. 12 a. Sol. und vor Allem in den Rê-

veries d'un promeneur solitaire (Vième prom.).

2) Milord Keith hatte ihm, sobald er durch die Bermittelung Friedrich's II. wieder in den Besitz seiner consiscirten Güter gelangt war, eine Pension von 1200 Franken angedoten, die er wenigstens zur Hälfte annahm. Außersdem versügte er über die 300 Franken, welche der Buchhändler Rep jährlich an Therese zahlte. Zu diesen beiden regelmäßig sließenden Einnahmequellen kam nun noch eine dritte. Er schloß nämlich mit du Peprou einen Bertrag, welcher diesem gegen die Berpssichtung, ihm eine jährliche Leibrente zu zahlen, das Recht einräumte, nach seinem Tode eine Gesammtausgabe seiner Werke zu veranstalten. — Für Therese war insofern gesorgt, als ihr nicht nur die Pension Rep's, sondern auch zwei Drittel der Summe, welche Milord aussgesetzt hatte, die an ihr Lebensende gesichert blieben.

3) Corr. 710. — Ob die wohlgemeinten Berse, welche Mad. Bop de la Tour an die Wand der Meierei schrieb, dort noch zu lesen sind, wissen wir nicht. Sie lauteten aber: Réduit sameux, par Jean-Jacques habité, Tu me rappelles son génie, Sa solitude, sa sierté, Et ses malheurs et sa solie. Toujours, hélas! persécuté Ou par lui-même ou par l'envie, Contemplous au slambeau de la philosophie Un grand homme et l'humanité.

4) Streckeisen — Moulton in s. Oeuvres et Corresp. ined. de Rousseau (p. 59—128). Die Arbeit hat sich unter ben Papieren vorgefunden, welche Roussean nicht lange vor seinem Tode dem Freunde übergeben hatte. — Ueber die vorgängigen Verhandlungen mit den Korsen, s. Musset-Pathay, Supplément à l'Histoire de la vie de R. in dem Abschnitte Affaires de la Corse (abgedruckt dei Streckeisen) a. a. D. p. 5 sqq. — Dazu vgl. man die Consessions und die Corresp.

5) Corr. 591.

6) Corr. 590, 625, 633 — Der Chevalier machte nicht wenig Sorge, vol. die Corr. aus den ersten Monaten des J. 1765. Das Benehmen des Mannes war allerdings auffallend genug (L. à Buttasuoco vom 16. Mai).

7) In den Mémoires écrites à St. Hélène par le général Montholon, IV, p. 40. — Rousseau's Brief datirt v. Februar 1770 (Corr. 1026).

8) Worte Napoleon's I. in ben unter A. 7 citirten Memoiren.

9) L. vom 20. Oktober 1765 (Corr. 717). — Zum Folg. vgl. Corr. 789.

10) Er soll bei dieser Gelegenheit mit Beziehung auf die Genser Beshörben, welche er für die eigentlichen Urheber der Ausweisung hielt, ausgesrusen haben: Ils veulent la guerre; eh dien! ils l'auront. (?). — Ueber die Bieler Episode vgl. neben den Consessions die Corr. 721—23.

11) à du Peyrou, Corr. 724. — Mit der Abreise von Biel schließen die Confessions. Wir sind baber fortan, was die Quellen zum Leben Rousseau's angeht, auf die sehr reichhaltige Correspondenz und die gelegentlichen Notizen angewiesen, welche seine und der Zeitgenossen Schriften an die Hand geben.

### VII.

1) Corr. 725, 727. — Zum Folg. vgl. die aus Straßburg batirten Briefe, Corr. 725—37. Das im Text erwähnte Bulletin findet sich bei Musset-Pathay I, p. 101 sqq.

2) Emile II. (O. c. I, p. 533). Zum Folg. vgl. Nouvelle Héloise II, 9 Note (O. c. III, p. 263, auch p. 314, 431). — Den angef. Brief s.

Corr. 386; baju Confessions 11, p. 129, 132; 12, p. 166.

3) Conf. 10, p. 93 sqq., 12, p. 166. — Corresp. 534, 625, 807.

4) Lettres de Mad. du Deffand à Horace Walpole I, p. 77; Grimm, Corr. V, p. 333. Sgl. Musset-Pathay I, p. 193 sqq., II. s. v. Hume.

5) Corr. 386. — Bum Folg. L. à Hume, Corr. 432; Confess. 12, p, 166.

6) Corr. 736 (vom 4. Dezbr.).

7) Ueber den Aufenthalt in Paris, vgl. Corr. 738—49, L. à Hume vom 10. Juli 1766 (Corr. 801), Dialogues II. (O. c. VI, p. 241 Note), Grimm, Corresp. V, p. 124, Musset-P. I. in den betr. Abschn.

8) Grimm, Corr. a. a. O.; Hume à Mad. de Boufflers (2. Febr. 1767). Rousseau selbst erwähnt die Weisung nicht ausbrücklich, hat sie aber

Corr. 748 wohl im Auge.

9) Corr. 772, 801. Hume, Exposé succinct p. 42.

10) Corr. 752, 766, 801 etc.; Dialogues I. (O. c. VI, p. 241 Note); Hume, Exposé succ., wo freilich versichert wird, Rousseau habe den Borsschlag gemacht, sich für den Freund malen zu lassen.

11) Corr. 750, 752 etc., à Mad. de Bousslers v. 19. Jan. — Zum Folg. Hume an die Marquise de Bradantane (17. Febr., s. Hume's Private Corresp., London 1820), auch an Mad. de Bousslers (Br. v. 3. April.)

12) Zu der betreffenden Correspondenz (bes. 763) vgl. noch Lettres ined. 44 (bei Streckeisen-Moulton O. et L. ined.) — Rousseau blieb 12 ober 14 Tage in London selbst, wo er bei einem intimen Freunde Hume's, John Stewart, (in Buclinghamstreet) wohnte. Die Uebersiedelung nach Chiswick erfolgte am 28. Januar.

13) Corr. 759 (an ben Grafen Orloff).

14) L. v. 14. März, Corr. 761. — Neben ber Corr. R's. ist bie von

Hume, auch beffen Exposé succ. zu vgl.

15) Hume erzählt (& Mad. de Boufflers, 2. Mai), er habe die Pension von 30 Louisd'or, ohne welche ber Freund nicht bei ihm eingezogen sein würde, lachend angenommen. Dagegen schreibt Rousseau mit Beziehung auf diese Angabe an du Peprou (19. Juli): "Die Notiz über die 30 Pfund St. hat mich lachen machen. Sie werden, wenn Sie hierher kommen, selbst sehen können, wie es sich damit verhält." — Es scheint demnach, daß er erheblich mehr zu zahlen hatte. Wahrscheinlich kamen zu der in Rede stehenden Summe noch manche Auslagen hinzu, welche die Gewinnsucht des Dienst personals veranlaßte.

16) Corr. 764, 765 etc.

#### VIII.

1) In seinem Briefe vom 10. Juli (1766). Corr. 801.

2) Als Secretair ber engl. Gesandtschaft in Paris, später (1767) als Unterftaatssecretair.

3) Fréron in s. Année littéraire II, p. 187, vgl. Musset-Pathay s. p. 147. — Zum Folg. Corr. 761 (v. 15. März), 778, 780.

4) So bas früher erwähnte Boltaire'sche Pasquill Sontiments des Citoyens. Ausländer ließen wiederholt Schmähschriften in England brucken.

5) à Mad. de Boufflers; s. Sume's Private Corresp.

6) Hume's Bericht in s. Exposé succinct stellt ben Borgang mehrsach anbers bar. Doch sind biese Abweichungen für unseren Zweck gleichgültig.

7) Corr. 764 (vom 22. März).

8) à du Peyrou, Corr. 766; à d'Ivernois. Corr. 770.

9) Corr. 786 (vom 22. Mai).

10) Corr. 791 (vom 23. Juni).

11) Voltaire à Damilaville, Juli 1766. — Sume's Private Corr.

12) Daß Rousseau mit der (whighistischen) Opposition coquettirt habe, ist eine durchaus unerwiesene Behauptung. Möglich zwar, daß einzelne Mitzglieder derselben ihm persönlich näher traten, vielleicht in der Absicht, ihn für ihre Ansichten und Zwecke zu gewinnen. Doch zweiseln wir nicht, daß er seinem Grundsate, sich im Auslande jeder Betheiligung an den öffentlichen Angelegenheiten zu enthalten, auch in England treu geblieden ist. Wenigstens ist in seiner Correspondenz aus der Zeit, die er hier verlebte, von äußerer oder innerer Politik mit keiner Silbe die Rede.

13) Corr. 805 (vom 2. August).

14) Lettres à Horace Walpole I, p. 77.

15) Ein Berzeichniß bieser Schriften gibt Morin, Vie et Car. de R, p. 244. — Ueber bie Apologie ber Mad. de la Tour s. Musset-P. I, p. 156.

16) Bachaumont bei Morin a. a. D. p. 237.

17) Année littéraire VIII, p. 315, vgl. Morin p. 241.

#### IX.

1) Corr. 785, 790.

2) à Mad. de Luze, Corr. 781.

- 3) Corr. 790. S. auch bas Billet 45 bei Streckeisen, O. et L. ined.
- 4) Corr. 793-98, 844, 849-50; aus späterer Zeit Corr. 882, 914.
- 5) Corr. 824, 799, 915; à Mad. de Portland, besonders L. X. vom April 1772.

6) S. Lord Mahon's History of England VII, p. 162 (ed. Tauchnitz).

7) Corr. 813; bazu die 15 Briefe, welche unter den Schriften über Botanik zu siguriren pslegen und deren letzter vom Juli 1776 datirt (O. cpl. IV, p. 307 sqq.). Rousseau pslegte sich später l'herboriste de Mad. la Duchesse zu unterzeichnen.

8) Corr. 785, 788, 830 etc.

9) Corr. 803, vgl. 790, 784, 788. — Briefe an frembe ober ferner stehende Personen, wie deren in Motiers soviele geschrieben wurden, kommen nur sehr vereinzelt vor. Zu ihnen gehört der an den bekannten Chevalier d'Eon (März 1766), à Mad. Théodore (Musset 844), à Mad. A. (Sept. 1766).

10) Corr. 804, 810. Der im Folg. angezogene Brief batirt v. 22sten

Dezember, Corr. 827.

- 11) Hume's Brief an einen Pariser Freund vom Mai 1767 (bei Morin p. 256 sqq., wo noch weiteres Detail zu sinden ist). Musset-Pathay I, p. 157, mit der zutreffenden Widerlegung Morin's, p. 253.
  - 12) Corr. 858 (an général Conway, vom 26. März); vgl. 856, 861.

13) Corr. 815, 817 (September 1766).

14) Corr. 825; vgl. L. IV. à Mad. de Portland. 15) Corr. 843, 855 (vom Febr. und März 1767).

16) d'Alembert, Eloge de Milord Maréchal, 1779. Weiter noch geht

ber Berfasser bes Artifels George Reith in ber Biographie universelle; Beweise fehlen burchaus. Uebrigens wurde d'Alembert schon von Ginguéné widerlegt; vgl. Musset-Pathay II. s. c. Keith.

17) à Msr. Dutens, Corr. 857; vgl. 851. 18) S. Corr. 860—62, auch 866.

19) Corr. 865. Egl. Dialogues II, p. 116.

20) S. besonbere Corr. 786, 833, 860.

21) Er ift abgebruckt bei Morin p. 256 sqq.

22) Man findet die betreffende Stelle bei Musset-Pathay I, p. 264. 23) Corr. 882. S. auch Streckeisen, O. ined. L. 65.

24) Corr. 866.



# Rousseau's Leben und Werke.

Cechster Abichnitt.

377

•

Man kann sich benken, wie frei und leicht Rousseau aufathmete, als er — am 22. Mai 1767 — in Calais ben Boben bes Festlandes wieder betrat. "Seeben," schreibt er an bu Beprou!), "komme ich hier an, außer mir vor Freude, daß die Berbindung mit Ihnen wieder offen und sicher ist, und die weite Meeresfläche nicht mehr zwischen uns liegt." Ohne Zweifel wäre er am liebsten sofort in die Nähe des Freundes geeilt; doch war nach der Behandlung, die ihm dort früher zu Theil geworden, an eine Rückehr in die Schweiz nicht zu denken. Ebenfowenig schien ein dauernder Aufenthalt in Frankreich thunkich. Zwar fehlte es nicht an einem geeigneten Afple. Herr von Mirabeau, ber bekannte "Menschenfreund" und Haustprann, hatte ihm schon vor einiger Zeit eines seiner Landgüter zur Verfügung gestellt. Er trug indeß Bedenken, von diefem Anerbieten Gebrauch zu machen. Immer noch schwebte das Damoklesschwert des Haftbefehls, welchen das Pariser Parlament gegen ihn erlassen hatte, über seinem Haupte. Es konnte, ba die Besitzung des Marquis im Jurisdictionsbezitke bes Gerichtshofes gelegen war, in jebem Augenblicke auf ihn nieberfallen. Freilich hätte er am Ende wohl einen anderen Zufluchtsort auffinden können, den der Arm bes: Tribunals nicht erreichte. Dann aber war es ungewiß, ob und wie lange die Regierung ihn in Ruhe lassen werde, und er hatte nicht Lust, sich neuen Besorgnissen und Gefahren auszusetzen. Mehr, wie je zuvor, empfand er bas Bedürfnig nach einer festen Wohnstätte, die ihn in Zukunft vor jeder weiteren Störung sichern konnte. Ueberzeugt, daß eine solche einzig und allein inr Gebiete ber Republik Benedig zu finden sei, beschloß er, sich trops des weiten und beschwerlichen Weges, alsbald borthin zu begeben. Fraglich, war nur, ob man ihm zu tem Ende den kaum zu vermeibenben Durchgang burch Frankreich gestatten werbe. Er ersuchte baber ben Marquis, sich an competenter Stelle umzuhören

und ihm das Resultat seiner Erkundigungen schleunigst mitzutheilen.

Inzwischen reiste er von Calais — man sieht nicht, warum ohne Aufenthalt weiter nach Amiens. Hier, in ber alten Kapitale ber Picardie, gefiel es ihm ganz gut. Dennoch sah er sich schon nach acht Tagen veranlaßt, abermals zum Wanterstabe zu greifen. Es war ihm unmöglich, vielleicht auch nicht sonderlich darum zu thun gewesen, das bis dahin bewahrte Incognito aufrecht zu halten. Raum aber hatte man in ber Stadt erfahren, welch' ein berühmter Gaft innerhalb ihrer Mauern weile, als sich alle Welt beeiferte, ihm die gebührende Huldigung darzubringen. Rousseau wurde in bürgerlichen, wie in militärischen Kreisen gleich febr gefriert; man ging sogar mit bem Gebanken um, ihm im Ramen ber Gemeinde ben Ehrenwein zu frebenzen. Fühlte er üch durch diefe Beweise ber öffentlichen Achtung nicht menig geschmeichelt, sie wurden ihm boch bald unbequem. Rur selten mochte sich unter ben zahlreichen Provinzlern, welche ihm ihre Aufwartung machten, eine Persönlichkeit finden, die ein größeres Interesse in Anspruch nehmen durfte, Zu diesen gehörte Greffet. ter geistreiche Berfasser bes Bert - Bert, welcher damais in der Nähe von Amiens ein reizenbes Laubgut bewohnte. Det liebenswürdige Dichter machte auf Rousseau den besten Eindruck, so daß er aus seiner gewohnten Zurückaltung heraustrat und ihn nach einer längeren Unterredung mit dem Complimente entließ: "3ch bin überzeugt, daß Sie, bevor Sie mich gesehen, eine ganz andere Meinung von mir hatten. Sie wissen aber bie Papageien — in dem ebengenannten Märchen - so gut zum Sprechen zu bringen, daß es nicht zu verwundern ist, wenn Sie auch die Bären zu zühmen versteben"?). — Die anderweitigen Besuche aber, Die er empfangen mußte, waren nicht nur lästig, sie erregten auch ein nicht geringes Aufsehen, welches in seiner gegenwärtigen Loge bedenkliche Folgen haben konnte. Es schien rathsam, sich ben lärmenden Obationen, beren Gegenstand er geworden, sehald wit möglich zu entziehen.

Wirabeau mittlerweile angestellt hatte, günstig genug aus. Man durfte hoffen, daß, wenn der Flücktling selbst die nöthige Borsicht beobachtete, die Regierung von seiner Anwesenheit keine Notig nehmen: werde. Rousseau war bereit, sich die Bedingungen, an welche diese Connivenz geknüpft zu sein schien, gefallen zu lassen. Er verstand sich sogar, two seiner Antipathie gegen eine solche Solbswerleugnung, dazu; seinen Kamen mit einem anderen zu vertauschen. Erschöpft und leidend wie er war, erschreckte ihn

All while here with the fire frage test

ver Gebanke, jetzt gleich in aller Eile die mühevolle italienische-Reise ausführen zu sollen. Hielt er auch an ihr fest, es war och, bevor er sie antrat, sehr wünschenswerth, sich an irgend einem tillen Orte von den Anstrengungen der letzten Zeit in etwa zu rholen. Zugleich begte er das lebhafteste Verlangen, den hocherzigen Mann, der ihm in seiner Noth aus eigenem Antriebe ülfreiche Hand geleistet, persönlich kennen zu lernen. Die Auforderung des Marquis, zumächst in seinem Landhause Fleurh s lag im Bezirke von Meudon, zwei Meilen von Paris — Bohnung zu nehmen, war ihm baher ganz willsommen. Auch ögerte er nicht, ihr Folge zu leisten. Am Abend des 4. Juni raf Herr "Jacques" in Gesellschaft seiner "Schwester" in 3t. Denps ein, von wo er baun, nachbem ihn Mirabean noch m Tage seiner Ankunft begrüßt hatte, am nächsten Morgen in ein neues Aspl übersiebelte.

Daffelbe entsprach in jeder Rücksicht seinen Bunfchen und Erwartungen. "Man muß sich," schreibt er bem Marquis»), Ihrer Güte und Fürsorge erfreuen und Ihnen für nichts mehr Luft, Haus, Garten, Park, Alles ist wunderschön; auch abe ich mich beeilt, mich des Ganzen durch Besitznahme, d. h. urch den Genuß, zu bemächtigen." Indeß, wie lieb und angeehm es ihm ist, unter seinem Dache zu wohnen, auf ben Wunsch es geschätzten Freundes, für immer sein Gaft zu sein, kann er icht eingehen. Er achtet und ehrt ihn; die persönliche Bekanntchaft hat die Empfindungen, welche seine Schriften und Briefe ingeflößt, befestigt; er fühlt sich ihm durch alle die Bande vernüpft, welche die Menschen einander theuer und achtungswerth nachen. Er fürchtet auch nicht, ihm verpflichtet zu fein; nie wird r den Beweisen seiner Güte widerstreben, wenn er fühlt, daß ie zu seinem Wohlbefinden beitragen. Bon dem in Rede stehenen Vorschlage aber gilt ries nicht. Die Annahme desselben sürde ihn von Neuem in beständige Sorge und Unruhe vereten, die er um jeden Preis von sich fern halten will. Ueberies haben ihn die in England gemachten Erfahrungen in ber leberzeugung bestärkt, daß er auf ein behagliches Leben nur echnen barf, wenn er allein und auf eigene Kosten lebt. Auch mn und mag er die Berbindlichkeiten nicht erfüllen, welche ein auernder Aufenthalt im Hause des Freundes ihm auflegen würde. - Es stellte sich eben balb heraus, daß der Marquis, wenn er einen Gast für längere Zeit bei sich zu behalten wünschte, nicht o gang uneigenmätig und frei von Nebengebanken war. hne Zweifel aufrichtigen Theilnahme, die er dem bedrängten Renschen zollte, gesellte sich das Interesse an dem berühmten

Schriftsteller, bessen Freundschaft die eigene Bedeutung zu erhöhen versprach. Eifriger Parteimann wie er war — bekanntslich gehörte er zu den thätigsten Borkämpfern der physiokratischen Richtung — mochte es ihm sehr am Herzen liegen, einen Mann an sich zu fesseln, bessen gewandte Feder den Sieg seiner Sache wesentlich fördern konnte. Jedenfalls drängte er ihn gleich ansanze, dem müßigen, beschaulichen Stilleben zu entsagen und seine

schriftstellerische Thätigkeit wieder aufzunehmen.

Freilich ohne Erfolg; Rousseau wies seine Mahnungen entschieden zurück. "Ich erkläre Ihnen," schreibt er, "daß ich nie mehr öffentlich die Feber ergreifen und, so lange ich lebe, nichts mehr werde drucken lassen. Auch kann und will ich nichts lesen, was meine schlummernben Ibeen aufwecken könnte. 3ch bin fortan der Literatur abgestorben; in diesem Punkte ist mein Entschluß unwiderruflich zefaßt." — Indeß, Mirabeau war nicht der Mann, sich so leicht abweisen zu lassen. Er fuhr fort, dem Gaste seine und seiner Freunde Schriften vorzulegen, und Rousseau, wollte er anders nicht unhöflich erscheinen, mußte sich wohl ober übel bequemen, einen Blick hineinzuwerfen. "Ich werde," fagt er dem Marquis, "Ihr Buch lesen, da Sie es wünschen; später werbe ich Ihnen dann rafür zu danken haben, daß ich es gelesen. Doch wird sich aus dieser Lectüre nichts weiter ergeben, als eine Befestigung der Gefühle, welche Sie mir eingeflößt haben, und der Bewunderung für Ihren großen und tiefen Geist, die ich mir erlaube, hier beiläufig und nur bieses eine Mal auszusprechen." Er kann selbst nicht dafür einstehen, daß es ihm gelingen wird, dem Gebankengange des Berfassers zu folgen; seine geistige Schwäche ist zu groß, als daß er mehr als seinen guten Willen in Aussicht stellen dürfte. — Bielleicht hatte Mirabeau allen Grund, sich dazu Glück zu wünschen; die wenigen tritischen Bemerkungen, welche Rouffeau sich in einem späteren Briefe gestattete, beweisen zur Genüge, daß er seine politischen und nationalökonomischen Anficten nicht sonberlich zu goutiren vermochte. Er mag von dem gesetlichen "Despotismus", ben ber Marquis und seine Parteige nossen vertreten, nichts hören; er kann ihn weber billigen, noch auch nur verstehen; er sieht lediglich zwei einander widersprechende Worte, die in ihrer Verbindung gar nichts bedeuten. Grundfätze angeht, welche der Freund in Betreff des Wachsthums der Bevölkerung aufstellt, so erscheinen sie ihm . unverständlich an sich, den Thatsachen widersprechend und unvereinbar mit dem Ursprunge ber Nationen. " Ihnen zufolge hätte biese Zunahme gerabe bann beginnen muffen, als sie in Wirklichkeit aufgehört bat. "Sobald es für einen Sou von dem gab, was Sie Reichthum der disponibeln Werth nennen, sobald der erste Austausch stattend, mußte die Vermehrung der Bevölkerung ein Ende nehmen, nb das ist denn auch der Fall gewesen." Uebrigens "ist Ihr konomisches System bewunderungswürdig; nichts kann tieser, wahrer, nützlicher sein; es ist voll großer, erhabener Gedanken, ie den Leser mit sich fortreißen. Es erstreckt sich auf Alles; ein weites, unermeßliches Feld! Ich besorge indeß, daß es in Gebiete usläuft, die von denjenigen sehr verschieden sind, in welche Sie a gelangen meinen."

Vermuthlich wollte er nicht geradezu sagen, daß es nach ltopien führe. In der That war der Marquis in seinen Augen ur ein wohlmeinenber Träumer, ber ähnlich, wie weiland ber [bbe de St. Pierre, "mit großem, aber unverständigem Eifer iteln Chimären nachjagte. "Rein Wunder, daß er, auch abgeehen von der Anstrengung, die ihm daffelbe in seinem gegenwärgen Zustande wirklich verursachte, zum Studium seiner weithichtigen und meift recht langweiligen Schriften sich wenig ufgelegt fühlte. Fast komisch aber und rührend zugleich ist die Beije, in welcher er ihn bittet, fich mit biefem einen Beweise iner Fügsamkeit begnügen zu wollen. "Ich werfe mich Ihnen u Füßen und beschwöre Sie, Mitleid zu haben mit mir und reiner Lage, mein tobtmübes Haupt in Ruhe zu lassen und die aft erstorbenen Gebanken nicht wieder zu beleben, da sie mich on Reuem in einen Abgrund von Leiben stürzen würden. Halten Die mich lieb, aber schicken Sie mir keine Bücher mehr; verangen Sie nicht, daß ich solche lese, versuchen Sie auch nicht, nich aufzuklären, wenn ich irre; es ist dazu zu spät. In meinem liter bekehrt man sich aufrichtig nicht mehr. Ich kann mich täus ben, und Sie können mich überreben, aber nicht überzeugen. leberdies disputire ich nie; ich liebe ben Streit nicht, ziehe vielnehr vor, schweigend nachzugeben. Hoffentlich verargen Sie es nir nicht, daß ich dabei bleibe." — Doch Mirabeau konnte sich uch jett noch nicht entschließen, von seinen Zumuthungen abzuassen. Erst als sie abermals und zwar ziemlich berb und schroff uruckgewiesen wurden, gab er sie brummend auf. Offenbar vertand er es nicht, seinen eigenwilligen Gast in der richtigen Weise u behandeln. Hätte er ihm Zeit und Ruhe gelaffen, so würde r vielleicht früher ober später auf seine Wünsche in etwa einjegangen sein. Das hastige, vorschnelle Drängen aber hatte nur ie Folge, daß er, trotz der Achtung und Dankbarkeit, zu welcher r sich seinem Wohlthäter gegenüber verpflichtet glaubte, den äheren Umgang mit ihm balb recht unbequem fant. Auch trug asselbe gewiß nicht wenig dazu bei, baß er sich, als ihm nun von anderer Seite eine Zustuchtsstätte eröffnet wurde, sofort bereit erklärte, sie anzunehmen. Allerdings stand der Mann, welcher sie andot, so hoch, daß der Marquis sich nicht füglich beschweren konnte, wenn er ihm weichen mußte 4).

Wir haben früher erzählt, wie zur Zeit, als Rousseau vor seiner Reise nach Eugland beim Prinzen Conti zu Gafte war, bleser ihn bringend, aber vergeblich bat, sich auf einem seiner Landgüter niederzulassen. Die damalige Beigerung hielt ben Prinzen nicht ab, seinen Antrag jetzt zu erneuern, dies Mal mit besserem Erfolge, obgleich er an der Bedingung eines strengen Incognitos festhielt. Die Aussicht, unter dem mächtigen Schute eines so einflußreichen Mannes fortan ungestört leben zu können, war für Rouffeau zu verlockend, als daß er ihr nicht seine ohnehin schon fast überwundene Antipathie hätte opfern sollen. Bas lag daran, welchen Ramen er führte, wenn er nur die langentbehrte Ruhe fand? Sie war für jetzt der vornehmste, ja ber einzige Gegenstand seines Bertangens, und es blieb boch sehr ungewiß, ob die beschwerliche und kostspielige Reise über die Alpen sie ihm sichern werbe. Jedenfalls war sie doppelt erwünscht, wenn sie auf französischem Boben erlangt werden konnte. Die alte Borliebe für Frankreich und seine Bewohner bestand, trotz ber schlimmen Erfahrungen, die er in ihrer Mitte gemacht, unverändert fort 5). Sie hatte stets, wiewohl er sich dessen nur selten bewußt wurde, nicht geringen Antheil baran, wenn es ihm anderswo nie recht wohl werden wollte. Sie brängte ihn, ohne daß er es merkte, beständig, dahin zurückzukehren, wo er sich allein wahrhaft heimisch fühlte. Sie machte auch jetzt ihren bestimmenden Einfluß geltent. Hätte es sich nicht um die Möglichkeit gehandelt, in bem schönen Frankreich zu leben und zu sterben, er würde die Bedeuten, welche das Anerbieten des Prinzen doch immer erregte, schwerlich so leicht und so schnell bei Seite gesetzt haben.

Am 21. Juni traf er, von dem jungen Coindet geleitet, der sich auch dei dieser Gelegenheit wieder als einen treuen und diensteiligen Famulus erwies ), in seinem neuen Asple ein. Dasselde lag etwa 15 Stunden von Paris, im südlichen Theile der Normandie, unsern der Studt Gisors, an der Straße, welche von dort nach Beauvais führt. Gegenwärtig ein wüster Trümmerhause, aus welchem nur noch ein einzelner Thurm hervorragt, war das Jagdschloß Tree schon damals ein altes Gebäude, dem sich kein

besonveres Interesse abgewinnen ließ. Unziehender erschien die umgebende Landschaft; Rouffeau wenigstens fand sie recht blibsch, und er freute sich bereits der mannigfachen Spaziergänge, zu welchen sie einfud. Leiter follte ihm der Genuß, den die Natur gewährte, burch die Menschen, mit welchen er in Berührung kam, nur zu bald vergällt werben. Zwar hatte ber Prinz Alles auf= geboten, um ihm den Aufenthalt in seinem Haufe möglichst ange-Rousseau selbst versichert: "Rie hat ein Fürst nehm zu machen. für einen Privatmann gethan, was er für mich gethan hat." In's Besondere waren, da er perfonlich mur selten in Trhe verweilte, die dortigen Beamten von ihm strenge angewiesen worden, bem Gafte mit der größten Zuvorkommenheit zu begegnen. "Ich setze ihn hier," hatte er zu ihnen gefagt, "an meine Stelle. Ich will, daß er dieselbe Autorität habe, wie ich, und meine nicht, daß man ihm irgent etwas anviete, weil ich ihn zum Herrn von Allem Auch wurden tiefe Weifungen anfangs, wie es schien, von einem Theile des Dienstpersonals genau befolgt. Manourt, der Intendant und Jägermeister bes Prinzen, überhäufte Rousseau mit Artigfeiten, bie über das schickliche Daß fast hinaus gingen. Intek glaubte bieser boch schon wenige Tage nach seiner Ankunft zu bemerken, daß es im Schlosse andere Leute gebe, die den fremben Gast nicht gerade gerne sähen und im Geheimen keine Mahe scheuen würden, ihn wieder zu entfernen. Diese bedenkliche Wahrnehmung gewann schnell einen weiteren Umfang. lange und er war überzeugt, daß nicht unr das gesammte Haus des Prinzen, sondern auch die ganze Bevölkerung der umliegenden Orte dieselbe feindliche Gesimung gegen ihn hege?).

Es half wenig, daß die Freunde ihm zu verstehen gaben, er sehe wahrscheinlich Gespenster. Sie erhielten die sartastische Antwort: "Seitbem es feststeht, daß ich verrückt din, ist es ganz natürlich, daß die Widerwärtigkeiten, welche mich tressen, mur Bissonen sind." Seiner Sache nur zu gewiß, entdeckte er täglich neue Thatsachen, die das Uebelwollen der Umgebung bestätigten. In welcher Weise sie dasselbe an den Tag legte, wird nicht recht kar; man sieht aber, daß ihm ihr Benehmen im schlimmsten Lichte erschien. "Sie wollen wissen," schreibt er an Mirabeaus), wie es mir hier geht? Nein, mein verehrter Freund, ich werde Ihr edles Herz durch einen solchen Bericht nicht zerreißen. Die Behandlung, welche ich in diesem Lande von allen Bewohnern ohne Ausnahme und von dem Augenblicke meiner Ankunft an ersahre, widerspricht so sehr dem Sharakter der Ration und den Absichten vos Prinzen, daß ich sie nur einem Ansale von Schwindel zuschreiben kann, nach dessen Ursache ich nicht sorschen mag.

Möchte sie ber ganzen Welt unbekannt bleiben! Wöchte ich selbst sie als nicht vorhanden ansehen können!" Freilich ist er dazu außer Stande; sie schmerzt und empört ihn zu tief. Bas um ihn her vorgeht, was er unter diesen Menschen zu leiden hat, es ift unglaublich, unerhört; es übersteigt alle Begriffe; man beschimpft und verhöhnt ihn, und mehr noch seine Gefährtin auf die empfindlichste Weise. Man begegnet ihm, offen ober unter ber Maste einer heuchlerischen Chrerbietung, mit ber größten Gering-Affestirt man nicht selten einen outrirten Diensteifer, so geschieht das nur, um ihn lächerlich zu machen und an jeder freien Bewegung zu hindern. Schon steht er so unter Vormundschaft, daß es ihm unmöglich ist, selbst einen Boten aufzutreiben, ber ihm seine Briefe besorgt ober auch nur Wasser holt. Seine Umgebung duldet es eben nicht, daß er ohne ihre Vermittelung irgend etwas thut ober unternimmt. Andererseits kümmert sie sich um seine Bedürfnisse so wenig, daß sie es ihm sogar an ben nothwendigen Lebensmitteln fehlen läßt. Wer ihn besuchen will, barf nicht erwarten, daß ihm Gemüse vorgesetzt wird, "ta wir hier einen großen Küchengarten haben, aus welchem ich keinen Krauthalm bekommen kann, weil Se. Hoheit dem Gartner befohlen hat, mich mit Allem zu verforgen". Das treffliche Obst, welches in reicher Fülle vorhanden ist, kommt ihm nur zu Gesicht, wenn er die Ehre hat, in Gesellschaft des Prinzen zu soupiren. "Bon Gärten und Bäumen rings umgeben, steht er ba wie Tantalus mitten im Wasser. "

Ob die Räuberbanden, welche braußen in den Wälbern hausen und alle Welt umbringen, wirklich so gefährlich sind, weiß er nicht. Gewiß ist, daß man sich auf sie beruft, um seinen Spaziergängen mancherlei Hindernisse in ben Weg zu legen. Freilich wird es ihm nicht gerade schwer, auf diese zu verzichten; wie ungern er sie entbehrt, er mag sich nicht beständig der Gefahr aussetzen, insultirt zu werden. Und davor ist er keinen Augenblick sicher, wenn er sich außerhalb des Schlosses seben läßt. Man versteht es trefflich, die Bauern, die Priester, kurz das ganze Land gegen ihn aufzuheten. Jede für bie Bewohner ber Umgegend brudenbe Maßregel wird ihm zur Last gelegt; muß Jemand in's Gefängniß wandern, er hat es so gewollt. "Spion und Wächter bes Prinzen," geht er barauf aus, ben guten Leuten bas Leben sauer zu machen; sie sind verloren, wenn es nicht gelingt, ihn auf die eine ober die andere Weise zu vertreiben. Diese Anklagen und Mahnungen verfehlen natürlich ihre Wirkung nicht; er ist der Gegenstand det allgemeinen Schreckens und Abscheus. Wo immer er sich zeigt, begegnen ihm finstere Mienen und drobende Geberben; beleidigende Juruse werden laut, die jeden Augenblick in thätliche Angrisse übergehen können. Bei einem so wilden, brutalen Volke, wie diese Rormannen es sind, muß man auf das Schlimmste gefaßt sein. Rousseau hat es disher nicht für möglich gehalten, raß es solch e Menschen geben könne. Was er in ihrer Mitte erfährt, slößt ihm gegen Land und Leute die größte Verachtung ein. Er kann unter ihnen nicht länger leben; sein Widerwille gegen sie ist so

groß, daß er selbst in ihrer Rähe nicht wohnen mag.

Ob diese Antipathie begründet war, muß dahingestellt bleiben. Unsere Renntniß ter Sachlage beruht lediglich auf ben eigenen Angaben Rouffeau's, und sind wir beshalb außer Stande, zu ermitteln, in wie weit sie tem Bilbe glich, welches er, ohne Zweifel in gutem Glauben, von ihr entworfen hat. Daß in seiner Darstellung manche Irrthümer und Uebertreibungen mit unterlaufen, dürfte sich kaum bestreiten lassen. Er selbst sab sich in dieser Zeit einmal zu dem Geständniß veranlaßt: "Ich fange an zu fürchten, daß ich nach so vielen wirklichen Wiberwärtigkeiten auch eingebildete wahrnehme, die auf mein Gehirn störend einwirken mögen". Reizbar und argwöhnisch, wie er es in hohem Grate war, kam er nur zu leicht in ben Fall, an unverfänglichen Borgängen Anstoß zu nehmen, ober eine geringfügige, vielleicht ganz zufällige Kränfung als eine schwere, vorbedachte Beleidigung anzusehen. Man würde aber boch zu weit gehen, wollte man beshalb seine Klagen und Beschwerden in dem vorliegenden Falle für völlig grundlos halten. Sie werden zu oft und zu nachbrücklich wiederholt, auch manche ber Einzelheiten, auf welche sie Bezug nehmen, zu genau und bestimmt fixirt, als daß von bloßen Einbildungen die Rebe sein könnte. Ueberdies hegte er, als er nach Trpe übersiedelte, burchaus keine Bebenken und Besorgnisse, die seinen Blick von vorn berein bätten trüben können; vielmehr war er von der freudigen Zuversicht erfüllt, daß er hier in Rube und Frieden werbe leben können. Wenn er nun tropbem fast unmittelbar nach seiner Ankunft, ten schlimmsten Befürchtungen Raum gab, so lag der Anlaß bazu doch theilweise in den begegnenden Menschen und Verhältnissen. Freilich wird von verschiebenen Seiten behauptet, daß auch dies Mal wieder Therese die einzige Ursache der entstandenen Mißhelligkeiten gewosen sei 9). fehlt es dieser Annahme an all und jedem Beweise. Auch trifft die gewöhnliche Boraussetzung, daß sie aus Langeweile beständig auf einen Wechsel bes Wohnortes hingearbeitet habe, schon beshalb nicht zu, weil es feststeht, daß sie sich bemühte, Rousseau von einem vorschnellen Aufbruche zurückzuhalten. Insofern freilich mochte ihre Anwesenheit hier, wie anderswo, die gegebenen Conflitte

scinen freundlichen Juß zu stellen, und ihr zugleich Gelegenheit zu spöttischen ober verächtlichen Neußerungen bot, die dann ihrerseits, wenn sie Rousseau zu Ohren kamen, dessen Unmuth steigerten.

Es blieb eben nicht lange verborgen, wen man in diesem "Jean Josephe Renou" — so nannte sich Rouffeau demals vor sich habe. Man wußte auch fehr balb, in welchem Verhättniß bie angebliche "Schwester" zu ihm ftehe, und beeilte fich natürlich, ba seine Gegermart num einmal nicht erwäuscht war, diese Kenntniß gegen ihn zu verwerthen. Daß er aber bei den Schlosbewohnern eine so unfreundliche Aufnahme fand, kann nicht weiter befrenten. Gewohnt, in Abwesenheit des Herrn, ohne Controle ihren Reigungen und Interessen zu leben, faben sie in bem Gaste vermuthlich einen unbequemen Beobachter, der sie nicht nur in ihrem behaglichen Dasein störte, sondern auch durch etwaige Mittheilungen über ihr Thun und Treiben in Ungelegenheit bringen Je eber sie den lästigen Einbringling wieder los wurden, Sie ließen es sich daher angelegen fein, ihm ten um so besser. Aufenthalt in ihrer Mitte möglichst zu verleiben. Empfindlichkeit weniger groß gewesen, hätte er ihr unziemliches Verhalten mit ruhigem Ernste ober heiterem Gleichmuthe ausgenommen, so würden sie es wahrscheinlich bald geändert haben. Als sie aber sahen, wie leicht man ihn schrecken und aufbringen konnte, setzten sie ihre Bemühungen mit wachsendem Eifer fort. Der Erfolg war um so größer, da es ihnen nicht schwer wurde, bas umwohnende Landvolk auf ihre Seite zu bringen. Meist vom Herrenhause und den dort waltenden Beamten abhängig, tonnte es schon beshalb kaum umbin, auf beren Absichten einzugeben. Doch bedurfte es am Ende dieses besonderen Antriebes nicht einmal. Die auffallende Erscheinung des schüchternen Fremblings, der in seiner wunderlichen Tracht dem ungewöhnlichen und etwas anrächigen Geschäfte bes Kräutersammelns oblag, gab bem supiten Dorfröbel ohne Zweifel gemigenden Anlaß, an ihm in gewohnter Weise sein Mithchen zu kühlen. Möglith auch, daß er es für ein verbienstliches Werk hielt, dem Manne feinblich entgegen zu treten, welchen man ihm vielleicht -- die Abneigung der Priefter gestattet wohl diese Vermuthung - als einen Keter und Gottesleugner bezeichnet hatte.

Wie es sich aber auch mit ihren Ursachen verhalten mocht, Rousseau kand seine Lage unerträglich und war entschlossen, sich aus ihr zu befreien. "Ich kann hier," schreibt er an Coindet, weder glücklich und in Frieden, noch frei und mit Ehren keben. Se ist mir daher unmöglich, länger zu bleiben. Ich kann Alles

ertragen, nur nicht die Schande; so lange sie mich verfolgt, werbe ich stets sliehen, wäre es auch in die Tiefe eines Abgrundes ober auf einen Scheiterhaufen." Indeß trug er doch Berenken, sein Ashl ohne Zustimmung ober gar gegen den Willen bessen, ber es ihm bereitet, zu verlassen. Es erschien ihm ungehörig, bas Schutverhältniß, in welches er sich freiwillig begeben hatte, einseltig zu ldsen. Auch trat die Besorgniß nahe, daß ein solcher Schritt feinen hochgestellten Gönner verleten und für ihn selbst unangenehme Folgen nach sich ziehen könne. Er bat beshalb ben Prinzen um die Erlaubniß, nach eigenem Ermessen über sich verfügen zu Conti aber war nicht geneigt, ihm zu willfahren. Bielmehr rieth er ihm bringend, an seinem gegenwärtigen Zufluchtsorte auszuharren, ba er anderswo schwerlich eben so gefahrlos und ungestört werbe leben können. Kam dieser Widerspruch ungelegen, Rouffeau war doch unbefangen genug, ihn begreiflich zu finden. Außer Stande, sich an seine Stelle zu setzen und das kleinliche Treiben in seinem Hause wahrzunehmen, kann der Prinz auch nicht, wie er selbst, die Nothwendigkeit empfinden, sich aus ihm zu entfernen. Doch besteht dieselbe darum nicht weniger fort; was auch geschehen mag, er tann und darf nicht bleiben, muß seiner schmachvollen Lage um jeden Preis ein Ende machen. Man sage nur, was ihm zu thun gestattet ober geboten ist; er ist zu Allem bereit, wird sich in jede Anordnung fügen, die man zu treffen für passend hält. Kann er sich irgendwo in Frankreich einen Wohnort wählen? Ober ist es gerathen, bas Königreich zu räumen? Man hat seinen Eintritt ruhig geschehen lassen; er barf also wohl hoffen, daß man auch seinem Ausgange kein Hinderniß in den Weg legen wird. Wie aber hat er sich dabei zu verhalten? Welchen Weg soll er einschlagen? Er weiß es nicht und wünscht nichts weiter, als daß er in ben Stand gesetzt werde, bestimmten Beifungen Folge zu leiften.

Freilich wurde er bald wieder anderer Ansicht. Es entging ihm nicht, daß, während der Prinz selbst seinen Ausbruch widerrieth, es in tessen nächster Umgebung Personen gab, welche ihn dringend wünschten. Zu diesen gehörte namentlich die Gräfin Boufflers und ihre Vertraute, Frau von Verdelin. Beide Damen hatten früher, als die Uebersiedelung nach Tree in Frage kam, kein Hehl daraus gemacht, daß ihnen dieselbe mißfalle. Sie konnten auch jetzt ihr lebhaftes Verlangen, ihn von dort entsernt zu sehen, nicht verbergen. Was aber bestimmte sie, einen Wunsch zu hegen, der in seiner Lage bei guten Freunden so wenig natürsich erschien? Wußten sie doch so gut, wie er selbst, daß er ein versorener Mann sei, sobald er den Fuß aus dem Schlosse setze

Es blieb nur die Annahme übrig, daß sie gerade das herbeiführen wollten, was nach seinem Weggange nothwendig eintreten mußte. Auch war diese Erklärung keineswegs gesucht; im Gegentheil, sie lag nur zu nahe. Nichts konnte im Grunde natürlicher sein, als daß die intimen Freundinnen Hume's bessen Gesinnungen theilten und sich zu Werkzeugen seiner Rache bergaben. Ohnehin geneigt, sich auf seine Seite zu stellen, waren überbies die Besorgnisse, welche ihn erfüllten, auch ihnen nicht fremb. Auch sie hatten die Enthüllungen zu fürchten, welche der rücksichtslose Freund der Wahrheit in der Geschichte seines Lebens voraussichtlich machen würde. Kein Wunder daher, wenn sie und ihre Bertrauten Alles aufboten, um ihn nicht zu der Rube kommen zu lassen, beren er zur Vollenbung ber Schrift bedurfte. Mochte er immerhin betheuern, daß ihm die schriftstellerische Thätigkeit verhaßt sei, man wußte doch, wozu die Papiersendungen bestimmt waren, die angeblich botanischen Zwecken bienten. Zudem, war nicht fein Freund du Pehrou zu eben der Zeit nach Holland gereist, in welcher er selbst sich in Tre niederließ? Offenbar hatte ber Mann den Auftrag erhalten, mit dem Verleger Rep die erforderliche Abrede zu treffen, damit das seiner Vollendung entgegengehende Werk bemnächst an's Licht treten könne.

Rousseau "fiel es wie Schuppen von den Augen"; es war ihm mit einem Male klar, woher die Widerwärtigkeiten stammten, die ihn bis dahin betroffen. Das unerklärliche Benehmen seiner Umgebung hatte nun nichts Auffallendes mehr. Sie war eben von den Leuten, die ihm ein ruhiges Dasein weber gestatten wollten, noch durften, gegen ihn aufgewiegelt worden. kannt mit dem ihm eigenen Stolze, hatte man darauf gerechnet, daß der Unwille über die schmachvolle Behandlung, der man ihn preisgegeben, ihn zu einem ichnellen Aufbruche veranlassen werde. Er aber wird sich hüten zu thun, was die Feinde so sehnlich Wie drückend die gegenwärtige Lage auch sein mag. sie ist jedenfalls immer noch besser, als die, in welche sie ihn zu bringen trachten. Wie kommt es boch, daß ihnen seine Entfernung so sehr am Herzen liegt? Wäre es ihnen nur barum zu thun, sich seiner Person zu versichern, ihn unter beständiger Aufsicht zu halten, so würden sie ihn an seinem jetzigen Aufent-haltsorte ruhig fortleben lassen. Ist er hier ja doch, an Händen und Füßen gebunden, ganz in ihrer Gewalt. Man überwacht ihn auf Schritt und Tritt; er kann ohne Vorwissen und Zustimmung seiner Wächter nichts unternehmen. Auch kann er nur burch ihre Bermittelung mit der Außenwelt verkehren; seine Briefe geben burch ihre Hände und tragen in ben verletten Siegeln tie

nur zu beutlichen Spuren ber Inspektion an sich, welchet sie auf diesem Wege unterliegen. Er ist somit, wiewohl dem Anscheine nach volkommen frei, in Wahrheit ein Gesangener, dessen Haft an Strenge nichts zu wünschen übrig läßt. Genügt dieselbe dennoch nicht, so steht zu vermuthen, daß man es müde ist, ihn noch länger zu überwachen, und sich deshalb seiner ein für alle Mal zu entledigen sucht. Unter dieser Voraussetzung wird es auch begreiflich, daß man sich so angelegentlich bemüht, ihn nach Paris zu locken. Der Weg zur Hauptstadt, wo ihn nichts vor der Macht des Parlamentes schützen könnte, wäre sür ihn der Weg zum sicheren Verderben. Wollte er ihn einschlagen, er würde nicht nur Gesahr lausen, seine Freiheit sür immer zu verlieren, sondern selbst sein Leben auf das Spiel seten.

Weg zum sicheren Verderben. Wollte er ihn einschlagen, er würde nicht nur Gefahr laufen, seine Freiheit für immer zu verlieren, sondern selbst sein Leben auf das Spiel setzen.

Ohne Zweisel lag die böse Absicht, welche er den Freundinnen zuschried, diesen sehr ferne. Ob aber der Rath, den sie ihm ertheilten, gut und aussührbar war, ist eine andere Frage, die wir nicht unbedingt besahen möchten. Gingen seine Besorgnisse zu weit, sie waren doch nicht grundlos. Er setzte sich allerdings, wenn er es wagte, das Machtgebiet des Parlamentes zu betreten, der Gesahr aus, zwar nicht gerade geköpft, aber doch verhaftet zu werden. Hume, der sich schwerlich veranlaßt sah, zum den treulosen Freund aar zu äusstliche Sorge zu begen, fürche

dings, wenn er es wagte, das Machtgebiet des Parlamentes zu betreten, der Gefahr aus, zwar nicht gerade geköpft, aber doch verhaftet zu werben. Hume, ber sich schwerlich veranlaßt sah, um den treulosen Freund gar zu ängstliche Sorge zu hegen, fürchtete doch, als er von feiner Flucht nach Frankreich hörte, baß ihn der Gerichtshof, wenn er dazu Gelegenheit fände, festnehmen und ohne alle Rücksicht auf seine unglückliche Lage behandeln werbe. Er habe während seiner Anwesenheit in Paris bei manchen Mitgliedern dieser Corporation eine ganz ungewöhnliche Erbitterung gegen ihn wahrgenommen, und er besorge, daß dieselbe burch seine persönliche Gegenwart neue Nahrung gewinne. wissen nicht, was die beiben Damen bewog, von dieser feindlichen Stimmung, welche ihnen ebenso bekannt sein mußte, wie ihrem Freunde jenseits des Kanals, keine weitere Notiz zu nehmen. Bielleicht hatten sie von kompetenter Seite Zusicherungen erhalten, welche sie beruhigen konnten. Möglich auch, daß sie in dem Ber= langen, einen Lieblingswunsch erfüllt zu sehen, sich leichtfertig über die etwaigen Bedenken hinwegsetzten. Gewiß aber scheint uns, daß sie nicht mit Vorbedacht darauf ausgingen, die Lage Rouffeau's zu verschlimmern. Auch zweifeln wir sehr daran, daß sie an den Vorgängen in Tree irgendwelchen Antheil hatten. Bagegen mochte es ihnen ganz recht sein, wenn er sich bort unbehaglich fühlte. Sie konnten dann um so eher erwarten, daß er aus der Einsamkeit, die nach ihrer, wie der übrigen Freunde Ansicht, so nachtheilig auf ihn einwirkte, heraustreten und in bas

gesellschaftliche Leben zurücklehren werbe. Ob sie dabei ledigelich sein Interesse im Auge hatten, steht dahin. Flößten die projectirten Denkwürdigkeiten auch nicht den heillosen Schreckn ein, welchen ihr Verfasser zu bemerken glaubte, eine gewisse Bessorgniß erregten sie doch. Davon abgesehen, daß man ihm vielleicht besonderen Anlaß zum Mißvergnügen gegeben, man lebte in Verhältnissen, die das Licht der Dessentlichkeit und varum auch eine so indiscrete Feder, wie sie ihm nicht ohne Grund zugetraut wurde, zu scheuen hatten. Gelang es aber, ihn zur Rücksehr in die Gesellschaft zu bewegen, so ließ sich hossen, daß er das Unternehmen entweder ausgeben ober doch mit der wünsschenswerthen Schonung und Rücksicht aussichen werde.

Waren diese Motive ziemlich unschuldiger Art und am Ende auch in etwa berechtigt, unwirksam blieben sie schon beshalb, weil Rousseau sie nicht kannte. Hätte man sich über seine Ansichten und Wünsche offen gegen ihn ausgesprochen, so würde man seinen Amed vielleicht erreicht haben. Run man sich aber auf mehr ober minder versteckte Anbeutungen beschränkte, bewirkte man nur, daß seine argwöhnische Beforgniß wuchs, und er bas gerade Gegentheil von dem that, was man wollte. Ueberzeugt, daß er rettungslos verloren sei, wenn er sein Afhl verlaffe, beschloß er, was auch geschehen möge, in ihm auszuharren 14). Rur offene Gewalt kann ihn fortan von der Stelle bringen; Schmach, Beschimpfungen, schlechte Behandlung, Alles wird er erbulden; et "ist fest entschlossen, lieber umzukommen, als vom Plate zu weichen". Freilich konnte biefe Ergebung die Lage selbst nicht ändern. Bor wie nach höchst imerquicklich, befferte fie sich auch bann nicht, als ihn der Prinz im Anfange des Oktober mit einem Besuche beehrte. Zwar hatte er allen Grund, sich durch die freundliche und ehrenvolle Weise, in welcher sein hoher Wirth ihm begegnete, geschmeichelt zu fühlen. Conti machte kein Hehl baraus, daß er lediglich seinetwegen gekommen; er versicherte es ihm ansdrücklich, in Gegenwart seines ganzen Gefolges, und enthielt sich sogar der Jagb, damit über den Zweck seiner Anwesenheit nicht der mindeste Zweifel bliebe. Auch widmete er ihm die ganze Zeit, die er im Schlosse verweilte. Man war beständig zusammen, man soupirte in traulichem Tete à Tete; es konnte Riemandem entgehen, daß der Prinz es darauf abgesehen habe, seinen Schützling in jeder Weise zu ehren. Invek wie groß und unzweibeutig die Auszeichnungen waren, welche er ihm erwies, auf bas Benehmen feiner Leute übten sie keinen Ginfluß. Als er sich entfernt hatte, gingen die Dinge wieder den gewohnten Gang,

und Rousseau begriff, daß ex sich da fügen musse, wo selbst sein:

mächtiger Beschützer nichts zu anbern vermochte.

Für den Augenblick wurde ihm das nicht gar zu schwer. Er durfte sich grade jett der frohen Hoffnung hingeben, seinen Freund du Pepron, fast den einzigen, der ihm noch geblieben, für einiger Zeit bei sich zu sehen. Schon ist der Liebling feines Herzens. der sein volles Bertrauen besitzt, von dem allein er Trost und Linderung seiner Leiden erwartet, ihm nahe; nur ein heftiger Gictanfall, der ihn sehr zur Unzeit in Paris betroffen, hält ihn dort noch zurück. Man kann sich die Ungebuld denken, mit welcher Rousseau dem Abzuge des bösen Gastes entgegen fah. Doch wie groß sie ist, er weiß sie zu zügeln; die Sehnfucht nach bem Freunde muß der Sorge um sein Wohlbefinden weichen. "Beeilen Sie sich nicht," schreibt er ihm, "es ist keine Gefahr im Berzuge. Schieben Sie Ihre Abreise lieber um einige Tage auf; Sie därjen sich vor Ihrer vollständigen Herstellung nicht aussetzen. " - "Indem ich Ihnen," heißt es in einem anderen Briefe, "die Fraude ausbrückte, welche der Anblick Threr Schriftzuge mir bereitete, schalt ich Sie im Stillen, daß Sie sich abgemüht, drei Seiten zu ichreiben. In Ihrem Zustande genügen drei Zeilen, um mich zu beruhigen. Sie muffen nicht nur das Bett hüten, bis Sie von dem Uebel ganz befreit sind, sondern auch Ihres Kräfte schonen, bamit Sie sich in ben Stand setzen, früher hierhin zu kommen, um sich vollends zu erholen." — Läßt dann aber: der Freund eine Weile nichts von sich hören, so geräth er in die peinlichste Unruhe. "Kein Wort von Ihnen seit mehr als acht: Tagen! Wie dieses Schweigen mich ängstigt! Sollte es ein: Rückfall sein? . . . Mein Gott! Sie so in der Nähe frank zu wissen und keine Nachricht zu haben! Erfahre ich auch in ten nächsten Tagen, nichts, so werbe ich einen Boten nach Paris schicken." Doch du Behrou beeilt sich, ihn dieser Mühe zu überheben, und Rousseau antwortet: "Sie mögen die Freude, welche Ihre Zeilen mir gemacht, nach ber Sorge ermessen, welcher Sie in den meinigen begegnet sind und die Sie mit Recht tadeln. Bebenken Sie aber, daß es in dem Abgrunde von Leiben, in welchen ich versenkt bin, nur ein einziges Heilmittel gibt, an dessen Wirksamkeit ich noch glaube und von dem ich Alles hoffe: das Herz eines Freundes, welches an dem meinigen ruht. Kommen Sie benn, fährt er fort, "ich habe nur Sie allein, Sie wiffen es. Auch genügt das vollkommen; ich vermisse nur Einen (den Lordmarschall); ich will keinen Anderen mehr; Sie werden fortan für mich bas ganze Menschengeschlecht sein. Kommen Sie und gießen Sie auf meine brennenben Bunben ben Balfam ber Freundschaft; die Erwartung dieses heilsamen Elixirs läßt mich seine Wirkung schon im Voraus empfinden 11). "

In der That wird er sichtlich um so heiterer, je näher die Zeit heranrückt, wo ber Freund bei ihm eintreffen kann. seiner mißlichen Lage ist er guter Dinge und selbst aufgelegt zu Scherzen und Späßen. "Wir haben hier," schreibt er, "ein Schackspiel; bringen Sie also keines mit. Wollen Sie sich aber mit einigen Fangbällen versehen, so werden Sie daran gut thun; die meinigen sind verbraucht oder taugen nichts. Uebrigens soll es mich sehr freuen, wenn Sie es im Schach so weit bringen, daß es mir Bergnügen macht, Sie zu schlagen. Das ist Alles, was Sie hoffen bürfen, benn falls Sie keine Avancen erhalten, werben Sie, mein armer Freund, geschlagen, beständig geschlagen werben. " — "Es ist sehr zwedmäßig," meint er einige Tage später, "baß Sie Ihre Matten und Teppiche an ben Füßen tragen. Ueber die Weise, in welcher Sie mir bieses furchtbare Rathsel aufgeben, habe ich mich fast tobt gelacht. Doch ich bin ber Debipus, ber sich im Stande fühlt, es zu lösen: Sie haben wollene, mit Strob besette Bantoffeln. Sind Sie in ben Angriffen auf bem Schachbrette ebenso start wie in Ihren Räthseln, so muß ich mich freilich vorsehen." Auch findet er es vortrefflich, daß der Freund fich nur langsam und allmälig vorwagt. "Fahren Sie so fort, eilen Sie nicht; aber richten Sie es so ein, daß Sie sich noch weniger mit der Abreise zu beeilen haben, wenn Sie einmal hier sind. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie fehr mich die Kürze der Zeit, die Sie mir schenken können, Ich beschwöre Sie, wenigstens alle möglichen Maßregeln zu treffen, um sie so weit ausbehnen zu können, als es von Ihrem Willen abhängig sein wirb." Nur wenn er nicht mehr bleiben will, wenn die Langeweile ihn forttreibt, mag er gehen. wird aber Sorge tragen, daß dieser Fall nicht sobald eintritt "Denn, mein lieber Freund, ich bin vielleicht zu bem Unglude berufen, alt zu werben, aber Alles sagt mir, daß ich an tem Tage, an welchem Sie mich verlassen, aufhören werde, bas Leben für münschenswerth zu halten."

Endlich erschien der lang Ersehnte. Rousseau empfing ihn mit maßloser Freude; die Hoffnungen aber, die er an seine Gegenwart geknüpft, sollten sich leider nicht erfüllen. Du Petrou wurte bald nach seiner Ankunft ernstlich trank. Ein neuer heftiger Gicht, anfall zwang ihn nicht nur, geraume Zeit das Bett zu hüten, sondern brachte ihn selbst, seiner Ansicht nach, an den Rand des Grabes. An die Stelle der heiteren, genußreichen Stunden, wie Rousseau sie sich geträumt, traten Tage voll Sorgen und Mühen. Wochenlang sah er sich genötbigt, am Schmerzenslager des Freundes

vie schwere Phicht bes Arankenwärters que albem Bewiß etr trauriges Geschäft, wenig geeignet für einen Mane, uber selbst der Ruhe und Pflege so sehr bedurfte. Schlimmer noch war, daß die aufopfernde Theilnahme, welche er ihm Wag: und Racht bewies, bei dem Kranken die Anerkennung nicht fant, bie ihr gebührte. Wie es scheint, hatten bie törpetlichen Leiten wuch auf Geift und Gemüth du Beprouse einen sehr störenden Einfluß. Er benahm sich in einer Weife, daß Rousseau, auf das Tiefste verletz und empört, nicht umbin Tennte, sich won seinem bisherigen Lieblinge innerlich abzuwenden. Wo der Stein des Anstoßes eigentlich lag, war bis vor Lurzem nicht recht klan; man sah aus der vorliegenden Eprrespondenz nur, daß sich irgend etwas exeignet hatte, wodurch bie beiben Freunde, wenn auch ihre äußere Berbindung fortbestand, einander für immer entfremdet wurden. Erst neuerlich sind einige Schriftstücke veröffentlicht worden, welche über die myseriösen Borgange den emminschten näheren Aufschluß geben.

Zu ihnen gehört zunächst ein Brief, in welchem Rousseau der Mutter du Pehrou's über den Zustand ihres Sohnes Berickt erstattet 12). "Fassen Sie Meuth, Madame," schweibt er ihr, "beruhigen Sie sich, vortreffliche Mutter. Sie werden noch heute von Ihrem Sohne selbst den Beweis für seine Herstellung erhalten. Er befindet sich so, daß er abne die noch sortbauernde Anschwellung der Füße schon jett im Stande sein würde, die gewohnte Lebensweise wieder aufzunehmen. Seine Krankbeit bestand in einem Anfalle von zurückgetretener Gicht, deren Wirtungen er nicht kannte und die ihn ungemein erschreckt hat. Er hat geglaubt, daß er sterben werde, und mich dahin gebracht, es auch meinerseits zu glauben. Doch endlich ist er geheilt, sein Berper wenigstens ift es. Sie erhalten ihn zurud gegen seine Erwartung und fast wider seinen Willen, benn in dem Wahne befangen, daß er nicht die Gicht habe, behauptete er, daß man sich täusche, daß man ihn an einer nicht vorhandenen Krankheit behandle, und die unbeachtet lasse, an welcher er wirklich leide. Wir haben ihn troppem kurirt, wenigstens von dem Leiben, welches ihm ohne sein Zuthun zugestoßen war. Was aber das andere betrifft, das er sich selbst angethan, so ist alle Müße vergeblich Rur Ihnen, Madame, kann diese Heilung gelingen. Uebrigens weisse ich, daß er selbst bei Ihnen eine aufmerkfamere und liebevollere Behandlung hätte finden können, als ihm hier zu Theil geworden. Sicherlich bedaure ich weder die Mühen und Sorgen, noch die Widerwärtigkeiten jeder Art, die er mir verursacht hat. Doch aber muß ich Ihnen gestehen, daß ich, nachtem ich seinen

Wesuchinkit dem lebhaftesten Berlingen herbeigewärsscht und seine Ainkanstomichuit! einen wahren: Freudenrausch, versetzt bat inet brei Mentel meiner noch übrigen Lebenstage gerne hingeben würde, mbenin evien jedet gekömmendelväve. Endenadis ju sansafgafina sie had Basiim diesen unbestimmten Andentungen burkel bleibt, tritt durch einsipäteres (Schreiben: 13), unelchester (ant den Prinzen Conti richtete, in das inöthige Lichts Manffequ wyähltse "Eines Abends Begaun bor Branto ineferst um rutig zurewerben. Gerusprach undufhörkicht ver oben bisent Säftent, woie fich int seinem Magen befändens seine Wickeller. Buswuck seines Gesichtes biefeine abge dencherrent Borte ihattenigtwas for Auffallendes ibag ind efelbitiber sie Luckeringerischen Finnerische Beiten beiten der Bie mitthen ming calso ichnichn sturcht foreigesetzte voringende Bisten zuseln bartnückiges Schweigen sau. brechengigwie Reuferungen bermochte, ans welchen pervorgings baker süch für vergiftet hielt. Und bum men. 2..: Mein: Gott bis Inhabelimmer geglaubt, was seis Formen des Wahnsinns gibt, die nie in den Kopf eines techtschaffenen Menschen ; und made er inicht verröckt genorven. Eingangissinden, peschweige: benn im Röpfen " die so gut sorganister sind und einem so gesunden Herzen belebt. werden, wie der seinige, Bestand gewinnen: können: Ich suchte bahen anfangs außer ihm ben ille fprupg: binger Moining; bie, ebent socabstheulich wie abfurt, selbst ammöglich erschien, baset, seitzem er bei unsverweilte, nichts gegesser getruckente was wir nicht mit ihmsgenossen. Ich beobachtete nun feinen Betienten, toffen Geschwähr mit stets miß fallen hatte, genauer, und zweiselte bald nicht mehr; daß erick īci, der seinem Hewnishen Ropfsberbrehes: Hätte ich Boch:schoi dängse worder geschen basiman suchen werder vie Olèver meine Freundes ju bestechen, um mit ihren Hülfe unsere Briefe aufzufangen und Einsicht: in meine Papiere zu erlangen. Datich indet mohle fühlte, wie wichtig es fire feine Heilung sele ihn in be xubigen : und ihm seine tollen Eindildungen zu nehmen ; ber ich Alles auf , umilibr zu bewegen, mir sein Herz zu öffnen; m Grund eines so seltsamen Migtropens anzugeben, mich in ben Stand guiseben, ihn von bemselben ju befreien, mir wenigstens geinde ha ranszusagen, daß er mir migtraue. Doch Alles war nutzbes. Dass gegen die Stimme des Gefühls und der Freundschaft, gab, er mit unt bunkele, zweideutige, wegative Antworten, die Bid und Mien Bügen aftruften, .... Ich versuchte; seinen Diener zu seinebreng et verzog feine Mienes ich geaubte in seinen Augen iene unerschilt terliche Zwersicht. ber Bösewichter zu bemerken, bie ber Einfat ver Unschuldugleicht; und ich sahrmicht gezöningentzsätif die Anfe διή αυσά nurg των σύπου γεθούναι, στο τας, παννουπ τώ βιωτικ

The rings of five and the second

6

hellung des Geheimnisses zu verzichten. Ich beschloß nun, einen Arzt rufen zu lassen.

Der Arzt kommt und verordnet einen Trank, den Rousseau zu reichen übernimmt. "Die Farbe besselben war grau, etwas fomänlich, und das Weiß der Tasse ließ die Flüssigkeit noch dunkler erscheinen. Diese Farbe frappirte ihn im höchsten Grabe. Er nahm die Taffe und sagte, indem er mich fixirte: Ich nehme sie mit großem Bertrauen. Ich sah aber an seiner Miene, wie wenig diese Bersicherung der Wahrheit entsprach. Dieser Blick erschütterte mich; meine Seele, zugleich verletzt, emport und gehoben, war nahe baran, in helle Zornesflammen auszubrechen. 3ch bezwang mich inveß; indem ich aber die Schrecken meinet Lage und den Adel meiner Rolle empfand, sah ich mich an der Stelle des Arztes Philippus, und sagte in einem Cone, ber ihm schon allein seinen Irrthum benommen haben würde, wenn er ihn hätte versteben können: Ja, mein vortrefflicher Freund, haben Sie das Vertrauen Alexanders, und ich verspreche Ihnen, daß der Exfolg der gleiche sein wird. Er trant; unglücklicher Weise hatte sich auf bem Boben ber Taffe ein Pulver abgesett. Dieses Bulver brachte ihn vollends aus der Fassung. Ich drängte ihn, auszutrinken; er that es, ließ sich auf sein Kopfkissen fallen und schlief augenblicklich ein . . . Als der Arzt am Abende wiederkam, fand et ihn viel besser, und ich urtheilte ebenso. Er selbst aber blieb dabei, daß er sich weit schlechter befinde, und sein Diener sprach, wie er. Die Berzweislung, welche ich um mich her wahrnahm, die bitteren, abgebrochenen Worte des Herrn, die Jammerrufe des Dieners verwirrten mich. Ich warf mich auf meinen Freund, drückte mein Gesicht fest an das seinige, überschwemmte ihn mit meinen Thränen und stieß halb erfticte Laute aus. Was ich ihm in meiner Aufregung sagte, weiß ich nicht; das aber weiß ich bestimmt, daß ich keinen heißeren Wunsch hatte, als den, augenblicklich zu sterben. Welche Wirkung aber übte das Alles auf feinen befangenen, am Boden kriechenden Geist? Der Batbar wagte es, mir vorzuwerfen, daß ich ben Augenblick seiner größten Schwäche mähle, um ihn in eine Erregung zu versetzen, die ihn vollends tödten werde. — Erfüllt von dem, was sich soeben zugetragen, und mehr und mehr von dem Treiben des Dieners erschreckt, der jeden Augenblick ben letzten Seufzer seines Herrn zu erwarten schien, regte sich in mir bie Besorghiß, daß dieser Ungläckliche selbst das Verbrechen begeben möchte, welches er mir anscheinend zuschreiben wollte. Und dieser ichwarze Verbacht gewann plötzlich eine solche Macht, daß ich beschloß, beständig bei dem Kranken zu bleiben und über Alles zu

wachen, was er ihm geben würde. Auch wich ich bis Mitternacht nicht aus dem Zimmer. Nicht lange indeß, und ich begann, mein Unrecht zu empfinden und darüber zu erröthen. Ueberzeugt, daß dieser Mensch ein Schurke, aber kein Gistmischer ist, werde ich es mir stets zum Vorwurfe machen, daß ich einen Diener des abscheulichen Frevels habe zeihen können, dessen mich mein

Freund ohne Scheu in seinem Herzen angeklagt hat."

Ob sich du Peprou wirklich so weit vergaß? Wir niochten es toch bezweifeln. Zwar liegt kein Grund vor, die thatsächlichen Angaben Rousseau's in Frage zu stellen; sie lassen aber eine milbere Deutung zu. Man weiß, wie leicht gerade die schmerzliche Krankheit, an welcher du Peprou damals litt, die Rube und Klarheit des Geistes trübt. Es hat daher nichts Auffallendes. wenn er, seines Verstandes kaum noch mächtig, auf den Gebanken kam, man habe ihn vergiftet, vielleicht sogar meinte, das Gift sei ihm im Hause bes Freundes beigebracht worden. Bon dieser Bermuthung aber ist zu der anderen, daß der Freund selbst es ihm bereitet, noch ein weiter Schritt, und daß er biesen gethan, bafür fehlt es an jedem objectiven Beweise. Die bedenklichen Reben und Blicke, welche Rousseau gehört und gesehen baben will, bargen schwerlich einen Vorwurf oder gar die schwere Anklage, die er in ihnen lesen zu mussen meinte; sie verriethen wohl nur die ängstliche Unruhe, mit welcher die Erwartung bet nahen Todes den Patienten erfüllte. Auch kann man es riesem nicht gar zu sehr anrechnen, wenn er in einem so kritischen Augenblick die stürmischen Liebkosungen des Freundes etwas unwirsch zurückvies. Er mochte in der That fürchten, daß die Aufregung, welche sie mit sich brachten, ben Eintritt des letzten Stündleins beschleunigen werbe. Befremblicher ist, daß er auch dann nech in seiner abwehrenden Haltung verharrte, als allmälig eine unverkennbare Besserung eintrat. Freilich scheint er selbst an seine Herstellung nicht recht geglaubt zu haben. Kaum hatte er sich in etwa erholt, als er es für nöthig hielt, in aller Eile sein Testament zu machen. Auch gab er noch geraume Zeit nachher Rousseau Gelegenheit, sich über seine andauernde Todessucht lustig zu machen. Doch würde ihn die Sorge um das eigene Leben nicht so ausschließlich in Anspruch genommen haben, hätte er für den Freund die innige Theilnahme gehegt, welche tieser bei ihm voraussetzte. Daß er so gar nicht auf bessen Stimmungen und Wünsche einzugeben vermochte, sich nicht gebrängt fühlte, bet Vertrauen, welches er ihm entgegen brachte, burch eine gleiche Hingebung zu erwiedern, beweist roch klar genug, daß das Interesse, welches er an ihm nahm, nicht eben tief ging. Natürlich

Ronsseau von ihm erwartete, was er nicht seine Schuld, wenn Konsseau von ihm erwartete, was er nicht leisten konnte. Abgesehen von der rücksichtslosen Selbstsucht, die ihn im Angesichte des Todes beherrschte, hatte sein kühl verständiges, trocken einsstiges Wesen mit der seurigen, expansiven Natur des Freundes zu wenig gemein, als daß er die Empfindungen und Bedürfnisse besselben nur hätte verstehen, geschweige denn theilen und befries

bigen mögen.

Rousseau aber fühlte sich schmerzlich enttäuscht. Abermals war eines der Ibeale, die sein liebebedürftiges Herz sich zu schaffen pflegte, in ben Staub gesunken. Er konnte es sich nicht länger verhehlen: auch dieser Mann war nicht der Freund, nach welchem feine Seele verlangte; auch er stand ihm innerlich fern, hatte wenig ober nichts mit dem Gegenstande seiner Sehnsucht gemein. Was half es, baß er sein Benehmen einer tranthaften Geistesstörung zuschrieb? Die Wirkung blieb dieselbe; sein Bertrauen zu ihm war tief erschüttert, die unbegrenzte Zuneigung, bie er bis bahin für ihn gehegt, für immer erloschen. Doch lag beshalb noch kein Grund vor, mit ihm zu brechen. Du Peprou befand sich nicht in demselben Falle, wie manche der Leute, welchen er früher den Rücken gewandt. Er hatte ihn weder verrathen, noch absichtlich getäuscht; war er nicht ber, wofür er ihn gehalten, so war er boch ein biederer, rechtschaffener Mann, bessen reblicher Wille außer Zweifel stand. Er setzte baher, auch nachdem er True verlaffen, den Berkehr mit ihm fort, theilte ihm seine Erlebnisse und Stimmungen mit, und nahm vor wie nach an Allem, was ihn und seine Angehörigen betraf, herzlichen Antheil. frühere Intimität freilich ließ sich nicht wiederherstellen. Rouffeau konnte das Geschehene nicht vergessen, und du Peprou war außer Stande, ihm die Erinnerung baran zu benehmen. Er verstand es eben nicht, ben wunderlichen Freund in ber richtigen Weise zu behandeln. Statt fich ihm unbefangen hinzugeben, ihn durch freundlichen Zufpruch zu beruhigen und über seine wirklichen ober eingebilbeten Leiben zu tröften, trat er ihm nicht seiten in feiner nüchternen Art emtgegen, zog seine Ausfagen in Zweifel, visputirte über Grund ober Ungrund seiner Alagen, gab wohlgemeinte, aber umpassende Rathschläge, ober erging sich in nicht weniger unzeitigen Beschwerben und Vorwürfen. Es kann daber nicht Wunder nehmen, wenn es zu keinem rechten Einvernehmen mehr kommen wollte. Man fant zwar zu Zeiten den alten corbialen Ton wieder und fühlte fich selbst bin und wieder aufgelegt zu launigen Einfällen und heiteren Scherzen. Anch meinte es bit Pehrou ge= wiß aufrichtig, wenn er zuweilen ten Freunt mahnte, die "Kintereien "zu verzessen, oder ihn dringend einlud, sich in seinem häuslichen Areise niederzulassen. Im Ganzen aber war und blied es
fortan ein unerquickliches Verhältniß, und begreift man kaun,
wie die wenig erbauliche Correspondenz, welche die Beiden mit
sinander führten, noch mehrere Jahre sortdauern mochte 14). Vermuthlich trug Rousseau Vedenkeu, den Mann von sich zu weisen,
der trot aller Reibungen an ihm sesthielt, zumal er ihm seine Achtung nicht versagen konnte und vielsach zu großem Danke verpslichtet war. Als er dann später aushörte, ihm zu schreiben,
trat deshald doch keine völlige Entfremdung ein. Er bewahrte seinem "lieben Wirth" stets ein freundliches und ehrenvolles Andenken, während du Pehrou seinerseits durch die Entschiedenheit,
mit welcher er nach dem Tode des Freundes für ihn Partei nahm,
bewies, wie groß und aufrichtig seine Anhänglichkeit gewesen.

Leider hatte sich dieselbe gerade bann nicht bewährt, als sie am wenigsten zu entbehren war. Es läßt sich benken, wie schwer Rousseau den Schlag empfand, der ihn getroffen. Hatte er ihm boch den Freund seiner alten Tage, den einzigen, welcher ibm noch geblieben, und mit ihm jebe Aussicht auf den Trost und Beistand geraubt. deren er in seiner traurigen Lage so bringend bedurfte. Eine tiefe Niedergeschlagenheit bemächtigte sich seiner Seele; das Leben erschien ihm schaal und reizlos; es bot nichts mehr, dem sein Herz sich liebend eber wünschend hatte zuwenden "Ich will Ihnen," schreibt er an Mirabean 15), "die monotone Entschuldigung meines-langen Schweigens nicht wiederholen, und zwar um so weniger, da ich doch immer wieder von vorne aufangen müßte, denn in demselben Maße, in welchem meine Schwäche und Muthlosigkeit zunimmt, wächst auch meine Trägheit. Aller Thätigkeitstrieb ist in mir erstorben; ich habe gu nichts mehr Luft, selbst nicht zum Spazierengeben. Beschränft auf bas febr ermüdende Geschäft, aufzustehen und zu Bette zu gehen, finde ich auch das noch zu viel; im llebrigen bin ich ger nichts." — "Das Herz bewegt," sagt er anderswo, "der Kopf in Unordnung, alle meine Kräfte gelähmt, bin ich außer Stande, irgend etwas mit Sorgfalt zu schreiben; ich habe eben nur noch Berstand genug, um nichts zu unternehmen, mas ich nicht ausführen kann." Auch liegt es ihm im Gefühle seiner Ohnmack ferne, gegen sein Geschick irgendwie ankämpfen zu wollen; er muß es still ergeben hinnehmen und möglichst zu vergessen suchen "Ich verurtheile mich, was meine Leiden angeht, zu einem ewigen Schweigen, und werde Alles thun, um die Erinnerung und bes Gefühl terselben in meinem Herzen auszutilgen. Mein letter Trost ist, daß ich mich ihrem Ende nähere. Möglich, daß dasselbe

uoch einebWeile auf sich worten läßtz sprihernober später wirb es. buch i einthetenistis thedrar and buch and solder and issues up gilled ing Index, whire wiffengelied ischond war ein nicht beir Manne, sich für::Köngene Zeit einen bumpfen Resignation: und thatloseni Apathie hingugeben. PSeine unimmer irnhende Peperscele: erlag onin por-Miergehend: dem Mucke, welchen äußered Miggeschick wer inneres Leib, auf spies ausüble. Man barfissicht baher, bien Macht, imeliche de in Trägheit" lüber ihn gewann, nicht zungroß vorstellen siste hinderte: ihn keineswegs, sicht mannigsach zu beschäftigen. uDie Gesc schlecken seines Lebens midtenweiternvor; bie botanischen Studien wurden, soweit die Winterzeit es gestattete neifzig fortgesett, auch Gorgengetragen, paßneine passende Lectüre jur Handemar. Derfe freisich braucht man ihm nicht zuzüschschieb; es. ist ihm wimöglich, sie zu kesen zu Weniger inoch knag i er zgelehrte der strengpissens schaftliche Wette, falls sie islicht über Botanik handeln.! Erwünscht aber :: sind .; ihm : interessante: Romane, .: neuer Reisebeschreibungen; Brochüren, und andere "amissaute" Schriften von mäßigem Ums sange.; Meben: der Literatur! nahm: banw: auch ibie Musik, seine Theilnahme in Anspruch. Sein "Mufifalisches Wörterbuch", welk des um diese Zeitsendlich ans Licht itat 19)4 gab, scheint es, bemi Interesse für sie neue, Nahrungent Dasselbenmurde sie lebhaft, baßi eranals libus. Mirabeau fchemweise von seiner Absicht. Prach, sich auf das Componiren zu verlegen, nicht übel Lust hatte, ihm dabei die erbetene hülfreiche Hand zu leisten. "Wäre es möglich." schreibt er ihm, "daß Sie in allem Ernste baran bächten, eine Oper zu schreis ben? D! wie liebenswürdig würden Sie fein, wie sehr würde ich es vorziehen. Sie in der Oper singen, statt in der Büste predigen zu hören. In verThat, machen wir es wie die Ammen, welche, wenn die Kinder unartig ::werben,: ihnen::etwas sporfingen ::unbisfie :tanzen, laffen. Schoft 3hr Borschlag:: allein: pat: mich. alten Schwätzer ibiesen King vermezugesellt, und es sehle wenig darans daß meine grane Muse bei ben; Klängen ver: Ihrigen, win bei ber bioßen Aufuntigung vieser Klänge, sich weut belebt: "... Freilicht kann ert nicht recht:glaus ben . vaß: es vem Freunde mit feinem Borhaben: Emft ist; "sein Antrack siehte ihmugang wie eine Cockpeise mus, ubie er uhm nur vorhält je une zu sehen:, ob. der alte Murr wohle noch nanbeißen würde: Am Indeß magner ihm immerhin gerade heraussagen "was daran ist; er::seinerseits wird sich eben jo offen barüber aussprechen; was et von der Sache denkt und dabei thun zu können glaubt 17). 2. I Genstellten sich abald beraus, baß seine Vermuthung nichtig gewesen; wenigstens ließ der Marquis, als & so beim Worte genommen murbe, feine mufifalifchen Entwürfe fofort fallen. Biele keicht wilche Er mehr im Intereffe bes Freundes gehandelt haben,

werm er an ihren festgehalten hätte. Der Bunjch, sich ihm gefällig zu erweisen, wäre für Rousseau wahrscheinlich ein wirksamer Antrieb gewesen, sich einer Thätigkeit hinzugeben, bie seiner Reigung entsprach und ihm in seiner gegenwärtigen Lage und Stimmung eine wohlthätige Zerstremung bieten konnte. Er fetbst mar sich des heilsamen Einflusses, ben die Welt ber Tonc auf ihn auszuüben vermöge, wohl bewußt. "Ich habe," äußert er, "bas Bedürfniß, wenn auch nicht gerade Musik zu machen, so boch welche zu hören. Sie würde mir in hohem Grade wohlthun, ben gebeugten Sinn in etwa aufrichten, und bie träben Gebanken verscheuchen, welche mich beständig verfolgen. Doch wir sind in allen Dingen die einfachsten Tröftungen versagt, und muß ich soviel wie möglich an mir selbst arbeiten, um sie durch die eigene Araft zu exsetzen. "Auch erwies sich dieses Bestreben nicht fruchtws. Wiesehr ibn das persönliche Miggeschick beschäftigte, er wußte sich boch eine warme Theilnahme für fremde Leiden zu bemahren. Als er erfuhr, daß seine alte Tante, die Pflegerin seiner Kindheit, der Unterstützung bedürfe, beeilte er sich, ihr von seinem mäßigen Einkommen ein kleines Jahrgelb auszusetzen. Von größerer Beveutung ist der lebendige Antheil, den er, wie feither, so auch in diesen Tagen aw der bedrängten Lage: nahm, in welche seine Baterstadt in Folge ihrer inneren Zerwürfnisse gerathen war.

Wir haben früher erzählt, wie er in ber Besorgniß, daß ein fortgesetzer Parteikampf zu gewaltsamen Auftritten, am Ende gar zum offenen Bürgerkriege führen werte, sich von jeder Betheiligung an bemselben zurückzog und zugleich den befreundeten Repräsentanten bringend rieth, ihre nutlose und gefährliche Oppofition gegen ben Rath aufzugeben. Seine Mahnung fand indes kein Gehör; die politischen Leibenschaften waren schon zu heftig entbrannt, als daß sie sich so leicht hatten beschwichtigen lassen. Weit entfernt, nachzugeben, bestand die Bolsspartei hartnäckig auf ihrem Rechte ober was sie bafür hielt, und da die Machthaber fortsuhren, ihre Ansprüche schroff und rücksichtslos abzuweisen, setzte sie alle Hebel in Bewegung, um sie zur Anerkennung derselben zu zwingen. Auch gelang es ihr, sie mit Hülfe des Confoil general, in welchem die Gesammtheit der vollberechtigten Bärger Git und Stimme, und fie felbft bie überwiegende Majorität auf ihrer Seite hatte, sehr in die Enge zu treiben. konnten es nicht hindern, wenn diese Berkammlung von ber ihr gesetzlich zustehenden Befugniß, die höheren. Staatsbeamen

zu währen, keinen Gebrauch machte, vielnahr alle ihr zu bem Ente präsentirten Canvidaten consequent zurückwies. Es blieb ihnen, follte anders die Staatsmaschine nicht völlig labin gelegt werten, nichts übrig, als entweder die Zugeständnisse zu bewilligen; von welchen die Bürgerschaft die Auslikung ihres Wahlrechtes abhängig machte, over aber die Bermittkung der Mächte nachzufuchen, unter beren Garantie die bestehende Berfassung ins Leben getreten war. Unfähig, ihr Gonderinteresse ber Unabhängigkeit ves Baterlandes zum Opfer zu bringen, trugen sie um so weniger Bebenken, sich für den zweiten Ausweg zu entscheiben, da sie gewiß sein durften, daß die Garanten, — Frankreich und die aristos kratischen Cantone Bern und Zürich — für sie Partei ergreifen würden. Die auswärtigen Regierungen zögerten nicht, dem an sie ergangenen Ruse Folge zu teisten. Ihre Bevollmächtigten erschienen alsbald in Genf, um bas Werk ber Ausgleichung in vie Hand zu nehmen.

Ratürlich bemühten sich die beiben Parteien um die Wette, die Gunst ter fremden Schiedsrichter zu gewinnen. Vor Allem galt es, sich den Bertreter Frankreichs, tessen Stimme am Ente ben Aussching gab, geneigt zu machen. Die Repräsentanten, wohl befannt mit der Antipathie, welcher ihre demokratischen Tens renzen auf dieser Seite begegneten, hielten es für rathsam, sich nach passeuten Fürsprechern umzusehen. Riemand schien bazu mehr geeignet, als Voltaire, ber nicht nur zu bem französischen Geschäftsträger, sonbern auch zum leitenden Minister, bem Perzoge von Choifeul, in nahen Beziehungen stand, und bei seiner liberaten Denkweise und maßlosen Eitekeit vielleicht nicht abgeneigt war, die Rolle eines Protektors der Volksrechte zu spielen. Indeß nahmen sie boch Austand, mit einem Manne in Verbindung zu treten, ben Rousseau zu seinen erbittertsten Feinden zählte. Besorgniß lag nahe, daß der verehrte Fremd sich tief verlett fühlen werde. Raum aber hatte biefer — er befand sich bamals auf dem Wege nach England in Paris — von ihrer Absicht gehört, als er sich beeilte, ihnen ihre Strupel zu benehmen. "Haben Sie," schreibt er, "wirklich glauben können, daß ein folcher Schritt mir unangenehm sein werbe? Wie schlecht: kennen Sie boch mein Hollte Gott, daß rurch rie Bemühnnnen viefes berühmten Mannes eine glückliche Ausschmung zu Gante köme; sie würde uich all sein Unrecht vergessen lassen, und mir gestatten, mich reiner Bewunderung für ihn ohne Einschränkung hinzugeben. Auch in ben Zeiten, in welchen er mich am schmählichsten behandelte, habe ich stets weniger Abneigung gegen ihn, als Liebe 30 meiner Heimath gehabt. Wer auch immer ter Mann ist, ter

euch den Michen und idie: Freiheit: wiedengiedt, icrisdirdirmitostets Hebitunk) achtungswerthisfeine in Ift ness Boltabre un foirmig geromir im lebrigen alles ervenkliche Böse zufligen; weine, Winsche wertensistete sauf seine Wück und seinen Ruhmigenichtet isein 14). Weit ertfernt, die Mitminkung feines persönlichen Gegners ungen zu: fehen koräth beir den Kreunden dringend za dieselbe ina Anskrudi jugnehmen. bis Guen Schickal liegtisaft im feiner: Hand; wermier für euch ist, werden bie llebrigen euch weniger anhaben können: Schenkte ihm idaber euer Bertrauens nachdem ihreihn binkinglick sombirt habt... Es ist nicht glaublich, von en währent er bie Bewinderning der Welt sein kannsihr Abschen wird werden wällen; er fühlt ben Bortheil feiner Stellung faun sehr " als daß etifie nicht: zu "feinem : Ruhme ausnutzen :: solteit: Ich: kanne mix: nicht denken, idaß er sich, indem er jench vernäth, mit Schanke wird beveden ivollent i Freilich die verräthien en euch die seid die verkoren; boch seid ihr es nicht minder, wenn er sich nicht um: euch fümmert. Dientuer seuch sabers wie et ses sollte, son überhäuft: im mit Ehren, und weiht dem friedenstiftenden Apollo: die Medaillez: welche ihrzwin: bestimmt Shattet. f. (a. i. i. b. i. i. ) and market to 1 (b.) (a. i. i.) Agen Die Freunde i Bertend nun unicht dlänger "dich geben Ledifinse reichen Batriarchen zur nähren, versehlten auch nicht "ihm! bie ich ich eichelbaften in Mahnungen seines Rebenbithlers imitzutbeilen. Dieselben machten anf den deweglichen Alben doch geoben Eins druffig Alfs icht ihmenterzählt reiner bertollbgefandten in zuen Brief Roussean's i vorking, grifft ertissicht mit den Händen an den Kopf unbeisagte sim einem Tone; ber leinen Mann wom, Gefühl zu i verrathen schien: Sie demüthigen, wich tief: (vous minocables). 📆 : Run , : waimim : benn ?:: antwortete: ichi: 🚉 Wan um F : : exfläcte er:, Rouffeau zuwickrufen. Lassen: Gie ihn missen; daß zeinige Wische ... umlaufen "in welchen von ihm bie Rede ist zu fallen sie ihm in die Hände, fo soll er per nicht weiter beachten; fie warm geschrieben; bevor ich, seine: Gesiummyen ikannte., Als izer ban aufgeforberk wurde, zur sagenie, ob ier: nicht zu bem weigerechten Berfahren der Regierung gegen Rouffeau mitgewirkt i habe, Ishien er von einem ungeheuchelten. Erstaunen erprüssen zu iderben und erwiederte: Bebermann brilagt sich üben das Unrecht Anteuer und Miemand pesteht das seinige. Rachhem er darauf alle seine Beschwerben gegen Rauffeau wieberholt: hatte. schiefe er: Ich babe ihm; ein: Haus, augeboten; schreiben, Sie eihnt, ich es im auch jetzt noch andiete; und waß, wenn jer will, ich mich stat mathe, ihm bei ben, vermittelnben Wächten bie Wiedereinsetung in: alle seine Rechte auszuwirken. 7. Ich, erbiete mich "IIhven der über eine: von: meiner Hand, unterzeichnete, Erflärung, auszussellen;

welche Sie, wenn es Ihnen passend erscheint, veröffentlichen mögen. Ich extöthe weder über das, was ich schreibe, noch über das, was ich benke oder thue.

Man darf wohl glauben, daß es ihm mit diesem Anexhieten Ernst war. Er mochte in der That wünschen, sich mit seinem mächtigen Gegner auf einen freundlichen Fuß zu stellen, zumal wenn dieser zuerst die Hand zur Berföhnung bot, und ihm zus gleich Gelegenheit gab, sich in den Augen der Welt als seinen hochherzigen Beschützer zu geriren. Doch Rousseau war nicht gewillt, von seiner Großmith Gebrauch zu machen. "Sie haben wohl," schried er dem Freunde, der ihn von der Unterredung in Renneniß fette, "nicht geglaubt, daß ich Herrn; von Boltaire meine Rehabilitation verhaufen möchte. Wenn er Ihnen mitliche Dienste leistet, so mag er seine schlechten Späße auf meine Kosten nur immer fortseken; sie ärgern nich ebansowenig, wie sie mir schaben. Ich hätte mir seine Freundschaft zur Ehre aurechnen können. wenn er ihrer fähig gewesen wäre; seinen Schut allein hätte ich nie gemocht; wie sollte ich ihn wir nach bem, was vorgegangen, gefallen lassen? Seine Bertheitigung ist käglich. Er hält mich nicht für so gut unterrichtet, wie ich es bin. Sprechen Sie mit ihm auch fünftig in freundlichen Ausbrücken von mir; nehmen Sie nichts an; aber schlagen Sie auch nichts aus. Je weniger pon mir hie Rede ist, defte besser, wenn Sie nicht etwa bewerken, daß er aufrichtig einlenkt. Das Unrecht ist ganz auf seiner Seite; an thu ift 48 auch, entgegen zu konnten. Und das wird er sicherlich nicht thun; er will verzeihen und beschützen; wir sind doch fehr weit auseinander". — Ob man Bokaire auch die se lleußen rungen hinterbrachte, steht dahin: Gewiß ist, daß seine versöhntiche, Stimmung sehr bald wieder in ihr Gegentheil, umschlug: Als hann später einige Banatifer iben: Boltspartei, ben Brief Monffeau's über die Schauspiele: in der Hand, den Theatersaat anzündeten er welcher, auf fein Betreiben in Genf erbaut worden wax, beschulbigte er seinen! Gegner gang laut, der Anstiften dieser That gewesen zu sein ??), Bugleich dichtete et, um sich für die exlittene Unhillezu rächen, eine stellenweise recht witige Burleste, den Genfer Bürgerkrieg", in welchem am Schlieffe der rethe Rouffeau (roux Roussann) in Gesellschaft seiner "Betteli" (gaupe) ald: moderner: Herpstrat: vorgeführt wird. rein Estläßte sicht henken, daß unter diesen Umständen die Bermistielung, qui welcher die Rappäfentanten ihn auffordersem, nicht viele malbebeutenschatte... Zwar, begegnetes er ihnen recht freunds licht, gabistrhisauch die Mienes als liege ihm ihre Sache am Hens zen. 32 Um Grunde gaber waresse ihm ebensongleichgittig, simiel bie

ihrer Gegner, mit welchen er auf gleich cordialem Fuße stand. Schmeichelte es ihm, sich so von verschiedenen Seiten gesucht und umworben zu sehen, es amüsirte ihn doch weit mehr, sich über das Treiben diefer habernden Kleinstädter lustig zu machen. Was er eigentlich wünschte und erftrebte, sagt er selbst in einem Briefe "D, wenn ich es wagte, würde ich Sie bitten, an Choiseul: bahin zu wirken, daß Herr de Beauteville — der französische Geschäftsträger — traft der Garantie in der Lage bleibt, über alle Streitigkeiten zu entscheiben, die in Genf beständig ausbrechen werden. Sie würden bann berechtigt sein, eines Tages in aller Freundschaft eine tüchtige Garnison zu schicken, um den Frieden aufrecht zu halten, und aus Genf in aller Freundschaft einen tüchtigen Waffenplatz zu machen, wenn Sie in Italien Krieg führen. Genf wurde in aller Freundschaft von Ihnen abhängig sein". Auch verhehlt der alte Schlausopf dem Minister nicht, daß er selbst dabei seine Rechnung sinden würde. "Ich muß Ihnen sagen, daß ich, da meine kleinen Besitzungen zum Theil in ihrem kleinen Gebiete enclavirt sint, unt beshalb immerfort Anlaß zu lästigen Erörterungen geben, mehr als irgend ein Anderer ein Interesse daran habe, diesen Ameisenhaufen ruhig und glucklich zu sehen. Ich bin aber gewiß, daß er es nur werden wird, wenn Sie sich herbeilassen, sein voruehmster Beschüter zu sein, und er von Ihrer permanenten Vermittelung feine Gesetz empfängt."

Bermuthlich dachte Choifeul nicht anders. Die Gelegenheit, seinen Einfluß auf die unbequeme Nachbarrepublik zu vermehren, war zu lockend, als daß bas französische Kabinet sich nicht hätte versucht fühlen sollen, sie nach Wöglickkeit auszubeuten. falls lag es nicht in seinem Interesse, die Bestrebungen der Partei zu unterstützen, welche mit ber inneren Freiheit auch bie außere Unabhängigkeit bes Staates zu sichern bemüht war. deshalb mußte ein weiterer Versuch Rousseau's, den Freunden durch seine Fürsprache zu Hülfe zu kommen, erfolglos bleiben. Er war früher mit Herrn be Beauteville im Hause bes Marschalls von Luxembourg öfters zusammengetroffen und benuttt nun diese persönliche Bekanntschaft, um ihm die Bertreter bet Bolfspartei warm und bringend zu empfehlen. "Sie werten, " forieb er ihm von Chiswick aus 21), "die Wahrheit kennen lernen und ihren Bertheibigern ein umparteiisches Ohr leihen wollen. Herr b'Ivernois ist in der Lage, sie Ihnen zu fagen, sowohl selbst, wie durch seine Freunde, die durch ihre Sitten, ihre Tugenden und ihre gefunde Einsicht alle Achtung verdienen. Es sind keine Leute, die brilliren, keine Intriguanten, geubt in der Kunft, zu bestechen.

Wohl aber sind es würdige Bürger, ebenso ausgezeichnet burch ihre fluge und masvolle Haltung, wie durch ihre Anhämalichkeit die Versassung und die Gesetze. Wollen Sie ihnen eine freundliche Aufnahme gewähren und sie wohlwollend anhören. Sie werden Ihnen ihre Gründe und Rechte mit der gangen Aufrichtigkeit und Einfachbeit ihres Charakters auseinandersehen". — Doch der Chevalier war nicht geneigt, ihm zu willfahren; seine Antwort enthielt eine ziemlich scharfe Zurückweisung. Zwar "bewundert auch er, wie ganz Europa, seinen Geist und seine Talente"; er fügt aber hinzu: "Wollte Gott, daß Sie dieselben nur zum Wohle Ihres Baterlandes angewandt hätten. Ohne Zweifel lieben Sie es, und vielleicht ist es eben diese Liebe, in Folge deren Sie zu seinem Unglücke beigetragen haben. Ich wiederhole oft, was Sie früher zu jagen pflegten, das sein Glück in jeder Rücksicht gesichert sei, daß man es wur zu genießen brauche, und sich vollkommen wohl befinden werbe, wenn man sich damit zu begnügen wisse, es zu sein. Doch ber Antheil, melchen Sie an ben Zwistigkeiten gehabt haben, die gegenwärtig diesen Staat erschüttern, verbietet mir, mich mit Ihnen über sie zu unterhalten ". Roch schroffer und hochwäthiger benahm er sich gegen vie Schützlinge Rousseau's. Als die Repräsentanten ihm ihre Aufwartung machten, empfing er sie mit den Worten: "Ich habe nur wenig Zeit für Sie. Sparen Sie sich bie Mühe, zu mir zu kommen, wenn Sie mir keine vernünftigen Borschläge zu machen haben."

Rousseau aber hielt es für gerathen, sich nicht ferner um eine Sache zu bemühen, die ihm boch verloren und durch seine Einmischung nicht gebessert, sondern eher noch verschlimmert zu werden schien. Hielt er sich aber fortan von jeder persönlichen Einwirkung fern, er hörte beshalb boch nicht auf, an dem Fontgange der Begebenheiten aufmerksamen Autheil zu nehmen. Berlauf berselben war für die Bollspartei sehr ungünstig. Die Gesandten ber vermittelnben Mächte arbeiteten ein Bergleichsprojekt aus, in welchem ihr zwar in Nebendingen einige Zugeständnisse gemacht, die wichtigeren Streitpunkte aber zu Gunsten ihrer Gegner entschieben wurden. Da voraus zu seben war, daß die Bürgerschaft solchen Vorschlägen ihre Zustimmung gutwillig nicht geben werbe, zog man rings um die Stadt Truppen zusammen, um sie durch die Aussicht auf eine Blotade nachgiebiger zu Sie ließ sich indeß nicht einschüchtern; am fünksehnten October 1767 wurde vom Conseil general, der selten oder nie so zahlreich besucht gewesen, wie an diesem Tage, ber proponirte Ausgleich mit 1095 Stimmen gegen 515 verworfen. Die Folge

war, raß bie verbündeten Mächte die angedrohte Maßregel wirklich ausführten. Ihre Truppen schlossen die Stadt enge ein, die nun alle die Leiden zu erdulden hatte, weiche mit einer formlichen Belagerung verbunden zu sein pflegen. Der Berkehr stocke, Handel und Industrie lagen varnieder, die arbeitende Rlasse war obne Beschäftigung und barum außer Stanbe, ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Dazu kam, daß die Lebensmittel halb zu fehlen begannen und, um bas Maß bes Elends voll zu machen, ber bereinbrechende Winter mit äußerster Streuge auftrat. Die Roth war groß und allgemein, vermochte aber nicht, eine Aussöhnung ber streitenben Parteien herbeizuführen. Niemand wollte nachgeben, Jeder hielt unverrückt an seinen Ansprüchen fest. Doch "vieselben Menschen, die lieber Alles erbuldeten, als daß sie eines threr Rechte preisgaben, brachten die größten pecuniären Opfer, um bas öffentliche Elend zu lindern. Geld, Kleidung, Lebensmittel wurden in reicher Fülle an die dürftigen Familien vertheilt, alle Nothleidenden ohne Unterschied der Barteirichtung bereitwillig unterstützt. Ueber ven politischen Kämpfen schwebte die cristliche Liebe 22). "

Rousseau war, als er von tiesen Vorgängen nähere Kunte erhielt, einigermaßen überrascht. Er hatte sich bis dahin der Beforgnis nicht erwehren können, daß seine Parteifreunde zu gewaltsamen Schritten übergehen ober aber im entscheidenben Augenblick zu Kreuze kriechen würden. Um so größer und unummundener war nun die Anerkennung, die er ihrer ruhigen Entschloffenbeit zollte. "Die Bürgerschaft," schreibt er an Roustan, "hat die hohe Meinung, welche ich von ihr hegte, in keiner Weise Lügen gestraft. Das kluge, gemäßigte, feste Benehmen; welches fie unter so schwierigen Umständen beobachtet, steht vielleicht einzig va und ift des höchsten Lobes wilrdig. Mie hat sie es mehr vervieut. sich ihrer Freiheit zu erfreuen, als in dem Augenblicke, wo sie bieselbe verliert, und wage ich zu dehaupten, daß sie ben Rubu berer, welche sie gegründet haben, in den Schatten stellt 28)." -Doch wie ruhmvoll ihm das Berhalten ber Opposition erscheint. ermahnt er sie boch, zurückzutreten, sobald ihm vie traurige Loge schner Baterstadt bekannt wirb. "Settbem ich erfahren habe, schreibt er, "in welche Noth bas Bolf gebracht ist, fühle ich, wie mein patriotisches Herz blutet, und gfande ich sagen zu müssen. baß es meiner Ansicht nach Zeit ist, nachzugeben. Ihr könnt bas ohne Schande, weil ber weitere Widerstand nutlos ist, und ihr müßt es, um bas zu retten, was nach bem Berlufte ber Freihelt noch zu retten übrig bleibt. Wenn ich fage . was euch übrig bleibt, so meine ich nicht eure Güter im gewöhnlichen Sinne,

.fonderniceuver Heimathin eine Familien und bliese Edagten armet Landsleute, welche bes Broves moch mehr ibevilrfen; als ver Freiheit. manage belieiber that, was in seinen Kräften stand; um bie Noth ves barbenden Volles gu tindebnt Die Gummelvan 350 Franken, meicheren zu wiesem Amedonvinsandte, word beinseinen gekingen Einkommen (von 1800 Franken) gewiß ein feht namhafter Beitrag. : Mehr freilich nutte er durch die berebten, eindringlichen Worte, mit welchen ber nicht mitte wurde, Berfohnung und Eine tracht puppredigen: Unablässig brang er barauf, daß rem Häbet ein:Chde gemacht::und ber imnerv:Friede am jeden Preis schleunigst hergestellt werde. : : Much blieben feine Borftellungen micht ftuchtlos, pumalifie bon anderen Seiten nachbrildlich unterftlitt wirtben. Die Bebrängnisse bei Gegenwart und bie Gefahren der Zufunft wirften doch allmälig dahin, daß vie erhitzten Gemüther sich in rtwa abkühlten und jeinet billigen Ausgleichung geneigt wurden. Onrche blese versöhnlichere Giummung ermuthigt, ließen es sich einige Manner o von Aithehen und Einfluß angelegen fein Mihre Mithürger im Interesse bes: Friedens zu bearbeiten. Wirksamer rwch wanen die Bemliftungen ver Clerits; es gelang ven beiben allgemein geachteten Geistlichen, welche die Corpotation ber Bastoren mit bemuBerföhnungswerke beauftragt hatte, dasselbe theits durch Berichigende: Ansprachen von ten Kanzeln, theils durch personliche Besuche bei ben vornehmsten Bartelfkhrern exhebilit zu ferdern Imwischen nachmen auch vie politischen Berhältwisse eine Wentung. welche voie Perstellung voes Friedens wesentlich exteichterte. Der König von Sarvinien, ben das gewaltthätige Borgehen Frankreichs mit. Argwohn und Besorgniß erfüllte, hatte es gleich anfangs abzetehnt, sich imuiber Wtokare zu betheiligen, ihr auchufpäter, als sie ohne fein Zuthun ausgeführt wurde, dadurch entgegengewirkt, daß et ben ausveldlichen Befehligak, die Gebrängte Stadt bott Savopendiausicmis Lebensmitteln jurversehen. Bugleich wandte existe, im bergefährlichen: Intervention vos Nachbarstaates ein Aick zursetzen, um Engländ ; bessen umächtiger Einfluß benn auch vie französtscher Regierung bald bewog, milvere Satten aufzuziehen. Die Folgerwart, die auch ihre Schützlinge, die Aristokraten bes Rieinen Rathes pijeinen Nachgiebigkeit zu zeigen begannen zu iste ihnen bis ibahin völlig Gremb gewesendugen in har das das das and das andries wurte fol möglich, die Unterhandlungen über einen Bergleich mit größerer Aussicht auf Erfolg wieder aufzunehmen. Db sie ihren Zweckswerzeichendrwirchen, blieb alletoings vor wie nicht zweifelhaften Zwar suchte man sicht einander zu nähern, dech stand mand stick immerunschafeinblich gegenüber; Riemand konnter bafür bürgen, dass vier grollende Erbitterung der Barteten sich nicht boch

noch in einem zewaltsamen Ausbruche Luft machen werbe. Nousseau, ver mittlerweile in Erpe seine Bohnung genommen, fuhr baber fort, die Freunde zur Mäßigung zu mahnen. Wieberholt forbert er sie auf, sich fügsam und entgegenkommend zu beweisen; nament lich dürfen sie, was auch geschehen mag, nicht daran benken, ihre Rechte mit den Wassen in der Hand durchsetzen zu wollen. "begreift er sehr wohl, daß es für Leute von Muth, die als freie Männer gelebt haben, natürlich ist, einen ehrenvollen Te harter Anechtschaft vorzuziehen." Indeß, er ist überzeugt, "daß es nichts auf Erden gibt, was um den Preis menschlichen Mutes erkauft zu werden vervient". Uebervies, warum einen Kampf beginnen, der, wie die Dinge einmal liegen, völlig hoffnungslos ift? Mögen die Freunde wohl bedeuten, daß felbst, wenn sie für einen Augenblick siegreich wären, ihre Leiben balb um so größer werben würden. Sie können sich nun einmal auf dem Wege ber That aus ihrer fritischen Lage nicht befreien, ohne sie zu verschlimmern. Wohl mögen sie, falls fie sich rettungslos verloren fehen, und man wagt, die Sache zum Aeußersten zu treiben, bereit fein, sich unter den Trümmern des Vaterlandes begraben zu lassen. aber ruft ihnen zu: "Thut mehr, habt den Muth, in dem Augenblicke, wo es kein Baterland mehr geben wird, zu feinem Ruhme weiterzuleben. Ja, meine Freunde, es steht euch, wenn ber Fall, ben ich im Auge habe, eintritt, ein letter Ausweg offen, ber einzige, welcher, ich wage es zu behaupten, eurer würdig ist. Statt eure Hände mit dem Blute wirer Mithurger zu beflecken, überlaßt ihnen die Mauern, die ein Aspl der Freiheit sein sollten und nur noch eine Höhle für Thrannen sein werden. Gebt binaus, alle zusammen, am hellen Tage, nehmt eure Frauen und Kinder in eure Mitte, und tragt, wenn ihr bem einmal Fesseln tragen müßt, wenigstens die irgend eines großen Fürsten und nicht bas unerträgliche Joch von Euresgleichen." Sie haben nicht zu beforgen, daß sich ihnen keine Zufluchtsstätte öffnen werde. Europa bewundert ihren Muth, ihre Mäßigung und ihre Weisheit, und sicherlich gibt es keinen Herrscher, ber es sich nicht zur Ehre rechnen würde, diese Auswanderer, die in seinem Lande ebenso treue Unterthanen sein werben, wie sie eifrige Bürger waren, bei sich aufzunehmen. Freilich würden, wenn es bazu täme, manche von ihnen ruinirt sein. Doch "läßt sich erwarten, baß Leute, die ihr Leben der Pflicht zu opfern wissen, auch wissen werden, ihr Hab und Gut ber Ehre zu opfern".

Als dann die Berhandlungen in lebhafteren Gang kommen, versetzt ihn die Ungewißheit über den Ausgang in eine sieberhaste Aufregung. "Die Zeit brängt," schreibt er an d'Ivernois, "ich

bin ganz erschöpft, außer mir vor Schmerz, ba ich eine Ratastrophe befürchte. Lassen Sie mir um's himmels Willen Nachrichten zugehen, sobalb bas Schickfal Ihres armen Staates entschieben ist. O, der Friede, der Friede, mein lieber Freund! Ja! er ist bas einzige Gut in diesem kurzen Leben. Ich umarme unsere Freunde, ich umarme sie mit der ganzen Innigkeit meines Herzens. Ich flehe den Segen des Himmels auf ihre patriotischen Bemühungen herab und erwarte den Erfolg berselben mit der lebhaftesten Ungeduld." — Zugleich beeilt er sich, seine Gedanken über die Vergleichsvorschläge, welche man ihm zur Prüfung vorgelegt hat, zu Papier zu bringen. Es scheint ihm, daß wenigstens einer von ihnen, falls er einige Zusätze und Aenberungen erfährt, nicht ungeeignet ist, eine annehmbare Friedensbasis abzugeben. Er geht beshalb näher auf ihn ein, nachbem er zuvor "zwei Grunbfätze aufgestellt hat, die man hoffentlich nicht bestreiten wird. Zunächst setzt eine Berständigung nicht voraus, daß man von der einen Seite alles zugibt und von der anderen nichts, sondern daß man sich von beiben Seiten entgegenkommt ". Sobann "handelt es sich in dieser Sache nicht barum daß eine der Parteien den Sieg erringt. Es gilt vielmehr, das gemeine Beste möglichst zu fördern, ohne daß man daran benkt, ob man Rutuler oder Troer ist". Man lasse also seine besonderen Wünsche und Ansprüche bei Seite, und sehe sich lediglich nach den Mitteln um, durch welche nicht nur die obwaltenden Differenzen beseitigt, sondern auch ihre Wiederkehr verhindert werden kann. Die Genfer Verfassung, vortrefflich in vieler Hinsicht, hat den Rebler, daß sie eine beständige Quelle innerer Zwistigkeiten ist. Dominirende Familien werden stolz, mißbrauchen ihre Macht, erregen Eifersucht; das Bolk, im Gefühle seines Rechtes, wird von Unwillen erfüllt, wenn es sich von Seinesgleichen in den Staub getreten sieht. Concurrirende Behörden und Gerichtshöfe dikaniren sich gegenseitig und arbeiten einander entgegen; Intriguen entscheiben über die Wahlen; die Autorität und die Freiheit in beständigem Kampfe, treiben ihre Zwistigkeiten bis zum Bürgerkriege." Rousseau selbst hat vor Zeiten gesehen, wie seine Landsleute sich innerhalb ihrer Mauern gegenseitig erwürgten, und ihn schaubert bei dem Gebanken, daß es auch jetzt wieder zu einer so entsetzlichen Katastrophe kommen könne. Er billigt es daher nicht, wenn die Freunde, statt dem alten Uebel durch milbe und weise Institutionen die Wurzel abzuschneiden, auf Einrichtungen sinnen, die — man wollte die Mitglieder des Aleinen Rathes einer periodischen Censur unterwerfen — neue Beinbschaften entzünden, neuen Haß anfachen muffen.

Ueberhaupt ist er weit bavon entfernt, sich unbedingt auf die Seite der Bolkspartei zu stellen. "Ohne Zweisel hat der Kleine Rath eine starke Tendenz zur schroffsten Aristokratie. Doch ist es ebenso gewiß, daß die Grundsätze der Repräsentanten in ihren Consequenzen nicht nur zu einem Uebermaß, sondern zum Mißbrauch der Demokratie führen. Nun ist aber weber bas Eine, noch das Andere in eurer Republik am Orte; ihr alle fühlt bas." — Freilich auch die Gegner mussen sich beschelben; auch sie mussen auf Rechte verzichten, welche ihnen nicht gebühren, und tie sie zum Verderben des Staates, wie zu ihrem eigenen Nachtheile geltend machen. "Sehen sie ja doch, wohin ihre übertriebenen Ansprüche geführt haben. Fließt noch ein Tropfen Genfer Blutcs in ihren Abern, so müssen sie sich entsetzen bei rem Gebanken an die Gefahr, der das Baterland durch ibre Herrschsucht ausgesetzt worden." Auch begreift man kaum, wie ce ihnen entgehen konnte, daß sie, indem sie die Freiheit und Unabhängigkeit ber Republik preisgaben, ihre eigene Macht und Stellung auf bas Spiel setten. Sie sollten beshalb, falls fie ihren Vortheil verstehen und die Liebe zur Heimath nicht ganz in ihnen erstorben ist, selbst Sorge tragen, daß ihnen und ihren Nachfolgern die Möglichkeit genommen werde, sich so verhängnißvolle Uebergriffe zu erlauben. Sie dürfen nicht zögern, ben Anträgen Gehör zu geben, tie zu tem Ende von anderer Seite gemacht werden. Rousseau bemüht sich nachzuweisen, daß sie bieselben annehmen können, ohne an Macht und Ansehen eine mehr als scheinbare Einbuße zu erleiden. Wir wollen ihm indeß in ras Detail seiner Erörterungen nicht folgen, zumal sie doch keine praftische Bedeutung gewannen. Es erging ihm, wie es wohlmeinenden Vermittlern in der Regel ergeht; wies man seine Ansichten und Vorschläge nicht gerade schroff zurück, man fand sie boch hüben wie brüben ungeeignet.

Ihn selbst verdroß das wenig, da er unbefangen genug war, sich zu sagen, daß er bei seiner mangelhaften Kenntniß der Sachlage zu einem maßgebenden Urtheile über sie nicht competent sei. Auch "ist es ihm gleichgültig, ob man seine Ideen und Rathschläge berücksichtigen will; die Hauptsache bleibt, daß möglichst bald eine Ausgleichung zu Stande kommt. Der Staat bedarf der schleunigen Herstellung des Friedens; ein längerer Ausschub kann ihn in das größte Unglück stürzen." Ist es daher sür den Augenblick unmöglich, zu einer definitiven Berständigung zu gelangen, so schließe man wenigstens eine provisorische Uebereinkunst, die nur für die nächsten zwanzig Jahre gesetzliche Kraft hat, und nach Ablauf berselben je nach den Erfahrungen, die

man inzwischen mit ihr gemacht, wieder aufgehoben, modificirt oder bestätigt werden kann. Ein solcher Ausweg würde den Anssorderungen der Borsicht und der Dringlichkeit gleich sehr entsprechen. Auch ist er völlig gefahrlos; "die Freunde irren, wenn sie besorgen, daß die Zukunst ihren Bestrebungen weniger günstig sein werde, als die Gegenwart. Es unterliegt vielmehr keinem Zweisel, daß in zehn oder gar zwanzig Jahren die allgemeine Weltlage der Sache, welche sie vertreten, weit mehr Chancen bieten wird." Sie können daher über Manches, was ihnen Bedenken erregt, getrost hinweggehen; die Zeit wird schon kommen, wo sich das Fehlende ergänzen und das Mangelhafte verbessern läßt. Für jeht gilt es, den günstigen Augenblick zu benuhen: "Er ist kurz und geht schnell vorüber; ergreisen sie ihn nicht sosort, so wird er ihnen entschlüpfen 24). Dann aber ist Alles gegen sie; sie sind verloren".

Man sieht, Rousseau variirt bas Friedensthema auf jede mögliche Weise; es mußte wohl schließlich Anklang sinden. Verhandlungen, wie wir wissen, auch von anderer Seite geförtert, nahmen einen guten und raschen Verlauf. Schon im März 1768 hatte man sich über einen Ausgleich geeinigt, ber den Ansprüchen der Bolkspartei in hohem Grade gerecht und deshalb vom Conseil general fast einstimmig genehmigt wurde. Rousseau, als er dieses günstige Resultat erfuhr, "vergoß Thränen der Freude". Sah er boch jett die ernsten Gefahren, welche die geliebte Baterstadt bedrohten, glücklich abgewandt, und sich selbst zugleich von einer Berantwortlichkeit befreit, die darum nicht weniger schwer auf ihm lastete, weil er sie sich ober Anderen kaum eingestand. Konnte ber verberbliche Haber ihm auch nicht ausichließlich ober auch nur vorzugsweise zur Last gelegt werben, immerhin war er es gewesen, ber zum Streite ben nächsten Anlaß gegeben und ihn wenigstens eine Zeitlang geschürt hatte. Doch nun ist bie Eintracht hergestellt, und gilt es, bahin zu wirken, daß sie sich befestige und dauernden Bestand gewinne. "Endlich", schreibt er den Freunden, "athme ich auf. Ihr werdet den Frieden haben und zwar einen Frieden, ber von Dauer sein wirt. Die öffentliche Achtung, welche eure Magistrate euch zollen, gibt eine sichere Bürgschaft bafür . . . Nun wünschte ich aber auch, daß ihr nicht auf halbem Wege stehen bliebet, daß die hergestellte Eintracht gegenseitiges Vertrauen und eine ebenso vollständige Unterwürfigkeit zurückführte, als wenn es nie einen Zwiegegeben hätte. In einer Republik macht ber Respekt vor ben Behörden den Ruhm ber Bürger aus, und nichts ist so schön, als wenn man sich zu unterwerfen weiß, nachdem man gezeigt hat, daß man zu widerstehen wußte. Das Genfer Bolk hat sich stets durch diese Achtung ausgezeichnet, die es selbst so achtungswerth macht. Grade jetzt muß es alle die socialen Tugenden in seine Mitte zurücksühren, welche die Liebe zur Ordnung auf die Liebe zur Freiheit gründet. Es ist unmöglich, daß ein Baterland, welches solche Kinder hat, nicht auch endlich seine Bäter wiedersinde. Dann aber wird die große Familie ruhmreich, blühend, glücklich sein, und der Welt in Wahrheit ein der

Nacheiferung würdiges Beispiel geben."

Was ihn selbst betrifft — die Freunde hatten ihn ersucht, sich über seine etwaigen Wünsche auszusprechen — so will er nicht, daß man sich irgendwie um ihn bemühe. Zwar muß er gestehen, daß der ungerechte und absurbe Beschluß, den der Rath früher gegen ihn und seine Schriften erlassen, ihn seiner Zeit - tief verletzt hat. Auch würde es ihm, obgleich eine Rehabilitation keinen praktischen Werth mehr für ihn hat, doch nicht gleichgültig sein, wenn die, welche ben Fehler begangen haben, ihr Unrecht einfähen und ben Muth hätten, es wieder gut zu machen. Er glaubt sogar, daß er in solchem Falle "vor Freude sterben" würde, benn "er würde barin das Ende eines unversöhnlichen Hasses erblicken und sich bem Gefühle ber Ehrerbietung, die sein Herz ihm einflößt, hingeben können, ohne eine Selbsterniebrigung befürchten zu müssen". Sollte es wider sein Erwatten wirklich bahin kommen, so wird ber Rath gewiß mit seinen Gesinnungen, wie mit seinem Benehmen zufrieden sein, und bald erkennen, welche "unsterbliche Ehre" er sich bereitet hat. Indeß, wie erwünscht die Aufhebung des Beschlusses ihm sein würde, sie kam ihn nur dann erfreuen, wenn sie von den Urhebern selbst aus. Nie wird er zugeben, daß man sie nachsuche. Entschließen geht. sich die Herren aus eigenem Antriebe dazu, so wird er seine Pflicht thun; geschieht es nicht, so wird das nicht die einzige Ungerechtigkeit sein, über die er sich zu trösten hat. Jedenfalls wird er sich nicht ber Gefahr aussetzen, für die vollkommene Herstellung ber Eintracht ben Stein des Anstoßes abzugeben.

Die Freunde befolgten seine Weisung, pünktlicher vielleicht, als es in der Ordnung und ihm im Grunde recht war. Daß der Rath sich nicht ohne Noth zu einem, doch immer demüthigenden pater peccavi herbeiließ, ist sehr begreislich. Wenn aber die Bolkpartei so gar nichts that, um ihrem Haupte und Vorkämpser zu seinem Rechte zu verhelsen, so war das mindestens ungehörig; die bloße Möglichkeit, einen neuen Conslikt herbeizusühren, durfte sie, scheint uns, nicht abhalten, zu versuchen, was sich unter den das maligen Verhältnissen am Ende unschwer hätte erreichen lassen.

Doch Niemand mochte die Sache in die Hand nehmen; man reute sich ber erlangten Vortheile, aber von bem Manne, ber zu hrer Erreichung so wesentlich beigetragen hatte, war keine Rede Wenigstens nicht öffentlich ober in offizieller Weise, benn rivatim ließ man es allerdings an Beweisen ber Anerkennung ind Verehrung nicht fehlen. Ein interessanter Vorgang, der sich grade in diesen Tagen zutrug, mag bavon Zeugniß geben. "In Loutance, Nr. 76, in dem Hause, in welchem Rousseau zwei Zahre verlebt hatte, wohnte eine alte Dienerin, die Amme Zacqueline, die ihn wie eine Mutter gepflegt und vor mancher Züchtigung bewahrt hatte. Rousseau liebte sie zärtlich und theilte eine geringe Habe mit ihr. Er schickte ihr damals eine silberne Tasse, deren er sich lange bedient hatte. Die gute Alte beeilt ich, ihren Schatz in der Nachbarschaft zu zeigen. Alsbald strömt s von allen Seiten ihrer Wohnung zu. Man bringt Flaschen nit Wein; Jeber will aus Rousseau's Tasse trinken. Am nächsten Tage ist es Jacqueline, die Wein anbietet, und die Prozession immt kein Enbe . . . Dann aber in Erwägung, daß bie Ausgabe etwas stark ist, läßt die maliziöse Frau einen Eimer Wasser ringen, und als zur Zeit der Feierstunde die Besuche sich eininden, sagt sie ihnen: Meine Herren, ich habe keinen Wein mehr, iber hier ist Wasser aus dem Brunnen von Coutance, ben einst Rousseau in seinem Briefe an d'Alembert verherrlicht hat. Die Gesundheit Rousseau's, mit dem Wasser aus seinem Brunnen! Man trank . . . Auch wird versichert, daß der Wechsel der flüssigkeit die Zahl ber Gesundheiten nicht vermindert hat 25). "

Leiber konnten diese gutgemeinten Wünsche das Wohlbefinden Rousseau's nicht fördern. Weit entfernt, sich mit seiner Lage auszusöhnen, wurde sie ihm immer peinlicher. Unter dem Einslusse der dunklen Schatten, von welchen er sich beständig umsagert sah, verdüsterte sich seine Stimmung mehr und mehr. Nerkwürdig doch, wie sein Blick, so klar und sicher, wenn er sich zen großen Verhältnissen des Weltlebens zuwendet, sich trübt und verwirrt, sobald er ihn auf den engen Kreis des persönlichen Daseins richtet. Wohin das blöbe Auge hier ausschaut, es sieht iderall Schmach und Entehrung, offene Angrisse und verborgene Besahren. Schon wagt er kaum noch, die Schwelle seiner Wohnung in überschreiten. Die schlimmen Erfahrungen, welche er auf einigen Ausslügen gemacht, haben ihm alle Lust genommen, sie zu wieder-

holen. Er mag und darf sich den Insulten der feindlichen Bauern nicht länger aussetzen, lieber verzichtet er auf weitere Promenaden und begnügt sich mit dem Schloßgarten, wenn er auch groß wie eine Hand und hohl wie ein Brunnen" ist. Rur selten entschließt er sich, in ber Umgegend einen Besuch machen. Es ist ein zu bebenkliches Unternehmen, benn wer bürgt bafür, daß braußen nicht Häscher ober gar Mörder lauern? Hat ihn auch der Ausgang wiederholt eines Besseren belehrt, Rousseau kann sich, sobald er die schützenten Mauern seines Asples verläßt, nicht ber ernsten Besorgniß erwehren, daß er bem Gefängniß ober bem Tobe entgegengehe. Rein Wunder baher, wenn er es vorzieht, zu Hause zu bleiben, trot der bösen Blicke und giftigen Zischelreben, die ihn bier beständig verfolgen. Es ist einmal nicht anders; er muß sich, will er sich nicht größeres Leit bereiten, die unwürdige Behandlung, die ihm von seiner Umgebung zu Theil wird, schon gefallen lassen. Wie tief sie ihn empört, er ist außer Stande, sich ihr zu entziehen; die Leute, in beren Hut man ihn gegeben, haben ihn ganz in ihrer Gewalt; er kann ihr Thun und Treiben weder hindern, noch unschäblich Wohl sinnt er fort und fort auf Mittel, um sich aus seiner unwürdigen Lage zu befreien; doch er weiß keinen Weg zu finden, ber aus ihr herausführen könnte. Sagt er sich auch zuweilen, daß die Gefahren, welche ihn in seiner Einsamkeit zurudhalten, am Ende nur in seiner Einbildung existiren, er hat nicht ben Muth, es daranf ankommen zu lassen. Lieber noch entschließt er sich zu dem bemüthigenden Schritte, das Mitgefühl eben der Personen anzurufen, die er für die eigentlichen Urheber seines Miggeschicks halten zu müssen glaubt.

Zunächst ist es Gräfin Boufflers, an die er sich wendet. Die Dame war gewiß nicht wenig überrascht, als sie las: "Sie sind nicht frei von Unrecht gegen mich; ich fühle lebhaft bas meinige. Aber haben denn soviele Leiden nichts gesühnt? — Darf ich nichts mehr von Ihnen hoffen? Besinnen Sie sich, Madame, und befragen Sie Ihre edle Seele. Sehen Sie doch, wen Sie opfern, und wem! — er denkt an Hume. — Ich bitte, widmen Sie diesem Vergleiche eine Stunde zwischen sich und dem Himmel. Gebenken Sie der Zeit, wo Sie für mich Alles gethan haben. Wie werden Ihre wohlwollenden Bemühungen einst gefeiert werten! Warum denn nun Ihr eigenes Wert zerstören, warum sich seinen ganzen Lohn rauben? Bedenken Sie, daß nach dem natürlichen Laufe der Dinge Sie mich geraume Zeit überleben werden, und daß die Wahrheit endlich in ihre Rechte wieder eintreten wird.... Ich wage es vorauszusagen, daß Sie mein Andenken früher ober

später geehrt sehen werden. Soll Sie bann die Erinnerung an mich, die so erfreulich für Sie sein könnte, beunruhigen? Soll es dahin kommen, raß Sie sich sagen mussen: 3ch habe ben um mich so verdienten Mann mitleidlos in ten Koth ziehen und barin ersticken lassen? Nein, Madame, nie wird der hohe Sinn, ben ich an Ihnen kenne, gestatten, daß Sie sich einen solchen Vorwurf zu machen haben. Aus Liebe zu sich selbst, ziehen Sie mich aus bem Abgrunde von Schmach, in welchen ich versunken bin. Lassen Sie mich meine Tage in Frieden endigen; es hängt von Ihnen ab, und es wird den Ruhm und die Freude Ihres Lebens ausmachen 26)". — Wir wissen nicht, was die Gräfin auf diese eben so stolze, wie rührende Mahnung erwiederte. Daß ihre Antwort keine befriedigende war, beweisen die wenigen Zeilen — es sind bie letten, bie er überhaupt an sie richtete mit welchen er ihren Empfang anzeigt. Der Brief hat ihn gerührt, da er in ihm die Sprache des Herzens wieder zu erkennen glaubt. Doch ba er nichts mehr hofft und selbst nicht weiß, was er noch wünschen soll, so will er sie mit seinen Klagen nicht weiter behelligen.

Gleich wirkungslos blieb das Schreiben, welches er einige Tage später an den Herzog von Choiseul richtete, nachdem dieser die perfönliche Audienz, welche er bei ihm nachgesucht — man fieht nicht, weshalb — abgelehnt hatte. Rousseau bedauert sehr, daß er ihn nicht hat sehen wollen. Ist ihm auch die Gabe ber müntlichen Rete versagt, sein Herz würde für ihn gesprochen und der Perzog diese Sprache augenblicklich verstanden haben. Doch er hat sich wenigstens bereit erklärt, ihn anzuhören. Wohl ist ihm bekannt, daß er bei dem Herzoge in Ungnade steht, aber er weiß auch, daß diese Ungnade die Folge eines Irrthums ist, welcher leicht beseitigt werden kann. Dieselbe beruht lediglich auf der grundlosen Meinung, baß er sich in seinen Schriften über den Herzog und bessen Staatsverwaltung verletende Aeußerungen erlaubt habe. Es findet sich in ihnen aber nur eine einzige Stelle, tie auf ihn Bezug hat 27), und diese enthält bas größte und aufrichtigste Lob, welches ihm jemals zu Theil werden wird. Rouffeau behauptet bas nicht blos, er sucht es auch zu beweisen, intem er auf Anlag und Sinn seiner Worte näher eingeht. Auch barf er versichern, daß das günstige Urtheil, welches sie aussprechen, anderswo nirgend von ihm dementirt worden ist. Zwar hat man hier und da gehässige Anspielungen auf den Minister entdecken wollen. Aber mit Unrecht; die betreffenden Stellen haben keineswegs die Bedeutung, welche man ihnen fälschlich unterlegt. Rouffeau such dies mit allen möglichen Gründen zu beweisen.

Auch zweifelt er nicht, daß der Herzog den Werth seiner aufrichtigen Hochachtung anersennen und ihm die verlorene Gunst wieder zuwenden wird. Er hat ein Recht auf sein Wohlwollen und nimmt es, ohne zu erröthen, in Anspruch. Verlangt er doch nichts weiter, als daß ihm gestattet sein möge, sich unter seinem Schutze der Ruhe und Freiheit zu erfreuen, deren Berlust er nicht verdient hat und die er nie mißbrauchen wird.

Vielleicht fordert er damit doch mehr, als der Herzog ge-Wie geneigt dieser sein mochte, seinen Berwähren durfte. sicherungen Glauben zu schenken, er konnte sich nicht wohl offen zum Brotektor eines Mannes erklären, der unter dem Banne des höchsten Gerichtshofes stand. Es mußte genügen, wenn er ihm seinen Schutz schweigend und unter ber Hand zu Theil werben In der That hören wir nicht, daß er von Seiten der Regierung irgendwie gestört ober beunruhigt wurde. Sie legte seinem Aufenthalte im Lande durchaus kein Hinderniß in den Weg. Aeußerte er zu Zeiten die Absicht, bas Königreich zu verlassen, so wurde ihm der erforderliche Paß bereitwillig ausgestellt. Gab er dann seinen Reiseplan wieder auf, so ließ man ihn ruhig auf französischem Boben weiterleben. Er selbst war freilich außer Stande, biese Connivenz für bas zu nehmen, was sie war. ihn stand es fest, daß die Duldung, welche er erfuhr, nur geübt werbe, weil man sich scheute, gewaltsam gegen ihn vorzugehen, und barauf rechnete, ihn unter der Maske der Toleranz um so wirkfamer verfolgen zu können. Wie sollte es auch anders sein? Die nichtssagenden höflichen Phrasen, mit welchen ber Minister seine Zuschrift beantwortete, ließen ja keinen Zweisel barüber, baß er bei seiner feindlichen Gesinnung beharre. Der Versuch, ihn umzustimmen, war mißlungen, und hatte am Ende gar ben Groll. zu bessen Besänftigung er unternommen worden, noch gesteigert. Rousseau glaubte sich fortan von Choiseul bes Schlimmsten versehen zu muffen. Ueberhaupt hatte er, die erfolglosen Bemühungen der letten Zeit schienen das zu beweifen, von Außen weber Troft, noch Beistand, sondern nur Gleichgültigkeit und Verfolgung zu erwarten. Er war, wollte er sich anders aus seiner gegenwärtigen Lage befreien, lediglich auf sich selbst und die eigene Kraft angewiesen.

Freilich stand bei der großen Schwäche und Niedergeschlagenheit, welche sich seiner bemächtigt hatte, zu besorgen, daß auch diese letzte Hülfsquelle sich unzureichend erweisen werde. Dech wie wenig sie versprach, sie mußte benutzt werden, denn es wurde ihm nachgerade unmöglich, in den gegebenen Berhältnissen länger auszndauern. Die Feindschaft der Hausgenossen trat immer

rückaltloser hervor. Hatten sie sich bis tahin auf mehr ober minder verstedte Angriffe beschränft, so griffen sie jest zur offenen Gewalt. Es war unverkennbar ihre Absicht, sich des unbequemen Gaftes möglichst schnell und um jeben Preis zu entledigen. Was sie zu dem Ende unternahmen, erfahren wir nicht. Rousseau fagt nur, sie hätten sich so abscheulicher Mittel bedient, daß er es nicht über sich gewinnen könne, dieselben genauer zu bezeichnen. Bermuthlich handelte ce sich um Borgänge, wie ber, von welchem in einer unter seinen Papieren aufgefundenen handschriftlichen Notiz die Rede ist 28). Der Schloßvogt Dechamps, ben er von Anfang an für den eigentlichen Leiter ber gegen ihn gerichteten Umtriebe gehalten hatte, erkrankte an der Wassersucht. Rousseau schickte ihm Wein, Gebäck und eine Fischspeise, hörte aber balb, daß seine gutgemeinte Gabe arge Mißteutung erfahren. Wenigstens glaubte er aus einigen Worten, die der Patient über den Fisch geäußert, schließen zu dürfen, daß berselbe sammt seiner Umgebung den Argwohn hege, er habe ihn vergiften wollen. Run lebte der Kranke zwar noch so lange, raß die Grundlosigkeit tieses Verbachtes Jebermann einleuchten mußte. Indeß er starb doch endlich und — wir lassen Rousseau selbst weiter erzählen — "Alles, was ich an diesem Tage sah und hörte, die zweideutigen Reden des Intendanten, des Bohners, des Perückenmachers, die dumpfen Gerüchte, die sich in der Nachbarschaft verbreiteten, das Benehmen, welches der Berstorbene in den letten Tagen gegen mich beobachtet hatte, Alles sagte mir, daß ich beschuldigt werde, ihn umgebracht zu haben. Um nächsten Morgen schrieb ich dem Intenbanten, um die Deffnung des Leichnams vorzuschlagen. Er lehnt bas entschieden ab. Auf diese Weigerung hin fasse ich den Entschluß, mich an den Meier zu wenden. Der Brief, welchen ich ihm für Se. Hoheit den Prinzen zustellte, enthielt die Erklärung, daß ich mich zur Vollstredung des gegen mich erlassenen Parlamentsbeschlusses in Baris einfinden wolle, sodann die Bitte, er möge mich gleich am folgenden Tage dorthin führen lassen, da ich überzeugt war, daß wenn ich mich aus eignem Antriebe auf den Weg begäbe, die Leute, mit welchen ich zu thun hatte, nicht verfehlen würden, mich eines Fluchtversuches anzuklagen, endlich die Anzeige, daß, salls ich bis zum Samstage keine Nachricht erhielte, ich mich am Sonntage in das Gefängniß von Trpe begeben und bort bleiben würde, bis es Sr. Hoheit gefiele, mich vor meinen Richter bringen zu lassen."

Man sieht, zu welchen Extravaganzen die krankhafte Aufregung unseren Einsiedler führte. Zwar läßt sich nicht mit Gewisheit entscheiben, ob ber Verbacht, welchen er bei seiner Umgebung vorausjette, lediglich in seiner Einbildung existirte. zweifeln wir kaum, daß es ihr eben so wenig, wie seinem Freunde du Peprou, einfiel, ihn im Ernste für einen Giftmischer zu halten. Dagegen ift es wohl benkbar, daß ihr der Tod seines vornehmsten Gegners eine willkommene Gelegenheit bot, ihre Abneigung gegen ihn in recht auffälliger Weise an den Tag zu legen. übrigens dazu kam, grade jett seine Auslieferung an bas Parlament, nicht, wie man hätte erwarten sollen, eine gerichtliche Unterfuchung ber in Rebe stehenden Anklage zu verlangen, wird aus der obigen Notiz nicht klar. Wahrscheinlich glaubte er selbst nicht, daß die Gerichte sich mit einer solchen Beschuldigung befassen Weil er aber nicht länger unter Menschen leben mochte, die ihn, wenn auch nur verstohlen, des Mordes ziehen, und boch für ben Augenblick nicht wußte, wohin er sich wenden sollte, erschien ihm bas Gefängniß als die einzige noch übrige Zuflucht. Daß sein Gesuch kein Gebor fand, versteht sich von selbst; Centi war natürlich nicht geneigt, an seinem verehrten Gaste zum Büttel zu werben. Auch hören wir nicht, daß Rousseau seinen Entschluß, sich selbst bem Kerker zu überliefern, auszuführen ver-Bermuthlich war es dem Prinzen gelungen, ihn burch persönliches Zureden vorläufig zu beruhigen. Freilich half tas nur für kurze Zeit; wie die Dinge einmal lagen, war für ihn in Trpe bes Bleibens nicht mehr. Im Laufe bes Juni erhielt Conti eine weitere Zuschrift, in welcher sein Schützling ihn dringend bat, ihm die sofortige Abreise zu gestatten. "Die Leute," schreibt er, "welche zu Ihrem Hause gehören, sind, ich nehme keinen aus, wenig geeignet, mich zu verstehen. Ob sie nun einen Spion in mir sehen, oder mich für einen ehrlichen Menschen halten, alle haben gleichsehr meine Blicke zu scheuen. Auch haben sie nichts versäumt und werden sie nichts versäumen, um mich in Aller Augen verächtlich zu machen und zu zwingen, Ihr Schloß endlich zu verlassen. Darin, gnäbiger Herr, muß und will ich ihnen willfahren. Die Beweise von Güte, mit welchen Ew. Hobeit mich überhäuft hat, genügen, mich über alle Leiden zu trösten, die mich erwarten, wenn ich aus diesem Asple scheide, in welchem Ruhm und Schande meinen Aufenthalt getheilt haben. Leben und mein Herz gehören Ihnen, aber meine Shre gebort Gestatten Sie, daß ich ihrer Stimme folge und schon morgen Ihr Haus verlaffe. Ich wage zu behaupten, baß Sie bazu verpflichtet sind. Lassen Sie einen Schurken meiner Art nicht länger unter riesen ehrlichen Leuten 29)."

Es kann auffallend erscheinen, daß Rousseau trot seiner entsichtebenen Abneigung gegen ben bisherigen Wohnort boch Be-

benken trug, ihn ohne bie ausbrückliche Erlaubniß des Prinzen zu verlaffen. Man barf indeß nicht vergessen, daß er benselben für die schmachvolle Behandlung, die er erfahren, keineswegs verantwortlich machte, vielmehr ber Meinung war, daß er perfönlich die besten Absichten habe, und nur zu schwach sei, um sie gegen ben Willen seiner Umgebung und ber von ihr geleiteten Diener= schaft auszuführen. Er mochte beshalb ben wohlwollenden Mann, der sich seiner so freundlich angenommen, nicht fränken, hielt es auch vielleicht für gefährlich, sich rurch ein brüskes Vorgehen seine Ungnade zuzuziehen. Die Bitte aber, bie er an ihn gerichtet, wurde nur in einem beschränkten Sinne gewährt. Conti wollte seinen Schützling nicht befinitiv entlassen, boch erklärte er sich einverstanden, als dieser nun eine zeitweilige Entfernung in Vorschlag brachte. Man beschloß, scheint es, daß er sich eine Weile durch Reisen und botanische Excursionen zerstreuen und dann nach Trpe zurückkehren solle. Auch machte er sich alsbald auf den Weg. Bücher und bas unvermeibliche Herbarium begleiteten ihn. Therese bagegen — ein fernerer Beweis bafür, baß sie es nicht war, die auf den Abzug gedrungen - blieb zurück.

## II.

Die Reiseroute unseres Touristen läßt sich nicht genauer verfolgen. Wir finden ihn zunächst in Lhon wieder, wo er mit der Diligence am 18. Juni (1768) eintraf. Die Erschöpfung, welche die anstrengende Fahrt ihm eingetragen, war schnell überwunden. Er fühlte sich bald wohl und behaglich; die Freude, den Quälgeistern, tie ihn so lange beunruhigt, entronnen zu sein, ter Orts- und Luftwechsel, die herzliche Aufnahme, die ihm seine treue Freundin, Madame Boy de la Tour, bereitet, der anregende Verkehr mit Männern von Rang und Bilbung, die ihm mit achtungsvoller Aufmerksamkeit begegneten, bas Alles übte auf Befinden und Stimmung den besten Einfluß. Du Pehrou hatte seit lange nicht so heitere, vergnügte Briefe gelesen, wie die, welche der Freund ihm jetzt von den Ufern der Rhone zusandte. Freilich viel zu schreiben, hat er nicht Zeit; er ist zu sehr beschäftigt; die Borbereitungen zu den großen botanischen Expeditionen, welche in Aussicht stehen, nehmen seine ganze Thätigkeit in Anspruch. Es gilt zunächst, der großen Karthause einen Besuch zu machen. Schon hat er eine "gute und schöne" Besellschaft recrutirt, die ihn auf bieser Wallfahrt begleiten wird. Zu ibr gehört vor Allem Herr de La Tourette — er war Rath am

Münzhofe — "unser Haupt und Führer, ein ebenso gelehrter wie liebenswürdiger Botaniker, sodann Abbe Rosier, von dem sich basselbe sagen läßt, endlich Abbe de Grange, "eifrig und unwissend, wie ich selbst". Schabe doch, daß der leidende Freund nicht mit von der Partie sein kann; er würde gewiß die Gickt vergessen, und nicht mehr daran denken, sein Testament zu machen. Nun muß er sich mit dem Berichte begnügen, welcher ihm dem-nächst über "unsere Arbeiten" zugehen wird. Möge er aus Großes gefaßt sein; "wir haben Mühe, für die ungeheueren Sammlungen, die wir anzulegen denken, das erforderliche Papier zu beschaffen. Denn es steht fest: wir werden nichts zu sammeln übrig lassen.)".

Leiber war biese heitere Stimmung nicht von Dauer. zu bald gewann der finstere Dämon, der ihn für einen Augenblick verlassen, seine Herrschaft wieder. Schon in Grenoble, wohin er sich in ten nächsten Wochen von Lyon aus begab, wurten die alten Klagen und Beforgnisse von Neuem laut. Und doch hatte er, scheint es, allen Grund, mit dem Empfange zufrieden zu sein, welcher ihm in der alten Hauptstadt der Dauphine zu Theil wurde. Es wird uns wenigstens berichtet, daß ihre Bewohner ihn überaus freundlich und zuvorkommend behandelten?). Wir sehen auch, wie die angesehensten Männer des Landes, Graf be La Tonnerre, Gouverneur der Provinz, der Generalprofurator Servan u. A. seinen Umgang suchen und pflegen. allgemeinen Theilnahme mochte es dann wohl geschehen, Manche in ihrem beiligen Eifer zu weit gingen. Es war eben nicht leicht, Rouffeau gegenüber bas richtige Maß ber Anerkennung zu treffen. Benahm man sich kühl und zurückaltend, so galt ihm das als ein Zeichen von Abneigung ober Feindschaft. Aeußerten sich aber die Sympathien etwas lebhafter, erging man sich in Schmeicheleien und bevoten Wendungen, so witterte er bewußte Heuchelei oder gar die Absicht, sich über ihn lustig zu machen. Er begriff die oft alberne Weise nicht, in welcher gutmuthige Schwackköpfe ihren Respekt vor berühmten Männern an den Tag legen, und nahm beshalb nicht selten an Dingen ernsten Anstoß, über die er billig hätte lächeln sollen. Freilich ging die naive Ergebenheit der Dauphinaten zuweilen fast über den Spaß-Rousseau selbst erzählt 3): "Während meines Aufenthalts in Grenoble unternahm ich oft kleine Excursionen in die Umgebung der Stadt, auf welchen mich ein gewisser Hovier, seines Zeichens Abvokat, zu begleiten pflegte, nicht weil er die Botanik liebte ober verftand, sondern weil er sich zu meinem Kalfakter gemacht und darum für verpflichtet hielt, keinen Augenblick von meiner

Seite zu weichen. Eines Tages nun gingen wir längs der Isdre spazieren, an einer Stelle, die dicht mit stacheligen Weiben besett war. Ich sah auf biesen Stauben reife Früchte, kam auf ben Einfall, dieselben zu kosten, und da ich fand, daß sie eine sehr angenehme Säure hatten, fing ich an, von den Beeren zu essen. Herr Bovier blieb an meiner Seite, ohne meinem Beispiele zu folgen und ohne ein Wort zu sagen. Einer seiner Freunde kam hinzu und sagte, als er mich so mit den Beeren beschäftigt sah: Was machen Sie da? Wissen Sie nicht, daß viese Frucht giftig ist? — Giftig? rief ich ganz erstaunt aus. — Ohne Zweifel, erwiederte er, alle Welt weiß das so wohl, daß es Niemandem einfällt, sie zu essen. Ich sah Bovier an und fragte ihn: Warum sagten Sie mir benn bas nicht? — D, antwortete er in einem ehrfurchtsvollen Tone, ich wagte es nicht, mir diese Freiheit herauszunehmen."

Rousseau fügt hinzu, er habe über die Demuth des guten Abvokaten herzlich gelacht, und wir glauben ihm gerne, daß sie ihn zu der Zeit, wo er die Anekdote niederschrieb, nur von ihrer tomischen Seite berührte. In ben Tagen aber, von welchen hier die Rebe ist, nahm er sie nicht so gemüthlich auf. Auch war die Einfalt des Mannes allerdings so groß, daß sie wohl verdächtig erscheinen konnte. Es stellte sich zwar später heraus, daß der Genuß der fraglichen Beeren durchaus gefahrles sei. Doch kann ihn dieser Umstand nicht rechtfertigen; seine Antwort beweis't klar genug, daß er die Unsicht des Freundes theilte 1). Uehrigens fuhr er fort, sich bem Gegenstande seiner gefährlichen Bewunderung, wo immer er konnte, gefällig zu erweisen. Die Stadt Genf sah sich sogar veranlaßt, die Berdienste, welche er sich in dieser Rücksicht erworben, mit einer Büfte Boltaire's zu belohnen. Allerdings ein seltsames Geschenk, das, wäre es Rousseau bekannt gewesen, ben Argwohn, welchen das Benehmen Bovier's in ihm erregt hatte, vermuthlich nicht wenig gesteigert hätte. Er würde sich gefagt haben, daß, wer dem Freunde eines Mannes das Bild seines ärgsten Feindes schenkt, damit andeutet, daß der scheinbare Freund - in Wahrheit selbst zu den Feinden gehört. Doch auch ohne daß er von der ungeschickten Liberalität seiner Landsleute wußte, war er nur zu geneigt, an der Aufrichtigkeit seines Begleiters zu zweifeln. Es war ja nicht weiter auffallend, daß ein heimlicher Gegner ruhig zusah, wie er sich selbst bem Tobe überlieferte, wenn Andere darauf ausgingen, ihn herbeizuführen. Daß dem aber wirklich so sei, davon war er jetzt wieder ebenso überzeugt, wie vor Kurzem in Trpe.

Man sieht dies namentlich aus einem Briefe, den er "am

25. Juli, Morgens um 3 Uhr" an Therese schrieb. Im Begriffe, einen Abstecher nach Chamberi zu machen, um bas Grab ber Frau von Warens zu besuchen, hält er es für nöthig, von seiner "Schwester und Freundin" Abschied zu nehmen, und ihr für den Fall, daß sie ihn nicht wiedersehen sollte, einige Berhaltungsregeln zu geben. Zwar ift er mit guten Bässen versehen und des Schutes ber staatlichen Behörden gewiß; es fehlt aber "das sichere Geleite der bekannten Philosophen, und er weiß daher nicht, ob ihm tie Rücklehr gestattet sein wird. scheinlich ist bas grade nicht; er hat, seitdem er von True abgereist, täglich neue Beweise bafür erhalten, daß "das Auge bes Uebelwollens ihn auf Schritt und Tritt verfolgt, und ganz besonders an der Grenze auf ihn lauert". Dennoch will er diese zu überschreiten versuchen. Nicht blos bie Pietät bestimmt ihn bazu; er möchte auch seinen Feinden Gelegenheit bieten, ihre lette Karte auszuspielen. Denn "unaufhörlich von ihren schweifwedelnden, schurkischen Trabanten umringt zu sein, das ist ein Leben, dem er den Tod bei Weitem vorzieht ". Ratürlich kam er nicht in den Fall, beim Worte gehalten zu werden. Niemand hinderte ihn, die Grenze zu passiren, und ungefährdet kehrte er nach Grenoble zurück. Hier aber mag er nicht länger bleiben. Zwar gibt er die thörichte Hoffnung auf, ein friedliches Aspl zu finten, das ihn vor verborgenen Schlingen, wie gegen freche Angriffe schützen kann. Er erwartet von den Menschen keine Gerechtigkeit, kein Mitleid mehr. Doch da sie ihm einmal die ersehnte Ruhe nicht gönnen, ist es eben so gut, wenn er ruhelos in der Welt umherwandert, als daß er sie behaglich ihre Fallstricke ba legen läßt, wo er seinen bleibenben Aufenthalt nehmen Er wird daher fortan beständig von einem Orte zum andern ziehen, bis er Menschen findet, die vor dem Mikgeschick Achtung haben und bas Unglück wenigstens nicht verhöhnen. Ob man ihm erlauben wird, diesen Entschluß auszuführen, weiß er nicht und glaubt er kaum. Das aber versichert er: Nur die Gewalt kann seine Schritte hemmen. Selbst die Noth vermag ihn nicht aufzuhalten. Sind seine Hülfsquellen erschöpft, so wird er sein Brod betteln, und ohne Kummer sterben, wenn er keines mehr findet. Die Verfolger haben ihn nach sich beurtheilt; sie haben seine Milbe für Schwäche genommen. Vielleicht kommt noch die Zeit, wo sie erkennen, daß sie sich geirrt haben 5).

Vorläusig kam sie freilich noch nicht. Kaum hatte er seine ziellose Wanderung angetreten, als er es auch schon rathsam fand, sie zu unterbrechen. Darf er doch nicht hoffen, sie lange fortzusetzen; die Gewißheit, daß die Umtriebe, welchen er entgehen

möchte, ihm überall zuvorkommen werden, würde ihm den Muthbazu nehmen, auch wenn bie Kräfte ihn nicht im Stiche ließen. Er bleibt also fürs Erste lieber, wo er grade ist, in dem kleinen, etwa 15 Stunden von Grenoble entfernten Flecken Bourgoin. Der Ort liegt im Departement der Fiere, im Bezirke von La Tour du Pin, und zählt gegenwärtig 4 bis 5000 Einwohner, welche bebeutende Leinwandfabriken unterhalten. Wie es vor hundert Jahren in dem Städtchen aussah, ist uns nicht bekannt; jedenfalls empfahl es sich damals zu einem längeren Aufenthalte ebensowenig, wie heutzutage. Auch hatte Rousseau nicht die Absicht, sich hier dauernd niederzulassen. Vielmehr gedachte er demnächst nach Grenoble zurückzukehren, wo eine passente Wohnung für ihn offen stand. Schon war er mit dem Eigenthümer, einem Bekannten bes Gouverneurs, in Unterhandlung getreten, als er sich veranlaßt sah, ben Plan aufzugeben. Eine neue Teufelei, die von seinen bortigen Feinden auszugehen schien, überzeugte ihn, raß "es reiner Wahnsinn sein würde, sich freiwillig in eine solche Falle zu begeben".

Einige Tage nach seiner Ankunft in Bourgoin erhielt er von dem vorhin erwähnten Bovier folgende Zuschrift 6): "Ein gewisser Thevenin, Gerber von Profession, logirte vor etwa 10 Jahren bei dem Wirthe Jeannin im Flecken Verrieres in der Nähe von Neufchatel. Zur selbigen Zeit wohnte dort ein gewisser Herr Rouffeau, der sich in der Lage befand, einiges Geld zu bedürfen, und sich an den Wirth wandte, um dieses Geld von Thevenin zu erhalten. Da ber letztere nicht wagte, Herrn Rousseau die mäßige Summe, um welche er bat, anzubieten, so erwartete er bessen Abreise und begleitete ihn mit Herrn Jeannin bis nach St. Sulpice. Nachdem sie bort in einem Wirthshause, welches eine Sonne im Schilde führte, zusammen dinirt, ließ er ihm durch besagten Jeannin neun Franken zustellen. Rousseau, von Dankbarteit erfüllt, gab ihm einige Empfehlungsbriefe, u. A. einen an Herrn de Fangues, Salzdirektor in Pverbun, und einen zweiten an Herrn Albiman ebenbort, ben er mit seinem Namen unterzeichnete. Dagegen trug ein britter für Jemanden in Paris, bessen Name Thevenin vergessen hat, die Unterschrift "der beständige Spaziergänger" (le promeneur perpétuel). — "Ich glaube Ihnen," fügte der unglückliche Advokat hinzu, "eine Freude zu machen, indem ich Sie an einen Menschen erinnere, der Ihnen vor solanger Zeit einen Dienst geleistet hat und sich gegenwärtig

in einer Lage befindet, tie es wünschenswerth macht, daß Sie bessen gebenken." — Rousseau aber, weit entfernt, sich angenehm berührt zu fühlen, war aufs Tiefste empört. Zwar konnte es ihm nicht schwer werben, nachzuweisen, daß ber vieljährige Gläubiger sich an die unrichtige Adresse gewandt habe. Er hatte zur Zeit, wo die Anleihe angeblich gemacht worden, fern von Neufchatel im Thale von Montmorench gelebt, hatte ben Flecken Verrieres nie mit einem Fuße betreten, weder ben großmüthigen Thevenin, noch ben bieberen Wirth jemals gesehen, auch zu ben Personen, an welche er seinen Wohlthäter empfohlen haben sollte, in keiner näheren Beziehung gestanden. Hob er diese Thatsachen einfach hervor, so war der unberechtigte Anspruch natürlich erledigt. Indeß glaubte er sich bamit nicht begnügen zu bürfen. Es galt ihm, sobalt er die Mahnung gelesen, für ausgemacht, daß sie nicht auf einem zufälligen Irrthume beruhe, sondern die Folge einer absichtlichen Täuschung sei. Thevenin war seiner Ansicht nach ein Betrüger, den seine Feinde in Bewegung gesetzt, um seiner Ehre einen neuen Makel anzuheften. Wie konnte es auch anders sein? Wohnte ber Mensch nicht in eben der Stadt, in welcher man ihn so unziemlich behandelt, und stand er nicht mit demselben Bovier in Verbindung, der sich durch sein zweibeutiges Benehmen so verdächtig gemacht? War er aber ein Werkzeug Anderer, so mußte es rathsam erscheinen, bie Sache weiter zu verfolgen. Bielleicht gelang es, ibm, wenn er schärfer inquirirt wurde, tie Zunge zu lösen und die geheimen Urheber dieser Umtriebe zu entdecken.

Rousseau bat daher den befreundeten Gouverneur, die Angelegenheit selbst in die Hand nehmen und durch eine genaue Untersuchung aufklären zu wollen 7). Herr de La Tonnerre war dazu bereit. Es lag ihm, scheint es, viel baran, den berühmten Gaft in seine unmittelbare Nähe zu ziehen, und dieser erklärte auf das Bestimmteste, daß von einer Rückehr nach Grenoble nicht die Rede sein könne, bevor die Anstifter der Intrigue demaskirt und ihnen damit die Lust zu neuen Ränken genommen worden. Das Verhör aber, welches ber Graf mit ihrem angeblichen Gehülfen vornahm, führte nicht zu dem gewünschten Resultate. Thevenin blieb babei, daß er einst einem gewissen Rousseau Gelt gelieben, boch ließ er es weislich bahingestellt sein, ob es derjenige, von dessen Anwesenheit er zufällig Kunde erhalten, oder ein Anderer gleichen Namens gewesen. Da nichts weiter aus ihm herauszubringen war, mochte ber Gouverneur es mit Recht für bas Beste halten, die Sache auf sich beruhen zu lassen. er indeg sah, daß Rousseau nicht geneigt war, sich bei bem negativen Ergebnisse zu beruhigen, stellte er ihm anheim, selbst

nach Grenoble zu kommen, um in einer persönlichen Begegnung ben Betrüger zu entlarven. Rousseau fand ben Vorschlag zwar sehr verbächtig; es schien ihm kaum zweifelhaft, daß er dem Grafen eingegeben worten, um ihn an den Heerd ber feindlichen Umtriebe zu locken, ihn dort vielleicht mit Gewalt festzuhalten ober boch in arge Verlegenheit und in eine unwürdige Stellung zu bringen. Doch der Wunsch, das mysteriöse Dunkel zu lichten, war stärker, als alle Bedenken. Er beschloß, das widerwärtige Rencontre zu wagen 8). Als er in Grenoble ankam, war ber Gouverneur, in bessen Gegen= wart die Zusammenkunft mit Thevenin stattfinden sollte, abwesend. Ob er sich in Folge von dringenden Geschäften ober, was uns wahrscheinlicher bunkt, in der Absicht entfernt hatte, das Aufsehen zu vermeiben, welches seine persönliche Betheiligung erregen konnte, steht dahin. Jedenfalls mußte sich Rousseau, wollte er anders die Reise nicht vergeblich gemacht haben, entschließen, auch ohne ihn vorzugehen. Freilich wurde ihm bas schwer genug; sah er sich boch genöthigt, die Vermittlung grade des Mannes in Anspruch zu nehmen, der nach seiner Ueberzeugung das ganze Manöver in Scene gesetzt hatte. Nur Bovier konnte füglich die Begegnung mit seinem Clienten herbeiführen. Auch war er dazu sofort bereit; Thevenin wurde citirt und zögerte nicht, zu erscheinen. Rousseau sah ihn spät, in der Eile, zu zwei verschiedenen Malen. war, fährt er in seinem Berichte fort, "die Beute von tausend quälenben Gebanken, war indignirt, empört, außer mir, nach sechszig in Ehren verlebten Jahren allein, ohne Schut, Freund, biesem Elenden gegenüber zu stehen, und in ben Herzen ber Anwesenden, selbst berer, welchen ich mein Vertrauen geschenkt hatte, ihr geheimes Uebelwollen zu lesen." — Vermuthlich wußten die guten Leute — außer dem Abvokaten und seiner Familie waren einige Bekannte aus Bourgoin zugegen - nicht recht, was sie tenken, noch wie sie sich verhalten sollten. batten am Ende keinen Grund, die Erzählung Thevenin's, der im Wesentlichen seine früheren Aussagen wiederholte, in Zweifel zu ziehen, wenn auch bas Detail der Geschichte etwas märchen= haft klang und der Umstand, daß er sich seines Schuldners nur insofern erinnern wollte, als berselbe einen grauen Rock getragen habe, einigermaßen auffallend war. Doch kam es ihnen beshalb schwerlich in ben Sinn, zu glauben, daß Rousseau gegen sein besseres Wissen eine frühere Verbindlichkeit abzulehnen suche. Bohl aber mußte es sie befremben, daß ein Mann, wie er, dieser gleichgültigen Bagatelle eine solche Wichtigkeit beilegte. Stanke, ihn und seine Motive zu begreifen, und zu schüchtern, um ihm gegenüber ihre wahre Meinung zu äußern, ergab sich

für sie von selbst eine gewisse verlegene Haltung, der er dann die schlimmste Deutung gab.

Uebrigens diente die Unterredung mit Thevenin nur dazu, ihn in seiner bisherigen Ansicht zu bestärken. Dieselbe wurde noch mehr befestigt, als er in Folge von Erkundigungen, die er in bessen Heimath eingezogen, die Nachricht erhielt, daß berselbe schon früher wegen mehrfacher Betrügereien zu Pranger, Brandmarkung und einer dreijährigen Galeerenstrafe verurtheilt worden ?). Nun war es doch für Jeden, der nicht mit offenen Augen blind sein wollte, klar, daß man es mit einem unverschämten Lügner zu thun habe. Selbst ber Gouverneur konnte sich nicht länger ber Ueberzeugung verschließen, daß der bornirte, gutmüthige Mensch, den er zu sehen geglaubt, ein raffinirter Schurke sei. Auch versprach er jett, dem zudringlichen Mahner Schweigen zu gebieten — allerdings eine seltsame Weise, Gerechtigkeit zu üben. Rousseau hatte nicht so Unrecht, wenn er meinte: "Es ift, wie wenn man Jemandem, der mir meine Börse genommen hat, statt sie mir zurückgeben zu lassen, befehlen wollte, mich künftig nicht mehr zu bestehlen". Freilich war er deshalb nicht gewillt, eine ernstere Genugthuung zu verlangen. Als sich der Gouverneur Thevenin mit einigen Tagen Gefängniß zu bestrafen, schrieb er "Ich kann nicht benken, daß Sie mich für gemein genug halten, mich an einem solchen Elenben rächen zu wollen . . . . Was ich wünschte, war nicht seine Bestrafung, sondern sein Geständniß, und dieses mußte aus seiner Ueberführung hervorgeben, wenn man sie benutzt hätte, um auf die Quelle dieser Umtriebe zurückzugehen ". — Vielleicht befand er sich boch im Irrthum. Uns scheint, daß der Gouverneur, wenn er den verdächtigen Gläubiger ins Gefängniß steckte, nicht blos, wie er versicherte, nicht mehr thun konnte, sondern schon mehr that, als er zu thun berechtigt war. Sprach auch Manches für die Annahme, daß Thevenin ein bewußter Lügner und Schwindler sei, genügende Beweise bafür lagen nicht vor. Selbst bie von Rousseau beigebrachte gerichtliche Erklärung des Wirthes, der die Anleihe vermittelt haben sollte, ließ immer noch die Möglichkeit eines unfreiwilligen Irrthums bestehen. Stanten ihre Angaben mit ber Erzählung Thevenin's mehrfach in Widerspruch, so stimmten sie doch auch in wesentlichen Punkten mit ihr überein, und mochte er sich zur Erklärung ber Incongruenzen nicht ohne Erfolg auf sein schlechtes Gebächtniß berufen. Jebenfalls konnte von einer Ueberführung im juristischen Sinne keine Rebe sein, so lange er nicht selbst zugab, mas er zu verschweigen allen Grund hatte. Rousseau aber war überzeugt, daß man ihn nur deshalb nicht

zum Sprechen gebracht, weil man es nicht gewollt habe. Ihm unterlag es keinem Zweifel, daß er im Einverständnisse mit dem Abvokaten, wie auch — wenigstens war bas später seine Ansicht 10) mit dem Gouverneur gehandelt, daß ihn diese Beiben, der erstere als Berkzeug der Engländer und seiner Collegen von der Feder, der lettere im Auftrage Choiseul's, zu seinen Lügen und Verleumdungen veranlaßt und barum auch vor jeder ernsteren Verfolgung geschützt hätten. Gewiß eine kühne Voraussetzung, die unseres Erachtens burch die thatsächlichen Vorgänge, soweit sie bekannt geworden, in keiner Weise gerechtfertigt wird. Was den, wie es scheint, etwas bornirten Bovier angeht, so kann man ihm höchstens vorwerfen, baß er den Angaben Thevenin's vorschnell Glauben schenkte und bessen bloße Vermuthung, daß Rousseau vielleicht mit seinem Schuldner ein und dieselbe Person sei, alsbalb für Gewißheit nahm. be Tonnerre aber konnte nicht füglich weiter gehen, als er wirklich ging, ohne sich lächerlich zu machen. Auch verargen wir es ihm nicht, daß er sich schweigend zurückzog, als er wahrnahm, daß das Mißtrauen seines Schützlings sich gegen ihn selbst richtete. Doch abgesehen von ihm und seinem angeblichen Mitschuldigen, und angenommen, daß die wirklichen Feinde Rousseau's in der That die Hand im Spiele hatten, man begreift nicht, was die= selben mit einer so kläglichen Intrigue bezweckten. Allerdings könnte man sagen, daß, wenn es auch gerade kein Verbrechen ist, von einem Mitreisenden Geld zu borgen und die Rückgabe zu unterlassen, es boch auch eben nicht zur Ehre gereicht, wie ein ver= lumpter Bagabund burch bas Land zu streifen und Strolche solcher Art anzubetteln. Der gute Ruf Rousseau's wurde ohne Zweifel erheblich geschäbigt, wenn es ben Gegnern gelang, derartige Nachrichten über ihn in seiner Umgebung zu verbreiten. Indeß bedurften sie dazu so weiter Umwege nicht. Sie hatten ihm längst man denke an die Schmähungen Boltaire's und seiner Genossen — viel Schlimmeres nachgesagt, was sie in dem Lande, wo er jett lebte, ohne Mühe und Gefahr wiederholen mochten, während sie durch die Verbindung mit einem anrüchigen Menschen, wie Thevenin es war, boch leicht compromittirt werden konnten.

Anders freilich stände die Sache, wenn es mit der weiteren Absicht, die Rousseau ihnen zuschreibt, seine Richtigkeit hätte. "Sie sagen mir," schreibt er an du Peprou, "daß meine Feinde zwiel Geist haben, um eine so absurde Verleumdung auszusinnen. Sehen Sie sich indeß vor; vielleicht haben sie dessen noch mehr, als Sie denken. Denn da es ihnen darauf ankam, zu sehen, welche Haltung ich einem falschen Zeugen gegenüber beobachten würde, so ist klar, daß je abgeschmackter die Anklage war, sie

ihrem Zwecke um so besser diente . . . Man wußte sehr wohl, daß ich mich aus tieser Affaire ziehen würde, aber man wollte sehen, wie ich mich babei benehmen werbe. Man weiß nun, taß ein Betrüger mich in Verlegenheit setzen kann und bas ist etwas 11). \* — Dazu also wäre die ganze Comödie aufgeführt worden? Man staunt doch über die wunderlichen Combinationen, in welche sich ein sonst so scharfblickender Mann verirrt, um bas Mißtrauen, welches ihn erfüllt, vor sich selbst zu rechtfertigen. Uebrigens meis nen wir nicht, daß dasselbe all und jeden Grundes entbehrte. Ist auch die Betheiligung seiner Feinde, wie sie Rousseau mit solcher Bestimmtheit voraussett, weder nachzuweisen, noch wahrscheinlich, so läßt sich boch nicht leugnen, daß der in Rede stehente Vorgang Manches zu benken gibt. Es ist schon auffallend genug, daß ein einfacher Handwerker von der Anwesenheit Rousseau's auch nur hört, auffallender noch, daß er in ihm, dem berühmten und ihm persönlich unbekannten Manne, seinen Schuldner von ehemals wiederfindet. Wäre er ber bornirte, einfältige Mensch gewesen, wofür ihn Herr be la Tonnerre anfangs hielt, so könnte man ben Einfall zur Noth aus seiner Beschränktheit erklären. Ein routinirter Betrüger aber, wie er wirklich war, mußte sich sagen, daß er durch seine aus Wahrheit und Dichtung gemischten Angaben den beabsichtigten Zweck nicht erreichen, sich dagegen, falls es zu einer genaueren Prüfung berselben komme, ernsten Gefahren aussetzen werbe. Möglich zwar, daß er diesen Fall gar nicht in Betracht zog, vielmehr annahm, Rousseau werde die Forverung einfach anerkennen ober zurückweisen. Doch befremblich bleibt sein Auftreten, wenn er wirklich ganz auf eigene Hand vorging, immerhin. Auch gibt es noch einen anderen Umstand, der unter dieser Voraussetzung kaum zu erklären ist. Wir gedachten oben der seltsamen Unterschrift, die nach der Behauptung Therenin's einer ber ihm übergebenen Empfehlungsbriefe getragen habe. Nun ist es boch gewiß sehr merkwürdig, daß dieselbe Bezeichnung, die er Rousseau auf sich anwenden läßt, zu eben der Zeit, we er sich ihrer bedient haben soll, in einem ber literarischen Cirkel von Paris wirklich auf ihn angewandt wurde 12). Man mag barin ein zufälliges Zusammentreffen erblicken, wird aber zugeben mussen, daß es ein höchst sonderbarer Zufall war.

"Biel Lärm um Nichts", ruft wohl Mancher aus, wenn er ben Bericht über diese unerquickliche Geschichte zu Ende gelesen hat. Und in der That, ob sie nun tieferliegende Motive hatte oder nicht, sie war der Mühen und Sorgen nicht werth, welche sie Rousseau bereitete. Auch fand er selbst den heiligen Eiser, womit er sie verfolgt, in ruhigen Augenblicken recht lächerlich, und

eine Entschuldigung besselben nur barin, daß er gehofft habe, einen Blick in die geheime Werkstätte ber Umtriebe zu gewinnen, beren Gegenstand er schon seit mehreren Jahren gewesen. Leiber jah er sich in seiner Erwartung getäuscht; statt ihn über seine Lage aufzuklären, dienten die Nachforschungen nur dazu, sie noch mehr zu verdunkeln. Da sie den Verdacht, aus welchem sie angestellt wurden, nicht nur bestehen ließen, sondern noch steigerten, bestärkten sie ihn in der Ansicht, daß er das Opfer einer planmäßigen Verfolgung sei, beren Ursprung und Zweck er ebensowenig kenne, wie ihre Mittel und Werkzeuge, beren Wirkungen ihm aber unausgesett fühlbar würden. Hatte er bis babin immer noch an der Hoffnung festgehalten, irgendwo eine Stelle zu finden, an welcher er in Ruhe und Frieden werde leben können, jett glaubte er sie aufgeben zu müssen. Er barf nicht länger zweifeln, daß ber Arm seiner Feinde ihn überall erreichen, daß er sich, wo immer er geht und steht, in ihrer Macht befinden wird. Ebendarum ist es fortan ziemlich gleichgültig für ihn, an welchem Orte er seine Zelte aufschlägt. Doch in der Dauphine mag er nicht ferner leben; bas Benehmen ihrer Bewohner hat ihm den Aufenthalt in diesem Lande gründlich verleidet. Nur weil er für den Augenblick nicht weiß, wohin er sich wenden soll, ent= ichließt er sich, vorläufig in Bourgoin zu bleiben 13).

Hier war inzwischen auch Therese eingetroffen, die er bei seiner Abreise von True bort zurückgelassen. Er hatte ihr, scheint es, einmal wieder den Vorschlag gemacht, ihr Loos von dem seinigen zu trennen, sie sich aber entschieden geweigert, barauf ein= zugehen. Diese unwandelbare Ergebenheit bewog ihn, ihr endlich auch vor der Welt die Stellung zu geben, welche sie thatsächlich schon solange an seiner Seite eingenommen hatte. Er "glaubte nichts zu wagen, wenn er eine Gemeinschaft von 25 Jahren, die sich durch eine beständig zunehmende wechselseitige Achtung bewährt habe, unauflöslich mache." Allerbings war die Form, in welcher er (im August 1768) seine bisherige Gefährtin zum Range seiner Gattin erhob, eine ziemlich lose und vor einem strengeren Forum keineswegs unansechtbar. Graf d'Eschernh hatte nicht so Unrecht, wenn er später behauptete: "Ich weiß ganz bestimmt, daß Rousseau und seine sogenannte Frau gar nicht verheirathet waren. Es hatte werer eine bürgerliche, noch eine tirchliche Trauung stattgefunden; weber war ein Bertrag gemacht, noch der Chesegen eingeholt worden. Er hatte sie beim Verlassen ber Tafel und in Gegenwart zweier Gäste einfach seine Frau genannt 14). " — Rousseau's eigener Bericht stellt bie Sache im Wesentlichen ebenso bar: "Diese ehrbare und geheiligte Verbin-

bung," melbet er, "wurde in der ganzen Einfachheit, aber auch in der ganzen Wahrheit der Natur geschlossen, in Gegenwart zweier Männer von Ehre und Verdienst, Offiziere der Artillerie, der eine, Herr de Rozières, Sohn eines meiner alten Freunde, ber andere, Herr de Champagneux, Maire dieser Stadt und naher Verwandter des Ersteren. Während dieses so einfachen und kurzen Attes habe ich biese beiben würdigen Männer in Thränen zerfließen sehen, und kann ich Ihnen nicht sagen, wie sehr mich bieser Beweis ihrer Herzensgüte an sie gefesselt hat." — Offenbar konnte eine so zu Stande gekommene Che auf gesetzliche Gultigkeit keinen Anspruch machen. Ob sie aber beshalb gar nicht vorhanden war, ist eine andere Frage, die wir nicht unbedingt verneinen möchten. Jedenfalls vergißt, wer Rousseau seine formlose Weise zum Vorwurfe macht, daß ihm kaum eine andere zu Gebote stand. Eine Civilche, wie sie heutzutage üblich ist, gab es nicht, und die kirchliche Trauung war für einen Protestanten nur möglich, wenn er sie entweber, mit Berleugnung feines Glaubens, von einem katholischen Priester, ober mit der Aussicht, auf die Galeeren geschickt zu werden, heimlich burch einen Geistlichen seiner Confession vollziehen ließ.

Wir hörten schon, daß es Rousseau in seinem abgelegenen Wohnorte an passenben Bekanntschaften nicht ganz fehlte. Die kleine Landstadt rechnete es sich zu großer Ehre, den berühmten Genfer in ihrer Mitte zu haben, und ihre Notabeln beeilten fic, ihm im "Goldenen Baum", wo er abgestiegen war, ihre Aufwartung zu machen. Die guten Leute wurden nicht gerade freundlich empfangen; verstimmt und argwöhnisch, gab Rousseau beutlich zu verstehen, daß er von ihren Besuchen wenig erbaut sei. Manche von ihnen ließen sich baburch nicht abhalten, dieselben zu erneuem, und da er nicht füglich auf allen Umgang verzichten konnte, kam es, wenn auch zu keinen intimerern Beziehungen, so boch zu einem gewissen persönlichen Verkehre von oberflächlicher Art. Nur einem der Herren gelang es, obgleich oder weil er es sorgfältig vermiet, sich vorzubrängen, zu ihm in ein näheres Verhältniß zu treten. Anglancier de St. Germain, Capitain im Dragoner-Regiment Languedoc, hatte sich aus dem Dienste zurückgezogen und lebte damals in Bourgoin von seiner kleinen Pension. Es "war ein bieberer, rechtschaffener und zugleich streng gläubiger Mann, ber alle Pflichten seiner Religion gewissenhaft erfüllte, täglich in die Messe ging und wenn er die Kirche verließ, von einer Schaar

armer Leute begleitet wurde, an welche er Almosen vertheilte 15).\* Auch er hatte ben fremden Gast bald nach seiner Ankunft aufgesucht, sich aber, als er merkte, daß er nicht gelegen komme, fern gehalten und nur noch hin und wieder am britten Orte mit ihm verkehrt. Rousseau war weit entfernt, sich durch sein reservirtes Benehmen verlett ober abgestoßen zu fühlen; im Gegentheil steigerte es noch die Achtung, welche er ihm burch sein gerades Wesen, wie durch seine werkthätige Humanität einflößte. Während die maßlosen Bewunderer, von welchen er sich umgeben fah, seinen Argwohn erregten, gewann er bald Vertrauen zu bem Manne, der ihm zwar ein freundliches Wohlwollen bewies, sich aber aller faben Complimente und leeren Schmeicheleien enthielt. Nicht lange und er glaubte in ihm zu finden, was er eben jett vor Allem bedurfte: einen zuverlässigen, aufrichtigen Menschen, mit welchem er sich über seine Lage besprechen, dem er sein von ängstlichen Zweifeln und quälenden Sorgen erfülltes Herz rückhaltlos öffnen könne.

Der Brief, ben er zu bem Ende an ihn richtete, setzte ben alten Herrn von der ihm zugedachten Rolle in Kenntniß. "Ich habe, " schrieb er, "nicht bie Ehre, von Ihnen gekannt zu sein, und ich weiß, daß Sie meine Ansichten nicht theilen. Aber ich weiß auch, daß Sie ein braver Soldat, ein Edelmann voll Ehre und Gradheit sind, der die wahre Religion im Herzen trägt, die, welche die redlichen Leute schafft, und das ist Alles, was ich fuche. Man verführt Herrn von St. Germain nicht, man schüchtert ihn noch weniger ein. Lassen Sie mir ben familiären Ausbruck hingehen. Sie sind gerade der Mann, den ich brauche. Ich hätte," fährt er dann fort, "in das Herz eines rechtschaffenen Mannes gewisse vertrauliche Mittheilungen niederzulegen, die seiner nicht unwürdig sind und das meinige erleichtern würden. Wollen Sie dieser großmüthige Depositär sein, so bitte ich, mir in Ihrer Wohnung Tag und Stunde zu einer friedlichen Audienz zu bestimmen, und ich werbe mich bort einfinden." Eine Indistretion hat er nicht zu besorgen; er verlangt weber Beistand, noch Rathschläge, noch irgend etwas, was ihm die geringste Mühe verursachen ober ihn irgendwie compromittiren kann. — Herr von St. Germain antwortete sofort: "Wenn Sie mir Dinge anzuvertrauen haben, die sich mit der Religion, zu welcher ich mich bekenne, nicht vertragen, so kann ich keinen Theil baran haben. Wird dieselbe aber in keiner Beziehung blosgestellt, so schreibt sie mir vor, Ihnen nützlich und gefällig zu sein, soweit das in meiner Macht steht. Bedürfen Sie eines Mannes, ber ein Freund ber Wahrheit ist und keine andere Furcht kennt, als die, Boses

zu thun, so können Sie über mich verfügen. — Es wurde Rousseau nicht schwer, seine frommen Strupel zu beseitigen; er durste ihm mit Recht versichern: "Fürchten Sie nicht, von mir etwas zu hören, was Ihnen mißfallen könnte; dazu achte ich Sie und Ihre Gesinnungen zu sehr. Auch stehen diesen die meinigen, die, wie ich sehe, Ihnen unbekannt sind, nicht so fern, wie Sie benken 16)."

Ueber die Zusammenkunft, welche nun stattfand, liegt ein Bericht vor, der vielleicht nicht ganz authentisch, aber interessant genug ist, um hier eine Stelle zu finden. Ihm zufolge . war von St. Germain tief erschüttert, als er seinen Gast von den heftigsten Gemüthsbewegungen ergriffen sah und in leidenschaftlicher Erregung ausrufen hörte: Ich habe unverföhnliche Feinde in allen Ständen und von allen Gattungen; sie verfolgen mich auf jede Weise 2c. — Indeß von der Ursache dieser gewaltsamen Ausbrüche hinlänglich unterrichtet, faßte er sich schnell und erwiederte ruhig: Sie überraschen mich, mein Herr, und ich erkläre Ihnen, daß ich meine Philosophie, die nur gefunder Menschenverstand ist, nicht mit der Ihrigen vertauschen möchte, von der man soviel Aufhebens macht. Die Verzweiflung, in welcher Sie sich befinden, zerrüttet Ihren Geist. Was würden Sie von einem rechtschaffenen Menschen benten, ben man ausgeplündert, verrathen, vielleicht selbst an seiner Ehre gekränkt hat, und der sich nun dazu verurtheilen wollte, vor Wuth zu sterben, weil es boshafte Menschen in der Welt gibt? — Diese Frage traf Rousseau so sehr, daß er keine Antwort gab. St. Germain benutte seinen Vortheil und beharrte auf ber Frage: Was würben Sie von diesem Manne sagen? Wie würden Sie ihn nennen? Zudem gibt es noch ein ebenso einfaches, wie unfehlbares Mittel, um die zu beschämen, welche uns verlästern. — Und das wäre? — Besser zu werben. — Rousseau, von der Macht der Vernunft bezwungen, fiel Herrn von St. Germain weinend um ben Hals. — Nur ein Soldat, sagte er dann, spricht nit solchem Freimuthe. — Da dieser Freimuth, erwiederte St. Germain, Sie nicht beleidigt, so will ich Sie barauf aufmerksam machen, daß Sie, voll Eigenliebe, eben burch bas bestraft werben, worin Sie gefehlt haben. Sie glaubten die Menschen so in Erstaunen gesetzt zu haben, daß sie Ihnen Altäre errichten würden. Sie batten sie aber hinlänglich kennen müssen, um zu wissen, daß sie morgen tabeln, was sie heute loben. Wären Ihre Grundsätze stärker als Ihre Leidenschaften, und Ihre Absichten andere gewesen, so wurben Sie sich eines Trostes erfreuen, ber Ihnen fehlen muß, so lange Sie auf Meinungen beharren, welche Sie über Ihr größtes Interesse verblenden. \*

Ob der würdige Capitain diesen etwas unzeitigen Sermon wirklich gehalten hat, steht dahin. Jedenfalls machte er sich vergebliche Mühe, benn Rousseau war nicht der Mann, und zu dieser Zeit weniger als je geneigt, sich eines Besseren belehren ober von seiner vorgefaßten Meinung abbringen zu lassen. es nicht darum zu thun, die Ansichten Anderer zu hören, er wollte eben nur die seinigen aussprechen, seine Auffassung ber Lage, in welcher er sich zu befinden meinte, zur Geltung bringen. Dieselbe erschien ihm so einzig in ihrer Art, so unerhört, ja unglaublich, daß er es schon teshalb für nöthig hielt, sie genauer zu schildern. Zugleich aber brängte es ihn, zu constatiren, baß sie von ihm selbst in keiner Weise verschuldet, vielmehr lediglich das Werk seiner persönlichen Feinte sei. Wir wissen, er sah sich beständig von Haß und Uebelwollen verfolgt, wohin er immer fam, von seiner Umgebung beschimpft und verhöhnt. Diese feinds selige, verächtliche Haltung seiner Mitmenschen frankte ihn nicht blos, sie machte ihn auch mehr ober weniger an sich selber irre. Mochte er sich auch sagen, daß er sie nicht verdiene, sie erschütterte doch, zumal sie ihm so allgemein entgegentrat, den Glauben an bie eigene Unschuld, und rief damit das Bedürfniß hervor, dieselbe vor sich und ber Welt näher zu erweisen. Er fühlte sich dazu um so mehr gedrängt, da über seinen Charakter, wie über sein Leben, manche verleumberische Angaben umliefen, die einer förmlichen Zurückweisung bedurften. Sie waren seiner Ansicht nach ter eigentliche Grund des schlechten Rufes, in welchem er allerwärts zu stehen glaubte. Es galt, sie auf ihren wahren Ursprung zurückzuführen, die böswillige Absicht, in welcher sie erfunden und verbreitet wurden, ins rechte Licht zu stellen. Freilich hatte er selbst geraume Zeit nicht begriffen, wie sie so allgemeinen Glauben finden, und auf einem so weiten Gebiete überall dieselbe Wirkung haben konnten. Doch war es ihm nach reiflicher Ueberlegung allmälig gelungen, sich bie Sache klar zu machen. glaubte wenigstens das Geheimniß zu durchschauen und wünschte nun nichts sehnlicher, als die gewonnene Einsicht der getäuschten Welt mitzutheilen. Sie mußte erfahren, daß er und welche Feinde er habe, mußte ihre Zahl und Macht, ihre Verbindungen und Hülfsmittel kennen lernen. Es konnte ihr bann nicht länger auffallent erscheinen, daß sie im Stante gewesen, ihn trot seines tabellosen Lebens und verdienstlichen Wirkens in allgemeinen Verruf zu bringen. Damit aber fiel bie Schmach, welche sie auf seinen Namen gehäuft, auf sie zurück, während er selbst die gebührende Anerkennung wiedererlangte.

Waren dies seine Wünsche und Hoffnungen, so mag es billig

Berwunderung erregen, daß er sich nicht unmittelbar, etwa in einer öffentlichen Ertlärung, an bas Publikum wandte. Er unterließ aber diesen Schritt, weil er sich von ihm keinen Erfolg versprach. Ueberzeugt, daß er von Spionen umgeben sei, die ihn unausgesetzt bewachten und Alles, was von ihm ausgehe ober an ihn gelange, streng controlirten, hielt er es für unmöglich, eine solche Chrenrettung zu schreiben ober gar abzuschicken, ohne daß seine Feinde davon Kenntniß und Gelegenheit erhielten, sie alsauf die Seite zu schaffen. Entging sie aber auch Argusaugen ihrer Späher, es mußte ihnen bei ihrem weitreichenben Einflusse leicht werden, ihren Abdruck oder doch ihre Berbreitung zu hintertreiben. Und selbst wenn sie in weitere Preise Zugang fand, was war damit gewonnen? Seine Gegner hatten die öffentliche Meinung zu gründlich corrumpirt, als daß der Bersuch, sie umzustimmen, für jetzt Aussicht auf Erfolg haben Rousseau wenigstens war gewiß, daß, was er auch sagen und wie er es beweisen möge, seine Zeitgenossen ihm keinen Glauben schenken würden. Berzweifelte er aber baran, in ber Gegenwart zu seinem Rechte zu kommen, die Hoffnung auf die Zukunft verließ ihn nicht. Wie fein und dicht das Lügengewebe, womit man ihn umsponnen, auch war, es mußte boch früher ober später zerreißen. Auch konnte die blinde Antipathie, welche augenblicklich gegen ihn herrschte, nicht von Dauer sein; sie mußte über kurz ober lang einer freieren Stimmung weichen, bie ein unbefangenes und gerechtes Urtheil zuließ. Run war es, wem bieser Umschwung eintrat, natürlich von ber größten Wichtigkeit, daß die Aufklärungen, welche er zu geben hatte, alsbald zur Kenntniß des Publikums gelangten. Er selbst, schon bei Jahren und fränklich, durfte kaum hoffen, den in Aussicht stehenden Wende punkt noch zu erleben. Es blieb ihm nur übrig, einem Anderen anzuvertrauen, was er der Welt zu sagen wünschte. war der Mann, der durch Einsicht und Charakter eine sichen Bürgschaft bafür gab, baß er die ihm gemachten Eröffnungen treu bewahren und von ihnen zur rechten Zeit den richtigen Gebrauch machen werbe? Seine Feinde hatten auf Alle, mit welchen er in Verbindung trat, ein wachsames Auge, und verstanden es meisterhaft, Jeben, ber sich ihm näher anschloß, in ihr Interesse zu ziehen. Es schien ihm beshalb sehr zweifelhaft, daß er jemals finden werbe, was er suche.

Um so größer war die Freude, als er nun in St. Germain die Eigenschaften zu entbecken glaubte, deren sein Bertrauter bedurfte. Das offene, ehrenhafte Wesen dieses Offiziers, sein klarer, gesunder Verstand, sein fester, furchtloser Sinn berechtigten zu

ber Erwartung, daß er weder den boshaften Einflüsterungen der Ränkeschmiede sein Ohr leihen, noch für ihre Versprechungen ober Drohungen zugänglich sein werbe. Auch wurde das Zutrauen, welches er ihm gleich anfangs einflößte, um so größer, je genauer er ihn kennen lernte. Zwar verbroß es ihn in etwa, daß ber wackere Mann sich nicht geneigt zeigte, seine Ansichten und Empfindungen unbedingt zu theilen, vielmehr die einen wie die anderen gelegentlich bekämpfte. Doch trug selbst tiese Opposition bazu bei, den Glauben an seine Redlichkeit zu befestigen; ber rückhaltlose Widerspruch imponirte nicht nur, er bot auch eine weitere Garantie für die Zuverlässigkeit dessen, der ihn erhob. Rousseau nahm nicht länger Anstand, seinem neuen Freunde Alles mitzutheilen, was er auf bem Herzen hatte. Es geschah bies zunächst in den mündlichen Unterredungen, zu welchen der fortgesetzte Berkehr Gelegenheit gab. Erft später, als eine persönliche Trennung nothig wurde, schrieb er ihm eine umfangreiche Epistel, welche, Anklage und Rechtfertigung zugleich, gewissermaßen sein Testament an die Nachwelt enthält.

Inzwischen ließ er es sich angelegen sein, einen Ort ausfindig zu machen, an welchem er sich bauernd niederlassen könnte. In Bourgoin mochte er nicht bleiben; der "theure" Aufenthalt in dem "schlechten" Gasthause war nur so lange erträglich, als sich keine andere Zufluchtsstätte barbot. Mannigfache Plane gingen ihm durch den Kopf, die eine Weile mit lebhaftem Antheil verfolgt, bann boch wieder aufgegeben wurden. Auch fehlte es von Seiten der Freunde und Bekannten nicht an Vorschlägen und Anerbietungen, die einer näheren Prüfung werth schienen. Freilich "ben Rath, nach True zurückzukehren, konnte nur Jemanb ertheilen, ber nicht wußte, was und wie er bort gelitten"; er "schaudert, wenn er daran nur denkt", und bittet inständig, von diesem Auswege nicht ferner zu reden. Eher schon könne er auf ben Vorschlag eingehen, in den Sevennen seinen Wohnsitz zu nehmen. Er selbst hat früher schon ben Gebanken gehabt, ihn auch seiner Zeit bem Prinzen Conti mitgetheilt, diesen aber nicht bafür zu gewinnen vermocht 17). Indeß, wie sehr der Plan auch jetzt noch nach seinem Sinne sein würde, er muß boch gestehen, daß ihn eine so ganz und gar isolirte Wohnstätte in etwa erschreckt, seitbem er bemerkt, daß die Leute, in deren Gewalt er sich befindet, sich so eifrig bemühen, ihn auf eine solche zu beschränken. Zwar "weiß er nicht, was sie mit ihm in einer Einöbe zu machen gebenten"; gewiß aber ift, daß "sie ihn mit aller Gewalt hineinziehen, ihn von jeder Verbindung mit der Welt absperren, in teiner Stadt, in teines Freundes, ja in teines Menschen Rähe dulden wollen". Natürlich trägt er Bedenten, ihren Wünschen durch einen freiwilligen Rückzug in das einsame Gebirge entgegenzukommen. Dazu kommen dann noch die großen und zahlreichen Unbequemlichkeiten, welche eine abgelegene Wohnung für ihn, den Fremden, in seinem Alter und in seinem Zustande, mit sich bringen würde, nicht minder der wenigstens dreisache Auswand, den sie erfordert, vor Allem aber die trüben Gedanken, welchen er zur Beute werden müßte, wenn er sich so von allem Verkehre mit der

menschlichen Gesellschaft ausgeschlossen jähe.

Nicht als ob die Einsamkeit ihm gegenwärtig weniger zusage, als vordem; im Gegentheil hat sein Mißgeschick die Neigung zu ihr noch gesteigert. Wäre er vollkommen frei und Herr seiner Lage, er würde die tiefste Zurückgezogenheit wählen, um in ihr sein Leben zu beschließen. Es barf daher die Freunde nicht befremben, wenn er eine auf ben ersten Blick allerbings abenteuerliche Idee zur Sprache bringt. Wie wäre es, wenn er sich auf einer Insel des Archipels, auf Chpern, oder in irgend einem Winkel Griechenlands niederließe? Das Wo ist ihm ziemlich gleichgültig, falls er nur eine an Pflanzen reiche Gegend findet, in welcher "die dristliche Liebe nicht mehr über ihn verfügen kann", denn er vermuthet, daß "die türkische Barbarei sich weniger hart gegen ihn erweisen wird, als sie". Leiber bedarf er, um dieses Projekt auszuführen, des Schutes und Beistandes. Ohne ausreichende Hülfsquellen kann er mit seiner Frau in dem fremben Lande nicht leben. Auch sieht er wohl ein, daß ohne eine Empfehlung an die Pforte ober an einen ber auswärtigen Consuln seine Niederlassung unmöglich sein würde. Da er indeß die Hoffnung hegt, seinen Aufenthalt im Interesse ber Botanik und Naturgeschichte nutbar zu machen, so könnte er vielleicht auf diese Aussicht hin von den Fürsten, welche sich die Förderung der Wissenschaften zur Ehre rechnen, einige Unterstützung erlangen. Seine Dienste würden gewiß nicht ganz werthlos sein, und fragt es sich nur, ob der Pariser oder Londoner Hof geneigt ist, von ihnen Gebrauch zu machen. Ihr Beistand könnte die Ausführung bes Vorhabens ermöglichen, benn wie sehr ihm dieselbe auch am Herzen liegt, er wird sich nie entschließen, die Hülfe eines Privatmannes in Anspruch zu nehmen.

Es wurde den Freunden nicht schwer, ihm begreiflich zu machen, daß die Verwirklichung dieses Planes unmöglich sei. Er ließ ihn ebenso fallen, wie das verwandte Projekt, nach Minorka überzus

siebeln. Freilich war nun guter Rath theuer. Länger in Frankreich zu bleiben, ging nicht wohl an; hatte er boch zur Genüge erfahren, daß man ihm hier nirgendwo die ersehnte Rube gönnen werbe. Ueberdies war ber Paß für das Ausland, um welchen er Herrn von Choiseul vor längerer Zeit ersucht hatte, endlich ein= getroffen. Durfte er ihn unbenutt ablaufen lassen? Es ziemt fich doch nicht, die viel beschäftigten Minister um nichts und wieber nichts zu bemühen. Zubem hatte ber Herzog mit keiner Silbe angebeutet, daß er sich des Passes nicht bedienen möge, ihn also gewissermaßen aufgeforbert, von ihm Gebrauch zu machen. Wohin aber sollte er sich wenden? Könnte er seiner Herzensneigung folgen, so würde er, wie das auch früher seine Absicht gewesen, nach Italien geben. Doch die Jahreszeit ist zu weit vorgerückt; die Alpen sind bereits mit Schnee und Eis bebeckt; er kann und barf in seinem leibenben Zustande den Uebergang nicht wagen. Auch würde er jenseits der Berge schwerlich vor den Verfolgungen feiner Feinde sicher sein. Nicht ohne Grund hat der Paß solange auf sich warten lassen. Man wollte Zeit gewinnen, um an den Orten, wohin er sich, wie man wußte, zu begeben gedachte, die nöthigen Vorkehrungen zu treffen. Nur in England, wo ihn sicherlich Niemand erwartet, barf er hoffen, wenigstens eine Zeitlang unbehelligt zu bleiben. Freilich kann er an die Rückehr in das düstere, unheimliche Nebelreich nicht denken, ohne von Angst und Schrecken ergriffen zu werben. Indeß wie gewaltsam ber Entschluß auch ist, es bleibt kein anderer übrig. Schon hat er baber an seinen alten Gastfreund Davenport geschrieben, und dieser ihm in der zuvorkommendsten Weise sein früheres Aspl in Wootton von Neuem zur Verfügung gestellt. Es fehlt nur noch die Antwort des englischen Gesandten, den er ebenfalls von seinem Vorhaben in Kenntniß gesetzt. Sobald sie eintrifft, mag die Fahrt über den Canal angetreten werben 18).

Der Gesandte aber war unhöslich genug, nichts von sich hören zu lassen. Wir kennen den Grund seines Schweigens nicht; Rousseau sand dasselbe ganz natürlich, seitdem er erfahren hatte, daß Horace Walpole, der "Freund und Schildknappe" Hume's, die Stelle des Gesandtschafts-Secretairs bekleide. Uebrigens war es ihm nicht grade unlieb, daß er vergeblich gewartet; eine überraschende Entdeckung, die er inzwischen gemacht, bestimmte ihn, die eben erst projektirte Reise wieder aufzugeben. "Während ich," so erzählt er selbst, "der noch rückständigen Antwort des Gesandten entgegen sah, bemerkte ich um mich her eine so auffallende Bewegung, trasen so geheimnisvolle Reden mein Ohr, schrieb man mir so beunruhigende Briese, daß ich nicht verkennen konnte, wie

man barauf ausgehe, mich ganz aus der Fassung zu bringen. Auch erreichte man seinen Zweck. Mein Kopf gerieth in Folge der mhsteriösen Andeutungen in Verwirrung, zumal man tiese Schrecken burch bas Dunkel, in welches man sich hüllte, noch zu steigern bemüht war. Genau zu berselben Zeit wurde, wie es hieß, an der Grenze der Dauphine ein Mann verhaftet, den man als einen Mitschuldigen an einem abscheulichen Attentate — bem Mordversuche, welchen Damiens im Jahre 1757 gegen Ludwig XV. unternahm — bezeichnete, und man versicherte mir, daß dieser Mensch durch Bourgoin kommen werbe. Die Aufregung war groß, die geheimnisvollen Reben wurden fortgeführt, und zwar mit der auffallenbsten Absichtlichkeit. Kurz, hätte man den bestimmten Zweck verfolgt, mich ganz und gar wahnsinnig zu machen, man hätte keine geeigneteren Wege einschlagen können. Natürlich waren die düsteren Vorstellungen, die man unaufhörlich zu erneuern suchte, wenig dazu angethan, mich zu beruhigen und heiter zu stimmen. Mittlerweile fuhr ich fort, mich zur Abreise nach England vorzubereiten. Zu dem Ende sah ich die Papiere durch, welche ich, um sie nicht als unnüten Ballast mitschleppen zu müssen, zu verbrennen gebachte. Ich begann mit einer Sammlung von Briefen, die ich copirt hatte, und blätterte mechanisch in dem ersten Bande, als ich zufällig auf eine Lücke stieß, die mir schon früher aufgefallen und stets schwer begreiflich erschienen war. "

Er hatte nämlich, als er sich vor sechs Jahren gezwungen fah, Montmorench schleunigst zu verlassen, seine sämmtlichen Baviere dem Marschall von Luxembourg übergeben, und dieser sie ihm ber Abrede gemäß später in die Schweiz nachgeschickt. Schon damals ergab sich bei näherer Durchsicht, daß neben einigen anderen Manuscripten auch eine Anzahl Briefe fehlten, die ein und demselben Zeitraume angehörten. Auffallend wie ihr Berschwinden war, schien es sich nur durch eine absichtliche Unterschlagung erklären zu lassen. Wer sich bieselbe erlaubt habe, mußte freilich bahingestellt bleiben. Daß es der Marschall selbst nicht gewesen, stand bei seiner erprobten Rechtschaffenheit für Rousseau außer Zweifel. Ebensowenig wagte er, dessen Gemahlin in Verbacht zu haben; vielmehr gab er ber Vermuthung Raum, daß d'Alembert, der sich seit einiger Zeit in ihre Nähe drängte, die Hand im Spiele gehabt. Doch wer auch immer der Urheber des Verlustes sein mochte, er machte ihm, da der Inhalt der Briefe von ganz unverfänglicher Art war, im Grunde wenig Sorge. Auch hatte er ihn im Laufe ber Jahre fast vergessen. Nun aber — wir lassen ihn weiter erzählen — "wie wurde mir zu Muthe, als ich bemerkte, daß die in Rede stehende Lücke grade in die

Zeit siel, an welche ber burchpassirende Gesangene mich erinnerte, und ich ohne ihn nicht mehr gedacht hätte, als zwor. Diese Entsbeckung versetze mich in die größte Bestürzung; ich fand in ihr den Schlüssel zu all den Geheimnissen, die mich umgaben. Ich sah ein, daß die Wegnahme der Briese zu der Zeit, in welcher sie geschrieben wurden, in Beziehung stand, und man sich ihrer, wie unschuldig sie an sich auch waren, nicht ohne eine bestimmte Absicht bemächtigt hatte. Ich solgerte daraus, daß seit länger als sechs Iahren mein Untergang eine beschlossene Sache war, und daß die sür jeden anderen Zweck undrauchbaren Briese dazu dienten, sür den Ausbau des Lug- und Trugspstems, dessen Opfer ich werden sollte, sesteliche und örtliche Anhaltspunkte zu geben."

Was er bis dahin nur zweifelnd vermuthet, wurde ihm jett zur vollen Gewißheit: es bestand seit geraumer Zeit ein geheimes Complot, dessen Theilnehmer nach einem wohl überlegten Plane auf sein Verderben hinarbeiteten. War dem aber so, bann durfte er den Gedanken, sich in das Ausland zu begeben, nicht länger festhalten. Er war es sich selber schuldig, in Frankreich zu bleiben, um, lediglich auf seine Unschuld gestützt, den Feinden die Stirne zu bieten. Zwar kannte er die verborgenen Wege nicht, auf welchen sie ihre unheilvollen Absichten zu verwirklichen strebten. Doch war das nur ein Grund mehr, ihnen nicht aus dem Wege zu geben. Nur wenn er in ihrer unmittelbaren Nähe blieb, konnte er hoffen, tiefer in das Geheimniß einzudringen, welches ihre Zwecke, wie ihre Thätigkeit umgab. Kaum war ihm baher das neue Licht aufgegangen, als er ben Entschluß faßte, auf die Uebersiebelung nach England zu verzichten. Das Opfer, welches er bamit brachte, war nicht gerade groß. Im Gegentheil kam es ihm sehr gelegen, daß sich ein Grund ober Vorwand fand, unter welchem er sich von der Ausführung der vorschnell projektirten Reise entbinden mochte. Von Anfang an widerwärtig, war sie ihm noch verhaßter geworben, seitbem ein anderer, in jeder Beziehung empfehlenswerther Zufluchtsort in Aussicht stand 19). In ber That entsprach Schloß Lavagnac, in der Nähe von Montpellier gelegen, allen Anforderungen, die er an seinen künftigen Wohnort stellen konnte. "Die reizende Lage, bas milbe, angenehme Klima, bie einsame und boch nicht öbe Gegend, ber Herr, dem die Besitzung gehört — Prinz Conti — ber achtbare Mann, den er zum Verwalter hat, die Nähe befreundeter Personen", das Alles war wohl geeignet, diesem Asple vor jedem anderen den Vorzug zu geben. Auch erhielt Freund Moultou, der es in Vorschlag gebracht, alsbalb eine zustimmende Antwort. Es fragte sich nur noch, ob auch ber Prinz den Plan billigen werde. Roussean, welcher eine Weile Bedenken trug, seinen Beschützer mit einem neuen Anliegen zu behelligen, entschloß sich dann doch, ihm seinen Wunsch vorzutragen. Der Brief war aber kaum abgegangen, als er schon bereute, ihn geschrieben zu haben. Er hatte inzwischen erfahren, daß der Intendant von Lavagnac mit den Leuten, die ihn durch ihre Ränke genöthigt, Trhe zu verlassen, in Verdindung stehe. Es bedurfte nichts weiter, um ihn das Schicksal, welches seiner wartete, mit Sicherheit voraussehen zu lassen; er kam ohne Zweisel, wenn er der eben noch so verlodens

den Aussicht folgte, aus dem Regen in die Traufe.

Indeß war er schon zu weit gegangen, als daß er jetzt noch hätte umkehren können. Wurde sein Antrag genehmigt, so mußte er, wie die Folgen auch sein mochten, an ihm festhalten; er durfte nicht ablehnen, um was er selbst gebeten hatte, ohne sich bie gerechte Ungnade tes Prinzen zuzuziehen. Glücklicher Weise war tieser nicht in der Lage, seinem Wunsche sofort zu willfahren. Zwar erklärte er sich mit dem Plane selbst einverstanden, fügte aber hinzu, daß bessen Ausführung von gewissen Arrangements abhängig sei, die er nur im Einvernehmen mit anderen, nicht immer zur Verfügung stehenben Personen — vermuthlich mit Choiseul — treffen könne. Es verging so eine längere Zeit, während welcher dann Umstände eintraten, die eine schleunige Erlebigung ber Wohnungsfrage nöthig machten. Natürlich übte ber traurige Gemüthszustand, in welchem sich Rousseau damals in ber Regel befand, auf seine ohnehin wankenbe Gesundheit einen höchst nachtheiligen Einfluß. Wiederholt hatte er über die schlimmen Folgen, welche die stete Angst und Sorge, wie die nicht selten maßlose Aufregung nach sich zogen, zu klagen. "Ich bin," schreibt er wohl 20), "in letter Zeit sehr krank gewesen, Fieber und Schmerzen haben mich gequält. Gegenwärtig bin ich ruhiger, fühle mich aber äußerst schwach." Allerdings kamen auch wieder Tage, an welchen sich mit dem Befinden zugleich bie Stimmung besserte; sie gingen indeß nur zu schnell vorüber. "Es ist mir," melbet er einem Freunde, "diese Woche sehr gut ergangen. Ich war heiter und hatte guten Appetit; mein Herbarium ist erheblich vermehrt worden. Seit zwei Tagen bin ich weniger wohl; ich habe Fieber und heftige Kopfschmerzen, die das gestrige Schach. spiel gesteigert hat. Ich liebe dieses Spiel und muß es doch auf-Meine Pflanzen amusiren mich nicht mehr; ich singe nur noch Strophen aus Tasso. Es ist auffallend, welchen Reiz dieser Gesang trot meiner gebrochenen und schon zitternben Stimme für mich hat."

Zu den kleinen Leiden, die ihn so vorübergehend heimsuchten, gesellte sich nun aber ein neues von ungewöhnlicher und bebenklicherer Art. Dasselbe bestand in einer bebeutenben Anschwellung des Magens, die, selbst äußerlich wahrnehmbar, das Athmen sehr erschwerte und starke Beklemmungen mit sich brachte. Der Patient mußte, wenn er nicht ersticken wollte, sich beständig aufrecht halten; außer Stande, fich zu buden, konnte er weber sich selbst ankleiben, noch ohne große Beschwerben schreiben. Es war ein peinlicher und schmerzhafter Zustand, ber ihm, weil er sich zusehends verschlimmerte, bald ernste Besorgnisse einflößte. Schon zweifelte er kaum noch, daß es mit dem Leben zu Ende gehe, und wenn ihn auch die Aussicht auf den Tod nicht sonderlich erschreckte, sie trieb ihn doch an, der drohenden Gefahr energisch zu begegnen. Ueberzeugt, daß der Grund des Uebels vorzugsweise in der Sumpf= luft und dem schlechten Wasser seines bisherigen Wohnortes zu suchen sei, erschien ihm ein schneller Wechsel besselben als das einzige Rettungsmittel. Er zögerte baher nicht länger, auf ein Anerbieten einzugehen, welches ihm schon vor einiger Zeit von einer befreundeten Familie gemacht worden war. Der Marquis von Cefarges besaß in Monquin, etwa eine Stunde von Bourgoin entfernt, ein hübsches unbewohntes Haus, bas, auf der Höhe an einem Abhange gelegen, sich einer reinen, gesunden Luft erfreute und mit gutem Trinkwasser reichlich versehen war. Er ober vielmehr seine Gemahlin, die, wie es scheint, das Regiment führte, stellte ihm basselbe zur Berfügung. Auch erbot sie sich, die nöthi= gen Räume wohnlich für ihn einrichten zu lassen. Nun konnte er sich zwar eines leisen Schreckens nicht erwehren, wenn er bachte, baß er in dem einsamen, von allen andern menschlichen Wohnstätten weit abliegenden Hause lediglich in Gesellschaft seiner Frau und einer Magd werbe leben muffen. Die Gelegenheit war doch recht günftig, falls die Feinde wünschen sollten, sich seiner zu entledigen 21). Indeß was die Zukunft auch bringen mochte, für den Augenblick galt es, einer näheren und dringenberen Gefahr aus dem Wege zu gehen. Er faßte sich also ein Herz und siebelte um die Mitte des Januar (1769) nach Monquin über.

## III.

Hier gefiel es ihm zunächst ganz gut. Frau von Cesarges war mit Erfolg bemüht gewesen, ihm eine hübsche und angenehme Bohnung zu bereiten. Er selbst rühmt die "noble Gastfreundschaft", mit welcher er empfangen worden; könnte er vergessen,

baß er nicht zu Hause ist, er würde vollständig zufrieden sein. Das Uebel freilich, welches den Umzug veranlaßt hatte, wollte nicht sogleich weichen. Indeß wurde es doch auch nicht schlimmer und um so leichter ertragen, da die Stimmung sich wesentlich Er hatte die Sorgen und Kümmernisse, die den Aufenthalt in Bourgoin für ihn so widerwärtig und nachtheilig gemacht, bort zurückgelassen, und war entschlossen, sie künftig von sich fem zu halten. Warum auch sollte er sich noch ferner grämen und ängstigen? Der Zustand, in welchem er sich gegenwärtig befindet, "hat mehr für seine Ruhe gethan, als alle Lehren der Bernunft und Philosophie". Er hat ihn nachbrücklich daran erinnert, daß es mit bem Leben zu Ende geht, und er mahnt ihn bringent, bie kurze Spanne Zeit, die ihm noch beschieben ift, in aller Rube zu genießen. Er wird sich daher um die äußere Welt und bas Treiben ber Menschen nicht weiter kummern, und er wünscht nichts mehr von dem zu erfahren, was man da braußen in Bezug auf ihn sagt ober thut. Er "hat gelebt und ist mit dem Gebrauche seines Lebens zufrieden"; sein Gewissen erfreut sich einer süßen Ruhe, die er nicht gestört sehen mag. Fortan wird sein Bestreben nur barauf gerichtet sein, "sich mehr und mehr auf sich selbst zu koncentriren, und in Gemeinschaft mit ber Gefährtin seines Disgeschicks, mit seinem Herzen und mit Gott, der in basselbe sieht, noch einige frohe Tage in Frieden zu verleben."

Natürlich gab er nun auch den Gebauken auf, sich in der Ferne eine bleibende Wohnstätte zu suchen; die bevorstehende Reise in die andere Welt ließ fernere Wanderungen auf der Erde zweck-108 erscheinen. "Meine Lage," schreibt er seinem Freunde Moultou, "die Nothwendigkeit, meine Neigung, Alles brängt mich bahin, in dieser Einsamkeit mein Leben zu beschließen. " Er mag daher von Projekten, die sich auf einen Wechsel seines Wohnorts beziehen, nichts mehr hören. Hoffentlich gestatten ihm bie Menschen, zu bleiben, wo er eben ist. Er wird sie dann nicht weiter behelligen, sich vielmehr auf den Verkehr mit sich selbst und der Natur beschränken. — In ber That fand er in biesem Umgange für eine Weile volle Befriedigung. Die Erwartung eines naben Tobes, welche ihn der irrischen Sorgen und Ansprüche enthob, gab ihm die langentbehrte innere Ruhe zurück. Ergeben in sein Schicksal, überließ er sich, freien und selbst heiteren Sinnes, den fanften Regungen seines Herzens, wie den freundlichen Eindrücken, welche die Beschäftigung mit der Pflanzenwelt darbot. war er, unfähig, sich zu bücken, genöthigt, seine botanischen Sammlungen einzustellen. Nichts aber hinderte ihn, sich der aufmerksamen Betrachtung seiner Lieblinge hinzugeben, und das machte

ihm gegenwärtig mehr Vergnügen, als je zuvor. "Ich fühle," schreibt er an du Peprou, "daß trot alledem die Botanik mich beherrscht. Ich werde sie pflegen dis zum Tode und darüber hinaus; wenn es in den elhseischen Gefilden Blumen giebt, so werde ich aus ihnen Kränze winden für die offenen und wahrshaften Menschen, welchen ich gewiß verdient hätte auf Erden zu bezegnen!)."

Neben den Pflanzen waren es besonders die Dichtungen Tasso's, die in diesen Tagen sein Interesse in Anspruch nahmen. Er hatte sie schon zur Zeit, als er in Venedig dem melodischen Vortrage der Gondoliere lauschen durfte, liebgewonnen, und sich seitdem mit ihnen, wie mit dem Dichter selbst, oft und gern beschäftigt. Die alte Neigung gewann jetzt neue Stärke. Wir hörten schon, wie sehr ihn ber Gesang Tasso'scher Strophen erfreute, "Gestern," erzählt er, "zerfloß ich, fast ohne es zu merken, in Thränen, als ich die Geschichte von Olinde und Sophronia — die bekannte Episobe aus dem zweiten Canto des Befreiten Jerusalem — so vor mich hinsang. Hätte ich ein wenn auch kleines Spinett, um meine schwache Stimme in etwa zu unterstützen, so würde ich vom Morgen bis zum Abend singen." Doch begnügte er sich nicht bamit, sich die wundervolle Dichtung zu Gehör zu bringen, er versuchte auch, dieselbe, wenigstens in einzelnen Partien, in seine Muttersprache zu übertragen. verarbeitete er namentlich die vorhin erwähnte Episode zu einer reizenden Erzählung in Prosa<sup>2</sup>), die nicht nur Therese, welcher er sie an Winterabenden beim traulichen Heerdfeuer vorlas, son= dern auch anspruchsvollere Zuhörer erfreute, und wohl nicht wenig bazu beitrug, daß er später, als Lebrun seine Uebersetzung des Tasso veröffentlichte, vielfach für den Verfasser bieses Werkes gehalten wurde.

Inzwischen kehrte mit der besseren Jahreszeit auch die Gessundheit zurück. Das Magenleiden verschwand allmälig; er konnte sich wieder frei bewegen und in gewohnter Weise, mit Lupe und Botanisirbüchse versehen, seine Wanderungen durch Feld und Wald von Neuem beginnen. Zugleich bot ihm der eintretende Frühling Gelegenheit, einer anderen, nicht minder harmlosen Lieblingsbeschäftigung nachzugehen. Es hatte ihm von jeher sehr am Herzen gelegen, die Thiere in seiner Umgebung durch freundsliche Fürsorge an sich zu fesseln. Hund und Kate gehörten geswissermaßen mit zur Familie, und der Zeisig, der in seinem Bauer an der Decke hüpste und sang, wurde wie ein Kind des Hauses sorgsam gepslegt. Aber auch die freien Bewohner der Lüste fanden, wenn sie es wagten, näher zu kommen, stets eine

gaftliche Aufnahme; sie mochten sich sorglos der Bissen bemächtigen, die am offenen Fenster für sie bereit lagen. Selang es dann ihrem Wirthe, sie zum Wiederkommen oder gar zu längerem Bleiben zu vermögen, so machte ihm das besondere Freude. Auch ließ er sich keine Mühe verdrießen, um ihre Schüchternheit zu besiegen. Hatten Gebuld und Ausdauer nicht immer den gewünschten Erfolg, sie erreichten doch zuweilen ihren Zweck. So brachte er es zu der hier in Rede stehenden Zeit dahin, daß zwei Schwalben in seinem Zimmer ihr Nest bauten und selbst bei geschlossenen Fenstern zwitschernd und spielend darin verweilten. Freilich wußten sie, daß er nicht säumen werde, sie rechtzeitig aus ihrem Gefängnisse zu entlassen. In der That stand er schon vor vier Uhr des Morgens auf, um seine ungeduldigen Gäste in Frei-

heit zu setzen 3).

Leiber war dieses friedliche Stilleben nicht von langer Dauer. Die heitere Resignation, auf welcher es beruhte, schwand mit der Gefahr, die sie hervorgerufen. Kaum hatte Roussean den Glauben an das Leben wiedergewonnen, als mit dem Antheile, den die Rämpfe und Leiben besselben forberten, Sorge und Mismuth Schon fing der neue Wohnort, an welchem er sich bis bahin so wohl gefühlt, an, ihm unbehaglich zu werden. Land, fchreibt er Mitte Mai, "in welchem ich weile, würde sehr angenehm sein, wenn es andere Bewohner hätte. 3ch hatte in unferem Garten einige Pflanzen gesä't; man hat sie zerstört. Diet hat mich bestimmt, künftig keinen anderen Garten mehr zu haben als Wiesen und Wälber. Solange ich kräftig genug bin, in ihnen spazieren zu gehen, wird mir das Leben Freude machen, und zwar eine Freude, die mir die Menschen nicht nehmen können, da ihre Quelle in meinem Inneren liegt." — Ob dieser Robbeit, die ihn so empfindlich berührte, noch andere folgten, erfahren wir nickt. Man sollte es fast glauben, benn nur wenige Tage später erklan er dem Prinzen Conti, daß er "freiwillig hier nicht länger bleiben Die Gründe lassen sich schriftlich nicht mittheilen; et ... liegt ihm aber sehr viel baran, daß sein Beschützer bieselben kennen lerne 4). Er bittet daher bringend, ihm eine persönliche Zusammenkunft zu bewilligen. Auf die Gefahren, welche die Reise vielleicht für ihn mit sich bringe, möge Se. Hobeit nicht mehr Rücksicht nehmen, wie er selbst; "sei es ja doch ihrer Hochbergigkeit nicht angemessen, seine Sicherheit auf Kosten seiner Ehre wahren zu wollen". Werbe die Audienz aber verweigert, so welle man ihm gestatten, sich selbst in aller Freiheit innerhalb bet Königreiches einen Wohnort zu wählen, ohne daß er biesen On im Voraus anzugeben brauche. Findet auch dieser Antrag keine

Zustimmung, so ersucht er um einen Paß für das Ausland. Sollte aber der Prinz auf keinen dieser Vorschläge eingehen, so nimmt er den Himmel zum Zeugen für die Hochachtung, die er seinen Anweisungen zollt, wie für den heißen Wunsch, sich seiner Güte stets würdig zu zeigen". Doch "da ihn nichts von dem entbinden kann, was er sich selbst schuldig ist, so wird er in solchem

Falle über sich verfügen, wie das Herz es ihm eingiebt ".

Conti hielt es nicht für gerathen, seinen Schützling zum Aeußersten zu treiben. Er lub ihn beshalb balb nachher, als er sich zu Nevers in größerer Nähe befand, ein, ihn bort zu besuchen. Rousseau begab sich im Laufe bes Juli dahin, verweilte etwa acht Tage und kehrte bann über Lyon nach Monquin zurück. Reise war, obgleich sie ihn in eine hübsche und noch unbekannte Landschaft führte, nicht gerade angenehm. "Sie hat mich," schreibt er, "bei ber Hitze, bem Staube und dem unbequemen Wagen ungemein ermüdet. Doch sah ich unterwegs manche neue Pflanzen, die mich sehr interessirten. " Was aber ben Erfolg bes Ausfluges angeht, so erfahren wir barüber nichts Näheres; Rousseau gebenkt der Begegnung mit dem Prinzen mit keiner Silbe. Es ist indeß nicht zweifelhaft, daß sie ihn wenig befriedigt hatte; die durchgreifende Aenderung, welche in dem Berhälts nisse zu seinem bisherigen Protektor seit bieser Zeit hervortritt, beweist bas zur Genüge. Bon einer persönlichen Beziehung zum Prinzen ist fortan keine Rebe mehr; die Anweisungen und Befehle, welche er bis dahin ertheilte, fallen ganz weg. Der briefliche Verkehr mit ihm hört auf; weber wird er um Rath gefragt, noch seine Zustimmung nachgesucht; selbst sein Name wird nur noch selten genannt. Doch wurde bas Verhältniß beshalb kein feinbliches; wo Rousseau später auf seinen alten Gönner zu sprechen kömmt, geschieht es stets in Ausbrücken bankbarer Berehrung. Es ist baber wohl anzunehmen, daß die Zusammenkunft in Nevers nicht in ein eigentliches Zerwürfniß auslief, man vielmehr in freundschaftlicher Weise übereinkam, die bisherige Verbindung aufzuheben und beiden Theilen die volle Freiheit der Bewegung zurückzugeben. Auch blieb, wie die Dinge einmal lagen, kaum etwas Anderes übrig. Conti mochte einsehen, daß er sich vergeblich bemühe, seinen Clienten zufrieden zu stellen, und darum wünschen, der undankbaren Aufgabe, die er in bester Absicht übernommen hatte, enthoben zu werden. Rousseau bagegen hatte schon längst geglaubt, baß ber Prinz, wenn er persönlich es auch gut mit ihm meine, von seiner Umgebung beherrscht und jur Ausführung ihrer feindlichen Absichten benutt werbe. Wahrscheinlich wurde er durch die Begegnung mit ihm in dieser Ansicht noch bestärkt. Möglich sogar, daß sie, vielleicht in Folge der Versuche Conti's, ihm seine arzwöhnischen Besorgnisse auszureden, sein Vertrauen zu ihm erschütterte. Wenigstens werden von nun an gelegentlich Aeußerungen laut, aus welchen hervorgeht, daß er ihn nicht mehr für so redlich und schuldlos hielt, wie er ihm früher erschienen war.

Uebrigens war er kaum wieder baheim, als er von Neuem zum Wanderstabe griff. Dies Mal handelte es sich von einer botanischen Wallfahrt nach bem jenseits der Rhone gelegenen Pilatusberge. Er hatte bieselbe schon vor längerer Zeit mit einigen Bekannten aus Bourgoin verabredet, und wollte jetzt, trot seiner Ermüdung und wiewohl die weite Fußtour manche Beschwerden in Aussicht stellte, nicht zurücktreten. Bielleicht ging er um so lieber, ba gerade in diesen Tagen ber häusliche Friede eine Störung erlitt, die eine zeitweilige Entfernung rathsam erscheinen ließ. Ein Brief, welchen er vor seiner Abreise an Therese schrieb, giebt über den Vorgang und dessen Veranlassung näheren Auf-Derselbe lautet 5): "Seit 26 Jahren, die unsere Berbindung nun besteht, habe ich mein Glück nur in dem Deinigen gesucht, habe ich mich nur damit beschäftigt, Dich glücklich zu machen. Auch hast Du aus tem, was ich vor Kurzem gethan, ohne daß ich mich jemals dazu verpflichtet hätte, gesehen, taß mir Deine Ehre und Dein Wohl gleich theuer sind. Ich bemerke aber zu meinem Bebauern, daß ber Erfolg meinen Bemühungen nicht entspricht, und es Dir weniger angenehm ift, meine Dienste hinzunehmen, als mir, sie zu erweisen. Ich weiß, daß der Sinn für Ehre und Rechtschaffenheit, welcher Dir eingeboren ist, sich niemals ändern wird. Was aber die Empfindungen der Zärtlichkeit und Zuneigung angeht, welche früher gegenseitig waren, so fühle ich, daß sie nur noch auf meiner Seite fortbestehen. Meine theure Freundin, Du hast nicht nur aufgehört, Dich in meiner Nähe wohlzufühlen, es kostet Dir sogar Mühe, aus Gefälligkeit einige Augenblicke bei mir zu verweilen. Es ist Dir bei aller Welt behaglich, nur nicht bei mir; die ganze Umgebung ist in Deine Geheimnisse eingeweiht, nur ich nicht. Dein einziger wahrer Freund ist allein von Deinem Vertrauen ausgeschlossen. Ich spreche nicht von manchen anderen Dingen; man muß seine Freunde mit ihren Schwächen hinnehmen, und ich Dir die Deinigen zu Gute halten, wie Du mir die meinigen. Wenn Du mit mir glücklich wärest, würde ich zufrieden sein: aber ich sehe klar, daß Du es nicht bist, und bas zerreißt mir das Herz. Könnte ich mehr und Besseres thun, um zu Deinem Glücke beizutragen, so würde ich handeln und schweigen.

das ist ummöglich, wie lebhaft ich es auch wünsche . . . Bon Seiten eines Menschen, ben man nicht liebt, gefällt und befriedigt nichts. Ebendarum find, wie ich die Sache auch angreife, alle meine Bemühungen bei Dir unzureichend. Man fann bem Herzen nicht gebieten; gegen dieses Uebel giebt es kein Heilmittel." Indeß würde er trot seines heißen Verlangens, sie um jeden Preis glücklich zu sehen, nie baran gebacht haben, sich zu bem Ente von ihr zu trennen, wenn sie nicht zuerst den Vorschlag gemacht hätte. Freisich weiß er wohl, daß man bem, was in der Hize des Streites gesagt wird, nicht zu viel Gewicht beilegen barf. Aber sie ist zu oft auf diesen Gedanken zurückgekommen, als daß er nicht einigen Einbruck auf sie gemacht haben sollte. "Du kennst," fährt er bann fort, "meine Lage. Dieselbe ist so, daß man kaum wagt, sie zu schildern, weil sie fast unglaublich erscheint. Ich hatte nur einen einzigen, aber sehr süßen Trost, ben, mein Herz vor Dir auszuschütten. Wenn ich über meine Leiben mit Dir gesprochen, so waren sie erleichtert, und wenn Du mich beklagt hattest, hielt ich mich nicht mehr für beklagenswerth. ift gewiß, daß, da ich nur noch verschlossenen oder falschen Herzen begegne, Du meine einzige Zuflucht bist. Es ist gewiß, daß, wenn Du mir fehlst, und ich bahin gebracht werde, ganz allein zu leben, mir das unmöglich und ich ein verlorener Mensch sein werde. Doch würde ich auf eine weit grausamere Weise zu Grunde geben, wenn wir fortführen, mit einander in schlechtem Einvernehmen zu leben, wenn Vertrauen und Freundschaft aus unserer Mitte wichen. Ach! mein Kind, wolle Gott nicht, daß ich zu diesem namenlosen Elend aufbehalten bin. Es wäre doch tausend Mal besser, sich nicht mehr zu sehen, aber sich noch zu lieben und hin und wieber zu bedauern."

Er beschwört sie baher, mit sich zu Rathe zu gehen, ihr Herz wohl zu prüfen, und sorgfältig zu untersuchen, ob ce nicht für beibe Theile besser wäre, wenn sie ihren Plan aussührte, sich in irgend einem Kloster in Pension zu geben, um ihr selbst die unsangenehmen Eindrücke seiner wechselnden Stimmungen und ihm die ihrer Kälte zu ersparen. Er giebt ihr volle Freiheit, ihr Usbl zu wählen und nach Belieben zu wechseln. Es soll ihr an nichts sehlen; er wird für sie mehr Sorge tragen, als für sich selbst. Kommt dann die Zeit, wo ein wirkliches Bedürsniß nach Wiedersvereinigung sich regt, so wird dieselbe sosort stattsinden und nur durch den Tod gelöst werden. Den Gedanken an eine beständige Trennung würde er nicht ertragen; er will nur eine, die beiden zur Lehre diene, die es ihnen fühlbar macht, wie sehr sie für einander geschaffen sind und wie wenig sie sich entbehren können.

Indeß auch diese fordert er nicht, er schreibt sie nicht vor; er besorgt nur, daß sie nöthig geworben. Möge die Freundin darüber urtheilen, er stellt ihr die Entscheibung anheim. Rur bas Eine verlangt er, daß sie ihren Entschluß im Einvernehmen mit ihm fasse; er vetspricht ihr, daß er sich in Allem ihren Wünschen fügen wird, sofern dieselben gerecht und vernünftig find. bem Borhaben aber, welches sie im Zorne geäußert, ihn zu verlassen und "zu verschwinden", ohne sein Zuthun und ohne baß er erfahre, wohin sie gehe, wird er nie seine Zustimmung geben, weil es für beide schmachvoll und entehrend sein würde. Uebrigens läßt er ihr Zeit, Alles wohl zu erwägen; seine bevorstehende Abwesenheit giebt ihr dazu die nöthige Muße. "Bedenke," ruft er ihr zu, "was Du mir und Dir selbst schuldig bist, was wir einander solange gewesen sind und bis ans Ende unserer Tage sein mussen, von welchen ber größte und schönste Theil bahin und nur noch soviel übrig bleibt, als nöthig ist, um ein unglückliches, aber schulbloses Leben burch ein Ende zu krönen. welches ihm Ehre macht und uns ein dauerhaftes Glück sichert. Wir haben Fehler zu beweinen und zu büßen, aber wir haben, bem Himmel sei Dank, uns keine Berbrechen, noch Rieberträchtigkeiten vorzuwerfen. Heben wir nicht burch die Unbesonnenbeit unserer letzten Tage die Reinheit und Milbe berer auf, welche wir zusammen verlebt haben."

Die Reise, die er anzutreten im Begriffe ist, wird voraussichtlich weber von langer Dauer, noch besonders gefährlich sein. Indeß die Natur verfügt oft dann gerade über uns, wenn wir am wenigsten baran benken. Die Freundin ist mit seinen Gesinnungen zu wohl bekannt, als daß sie fürchten sollte, er werbe seinem Leben vor der Zeit, welche die Natur ober die Menschen bestimmen, ein Ziel setzen. Sie barf, falls irgend ein Unfall seiner Laufbahn ein Ende macht, sicher sein, daß sein Wille daran nicht den mindesten Antheil hat. Hoffentlich findet er sich in spätestens vierzehn Tagen in ihren Armen wieder. Sollte er aber nicht das Glück haben, sie wiederzusehen, so möge sie des Mannes gebenken, bessen Wittwe sie dann ist, und sein Anbenken in Ehren halten, indem sie sich selber ehre. Zugleich empfiehlt er ihr, in biesem Falle ihren bisherigen Wohnort möglichst balb zu verlassen. Doch "daß sich keine Mönche irgendwie um sie und ihre Angelegenheiten kummern". Er sagt bas "nicht aus Eifersucht", benn er ist überzeugt, daß man es nicht auf ihre Person abgesehen hat. Dennoch wird sie gut thun, seine Warnung zu beachten, wenn sie ihre noch übrigen Lebenstage vor Schmach und Unheil bewahren will. Er räth ihr bann, sich an Herrn von

St. Germain zu wenden und mit seiner Hülfe eine klösterliche Gemeinschaft auszuwählen, die ihr zusage; es wird so besser sein, als wenn sie allein lebt. "Bertraue," fügt er hinzu, "auf keinen Freund; Du haft deren ebenso wenig, wie ich. Wohl aber zähle auf die rechtschaffenen Leute; die Herzensgüte und die Billigkeit eines reblichen Mannes wiegt die Freundschaft eines Schurken hundert Mal auf. Meide auch die Nähe der Großen; nimm keine ihrer Anerbietungen an, weniger noch die der Gelehrten und Schriftsteller. Bon ihnen ist Duclos der einzige, dem Du vertrauen barfft; er ist kein warmer Freund, aber ein reblicher Mann, der Dich nicht täuschen wird. Dagegen halte Dich fern von allen Frauen, die sich meine Freundinnen genannt haben. Nur Madame Dupin und Frau von Chenonceaux nehme ich aus; sie sint zuverlässig und keines Berrathes fähig. " Sie hat genug, um unabhängig leben zu können. Will sie lieber allein, als unter Ronnen wohnen, so steht ihr auch das frei. Nur möge sie sich nicht beherrschen lassen, sich nicht mit den Nachbarinnen zu tief einlassen, noch auch ben Menschen trauen, bevor sie bieselben kennt. — Nach biesen Ermahnungen schließt er mit den Worten: "Lebe wohl, theure Freundin meines Herzens, auf Wiebersehen! Sehen wir uns aber nicht mehr, so gebenke stets des einzigen wahren Freundes, den Du gehabt hast und jemals haben wirst. 3d unterzeichne mich nicht Renou, da dieser Name für Deine Zärtlickeit verhängnißvoll gewesen ist, sondern ich nehme für diesen Augenblick den wieder an, welchen Dein Herz nie vergeffen kann."

Der vorstehende Brief ist von Allen, welche Therese mehr ober weniger für das Mißgeschick Rousseau's verantwortlich machen, vielfach benutt worden, um ihren Charafter in das schlimmste Licht zu stellen. Unseres Erachtens ohne genügenden Grund. Man darf doch nicht vergessen, daß es für eine Frau, wie sie auch immer geartet sein mochte, nicht gerade leicht war, mit einem Manne wie Rousseau stets zufrieden und glücklich zu leben. Freundlich und gutherzig, wie er in der Regel war, gab es doch ber Stunden und Tage gar manche, an welchen seine gereizte Stimmung, sein murrisches, aufgeregtes, unwirsches Benehmen ben Umgang mit ihm böchst unbehaglich machte. Therese mußte bas um so schwerer empfinden, da sie im Grunde auf ihn allein angewiesen war, beständig in seiner unmittelbaren Nähe verweilte, und der ausgleichenden Zerstreuungen entbehrte, die andere Frauen in ihrer Familie ober im geselligen Berkehre zu finden vflegen. Rein Wunder, wenn sie zu Zeiten eines Lebens mübe wurde, welches für sie boch ziemlich reize und freudlos dahin floß, und

überdies bei dem steten Wechsel des Wohnortes immer neue Unruhe und Beschwerren mit sich brachte. Auch darf man es ihr nicht gar zu sehr verargen, daß sich ihr Unmuth hin und wieder in einem leibenschaftlichen Ausbruche Luft machte und es bann zu Auftritten kam, wie der in Rede stehende Brief sie andeutet. Scenen dieser Art begegnen auch wohl unter Personen, die in Folge ihrer gemeinsamen Bildung, Neigungen und Interessen in einer weit innigeren Gemeinschaft leben, als sie hier den Umständen nach vorhanden sein konnte. Eine Frau, die zuweilen mit Recht oder Unrecht in Harnisch geräth, und in ihrer Ansregung weber Maß, noch Ziel kennt, ist barum noch kein zänkisches, bösartiges Weib, welches bem Manne das Leben sauer und sein Haus zur Hölle macht. Auch Therese war die unholde Xantippe nicht, wofür man sie hat ausgeben wollen. Wir glauben vielmehr, daß sie die aufrichtige Achtung und die herzliche Zuneigung, welche Rousseau, wie zu anderer Zeit, so auch bei tiesem Anlasse für sie an ben Tag legt, in vollem Maße verbiente. foll freilich nicht geleugnet werden, daß es vielleicht für beite Theile besser gewesen wäre, wenn sie den Borschlag, von ibm getrennt zu leben, acceptirt hätte. Indeß, sie that bas nicht; ob aus berechnender Sorge für ihre Zukunft, ober, was eber zutreffen möchte, weil ihre Anhänglichkeit doch größer war, als es ben Anschein hatte, mag bahingestellt bleiben. Jedenfalls bat sie ihrem Gatten bis zu bessen Tode nie mehr Anlag gegeben, sich irgendwie über sie zu beklagen ober den Wunsch nach einer Trennung zu äußern.

Es war schon gut, daß der Sturm am häuslichen Himmel vorübergezogen war, als Rousseau von seiner Excursion ziemlich verstimmt heimkam. Dieselbe hatte ben Erwartungen, die er an sie geknüpft, keineswegs entsprochen. "Ich reiste," berichtet er du Peprou, "zu Fuß mit brei Herren ab, welche sich die Miene gaben, als liebten sie die Botanik und die, weil sie mich, ich weiß nicht warum, zu cajoliren wünschten, sich einbildeten, es gebe dazu kein besseres Mittel, als wenn sie mir möglichst viele Complimente machten. Ich wollte gleich anfangs alle biese Faxen verbannen; um die Herren in Zug zu bringen, trug ich ihnen einige Canones vor; ich wollte sie solche lehren, benn ich bachte mir, daß wir den ganzen Tag singen und Possen treiben würden. 36 machte ihnen sogar ein Liedchen, natürlich mit der Begleitung. welches ich, während wir im Regen dahinwanderten, mit Ziffem von meiner Erfindung notirte. Als aber mein Lied fertig war, sprach man nicht weiter davon. Da ich ganz allein luftig sein wollte, erschien ich nur ungeschliffen; immerfort großes Ceremoniell

und beständig der verehrte Don Japhet. Sie begreifen, wie wenig sich das nicht nur mit meiner Sinnesweise, sondern auch mit der zwanglosen Heiterkeit einer Fußreise vertrug. Die Herren haben mich sehr langweilig gefunden, ich glaube es wohl; sie sagen aber nicht, daß sie mich dazu gemacht haben. Ueberdies hatten wir fast unausgesetz schlechtes Wetter, und das ist nicht eben erbaulich, wenn man nur Pflanzen sammeln will und, weil die Intimität fehlt, keinen anderen Vereinigungspunkt hat. Ferner haben wir in dem Gedirge ein sehr mangelhaftes Nachtlager gefunden, als Bett nasses und dampfendes Heu, sammt einer einzigen, mit Flöhen ausgestopften Matrate, mit welcher ich, als ber Sancho der Gesellschaft, in pomphafter Weise beschenkt wurde. Dazu kamen noch Unfälle aller Art. Einer der Herren wurde auf dem Berge von einem Hunde gebissen, mein Sultan von einem ans deren Hunde halbwege massacrirt; er ist dann verschwunden, und beren Hunde halbwege massacrirt; er ist dann verschwunden, und ich glaubte, er sei an seinen Berletungen gestorben oder von einem Bolse gefressen worden. Um so mehr hat es mich überrascht, ihn hier bei meiner Rückehr völlig geheilt wiederzusinden, ohne daß ich mir benken kann, wie es ihm in seinem Zustande möglich geworden, zwölf dicke Stunden zu machen und vor Allem die Rhone zu passiren, die doch kein kleines Bächlein ist, wie Herr Chazeron vom Rheine zu sagen pslegt. Das Schlimmste aber ist, daß wir fast gar keine Ausbeute gehabt haben, da wir für die Blüthen zu spät und für die Saamen zu früh gekommen waren, auch keinen Führer hatten, der und zu den guten Stellen bringen konnte." Möge der Freund hinzunehmen, daß "das Gebirge trist, öde, ohne Andau und Menschen ist, und nichts von der bewunderungswürdigen Mannigsaltigkeit der Schweizerberge an sich hat". Er wird dann zugeben, "daß die ganze Tour die verstauchte Hand nicht werth ist, welche sie neben einigen wenigen, durch den Regen halb versaulten Pflanzen eingetragen hat")".

Ihr ungünstiger Verlauf aber nahm, scheint es, Rousseau die Lust, noch weitere Unternehmungen der Art zu versuchen. Er blieb den Rest des Sommers, wie den Herbst über, ruhig zu Hause. Von einem Wechsel des Wohnortes, den er noch vor Kurzem als unbedingt nothwendig bezeichnet hatte, war fürs Erste nicht mehr die Rede. Wurde derselbe hin und wieder von den Freunden in Anregung gebracht, so wies er sie mit der Bemertung ab, daß er gewohnt, alle seine Wünsche vereitelt zu sehen, aufgehört habe, deren zu begen. Freilich ging er auf ihre Vor-

schläge im Grunde nur beshalb nicht ein, weil er sich schon bamals mit der Absicht trug, nach Paris überzusiedeln und nur noch im Zweisel barüber war, ob bieser Plan ausführbar sei ober nicht. Wohl mochte ihm der Aufenthalt in seiner einsamen Billa zu Zeiten etwas langweilig werben. Das Leben war hier boch gar still und einförmig; weder im Hause selbst, noch in der Umgebung fanden sich Leute, mit welchen er näheren Umgang hätte pflegen mögen. Die Herren aus Bourgoin, in beren Gesellschaft er früher manche müßige Stunde verbracht hatte, waren ihm burch ihre bevote Höflichkeit unleiblich und selbst verbächtig geworben-Er brach den Verkehr mit ihnen ab und schloß überhaupt Fremden möglichst die Thüre. Rur Herr von St. Germain fand sie stets offen, boch sprach er nur sehr selten vor. Sein katholisches Bewissen erlaubte ihm, wie es scheint, nicht, sich dem ungläubigen Reter enger anzuschließen. Auch trug wohl die geringschätige Weise, in welcher seine Frau Theresen begegnete, bazu bei, baß man über gelegentliche Besuche nicht hinaus kam. So war benn Rousseau meist auf sich selbst und die gewohnten Beschäftigungen angewiesen. Die botanischen Promenaden nahmen, solange die gute Jahreszeit andauerte, ben größten Theil des Tages in Anspruch. Die wenigen Stunden aber, welche sie etwa übrig ließen. wurden zur Vollendung ber "Bekenntnisse" benutt, ober an dem Claviere verträumt, welches die Fürsorge einer befreundeten Dame zur Verfügung gestellt hatte. Uebervies gab es manche Briefe zu schreiben, theils an alte Freunde und Bekannte, theils auch an fernerstehende Personen, die ihn um Rath und Aufklärung angingen und, wie wenig er in der Regel geneigt war, solchen Petenten Gehör zu geben, boch hin und wieder zu einer eingehenden und gehaltvollen Antwort vermochten.

Interessant vor Allem ist die aussührliche Erwiederung, welche er einem jungen Manne zugehen ließ, der, von der herrschenden Stepsis angesteckt, ihm seine Strupel und Zweisel vorgetragen und die Lösung derselben dringend ans Herz gelegt hatte. Er will nicht ablehnen, was man ihm so nachdrücklich zur Pflicht macht, wenn er auch voraussieht, daß er sich vergeblich demühen wird. Er weiß eben nur zu wohl, "daß die gemeinsame Bernunft sehr beschränkt ist, daß, sobald man über diese engen Grenzen hinausgeht, Ieder die seinige hat, die nur ihm eigen ist, daß die Meinungen sich durch die Meinungen, nicht durch die Bernunst sortpslanzen, und daß, wer dem Raisonnement eines Anderen nach giedt, was schon sehr selten geschieht, durch Borurtheil, Autorität, Zuneigung, Trägheit, selten, vielleicht nie durch sein eigenes Urtheil dazu bestimmt wird". — "Sie sagen mir," sährt er dam

fort, "baß bas Refultat Ihrer Forschungen über ben Urheber ber Dinge ein Zustand des Zweifels ist. Ich kann über diesen Zustand nicht urtheilen, weil er nie der meinige gewesen. Ich habe ftets geglaubt, in meiner Lindheit, weil ich ber Autorität folgte, in meiner Jugend aus innerem Gefühl, im reifen Alter in Folge vernünftiger Ueberlegung, und gegenwärtig glaube ich, weil ich immer geglaubt habe. Während mein erloschenes Gedächtniß mir ben Gang meiner früheren Raisonnements nicht mehr zurückruft, und die geschwächte Denkkraft mir nicht mehr gestattet, sie von Reuem zu beginnen, sind mir die Ansichten, welche aus ihnen resultirten, in ihrer ganzen Kraft geblieben, und ohne daß ich den Willen oder den Muth habe, sie nochmals in Erwägung zu zieben, halte ich ruhig und mit Vertrauen an ihnen fest, gewiß, ihrer Erörterung zur Zeit meiner geiftigen Vollkraft die ganze Aufmerksamkeit, beren ich fähig war, zugewandt zu haben. Wenn ich mich geirrt, so ist es nicht meine Schuld, sondern die der Ratur, welche meinem Kopfe kein größeres Maß von Einsicht verlieben hat. Ich habe ihrer gegenwärtig nicht mehr, im Gegen= theil weit weniger. Auf welchen Grund hin sollte ich benn nun die Untersuchung wieder aufnehmen? Der Augenblick brängt, der Abschied von der Welt rückt näher; ich würde weder Zeit, noch Kraft haben, die große Arbeit zu vollenden. Ueberdies mochte ich auf jeben Fall die Zuversicht und die Festigkeit eines Mannes, nicht die entmuthigenden Zweifel eines alten Schwätzers mit mir hinübernehmen."

Uebrigens ist es, da sein junger Freund bei seinen For= schungen einen ganz anderen Weg eingeschlagen hat, wie er, sehr begreiflich, wenn sie beibe nicht zu remselben Ergebnisse gelangt find. "Jener hat, indem er die Beweise für das Dasein Gottes gegen die Schwierigkeiten, welche sie barbieten, abwog, keine ber beiben Seiten überwiegend genug gefunden, um sich für sie zu entscheiben, und er ist beshalb im Zweifel stecken geblieben." Rousseau hat es anders gemacht. Wir wissen, wie er verfahren ift, nicht minder, zu welchen religiösen Ansichten er gelangte, und wollen beshalb nicht wiederholen, was er hier in Uebereinstimmung mit dem savohischen Bicar zur Empfehlung seines beistischen Shstems hervorhebt. Weniger bekannt sind die Bemerkungen, welche er folgen läßt: "Sie werfen mir ein, daß, wenn Gott die Menschen hätte verpflichten wollen, ihn zu erkennen, er sein Das sein in ben Augen Aller zur Evibenz erhoben haben würde. ist die Sache derer, welche den Glauben an Gott zu einem für bie Seligkeit nothwendigen Dogma machen, auf diesen Einwand zu antworten, und sie beantworten ihn auch mit der Offenbarung.

Was mich betrifft, ber ich an Gott glaube, ohne biefen Glauben für nothwendig zu halten, so sehe ich nicht, warum er sich hätte für verpflichtet halten sollen, ihn uns zu verleihen. Ich bente, daß Jeder nicht nach dem, was er geglaubt, sondern nach dem, was er gethan hat, gerichtet werben wird, und ich bin durchaus nicht der Meinung, daß zu den guten Werken ein bestimmtes Glaubensspstem nöthig ist, weil bas Gewissen bessen Stelle vertritt." "Uebrigens hat sich Gott ben Menschen sowohl in seinen Werken, wie in ihren Herzen hinlänglich offenbart, und wenn es Leute giebt, die ihn nicht erkennen, so liegt dies daran, daß sie ihn nicht erkennen wollen, oder bessen nicht bedürfen. In dem letteren Falle befindet sich der culturlose Wilde, der von seiner Vernunft noch keinen Gebrauch gemacht hat, ber, lediglich burch seine natürlichen Triebe geleitet, keinen anderen Führer nöthig hat und, da er nur den Impulsen der Natur folgt, stets auf geradem Wege einhergeht. Dieser Mensch erkennt Gott nicht, aber er beleibigt ihn auch nicht. — In dem anderen Falle bagegen ist der Philosoph, ber, weil er mit aller Gewalt seine Intelligenz überspannen und über das, was man bis dahin dachte, grübeln und flügeln will, endlich alle Grundsätze der gesunden ursprünglichen Vernunft erschüttert, und weil er stets mehr und es besser wissen will, als die Anderen, schließlich dahin kommt, gar nichts mehr zu wissen. Der verständige und zugleich bescheibene Mensch, dessen genbte, aber beschränkte Geisteskraft ihre Grenzen fühlt und sie nicht überschreitet, findet innerhalb dieser Schranken den Begriff seiner Seele, wie den des Urhebers seines Daseins, denkt aber nicht daran, sich diese Begriffe klar machen und sie so aus der Nähe betrachten zu wollen, als wenn er ein reiner Geist wäre. bleibt, von Ehrfurcht ergriffen, stehen, und rührt nicht an den Schleier, zufrieden damit, zu wissen, daß er das unendliche Wesen verhüllt. Auch ist die Philosophie nur insoweit für das praktische Leben von Ruten; alles Weitere ist nichts als eine müßige Spekulation, für die wir durchaus nicht geschaffen sind, und auf welche der gewöhnliche Mensch gar nicht eingeht. Der gewöhnliche Mensch aber, der weder ein unvernünftiges Thier ist, noch auch ein Wunder von Einsicht, ist der eigentlich so genannte Mensch. Er hält die Mitte zwischen den beiben Extremen und macht 19/20 des menschlichen Geschlechtes aus. Dieser zahlreichen Klasse ziemt es, ben Pfalm "Die Himmel erzählen" zu singen, und sie singt ihn auch wirklich. Alle Bölker der Erde erkennen Gott und beten ihn an, und wenn ihn auch jedes nach seiner Weise kleidet, man findet ihn unter allen diesen Gewändern doch wieder. ringe Zahl der Auserwählten, die auf eine höhere Weisbeit erpict

sind, und beren Genie sich nicht auf den gemeinen Menschenversstand beschränkt, will einen Gott von transscendentaler Art. Ich tadle sie deshalb nicht; wenn sie aber weiter geht, sich an die Stelle des ganzen Menschengeschlechtes setzt und sagt, Gott habe sich vor den Menschen verborgen, weil sie, die Wenigen, ihn nicht sehen, so sinde ich, daß sie Unrecht haben. Zwar kann es gesichehen, daß die Strömung der Mode und das Spiel der Intrigue die philosophische Sekte erweitern und für einen Augenblick die große Masse überreden, daß sie nicht mehr an Gott glaubt. Doch diese Mode kann keinen Bestand haben; was man auch thun mag, auf die Dauer wird der Mensch stets eines Gottes bestürfen."

Rousseau zweifelt nicht, daß man dies Alles "wenig philosophisch finden wird. Indeß, wie einfach sein Raisonnement auch ist, er fühlt, daß es die innere Zustimmung für sich hat. Run will sein junger Freund freilich, daß man dieser Autorität mißtraue. Doch kann er bessen Ansicht nicht theilen; er "sieht im Gegentheil in dem inneren Urtheil einen natürlichen Schutz gegen die Sophismen des Verstandes. Weit entfernt zu glauben, daß, wer ihm folgt, der Täuschung unterworfen ift, hält er viels mehr dafür, daß "es uns niemals täuscht, daß es die Leuchte unjerer schwachen Einsicht ist, wenn wir über bas, mas wir begreifen können, hinausgehen wollen. Auch sieht sich die Philosophie selbst bei all ihrem Stolze oft genug gezwungen, zu diesem unmittelbaren Gefühle, auf das sie so geringschätzig herabsieht, ihre Zuflucht zu nehmen. Nur von ihm ließ sich Diogenes leiten, als er vor Zeno, der die Bewegung leugnete, statt aller Antwort aufund niederging. Wit ihm begegnete das ganze philosophirende Alterthum den Einwürfen der Skeptiker. Doch gehen wir nicht so weit zurück. Während die gesammte neuere Philosophie die geistigen Wesen verwirft, erhebt sich mit einem Male ber Bischof Berkeleh und behauptet, daß es keine Körper gebe. Wie ist es möglich gewesen, diesem gewaltigen Logiker zu antworten? Man setze das innere Gefühl bei Seite und alle neueren Philosophen zusammen werden nicht im Stande sein, die Existenz der Körperwelt zu beweisen. Ueberhaupt würde, wenn dieser untrügliche Richter fehlte, bald keine Spur der Wahrheit auf Erden mehr übrig sein; wir würden zum Spielballe ber abgeschmacktesten Meinungen werben und schließlich genöthigt, über unsere Vernunft selbst zu erröthen, nicht mehr wissen, was wir glauben ober benten sollen . . . . "7)

Ob der angehende Skeptiker durch diese Auseinandersetzungen eines Besseren belehrt wurde, erfahren wir nicht. Vermuthlich

blieb er, wie das Rousseau vorausgesagt, bei seiner Ansicht; jedenfalls wurde die Correspondenz nicht weiter fortgeführt. Von etwas längerer Dauer war die mit einem jungen Abbe, der in einem vornehmen Hause die Stelle des Erziehers bekleidet und sich über manche Schwierigkeiten, die ihm in seinem Berufe Raths erholt. Er weiß sich, scheint es, bei seinem Zögling nicht in den erforberlichen Respekt zu setzen. Der Bursche ist bereits von ben Vorurtheilen, dem Uebermuthe und ber Anmaßung seines Standes erfüllt; er sieht auf seinen Mentor mit Geringschätzung berab, betrachtet ihn als einen Söldling, ber sich seinem Willen fügen muß, weil er ihn bezahlt. Was ist ba zu thun? wenig," meint Rousseau, "so lange man auf die Mitwirkung der Vernunft verzichten muß, und diese kommt ben Kindern von Stande später, als allen anderen. Gründe geltend zu machen, würde für jett nutlos sein. Ebenso vergeblich wäre es, auf bas Gefühl einwirken zu wollen. Vorläufig bleibt nur übrig, sich an das dritte ber Werkzeuge, mit welchen man die Menschen bearbeiten kann, an die Nothwendigkeit zu halten. Und dies dürfte um so eber am Orte sein, da für ben Menschen jeben Standes und Alters die erste wichtigste Philosophie darin besteht, sich unter ihr hartes Joch beugen zu lernen. Inzwischen kann es nicht schaben, wem ber Erzieher versucht, die irrigen Ansichten des Kleinen burch richtigere zu ersetzen, ihm zu zeigen, daß es achtungswerthere Dinge giebt, als Geburt und Reichthum. Damit ihm bies aber einleuchte, muß er es ihm nicht sagen, sonbern fühlbar machen; er muß seine kleine eitele Seele zwingen, Gerechtigkeit und Muth zu achten, sich vor der Tugend zu beugen. Nur hole er zu bem Ende keine Bücher herbei; die Büchermenschen werden für ihn immer nur Menschen aus einer anderen Welt sein. nur ein Borbild, welches in seinen Augen Wirklichkeit haben kann, ver Erzieher selbst. Die Stellung," fügt Rousseau hinzu, "welche Sie einnehmen, ist die größte und edelste, die es auf Erden giebt. Wie der große Haufe darüber auch denken mag, ich sehe Sie an Gottes Stelle, Sie schaffen einen Menschen. Wenn Sie sic ebenso seben, wie muß biefer Gebanke Sie innerlich erheben, wie kann er Sie in Wahrheit groß machen. Das aber ist nöthig; wären Sie es nur scheinbar, spielten Sie nur die Tugend, so würde der kleine Mann Sie unfehlbar bake burchschauen unt Alles verloren sein. " — Wir übergehen tie weiteren Mahnungen und Rathschläge, zumal sie boch meist im Sinne und theilweise mit den Worten des Emil ertheilt werden. Besondere Beach tung verdient die scharf unterscheibende Genauigkeit, womit er ben speciellen Fall und seine besonderen Anforderungen ins Auge fast!).

Die bekannte Anziehungskraft, welche Rousseau von je ber auf bas weibliche Geschlecht ausübte, verleugnete sich auch in dieser vorgerückten Periode feines Lebens nicht. Wiewohl die Haare allmälig grau wurden, gab es immer noch selbst junge Frauen, die sich bemühten, ihm persönlich näher zu treten. Eine von diesen war Madame B., die, ben höheren Ständen angehörig, damals 22 Jahre zählte. Rousseau hat sie, wie es scheint, auf seinem Ausfluge nach Nevers kennen und ihren liebenswürdigen Charakter schätzen gelernt. Jetzt wendet sie sich brieflich an ihn, um ihn zu einer regelmäßigen Correspondenz einzuladen. Sie bedarf bes Rathes, der Leitung; ihr Seelenzustand ist wenig befriedigend. Obgleich Gattin und Mutter, fühlt sie sich doch nicht glücklich; ber Lärm des gesellschaftlichen Lebens, in welchem sie sich bewegt, läßt nur Leere und eine habituelle Traurigkeit in ihrem Herzen zurück. Rouffeau ist nicht abgeneigt, die Rolle des Pädagogen, welche sie ihm anträgt, zu übernehmen. "Sollte sie aber sein Gerede langweilig ober impertinent finden, so wird bas eine kleine Rache für die Malice sein, mit welcher sie einen armen Graubart anlockt, der sich schleunigst zum Prediger macht, damit er ber Versuchung entgeht, sich lächerlich zu machen." Vorläufig schickt er ihr eine ernste Mahnung, welche sie inmitten der geräuschvollen Pariser Bergnügungen, die sie hat aufsuchen wollen, wohl beherzigen mag. Awar fürchtet er nicht, daß sie dieselben gegenwärtig, wo sie an ihnen Theil nimmt, gehaltvoller finden wird, als sie ihr früher erschienen sind. Wohl aber könnte die Gewöhnung an sie eine recht schlimme Folge haben. Es wäre möglich, daß sie zum Be-dürfniß würden, ohne toch Befriedigung zu gewähren, und es giebt keinen peinlicheren Zustand, als wenn man gezwungen ist, seinen Lebenstreis da zu suchen, wo man weiß, daß man sein Glück nicht finden wird. Um solchem Unheil zuvorzukommen, giebt es, falls man fich einmal ber Gefahr ausgesetzt hat, ihm zu begegnen, nur ein Mittel: man muß strenge über sich wachen und die Gewohnheit aufgeben, oder sie doch unterbrechen, bevor man von ihr beherrscht wird. Das Schlimme freilich ist, daß man auch in diesem Falle meift erst anfängt, das Joch zu fürchten, wenn man es trägt und es zu spät ist, basselbe abzuschütteln. Doch Rousseau zweifelt nicht, daß Madame die nöthige Energie haben wird; es genügt, vorauszusehen, daß sie ihrer bedürfen wird.

Die junge Frau entsprach der günstigen Meinung, die er von ihr gefaßt hatte. Auch trug er nicht länger Bedenken, auf ihre Anliegen näher einzugehen. "Die innere Leere," schreibt er, "über welche Sie klagen, macht sich nur den Herzen fühlbar, welche geschaffen sind, um ausgefüllt zu werden. Die engen Herzen

überdies bei dem steten Wechsel des Wohnortes immer neue Unrube und Beschwerten mit sich brachte. Auch barf man es ihr nicht gar zu sehr verargen, daß sich ihr Unmuth hin und wieder in einem leibenschaftlichen Ausbruche Luft machte und es bann zu Auftritten kam, wie ber in Rebe stehente Brief sie andeutet. Scenen dieser Art begegnen auch wohl unter Personen, die in Folge ihrer gemeinsamen Bilbung, Neigungen und Interessen in einer weit innigeren Gemeinschaft leben, als sie hier den Umständen nach vorhanden sein konnte. Eine Frau, die zuweilen mit Recht oder Unrecht in Harnisch geräth, und in ihrer Ansregung weder Maß, noch Ziel kennt, ist darum noch kein zänkisches, bösartiges Weib, welches bem Manne bas Leben sauer und sein Haus zur Hölle macht. Auch Therese war die unholde Xantippe nicht, wofür man sie hat ausgeben wollen. Wir glauben vielmehr, daß sie die aufrichtige Achtung und die herzliche Zuneigung, welche Rousseau, wie zu anderer Zeit, so auch bei tiesem Anlasse für sie an den Tag legt, in vollem Maße verdiente. soll freilich nicht geleugnet werben, daß es vielleicht für beibe Theile besser gewesen wäre, wenn sie den Borschlag, von ibm getrennt zu leben, acceptirt hätte. Indeß, sie that das nicht; ob aus berechnender Sorge für ihre Zukunft, ober, was eher zutreffen möchte, weil ihre Anhänglichkeit doch größer war, als es den Anschein hatte, mag dahingestellt bleiben. Jedenfalls hat sie ihrem Gatten bis zu bessen Tode nie mehr Anlaß gegeben, sich irgendwie über sie zu beklagen ober ben Wunsch nach einer Trennung zu äußern.

Es war schon gut, baß ber Sturm am häuslichen Himmel vorübergezogen war, als Rousseau von seiner Excursion ziemlich verstimmt beimkam. Dieselbe hatte den Erwartungen, die er an sie geknüpft, keineswegs entsprochen. "Ich reiste," berichtet er bu Peprou, "zu Fuß mit drei Herren ab, welche sich die Miene gaben, als liebten sie die Botanik und die, weil sie mich, ich weiß nicht warum, zu cajoliren wünschten, sich einbilbeten, es gebe dazu kein besseres Mittel, als wenn sie mir möglichst viele Complimente machten. Ich wollte gleich anfangs alle biefe Faxen verbannen; um die Herren in Zug zu bringen, trug ich ihnen einige Canones vor; ich wollte sie solche lehren, benn ich bachte mir, daß wir den ganzen Tag singen und Possen treiben würden. 36 machte ihnen sogar ein Liedchen, natürlich mit ber Begleitung welches ich, während wir im Regen dahinwanterten, mit Ziffem von meiner Erfindung notirte. Als aber mein Lied fertig war, sprach man nicht weiter bavon. Da ich ganz allein luftig sein wollte, erschien ich nur ungeschliffen; immerfort großes Ceremoniell

nd beständig der verehrte Don Japhet. Sie begreifen, wie wenig h bas nicht nur mit meiner Sinnesweise, sonbern auch mit ber vanglosen Heiterkeit einer Fußreise vertrug. Die Herren haben ich sehr langweilig gefunden, ich glaube es wohl; sie sagen aber icht, daß sie mich dazu gemacht haben. Ueberdies hatten wir ist unausgesetzt schlechtes Wetter, und das ist nicht eben erbaulich, enn man nur Pflanzen sammeln will und, weil die Intimität hlt, keinen anderen Bereinigungspunkt hat. Ferner haben wir dem Gebirge ein sehr mangelhaftes Nachtlager gefunden, als lett nasses und dampfentes Heu, sammt einer einzigen, mit löhen ausgestopften Matrate, mit welcher ich, als ber Sancho er Gesellschaft, in pomphafter Weise beschenkt wurde. Dazu men noch Unfälle aller Art. Einer ber Herren wurde auf bem lerge von einem Hunde gebissen, mein Sultan von einem an= ren Hunde halbwege massacrirt; er ist dann verschwunden, und h glaubte, er sei an seinen Berletzungen gestorben ober von einem kolfe gefressen worden. Um so mehr hat es mich überrascht, n hier bei meiner Rücklehr völlig geheilt wiederzufinden, ohne iß ich mir benken kann, wie es ihm in seinem Zustande möglich morten, zwölf bicke Stunden zu machen und vor Allem die hone zu passiren, die doch kein kleines Bächlein ist, wie Herr hazeron vom Rheine zu sagen pflegt. Das Schlimmste aber ist, iß wir fast gar keine Ausbeute gehabt haben, da wir für die luthen zu spät und für die Saamen zu früh gekommen waren, ich keinen Führer hatten, ber uns zu den guten Stellen bringen nnte." Möge der Freund hinzunehmen, daß "das Gebirge trist, e, ohne Anbau und Menschen ist, und nichts von der bewunde= ingswürdigen Mannigfaltigkeit der Schweizerberge an sich hat ". r wird dann zugeben, "daß die ganze Tour die verstauchte Hand die werth ist, welche sie neben einigen wenigen, durch den Regen isb verfaulten Pflanzen eingetragen hat 6)".

Ihr ungünstiger Berlauf aber nahm, scheint es, Rousseau e Lust, noch weitere Unternehmungen der Art zu versuchen. Er ieb den Rest des Sommers, wie den Herbst über, ruhig zu ause. Von einem Wechsel des Wohnortes, den er noch vor urzem als unbedingt nothwendig bezeichnet hatte, war fürs Erste cht mehr die Rede. Wurde derselbe hin und wieder von den reunden in Anregung gebracht, so wies er sie mit der Bemerng ab, daß er gewohnt, alle seine Wünsche vereitelt zu sehen, efgehört habe, deren zu begen. Freilich ging er auf ihre Vor-

dienen, dereinst Ihr Nacheiserer und Freund zu werden. Run aber, da ich bei meiner Unwissenheit nur Ihr stupider Bewunderer sein kann, danke ich Ihnen für den Augenblick wahrer Freude, die Sie mir in meinem traurigen Dasein bereitet haben <sup>10</sup>)."

Weniger fern lagen die Dichtungen, welche ihm ihr Berfasser du Bellop, ein bramatischer Schriftsteller von Ruf, zugehen ließ. Er "las sie um so lieber, da er in ihren Helden und Heldinnen seine Lieblinge aus der Neuen Heloise wieder zu erkennen glaubte". Was aber bas Vorhaben des Dichters angeht, "die Herzen seiner Landsleute durch das Abbild der antiken Tugenden ihrer Borväter zu erwärmen " — er hatte u. A. den ritterlichen Bahard auf die Bühne gebracht — so findet er es "zwar schön, aber nutios. Man kann wohl versuchen, Kranke zu heilen, nicht aber Tobte aufzuweden. Sie kommen siebzig Jahre zu spät. Zeit des großen Catinat, des glänzenden Billars, des tugendhaften Fenelon hätten Sie sagen mögen: Das sind noch bie Franzosen, von welchen ich zu euch rebe; ihr Geschlecht ist noch nicht erloschen. Aber heutzutage sind Sie nichts als eine Stimme in ber Wüste. Sie bringen Leute auf die Bühne, die nicht nur einem anberen Jahrhundert, sondern einer anderen Welt ange-Es bleibt Ihrer Nation, um sich über den Verlust jeder Tugend zu trösten, nur übrig, nicht mehr an sie zu glauben und sie bei Anderen zu schmähen." — Freilich erkennt er balb nachber, als ihm du Bellop sein hartes Urtheil zum Vorwurfe macht, an, daß er zu weit gegangen. Er "hat sich einen Augenblick von dem Zorne barüber, daß man ben großen Mann (Paoli) aus seinem Baterlande vertrieben, fortreißen lassen, hat nicht bedacht, daß man furchtsam sein kann, ohne beshalb ungerecht zu sein, und über benjenigen, welche intriguiren und schreien, die vergessen, welche seufzen und schweigen. Ich habe, " fügt er hinzu, "Ihre große Nation stets geliebt, sie ist sogar die in Europa, welche ich am meisten ehre. Nicht als ob ich in ihr mehr Tugenden zu bemerken glaubte, als in den übrigen, sondern wegen eines kostbaren Restes von Liebe zu ihnen, der sich bei ihr erhalten hat. Man darf nie an einem Volke verzweifeln, welches das Gute und Rechte liebt, wenn es dasselbe auch nicht übt. Die Franzosen mögen den heroischen Zügen, welche Sie ihnen vorführen, immerhin Beifall Klatschen; ich zweifle, daß sie sie nachahmen werben. werben über sie in Ihren Stücken außer sich gerathen und sie an Anderen lieben, wenn man sie nicht hindert, sie da zu sehen. Man ist auch gezwungen, sie zu täuschen, wenn man sie ungerecht machen will, eine Borsicht, beren es, soviel ich gesehen habe, bei anderen Bölkern nicht bedarf.

Man sieht, es fehlte unserem Einsiedler nicht an einem vielseitigen brieflichen Verkehre, ber ihm ben mangelnben persönlichen Umgang in etwa ersetzen konnte. Indeß mochte es ihm boch, als nun der einbrechende Winter ben täglichen Wanderungen ein Ende machte, in seinen vier Wänden recht enge werben. Der Aufenthalt in ihnen war um so unbehaglicher, da die luftige Billa gegen die herrschende Kälte einen nur sehr ungenügenden Schutz bot. "Unsere Wohnung," schreibt er, "steht allen Winden offen; wir sind fast im Schnee begraben, und ist es in meinem Zimmer so kalt, daß ich, obgleich mit der Nase über einem mächtigen Feuer, außer Stande bin, meine Finger vor dem Erstarren zu bewahren. " Auch trug es nicht gerade zur Erhöhung ber Gemüthlichkeit bei, daß das Verhältniß zu den Hausgenossen sich immer unfreundlicher gestaltete. Er hatte, ebenso wie Therese, bis dahin mit ihnen im besten Einvernehmen gelebt. Dies änderte sich, als Frau von Cesarges das Dienstpersonal wechselte und eine ihrer Rammerfrauen an bessen Spitze stellte. Fräulein Vertier machte Unspruch auf Geist, und glaubte eben beshalb wohl, daß bem geistvollen Fremben ihre Nähe erwünscht sein müsse. Dieser aber, ihrer beständigen Besuche mübe, wies ihr die Thure. Natürlich war die Dame über solche Abfertigung sehr erbost. Um sich zu rächen, erzählte sie aller Welt, daß Rousseau sie habe verführen wollen — eine Sage, die, wie unglaublich sie auch zu sein schien, nach der Versicherung St. Germain's doch überall Glauben fand.

Zugleich bemühte sie sich, ihren Gästen das Leben möglichst sauer zu machen. Therese namentlich, die fortwährend mit ihr in Berührung kam, hatte nicht wenig zu leiben. Die Beschwerben, welche Rousseau bei der Herrin des Hauses erhob, blieben frucht-108; Marame sprach zwar ihr tiefes Bedauern aus, that aber nichts, um eine Aenderung herbeizuführen. Wie es scheint, führte die Zofe das Regiment in der Familie. Weber Herr von Cesarges, noch seine Gemahlin wagten es, bem Willen bes "Capitains", wie man sie zu nennen pflegte, entgegenzutreten. Kein Wunder daher, daß sie sich nicht nur in ihrer Stellung behauptete, sonbern auch, weit entfernt, milbere Saiten aufzuziehen, sich immer rücksichtsloser benahm. Wir wissen nicht, wie es sich mit ben "abscheulichen Beschimpfungen" verhielt, welche Therese von dem "Banditen im Unterrock" erfuhr. Jedenfalls waren sie so arg, daß Rousseau sich veranlaßt sab, seiner Wirthin zu erklären: "Sie bürfen es mir nicht übel nehmen, daß ich, bis ich eine andere Wohnung finde, versuche, mir selbst Recht zu verschaffen, indem ich, so gut es mir möglich ist, für meine eigene Vertheidigung, wie für ben Schutz meiner Frau, Vorkehrungen treffe. Entsteht varaus in Ihrem Hause Scanbal, so nehme ich Sie selbst zum

Zeugen, baß es nicht meine Schulb ist 11). "

Während so bas Leben im Hause selbst höchst unerquicklich wurde, geschah auch in der Umgebung Manches, was ihm den Aufenthalt in ihr verleiben mußte. Zwar mochte Madame be la Tour im Allgemeinen recht berichtet sein, wenn sie ihm schrieb 12): "Ich höre, daß Sie in dem Lande, welches Sie bewohnen, angebetet werben, besonders von der Klasse von Leuten, die sich in ihren Empfindungen nicht von Vorurtheilen leiten lassen. Armen und Kranken hatten wenigstens allen Grund, dem Manne eine dankbare Verehrung zu zollen, der es sich, wie überall, wo er für kürzere ober längere Zeit seinen Wohnsitz nahm, auch hier angelegen sein ließ, ihre Leiben nach Kräften zu lindern. "Bon einem Bekannten begleitet,\* erzählt Herr von St. Germain, "suchte ich eines Tages Rousseau auf. Balb nach unserer Ankunft klopfte Jemand an tie Thure. Rousseau erhebt sich, öffnet und sagt bem draußen stehenden Manne, er möge wiederkommen. Dieser aber bringt barauf, gleich jetzt abgefertigt zu werben; er komme weit her und habe Geld nöthig. Nun ließ er ihn eintreten und wir sahen sieben oder acht Anzüge, die der Mann bei sich Rousseau fragte ihn, wieviel er haben müsse. Er verlangte 18 Franken, die auch bezahlt wurden. Da er sah, daß wir bemerkt hatten, was er uns verbergen wollte, sagte er: es handelt sich von einer Familie, der es an der nöthigen Kleidung fehlt. Man barf eben nicht glauben, daß es die Pflicht der Mildthätigkeit erfüllen heißt, wenn man dem Drängen des Armen mit einem Geldstück begegnet. Man muß das Bedürfniß ba suchen, wo es ist, muß die, welche von der Kälte leiden, erwärmen, Brod geben, wo es an solchem fehlt, und ben Kranken Erleichterung zu verschaffen suchen. Wie oft, " fügt berfelbe Gewährsmann hinzu, "habe ich gesehen, daß die Leiden Anderer ihn krank machten, und er sich selbst des Nothwendigen beraubte, um Unglückliche zu unterstüten."

Leider wurde diese seine ausopfernde Theilnahme und weckthätige Güte nicht selten mißbraucht. Zum Belege mag ein Borfall dienen, der sich freilich erst nach seiner Abreise von Monquin zutrug. Es wurde ihm nämlich von dem dortigen Pächter eine Rechnung über Lebensmittel zugeschickt, die er, äußerst pünktlich, wie er in solchen Dingen war, längst bezahlt hatte. Empört über diese Schurkerei, sandte er die Mahnung an St. Germain, indem er zugleich Bemerkungen über jeden einzelnen Posten hinzufügte, nach welchen der Freund sich über die Redlickseit des angeblichen Gläubigers ein Urtheil werde bilden können. Der biedere Capitain

gnügte sich aber nicht damit, persönlich von dem Sachverhalte enntniß zu nehmen; er hielt es auch für seine Pflicht, die Schulgen zu überführen. "Nachbem ich," berichtet er, "bem Bächter w seiner Frau Ihren Brief und die Rechnung vorgelesen, beagte ich sie scharf über jebe ihrer Forberungen. sonders Ihre Entgegnung sie so aus der Fassung gebracht, daß ben Betrug eingestanden und anerkannten, sie selbst, wie ihre inder, seien von Ihnen mit Wohlthaten überhäuft worden. uf machte der Mann es seiner Frau zum Borwurfe, daß sie n zu bieser schlechten Handlung bewogen habe. Die Frau, um h zu entschuldigen, antwortete: Dieser Herr Rousseau war so gut, großmüthig, daß ich glaubte, er werde den Betrag der Reching ohne weitere Prüfung einschicken 13)." — Man sieht, wie it der Ruf seiner Gutherzigkeit in den Kreisen des Bolkes beündet war. Indeß vermochte derselbe doch nicht, zu hindern, ß man ihn gelegentlich der schlimmsten Unthaten fähig glaubte. s er einem Arbeiter, der von einer heftigen Kolik befallen worn, einen Aufguß zu trinken gab und ber Patient bald nachher irb, wurde er offen beschuldigt, den Mann vergiftet zu haben. 1 verwundern ist das gerade nicht. Unterlag es doch für die rnirten Bauern keinem Zweifel, daß er seine botanischen Wanrungen nur in der Absicht unternehme, giftige Pflanzen zu mmeln.

Daß er diese gehässigen Verleumdungen und Anklagen nicht hig hinnahm, läßt sich benken. Wohl versuchte er zuweilen, sich it bem "spöttischen Lachen, welches seine einzige Antwort auf lche Invektiven sein muß", über sie hinweg zu setzen. Doch wollte s nur selten gelingen; es war ihm unmöglich, "sich an Beimpfungen, wie albern und komisch sie auch erschienen, zu gebnen "; er "konnte die Aufwallungen einer stolzen Seele, die h empört, nicht unterbrücken". Es kam hinzu, daß er die Aniffe, welche er in letzter Zeit erfahren, nicht auf ihre zufälligen cfachen, sondern auf die feindliche Coalition zurückführte, beren ristenz für ihn nachgerabe zur Gewißheit geworden war. Kein veifel, daß sie es gewesen, welche die infamen Berleumbungen rvorgerufen und verbreitet hatte. Die "keusche Vertier sowohl, e der speculative Pächter waren in seinen Augen nur die erkzeuge, deren sie sich zur Ausführung ihrer Pläne bedient Traten doch auch die Spuren ihrer geheimen Thätigkeit anderen Punkten deutlich zu Tage 14). Seine Briefe werden terschlagen oder kommen eröffnet an; er sieht sich "umgeben von hrigen Spionen, von eifrigen Trabanten, die ihm schmeicheln, ihrend sie ihn erdolchen". Die Verbindung mit der Außenwelt

ist ihm abgeschnitten ober steht boch nur in soweit offen, als seine Umgebung es gestattet. Alle seine Schritte werden überwacht: wohin er sich wendet, überall lauern Arglist und Verrath; Hohn und Schmach begleiten ihn auf allen Wegen. Wenn ihm aber die Wirkungen der feindlichen Mächte nur zu fühlbar werden, er kennt doch weder sie selbst, noch ihre Motive und Zwecke. wie nach bedt sie ein tiefes Geheimniß, das er trop allen Gribelns nicht mit Sicherheit zu ergründen vermag. Wohl fallen zuweilen einzelne Lichtstrahlen in bas Dunkel; indeß sie genügen nicht, um es zu zerstreuen. Und boch möchte er es um jeden Breis aufgehellt sehen; es schreckt und ängstigt ihn; je länger es ihn umgiebt, um so unerträglicher wird es. Schon ift all' sein Denken und Sinnen barauf gerichtet, zu der ersehnten Klarheit zu gelangen; beständig sieht er sich nach Jemandem um, ber ihm die nöthigen Aufschlüsse geben könne. Selbst seine Briefe sprechen biesen Herzenswunsch aus. An ihrer Spike erscheinen fortan jene traurigen Bierzeilen, in welchen er flagt und bittet: "Arme Blinde, die wir sind, Himmel, entlarve die Berleumder, Und zwinge ihre Warbaren-Herzen, Sich den Bliden der Menschen zu öffnen 15)".

Erfreulicher ist der kühne Entschluß, zu welchem er sich balt, allerdings zunächst in Folge seiner augenblicklichen Lage, aufraffte. Daß er nicht länger an seinem bisherigen Wohnorte bleiben könne, verstand sich bei bem bösen Leumunde, den man ihm hier bereitet, von selbst. Wohin aber sollte er gehen? Sich nochmals in irgend einem abgelegenen Winkel ber Provinz zu vergraben, schien um so weniger rathsam, ba er bamit ben Verfolgungen seiner Feinbe boch nicht entging, sie vielmehr nur in den Stand setzte, ihre Zwecke bequemer und sicherer zu erreichen. Es war am Enbe boch besser, wenn er furchtlos in die Welt hinaus- und ihnen offen entgegentrat. Vielleicht wurden sie gerade daburch veranlaßt, ihre letten Trümpfe auszuspielen und so ihre wahren Absichten zu offenbaren. Ueberbies, er war es längst mübe, sich wie ein schuldbewußter Missethäter vor den Menschen zu versteden. Das Inkognito, in welchem er die letzten Jahre gelebt, war ihm von Anfang an widerwärtig gewesen. Nur weil sein Beschützer, ber Prinz Conti, es für nothwendig erklärte, hatte er sich bazu verstanden. Jetzt, wo er sich von bessen Vormundschaft emanzipirt, mochte er ungehindert bem inneren Drange folgen, der ihn beständig antrieb, die unwürdige Maske abzuwerfen. "Ich nehme," schrieb er seinen Bekannten, "einen Namen wieber an, ben ich niemals hätte aufgeben sollen. Bedienen Sie sich fortan keines anderen mehr, wenn Sie mir schreiben." Zugleich beschloß er, seinen bisherigen Kreuz- und Querzügen ein Ende zu machen,

ib unbekümmert um die Gefahren, die er dabei laufen möchte, itten in der Hauptstadt des Reiches seinen Wohnsitz zu nehmen.

Man hat wohl nach ben Gründen gefragt, welche Rouffeau stimmten, Paris jedem anderen Aufenthaltsorte vorzuziehen. Die inen versichern 16), man kenne sie nicht genau. Andere glauben, sei lediglich durch Ehrgeiz und Ruhmsucht, durch das Verlangen, h bewundert und gefeiert zu sehen, getrieben worden. lche Wünsche sich zu Zeiten in ihm regten, möchten wir nicht ugnen. Entscheibend waren sie aber schon deshalb nicht, weil , wie er sich die Stimmung des Publikums dachte, ihre Erfüllung cht hoffen durfte. Wirksamer war vielleicht das wenn auch ibewußte Bedürfniß, das stille, einförmige Landleben einmal ieber mit einem bewegteren Dasein zu vertauschen. Wie lieb e Einfamkeit ihm in der Regel war, sie wurde boch, wenn sie ine Unterbrechung erfuhr, unbequem und langweilig. Die Beiedigung, welche er im Berkehre mit sich selbst und der Natur nd, hatte ihre Grenze. Sie konnte auf die Dauer der Erganng nicht entbehren, welche bie Theilnahme am gesellschaftlichen ben barbietet. Rousseau war, wie parabox bas auch klingen ag, eine zu innerliche Natur, als daß er auf eine lebendige ißere Umgebung für längere Zeit hätte verzichten können. sich in seiner Klause nachhaltig wohl fühlen, so mußte sie, wir gen nicht mitten im geschäftigen Treiben ber Welt, wohl aber i ber Nähe gelegen sein, so daß ihre Ruhe von dem Geräusch r fernen Bewegung nicht gestört, sonbern eben nur berührt wurde. abem, wie sehr er sich selbst genügte, er vermißte bei seinem pansiven, mittheilsamen Wesen gar oft ben Umgang mit Menschen n gleicher Art und Bildung, wie sie in der Provinz selten ober e begegneten, in der Hauptstadt dagegen jeden Augenblick zur erfügung standen.

Dennoch würde er sich schwerlich entschlossen haben, dieselbe izusuchen, hätte sie nicht in Aussicht gestellt, was ihm zunächt it zumeist am Herzen lag: eine genauere Einsicht in das vorausssette Complot und die Möglichkeit, ihm mit Erfolg entgegenzusten. Ueberzeugt, daß man es darauf abgesehen habe, ihn beir Mit- und Nachwelt um Ehre und Ansehen zu bringen, hielt es für seine heiligste Pflicht, nichts unversucht zu lassen, wosrch dieses Borhaben vereitelt werden konnte. Bor Allem galt, die "unterirdischen Wühler" an das Tageslicht herauszutreiben, der erwartete, daß seine plögliche Rücksehr in die Welt sie zu 1em offenen und rücksichtslosen Vorgehen provoziren werde. Gesah das aber auch nicht, er durfte doch hoffen, in Paris weit er, als anderswo, die gewänschten Ausstlärungen zu erhalten.

Es schien fast unmöglich, daß sich dort unter alten Freunden und neuen Bekannten nicht Jemand finden werde, der bereit und im Stande wäre, sie ihm zu vermitteln. Auf alle Fälle war die Hauptstadt der geeignetste Ort, um, soweit das überhaupt geschehen konnte, den schlimmen Wirkungen der gegenwärtigen, wie der fünftigen Angriffe vorzubauen. Hier bot sich ihm, wenn irgendwo, die Möglichkeit, für das, was er zur Beurtheilung seiner vermuthlichen Gegner, wie zur eigenen Rechtfertigung zu sagen hatte, williges Gehör zu finden und zugleich diesen Mittheilungen eine große Verbreitung zu sichern. Gerade darauf aber kam es seiner Meinung nach an; gelang es ihm, zu Worte zu kommen, seine Auffassung ber Menschen und Verhältnisse zur Geltung zu bringen, so zweifelte er nicht, daß er über seine Feinde triumphiren werde. Ihre Anklagen mußten zu Boben fallen, wenn er Gelegenheit er hielt, ihnen mit der glänzenden Vertheidigung entgegenzutreten, die er in seinen Memoiren niedergelegt hatte. Diese "Bekenntnisse", welche er eben jett zum Abschlusse gebracht, enthielten Alles, was er zu ihrer Widerlegung bedurfte. Sie stellten seinen Charafter, ben man so schmählich verleumbet, in bas richtige Licht; sie erklärten seine Schwächen und Irrungen, die man so maßlos übertrieben, so schonungslos ausgebeutet; sie gaben auch Aufschluß über die Personen, in welchen er seine vornehmsten Gegner et kannte, wie über die Umstände und Motive, welche sie zu ihrem feindlichen Auftreten bestimmt hatten. Wer sie las ober sonstwie ihren Inhalt kennen lernte, erhielt nicht nur einen klaren Einblick in die Sachlage, er konnte auch nicht länger darüber im Zweisel sein, auf welcher Seite Schuld ober Unschuld gelegen sei.

Stand nun aber ber Entschluß fest, sich in Paris nieberzulassen, so war es boch sehr fraglich, ob bessen Ausführung möglich sei. Zwar wollte es Rousseau hin und wieder scheinen, als ob die Gefahr, welche ihm drohe, wenn er ben kühnen Schritt wage, nicht so gar groß sei. Er hielt es sogar, seitbem er auch an dem Prinzen Conti irre geworden, für sehr wohl denkbar, daß man sie absichtlich übertrieben habe, um ihn in Schreden zu setzen und baburch leichter in der Abhängigkeit zu erhalten, in welcher man ihn zu sehen wünschte. War boch bas Inkognito, in welchem er bis dahin lebte, im Grunde eine reine Comödie. Jebermann wußte, wer und was er war, auch die Beamten, mit welchen er gelegentlich zusammentraf und nicht selten auf dem freundlichsten Fuße verkehrte. Hätte Regierung ober Parlament ihm etwas an haben wollen, sie konnten sich seiner in jedem Augenblicke bemäch tigen. Offenbar bachten sie nicht baran. Er hatte bie mannigfachen Excursionen, die er im Laufe ber Zeit unternommen, stets

nit der lebhaften Besorgniß angetreten, daß man ihn unterwegs efthalten werde, war aber immer unangesochten zurückgekehrt.

Indeß fehlte ihm boch jede Bürgschaft dafür, daß, was bisher richt geschehen, auch fünftig unterbleiben werbe. Ohne Zweifel egriffen die Feinde ebenso gut, wie er selbst, daß seine Anwesenelt in Paris die Ausführung ihrer Absichten ernstlich gefährde. Es ließ sich daher erwarten, daß sie Alles aufbieten würden, um eine Uebersiedelung in die Hauptstadt zu hintertreiben. azu die Macht besaßen, stand außer Frage. War nicht Choiseul, er allmächtige Minister, die Seele ober boch ber stets schlagbereite Irm des Complots? Ein Wink von ihm und statt der Thore on Paris öffneten sich die Pforten irgend eines Gefängnisses. kmmer noch bestand ber Haftbefehl bes Parlamentes zu Recht; nan konnte, falls man es überhaupt für nöthig hielt, in streng esetlicher Weise zu verfahren, jeden Augenblick auf ihn zurückommen. Freilich burfte es andererseits zweifelhaft erscheinen, daß nan sich so leicht zu einem Vorgehen entschließen werde, welches oraussichtlich beim Publikum ein nicht geringes und vielleicht beenkliches Aufsehen erregen mußte. Doch Rousseau sagte sich, daß jaß und Furcht gar oft zu Schritten hinreißen, die man bei altem Blute und ruhiger Ueberlegung unterlassen hätte. Dinge lagen, war es immer möglich, daß er, sei es nun vor ober 1ach seiner Ankunft in Paris, der Freiheit beraubt und so für Me Zeit mundtobt gemacht wurde. Geschah bas aber, so verlor r jebe Aussicht, sich vor der Welt zu rechtfertigen, da es den feinden nicht schwer werden konnte, sich auch der schriftlichen Berheibigung, die in seinen Memoiren enthalten war, zu bemächtigen. is läßt sich benken, daß ihn biese Eventualität mit Sorge und Schrecken erfüllte, und er auf Mittel sann, wie er, im Falle sie intrat, den schlimmen Folgen in etwa vorbeugen könne. eiflicher Erwägung hielt er es für das Beste, noch ein anderes, venn auch kurzes Plaidoper abzufassen, und dasselbe vor seiner [breise einem zuverlässigen Manne zu übergeben, damit dieser es ur geeigneten Zeit veröffentliche. Gelang es ihm dann auch icht, felbst zu Worte zu kommen, so konnte er doch hoffen, von er Mit- ober Nachwelt nicht ganz ungehört verurtheilt zu werben. lach bem Manne aber, welchem er für ben äußersten Nothfall en Schutz seiner Ehre mit voller Sicherheit anvertrauen mochte, rauchte er sich nicht lange umzusehen; ber Charakter bes Herrn on St. Germain bot alle Garantien, beren er für seinen Zweck edurfte. Auch nahm er keinen Anstand, ihm die wichtige Mission, on beren gewissenhafter Erfüllung möglicher Weise sein Ansehen inter ben Menschen abhing, zu übertragen.

Wir gebachten schon früher der ausführlichen Zu- ober Denkschrift, die er zu bem Ende an ihn richtete 17). St. Germain aber, verständig und wohlmeinend, wie er war, versuchte, ihm die Ueberfiedelung nach Paris auszureben. Doch seine Einwürfe und Bedenken blieben wirkungslos; Rousseau hielt an dem einmal gefaßten Entschlusse fest. "Pflicht und Ehre mahnten zu laut, als daß ihn selbst die größten Gefahren hätten abschrecken durfen, ihrer Stimme zu folgen. " Freilich "wußte er noch nicht, ob er, was er thun müsse und wolle, auch thun könne . boch sehr möglich, daß die Ausführung seiner Absicht auf unüberwindliche Schwierigkeiten stieß. Er beschloß daher, sich zunächst nach Lyon zu begeben, wo er hoffen konnte, die Nachrichten und Aufschlüsse zu erhalten, beren er zu einer definitiven Entscheibung bedurfte. Um die Mitte des März war Alles zur Abreise bereit, boch der tiefe Schnee, welcher die Wege ungangbar machte, verzögerte dieselbe. Erst im Laufe des Mai wurde es möglich, Monquin zu verlassen.

Der Aufenthalt in Lyon zog sich länger hinaus, als Rousseau gebacht hatte; er verweilte bort fast einen ganzen Monat. Allerdings hatte er auch keinen Grund, seine Abreise zu beschleunigen; es waren boch recht angenehme Tage, die er hier in einem traulichen Kreise von näheren Bekannten verlebte. Wie bei früheren Anlässen, fand er auch bies Mal im Hause seiner Freundin Dadame Boy de la Tour die gastlichste Aufnahme. Sie selbst, wie ihre reizenden Töchter, "alle drei in der Blüthe der Jugend und Schönheit", überhäuften ihn um die Wette mit zarten Liebkosungen. Nicht weniger freundlich erwies sich Herr de la Tourette, der uns schon bekannte Rath am Münzhofe. Das milbe, rubige Wesen des Mannes, der überdies seine Vorliebe für die Botanit theilte, sagte Rousseau in hohem Grade zu; er gesteht, daß er nie einen Umgang gefunden, der ihm mehr convenirt habe. lich, daß die "anbetungswürdige Melanie", ber er in seiner Gesellschaft zu begegnen pflegte, zu biesem Behagen das ihrige beitrug. Wer die Dame war, erfahren wir nicht; wohl aber hören wir, daß es ihm großes Vergnügen machte, "nach dem gemeinsamen Mahle einige Stunden Ohr und Herz an den Klängen ihrer Stimme und ihrer Harfe zu erfreuen ". Es begreift sich, baf in solcher Umgebung die trübe, sorgenvolle Stimmung, welche ihn in letter Zeit beherrscht hatte, sich balb verlor. Freien und heiteren Sinnes vergaß er für eine Weile, was ihn bisher so angelegentlich beschäftigt. Er war selbst unbefangen genug, durch die That zu beweisen, daß er auch seinem erbittertsten Feinde gegenüber persönlichen Zorn und Groll zu überwinden vermöge 18).

Als er erfuhr, daß man die Absicht habe, Voltaire eine tatue zu errichten, und Allen, die sich burch ein gebrucktes Werk tannt gemacht, gestatte, sich an bem Unternehmen zu betheiligen, t er Kerrn de la Tourette, auch ihn in die Liste der Subtibenten eintragen zu lassen. Habe er doch das Recht, an dieser re zu partizipiren, theuer genug erkauft, um auf basselbe Unruch machen zu dürfen. Voltaire aber war nicht geneigt, diefes shlbegründete Recht anzuerkennen. Vermuthlich fürchtete er, daß s hochherzige Benehmen seines Rivalen zu den niedrigen chmähungen, in welchen er selbst sich unaufhörlich erging, einen r zu auffallenden Contrast bilden werde. Kaum hatte er von m Gesuche Rousseau's, welches alsbald durch die Zeitungen röffentlicht wurde, Kenntniß erhalten, als er an la Tourette rieb, um zu erfahren, ob die Nachricht begründet sei. forge," fügte er hinzu, "baß die Parifer Literaten keinen Fremben lassen werben. Es handelt sich um eine rein französische Artig= it; diejenigen, welche sie ersonnen haben, sind alle entweber imftler oder Liebhaber. Der Herzog von Choiseul steht an der pize; es dürfte ihn unangenehm berühren, wenn die Angabe chtig wäre." Natürlich zog Rousseau nun seinen Antrag sofort rück; wir aber sehen, um bas beiläufig zu bemerken, daß er cht so ganz Unrecht hatte, wenn er Choiseul zu seinen erirten Gegnern zählte.

Uebrigens hätte er vielleicht gut gethan, an einem Orte zu eiben, wo es ihm unter befreundeten Menschen so wohl georben war. Doch er war nun einmal der Ansicht, daß sein dicksal ihn in die Hauptstadt rufe, und er glaubte nicht, daß e Rücksicht auf sein persönliches Behagen ihn berechtige, die tahnungen besselben unbeachtet zu lassen. Nachdem er sich baber, ir wissen nicht wie, versichert, daß man seiner Reise und Ueberbelung nach Paris keine ernstlichen Hindernisse in den Weg gen werbe, schied er von Lyon, "nicht ohne aufrichtiges Bewern und mit bem lebhaften Wunsche, zu gelegener Zeit dahin rückzukehren". Er nahm seinen Weg über Dijon, wo er, erübet von der zweitägigen Reise, sich eine halbe Woche ausruhte. c benutte diese Rast, um Herrn von Buffon, der in dem nahen kontbard, seinem Geburtsorte, verweilte, einen Besuch abzu-Der berühmte Gelehrte nahm ihn, obgleich er ihm pernlich kaum jemals näher getreten war, sehr freundlich auf. Er tte wohl noch nicht vergessen, daß sein Gast ihn einst "ben sten Schriftsteller seiner Zeit und die glänzenbste Feder des ahrhunderts" genannt. Ebenso zuvorkommend war sein Gehülfe, err Daubenton, ber ihn in ben Gärten umberführte und gelegentlich durch die Versicherung erfreute, daß er "nicht ohne Kenntnisse sei und Aussicht habe, ein tüchtiger Botaniker zu werden". Nicht wenig gehoben durch dieses schmeichelhafte Compliment, suhr er dann weiter nach Auxerre, wo er sich abermals einige Tage Ruhe gönnte. Man sieht, er beeilte sich nicht grade, sein Reiseziel zu erreichen; der Monat Juni (1770) ging bereits zu Ende, als er in der Hauptstadt eintras.

## IV.

Vierzehn Jahre waren verflossen, seitbem Rousseau Paris verlassen und, abgesehen von den wenigen Tagen, die er auf seiner Reise nach England hier zugebracht, nicht wieder betreten Wohl war im Laufe dieser langen Zeit in ihm, wie um ihn her, Manches anders geworden. Dennoch schien es zunächst, als ob Alles beim Alten geblieben und sein jetziger Aufenthalt eine Fortsetzung des früheren sei. "Da bin ich denn," schreibt er an Herrn von St. Germain, "wieder in Paris. Wochen habe ich meine alte Wohnung wieder bezogen, besuche ich meine alten Bekannten wieder, führe ich wieder meine alte Lebensweise, habe ich mein altes Copistenhandwerk wieder aufgenommen und bin ich so ziemlich wieder in derselben Lage, in welcher ich mich vor meiner Abreise befand." Die Wohnung freilich mußte er wegen der dumpfen, ungesunden Atmosphäre, welche sie er füllte und "ihn zu beständigen Wanderungen zwang", sehr balt aufgeben 1). Er vertauschte sie schon im Herbste mit einer anderen die indeß in derselben Straße, der Rue Platrière, gelegen war Sehr beschränkt und wenig zugänglich — sie befand sich im fünften Stock — bot sie doch, was er vor Allem bedurfte, eine freie Aussicht und eine reine, frische Luft, "wie sie im Herzen von Paris nicht leicht zu haben ist". Er fühlte sich baher wohl und behaglich in ihr; auch hat er sich, solange er in der Hauptstadt lebte, nicht veranlaßt gesehen, sie zu wechseln.

Was ihre innere Einrichtung angeht, so wußte man zwar im Publikum viel von "der Unordnung und schmukigen Knauserei" zu erzählen, welche sie verrathen sollte. Doch entbehrte dieses Gerede, wie manches andere, allen Grundes. Die uns vorliegenden Aufzeichnungen von Zeitgenossen beweisen zur Genüge, daß sie, wenn auch sehr einfach, doch durchaus anständig und den Verhältnissen angemessen war. So berichtet Ehmard ?): "Die Wohnung bestand aus zwei Räumen, von welchen der eine, etwas dunkel und nach der Treppe hin gelegen, im Sommer als Küche

und im Winter als Vorrathskammer diente. In dem anderen, welcher zwei nach ber Straße gehenbe Fenster hatte, stanben zwei gleichgroße Betten; sie waren burch tie Thure von einanter getrennt und mit einer Decke aus blauem Baumwollenzeuge belegt, einem Stoffe, ber sich überall im Zimmer wiederfand. Neben bem Kamin befand sich ein Tisch mit einer grünen Decke, auf welchem ich außer einigen Notenblättern ein offenes Büchelchen bemerkte, bas mit Notizen in sehr kleiner Schrift angefüllt war. An diesem Tische arbeitete Rousseau. Uebrigens hatte sein Zimmer mit bem eines Gelehrten burchaus nichts gemein; man sah keine Bücher, nur daß auf einer Kommode von Nußbaumbolz, welche zwischen ben beiden Fenstern stand, einige Folianten von sehr flachem Formate lagen, die ich für Musikhefte ober Atlanten bielt; alle anderen Bücher und Papiere waren in einem großen Schranke aus demselben Holze, wie die Kommode, eingeschlossen. Reben einem vierectigen Spiegel hingen am Kamin einige Medaillons aus Ghps, welche den Philosophen darstellten, und rings um den Rahmen sah man eine Menge Billets ober Karten, die dort, wie es schien, schon seit langer Zeit ihre Stelle gehabt hatten. Ueber dem Kamin siel mein Auge auf zwei schöne Aupferstiche in einfachen Rahmen; der eine stellte einen Lahmen bar, wie er von seinen Kindern bedient wird, der andere einen Staatsmann in sitzenber Stellung, wahrscheinlich Herrn von St. Florentin; die Abdrude dieser Stiche schienen mir von sehr großem Werthe zu sein."

Genauer und ansprechenber ift die Schilberung, welche Bernardin de St. Pierre zwei Jahre später von denselben Räumen entwirft 3): "Im Monate Juni 1772 schlug mir einer meiner Freunde vor, mich bei Rousseau einzuführen. Er geleitete mich in ein Haus in der Rue Platriere, fast dem Postamte gegenüber. Wir stiegen zum vierten Stock hinauf. Als wir bann angeklopft, öffnete uns Madame Rousseau die Thüre mit den Worten: Treten Sie ein, meine Herren, Sie werben meinen Mann drinnen finden. Wir gingen nun durch ein sehr kleines Borzimmer, in welchem Haus = und Küchengeräthe hübsch auf= gestellt waren. Von hier kamen wir in ein Zimmer, wo Jean Jacques im Ueberrocke und in weißer Mütze am Tische saß, be= schäftigt, Noten zu copiren. Er erhob sich mit heiterer Miene, präsentirte uns Stühle und setzte sich wieder an die Arbeit, indem er sich zugleich ber Unterhaltung hingab. Neben ihm stand ein Spinett, auf welchem er von Zeit zu Zeit eine Arie versuchte. Zwei kleine Betten, eine Kommode, ein Tisch und einige Stühle bildeten das ganze Mobiliar. An den Wänden hingen ein Plan

ver Parks unt Waltes von Montmorench, wo er gewohnt hatte, und ein Portrait des Königs von England, seines Wohlthäters. Seine Frau saß an einem Fenster und nähte; ein Canarienvogel sang in seinem Bauer, der an der Decke hing; Sperlinge kamen und picken Brod an den offenen Fenstern nach der Straße hin; auf dem des Borzimmers standen Kistchen und Töpfe voll von Pflanzen, wie sie die Natur hervorzubringen pflegt. Das Ensemble des kleinen Hauswesens trug ein Gepräge der Reinlichkeit, des Friedens und der Einfachbeit, welches angenehm berührte."

Man sieht, die "luftige Dachkammer", welche ein verwöhnter Grand-Seigneur, wie der Fürft von Ligne, allerdings einen Aufenthalt für Ratten" nennen mochte, war doch auch für anspruckslose Menschen keine ganz ungeeignete Wohnstätte. Zweifel konnte sich Rouffeau, falls es ihm barum zu thun war, sehr leicht eine bessere verschaffen; er brauchte nur auf die Anerbietungen einzugehen, die ihm von verschiebenen Seiten gemacht wurden. Indeß war er begreiflicher Weise jett noch weniger, wie in früheren Tagen, geneigt, sich die offene oder verdecte Groß muth Anderer gefallen zu laffen. Begnügte er sich aber mit den eigenen Einkünften, so mußte er seine Anforderungen auf ein möglichst geringes Maß beschränken. Zwar beschulbigten ihn seine Feinde, daß er, in Wahrheit ein reicher Mann, die Dürftigkeit nur erheuchele, um seinem schmutzigen Geize zu fröhnen und sich nebenbei interessant zu machen. Doch liegt durchaus kein Grund vor, seine Angaben in Zweifel zu ziehen, nach welchen sein gesammtes, noch bazu mehr ober weniger unsicheres Einkommen sich nur auf 1100 Franken belief 1). Freilich hing & lediglich von ihm ab, diese geringfügige Summe beträchtlich zu steigern. Du Pehrou war immer noch bereit, ihm für die künftige Ausgabe seiner Werke eine erhebliche Leibrente auszusetzen, und die englische Regierung wartete nur auf eine Anweisung, um ihm die fälligen Raten der königlichen Pension auszuzahlen. Indek wir wissen, wie sich die Beziehungen zu seinem früheren Freunde zu sehr gelockert, als daß er ihm noch irgendwie hätte verpflichtet sein mögen. Auf das englische Jahrgeld aber hatte er, nachbem er die Insel verlassen, schon beshalb verzichtet, weil er es für ungehörig hielt, sich von dem Beherrscher eines Volkes, welches ihn seiner Meinung nach so schmählich behandelt und aus bessen Geringschätzung er kein Hehl gemacht, unterstützen zu lassen. Auch wies er wiederholt Versuche, ihm diese Geldquelle, anscheinent ohne sein Zuthun, von Neuem zu eröffnen, entschieben zurück. Er zog es vor, die Ergänzung, deren seine pecuniären Hülfsmittel in dem theuern Paris allerdings bedurften, durch eigene Arbeit

zu gewinnen. Daß er zu bem Ende fein altes Copistenhandwert wieder aufnahm, begreift sich. Es hatte schon früher und nicht ohne Ersolg demselben Zwecke gedient, und versprach auch jetzt, wo es voraussichtlich an Kunden noch weniger sehlen werde, wie vordem, recht einträglich zu werden. Es stellte zugleich in der rein mechanischen Thätigkeit, die es erfordert, jene Erholung und Zerstreuung in Aussicht, die er gleich aufangs in ihm gesucht hatte und in seiner gegenwärtigen Stimmung doppelt wünschenswerth sinden mochte.

Uebrigens widmete er ihm nur die Morgenstunden; den Nachmittag verwandte er meist zu Ausgängen in die Stadt, ober zu Excursionen in ihre nähere und fernere Umgebung. Der Gebanke, baß er im Grunde ein schutloser Flüchtling sei, den man in jedem Augenblicke auf seinem Wege anhalten könne, bestimmte ihn nicht, sich bei diesen Wanderungen irgend welchen Zwang aufzuerlegen. Nicht als ob er sich für vollkommen sicher gehalten hätte; besaß er doch keine bindende Zusage bafür, daß und wie lange er unangefochten bleiben werde. Indeß "er war auf bas Schlimmfte gejaßt", und entschlossen, bie etwa brobenben Befahren furchtlos an sich herankommen zu laffen. "Läßt man mich hier in Ruhe," schreibt er den Freunden, "so werde ich bleiben. Plagt und qualt man mich, so werde ich bas hinnehmen. Wille ist nur dem Gebote der Pflicht unterworfen, meine Person dem Joche der Nothwendigkeit, und bieses habe ich gelernt ohne Murren zu ertragen. Die Menschen können sich, wenn sie wollen, volles Genüge thun; ich gebe ihnen die beste Gelegenheit, sich das Bergnügen zu machen 6)." Es fand sich indeß Niemand, der von ihr Gebrauch gemacht hätte. Polizei und Regierung schienen seine Anwesenheit nicht zu bemerken. Wenigstens geschah von ihrer Seite nichts, um ihn in ber freien Bewegung, die er so auf eigene Hand für sich in Anspruch nahm, irgendwie zu stören. Ob diese Zurückhaltung dem Sturze Choiseul's, welcher noch im Laufe des Jahres 1770 erfolgte, zuzuschreiben ist, muß dahingestellt bleiben. Erinnert man sich der schroffen Weise, in welcher wenige Jahre früher bem vorübergehenden Aufenthalte Rousseau's in der Hauptstadt ein Ende gemacht wurde, so erscheint eine solche Annahme wohl gerechtfertigt. Möglich selbst, daß ber Fall bes mächtigen Ministers auch auf das Verhalten des Parlamentes nicht ohne bestimmenden Einfluß war. Es bleibt sonst in etwa auffallent, daß diese Körperschaft sich nicht bewogen fand, einzuschreiten, obgleich manche ihrer Mitglieder bazu nicht übel Lust hatten 7).

Freilich mochten die Herren doch auch einsehen, daß sie sich Broderhoff, Rousseau's Leben u. Werte. III.

beim Publikum verhaßt ober lächerlich machen würden, wenn sie auf ihr antiquirtes Defret jetzt noch zurücksommen und einen Mann beunruhigen wollten, der sich allgemein des höchsten Ansehens erfreute und, abgesehen von seinen Berdiensten, burch Alter und Kränklichkeit auf eine rücksichtsvolle Behandlung Anspruch hatte. Wo immer aber die Ursachen lagen, Rousseau wurde in keiner Beise gestört ober belästigt; er durfte ungehindert die Wege gehen, die es ihm einzuschlagen beliebte. Auch fagten wir schon, daß er, weit entfernt, sich in seine vier Banbe einzuschließen. oft und gern aus ihnen heraustrat. Man fah ihn fast täglich burch die Straßen wandern, nicht mehr in Fez und Kaftan er hatte sie, ohne Zweifel, um jedes unnöthige Aufsehen zu vermeiben, abgelegt — sonbern in der üblichen Tracht des Landes. Die hagere, mittelgroße Geftalt in einen grauen ober kaftanienbraunen Rock ohne Aragen, an warmen Sommertagen auch wohl ganz in Naufing gehüllt, eine runbe Stutperude, wohl frifirt und gepubert, auf dem Kopfe, ben kleinen Hut unter dem Arm, in ber Hand einen langen, dicen Stab, so ging er in gebeugter Haltung, nach allen Seiten freundlich grüßenb, einher. einfache, anspruchslose Erscheinung, die in nichts an den großen und stolzen Geist erinnerte, welchen sie barg; wer ihr ohne nähere Kenntniß begegnete, konnte glauben, einen proper gekleideten Landmann vor sich zu haben. Doch wie schlicht und gewöhnlich sie war. sie erregte überall, wo sie sichtbar wurde, die größte Aufmerksamkeit.

Wäre Rousseau wirklich, wie seine Feinde behaupteten, nur barum nach Paris gekommen, um sich bewundert und geseiert zu sehen, so durfte er sich mit vollem Rechte gestehen, daß er seinen Zweck erreicht habe. Seine Ankunft in der Hauptstadt war in ber That ein Ereigniß. Sie bilbete überall den Gegenstand ber Unterhaltung, und alle Welt beeifexte sich, ben berühmten Gaft. von dessen Wunderlichkeiten man so viel zu erzählen wußte, kennen zu lernen. Jedermann wollte ibn seben, ihn hören; seine Wohnung wurde nicht leer von Besuchen; wer aber hier keinen Einlaß fand, suchte ihm braußen möglichst nahe zu kommen. Ging er Rachmittags in eines der Café's des Palais Royal, um nach alter Gewohnheit eine Partie Schach zu spielen 9), so war ber Plat mit Menschen angefüllt, bie seine Ankunft mit Spannung er-Vielleicht fagt Grimm nur die Wahrheit, wenn er, nachdem er bieses Konflures von Neugierigen gebacht, in seiner hämischen Weise hinzufügt: "Man fragte die Leute, was es gebe? Sie antworteten, man wolle Jean Jacques sehen. Man fragte sie weiter, wer benn dieser Jean Jacques sei? Sie erwieberten. daß sie das nicht wüßten; er werde aber vorüberkommen. Er

bersieht indeß in seinem Aerger, wie gerade der Umstand, daß r bloße Name selbst auf die ungebildeten Bolkstlassen eine lche Anziehungstraft ausübte, für die Größe und Berbreitung 8 Ansehens, welches sein ehemaliger Freund genoß, den besten eweis abgiebt.

Natürlich fehlte es ben Wirthen, bei welchen er einkehrte, cht an Gäften; seine Anwesenheit war eine sehr zugkräftige eclame, und sie wurde als solche auch wohl benutt. Mabame ourette zwar, die bekannte Limonadiere, welche damals alle behmten und nichtberühmten Größen mit ihren schlechten Versen izusingen pflegte, bemühte sich vergeblich, ihn zum Besuche res Etablissements zu veranlassen. Sie hatte ihn schon in üherer Zeit wiederholt zu sich eingelaben, ihm auch, falls er mme, die Benutung der vergolbeten Tasse, welche Boltaire ihr schenkt, in Aussicht gestellt, war aber mit ber Bemerkung ab= wiesen worden, daß "er mit diesem Manne nie aus einer chaale trinken werbe". Jetzt machte sie ihm persönlich ihre sfwartung, erreichte aber ihren Zweck ebensowenig, wie vordem. nes besseren Erfolges durfte sich Madame Penaut rühmen, die cau seines Hauswirthes, eines Spezereihändlers, der sich vom eschäfte zurückgezogen. Sie hatte sich durch ihren gefunden erstand, durch ihren Freimuth, wie durch ein unbefangenes Behmen, sein besonderes Wohlwollen erworben. Er liebte es, mit t zu plaudern, und befand sich oft genug in ihrer Gesellschaft, 1 der beständig spähenden Berleumbung Stoff zu übler Rach= e zu bieten 10). Die kluge Frau benutte bas freundliche Berltniß, um ihrer Schwester, die ein Café hielt, aber keine sonderben Geschäfte machte, unter die Arme zu greifen. Sie bat ihn, nen Kaffee, statt im Palais Rohal, dort einzunehmen, und er ir sofort bereit, ihr den Gefallen zu thun. Das Mittel verite feine Wirkung nicht; das bis dahin wenig besuchte Lokal irbe alsbald ber Sammelplat einer zahlreichen Gesellschaft. cht lange indeß und ber Gaft, welcher sie angelockt, blieb aus. nige junge Leute hatten sich in seiner Gegenwart erlaubt, in Ittischem Tone Stellen aus dem Emil zu citiren. Er fühlte ) badurch so verlett, raß er seine Besuche für immer aufgab.

Ungezogenheiten dieser Art mochten allerdings öfter vorsumen, und sie waren um so mehr zu bedauern, da Rousseau ien in der Regel eine weit größere Bedeutung beilegte, als sie wienten. Im Allgemeinen aber begegnete ihm, wenn er sich entlich zeigte, das Publikum stets mit der Ehrerbietung und tungsvollen Aufmerksamkeit, die ihm gebührte. So erzählt rnardin de St. Pierre: "Als ich eines Tages mit ihm in die

Vorstellung der Gluckschen Iphigenie ging, bemerkte ich, daß die Menge ihn belästigte. Wir erstickten fast. Ich hatte nicht übel Lust, seinen Namen zu nennen, weil ich hoffte, daß die Leute, welche uns umgaben, ihn vor bem Andrange schützen würten. Inbeß schwankte ich lange in ber Besorgniß, etwas zu thun, was ihm mißfallen möchte. Endlich wandte ich mich an die Gruppe, die sich vor mir befand, und wagte es, den Namen Rousseau auszusprechen, indem ich zugleich bat, die Sache geheim zu halten. Raum war das Wort über meine Lippen gekommen, als ein tiefes Schweigen eintrat. Man sah ihn ehrfurchtsvoll an und bemühte sich um die Wette, ihn vor der Menge zu schützen, ohne daß Jemand ben Namen wieberholte." — Mit gleicher Zurückaltung benahmen sich die Anwesenden, als er einst in Gesellschaft der Madame de Genlis das Theater besuchte. Weil er nicht gesehen sein wollte, blieb er im Hintergrunde der Loge. Indeß wurde er voch, als er einen Augenblick den Kopf über die Brüstung vorbog, vom Parterre aus erkannt. Aller Augen richteten sich auf tie Loge; man flüsterte einander ganz leise zu: "Da ist Rousseau!" ging aber über biese stille Huldigung nicht hinaus.

Die aufmerksame Beachtung, welche Rousseau von Seiten des Publikums zu Theil wurde, gab sich begreiflicher Weise in den Privatkreisen, die er besuchte, in noch gesteigertem Maße Er hatte gleich nach seiner Ankunft die alten Freunde, welche ihm noch in ber Hauptstadt lebten, aufgesucht und überall den zuvorkommenbsten Empfang gefunden. Neue Bekannte traten hinzu, die sich eifrig bemühten, ihn in ihre Nähe zu ziehen. überbot sich in Artigkeiten und wurde nicht müde, ihn auf jebe Weise zu fetiren. Eine Einladung folgte der anderen; er hatte allen Grund, zu klagen: "Ich bin mit Besuchen und Diners so überhäuft, daß ich, wonn das so fortgeht, es nicht aushalte. Leiber fehlt es mir an Kraft, mich zu wehren. Wenn ich mich aber nicht beeile, eine andere Lebensweise anzunehmen, sind Magen und Botanik in großer Gefahr. Auch ist dies gewiß nicht der Weg, die Copie (ber Noten) lukrativ zu machen; ich besorge, daß ich bei all den Diners in der Stadt schließlich zu Hause Hungers einiger Zersterbe. Meine tief verwundete Seele bedurfte streuung. Aber ich fürchte, hier nicht das richtige Maß einhalten zu können, und ich möchte boch lieber ganz in, als außer mir sein 11)." — Diese Erwägungen hatten indeß fürs Erste keine praktische Folge. Auf Abendgesellschaften ließ er sich zwar im Intereffe feiner Gefundheit nicht ein; Mittags bagegen nahm er am Mahle der Freunde nicht selten Antheil. Befand er sich bam in guter Laune und kam nichts vor, wodurch seine Empfindlickeit

zereizt wurde, so war er ein vergnügter Gast, der sich und Andere zanz gut unterhielt. Ein Bericht Dussaulx über ein Diner, velches er ihm zu Ehren veranstaltet hatte, mag dafür zum Belege vienen.

Man hatte sich bei Zeiten verfammelt und Rousseau ließ nicht lange auf sich warten. Abgesehen von einigen leichten Wölfchen, mein Gott, wie liebenswürdig war er den Tag! balb beiter aufgeräumt, balb erhaben. Vor bem Essen erzählte er uns zinige ber unschuldigften Anekboten, die er in feinen Bekenntnissen aufgezeichnet hat. Mehrere von uns kannten sie schon, aber er vußte ihnen eine neue Gestalt und weit mehr Bewegung zu geben, als sie in seinem Buche haben. Ich barf wohl sagen, daß er jich selbst verkannte, wenn er meinte, die Natur habe ihm die Gabe ber mündlichen Rebe versagt. In Augenblicken ber Hingebung, wenn nichts ihn störte, brach sie wie ein ungestümer Strom hervor, dem nichts widersteht . . . . Es war die Rede von unseren größten Schriftstellern, und absehend von seinen perjönlichen Meinungen, carakterisirte er sie alle richtig, genau und vor Allem mit einer Unparteilichkeit, die uns entzückte; er schien vamit andeuten zu wollen, daß ihr Ruhm dem seinigen keinen Abbruch thue. Als er auf Voltaire kam, ber ihn auf eine so unwürdige Weise beschimpft hatte, gefiel er sich, statt sich zu rächen, darin, seiner unerschöpflichen Fruchtbarkeit und der Mannigjaltigkeit seiner Talente volle Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Was seinen Charakter angeht, so sagte er uns die merkwürdigen Worte: Ich kenne keinen Menschen, bessen ursprüngliche Regungen schöner gewesen sind. . . . . Man zeigte ihm auf einem Bücherbrette seine Schriften, die da alle in einer Reihe aufgestellt waren. Er wird bei diesem Anblicke gerührt. "Ah, da sind sie ja; ich begegne ihnen überall; es scheint, daß sie mich verfolgen. Wieviel Schmerz und wieviel Freude haben mir diese Leutchen gemacht. Er nähert sich ihnen; er schlägt ober liebkost sie eines nach dem anderen; seinen Emil maltraitirte er am meisten, aber voch als Bater. "Wie viele Nachtwachen, wie viele Mühen hat er mir gekostet! Und wozu? Um mich der Wuth des Reides und meiner Verfolger auszusetzen. Dieses Kind hat mich nie angelächelt; gleich nach seiner Geburt unterbrückt, weiß ich nicht, welchen Weg es in ber Welt gemacht hat. Meine Helsise hat mir boch frohe Augenblicke bereitet, obgleich ich auch sie nicht ohne Schmerzen erzeugt und man auch sie beschimpft hat. "... dieser Musterung seiner Schriften wollte ihm einer ber Gäfte seine Zweifel über gewisse Stellen, die er nicht recht verstanden habe, vorlegen. "Was Sie davon auch denken mögen," erwiederte

er, "ich habe den Grundsat: was geschrieben ist, ist geschrieben, und ich lasse mich nicht weiter barauf ein; besto schlimmer für mich und die, welche mich nicht verstehen. Indeß will ich Sie heute unserm Wirthe zu Liebe besser behandeln, als manche Leute, tie mich seit der Beröffentlichung des Emil mit Fragen und Briefen beläftigt haben."... Dieser Zwischenfall störte bie allgemeine Heiterkeit nicht; erfreut über ben scheinbaren Rückzug seines Gegners, war Rousseau den Rest des Tages um so liebenswürdiger. Eine Buste, welche neben einem Bücherbrette stand, zog seine Ausmerksamkeit auf sich. Es war die Büste Piron's, den er am Tage vorher gesehen hatte. Ich studire, bemerkte er, die Menschen lieber auf der Leinwand, in Marmor ober in Erz. als in ihrer lebentigen Erscheinung; ich kann sie bann ohne Scheu studiren . . . . So glaubten wir während dieses langen Diners, welches mir so kurz erschien, bald Plato, bald Lukrez zu hören. Höchst auffallend aber war die große Artigkeit unseres Gastes. Er machte Jebem ein freundliches Gesicht und sagte mir beim Abschiede leise: Ich bin mit Ihnen und diesen Herren sehr zufrieden.

Dussault mochte sich auf diese Anerkennung schon etwas zu gute thun; sie wurde nicht gerade oft gespendet. Es trat bei solchen Gelegenheiten boch gar zu leicht irgend ein Zwischenfall ein, der Rousseau um den guten Humor brachte. Vor Allem verbroß es ihn, wenn er zu bemerken glaubte, daß er als Schaugericht für die Neugierde fremder und gleichgültiger Menschen ver-Auch lehnte er Einladungen, bei welchen sich wandt werbe. Motive dieser Art voraussetzen ließen, selbst wenn sie von befreundeten Personen ausgingen, entschieden ab. Grimm freilich melbet seinen Correspondenten: "Rousseau hat mit dem armenischen Gewande seine Bärenhaut abgelegt; er ist wieder galant und Er soupirt auch bei Sophie Arnould mit der füßlich geworden. Elite der Stutzer und Höflinge." Doch gehört auch diese Notig zu den zahlreichen Lügen und Entstellungen, die der Baron über seinen ehmaligen Freund in die Welt schickte. Wahr ist in seiner Angabe nur, daß Rousseau bei der berühmten Sängerin einige Male nicht zu Abend, sondern zu Mittag speiste. Anlaß dazu gab wohl ber Umstand, daß sie in der Gluckschen Iphigenie, für welche er bamals schwärmte, mit glänzendem Erfolge die Titelrolle gab 12). Von Stupern und Höflingen aber war babei keine Rebe; man binirte entweber tête à tête ober boch nur in Gesellschaft von einem oder zwei Tischgenossen. Allerdings machte die Künstlerin, von einigen Herren vom Hofe gedrängt, die ihren Gaft zu sehen wünschten, einst ben Bersuch, ihn zur Theilnahme an einem gemeinschaftlichen Souper zu bewegen. Er weigerte sich

vohte. Ihre vornehmen Anbeter konnten nicht begreifen, daß i, die alle Welt durch Geist und Schönheit bezauberte, außer tande sei, ihren Wunsch zu erfüllen. Sie bestanden daher auf rem Anliegen und drohten schließlich selbst mit einem Zerwürfnisse, enn sie ihm nicht gerecht werbe. Da war nun guter Rath

euer; doch die kluge Dame wußte sich zu helfen.

Sie hatte bemerkt, daß der Theaterschneiber einige Aehnlichit mit Rousseau hatte und beschloß nun, ihn vie Rolle besselben ielen zu lassen. "Die Uebereinkunft ist balb getroffen: ber chneiber wird die runde Perücke, den braunen Rock, ben langen itab, kurz bas ganze Kostüm Rousseau's tragen. Er wird sich mühen, den Kopf etwas geneigt zu halten und keine Silbe laut erben zu lassen; man gestattet ihm, nach Herzensluft zu essen ib zu trinken, boch muß er stets das gleiche Schweigen beobhten. Auf ein gegebenes Zeichen wird er bann von ber Tafck iffteben und sich entfernen, ohne in ben Salon einzutreten. er Tag wird festgesetzt, die Einladungen erlassen; ber Schneiber mmt und spielt seine Rolle vortrefflich. Es war etwa ein utent Gäste von hoher Geburt zugegen. Fräulein Arnould acirte ben Schneiber zu ihrer Rechten, nachbem sie Maßregeln troffen, um bie Gafte zu berauschen. Sie rechnete auf ben zein, um die Täuschung vollständig zu machen, war aber zueich barauf bebacht, ihn bem angeblichen Rousseau sparfam zuzuessen, damit er nicht etwa anfange, zu plaubern. Trot aller orficht trank er viel; indeß das Gefühl seiner Pflicht und die ichen bewirkten boch, daß er sich bis zum Ende des Mahles thig verhielt. Als nun aber alle Welt burcheinanberschwatzte, gann ber Schneiber es ben Uebrigen nachzuthun, und führte eben, die den Gästen, wären sie nicht trunken gewesen, höchst undersam erschienen sein würden. Nun gibt Fräulein Arnoulb 18 Zeichen; ber Schneiber aber nimmt keine Notiz bavon unb inkt lustig weiter, bis sie endlich brobt, ihn von ihren Leuten r die Thüre setzen zu lassen. Nun steht er auf und geht naus. Auffallend aber war, wie Jedermann den Stummen beunderte und fand, daß er vollkommen ber Borstellung entspreche, e man sich von seinem Geiste und seiner Begabung gebildet ibe. Man war sehr unzufrieden, als man ihn im Salon nicht iebersah. In allen Pariser Gesellschaften war von diesem Souper e Rebe, und man verfehlte nicht, die Bonmots und Sentenzen s Schneibers zu citiren. Fräulein Arnould erzählte ihren aften nach einiger Zeit, welchen Streich sie ihnen gespielt hatte, id sie waren flug genug, barüber zu lachen 18)."

Wie es scheint, war der Einfall, den ächten Rouffeau durch einen falschen zu ersetzen, in den Pariser Kreisen nicht grade ungewöhnlich. Wir hören wenigsteus noch von einem anderen Falle, in welchem er zwar nicht, wie in dem eben erzählten, von einem Doppelgänger vertreten, dagegen in Folge einer ähnlichen Mhftifikation für eine Copie seiner selbst gehalten wurde. "Meine erste Zusammenkunft mit Jean Jacques," berichtet Madame de Genlis, "macht meinem Geiste und meiner Unterscheibungsgabe wenig Ehre; sie hat aber etwas so Komisches, daß ich sie mir gem ins Gebächtniß zurückrufe. Er befand sich seit einem halben Jahre in Paris; ich war bamals 18 Jahre alt 14). Obgleich ich von seinen Werken nie eine Zeile gelesen hatte, begte ich boch ben lebhaften Wunsch, ben berühmten Mann kennen zu lernen. Rousseau war sehr unzugänglich. Auch traute ich mir nicht, in bieser Rücksicht irgend welche Schritte zu thun. Ich sprach also meinen Wunsch öfters aus, ohne daß ich es für möglich hielt, die Mittel zu seiner Erfüllung zu finden. Gines Tages sagte mir Herr von Sauvigny, welcher Rousseau zuweilen besuchte, im Bertrauen, daß Herr von . . . (Genlis?) mir einen Streich spielen Er werbe mir an einem ber nächsten Abende Preville, einen bekannten Schauspieler, in ber Maske Rousseau's zuführen und als solchen vorstellen. Ich lachte herzlich über biesen Einfall und versprach gern, auf ben Scherz einzugehen." Wochen vergeben. Preville wollte nicht kommen. Rouffeau aber, welcher wänschte, die berühmte Harfenspielerin zu bören, ließ sich von Sauvignh bei ihr einführen. Natürlich hielt sie ihn für "Ich gestehe," fährt sie fort, "daß mir seine Erscheinung sehr spaßhaft vorkam; der Rock, die braunen Strümpfe, die kleine runde Perücke, Costüm und Haltung, Alles war in meinen Augen nur eine gutzespielte Comödie. Ich that mir indes Gewalt an, stammelte einige höfliche Worte und setzte mich. Man plauberte und war zum Glück für mich recht munter; ich verhielt mich möglichst ruhig, brach aber boch von Zeit zu Zeit in lautes Lachen aus. Freilich auf eine so natürliche und unbefangene Weise, daß meine erstaunliche Heiterkeit Rousseau nicht missiel. Er sagte manches Hübsche über die Jugend im Allgemeinen . . . . Balb nachher wandte er sich an mich. Da er mir burchaus nicht imponirte, antwortete ich ungenirt, was mir grade durch den Kopf ging. Er fand mich sehr originell, und ich fand, daß er seine Rolle vortrefflich burchfähre. Nur schien es mir, daß er Rouffeau eine zu große Nachsicht, Bonhomie und Munterkeit beilege. Ich spielte dann auf der Harfe, sang auch einige Arien aus dem Devin und lachte bis zu Thränen über bie Lobsprüche Rouffeau's

ab Alles, was er sagte. Er aber sah mich immerfort lächelnb 1 mit jener Art von Bergnügen, welches eine recht natürliche inderei hervorruft. Als er uns verließ, versprach er, am lgenden Tage zum Diner wiederzukommen. Er hatte mich so nüsirt, daß dieses Bersprechen mich entzückte. Ich sprang vor reube in die Höhe und sagte ihm, während ich ihn zur Thure leitete, alle möglichen Schmeicheleien und Narrheiten. Als er eg war, begann ich aus vollem Halse zu lachen. Herr von ..., ganz erstaunt, betrachtete mich mit einer unzufriedenen, cengen Miene, die meine Heiterkeit nur verboppelte." Dieselbe lug freilich in die äußerste Bestürzung um, als sie den wahren achverhalt erfuhr. Auch erklärte sie, daß sie Rousseau nie mehr nter die Augen treten werde, wenn man ihn von ihrer Alberntit unterrichte. Man versprach, sie ihm sorgfältig zu verbergen, ab man hielt Wort.

Gebenken wir hier noch des interessanten Besuches, welchen : bem bekannten Dichter Piron abstattete. Dussaulx, ber ihn ei biesem "ungezogenen Lieblinge ber Grazien" einführte, erzählt: Es war grade der Namenstag Piron's; vom frühen Morgen an atte es Verse und Blumen bei ihm geregnet. Wir kamen einige itunden nach Tisch und das war die günstige Zeit, die bes Bipes und der Phantasie. Was Boltaire auch gesagt haben mag, iron schlief nicht immer. Er war an biesem Tage bas Entiden eines Kreises auserlesener Menschen, die ihn trop seines diberstrebens mit Rosen, Myrthen und Lorbeeren bekränzt hatten. ch meine ihn noch zu sehen und zu hören; es war Anakreon nd Pindar zugleich. Während er sich unter seinen Freunden m reizendsten Phantasien hingab, konnte er nicht wissen, wie abe wir ihm waren, benn er war sehr kurzsichtig. — Onkel, ef die Nichte athemlos aus, da ist er! — Wer denn? Ist es ean Jacques? — Ja, es ift Herr Jean Jacques Rousseau, er Abst. — Bei diesen Worten hüpft er auf seinem Stuhle hin nd her, sucht tastend die Hand Rousseau's, ergreift sie, öffnet einen Schlafrock, läßt sie an seinem Herzen hingleiten und stimmt tit einer wahren Stentorstimme bas Domine, nunc dimitte ervum tuum an. Dabei hielt er noch immer an berselben ötelle, an seinem klopfenden Herzen die Hand des Mannes, den r als den beredtesten seines Jahrhunderts anerkannte. — Ich zerbe also nicht sterben, mein lieber Rousseau, ohne daß meine Bunsche erhört sind. Da ist er, sagte mir Nanette, und ich hnte wohl, daß Sie es waren. Dann umarmt er ihn, drückt bn mit aller Kraft an sich. — 3ch sah Rousseau an. Welch' ein ontraft! Er berechnete kaltblütig diese Umarmungen und schien sie gar nicht zu begreifen (??). Piron aber ließ sich nicht stören: O ber treffliche Kopf, das gute Herz! Und doch haben Barbaren seinen Emil verbrannt. Nun, um so besser! Der Wohlgeruch eines solchen Brandopfers hat die Engel im Himmel erfreuen müfsen. Wie aber sind Sie auf den Einfall gekommen, mich zu Denn es fehlt viel baran, wie man mir gefagt bat, bejuchen? baß Sie überall hingehen. Etwa um die Weisheit mit ber Thorbeit in Contrast zu stellen? A propos, haben Sie auch gewisse Spigramme vergessen, die ich mir gegenwärtig zum Borwurfe mache? Es sind die Produkte einer zügellosen Phantasie, die mich oft wider Willen mit sich fortreißt. — Mehr als das, antwortete Rousseau, ich erwarte, baß andere folgen. Fahren Sie fort, heiterer Sprößling des Bacchus, verwöhntes Kind der Musen, bleiben Sie stets berselbe, bleiben Sie Piron. Sie sind als Spötter geboren und boch nie boshaft gewesen. — Von diesem Augenblicke an entströmte dem Munde Piron's, der damals icon sechszehn Lustra zählte, eine Stunde lang in reicher Fülle, was man sich nur Scherzhaftes und Sinnreiches benken kann. Rouffeau konnte gar nicht zur Besinnung kommen; sein großer Geist war betroffen; die Abern auf seiner Stirne schwollen an; er keuchte wie Jemand, ber zu schnell gelaufen ist. Ich gab ihm das Zeichen, Piron guten Abend zu wünschen. — Wie! Sie verlassen mich? sagte dieser, und ich soll bas Bergnügen nicht haben, Sie auch zu hören? Nun, auf Wiebersehen! Ich verspreche Ihnen, das nächste Mal zu schweigen und zuzuhören — wenn ich kann. — Als wir draußen waren, begann ich: Nun, Sie werben boch wiederkommen, hoffe ich? — Nein; wo hat er das doch Alles her? Was für ein Mann! Es ist die Pythia auf ihrem Dreifuß; seine Fülle, sein raftloses Feuer ermüben, blenten mich."

Es blieb benn auch bei bem einen Besuche, obgleich Dussault sich alle Mühe gab, ihn zu einer Wieberholung besselben zu bestimmen. Wenn dieser sein Cicerone aber instnuiren möchte, daß er sie blos darum abgelehnt, weil er nicht habe hoffen dürsen, in Piron's Gegenwart die erste Rolle zu spielen, so keweist er damit nur, wie wenig er den Mann kannte, dessen Freund er damals zu sein wähnte. Ohne Zweisel war der Grund eben der, welchen Rousseau unmittelbar nach der Zusammenkunft angab: das ruhelose, enthusiastische Wesen des geistreichen Wisholds ergötzte ihn vielleicht eine Weile, beengte ihn aber noch mehr. Es kann daher nicht Wunder nehmen, wenn er keine Lust hatte, ihm zum zweiten Wale zu begegnen. Eber dürste es auffallen, daß er überhaupt noch so oft in Gesellschaften ging, wie er das wirklich that. Er hatte sich in ihnen, wenn nicht lediglich Freunde

ober nähere Bekannte zugegen waren, nie wohl gefühlt. Sie mußten ihm jett, wo er, alt, franklich und verstimmt, sich kaum noch unter fremden Menschen zurechtfand, doch nicht selten höchst unbequem werben. Lästiger freilich als die Besuche, die er machte, wurden die, welche er empfangen mußte. Ihre Zahl war groß und wuchs beständig; tagtäglich stiegen Leute jeden Standes und Geschlechtes die vielen Treppen hinan, die zu seiner Wohnung führten. Von allen Enden der Welt strömten die Touristen und Müßiggänger herzu; wer aus der Provinz oder dem Auslande nach Paris kam, hielt es für seine Pflicht, auch diese Sebenswürdigkeit in Augenschein zu nehmen. Es war meist bloße Neugierde, was diese Gäste von nah und fern herbeiführte. Nur wenige von ihnen mochten ein wirkliches Interesse ober gar eine aufrichtige Theilnahme für ben Mann empfinden, welchen sie heimsuchten. Rousseau aber, wir sagten das schon, hatte nicht die Kraft, vielleicht auch, wenigstens im Anfange, nicht ben ernsten Willen, den zudringlichen Menschen ein für alle Mal die Thüre zu schließen. Zwar machte er zuweilen ben Versuch, sie von sich fern zu halten, und vor dem "Cerberus", welcher dann in Gestalt Theresen's den Eingang bewachte, zog sich Mancher grollend und scheltend zurück. Doch war bieser Wiberstand wenig nache haltig. Meist zog er es vor, ruhig über sich ergehen zu lassen, was doch nicht immer ohne Mühe und Aufregung verhindert Nicht Jeder war geneigt, der abweisenden Pförts werden founte. nerin ohne Weiteres Folge zu leisten. Man wollte ben Weg nicht vergeblich gemacht haben und bot daher Alles auf, um den verweigerten Einlaß boch noch zu erhalten. Es kam sogar vor, daß berselbe halbwege mit Gewalt erzwungen wurde. Natürlich hatten solche Eindringlinge keine besonders freundliche Aufnahme zu erwarten. Rousseau pflegte sie, falls er überhaupt von ihnen Notiz nahm, kurz und nicht grade höflich abzufertigen. Eines besseren Empfanges erfreuten sich Diejenigen, welche mit seiner, wenn auch widerwilligen Zustimmung bei ihm eintraten. Wollte es auch nicht recht gelingen, er bemühte sich boch, ihre Kompli= mente gebuldig hinzunehmen und in passender Weise zu erwiedern. Hin und wieder freilich, zumal wenn sie in größerer Anzahl erschienen, mußte er, verlegen wie er Fremben gegenüber stets war, nicht, mas er thun ober sagen solle. War dann zufällig ein Bekannter anwesend, so übertrug er biesem wohl bas Geschäft, den Gäften die Honneurs zu machen. Dussaulx erzählt einen Fall ber Art, welcher komisch genug gewesen sein mag.

Einer der Wenigen, die zu jeder Zeit in das Heiligthum eintreten durften, und gewohnt, von dieser Erlaubniß häufigen

Gebrauch zu machen, äußerte er einst die Besorgniß, daß er an Ende boch zu oft komme. Rousseau beruhigte ihn: "Wenn ich nur Sie sabe, so wurde mir bas sehr recht fein. Aber bemerten Sie nicht, daß ich trotz meiner Zurückaltung, meiner Borsicht und meiner Grobheit sogar, von überlästigen Herren und ebenso überlästigen allerliebsten Damen, beren zierlich verschlungene Phrasen ich kaum verstehe, beständig überlaufen werde? Sie verstehen ja die Sache so gut und sind so oft hier; machen Sie mir das Bergnügen, fünftig mein Dolmetscher zu sein. Ich will Sie schon auf ben richtigen Weg bringen, und ich bin gewiß, Sie werben bamit gut zu Stande kommen." Duffaulx ging auf ben Borschlag ein. Nun kamen eine Menge Hofbamen, von welchen nur einige es wirklich waren, lauter begeisterte Anbeterinnen Rousseau's. Ihnen folgten elegante ambrabuftende Herren, bie halb pfeifend sprachen. Balb nachher erschien auch die Kaffee hausmuse, Madame Bourette, die Hand voll unschuldiger kleiner Berschen . . . Die Unterhaltung wird eingeleitet. Rouffeau fagte mit verlegener Miene einige Worte, die alsbald in den Zeitungen veröffentlicht wurden. Darauf gab er mir bas Zeichen, meine Rolle zu beginnen. Nachdem ich die Gäste im Ramen des Hauswirthes höflich empfangen und ebenso höflich entlassen hatte, gingen sie so vergnügt weg, daß sie versprachen, balb wieber zu Ich gestehe, daß ich ebenfalls mit mir sehr zufrieden Rousseau war es nicht so sehr; er zitterte wegen ber Folgen. — "Wenn ich Sie so fortgeben ließe, würden Sie mich weiter führen, als mir lieb ist. Warum muß ich boch zu meinem Unglud solche Geier auf der Brust sitzen haben! Es gibt Augen blicke, wo ich lieber unter den Pfeilen der Parther, als unter ben Augen der Menschen leben möchte."

Man darf ihm biesen Stoßseuszer nicht gar zu sehr versargen; es war in der That keine angenehme Sache, immersort von solchen neugierigen Müßiggängern beläftigt zu werden. Seine Geduld wurde aber vollends erschöpft, wenn so ein unverschämter Kauz sich einfand, wie der, von welchem er eines Tages den Freunden erzählte: "Denken Sie sich, heute Morgen kommt ein Pflastertreter, wenn es nicht gar ein Spion war, zu mir und dringt mit Gewalt in meine Wohnung: "Sie sind gewiß ein recht sonderbarer Mann, die ganze Welt ist darüber einig, und ich din es nicht weniger, als Sie. Bon heute an will ich mit Niemandem mehr umgehen, außer mit Jean Jacques." — "Sie sind nicht so sonderbar wie ich," antwortete ich ihm, "denn Sie wollen mich besuchen, und ich will das nicht haben." — Der abscheuliche Mensch! Er kommt gewiß wieder. "15) — Eine ans

Classe von Besuchern bildeten die, welche irgendein perhes Anliegen hatten ober zu haben vorgaben. Ihre Zahl nicht gering, und die Wünsche, welche fie zu erkennen gaben. mannigfach. Die Einen baten um Belehrung ober einen : Rath, Andere suchten seine Fürsprache ober eine Empfehnach; Dieser nahm seine berebte Feber, Jener seinen Gelbl in Anspruch. "Zwanzig Jahre angeftrengten Fleißes," bert er mit einiger Uebertreibung, "würden kaum ausreichen, ich alle die Manuscripte auch nur lesen wollte, die ich sehen, verbessern, umarbeiten soll. Auch hätte ich zehn e und zehn Secretaire nöthig, um die Gefuche und Eingaben, Briefe und Denkschriften, die Complimente und Berse zu ben, die man unausgesetzt von mir verlangt. " - Uebrigens er schwerlich, wenn er annahm, daß die große Mehrzahl : Bittsteller Combbie spiele. Waren sie auch keine verrätheris Spione ober Sendlinge ber Feinde, abgeschickt, um ihm bas ı zu verbittern, sie bedienten sich doch meist ihrer angeblichen Bebürftigkeit nur als eines Vorwandes, unter welchem sie b hoffen durften, vorgelassen zu werben. Wir möchten ihnen Täuschung, da es sich im Grunde um die Befriedigung verzeihlichen Reugierbe handelte, nicht grade zum Berbrechen hnen. Weniger zu entschuldigen ift bas Benehmen der Leute, as Vertrauen, welches Rousseau ihnen entgegenbrachte, bamit ilten, daß sie sich über seine Schwächen und Wunderlichkeiten machten.

Bu ihnen gehört u. A. Rulhieres, ein eleganter Schöngeist frivoler Weltmann, auch Günstling und Vertrauter ber zen, die ihn für seine geistreiche Unterhaltung durch einiche Pfründen belohnten. Er sah in Rouffeau nur ben berten Mann, und suchte ihn auf, um in ben glänzenben Cirkeln, er zu frequentiren pflegte, von dem Sonderling erzählen zu en. Zugleich benutzte er ihn gewissermaßen als Mobell für Hauptfigur in einer Comodie, die er unter dem Titel "Der trauische" zu schreiben gedachte. Nebenbei galt es, das inscript ber Bekenntnisse zu erlangen, welches ber damals in s anwesende Kronprinz von Schweben zu lesen wünschte. allend ist, daß Rousseau sich von einem Freunde dieser Art nur für kurze Zeit dupiren ließ. Der lebhafte, gewandte t des Mannes, sein unbefangenes, heiteres, zu Scherzen und en aufgelegtes Wesen erregte, scheint es, sein Interesse und e ihm selbst ein gewiffes Zutrauen ein. Seine Thure stand zu jeder Zeit offen; auch ließ er ihm manchen Einfall hin-1, den sich ein Anderer nicht ungestraft bätte erlauben dürfen.

So beflagten ihn einst seine Freunde wegen ber mannigsachen Leiden, tie bose Menschen ihm bereitet. "Wie," sagte Rulhieres, "Sie glauben also an boshafte Menschen? Das beißt in Babrheit seinen Schatten fürchten." Betroffen von dieser beißenten Aeußerung, schnüffelte Jean Jacques, wie das seine Gewohnheit war, mit der Nase; zu Weiterem aber kam es nicht." — Größer noch war die Unverschämtheit, mit welcher er sich bei einer anberen Gelegenheit benahm. Er selbst erzählt 16): "Neulich ging ich um elf Uhr bes Morgens zu Jean Jacques. Ich klingele; er macht mir auf. — Was wollen Sie hier? Zum Mittagessen ist es zu früh und zu einem Besuche zu spät. — Dann besam er sich wieder: Kommen Sie herein, ich weiß, was Sie suchen, und ich habe keine Geheimnisse, selbst nicht für Sie. — Das versprach mir eine hübsche Scene. Ich gehe hinein; der Topf stand auf dem Feuer. — Meine Liebe, sagte Jean Jacques, haft Du die Suppe gesalzen? hast Du Möhren hinein gelegt? Und viele andere gleich wichtige Fragen. Ich wußte nicht, wo er hinaus wollte; es sollte mir indeß bald klar werden. — Sie sind nun, fuhr er zu mir gewendet fort, von den Geheimniffen meines Hauses hinlänglich unterrichtet, und ich fordere all Ihren Scharffinn heraus, barin einen Beitrag zu ber Combbie, an welcher Sie arbeiten, zu finden. — Er ahnte nicht, baß er mir eben ben besten Zug für sie geliefert hatte. Ruhig und heiter erwartete ich sein lettes Wort. — Leben Sie wohl, mein Herr. Gehen Sie nun und vollenden Sie Ihren Mißtrauischen. — 3ch werbe Ihnen folgen, doch um Bergebung, mein lieber Jean Jacques, beißt es Defiant ober Mesiant? Die Grammatiker find barüber nicht einig. — Wie es Ihnen beliebt, mein Herr, wie es Ihnen beliebt. Leben Sie wohl. — Ich ließ Jean Jacques reben und gab ihm burch Geberben und Stimme meinen Beifall zu extennen. Als er zu Ende war, umarmte ich ihn wider seinen Willen, und aus Versehen brückte er mir die Hand, so daß ich mich noch nicht für geschlagen halte." — Ob es mit bem Händebruck seine Richtigkeit hatte, steht dahin; jedenfalls war es in der Ordnung, dak Rouffeau bem anmaßenden Geden balb nachher die Thure schlof.

Glücklicher Weise wurden nicht alle Besucher von gleich klässlichen Motiven geleitet; es gab unter ihnen doch einige, die eine aufrichtige Theilnahme beseelte. Wir haben schon früher bemerkt, daß Rousseau seine zahlreichsten und wärmsten Anhänger unter seinen jüngeren Zeitgenossen sand. Solche waren es benn auch, meist angehende Gelehrte und Schriststeller, die ihm jetzt eine ungeheuchelte Verehrung und Hingebung entgegendrachten. Sie hatten seine Werke mit ber reinen, kritiklosen Begeisterung gelesen,

welche ber Jugend eigen ift, und waren zum Theil sehr geneigt, ihren Berfasser für ein höberes, fast göttliches Besen zu halten. Sie hatten auch von den Berfolgungen gehört, die er um seiner Lehre willen erduldet, und saben in dem ruhmreichen Apostel ber Bahrheit zugleich ihren schwer geprüften Märthrer. Rein Wunber, daß sie sich mit einer gewissen Andacht der Stätte nahten, an welcher ihr Abgott weilte, daß sie schüchtern und zagend, mit ehrfurchtsvoller Scheu vor ihn hintraten, und wenn sie sich wieder entfernten, bewegten Herzens und Thränen ber Rührung im Auge, ber geweihten Ausgangspforte einen feurigen Abschiedsluß aufbrückten 17). Ebenso begreiflich ift, daß Rousseau sich unter biesen enthusiaftischen Berehrern, zu Zeiten wenigstens, fehr gefiel. jugendliche Begeisterung belebte und erfrischte ihn; ihre herzliche Zuneigung that ihm wohl; ber unbedingte Beifall, welchen sie Allem zollten, was von ihm ausging, schmeichelte seinem Selbstgefühle. Ueberdies durfte er hoffen, daß er durch ihre Vermittlung zur Klarheit über seine Lage gelangen und, falls es zum offenen Kampfe mit seinen Feinden kommen sollte, an ihnen zuverlässige und werthvolle Bundesgenossen haben werbe. Er bewegte sich daher gern und oft in ihrem Areise, und zeugt es für vie volle Befriedigung, welche er in dem Umgange mit ihnen and, wenn er gelegentlich ausruft: "Diese neue Welt, welche er Zufall um mich gebildet hat, ist gewiß die alte werth, die ch verlassen habe. "

Freilich mußten sich bie jungen Schwärmer vorsehen, wenn "ie keinen Anstoß erregen wollten. Wir wissen, Rousseau liebte es nicht, daß man ihm gar zu sehr ben Hof machte; maßlose Dulbigungen und ein übertriebener Diensteifer waren ihm stets verbächtig. Seine neuen Freunde aber thaten des Guten nicht ielten zu viel. Die Bewunderung ihres verehrten Herrn und Meisters verleitete fie zu Schmeicheleien, von welchen biefer uningenehm berührt wurde; ihre wohlgemeinten Versuche, der Dürfigkeit, in welcher er lebte, auf graden ober krummen Wegen abuhelsen, verletzten ihn tief. Zudem konnte es ihm nicht entzehen, daß sie bei dem Eultus, welchen sie ihm weihten, wenn uch unbewußt, im Grunde mehr sich selbst, als ihn im Auge patten. Schon in Folge ihrer Jugend außer Stande, auf sein eigenstes Wesen, wie auf seine personlichen Interessen mit wirkichem Berständniß einzugehen, suchten und fanden sie in dem Berichre mit ihm vorzugsweise die Befriedigung einer allerdings sehr natürlichen Eitelfeit. War es doch keine geringe Ehre, von dem dwer zugänglichen Manne eines näheren Umganges gewürdigt zu werben. Der Ruhmesglang, welcher sein Haupt umstrahlte,

fiel in etwa auch auf seine Umgebung. Man war in ber angenehmen Lage, sich von Bielen, bie eine gleiche Bevorzugung vergeblich erstrebt, beneibet zu sehen. Man hatte auch bas Bergnügen, überall gesucht und willtommen zu sein, da alle Welt die jüngsten Aeußerungen des intereffanten Sonderlings, das Neueste über sein Thun und Treiben zu erfahren wünschte. Daß bie Beziehungen Rousseau's zu Leuten dieser Art, auch abgeseben von der Verschiedenheit des Alters, wie der Denk- und Lebensweise, nicht den Charafter einer intimen Freundschaft gewinnen konnten, versteht sich von selbst. Es ließ sich im Gegentheil vor aussehen, daß er mit ihnen bei den mannigfachen Anknüpfungspunkten, welche sie seinem stets wachen Mistrauen barboten, früher ober später zerfallen werbe. Doch hat er mit manchen von ihnen längere Zeit in einem regen freundlichen Berkehre gestanden. Man besuchte sich gegenseitig, machte zusammen Ausflüge, vereinigte sich auch wohl zu einem heiteren Mahle. freilich konnte in seinen beschränkten Verhältnissen nicht baran benken, eine größere Gesellschaft bei sich zu bewirthen. lub er nicht selten den Einen oder Anderen zu einem frugalen Mittag- ober Abendbrote ein, bei welchem die interessante Unterhaltung bes aufmerksamen Wirthes ben Mangel kostbarer Gericht mehr als ersette.

Bernardin de St. Pierre schilbert uns ein solches Diner in anziehender Weise: "Ich begab mich um elf Uhr des Morgent zu ihm und wir unterhielten uns bis gegen halb eins. legte seine Frau das Tischtuch auf. Er nahm eine Flasche Wein und fragte mich, während er sie auf den Tisch stellte, ob wir damit genug haben würden und ob ich gern tränke? — Wie viele sind unserer? sagte ich. — Drei, Sie, meine Frau und ich. — Wenn ich Wein trinke, fuhr ich fort, und allein bin, begnüge ich mich meist mit einer halben Flasche; bin ich aber unter Freun den, so trinke ich wohl etwas mehr. — Da dem so ist, werden wir nicht ausreichen; ich muß in den Keller hinabsteigen. — Er holte eine zweite Flasche. Seine Frau sette zwei Schuffeln auf, eine mit kleinen Pasteten und eine andere, die verbeckt war. Er zeigte auf die erstere und sagte: Das ist Ihr Gericht, bas anden ist für mich. — Ich bin kein Freund von Pasteten, erwiedente ich, hoffe aber, daß die Ihrigen mir schmeden werben. — O! rief er aus, die beiden Schüffeln sind uns gemeinsam, aber viele Leute machen sich aus der da wenig. Es ist ein schweizerischet Gericht, ein Potpourri aus Speck, Hammelfleisch, Gemusse und Lastanien. — Es war ausgezeichnet. Auf die beiben Schüffeln folgten Fleischschnittchen mit Salat, bann Gebäck und Rise.

Darauf servirte seine Frau den Kaffee. — Bei Tische sprachen wir von Indien, von Griechen und Römern. Nach dem Diner holte er einige Manuscripte und las mir eine Fortsetzung des Emil, mehrere Briefe über Botanik und einzelne Abschnitte vor, die er aus dem Tasso übersetzt hatte. Inzwischen deutete mir seine Frau an, daß es neun Uhr Abends sei; ich hatte zehn Stunden hinterseinander sast wie einen Augenblick hingebracht 18)."

Weniger angenehm verlief bas Souper, von welchem Dujjaulx berichtet. "Eines Tages", so erzählt berselbe, "erhielt ich von Rousseau folgendes Billet: Wenn Herr Dussaulx zuweilen jein Abendbrod en passant einnähme, um gegen zehn Uhr im Bette zu sein, so wurde ich ihm für heute ein kleines Souper vorschlagen, in der Weise nicht des Apicius, sondern des Epikur und so wie man sie in Paris kaum findet. Dieses Souper würte durch eine Flasche seines spanischen Weines, vor Allem aber burch seine Gegenwart und seine Unterhaltung gewürzt werden. er einwilligt, so bitte ich um ein kleines Ja, bamit bem Berznügen, ihn zu sehen, bas, ihn zu erwarten, vorausgehe, falls er nicht vorzieht zu glauben, daß ich es thue, um die Vorbereitungen ju diesem Gastmahle bei Zeiten treffen zu können. " — Natürlich beeilte sich der Geladene, ihm das "kleine, einsilbige, mit so viel Grazie erbetene Ja" zuzuschicken. Er wurde indeß, als er dann persönlich erschien, sehr übel empfangen. Und nicht mit Unrecht, vie uns scheint. Er hatte statt der einen Flasche seines Liebingsweines, die Rousseau verlangte, weil er ihn nicht verurtheilen vollte, den seinigen zu trinken, ein ganzes Dutend geschickt und ramit die ernste Strafrede, welche seiner wartete, wohl verdient. "Doch", fährt er fort, "ber Sturm zog bald vorüber und Rousseau's Stirne entwölkte sich. Ich sah mit Behagen, wie die Zurüstungen zu biesem Souper, an das ich noch lange benken verbe, getroffen wurden. Madame Rousseau setzt in einem blechernen Halbeplinder ein Rebhuhn an das Feuer. Dann deckt ne den Tisch, während der Verfasser des Emil, ein zweiter Curius, ven Bratspieß breht. — Und Sie, unser Gast, sagte er barauf, vollen sich mit dem bloßen Zusehen begnügen? Auf! Verdienen Sie Ihr Abendbrod und drehen Sie auch einmal. — Ich glaubte nich in die Zeiten Homers ober der Patriarchen versetzt. Diese Borbereitungen, welche durch das Verdienst und die freiwillige Armuth eines so großen Mannes wahrhaft rührend wurden, bevegten mich bis zu Thränen. Ich hielt sie indeß aus Scham ind Achtung zurück und sie verwandelten sich in ein konvulsivisches kachen. — Ich glaube, Sie lachen! — Allerdings, doch gilt dieses kachen wohl einem Weinen gleich. — Er nahm dies Mal meine

Worte sehr gut auf. — Inzwischen hatte man aufgetragen, b. h. seine Frau hatte einige Schüsseln auf den Tisch gestellt, in welchen man sich spiegeln konnte. Das Mahl war mäßig, aber Boblgeschmad und Reinlichkeit würzten es; es waren sogar einige Rousseau nöthigt mich zum Trinken, aber nicht Leckereien da. von meinem Wein, sondern von dem seinigen. — Das geschieht, sagte er mir lachend, um mich wegen Ihrer Verschwendung zu rächen. Und alsbalb geht es an meinen Korb. Er schenkte mir oft ein, trank selbst aber nicht. . Die Beweise von Freundschaft, mit welchen er mich überhäuft hatte, die Freude, an einer Tafel zu sigen, die mir noch von ganz anderer Bedeutung zu jein schien, als die der sieben Weisen, befreiten mich von jedem Zwange. Mein Blut wurde heiß, das Herz hob sich mir in ber Brust. Alles, was ich jemals für Rousseau gefühlt hatte, wenn ich seine Schriften las und wenn ich ihn sprechen hörte, floß jest in Eins zusammen und wurde zum Brennpunkte meiner Reben. Gesammelter als ich, sah mich Rousseau, ben Ellenbogen auf ben Tisch und ben Kopf von Zeit zu Zeit auf beibe Hände gestützt, scharf an und hörte mir aufmerksam zu. Er schien von Allem, was ich sagte, Notiz zu nehmen; sein von der Seite ber schielendes Auge verlor keine Geberbe. 3ch mußte ihm fagen, wie ich zuerst in die große Welt eingetreten, was ich in ihr gebilligt ober getabelt, welches meine ersten Reigungen, meine gewöhnlichen Gebankengänge, meine liebsten Arbeiten gewesen. mußte ihm meine gegenwärtigen Verbindungen aufzählen und namentlich angeben, mit wem ich am meisten verkehre. " - Beitere Fragen, was er von ihm, von gewissen Vorgängen aus seinen Leben, von dem Gerede seiner Feinde u. s. w. halte, folgten Offenbar wollte er seinem neuen Freunde, der ihm erst vor Kurzem näher getreten und schon in etwa verdächtig geworden, auf den Zahn fühlen. — "Unterbeß war es Mitternacht geworden und wir standen auf. Man ist beiberseits sehr erfreut, baß bie Zeit so kurz erschienen, und man trennt sich mit bem Bersprechen, sich am nächsten Tage wieberzuseben."

Ohne Zweifel hatte Dussaulr die üblen Folgen sich selbst zuzuschreiben, wenn er die zarte Ausmerksamkeit, welche Rousseau seinem verwöhnten Gaumen erwies, für eine versteckte Bettelei hielt. Bermied man solche Taktlosigkeiten und hütete man sich, seinen schlummernden Arzwohn zu wecken, so war er in der Rezel ein höchst liebenswürdiger Gesellschafter. Durchaus anspruchslos, offen und hingebend, heiteren Sinnes und zu munteren Scherzen geneigt, ließ er es sich angelegen sein, das Behagen seiner Gaste auf jede Weise zu fördern, während er zugleich Alles sern zu

halten suchte, was sie irgendwie verleten ober unangenehm berühren konnte. Zwar kam es zuweilen vor, daß er, unwohl ober verstimmt, sie weniger freundlich empfing und daburch veranlaßte, ibre Besuche einzustellen. Doch war er bann unbefangen genug, bei erster Gelegenheit sein Unrecht zu bekennen und sie um Entschuldigung und Nachsicht zu bitten. So erzählt Bernardin de St. Pierre: "Ich hatte ihn seit.zwei und einem halben Monate nicht gesehen, als wir uns eines Nachmittags an einer Straßenede begegneten. Er kam auf mich zu und fragte, warum ich ihn nicht mehr besuche? — Sie kennen ben Grund, antwortete ich. — Rousseau hatte ihn schlecht empfangen. — Es gibt Tage, sagte er dann zu mir, wo ich allein zu sein wünsche. Ich komme so cuhig, so zufrieden von meinen einsamen Spaziergängen zurück. Da habe ich Niemandem, ta hat mix Niemand gefehlt. Ich vürbe es bedauern, fügte er, weich werbend, hinzu, Sie zu oft zu ieben, aber mehr noch, wenn ich Sie gar nicht fähe. Ich fürchte die Intimität, ich habe mein Herz verschlossen . . Die üble Laune übermannt mich zuweilen, haben Sie es nicht bemerkt? 3ch halte sie eine Zeit lang in Schranken, aber ich beherrsche sie nicht mehr; sie bricht wider meinen Willen hervor. Ich habe neine Fehler, doch wenn man auf die Freundschaft eines Menichen Werth legt, muß man die Pfründe mit den Lasten hinnehmen."

Ein Mann wie Bernardin, der eine aufrichtige Zuneigung ju ihm hegte, ließ sich bas gesagt sein und übersah fortan bie Inconvenienzen, welche bie wechselnde Stimmung bes Freundes mit sich brachte. Andere dagegen, weniger anhänglich und leichter piquirt, nahmen sie nicht gebuldig auf und zogen sich verletzt und grollend zurück. Wir wollen beshalb nicht ben Stab über sie brechen; es war in der That zu dieser Zeit nicht leicht, mit Rousjeau dauernd in gutem Einvernehmen zu bleiben. Die fixe Iree, die er sich von dem gegen ihn bestehenden Complotte gebildet hatte, machte es ihm unmöglich, zu irgendwem volles Zutrauen zu jassen; sie zwang ihn vielmehr, Alle, die ihm näher traten, mit argwöhnischem Blicke zu betrachten. Ueberzeugt, daß Jebermann wisse, was nur ihm allein sorgfältig verborgen werbe, zweifelte er auch nicht, daß seine Bekannten über die Personen und Absichten ber Feinde genau unterrichtet seien, und erwartete deshalb beständig, daß sie ihm über die Dinge, welche ihm vor Allem am Herzen lagen, die ersehnten Aufschlüsse geben würden. riese nun, wie das nicht anders sein konnte, aus, so sah er sich zu der Annahme gedrängt, daß sie nicht sprechen wollten, eine Schweigsamkeit, die sich ihrerseits nur badurch erklären ließ, daß

sie entweder mit den Gegnern gemeinsame Sache machten oder von ihnen eingeschüchtert waren. In dem einen Falle hatte er es mit elenden Verräthern, die Jorn und Geringschätzung, in dem anderen mit seigen Schwächlingen zu thun, die wenigstens keine besondere Achtung verdienten. Für welche von diesen beiden Voraussetzungen er sich entschied, das hing von persönlichen Eindrücken und zufälligen Umständen ab; der einen und der anderen zu entgehen, war sür Jemanden, der längere Zeit mit ihm verkehrte, kaum möglich.

## V.

Der traurige Wahn, an welchem Rouffeau nun einmal litt, schloß natürlich jebe intimere Gemeinschaft aus. Anbererseits trug derselbe nicht wenig dazu bei, daß er einen so lebhaften und nachhaltigen Antheil am gesellschaftlichen Leben nahm. nicht beständig gehofft, daß es ihm die nothwendige Aufklärung über seine Lage vermitteln werte, er würde sich den Beschwerben und Aufregungen, mit welchen es verbunden war, nicht so lange ausgesetzt haben. Es war ihm boch voller Ernst, wenn er hin und wieder äußerte: "Die Leute machen mich müde und ich benk baran, mich in meine frühere Einsamkeit zurückzuziehen". wie unbequem der Aufenthalt in der Stadt ihm zu Zeiten wurde, hielt es für seine Pflicht, auszuharren. Hatten seine Bemühungen nicht gleich anfangs ben gewünschten Erfolg, es blieb doch die Aussicht, daß sie, konsequent fortgesetzt, endlich zum Ziele führen würden. Jeder Tag mochte ihm die Aufschlüsse bringen, beren er bedurfte; es schien fast undenkbar, daß sich unter ben vielen Menschen, mit welchen er zusammentraf, nicht einer finden sollte, der ihm reinen Wein einschenkte. Freilich konnte er sich, je länger biese Offenbarung auf sich warten ließ, um so weniger verhehlen, daß er nicht unbedingt auf sie rechnen durfe. doch rathfam, auch für den Fall, daß sie nicht erfolgte, bei Zeiten Vorsorge zu treffen. Zu dem Ende beschloß er, von der starken Schutz- und Trutwaffe, die er in seinen "Bekenntnissen" mitgebracht hatte, alsbald Gebrauch zu machen. Nicht als ob er es für zulässig gehalten hätte, diese Schrift schon jetzt burch ben Drud zu veröffentlichen; sie konnte und sollte erst geraume Zeit nach dem Tode der in ihr besprochenen Personen ans Licht treten. Dagegen erschien es ihm wohl statthaft, einzelnen Freunden und Bekannten von ihrem Inhalte Kenntniß zu geben. Er glaubte sich dazu umsomehr berechtigt, da es, wie die Dinge lagen, doch

sehr zweifelhaft war, ob sie jemals in die Hände des Publikums kommen werbe.

So veranstaltete er benn im Laufe bes Winters (1770—71) mehrere kleine Gesellschaften, in welchen er bas Werk ganz ober theilweise vorlas. Auffallender Beise waren es zunächst recht vornehme Persönlickkeiten, die er sich als Zuhörer ausersah: Graf und Gräfin Egmont, der Prinz Pignatelli, die Marquise von Mesme und der Marquis von Joigné bilbeten den hocharistotratischen Kreis, in welchem die erste Borlefung stattfand. Bevor sie begann, hielt er eine turze Ansprache, welche den Bersammelten über die Motive seines ungewöhnlichen Schrittes den nöthigen Aufschluß gab 1). Es ist für ihn von Wichtigkeit, daß das Detail seines Lebens Jemandem bekannt werde, der Recht und Wahrheit liebt und jung genug ist, um ihn voraussichtlich zu überleben. Er hat sich baher nach langem Schwanken entschlossen, die Geheimnisse seines Herzens ber kleinen, aber auserwählten Rahl rechtschaffener Menschen, die ihn gegenwärtig anhören, zu offen-Er wird ihnen seine Bekenntnisse ablegen und bittet sie, dieselben in ihr Gedächtniß aufzunehmen, ohne jede andere Bedingung als die, daß sie zu seinen Lebzeiten von ihnen Gebrauch machen, um gelegentlich zu verificiren, was er ihnen gesagt hat, und nach seinem Tobe, um seinem Andenken ohne Gunst und Parteinahme die Gerechtigfeit zu erweisen, welche sie glauben werben, ihm schuldig zu sein. Es sind nun zehn Jahre, seitdem er es unternommen, seine Bekenntnisse in der ganzen strengen Bedeutung ves Wortes niederzuschreiben. Leider hat er sich, als die Ausführung des Planes schon ziemlich weit vorgerückt war, genöthigt gesehen, ihn fallen zu lassen. Doch was fertig ist, genügt, um über ihn, wie über die Leute, mit welchen er zu thun gehabt, ein richtiges Urtheil zu fällen. Denn freilich, sollte, was er über sich selbst zu sagen hatte, verständlich sein, so konnte et nicht umhin, auch von Anderen zu sprechen. Er hatte eben deshalb Borkehrungen getroffen, daß diese Memoiren erst in einer fernen Zukunft bekannt würden. Seine mißliche Lage indeß macht bieselben unzureichend. Es bleibt nur ein sicheres Mittel, sein Depositum zu retten; er muß es redlichen Herzen anvertrauen, die es treu bewahren.

Run würde es zwar zur richtigen Würdigung seines Vershaltens von Wichtigkeit sein, seine Natur und seinen Charakter von Grund aus zu kennen. Doch möchte das, weil er auf seine frühesten Lebenstage zurückgehen müßte, zu weit führen. Es liegt ihm daran, mit dem zu beginnen, was er für das Wesentlichere hält, damit, wenn sich weiteren Sitzungen Hindernisse entgegen-

stellen sollten, die Frucht ber gegenwärtigen nicht verloren gebe. Er beschränkt sich deshalb für jett darauf, über die Jahre, welche zwischen seiner Ankunft in Frankreich und der Abreise von Montmorench liegen, einen treuen Bericht zu geben, ber nicht nur Alles, was ihm in dieser Periode begegnet ist, sondern auch, wenn er so sagen barf, die Geschichte seiner Seele enthalten wird. Mögen die Anwesenden, er bittet sie bringend darum, ihn mit ber Aufmerksamkeit hören, welche nicht die Bebeutung ber Dinge, die er mitzutheilen hat, wohl aber die Aufgabe verdient, die er ihnen zu stellen wagt. Sie ist eine ber ebelsten, welche Menschen auf Erben erfüllen können, denn es handelt sich darum, für die gesammte Nachwelt zu entscheiben, ob sein Name mit Schmach ober mit Ruhm bedeckt auf sie übergeben soll. Man bat die erstaunlichsten Maßregeln getroffen, um ihm seine nieberträchtigen Ankläger, sowie die geheimen Verleumdungen zu verbergen, welche sie nach seinem Tode veröffentlichen werden. Er ist daher außer Stanbe, sich zu vertheibigen, kann bies wenigstens nur in ber Weise, daß er das Schlimme, das Gute und alle Einzelheiten seines Lebens der Wahrheit gemäß erzählt und dann vergleichen und urtheilen läßt. Die Berfammelten sind bie Ersten und mahrscheinlich auch die Einzigen, welchen er diesen Bericht geben wird; sie werben folglich auch die Einzigen sein, welche, da sie beide Theile gehört haben, als competente Richter auftreten können. Schließlich ersucht er die anwesenden Damen, wohl zu bedenken, daß man die Funktion eines Beichtigers nicht übernehmen kann, ohne sich ben von ihr unzertrennlichen Inconvenienzen auszuseten, und daß bei diesem strengen und hohen Amte das Herz die Ohren rein erhalten muß. Was ihn angeht, so hat er sich in die Rothwendigkeit versetzt, seine Aufgabe treu zu erfüllen, und biese besteht nicht nur barin, immer wahr und aufrichtig zu sein, sie fordert auch, die Scham zu überwinden und sie der Bahrheit zu opfern.

Ob es bei ber einen Sitzung blieb ober ihr noch andere folgten, erfahren wir nicht. Rouffeau bemerkt nur?), daß er seinen Vortrag mit den Worten schloß: "Ich habe die Wahrheit gesagt. Wenn Iemand Dinge weiß, die dem eben Erzählten widersprechen, so weiß er, und wären sie tausend Mal bewiesen, nur Lügen und Verleumdungen. Weigert er sich, sie mit mir, so lange ich noch lebe, zu untersuchen und aufzuklären, so liebt er weder die Gerechtigkeit, noch die Wahrheit. Was mich betrisst, so erkläre ich laut und furchtloß: Wer, selbst ohne meine Schristen gelesen zu haben, mit eigenen Augen mein Naturell, meinen Charakter, meine Sitten und Neigungen, meine Vergnügungen

und Gewohnheiten prüft und mich für einen schlechten Menschen halten kann, ist selber ein Mensch, den man erwürgen sollte."— Die Anwesenden mochten, zumal nach dieser bündigen Erklärung, nicht recht wissen, was sie sagen sollten. Sie schwiegen und gaben auch sonst in keiner Weise zu erkennen, daß und welchen Eindruck das Gehörte auf sie gemacht habe. "Nur die Gräfin Egmont schien bewegt; sie zitterte sichtlich, kaßte sich aber sehr bald wieder und blieb stumm wie die ganze Gesellschaft". Rousseau aber war von der zweiselhaften Wirkung, die er erzielt, wenig befriedigt und deshalb wohl um so eher geneigt, es mit einem anderen Kreise zu versuchen. Als ihn daher Dussault, dem er von den projektirten Vorlesungen gesprochen, wiederholt an die Aussührung seines Vorhabens mahnte, erklärte er sich nach einigem Sträuben dazu bereit.

Es galt nun zunächst, die Liste der Personen festzustellen, welche er zulassen wollte. "Die Aufgabe", erzählt Dussaulx3), "war nicht grade leicht. — Sie wollen es? sagte er zu mir; nun wohl, machen wir bas Berzeichniß und setzen Sie Ihren Namen zuerst hinein. — Ich schlug ihm dann verschiedene be= rühmte Personen vor, aber er verwarf sie. — Ich sage Ihnen im Boraus, daß bei dieser Borlesung nicht mehr als acht Personen, mich eingerechnet, zugegen sein dürfen. Ich schließe ohne Ausnahme alle meine alten Bekannten von ihr aus, ich brauche neue. Denn ich will es mit einem zweiten Leben versuchen, will sehen, ob dasselbe besser sein wird, als das erste. — Die Liste war nun bald gemacht: Dorat "be Pezai, Barbier de Neuville, Lemierre u. f. w. wurden eingetragen; Lemierre wegen seiner Milde und mehr noch wegen seiner Unbefangenheit; die Uebrigen kannte er im Grunde nicht. " Um sechs Uhr bes Morgens fanden sich alle Auserwählten am Versammlungsorte bei Herrn de Pezai ein. Rousseau war zuerst gekommen. Diese Sitzung, vielleicht bie längste, welche die literarischen Annalen aller Zeiten aufzuweisen haben, dauerte siebenzehn Stunden und wurde nur durch zwei sehr turze Mahlzeiten unterbrochen. . . Während tiefer Borlesung wurde die Stimme Rousseau's nicht einen Augenblick schwach. Ebenso merkwürdig ist, daß die Aufmerksamkeit der Zuhörer bis zum Ende gleich rege blieb. Man war ganz Auge, ganz Ohr; man gerieth außer sich, man erblaßte bei jeber Zeile. zu ber Stelle gekommen war, wo er die Preisgebung seiner fünf Kinder erzählt, hatte er einen schweren Schritt zu thun. Er hielt inne und sah uns mit einem fragenden Blide an. Alles schlug die Augen nieder. "Haben Sie mir nichts zu bemerken?" Man antwortete ihm nur durch ein busteres Schweigen. Er sah unsere

Berlegenheit, wie den Schmerz, der sich auf allen Gesichtern aussprach, sehr wohl. Als wir nun zu Tische gingen, redete er uns, nachdem er sich eine Weile gesammelt, also an: "Gerechte Männer! Ihr durft nicht richten, ohne mich zudor gehört zu haben. Heret denn, was mein Berhalten gegen meine Kinder angeht, eine gewissenhafte Vertheibigung, welche ich in das Herz eines tugentshaften Mannes niedergelegt habe". — Er spricht und mit jedem Worte wird unsere Stirne heiterer. Wir dereucten es fast, ihn betrübt zu haben und er hatte allen Grund, mit seiner Rechtsfertigung zufrieden zu sein. Einige von uns ergriffen seine Häube, füßten sie und bemühten sich, ihn zu trösten. Er weinte und

auch wir vergossen heiße Thränen."

Dussaulx fügt hinzu, daß dieser Vorlesung noch mehrere andere folgten. Möglich, daß dem so war; wir glauben indeß, daß seine Angabe auf einem Irrthum beruht. Zu bald schon traten Umstände ein, die ce Rousseau unmöglich machten, noch ferner als Rhapsobe seiner eigenen Werke aufzutreten. Sein Borgehen hatte begreiflicher Weise ungewöhnliches Aufsehen erregt. "Schon die bloße Ankündigung dieser drohenden Bekenntnisse machte tie größte Sensation. Könige, Prinzen, Jedermann lief barnach, wenn auch aus verschiedenen Gründen: die Einen, um zu erfahren, wie sie darin behandelt würden, Andere aus Interesse für Rousscau, die große Mehrzahl aus boshafter Reugierte". Daß es dieser nicht an reichlicher Befriedigung fehlte, bafür sorgten Diejenigen, welche bei ter einen ober anderen Vorlesung zugegen gewesen Sie hatten natürlich, zumal Rousseau sie nicht zum Schweigen verpflichtet, nichts Eiligeres zu thun, als alle Welt mit dem, was sie gehört, mündlich ober in Journalartikeln befannt zu machen. Das gab nun großen Ansteß und vielfaches Aergerniß. War die Reproduction auch unvollständig, es kam dech Manches ans Licht, was einzelne Personen mehr ober weniger compromittirte. Die so Getroffenen boten, wie sich benken läßt, Alles auf, um diese indistreten Mittheilungen zu beseitigen, such ten auch wohl die Duelle zu verschließen, aus welcher sie stammten. Herr von Malesherbes, ber sich selbst nicht gerade zu beklagen hatte, ließ, ohne Zweifel von Bekannten bazu bestimmt, Rousseau ersuchen, gewisse Anekvoten, die ganze Familien entehren konnten, zu unterbrücken. Doch der erwiederte: "Was geschrieben ist, ist geschrieben; ich werbe nichts bavon zurücknehmen. Indeß beruhige man sich; meine Bekenntnisse werben nicht erscheinen, bevor bie letten ber Leute, welche ich in ihnen erwähnt habe, gestorben sind." Allerdings ein sehr zweifelhafter Trost, wenn er fortfuhr,

in der bisherigen Weise die Zukunft vorwegzunchmen. Man be-

greift, daß er nicht Jeden zufriedenstellte.

Auch Mabame d'Epinan, ber, wie wir wissen, in ben Memoiren Rouffcau's gar übel mitgespielt wurde, und die diese Ungunst um so schwerer empfant, ba sie kein gutes Gewissen hatte, mochte sich nicht babei beruhigen. Es waren boch sehr bedenkliche Geheimnisse, die da ausgeplantert ober angebeutet wurden; man fann es ihr nicht verargen, wenn sie bie weitere Berbreitung bersclben auf jede Weise zu hindern suchte. Das Mittel aber, zu welchem sie in dieser Absicht ihre Zuflucht nahm, war in jener Zeit nicht gerade ungewöhnlich. Sie wandte sich an den Polizeipräsidenten, Herrn von Sartine, zunächst mündlich, dann auch in einem Briefe 4), ter ihre heillose Berlegenheit beutlich ausspricht. gibt zwar", schreibt sie ihm, "für Leute, die mit Geschäften überlaten sind, nichts so Unerträgliches, wie die, welche deren nur eines haben. Doch da ich auf Ihre freundliche Nachsicht zählen tarf, theile ich Ihnen mit, daß ber Mann, von welchem ich gestern mit Ihnen sprach, sein Werk auch Herrn Dorat, de Pezai und Dussaulr vorgelesen hat. Wenn man tiese Herren zu Vertrauten einer Schmähschrift nimmt, haben Sie gewiß bas Recht, Ihre Meinung barüber zu sagen, ohne baß man beshalb in ben Berracht kommt, sich bei Ihnen beschwert zu haben. Nach reiflicher Ueberlegung bente ich, daß Sie mit ihm selbst sprechen mussen, und zwar so freundlich, daß er sich nicht beklagen kann, aber zugleich auch so entschieren, daß er nicht mehr darauf zurücksommt. Wenn Sie ihn sein Wort geben lassen, so glaube ich, baß er es halten wird. Ich bitte tausend Mal um Verzeihung, aber es handelt sich um meine Ruhe, und das ist bie Ruhe von Jemantem, ten Sie mit Ihrer Achtung und Freundschaft beehren, und ver sich, mas Ican Jacques auch sagen mag, schmeichelt, dieselbe zu verdienen. Ich werbe Ihnen Ende der Woche persönlich meinen Geben Sie sich nicht bie Mühe, mir zu ant-Dank abstatten. worten; es bedarf bessen nicht. Ich rechne auf Ihre Güte, bas genügt." -- Der Polizeimann war galant genug, bem Gesuche ber Dame zu willfahren. Rousseau wurde auf bas Bureau beschieden und die Vorlesungen hörten auf; vermuthlich hatte man ibm bas Versprechen abgenommen, sie einzustellen.

Schwer wurde es ihm eben nicht, dieses Zugeständniß zu machen. Er erkannte sehr bald, daß Unternehmen, von welchem er so viel gehofft, ein verfehltes gewesen und ihm nicht genütt, sondern erheblich geschadet habe. Er sagte sich, daß er seine Mühe an Leute verschwendet, von welchen nur wenige zum Verständniß der Mittheilungen, die er ihnen gemacht, befähigt,

und eine noch geringere Zahl ihrer würdig gewesen. Er begriff nicht minder, daß er durch sein unkluges Beginnen den Feinden eine Baffe in die Hand gegeben, beren sie sich mit bestem Erfolge gegen ihn bedienen konnten. Sie hatten bis bahin, so lange er sich ruhig verhielt, sie weder provozirte, noch be= tämpfte, mit einiger Borsicht und Mäßigung auftreten muffen. Jest, wo er selbst zum Angriffe vorging, durfte es ihnen Riemand verdenken, wenn sie jede Rücksicht und Schonung bei Seite Sie hatten ferner von ben wirklichen Berschuldungen, welche sie ihm zur Last legten, bisher nur eine unsichere ober aus seinen eigenen vertraulichen Eröffnungen geschöpfte Renntniß gehabt, und sich deshalb genöthigt gesehen, sie mit Vorbehalt und unter bem, wenn auch sehr burchsichtigen Schleier tes Geheimnisses weiteren Kreisen bekannt zu geben. Nun er selbst sie offen und in ihrem ganzen Umfange eingestand, mochten sie bieselben ohne Scheu vor aller Welt als ausgemachte Thatsachen hinstellen. Schlimmer noch war, bag er ihnen burch seine rückaltlosen Bekenntnisse eine Handhabe bot, mittelst deren sie alle möglichen Beschuldigungen plausibel machen konnten. Es war doch sehr naiv von ihm, zu meinen, daß das Publikum ihm aufs Wort glauben und ihn nur in soweit für schuldig halten werde, als er felbst dies zuzugeben für gut fand. Er bedachte nicht, wie bie meisten Menschen auch in diesem Falle nur zu bereit sind, die ganze Hand zu nehmen, wenn man ihnen einen Finger reicht. Warum sollte, wer sich solcher Sünden anklagte, nicht auch andere von ähnlicher oder noch schlimmerer Art begangen haben? zahlreichen Thorheiten und Bergehungen seiner Jugend gaben wahrlich keine Bürgschaft bafür, daß das reifere Alter rein und schuldlos gewesen, und wenn er behauptete, daß er die mannigfachen bösen Triebe und Neigungen, die in ihm lebten, ober im Zaume gehalten, so erschien biese Bersicherung vielleicht ben Wenigen glaubhaft, welche bie Möglichkeit einer solchen Selbstüberwindung persönlich erfahren hatten; ber große Haufe ließ sich durch sie gewiß nicht abhalten, den Leuten bereitwillig Gehör zu schenken, welche, gestützt auf die zugestandenen Schwächen, mit geschickter Benutzung brauchbarer Thatsachen ben bekannten Bergeben neue von eigener Erfindung hinzufügten.

Es lag aber im Interesse ber Gegner Rousseau's, das Maß seiner Schuld möglichst zu häusen. Sie wußten jetzt, was ihrer wartete, wenn seine Memoiren später veröffentlicht wurden. Wollten sie sich und ihren Ruf sicher stellen, so mußten sie bei Zeiten darauf bedacht sein, die Wirkung der gefährlichen Angrisse, welche ihnen drohten, aufzuheben oder doch abzuschwächen. Und

bazu gab es kein besseres Mittel, als wenn sie ihren Urheber in der öffentlichen Meinung so discreditirten, daß er keinen Glauben mehr fand. Auch haben sie sich in dieser Richtung eifrig und mit Erfolg bemüht; es ist boch vorzugsweise ihren beharrlich fortgesetzten Berunglimpfungen zuzuschreiben, daß der Charafter Rouffeau's noch gegenwärtig, besonders in Frankreich, weit ungünstiger beurtheilt wird, als er es verdient. Freilich läßt sich nicht leugnen, daß er selbst ihnen vielfach in die Hände gearbeitet Man darf namentlich wohl fragen, ob es nicht besser für ihn gewesen wäre, wenn seine Bekenntnisse, wenigstens in der Gestalt, in welcher sie jetzt vorliegen, niemals bas Licht ber Deffentlichkeit erblickt bätten. Zwar konnte ber Ruhm, den er sich als Denker und Schriftsteller erworben, durch dieses bebeutende Werk nur befestigt und erhöht werden. Ueberaus interessant durch seinen reichen und mannigfaltigen Inhalt, eignen ihm zugleich in eminentem Grade alle die Vorzüge, durch welche die Darstellung seines Berfassers sich auszeichnet. Ob er nun die Erlebnisse und Abenteuer seiner Jugend oder die Kämpfe und Leiden des reiferen Alters erzählt, ob er sich dem Strome seiner wechselnten Empfindungen überläßt ober in geistvollen Reflektionen und Betrachtungen ergeht, in den reizenden Raturschilderungen, die er in reicher Fülle entwirft, wie in den piquanten Portraits ber Personen, welche er aus ben verschiebensten Kreisen der Gesellschaft vorführt, der Zauber seines Vortrages ist überall gleich mächtig, die Gewalt seiner Rebe stets gleich hinreißend. Auch bewährt sich, wenn irgendwo, in dieser Schrift seine seltene Bcfähigung, das Leben der Seele bis in seine innerste Tiefe zu verfolgen, sie in ihren zartesten und geheimsten Regungen zu belauschen und diese, wie an sich, so nach ihren Motiven und. Wirkungen mit bewunderungswürdiger Klarheit ins Licht stellen. Man mag die Ergebnisse bieser seinen und scharfsinnigen Analhsen nicht immer erbaulich finden, sie selbst sind meisterhaft und verdienten wohl, von der wissenschaftlichen Psychologie, die sich freilich um nicht fachgemäße Arbeiten wenig zu fümmern pflegt, forgfältig beachtet zu werren.

Sind aber die Bekenntnisse für den Schriftsteller ein neuer und unansechtbarer Ruhmestitel geworden, seine Geltung als Mensch hat durch sie eher Einduße, als Förderung erfahren. Wir wollen nicht auf alle die abfälligen Urtheile eingehen, zu welchen sie nicht blos persönlichen Gegnern, sondern auch unparteitschen und freundlich gesinnten Lesern Anlaß geboten. Nur der eine oder andere Punkt, den man mit besonderem Nachbruck zu betonen pslegt, mag hier hervorgehoben werden. So wird

namentlich ber maßlose Stolz und Hochmuth gerügt, welchen Rousseau in seinen Memoiren unverhüllt an den Tag lege. Und allerdings macht es ten Einbruck einer anmagenden Ueberhebung, wenn er sich selbst seines sittlichen Werthes rühmt, wiederholt behauptet, er fei ein guter Mensch und Riemand beffer als er, ja wohl gar andeutet, daß er besser sei, als alle Anderen. barf solchen Aeußerungen indeß keine größere Bedeutung beilegen, als sie wirklich haben, und ebensowenig die Umstände außer Acht lassen, unter welchen sie laut werben. Die Güte, welche Rousseau für sich in Anspruch nimmt, ist doch in einem sehr beschränkten Sinne zu fassen. Er benkt nicht baran, sich für ein sittlich vollkommenes Wesen auszugeben, will vielmehr nur sagen, daß er trot seiner moralischen Schwäche im Grunde des Herzens bas Gute liebt und austrebt, auch sich frei weiß von manchen schlimmen Leibenschaften, beren Herrschaft bie Menschen vielfach bose macht. Er spricht am Enbe bamit nur aus, was jeder rechtschaffene Mann, ber einiges Selbstgefühl besitzt, von sich benkt. Daß er es aber aussprach, ift ihm unseres Erachtens in seiner Lage schon zu verzeihen. Wer ohne Grund vor aller Welt als ein nichtswürdiger Bösewicht hingestellt wird, hat ohne Zweisel das Recht und selbst die Pflicht, seine sittliche Integrität zur Geltung zu bringen. Und Rousseau war in diesem Falle, wenn er auch manche Beschuldigungen ernster nahm, als sie gemeint sein mochten. gibt in der That kaum eine schlechte Eigenschaft, die ihm nick beigelegt wurde, fast kein Berbrechen, welches man ihm nicht un Last gelegt hätte.

Man bezeichnete ihn als einen abgefeimten Lügner und Heuchler, der die Welt mit seinen trügerischen Sophismen hinters · Licht führe und an die zweifelhaften Wahrheiten, die er ihr mit so großer Ostentation vortrage, selber nicht glaube. Man nannte ihn einen unverschämten Ignoranten, ber sich beständig mit fremben Febern schmucke, einen lieberlichen Bagabunden, ber unter ber Maste der Chrbarkeit den unnatürlichsten Lastern fröhne, einen schmutzigen Filz, ber seine erlogene Dürftigkeit als Deckmantel für seine versteckten Betteleien benute 5). Er verrathe, bieß es ferner, seine Freunte und gebe seine Angehörigen preis, er schmeichle ben Vornehmen, sei hart und lieblos gegen die Armen, stelle unschuldigen Frauen und Mäbchen nach. Man ging selbst so weit, ihn für einen gemeinen Betrüger, Brandstifter und Giftmischer auszugeben. Wo solche Anklagen erhoben wurden, durfte die Bertheibigung, sollten wir meinen, schon etwas ftart auftragen. Die Ueberhebung, welche man Rousseau vorwirft, war, sofern sie wirklich stattfand, der nothwendige Rückschlag der tiefen Erniedrigung, in welche man ihn zu ftürzen suchte. — Bielleicht aber hat die starke Betonung der besseren Seite seines Wesens boch noch einen anberen Grund. Er war von jeher und besonders in seinen reiferen Jahren bemüht gewesen, ber mannigfachen Untriebe zum Bösen, welche von Hause aus in ihm lagen, Herr zu Wer unbefangen die Geschichte seines Lebens lieft, wird nicht ohne lebhafte Theilnahme und zuweilen mit einer gewissen Rührung wahrnehmen, wie er beständig nach sittlicher Läuterung strebt und unablässig ankämpft gegen die feindlichen Gewalten, die im eigenen Inneren, wie aus der umgebenden Belt, seinen idealen Strebungen entgegenwirken. Auch gelang es ihm allmälig, die bösen Geister im Zaume zu halten; sie wichen zurück vor den reinen und edlen Grundfätzen, die er sich gebildet und mit unbeugsamer Consequenz zu befolgen suchte. machte auch er die Erfahrung, daß moralische Prinzipien eine widerstrebende Ratur zwar zu beherrschen, nicht aber umzuwandeln Sein empfindliches Gewissen sagte ihm, daß die vermögen. schlimmen Neigungen vor wie nach fortlebten und sich jeden Augenblick von Neuem bethätigen könnten. Er fühlte sich so stets unsicher, in seiner moralischen Existenz bedroht, und deshalb gebrängt, das Bewußtsein seines besseren Selbst in sich wach zu erhalten. Er hebt den eigenen Werth auch darum so nachbrücklich bervor, weil er nicht selten Grund hat, ihn in Zweifel zu ziehen.

Einen ferneren und unseres Erachtens gerechteren Anstoß hat die rücksichtelose Offenheit gegeben, mit welcher er von sich und Anderen die bedenklichsten Dinge, auch solche erzählt, die der Sitte Hohn sprechen und bas natürliche Schamgefühl verleten. Wir hörten schon, daß er sich dieser Ausschreitungen wohl bewußt, zugleich aber der Meinung war, daß sie durch die Pflicht, ber Wahrheit unter allen Umständen die Ehre zu geben, vollkommen gerechtfertigt würden. Ohne Zweifel befand er sich im Irrthum. Zwar verdient die aufrichtige Liebe, welche er für die Wahrheit hegte, alle Anerkennung, und der kühne Muth, womit er sie, wie in Fragen von allgemeinem Interesse, so auch in Bezug auf die eigene Person zur Geltung brachte, flößt Achtung, ja Bewunderung ein. Indeß trieb er die Berehrung für sein Idol doch auf eine Spipe, wo sie mit anderen, nicht minder berechtigten sittlichen Geboten in einen unlösbaren Konflikt gerieth. Fragen wir, wie er bazu kam, ber Wahrheit einen so einseitigen, man möchte sagen, abstrakten Cultus zu weihen, so dürfte ber Grund in dem Umstande liegen, daß ihm die Macht der Lüge in einem ungewöhnlichen Grabe fühlbar und biese selbst überaus verhaßt geworden. Er hatte die unheilvollen Wirkungen erkannt,

welche die Herrschaft des Scheines im Gesammtleben der Menschen nach sich zieht. Er hatte auch an sich selbst wiederholt den corrumpirenden Einfluß erfahren, welchen die Berleugnung der Wahrbeit auf die Dent- und Handlungsweise des Einzelnen ausübt. Ihm erschien die Lüge als die vornehmste Quelle, als der lette Grund aller Uebel, an welchen Bölker, wie Individuen, kranken. Sie mußte daher, wo immer sie begegnete, schonungslos ausgedeckt und bekämpst, und ihr zu dem Ende überall die nackte, underhällte Wahrheit entgegengestellt werden. Reine Rücksicht irgend welcher Art kann seiner Ansicht nach von dieser ersten und heiligsten Pflicht entbinden; weder die Besorgniß, Andere zu verletzen, noch die Scheu, die eigenen Blößen zu enthüllen, darf von ihrer Erz

füllung abhalten.

Jebenfalls verfuhr Rousseau ganz consequent, wenn er von ber Regel, die er als richtig erkannt, sich selbst nicht ausnahm. Daß es ihm aber möglich wurde, das natürliche und bei ihm selbst start entwickelte Schamgefühl so völlig zu überwinden, erflärt sich, abgesehen von der unbeschränkten Macht des vorhin hervorgehobenen Prinzips, auch aus dem Zwecke, welchen er bei Abfassung seiner Lebensgeschichte im Auge hatte. Es war keine bloße Wortklauberei, wenn er auf seine "Bekenntnisse" nicht bie gebräuchlichere Bezeichnung Memoiren angewandt wissen wollte. Sie enthielten seiner Ab- und Ansicht nach eben bas, was ihr Name besagte, waren gewissermaßen eine öffentliche Beichte, bie er vor seinen Mitmenschen ablegte. Die Irrungen und Betgeben, welche er im Laufe ber Jahre begangen, lasteten schwer auf ihm, wie sehr er es sich auch angelegen sein ließ. sie zu erklären und zu entschuldigen. Er fühlte bas Bedürfniß, Herz und Gewissen durch ein unumwundenes Bekenntniß seiner Schuld zu erleichtern. Eine solche Selbstanklage aber befriedigt um so mehr, je vollständiger und rückaltloser sie ist. — Ueberdies, er hatte mehrfach Gelegenheit gehabt, die schlimmen Folgen zu beobachten, welche die Scheu vor bem Geständniß ber Wahrheit haben fann. Wir erinnern uns, wie sie ihn selbst in seiner Jugend einmal dahin brachte, die Ehre und den guten Namen eines schuldlosen Mädchens preiszugeben 6). Der tiefe Eindruck, welchen bieser Borfall schon damals auf ihn machte, wirkte auch später fort und trug nicht wenig dazu bei, daß er sich über die Regungen der Scham so leicht hinwegzusetzen vermochte. Es erschien ihm bebenklich, auf eine Stimme zu hören, die ihn vordem irre geführt, und als eine gerechte Sühne für den Stolz, der ihn einst verleitet, die eigene Schuld auf einen Anderen abzuwälzen, wenn er jett in aller Demuth seine sammtlichen Sünden offen eingestand. Freilich konnte das geschehen, ohne daß er gewisse, recht unserbauliche Details zu erwähnen ober gar behaglich auszumalen brauchte. Es ist nicht zu leugnen, daß in den Bekenntnissen manche Stellen begegnen, die sich auf keine Weise rechtsertigen lassen. Man kann zu ihrer Entschuldigung nur darauf hinweisen, daß zu der Zeit, in welcher sie geschrieben wurden, ein laseiver Spnismus an der Tagesordnung war.

Rousseau rühmt sich wohl, daß er unternommen, was Keiner vor ihm gewagt habe und Niemand nach ihm versuchen werte. Er sagt bamit am Ende nicht zu viel; seine Bekenntnisse sind in der That ein Werk einzig in seiner Art. Doch möchte eine Wieberholung desselben auch nicht grade wünschenswerth sein. Die Menschheit hat viel Aerger, aber wenig Gewinn bavon, wenn der Einzelne ganz so, wie er ist, vor sie hintritt. Ift schon der Anblick körperlicher Mängel sehr unerquicklich, die Wahrnehmung moralischer Gebrechen macht einen noch peinlicheren Einbruck. Liegt keine zwingende Nothwendigkeit vor, sie ans Licht zu ziehen, so thut man jedenfalls besser, sie vor fremden Augen verborgen zu halten. Indeß mag es immer noch hingehen, wenn Jemand, der nun einmal bas Bedürfniß fühlt, sich von ber Kehrseite zu zeigen, lediglich sich selbst preisgibt. Dagegen kann es ihm unter keinen Umständen, es sei benn etwa im Falle der Nothwehr, gestattet sein, auch Andere, mit welchen der Gang seines Lebens ibn zusammengeführt hat, ohne deren Zustimmung bloßzustellen. Rousseau, selbst seinen Feinden gegenüber sonst so ängstlich bemüht, Alles fern zu halten, was die Ehre der fremden Perfönlichteit irgendwie antasten kann, hat sich boch in seinen Bekenntnissen nicht gescheut, die Schwächen und Mängel grade ber Menschen, welche ihm am nächsten standen und auch vorzugsweise lieb und werth waren, schonungslos aufzudecken. Wohl trägt er Sorge, bie Schatten, welche seine Darstellung auf sie wirft, baburch abzuschwächen, daß er ihre guten Seiten in das hellste Licht stellt. Doch fallen bie bunkeln Flecken, welche er an ihnen aufzeigt, beshalb nicht weniger in die Augen, und sie genügen, um ihren guten Ruf für immer zu untergraben. So wird z. B. Frau von Warens trot des Strahlenkranzes, welchen er um ihr Haupt gewunden, stets mit einem Makel behaftet bleiben, der sie entehrt und ihr die Achtung und Sympathie ber Menschen raubt. Möglich, daß, wie er glaubte, zum vollen Verständniß des eigenen Lebens die ruciichtslose Enthüllung des fremben nothwendig war. Konnte er aber ohne sie wirklich der Aufgabe, die er sich gestellt, nicht ganz gerecht werben, so hätte er sich mit einer mangel= haften Lösung begnügen sollen.

Die Enttäuschung, welche Rousseau durch den geringen Erfolg seiner Vorlesungen erfuhr, war für ihn schmerzlich genug. empfand sie um so schwerer, ba auch die Hoffnung, unter alten und neuen Befannten eine Leuchte zu finden, die das umgebende Dunkel erhellen möchte, vor wie nach unerfüllt blieb. ihm allmälig klar, daß er den Zweck, zu welchem er vorzugsweise in die Hauptstadt gekommen war, schwerlich erreichen werde. Die Menschen standen hier ebenso, wie in der Provinz, unter ber Macht der feindlichen Gewalten, die ihn verfolgten; weit entfernt, ihm in dem Kampfe gegen sie irgendwie Hülfe zu leisten, waren sie vielmehr eifrig bemüht, ihre unheilvolle Wirksamkeit nach Kräften zu förrern. Es ließ sich nicht verkennen: sie alle theilten die ungünstigen Ansichten und Urtheile, welche die Feinde über ihn verbreitet, sie alle hegten die gleiche Abneigung, dieselbe Geringschätzung gegen ihn; auch nahmen sie alle an bem Werte ber Schmach und Entehrung, bessen Opfer er war, bereitwillig Antheil. Wohl mußte es im höchsten Grade auffallend erscheinen, baß soviele, sonst boch verständige und billig denkende Menschen einem so ungerechten und widersinnigen Hasse Raum gaben. wie unbegreiflich die allgemeine Verblendung war, er konnte nicht umbin, sie für eine ausgemachte Thatsache zu halten. Die Beweise von Achtung und Berehrung, welche ihm von allen Seiten zu Theil wurden, vermochten nicht, ihn eines Besseren zu belehren. Sie waren in seinen Augen eitel Lug und Trug, eine heuchlerische Maske, bestimmt, die feindlichen Gesinnungen und Absichten zu verbergen. Wie sollte es auch anters sein? Diese faben Careffen und albernen Huldigungen, die den Stempel bes Gemachten an der Stirne trugen, diese maßlosen Lobhudeleien, diese geschraubten Phrasen und emphatischen Wendungen, in welchen sich eine affectirte Bewunderung breit machte, ließen ja keinen Zweifel barüber, daß sie von Schurken und Verräthern stammten die ihm nur schmeichelten, um ihn leichter hintergeben und sicherer verberben zu können?).

Stand es aber so in seiner Umgebung, hatte er von ihr keine aufrichtige Theilnahme, sondern nur Spott und Verachtung zu erwarten, so war es ebenso thöricht, wie nuklos, den Verkehr mit ihr fortzuseten. Lange genug hatte er nach einem Menschen gesucht, er durfte "seine Laterne füglich auslöschen". Die Gene und Unruhe, welche die Vetheiligung am gesellschaftlichen Leben mit sich brachte, waren ihm längst unbequem gewesen; es gab jetzt keinen vernünftigen Grund mehr, sie sich noch ferner gesfallen zu lassen. Auch hielt er es seiner unwürdig, mit Menschen Umgang zu pflegen, die er geringschätzen mußte. Mochten

sie immerhin trot ber schlechten Meinung, welche sie von ihm hegten, fortfahren, ihn aufzusuchen, er war nicht gewillt, ihrem Beispiele zu folgen. "Ich bedaucre sehr," schreibt er an eine be= freundete Dame, "daß Sie etwas zu spät kommen, denn ich hätte Sie wirklich gar gerne um die Zusammenkunft gebeten, welche Sie mir anbieten. Aber ich gehe zu Niemandem mehr, weber in der Stadt, noch auf dem Lande. Mein Entschluß ist gefaßt, und er muß wohl keine Ausnahme gestatten, ba ich selbst für Sie eine solche nicht mache. " In der That enthielt er sich fortan — es war kaum ein Jahr seit seiner Rückkehr verflossen, — jeden Besuches, der nicht etwa durch Geschäfte nöthig wurde. Was aber die Leute anging, welche ihn mit ihren Visiten behelligten, so schloß er zwar den "Quidams", wie den "Brutalen", möglichst die Thüre. Dagegen nahm er diejenigen, welche ihm bem Ramen nach bekannt und "wenigstens so anständig waren, daß sie ihn nicht in seinem eigenen Hause insultirten", mit Gleichgültigkeit, boch ohne Widerwillen auf. Wiesehr er sich durch das Be= nehmen, welches die Zeitgenossen ihm gegenüber beobachteten, berlett und empört fühlte, er konnte und wollte ihre feindliche Ge= sinnung nicht theilen. "Der Haß war seinem Herzen fremd und selbst die Geringschätzung ein zu peinliches Gefühl, als daß er ihm dauernd hätte Raum geben sollen." Lieber doch sah er die Menschen, die ihn so ungerecht behandelten, als Fremde an, als Wesen einer anderen Art, die er nicht begriff, von welchen er nur wußte, daß er mit ihnen wenig oder nichts gemein habe. Es wurde ihm so möglich, ihnen ohne Zorn und Groll zu bezegnen; vollkommen gleichgültig, wie sie ihm waren, hatte er nicht das Bedürfniß, sie aufzusuchen, aber auch keinen Grund, sie zu Niehen. Kamen sie ihm ohne sein Zuthun nahe, es stand, falls sie nicht gradezu unverschämt oder beleidigend wurden, nichts im Wege, sich ihre Anwesenheit eine Weile gefallen zu lassen. mochte es sogar, wenn sich bazu Gelegenheit bot, nicht verschmähen, sich mit ihnen oder über sie zu amüsiren, soweit sie und er selbst as passend fanden.

Allerdings konnte, wie er nun einmal über die Menschen und seine Stellung zu ihnen dachte, von einer intimeren persönsichen Beziehung zu irgendwem keine Rede mehr sein. Indeß zab es unter den zahlreichen Gästen, die ihn fort und fort in einer einsamen Dachkammer heimsuchten, doch einige, welche, aus zem einen oder anderen Grunde, ein größeres und ernsteres Inseresse in Anspruch nahmen. Wir nennen vor Allem unseren bezühmten Landsmann Gluck, mit welchem er damals bekannt vurde und längere Zeit in einem recht freundlichen Verkehre

Man weiß, wie dieser große Componist, nachdem er dis babin dem herrschenden Styl der italiänischen Oper gefolgt war, in den sechziger Jahren eine neue Bahn betrat, zu einer durchgreifenden Umgestaltung des musikalischen Dramas Gleich die ersten Werke, in welchen die veränderte führte. Richtung entschieden zu Tage trat, Orpheus, Alkeste u. s. w., machten ungemeines Aufsehen und ernteten vielfach enthusiastischen Dies und der Wunsch, die neue Kunstweise auch auf der heimischen Bühne einzubürgern, bewog den Bailli du Rollet, welcher ben beutschen Maestro in Wien kennen gelernt hatte, bie Racine'sche Tragödie Iphigenie (in Aulis) in eine Oper umzuarbeiten und das Manuscript seinem Freunde zur Composition Gluck ging um so lieber barauf ein, da er glaubte, daß die französische Sprache bei ihrer größeren Fähigkeit, tiefen, kräftigen und männlichen Empfindungen Ausbruck zu geben, sich besser für seine Zwecke eigne, als die italianische, die ihm bisher feine Texte geliefert hatte. Er machte sich alsbald an die Arbeit, wandte ihr aber, der Weltstadt eingedenk, für welche sie bestimmt war, so große Sorgfalt zu, daß er, sonst gewohnt, eine Oper in wenigen Wochen niederzuschreiben, zu ihrer Vollendung ein ganzes Jahr gebrauchte. Inzwischen ließen es sich die Pariser Frembe angelegen sein, seinem Werke die Wege zu bahnen, welche ihm den schwierigen Zugang zur Großen Oper eröffnen konnten. hatten ihre Bemühungen keineswegs ben gewünschten Erfolg. bloße Ankündigung, daß ein Produkt der fremden Muse in die Pforten des nationalen Heiligthums Einlaß begehre, rief einen wahren Sturm der Entrüstung hervor. Nicht nur die Musika von Fach, auch die einflugreichsten Kunstkenner erhoben lauten Protest; man durfte nicht hoffen, daß es gelingen werde, ihren heftigen und gewichtigen Widerspruch zum Schweigen zu bringen

Wie es scheint, trat Rousseau gleich damals für den beutschen Componisten ein. Man würde es sonst nicht recht begreisen, wie dieser dazu kam, ihm in einem Briefe, welchen er, um seine der Aufsührung harrende Oper in Erinnerung zu bringen, im Merkure de France veröffentlichte (Febr. 1773), so reiches Lod zu spenden. "Ich hätte," schried Gluck, "diese Oper sehr geme in Paris ausgearbeitet, weil ich von ihrer Wirkung geleitet und durch den Rath und Beistand des berühmten Herrn Rousseau von Genf unterstützt, bei meinem Streben nach einer edlen, rührenden und natürlichen Melodie, wie nach einer der Prosodie jeder Sprache, dem Charakter eines jeden Bolkes angemessenn Declamation, vielleicht im Stande gewesen wäre, meinen Lieblingsgedanken zu verwirklichen, d. h. eine allen Nationen zusagende

Musik zu schaffen und damit den lächerlichen Gegensatz der nationalen Musikweisen aufzuheben. Das Studium der Werke dieses großen Mannes, u. A. des Briefes, in welchem er den Monolog der Armide von Lully zergliedert, läßt den gediegenen Werth seiner Kenntnisse und die Sicherheit seines guten Geschmacks erkennen. Es hat mich mit Bewunderung erfüllt und die Ueberzeugung in mir geweckt, daß er, wenn er sich der Aussübung dieser Kunst gewidmet hätte, selbst das Höchste in ihr gesleistet haben würde. Mit wahrem Vergnügen benutze ich diese Gelegenheit, um ihm hier öffentlich den Zoll meiner tiesen Versehrung darzubringen.

Diese warme Anerkennung war wohl geeignet, ihm bei Rousseau eine freundliche Aufnahme zu sichern, als er im Herbste des Jahres persönlich in Paris erschien, um seine Oper endlich in Scene zu setzen. Ein ausbrückliches Gebot ber Dauphine Marie Antoinette hatte die unübersteiglichen Hindernisse, welche sich bis dahin ihrem früheren Lehrer entgegengestellt, aus dem Wege geräumt. Schon im Laufe des April 1774 konnte die vielbesprochene Aufführung stattfinden. Ihr Erfolg übertraf alle Erwartungen; sie mußte in den nächsten zwei Jahren nicht weniger als hundertsiebzig Mal wiederholt werden. Rousseau, der den Vorstellungen mehrfach beiwohnte, war des Lobes voll. Er hatte seither mit der größten Entschiedenheit die Ansicht vertreten, daß es unmöglich sei, zu einem französischen Texte gute Musik zu machen 8). Jett, wo er sie als irrig erkannt, gab er sie ohne Zögern und Bebenken auf. "Jean Jacques," berichtet Grimm, "ist einer ber eifrigsten Anhänger des neuen musikalischen Spstems geworben. Er hat mit jener Selbstverleugnung, welche unsere Weifen so wenig kennen, erklärt, daß er bisher im Irrthum gewesen, daß die Oper des Herrn Gluck alle seine Ideen über den Haufen geworfen habe, und er gegenwärtig vollkommen überzeugt sei, daß die französische Sprache ebenso gut, wie eine andere, eine kräftige, rührenbe und zum Herzen sprechende Musik zulasse." Nicht weniger beutlich war die Erklärung, welche er abgab, als ihn nach einer Aufführung des Orpheus, der bald nach der Iphigenie in französis scher Bearbeitung über die Bretter ging, Jemand fragte: "Nun, Berr Rousseau, glauben Sie noch, daß unsere Sprache mit einer guten Musik unvereinbar ist?" und er statt aller Antwort zu singen begann: J'ai perdu mon Eurydike.

Nahm er aber seine Behauptung in der schroffen und uns bedingten Form, in welcher er sie früher aufgestellt, zurück, so ließ er sie darum doch nicht ganz fallen. Vielmehr hielt er auch später an der nicht unbegründeten Ansicht fest, daß die französische

Sprace eine wesentlich unmusikalische sei, wenn er gleich, von ber Erfahrung belehrt, zugab, daß ein genialer Ropf die ungewöhnlichen Schwierigkeiten, welche sie bem Componisten biete, zu überwinden vermöge. In dieser Einschränkung spricht er seine bisherige Meinung u. A. noch in den "Bemerkungen" aus, welche er auf Gluck's bringenden Wunsch über dessen "italianische Alkeste" niederschrieb. Dieselben entstanden vermuthlich zu ter Zeit, als es sich darum handelte, auch bieses Werk des deutschen Meisters auf die Pariser Bühne zu bringen (1775). Was ihren Inhalt betrifft, so erkennt ein sehr competenter Beurtheiler (Jahn in seinem Mozart) an, daß sie "vielfach ungemein treffend" sind. Rousseau hebt den Werth der Oper und das Berdienst des Componisten nachbrücklich hervor. Doch hindert ihn die Bewunderung, welche er seiner seltenen Begabung zollt, nicht, auch manche mehr ober minder erhebliche Ausstellungen zu machen. So finbet er, um hier eine Bemerkung allgemeinerer Art anzuführen, "wenn er ben Gang bes Stückes genau verfolgt, in ihm einen gewissen Wibersinn, sofern der erste Akt, was die Musik angeht, der stärkste, der letzte aber der schwächste ist, während doch eine gute Anordnung des Dramas verlangt, daß das Interesse sich fortwährend steigere." Er begnügt sich indeß nicht damit, auf diesen Mangel hinzuweisen, er erörtert zugleich eingehend die Mittel, welche dem Musiker zu Gebote stehen, um ihm abzuhelfen. Gluck, weit entfernt, seine tadelnben Randglossen übel aufzunehmen, zögerte nicht, sich die Einsicht und die Kenntnisse des Kritikers zu Nute zu machen. Bei ben mannigfachen Aenderungen, die er an seinem Werke in ber französischen Bearheitung vornahm, sind die Rathschläge Rousseau's nicht selten maßgebend gewesen.

Sie vermochten freilich der neuen Oper nicht den durchschlagenden Erfolg zu sichern, welcher ihren Borgängerinnen zu Theil geworden war. Alkeste wurde, als sie im April 1776 auf der Bühne erschien, vom Publikum recht kühl aufgenommen. Für den Ruf ihres Componisten und die Geltung seiner Musik war diese Ungunst ziemlich gleichgültig. Beide standen bereits zu fest, als daß sie noch ernstlich hätten erschüttert werden können. Nicht als ob der Widerspruch, welcher sich gleich ansangs gegen die neue Kunstweise erhoben hatte, verstummt oder auch nur schwächer geworden wäre. Er wurde im Gegentheil um so lauter und heftiger, je größer und allgemeiner die Anerkemung war, welche dieselbe allmälig gewann. Die Bertreter der überkieserten nationalen Richtung bildeten im Verein mit den Freunden der italiänischen Musik eine zahlreiche und mächtige Opposition, die den gemeinsamen Feind mit der größten Erbitterung und allen zu

Gebote stehenden Waffen bekampfte. Sie setzte es durch, daß im Jahre 1776 Piccini, der berühmteste italianische Componist seiner Zeit, nach Paris berufen wurde, um bem gefährlichen Gegner die Spite zu bieten. Der Kampf, bis dahin schon heftig genug, wurde nun noch heißer; er erfüllte bie Stadt, wie ben Hof; bie ganze gebilbete Welt nahm an ihm eifrigen Antheil. Und wenn die beiben Nebenbuhler, um berentwillen er geführt wurde, sich bald versöhnten, der Streit ihrer Anhänger dauerte eine Reihe von Jahren mit unverminderter Heftigkeit fort 10). Ob der= selbe auch Rousseau zu irgendwelcher Betheiligung veranlaßte, muß, da keine bestimmten Angaben über sie vorliegen, babingestellt bleiben. Wahrscheinlich ift es eben nicht. Seine bamalige Stimmung war durchaus nicht der Art, daß er hätte geneigt sein können, sich ber Unruhe und Aufregung des Parteihaders auszusetzen. Auch sah er vermuthlich keinen genügenden Grund, unbedingt auf die eine ober die andere Seite zu treten. Seine alte Vorliebe für die italiänische Musik war keineswegs erloschen und vertrug sich am Ende ganz wohl mit der lebhaften Sympathie, welche die Schöpfungen bes beutschen Meisters ihm eingeflößt hatten. Er mochte die eigenthümlichen Vorzüge ber letteren, ihre einfache, ernste Größe, die Prägnanz der Charafteristik, ihre tramatische Kraft und Wirkung nach ihrem vollen Werthe schätzen, ohne daß ihn deshalb ber Reichthum an Gesang und Melodie, welchen die erstere barbot, weniger erfreute.

Es kam hinzu, daß seine persönliche Beziehung zu Gluck, rie ihn bei längerem Fortbestande vielleicht bewogen hätte, für diesen Partei zu nehmen, nicht von Dauer war. "Er hatte ihn," erzählt Corancez, "geraume Zeit stets freundlich empfangen. Eines Tages indes bemerkte er ihm, es thue ihm leid, ihn in seinem Alter vier Etagen hinaufsteigen zu sehen; er bitte beshalb bringent, sich in Zukunft biese Anstrengung zu ersparen. Der arme Gluck weinte noch am nächsten Tage barüber. Unter bem Vorwande, daß das Benehmen Gluck's, den ich ja bei ihm eingeführt, mich personlich mit angehe, fragte ich Rousseau nach seinen Beschwerben über ihn. — Glauben Sie, antwortete er, daß Herr Gluck, welcher bisher immer nach ber italiänischen Sprache, die der Musik so gunstig ist, gearbeitet hat, diese mit der französischen, welche ihr in jeber Beziehung wiberstrebt, lediglich vertauscht habe, um eine Schwierigkeit zu überwinden? Sehen Sie nicht, daß ich behauptet habe, es sei unmöglich, zu einem französischen Texte gute Musik zu machen, und er biesen Weg nur eingeschlagen hat, um mich Lügen zu strafen? — Auf dieses Raisonnement hin hielt er sich für berechtigt, ihn von sich fern zu halten." — Man staunt

ob solcher fast unglaublichen Motivirung und ist geneigt, noch andere unbekannte Beweggründe vorauszusetzen. Doch sind diese nirgend zu finden, während es die eigenen Aeußerungen Rousseau's außer Zweifel stellen, daß er den Argwohn, welchen Corancez ihm

zuschreibt, wirklich hegte 11).

Wir werden leider noch öfter Gelegenheit haben, von ten excentrischen Einfällen und grundlosen Anklagen zu berichten, zu welchen ihn sein beständig wachsendes Mißtrauen verleitete. Hier mag noch eines anberen Componisten gebacht werben, ben er in bieser Zeit kennen lernte und nicht selten bei sich sah. Gretry, ber würdige Vertreter jener leichteren und ansprucheloseren Gattung bes musikalischen Dramas, welche sich unter bem Namen der komischen Oper in den letzten Jahrzehnten ausgebildet hatte und die er selbst zu einer gewissen Bollendung brachte. lauschte gerne ben einfachen, gefälligen Melobien, in welchen er ben menschlichen Empfindungen einen lebendigen, naturwahren Ausbruck zu geben wußte, und bankte ihm wohl, daß "er sein Herz wieder Gefühlen geöffnet, für die er es nicht mehr zugänglich geglaubt habe . Dem noch jungen Musiker mochte bas ungewöhnliche Lob nicht wenig schmeicheln. Auch spricht er von bem Manne, welcher es ihm zu Theil werben ließ, in seinen späteren Schriften stets mit liebevoller Berehrung. Es begegnen in ihnen manche werthvolle Charafterzüge, auch einzelne interessante Anekoten, von welchen wir wenigstens eine hier mittheilen wollen. kannte, " erzählt Gretry 12), "ein ganz gewöhnliches Mäbchen. eine angehende Opernsängerin, welche von Rousseau oft besucht wurde; sie wohnte mit ihm in demselben Hause. — Er logirt de ganz oben, sagte sie mir eines Tages, ein guter, lieber Mann, der oft bei mir eintritt, wenn er mich beim Heruntergeben singen hört. — Wer ist ber Mann? fragte ich, wie heißt er? — Ich weiß es nicht, antwortete sie; er hat mir gesagt, daß er mir Rathschläge in Betreff meines Talentes geben wolle. ihn lachend angeblickt: Singen Sie benn auch, Sie? habe ich zu ihm gesagt. — Ja, erwiederte er; ich componire sogar zuweilen. — Worüber sprechen Sie benn zusammen? — Er sieht mich häufig an und sagt fast nichts. — Und Sie? — Nun, ich besorge mein Hauswesen, singe und lasse ihn bastehen. Neulich, als ich sang, sagte er mir, daß ich gewisse Worte nicht gut ausspräche. Ich werde meinen Lehrer barnach fragen, antwortete ich, und ich wollte sie nicht anders singen. Er aber lachte wie närrisch, so oft ich diese Passage wiederholte. Erst vor Kurzem hatte ich einen anderen hübschen Auftritt mit ihm. — D, erzählen Sie doch und vergessen Sie nichts. — Kennen Sie biesen Mann

etwa? — Ich benke wohl, boch wie war's mit bem Auftritt? — Er saß da auf dem Stuhle, und da ich eben ausgehen wollte, machte ich Toilette und legte Roth auf. — Sie sind viel hübscher, sagte er zu mir, ohne diese Malerei. — Oh, doch nicht, antwortete ich, man sieht ja aus, wie ein Todter. — In Ihrem Alter bedarf man der Kunst nicht; ich habe Mühe, Sie wiederzuserkennen. — Gut, gut; in jedem Alter muß man, wenn man blaß ist, Roth auflegen. Sie sollten das auch thun. — Ich? — Iawohl. — Alsbald setze ich mich ihm auf den Schoß und lege ihm trotz seines Widerstrebens die Schminke auf. Er hat sich, während er sich abtrocknete, aus dem Staube gemacht und ich glaubte, daß er auf der Treppe vor Lachen ersticken wollte. — Die kleine Närrin kannte den Schatz nicht, welchen sie besaß; sie wechselte ihre Wohnung, ohne ihrem Nachdarn Lebewohl zu sagen."

Man sieht, wie Rousseau, trot seiner oft so trüben Stimmung, sich boch tie heitere Freiheit tes Gemüthes zu bewahren wußte. Daß auch die Kraft und Klarheit des Geistes, sobald ihn eine Frage von allgemeiner Bebeutung in Anspruch nahm, durch sie nicht beeinträchtigt wurde, beweis't eine sehr gehaltvolle Schrift, Die er zu dieser Zeit verfaßte. — Es ist bekannt, wie im Jahre 1768 die polnischen Patrioten, nachdem sie sich in der Conföderation von Bar vereinigt, sich erhoben, um ihren von Rußland octropirten König Stanislas Lescinski und seine fremden Beschützer mit den Waffen in der Hand zu bekämpfen. Während nie mit gewohntem Muthe für die Freiheit und Unabhängigkeit ihres Vaterlandes stritten, richteten sie zugleich ihr Augenmerk auf die Reformen, deren die bestehende Verfassung im Interesse der Ruhe und Sicherheit des Staates allerdings dringend bedurfte. Sie schickten baber einen der Ihrigen, den Grafen Wielhorski, nach Paris, um sich mit hervorragenden politischen Schriftstellern in Verbindung zu setzen und ihr Gutachten über die vorzunehmenden Verbesserungen einzuholen. Dieser wandte sich zunächst, wie es scheint, an ben Abbe Mably, einen gründlichen Kenner bes Staatsrechtes alter und neuer Zeit. Grimm wenigstens glaubt, bas "Manifest ber Conföderirten der polni= schen Republik\*, welches im Jahre 1769 zu Paris erschien, sei von dem Abbé "unter den Auspicien des Grafen fabricirt "worden 13). "Der gute Abbe, " fügt er hinzu, "hält sich allen Ernstes für einen weit scharfsinnigeren Kopf, wie Montesquieu. Hört man ihn über fremde Verfassungen raisonniren und seine Orakel über die Wissenschaft der Politik von sich geben, so meint man, ein Kind vor sich zu haben, welches sich wichtig macht, indem es Dummheiten auftischt. Neulich hielt er mir einen hübschen Bortrag über die Achtung, welche man in Polen vor dem Gesetze habe. Ich wünsche dem Abbé, daß der schöpferische Geist des

öffentlichen Rechtes in seinem Kopfe wohnen möge. "

Natürlich war der bezahlte Correspondent der russischen Kaiserin den rebellischen Polen ebenso wenig gewogen, wie den Leuten, welche ihre patriotischen Bestrebungen zu fördern suchten-Es kann baber nicht weiter überraschen, wenn er ihrem Mandatar in seiner insolenten Weise wünscht, daß er mit seinen Unterhandlungen ebensoviel Erfolg haben möge, wie mit einer Spmphonie ober einem Concerte, wenn er seine Bioline ober Laute in ber Hand halte. — Ob ber Graf seiner Stellung wirklich nicht gewachsen war, steht dahin. Rousseau, bei welchem er sich balb nach bessen Ankunft in Paris einführen ließ, hat eine bessere Meinung von ihm. Er nennt ihn "einen der besten Patrioten seines Volkes", einen "redlichen Mann und trefflichen Bürger", rühmt auch seine Einsicht, wie seine ausgebreiteten Kenntnisse. Auf sein Gesuch aber, bie politischen Institutionen seiner Deimath einer genaueren Prüfung unterziehen zu wollen, mochte er lange nicht eingehen. Er fühlte sich zu einer folchen Arbeit werer aufgelegt, noch glaubte er sie bei seiner sehr mangelhaften Renntniß von Land und Leuten befriedigend ausführen zu können. Indeß ber Graf kam so oft auf seine Wünsche zurück, er bat so inständig, und wußte ihm die Sache so bringend als eine Pflicht der Humanität ans Herz zu legen, daß er endlich nachgab. horski beeilte sich, ihm eine ausführliche Darstellung ber in Rede stehenden Verfassung, sowie eine Reihe von Bemerkungen vorzulegen, die er selbst zu ihrer Erläuterung niedergeschrieben batte. Rousseau ging sofort ans Werk und war schon nach Ablauf eines halben Jahres in der Lage, seinem Auftraggeber die Resultate seiner Untersuchung mitzutheilen. Wir finden sie in den "Betrachtungen über die polnische Verfassung und ihre Reform "14), einer Schrift interessant und bebeutend genug, um etwas länger bei ihr zu verweilen.

## VI.

Rousseau spricht zunächst sein Erstaunen barüber aus, daß ein so wunderlich constituirtes Gemeinwesen, wie Polen, so lange hat bestehen können und immer noch solche Lebenskraft besitzt.

"Ein großer Staatskörper, gebildet aus einer beträchtlichen Zahl von tobten und aus einer kleinen Zahl von uneinigen Gliebern, deren Bewegungen von einander fast unabhängig sind und weit entfernt, einen gemeinsamen Zweck zu haben, sich gegenseitig aufheben, ber sich oft und heftig regt, ohne boch etwas zu thun, ber, wenn Jemand Lust hat, ihn anzutasten, durchaus keinen Wiberstand zu leisten vermag, der in jedem Jahrhundert fünf ober sechs Mal der Auflösung anheim fällt, der bei jeder Anstrengung, die er machen, bei jedem Bedürfnisse, dem er abhelfen will, in Ohnmacht sinkt, und ber trot alledem fortlebt und sich in seiner Kraft erhält — das ift ohne Frage eine der auffallendsten Erscheinungen, welche bem Blide eines benkenben Menschen begegnen können. Und "während die übrigen Staaten Europa's, alle die trefflich organisirten und wohlgepstegten Monarchien und Republiken, von Altersschwäche ergriffen, einem naben Tobe zueilen, zeigt Bolen, dieses entvölkerte, verwüstete, seinen Angreifern preisgegebene Land, auf dem Gipfel seines Unglücks und seiner Anarchie bas ganze Feuer der Jugend. Es wagt eine Verfassung und Gesetze zu verlangen, als wenn es eben erst entstanden wäre. Es liegt in Fesseln und beräth über die Mittel, seine Freiheit sicher zu stellen; es fühlt in sich jene Kraft, welche die Macht der Thrannei nicht zu beugen vermag. "

Institutionen aber, unter beren Herrschaft ein solcher Sinn zu Tage tritt, können nicht so ganz schlecht sein. Polen sich deshalb hüten, die ihrigen unbesonnen anzutasten; es könnte sonst leicht geschehen, daß sie, weil sie es gar zu gut haben wollen, ihre Lage verschlimmern. Die Anarchie, welche sie gegenwärtig zu beseitigen trachten, ist boch die Geburtsstätte ber thatkräftigen Patrioten, welche sie vor bem Joche ber Frembherrschaft bewahrt haben. Auch dürfen sie nicht vergessen, daß, wie berechtigt ihr Verlangen nach Ruhe sein mag, die Erfüllung desselben ohne Gefährdung der Freiheit kaum möglich ist. Der Friede des Despotismus und die Annehmlichkeiten ber Freiheit lassen sich eben nicht vereinigen: man muß zwischen ihnen wählen. — Damit will Rousseau indeß nicht gesagt haben, daß die Dinge in ihrem jetzigen Zustande zu belassen seien; er forbert nur, daß man bei etwaigen Aenberungen mit ber äußersten Vorsicht zu Werke gebe. In diesem Augenblicke fallen mehr ihre Mängel, als ihre Vorzüge in die Augen. Doch kommt vermuthlich eine Zeit, wo man sich ber letteren beutlicher bewußt wird und dann lebhaft bedauert, sie für immer verloren zu haben. Ueberdies ist es am Ende leicht, die Gesetze besser, aber unmöglich, sie so zu machen, daß die Leirenschaften der Menschen sie nicht mißbrauchen. Es kommt baher weniger auf ihren Inhalt und Werth, als darauf an, daß sie Macht über die Herzen gewinnen. Wie aber dringt man zu diesen vor? Rousseau antwortet: "Durch Kinderspiele, durch Einrichtungen, die in den Augen oberflächlicher Menschen übersstüssig erscheinen werden, die aber liebe Gewohnheiten und eine

unzerstörbare Unhänglichkeit erzeugen. \*

Freilich darf, wer solche Mittel zu finden wünscht, sie in ber modernen Welt, die nur Gewalt und Strafen kennt, nicht suchen. Er muß sich bei ben Alten umsehen, beren Gesetzgeber nicht blos Gesetze gaben, sondern sie auch den Bürgern lieb und werth zu machen wußten. Indem sie erkannten, daß bie aufrichtige Achtung ber öffentlichen Institutionen einen stets regen Gemeinsinn voraussetzt, waren sie bemüht, die Menschen auf jebe Weise an ihr Baterland, wie an einander, zu fesseln. und Kunst, das öffentliche wie das private Leben, selbst die Spiele und Vergnügungen mußten diesem Zwecke bienen. Stets stand bas Baterland ben Bürgern vor Augen; überall wurden sie an basselbe erinnert, unaufhörlich mit ihm beschäftigt. Rein Wunder, baß es ihnen eine so tiefe und glühende Liebe einflößte, baß ihre Herzen von einem feurigen und thatfräftigen Patriotismus erfüllt waren, wie ihn die modernen Bölker in ihrem kleinlichen, egoistis schen Treiben nicht mehr kennen und kaum noch begreifen.

Nur die Polen machen in dieser Beziehung eine Ausnahme. Während die übrigen Bewohner Europa's eben nur Europäer sind, die allenfalls Franzosen werden möchten, besitzen sie noch eigenthümliches und starkes Nationalgefühl. Mögen sie es sich angelegen sein lassen, basselbe mit allen zu Gebote stehenben Mitteln zu kräftigen. Sie haben bazu um so mehr Ursache, ba es ihnen die einzige sichere Bürgschaft für den Fortbestand ihres Vaterlandes bietet. "Polen ist zwar ein großer Staat, aber von noch größeren umgeben, die vermöge ihres Despotismus und ihrer militärischen Disciplin über eine starke Offensivmacht verfügen. Schwach burch seine Anarchie, kann es trot ber Tapferkeit seiner Bewohner ihren Beleidigungen und Angriffen nicht wehren. hat keine festen Plätze, um ihre Einfälle zu hemmen. Seine Entvölkerung macht es ihm fast unmöglich, sich zu vertheidigen. Reine Ordnung in den Finanzen, wenige ober keine Truppen, keine militärische Zucht, noch Subordination, stets im Innern getheilt und beständig von Außen bebroht, hängt seine Existenz nicht von ihm felbst, sondern von dem Belieben seiner Nachbarn ab. "

Auch ist diese prekäre Lage nicht zu ändern. Die Polen mögen thun, was sie wollen, bevor sie ihrem Lande Alles gegeben haben, was ihm fehlt, um seinen Feinden Widerstand zu leisten,

kann und wird es längst überwältigt sein. Sie können nicht hinbern, daß die Nachbarn sie verschlingen, wohl aber dasür
sorgen, daß dieselben außer Stande sind, sie zu verdauen.
"Die Tugend der Bürger, ihr patriotischer Eiser, das charakteristische Gepräge, welches nationale Institutionen ihrer Seele geben
können, das ist der einzige Wall, welcher das Baterland unter
allen Umständen zu schützen, den kein seindliches Heer zu übersteigen vermag. Kann man es dahin bringen, daß nie ein Pole
zu einem Russen werde, so darf man sicher sein, daß Rußland
Bolen nie untersochen wird."

Um aber zu diesem Ziele zu gelangen, ist es nothwendig, alle Mittel anzuwenden, die zur Belebung des patriotischen Sinnes Man gebe ben Polen eine hohe Meinung von dienen können. sich selbst und ihrer Heimath. Man preise und feiere die Männer, die sich um das Gemeinwohl verdient gemacht haben. Man ehre sie burch öffentliche Auszeichnungen und Belohnungen. richte Denkmäler und ordne Feste an, damit ihre Thaten und Leiben in lebendigem Andenken bleiben. Zugleich trage man Sorge, baß die Bürger nie bas Baterland aus ben Augen verlieren, daß es stets ihre wichtigste Angelegenheit ift und ihre Thätigkeit beständig in Anspruch nimmt. Sie werben so allerdings weniger Zeit und Mittel haben, sich zu bereichern, aber auch den Wunsch und das Bedürfniß danach weniger empfinden. Auch ist es von Wichtigkeit, die nationalen Gebräuche zu erhalten und herzustellen, bagegen alle fremden Sitten, Moben und Trachten zu verbannen. Vor Allem aber viele Spiele, an welchen bas Baterland seine Söhne sich gerne betheiligen sieht. Man muß sich in Volen mehr amüsiren als anderswo, aber nicht auf bieselbe Beise. Die gewöhnlichen Unterhaltungen, Theater, Oper, Spiel u. s. w., welche die Menschen verweichlichen, sie zerstreuen und isoliren, dürfen auch am Hofe nicht gebulbet werben. Statt ihrer ordne man öffentliche Feste an, wenn möglich unter freiem Himmel, an welchen das gesammte Volk Antheil nimmt, ohne daß deshalb die verschiedenen Stände und Rangstufen sich vermischen. Wan entfalte dabei eine gewisse einfache und edle Pracht, benn "man glaubt kaum, wie weit das Herz des Bolkes seinen Augen folgt, wiesehr ber Glanz bes Ceremoniells ihm imponirt."

Schlimm, daß in Polen eine so große Ungleichheit der Vermögen besteht; der Luxus, welchen sie nothwendig zur Folge hat, wird stets ein ernstes Hinderniß sein, wenn es gilt, die Vaterstandsliebe zur herrschenden Leidenschaft zu erheben. Ihn ganz zu beseitigen, dürfte indeß, wie die Dinge einmal liegen, schwerlich gelingen. Doch ist es vielleicht möglich, ihn auf minder bedent-

liche Wege zu leiten. Rousseau gibt beren einige an und fährt bann sort: Man glaube übrigens nicht, daß sich dem Luxus durch Auswandgesetze beikommen lasse; er wurzelt in der Tiese des Herzens und kann nur dadurch ausgetilgt werden, daß man diesem gesundere und edlere Reigungen einpflanzt. "Einsachheit in Sitten und Schmuck ist weniger die Frucht des Gesetzes, als die der Erziehung."

Die Erziehung ist es auch, welche ben Seelen ber Menschen ihr nationales Gepräge geben, ihre Ansichten und Empfindungen so leiten muß, daß sie aus Neigung, aus Nothwendigkeit Patrioten Sie wird aber diese Wirkung nur haben können, wenn sie möglichst früh beginnt und ihre Aufgabe stets im Auge behält. "Das Kind muß, sobald es die Augen öffnet, das Vaterland vor sich, und darf bis zu seinem Tode außer ihm nichts mehr sehen." Rousseau will, daß, wenn es lesen lernt, es lese, was zu seiner Heimath in Beziehung steht, daß es mit zehn Jahren alle ihre Erzeugnisse, mit zwölf alle Provinzen, alle Wege, alle Städte kenne, daß es mit fünfzehn seine ganze Geschichte, mit sechszehn alle Gesetze inne habe, daß es in Polen keine schöne That und keinen berühmten Mann gebe, wovon sein Herz nicht voll ist und worüber es nicht augenblicklich Rechenschaft zu geben vermag. — Stoff, Gang und Methode dieses Unterrichtes sind burch das Gesetz festzustellen. Auch darf er nicht von Fremden und Geistlichen, sondern nur von Polen ertheilt werben, die, wenn möglich, in ber Che leben und sich burch Einsicht und Kenntnisse, wie durch ihr sittliches Verhalten auszeichnen. Man hüte sich aber, aus dem Berufe bes Lehrers ein ständiges Geschäft zu machen, betrachte vielmehr das Amt besselben als eine Probe und Durchgangsstufe zu höheren Würden. Besondere Schulen für die reicheren und die ärmeren Bürger sind nicht zu dulben-Da sie alle nach der Verfassung gleich sind, müssen sie auch auf dieselbe Weise erzogen werden. Kann man keinen ganz unentgeltlichen Unterricht einführen, so setze man wenigstens einen Preis fest, den auch die Armen bezahlen können. Ziehen die Eltern es vor, ihre Kinder, statt in den öffentlichen Lehranstalten, zu Hause unterrichten zu lassen, so mag ihnen bas gestattet sein. Unterricht kann privatim ertheilt werben; die Spiele der Kinder aber muffen stets öffentlich und allen gemeinsam sein. Denn es handelt sich nicht blos barum, sie zu fräftigen und gewandt zu machen, es gilt auch, sie bei Zeiten an Regel und Ordnung, an Gleichheit und Brüderlichkeit, an ein wetteiferndes Zusammenwirken und nicht minder baran zu gewöhnen, unter ben Augen ihrer Mitbürger zu leben und den öffentlichen Beifall zu erftreben. Wie man aber das Erziehungswesen im Einzelnen auch regeln will, es ist unbedingt nothwendig, für die oberste Leitung desselben ein Collegium aus Beamten vom höchsten Range zu ernennen.

Die bisherigen Erörterungen betrafen die unumgänglichen Boraussetzungen, ohne beren Erfüllung bas in Rebe stehenbe Reformwerk nutlos sein würde. Eine andere Frage ist, ob und unter welchen Bedingungen basselbe ausgeführt werden kann. Rousseau mahnt die Polen, sich in dieser Rücksicht keinen sanguinischen Hoffnungen hinzugeben. Ihr Reich ift zu ausgebehnt, als daß es eine gute, vom Geiste der Freiheit getragene Verfassung und Gesetzgebung haben könnte. "Nur Gott vermag die Welt zu regieren, und es bedarf mehr als menschlicher Kräfte, um große Völker zu lenken." Die Erfahrung lehrt, daß sie, von ihrer eigenen Größe erdrückt, entweder in Anarchie ober in Anechtschaft verfallen. Es ist daher höchst auffallend, ja ein wahres Wunder, daß die weite Ausdehnung Polens das Land nicht längst dem Despotismus überantwortet, den Geist seiner Bewohner depravirt und die Masse des Volkes corrumpirt hat. Die Geschichte kennt kein zweites Beispiel dafür, daß ein solcher Staat nach Jahrhunderten erst bei der Anarchie steht. Die erste Reform, deren die Polen bedürfen, ist daber eine Beschränkung bes Staatsgebietes. "Beginnt damit, " ruft Rousseau ihnen zu, "eure Grenzen zu verengern, wenn ihr eure Verfassung reformiren wollt. Bielleicht," fährt er bann, wie in Voraussicht der schon brobenben Theilung, fort, "benten eure Nachbaren baran, euch diesen Dienst zu leisten. Es wäre das gewiß für die abgelöf'ten Glieber ein großes Unglück, für ben ganzen Staatskörper aber würde es eine große Wohlthat sein."

Kommt es zu solchen Beschräntungen nicht, so bleibt nur eine Auskunft, die glücklicher Weise dem Geiste der Verfassung entspricht. Man trenne die beiden (Groß = und Klein =) Polen ebenso scharf, wie Litthauen es bereits ist; man hat dann drei Staaten, zu einem verbunden. Besser noch, wenn sich deren ebenso viele bilden ließen, als Palatinate vorhanden sind. Man gebe diesen besondere Verwaltungen, verbessere die Form ihrer Land tage und erweitere deren Besugnisse. Doch bestimme man genau die Grenzen derselben und sorge dafür, daß nichts das Band der gemeinsamen Gesetzgebung und die Unterordnung unter das Ganze des Staates lockere. Mit einem Worte, man bemühe sich, das

Shstem der föderativen Verfassung zu entwickeln; es ist das einzige, welches die Vorzüge der großen und der kleinen Staaten

in sich vereinigt, und darum allein für Polen geeignet.

Ein anderes Gebrechen, an welchem dieses Land leibet, ist die Rechtlosigkeit ber großen Mehrzahl seiner Bewohner. Von den drei Ständen, aus welchen die polnische Nation besteht, sind die Adeligen Alles, die Bürger Nichts und die Bauern weniger als Nichts. Der Ritterstand allein hat die gesetzgebende Gewalt; so will es in Polen das Gesetz des Staates. Doch bas Gesetz der Natur, dieses heilige, unverletzliche Geset, gestattet nicht, daß man die legislative Macht so beschränke und ihre Ge- oder Berbote Jemanden verpflichten, der nicht persönlich ober durch seinen Bertreter an der Abstimmung über sie Theil genommen hat. Rousseau forbert baher entschieden, daß die Bolen im Interesse bes Gemeinwohls, wie in dem der Humanität, dem unfreien und rechtlosen Zustande ihrer Landsleute ein Ende machen. Indeß verkennt er die Schwierigkeiten nicht, welche die Lösung bieser Aufgabe zu überwinden hat. Was er fürchtet, ist nicht blos das schlecht verstandene Interesse, die Eigenliebe und das Vorurtheil der Herren. Wäre dieses Hinderniß befeitigt, so würden ihm die Laster und die Feigheit der Leibeigenen Besorgniß erregen. Ihre Befreiung ist ein großes und schönes, aber auch ein kühnes und gefährliches Unternehmen, das man nicht vorschnell und unüberlegt versuchen darf. Unter den zu treffenden Vorkehrungen gibt es eine, die unumgänglich ist und Zeit erfordert: man muß die Leute, welchen man die Freiheit geben will, vor Allem terselben würdig und fähig machen, sie zu ertragen. Erst wenn ihre Seelen frei geworben, befreie man ihre Körper; sonst wird das Werk sicherlich nicht gelingen.

Indem sich Rousseau nun zur Verfassung selbst wendet, ersörtert er die Mittel und Einrichtungen, welche ihr einen festen Bestand sichern können. Er geht dabei von der "merkwürdigen Thatsache" aus, daß die legislative Gewalt, welche überall anderswodem natürlichen Gange der Dinge gemäß von der Erekutive unterjocht wurde, in Polen ihre volle Autorität bewahrt hat. Zwar ist sie hier schwach und unfähig, etwas zu schafsen, aber sie sieht nichts über sich. Der Reichstag ist noch ebenso souverain, wie er es zur Zeit seiner Begründung war; wenn ihm Niemand gehorcht, so wird er doch auch von keiner anderen Macht beherrscht. Der Grund dieser auffallenden Erscheinung liegt theils in der bes

ständigen Gegenwart des Gesetzebers — die häufige Berufung des Reichstages und die stete Erneuerung der Abgeordneten haben die Republik erhalten — dann auch in der Theilung der exekutiven Gewalt unter die Könige, Minister u. s. w., welche die Inhaber verhinderte, gemeinsam zu handeln, endlich in dem öfteren Durchgange dieser Gewalt durch verschiedene Hände, welcher die consequente Verfolgung eines bestimmten Usurpationsspstems unmöglich machte. Ift aber bie getheilte Exekutive von großem Vortheile gewesen, sie bringt doch andererseits nicht minder erhebliche Nachtheile mit sich. Der Einheit und Harmonie ent= behrend, verursacht sie eine beständige Unruhe, die mit der nothwendigen Ordnung unvereinbar ift. Ihre einzelnen Träger stellen sich über die Gesetze und Magistrate, mißachten die Gerichtshöfe und tropen ihren Urtheilen. Es sind lauter kleine Despoten, die, ohne grade eine souveraine Gewalt zu usurpiren, die Bürger im Einzelnen unterdrücken, indem sie die Freiheit und die Rechte berfelben ohne Scheu verleten. Rousseau zweifelt nicht, daß die hier in Rebe stehende Einrichtung die erste und vornehmste Urfache ber berrichenben Anarchie ift.

Er räth deshalb, sie dadurch zu beseitigen, daß man die Exekutivgewalt ganz und ungetheilt einer permanenten Corporation übertrage, welche, wie etwa der Senat\*), durch ihre Autorität und feste Organisation im Stande sei, die zu Ausschreitungen geneigten Magnaten im Zaume zu halten. Freilich wirksam, wie dieses Mittel ohne Frage sein würde, ist seine Anwendung doch mit einer sehr ernsten und kaum abzuwehrenden Gefahr verbunden. "Jede Körperschaft, die sich im Besitze der Exekutive befindet, strebt eifrig und unablässig bahin, die gesetzgebende Gewalt zu unterjochen, und sie erreicht ihr Ziel auch früher ober später." Um dieser Eventualität mit Erfolg vorzubeugen, genügt es nicht, daß die Personen, welchen die Exekutive anvertraut ist, in bestimmten Zeitfristen wechseln. Bielmehr kommt es vor Allem barauf an, daß sie soviel wie möglich nur unter den Augen des Gesetzgebers thätig sind, daß er es ist, der sie leitet. Dies ist das wahre Geheimniß, sie zu hindern, daß sie seine Autorität an sich reißen. Solange die Reichstage sich häufig versammeln und ihre Mit-

<sup>\*)</sup> Der polnische Senat bestand aus den vom Könige ernannten Erzsbischöfen, Bischösen, Wojewoden (ober Provinzialgouverneuren), Kastellanen: (Commandanten der Schlösser und Städte) und Ministern, und bildete als erster Reichsstand mit der Kammer der Nunzien oder Landboten, d. h. der gewählten Vertreter des Abels, den Reichstag, welcher in Gemeinschaft mit dem Könige die gesetzgebende Gewalt ausübte.

glieber rasch wechseln, wird es für den Senat, wie für den König, schwer sein, die gesetzgebende Macht zu usurpiren oder

lahm zu legen.

Mißlich allerdings, daß diese Macht sich, wie in allen großen Staaten, so auch in Polen, nicht unmittelbar, sondern nur durch Vertretung bethätigen kann. "Das Bolk in seiner Gesammtheit ist zwar leicht zu täuschen, aber unmöglich zu bestechen. Vertreter bagegen werben zwar nicht oft getäuscht, aber um so leichter bestochen; nur selten geschieht es, daß sie es nicht sind." Will man dieser Corruption zuvorkommen, so muß man Sorge tragen, daß die Deputirten oft erneuert, nicht häufig wiedergewählt und streng an ihre Instructionen gebunden werden. Rousseau legt namentlich auf biesen letteren Punkt großes Gewicht. Er verlangt nicht blos, daß die Abgeordneten mit genauen Weisungen versehen werden, sondern auch, daß sie gehalten sind, über die Befolgung berselben ihren Committenten die strengste Rechenschaft abzulegen. Diese Prüfung, von deren Ausfall die Zulassung zu jeder anderen Candidatur abhängen muß, ist von äußerster Wichtigkeit; man kann ihr nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken und ihr Resultat nicht sorgfältig genug feststellen. ist nothwendig, daß der Volksvertreter bei jedem Worte, welches er im Reichstage spricht, bei jedem Schritte, ben er thut, sich im Voraus unter den Augen seiner Committenten wisse und des Einflusses sich bewußt bleibe, ben ihr Urtheil sowohl auf seine Beförderungspläne, wie auf die zu ihrer Ausführung unentbehrliche Achtung seiner Landsleute üben wird. Schickt doch die Nation ihre Vertreter, um durch sie ihren Willen kund zu thun, nicht damit dieselben ihre Privatmeinungen zur Geltung bringen.

Uebrigens bedürfen die Reichstage, weil sie oft zusammentreten, keiner langen Dauer; eine Session von sechs Wochen möchte für die gewöhnlichen Bedürfnisse des Staates ausreichen. Doch wäre es ein Widerspruch, wenn die souveraine Autorität sich selbst Fesseln anlegen wollte. Es muß baher der Versammlung freistehen, die normale Frist beliebig zu verlängern, vorausgesett, daß sie dieselbe nicht über den Zeitpunkt ausdehnt, in welchem ihr Mandat abläuft. Um aber die kostbare Zeit möglichst zu schonen, sollte man versuchen, die nutlosen Diskussionen fernzuhalten, welche nur bazu dienen, sie zu vergeuben. Ohne Zweifel bedarf es im Reichstage nicht nur der Ordnung und Regel, fonbern auch ber Würbe und eines gewissen Ceremoniells. Rousseau wünscht sogar, daß man diesem Punkte eine besondere Aufmerksamkeit zuwende, daß man z. B. einsehe, wie barbarisch und unanständig es ist, das Heiligthum der Gesetze durch das

Geräusch der Wassen zu entweihen ")". "Seid ihr," ruft er den Bolen zu, "kriegerischer, als die Römer es waren? Und boch hat, auch während der heftigsten bürgerlichen Unruhen, nie der Anblick eines Schwertes die Comitien, noch den Senat befleckt." — Er wünscht aber auch, daß man sich an das Wichtige und Nothwentige halte, und Alles vermeibe, was anderswo ebenso gut geschehen kann. Dahin gehört seiner Meinung nach die Prüfung ber Bollmachten, welche besser an den Wahlorten der Abgeordneten vorgenommen wird. — Indeß wie heilsam die strenge Ordnung sein mag, man darf sie nicht zu stark betonen. "Die Ordnung ist gut, aber die Freiheit doch noch mehr werth, und je mehr man die Freiheit burch Formen einengt, um so mehr Mittel zur Usurpation werden diese Formen barbieten. Gewiß sind die langen, inhaltlosen Reden ein großes Uebel. Aber größeres ift es, wenn ein guter Bürger, der etwas Nüpliches zu sagen hat, nicht zu sprechen wagt. Um das müßige Geschwätz in etwa einzuschränken, könnte man jeden Redner verpflichten, gleich anfangs ben Borschlag, welchen er zu machen gebenkt, bestimmt anzugeben und, nachbem er seine Gründe entwickelt bat, kurz und bündig seine Schlusse zu ziehen. Wenn bas auch die Reden nicht kürzer machen sollte, es hält doch diejenigen zurück, welche nur sprechen wollen, um nichts zu sagen.

Die Form, in welcher beim Reichstage die Gesetze sanktionirt werden, ist Rouffeau nicht genau bekannt; das aber weiß er: es barf nicht biefelbe sein, wie im Parlamente von Großbritannien. Der polnische Senat soll die bochste Autorität in der Berwaltung, aber als solcher keine legislativen Befugnisse haben, wie sie dem englischen Oberhause zustehen. In allen Fragen, welche dem Gebiete ber Gesetzgebung angehören, dürfen die Senatoren nur als Mitglieber bes Reichstages, nicht als Mitglieber bes Senates stimmen. Auch muffen bie Stimmen in beiben Rammern (in der der Nunzien, wie im Senate) auf gleiche Weise nach Köpfen gezählt werden. Nun ist aber die Zahl der Senatoren fast ebenso groß, wie die der Abgeordneten, was zur Folge hat, daß ber Senat auf die Berathungen einen zu großen Einfluß ausübt und vermöge seines Ansehens leicht die wenigen Stimmen gewinnen kann, beren er bedarf, um sich bas Uebergewicht zu sichern. Rousseau sieht hierin eine nicht zu unterschätzende Gefahr. Das einfachste Mittel, ihr zu begegnen, wäre eine Vermehrung ber Bahl ber Abgeordneten. Es steht indeß zu beforgen, daß bamit

Die Mitglieber bes Reichstages pflegten bei Berathungen bewaffnet zu erscheinen.

<sup>40</sup> 

im Staate eine zu heftige Bewegung harvorgerusen werde, die leicht in demokratische Tumulte ausarten könnte. Auch ist eine kleinere Versammung, in welcher den Mitgliedern mehr Freiheit verstattet werden kann, einer größenen, in der diese Freiheit besschäft werden muß, siets vorzuziehen. Uebewies darf man den Reichstag gegenwärtig schon deshalb nicht so zahlreich machen, wie er vielleicht sein kann, weil man sich die Möglichkeit offen halten muß, später neue Deputirte hinzuzusügen, wenn man einst dazu kommt, die Städte zu abeln und die Loibeigenen zu besseien, wie es sür die Veaft und Wohlfart der Nation zu

wünschen ift.

Rouffeau würde baher, statt die Zahl der Nunzien zu vermehren, lieber die der Senatoren vermindern. Doch verliere man nie den wichtigen Grundsatz aus den Augen, daß in staatlichen Dingen nichts ahne die dringenbste Rothweubigkeit geändert werden darf. Eine solche liegt aber hier nicht vor; das Ziel läßt fich auch auf anderem Wege erreichen. — Alle Senatoren werden vom Könige ernannt und sind folglich beffen Creaturen; sie bekleiden ferner ihre Würde auf Lebenszeit und bilden somit eine unabhängige Corporation, die als solche ihre besonderen Interessen hat und nach der höchsten Gewalt strebt. Es ist nun zunächst geboten, bem Könige bie Ernennung bes Senates zu nehmen, nicht sowohl wegen der Macht, die er durch sie über die Senatoren selbst erlangt, als wegen bes Einflusses, ben er auf Alle, die es werden wollen, und durch sie auf die ganze Nation aus-Abgesehen von ihrer Wirkung auf die Verfassung, würde übt. diese Aenderung noch den unschätzbaren Boxtheil haben, im Abel ben Höflingszeist zu ersticken und durch einen patriotischen Sinn Wem aber soll fortan die Berufung in den Smat zu ersetzen. zustehen? Rousseau meint, es spreche nichts dagegen, mohl aber manches bafür, daß der Reichstag selbst sie vornehme, sei es direct ober durch Auswahl aus einer gewiffen Zahl von Canbidaten, die von den Provinziallandtagen präsentirt werben. Much könnte er sich bamit begnügen, aus ben Vorgeschlagenen eine kleinere Anzahl auszusondern und dem Könige das Recht laffen, unter diesen den ihm zusagenden Bewerber zu ernennen. Einfacher freilich und besser wäre es, wenn bie Senatoren direkt von den Landtagen ihrer Provinzen erwählt würben; man würde damit der föderativen Form, welche die polnische Berfassung anstreben muß, näher kommen. — Was die Amtsbauer der Senatoren angeht, so batt Rousseau es nicht für rathsam, sie alle gleichmäßig auf Zeit zu ernennen. Abgesehen von anderen Bebenken, ist es hart für Männer, die an die Beschäftigung mit öffentlichen Angelegenheiten

gewöhnt sind, plöhlich und ohne daß sie etwas verschuldet, in den Privatstand zurückersetzt zu werben. Auch müßte man zu Gunften der Bischöfe eine Ausnahme machen, welche, falls sie nur diefen zu Gute fame, die ohnehin fcon zu große Macht des Clerus erheblich vermehren würde. Es dürfte sich daher empfehlen, die Senatoren vom ersten Range, b. h. außer den Bischöfen und Balatinen die Kastellane erster Klasse, auf Lebenszeit, und nur die Rastellane zweiten Ranges für eine bestimmte Zeit von zwei ober mehr Jahren zu ernennen. Diese auf Zeit gewählten Senatoren würden in Wahrheit Vertreter des Reichstages sein, der Korporation bes Senates das Gleichgewicht halten und den Einfluk des Ritterstandes in den Versammlungen der Nation verstärken, der Senat selbst aber, zur Hälfte aus ihnen und zur Hälfte aus lebenslänglichen Mitgliedern bestehend, so gut, wie es eben möglich ist, konstituirt sein, um eine vermittelnde Macht zwischen dem Hause der Nunzien und dem Könige zu bilden, da er die zur Leitung der Verwaltung nöthige Festigkeit hätte und zugleich abhängig genug wäre, um sich stets ben Gesetzen unterordnen zu mussen.

Wir übergehen, was Rousseau von dem Modus der Wahlen und Abstimmungen im Reichstage sagt. Wichtiger sind seine Bemerkungen über das Königthum und beffen, Befugnisse. Bolen ist zu groß, als daß es eines Königs, d. h. eines lebenslänglichen Oberhauptes, entbehren könnte. Macht und Einfluß besselben mussen aber so beschränkt werben, daß er weber versuchen, noch selbst hoffen kann, jemals die Herrschaft an sich zu reißen. Run haben die polnischen Gesetzgeber ihren Fürsten zwar die Mittel genommen, zu schaben, aber nicht die Möglichkeit, zu bestechen. Die Ertheilung der Würden und Gnaden, über welche sie verfügen, gewährt ihnen diese in überreichem Maße. hier eine Beschränkung noth thut, unterliegt keinem Zweifel. Indeß ist nicht außer Acht zu lassen, daß man ihnen mit dem in Rebe stehenden Rechte so ziemlich alles entziehen würde. Und bas barf boch nicht geschehen; "besser kein König, als einer, ber eine reine Rull märe ". Seben wir also zu, welche Befugnisse ihm ohne Gefährdung der öffentlichen Freiheit eingeräumt werden tonnen. — Die Ernennung der Senatoren darf ihm, wie schon gezeigt wurde, in dem bisherigen Umfange nicht ferner zustehen. Rur die der Bischöfe mag ihm verbleiben, falls man nicht etwa vorzieht, sie durch ihre Capitel wählen zu lassen. Doch muß der Enbischof von Gnesen, solange er zugleich die Würde des Primas

bekleibet, vom Reichstage berufen werben. Bas die Minister angeht, so würde : es unklug sein, die Wahl derselben unbedingt dem Könige zu überlassen; man kann ihm höchstens gestatten, ihre Stellen mit einem ber wenigen Canbibaten zu besetzen, die ihm zu bem Ende vom Reichstage präsentirt werben. Eine Ausnahme ist nur in Bezug auf ben Großkanzler zu machen, ba bessen Ernennung unzweifelhaft zu seiner alleinigen Competenz gehört. "Die Könige sind die geborenen Richter ihrer Bölker. Für bieses Umt sind sie, obgleich sie es alle aufgegeben haben, eingesett worden; es kann ihnen daher auch nicht genommen werden. Wollen sie es nicht persönlich ausüben, so ist das ihre Sache. Das Recht aber, ihre Stellvertreter zu bestimmen, mussen sie schon darum haben, weil sie stets für die Urtheile verantwortlich sind, welche in ihrem Namen erlassen werben. Freilich kann bie Nation ihnen Beisiger geben und sie muß es sogar, wenn sie nicht selbst richten. — Die übrigen Würben, welche mehr Ehrenämter ober Titel sind und mehr Glanz als Einfluß verleihen, mögen unbebenklich ber freien Berfügung des Königs anheimgegeben "Es ist ganz gut, daß er das Berdienst ehren und der Eitelkeit schmeicheln kann, wenn er nur nicht in der Lage ist, wirkliche Macht zu übertragen." Dagegen muß man zu hindem suchen, daß die öffentlichen Gelber in irgend erheblichem Daße burch seine Hände gehen. Es empfiehlt sich deshalb, ben Auf wand, welchen der nothwendige Glanz des Thrones erfordert, die Gehälter der Hofbeamten u. s. w., soweit das eben thunlich ist nicht aus ber königlichen, sondern aus der Staatskasse zu bestreiten.

Ueberhaupt ist es von Wichtigkeit, daß der König möglichst felten Macht und Gelegenheit habe, felbftthätig einzugreifen, birekt und unmittelbar aus und durch sich selbst handelnd aufzu-Er bedarf aber andrerseits einer großen Autorität, um seine wahre Aufgabe, die Leitung, Ueberwachung und Beaufsichtigung des Gemeinwesens, mit Erfolg lösen zu können. Die Thätigkeit, welche ihm dieser sein eigentlicher Beruf zuweis't, ist ebenso wichtig, wie umfassenb. Der Vorsit im Reichstage, im Senate und allen anderen öffentlichen Körperschaften, die strenge Prüfung bes Verhaltens aller Beamten, die Sorge für die Aufrechthaltung der Integrität bei allen Gerichtshöfen, wie für die der Rube und Ordnung im Lande, das Bestreben, bem Staate nach Außen eine würdige und geachtete Stellung zu sichern, die Führung der Heere im Kriege, die Leitung der nütlichen Unternehmungen in Friedens zeiten — das Alles sind Pflichten, die dem königlichen Amte inhäriren. Auch zweifelt Rousseau nicht, daß sie den Fürsten

hinlänglich beschäftigen werden, wenn er sie selbst erfüllen will. Und "es muß für den König von Polen ein Verbrechen sein, irgend einen Theil seiner Berufsthätigkeit Günstlingen anzuvertrauen. Er verrichte seine Geschäfte persönlich oder er verzichte auf seine Würde", ein wichtiger Punkt, den die Nation stets scharf im Auge behalten muß.

Bekanntlich trugen sich die polnischen Reformfreunde schon damals mit dem Gedanken, die Krone erblich zu machen. Rousseau will davon nichts hören. Er ist überzeugt, daß in dem Augenblide, in welchem dies geschieht, Polen seiner Freiheit für immer Lebewohl sagen kann. Zwar glaubt man, daß sich die ihr drohende Gefahr durch eine Beschränkung der königlichen Macht abwenden lasse. Man sieht indeß nicht, daß diese gesetlichen Schranken im Laufe ber Zeit durch allmälig wachsende Uebergriffe durchbrochen werben, und ein von der königlichen Familie consequent und stetig verfolgtes Shstem auf die Dauer über eine Gesetzebung triumphiren muß, die ihrer Natur nach beständig an Spannfraft verliert. Polen ift grabe beshalb frei, weil jeber Regierung eine Zwischenzeit vorausgeht, in welcher die Nation wieder in den vollen Besitz aller ihrer Rechte gelangt, die weitere Entwickelung ber entstandenen Migbräuche abgeschnitten wird und die mehr ober weniger erschlaffte Gesetzebung ihre ursprüngliche Energie zurück erhält. Ift aber ber Thron einmal im dauernden Besitze einer bestimmten Familie, so bleibt zwischen bem Tobe bes Vaters und der Krönung des Sohnes nur der leere Schatten einer ohnmächtigen Freiheit. Die Bacta conventa, biese Schutzwehr Bolens, werben bann bald ihre Bebeutung verlieren. lich kann und wird man sie von den Fürsten beschwören laffen. Doch , wer wüßte nicht, daß solche Eibe, faum geleiftet, für immer vergessen werben "? Es ist eben nicht anders: "Welche Vorsichtsmaßregeln man auch treffen mag, Erblichkeit bes Thrones und Freiheit des Volkes werden stets unvereinbare Dinge sein und bleiben".

Gilt dies überall, so ganz besonders für Polen, wo es keine Macht gibt, welche, wie etwa in England die Pairie, einem erblichen Könige das Gleichgewicht halten und ihn zur Unterordnung unter die Gesetze nötdigen könnte. Man hat hier also, wenn irgendwo, allen Grund, sich vor der in Rede stehenden Neuerung zu hüten. Indes wird dieselbe schwerlich zu umgehen sein, salls man an der bisherigen Neigung, die Krone, wenn auch unter steter Wahrung des Wahlrechtes, vom Bater auf den Sohn oder den nächsten Berwandten zu übertragen, sesthält, da diese Geswohnheit früher oder später nothwendig zur Erblichseit führen

muß. Rousseau würde beshalb rathen, durch ein Grundgesetz des Staates jeden Sohn eines jeden Königs von der Thronfolge auszufchließen, wenn er nicht weiterhin einen Plan zu entwickeln hätte, der eine solche Waßregel überflüssig macht.

Uebrigens glaubt er, nachbem er so die Befugnisse des Reichstages, des Senates und des Königs festgestellt, die Macksphäre bieser verschiedenen Gewalten zweckmäßig umgrenzt, ihr Weichgewicht gesichert und sie in das richtige Berhältniß zu einander gebracht zu haben. Ob und in wieweit num die Polen biese seine Ibeen und Vorschläge aboptiren wollen, muß er ihrem Ermessen anheimstellen. Gewiß aber ist, daß ihnen auch die besten Institutionen wenig nützen werben, solange die Misachtung ber Gesetze, die Anarchie, welche dis babin in ihrem Lande geherrscht hat, fortbauert. Die Ursachen bieser traurigen Erscheinung liegen Eine von ihnen und zwar die wirkziemlich offen vor Augen. famste ist schon früher, zugleich mit ber möglichen Abbülfe, angegeben worden. Bon den übrigen kommt zunächst der Mißbrauch in Betracht, welchen die einzelnen Bürger mit bem Rechte, Arieger ober Söldlinge in ihrem Dienste zu halten, getrieben haben. Derselbe ist von so gefährlicher Art, daß, wenn man nicht bamit beginnt, ihn zu beseitigen, alle anderen Reformen nutlos sein werben. "Solange die Großen des Reiches bie Macht haben, ber ausführenben Gewalt Wiberstand zu leiften, werben sie glauben, auch das Recht dazu zu haben. \* Und "wie will man bem Staate ben Frieden bewahren, wenn Bürgern gestattet ift, mit einander kleine Kriege zu führen"? Rouffeau forbert baber, daß die in Rede stehende Befugniß aufgehoben, und hofft, daß die Betheiligten vernünftig genug sein werben, auf ein so gemeinschädliches Borrecht zu verzichten. Freis lich weiß er, "daß das Herz des Menschen weit mehr an persöntichen Privilegien, als an größeren und allgemeineren Bortheilen hängt". Wäre dem nicht so, dann würde sich eine zweite Quelle ber Anarchie unschwer schließen laffen. Das Liberum Beto\*) — benn von ihm handelt es sich zwar an sich kein unzulässiges Recht, wird aber, wenn es die geziemenden Grenzen überschreitet, zu einem der gefährlichsten

<sup>\*)</sup> D. h. die gesetzliche Besugniß jedes einzelnen Landboten, im Reichstage burch seinen Wiberspruch (Nie pozwulam "ich erlaube es nicht") die von den übrigen Mitgliedern genehmigten Beschlüsse ungültig machen zu können.

Wisbräuche. Und bazu ist vs in Polon geworden; "ursprünglich Bürge der öffentlichen Freiheit, ist es gegenwärtig nur noch ein Wertzeug der Unterdrückung". Wan wird daher am Besten thun, es ganz und gar aufzuheben; Ruhe und Ordnung sind unwöglich, wenn ein Recht fortbesteht, welches, gut und am Orte bei der Gründung eines Gemeinwesens oder wenn dasselbe seine ganze Bellendung erreicht hat, abgeschmacht und verhängnisvoll ist, so-lange noch Aenderungen vorzunehmen sind, was in einem großen, von mächtigen Nachbarn ungebenen Staate immer der Fallsein wird.

Kann man sich aber zu einer vollständigen Beseitigung des Beto nicht entschließen, so beschränke man wenigstens feine Unwendung auf die Fundamentalartikel der Verfassung. Es würde fo nicht blos statthaft, sonbern auch von wesentlichem Nugen sein. Denn "ba zur Feststellung ber Grundgesetze von rechtswegen Einstimmigkeit erforberlich ist, muß auch für ihre Abschaffung bieselbe Bebingung geften. Gilt fie aber, fo wird ber Bestand ber Berfassung so fest und die Gesetzgebung so unwidercuflich werden, wie es überhaupt möglich und zu wünschen ist". Indeß barf bie Bahl ber burch bas Beto zu schützenden Carbinalpunkte nicht zu groß sein, und muß beshalb bie Frage reiflich erwogen werden, welche der vorhandenen gesetzlichen Bestinunungen in viese Rategorie gehören. Die polnische Berfassung enthält eine ganze Reihe von Artikeln, die man lächerticher Weise als Grundgesetze bezeichnet, während sie doch in das Bereich der gewöhnkichen Gefetzgebung fallen. Diese bem Beto zu unterwerfen, ware um gehörig. Ebenfowenig batf basfelbe bei all den Dingen zur Anwendung kommen, welche man unter der Rubrik Gtaatsfachen zu begreifen pflegt. Hier genügt, wie bei ben laufenden Geschäften, welche der Augenblick mit fich bringt, eine Mehrheit von Stimmen, die indeß nicht immer eine einfache zu sein braucht, fonbern je nach bot Wichtigkeit det Gegenstünde abgestuft sein mag. — Absurd ist es auch, daß, in welchem Fulle immer, ein Mitglied des Avichstages bessen Thätigkeit hommen, daß ber Michzug oder Protest eines oder mehrerer Abgeordneten die Berfanantung auflöfen und so die souveraine Autorität brechen kann. Diese "barbarische Befugniß" muß abgeschafft und ihre Ausübung bei Tobesstrafe verboten werden. — Uebrigens meint Rouffeau, nachdem er so burchgreifende Beschränkungen bes Beto empfohlen hat, schließlich boch, bag dieses "schone Recht" in einem Staate, wie Polen, wo "ben Seelen noch eine große Energie einwohnt , ohne erhebliche Gefahr und vielleicht mit Vortheil in seinem ganzen Umfange aufrecht erhalten werben könne, wenn

man an seine Geltenbmachung eruste Consequenzen knüpse. Rimmt ein einzelner Opponent sich heraus, einen nahezu einstimmigen Beschluß durch seinen Widerspruch zu hintertreiben, so muß er sür solches Untersangen mit seinem Kopse einstehen, und zwar nicht blos seinen Committenten, sondern der ganzen Nation, tie er ja in die größte Berlegenheit, vielleicht gar ins Berderben stürzt. Man stelle ihn daher nach Ablauf eines halben Jahres vor ein außerordentliches, lediglich ad hoc derusenes Tribunal, welches, aus den angesehensten Männern des Landes gebildet, über die Berechtigung seiner Opposition zu entscheiden hat, ihn aber nicht einsach freisprechen darf, sondern verpslichtet ist, ihm entweder den Tod oder eine Belohnung und öffentliche Ehren zuzuersennen. Ein Beto, welches so mit Gesahr für Leib und Leben verbunden wäre, könnte unter Umständen den Staat retten, und würde doch nie sonderlich zu fürchten sein.

Ueber die Conföderationen \*), eine weitere Ursache innerer Zerrüttung, benkt Rousseau anders, wie die "Gelehrten", welche sie ohne Weiteres aufheben wollen. Diese sehen eben nur die Uebel, welche sie verursachen, nicht aber die, welche sie Obne Frage ist die Conföderation ein gewaltsamer Zustand; indeß es gibt einmal ungewöhnliche Leiden, die gewaltsame Heilmittel erfordern und beren man sich boch um jeden Preis entledigen muß. Ueberall wo die Freiheit herrscht, wird sie beständig angegriffen und sehr oft ernstlich bedroht. "jeber freie Staat, in welchem die großen Krisen nicht vorhergesehen sind, läuft bei jedem Sturm Gefahr, zu Grunde zu gehen". Rur die Polen haben es verstanden, aus diesen Erisen selbst ein neues Mittel zur Erhaltung des Gemeinwesens zu gewinnen. Ihre Conföberationen sind ein politisches Meisterwert, "ber Shild, das Ashl, das Heiligthum der Konstitution"; geeignet, die erschütterte Verfassung herzustellen und zu befestigen, können sie tie gelähmte Energie bes Staates von Neuem anspannen und verstärken, während sie nicht die Macht haben, dieselbe zu brechen. Rouffean ist überzeugt, daß ohne sie die Republik schon längst nicht mehr bestehen würde, und fürchtet sehr, daß sie nach ihrer Beseitigung nicht lange mehr existiren wirk. Sind sie es doch, die erft neuerlich, als ber Staat bereits unterjocht war, ihn und bie Freiheit gerettet haben. Man bute sich also, sie abzuschaffen,

<sup>\*)</sup> Es war ein versassungsmäßiges Recht ber Polen, in und neben der staatlichen Gemeinschaft besondere Berbindungen (Conföderationen) zu schließen, deren eidlich verpflichtete Mitglieder sich ein Oberhaupt wählten und einen "alls gemeinen Rath" ernannten, welcher die Autorität aller Staatsbehörden in sich vereinigte.

begnüge sich vielmehr damit, sie zu regeln. Zu dem Ende beftimme man die Fälle, in welchen sie statthaben burfen, und stelle dann ihre Form und Wirkung fest, um ihnen, soweit das möglich ist, eine legale Sanktion zu geben, ohne doch ihrer Bildung unb Thätigkeit Fesseln anzulegen. Freilich würden sie, wenn alle Mißbräuche beseitigt wären, fast nuglos werden. Auch muß die in Angriff genommene Reform Sorge tragen, daß es dahin kommt. Künftig dürfen nur gewaltsame Ereignisse in die Nothwendigkeit versetzen, auf sie zu rekurriren, aber solche Vorgänge liegen in der natürlichen Ordnung der Dinge, die man voraussehen muß. Es gibt sogar Fälle, in welchen ganz Polen augenblicklich conföderirt sein muß, wie z. B. wenn fremde Truppen, außer im offenen Kriege, bas Staatsgebiet betreten, wenn ber Reichstag verhindert ist, sich zur gesetzlichen Zeit zu versammeln, wenn seine Form angetastet, seine Thätigkeit suspenbirt, seine Freiheit irgendwie beeinträchtigt wirb.

Un die Erörterungen, welche die Verfassung betreffen, schließt sich die der Verwaltung. Rousseau nimmt den Begriff derfelben nicht im gewöhnlichen, sondern in einem weiteren Sinne, in welchem er auch die Rechtspflege umfaßt. feiner Ansicht nach nicht in der Hand von Leuten liegen, die sie als das einzige und beständige Geschäft ihres Lebens betrachten. Vielmehr muß das Amt des Richters eine vorübergehende Probeftellung sein, die ihm, falls er sie in befriedigender Beise ausfüllt, ben Zugang zu höheren Würden eröffnet. Die Aussicht auf eine künftige Beförderung wird ihn veranlassen, sich sorgsam vor jedem berechtigten Vorwurfe zu hüten und seine Pflichten mit all bem Eifer und all der Redlichkeit zu erfüllen, welche sie fordern. Richter dieser Art aber bieten zugleich ben Vortheil, daß es nur weniger Gesetze bedarf, da man ihnen unbedenklich die Vollmacht geben kann, dieselben zu interpretiren und im Nothfalle zu ergänzen. "Nichts kann kindischer sein, als die Vorsichtsmaßregeln, welche in diesem Bunkte von den Engländern ergriffen worden find. Um die willkürlichen Urtheile zu beseitigen, haben sie sich zahllosen ungerechten und selbst absurden Urtheilen unterworfen. Ganze Schaaren von richterlichen Beamten verschlingen, ewige Prozesse ruiniren sie; mit der närrischen Idee, Alles vorhersehen zu wollen, haben sie aus ihren Gesetzen ein ungeheures Labyrinth gemacht, in welchem sich Gebächtniß und Berftand auf gleiche Weise verlieren." — Was von den Richtern gesagt wurde,

gilt mit noch größerem Rechte von den Advokaten. Dieser an sich so ehrenwerthe Stand erniedrigt sich, sobald er zu einem Geschäfte wird. Der Advokat soll der erste und strengste Richter seiner Clienten, sein Amt aber, wie vor Zeiten in Rom und noch gegenwärtig in Genf, der erste Schritt zur Magistratur sein.

Gestattet ein tuchtiger Richterstand, die Zahl ber Gesetze erheblich zu beschränken, ganz kann man ihrer boch nicht entrathen. Rousseau forbert baber die Abfassung eines politischen, eines bürgerlichen und eines Strafgesethuches, die alle brei möglichst kurz, klar und präcis gehalten sein müssen. Er will bann ferner, bag biefe Gesethücher nicht blos auf ben Universitäten, fondern in allen höheren Schulen gelehrt werden. Es ist nothwendig, raß sämmtliche Bürger, namentlich die, welche sich mit ben öffentlichen Angelegenheiten befassen, über die positiven Gesetze ihres Landes, wie über die Normen, nach welchen sie regiert werben, unterrichtet sind. Ebenbarum müssen alle Abeligen, bevor sie zu irgend einer staatlichen Thätigkeit zugelassen werben, sich einer strengen Prüfung unterziehen, welche den Nachweis liefert, daß sie sich mit den verschiedenen Gesetzbüchern hinlänglich vertraut gemacht haben. Einer Kenntniß bes römischen ober bes Gewohnheitsrechtes bedarf es bagegen nicht, da die Geltung bes einen wie des anderen, wenn und wo sie noch besteht, ausbören muß. Man darf keine andere Autorität anerkennen, als die der Gesetze bes eigenen Landes, und diese mussen in sämmtlichen Provinzen diefelben sein.

Im Einzelnen bemerkt Rousseau bann noch, daß es bem Prinzip der Gleichheit widerstreitet, innerhalb des Ritterstandes Substitutionen und Majorate zu gestatten. Die Gesetzebung follte eber dahin streben, die große Ungleichheit zu vermindern, welche in Rücksicht auf Bermögen und Macht zwischen den Magnaten und dem einfachen Abel schon besteht und in Folge eines natürlichen Fortschritts beständig wächst. — Was den Census angeht, nach welchem man die Zulassung zu den Landtagen von einem gewiffen Grundbesitze abhängig machen will, so hat derselbe sein Gutes, aber auch seine schlimme Seite. Ohne Zweisel ist es wünschenswerth, daß der Bürger ba, wo er Stimmrecht hat, auch einige Ländereien besitze. Doch ihren Umfang zu fixiren, wäre bedenklich. "Sollen, weil ber Besitz mit Recht viel gilt, die Menschen darum gar nichts gelten? Und ist die Armuth ein so großes Berbrechen, daß sie allein Jemandem sein Bürgerrecht rauben kann?" — Welcher Art die Gesetze aber sein mögen, man barf nie zugeben, baß sie einschlafen. Baren sie auch überflüssig, ja selbst schätlich, sie müssen entweder formell

Wan unterwerse daher die bestehenden Gesetze einer strengen Revision, beseitige viele von ihnen und gebe denjenigen, welche man beibehalten will, die strengste Sanktion. "Der Despotismus nöthigt stets zu der Maxime, dei vielen Dingen ein Auge zuzudrücken; in einem freien Staate ist das der Weg, die Gesetzebung zu enkräften und die Versassung zu erschüttern." In ihm muß das Gesetz ein Etwas sein, vor dem seder Värger zittert, und der König zu allererst. Man dulde eher alles Andere, als das die Federtrast der Gesetze sich abnutz; ist sie einmal verstrandt, so ist der Staat rettungslos verloren.

Von der Justiz wendet sich Rousseau zu den Finanzen, für die er Grundfätze aufstellt, welche, wie er selbst sehr wohl weiß, der herrschenden Ansicht und Gewohnheit zu sehr widersprechen, als daß sie sonderlich goutirt werden sollten. Indeß sie scheinen ihm gut und heilfam, und will er sie beshalb ben Polen nicht vorenthalten. Mögen diese, bevor sie ihre Entscheibung treffen, sich klar barüber werben, was sie eigentlich wollen. Bahl bes für sie geeigneten ökonomischen Shstems hängt von bem Zwecke ab, welchen sie bei ber Reform ihrer Verfassung im Auge haben. Wünschen sie, zu glänzen, sich bemerklich und furchtbar zu machen, auf die übrigen europäischen Völker einzuwirken, so werben sie gut thun, sich dieselben zum Muster zu nehmen. Es gilt bann, Künfte und Wissenschaften, Handel und Industrie sorgsam zu pflegen, reguläre Truppen, Festungen und Akademien zu unterhalten, vor Allem für eine gute Finanzwirthschaft zu sorgen, die das Geld recht in Umlauf bringt und baburch stetig vermehrt. Auch muß man, um die Nation in großer Abhängigkeit zu halten, bas Bedürfniß bes Gelbes zu steigern suchen und zu dem Ende den materiellen, wie den geistigen Luxus möglichft befördern. Man wird so ein Volk bilden, welches, ebenso regsam, intrigant, habgierig, ehrgeizig, servil und spitsbübisch, wie die anderen, gleich ihnen beständig zwischen den Extremen bes Elends und des Reichthums, der Zügellosigkeit, und der Stlaverei hin und her schwankt. Aber dieses Volk wird unter ben Großmächten Europas eine Rolle spielen, in alle politischen Shsteme eintreten, an allen Berhandlungen Theil nehmen. Man wird sich mit ihm zu verbinden, es durch Berträge zu fesseln suchen; es wird in Europa keinen Krieg geben, in ben es nicht die Ehre hat mit hineingezogen zu werden. Auch wird es, wenn das Glück ihm günftig ift, seine verlorenen Befitzungen wiedererlangen, vielleicht selbst neue dazu erwerben können.

Gewiß eine verlockenbe Aussicht, der die Polen wohl schwerlich zu widerstehen vermögen. Wäre dies aber boch der Fall, sollten sie es in der That vorziehen, ein freies, friedliches und weises Volk zu sein, das Niemanden fürchtet, noch bedarf, das sich selbst genügt und glücklich ist, so müssen sie freilich eine von der eben entwickelten sehr verschiedene Methode befolgen. muffen bann babin wirken, in ihrer Heimath einfache Sitten und gesunde Neigungen zu erhalten, einen kriegerischen Geist ohne Ehrgeiz zu weden, ben Seelen Muth und Uneigennützigkeit einzuflößen, die Thätigkeit des Bolkes auf den Ackerbau und die zum Leben nöthigen Gewerbe zu richten, das Geld verächtlich, es so viel wie möglich überflüssig zu machen, und statt seiner zur Ausführung großer Dinge andere, mächtigere und zuverlässigere Triebfebern in Wirksamkeit zu setzen. Auf biesem Wege werben sie allerdings nicht die Zeitungen mit dem Lärm ihrer Feste, Unterhandlungen und Helbenthaten erfüllen; die Philosophen werden ihnen keinen Weihrauch streuen, die Dichter sie nicht besingen; man wird in Europa wenig von ihnen sprechen, vielleicht sogar eine gewisse Geringschätzung affektiren. Aber sie werben in gesichertem Wohlstande ein freies und gerechtes Leben führen. mand wird Händel mit ihnen suchen; man wird sie fürchten, ohne es merken zu lassen. Weber die Russen, noch andere Bölker werben es künftig versuchen, in ihrem Lande die Herren zu spielen, sollten sie aber boch wagen, dasselbe zu betreten, sich sehr beeilen, wieber herauszukommen.

Waßregeln, welche Rousseau weiterhin empfiehlt, lediglich der Begründung und Ausführung des zweiten der angedeuteten Spsteme dienen. Es sind übrigens im Wesentlichen dieselben, die er schon früher den Korsen empfohlen hat. Wir gehen deshalb hier über sie weg und wenden uns zu dem, was er über das Kriegs, we sen demerkt. — Wie anderwärts, so ist auch in Polen die bedeutendste Ausgabe des Staates die für das Heer. Der Ruten dieser Armee aber entspricht keineswegs der Größe des Auswandes, welchen sie erfordert. Sie hat das Land noch nie vor einem seindlichen Einfalle bewahrt und wird dazu auch künftig schwerlich im Stande sein. Die kriegerischen Mächte, welche

Bolen umgeben, verfügen beständig über zahlreiche und wohldisciplinirte Truppen, benen es unmöglich auch nur annähernb gleiche Streitkräfte entgegenstellen kann, ohne sich in sehr kurzer Zeit zu erschöpfen. Wollte es aber bennoch versuchen, seine Armee auf einen achtunggebietenben Fuß zu bringen, so würden bie Nachbarn dem nicht ruhig zusehen, es vielmehr niederwerfen, bevor es seine Absicht ausführen könnte. Es ist einmal nicht anders: "Die Ratur kennt kein unantastbareres Recht, als bas bes Stärkeren. Reine wie immer geartete Gesetzgebung, keine Berfassung kann von ihm eximiren. Die Polen jagen baber einer Chimare nach, wenn sie barauf ausgehen, sich vor ben Angriffen ihrer stärkeren Nachbarn zu schützen. Weniger noch bürfen sie daran denken, selbst Eroberungen machen und sich zu dem Ende für die Offensive rüsten zu wollen. Diese ist mit der Form, wie mit dem Geiste ihrer Constitution unvereinbar; "wer frei sein will, muß auf die Rolle des Eroberers verzichten." Somit ist eine reguläre Armee für Polen nut- und zwecklos, und wird es daher gut thun, diese "Best des übrigen Europa" von sich fern zu halten.

Natürlich hat Rousseau, wenn er sich gegen die Bildung eines größeren Heeres erklärt, die Armeen seiner Zeit im Auge, welche, meist aus geworbenen Truppen bestehend, den Kriegsdienst als ein ständiges Gewerbe betrieben. Er weiß sehr wohl, daß "ber Staat nicht ohne Vertheibiger bleiben barf". Seine wahren Beschützer find aber bie eigenen Bürger, welche fammtlich Goldaten "aus Pflicht, doch nicht von Beruf" sein mussen. Weil Polen nicht in der Lage ist, eine zu seiner Vertheidigung ausreichende Armee zu besolben, muß es diese in seinen Bewohnern finden. Zu dem Ende schaffe es sich, nach dem Vorbilde Roms und der Schweiz, eine tüchtige, wohleingeübte Miliz. Diese wird bem Staate wenig kosten, stets bereit sein, ihm zu dienen, und ohne Zweifel gute Dienste leisten, da man das eigene Hab und Gut ftets besser vertheibigt, als bas eines Anberen. An ben erforverlichen Mannschaften kann es nicht fehlen. Zwar wird die beftehende Anechtschaft sobald nicht gestatten, die Bauern heranzuziehen; Waffen in ber Hand von Stlaven bürften ber Republik eher gefährlich, als von Nuten sein. Indeß ist Polen ja reich an Stäbten, aus beren Bewohnern man ohne Schwierigkeit bie nöthige Infanterie entnehmen kann. Es kommt nur barauf an, den Dienst so zu vertheilen, daß er eine genügende Einübung ermöglicht, ohne beshalb läftig zu werben. Man wechsele baher die unter die Fahnen berufenen Truppen wenigstens alle Jahre; ben-Einzelnen trifft bann nur selten bie Reihe, mährend es zugleich möglich wird, allmälig die genze Ration kriegstüchtig zu machen. Um aber die in Rebe stehende Einrichtung erfolgesich durchzusühren, muß vor Allem der Stand des Soldaten in der öffentlichen Meinung wieder zu Ehren gebracht werden. In dieser Beziehung ist es von Wichtigkeit, daß man bei der Wahl der Offiziere nicht auf Rang, Ansehen und Vermögen, sondern ledig-

lich auf Erfahrung und Befähigung Rücksicht nehme.

Bisher war nur von der Infanterie die Rede; es ist indeß nicht abzusehen, warum die Ritterschaft sich nicht auf ähnliche Weise organisiren sollte. Man errichte in allen Balatinaten Reitercorps, welche den gesammten Abel in sich aufnehmen und jährlich zu militairischen Uebungen zusammentreten. Bei biesen wird es rathsam sein, nicht sklavisch die Taktik der übrigen Nationen nachzuahmen. Weit besser, die Bolen bilden sich eine eigene Kampsweise, die geeignet ist, ihre natürlichen und nationalen Anlagen zu entwickeln. Rousseau wäuscht beshalb, daß sie vorzugsweise die Exercitien und Manövres betreiben, welche der sogenannte "Heine Krieg" erfordert, daß pie bernen, nach Art der alten Parther auch die bestdisciplinirten Armeen zu besiegen, ohne jemals eine förmliche Schlacht zu liefern. Jebenfalls dürfen sie nicht vergessen, daß sie der Ausbildung ihrer Reiterei eine ganz besondere Ausmersamkeit zuwenden müssen. Sie ist der eigentliche Kern ihres Heeres und muß es auch bleiben. Man mag für eine gute Infanterie sorgen, weil sie einmal nicht zu entbehren ist, aber man verlasse sich nur auf die Kavallerie und bemübe sich eben barum, ein Spftem der Kriegführung zu ersimmen, nach welchem ihr stets die entscheibende Rolle zufällt. Eine solche Bevorzugung entspricht durchaus dem Geiste und Charafter des polnischen Bolkes. Dagegen dürfte ihm die in Borschlag gebrachte Anlage von Festungen nicht ebenso zusagen. Auch ist dieselbe in einem freien Lande schon deshalb unzulässig, weil sich in befestigten Orten überall früher ober später Tyrannen einnisten. Glaubt man aber, sich durch sie vor feindlichen Einfällen schützen zu können, so ist man sehr im Irrthum. Mögen die Polen sich überzeugt halten, daß sie die Plätze, welche sie gegen die Russen zu armiren meinen, unfehlbar für sie armiren und sich so Fesseln anlegen werben, deren sie sich nie mehr entledigen können. Besser doch, sie laffen die Invasionen ihrer Rachbarn, die sie doch nicht zu hindern vermögen, ruhig über sich ergehen. Es fehlt ja auf ihrem weiten Gebiete nicht an Zufluchtsorten, wohin sich die Bewohner in solchen Fällen zurückziehen konnen. Auch ist nicht zu befürchten, daß die Feinde im einem offenen Lande, in welchem sie, ohne Aussicht auf bauernde Erfolge, beständigen Angriffen

ausgesetzt sind, lange verweilen werden. Pon allen Seiten bedrängt und gefährdet, werden sie sich vielmehr sehr bald zum Rückzuge entschließen. Man-biete dann Alles auf, daß ihnen der selbe möglichst theuer zu stehen kommt. Je mehr ihnen die Heimkehr erschwerk wird, um so weniger werden sie pressirt sein, ihre Einfälle zu wiederholen.

Möglich, daß Polen nicht immer im Stande ist, eine voxübergehende Frembherrschaft von sich abzuwehren. Eine dauernde Unterjochung aber ist undenkbar, solange die Liebe zum Baterlande und zur Freiheit in den Herzen seiner Söhne fortlebt. Man arbeite beshalb ohne Unterlaß dahin, diesen Patriotismus möglichst zu steigern. Rousseau hat bereits einige ber Mittel angebeutet, die diesem Zwede bienen können. Hier fügt er noch ein anderes hinzu, welches seiner Ansicht nach fräftiger als alle übrigen und, wenn es richtig angewandt wird, von unfehlbarer Wirkung ist. Man sorge bafür, daß Jebermann sich unausgesetzt unter der Aufsicht seiner Mitbürger wisse, daß Niemand ohne beren Gunft etwas zu erreichen ober weiter zu kommen vermag, raß kein Amt, keine Würde anders, als nach bem Wunsche ber Nation vergeben werbe, kurz, daß Alle, vom geringsten Bauern bis zum Könige, so von der öffentlichen Werthschätzung abhängig jind, daß sie ohne dieselbe nichts thun, durchseten ober erlangen können. Aus ber lebhaften und tiefen Erregung, welche ber bann entstehende gemeinsame Wetteifer zur Folge hat, wird jene patriotische Begeisterung hervorgehen, die allein im Stande ist, die Menschen über sich hinauszuheben und ohne welche die Freibeit nur ein leeres Wort, die Gesetzebung eine bloße Chimäre Rousseau zweifelt nicht, daß sich innerhalb des Ritterstandes die fragliche Einrichtung leicht burchführen läßt. Es kommt nur barauf an, einen festbestimmten Stufengang einzuhalten, und Riemanden zu ben höheren Chren und Würden des Staates zuzulassen, ber nicht zuvor die niederen Grade, welche als Probestationen dienen mussen, durchlaufen hat. Der Zutritt zu den öffentlichen Aemtern barf keinem vollberechtigten Bürger, in Polen alfo keinem Mitgliebe des Abels, versagt sein. Wer sich aber dem Staatsdienste widmen will, muß, schon im Interesse der Gleichheit, mit einem ber untergeordneten Posten beginnen. Auch ift es nöthig, daß Jeber, der diese Carrière einmal eingeschlagen hat, nach Ablauf der festzustellenden Fristen, falls er nicht etwa freiwillig zurückritt, entweber zu einer höheren Stelle aufsteigt

ober förmlich ausgestoßen wird. Wie das allmälige Avancement zweckmäßig geregelt werden kann, zeigt ein betaillirter Plan, ben Rousseau in möglichst engem Anschlusse an die gegebenen Berhältnisse entworfen hat. Genauer auf dieses originelle Projekt einzugehen, würde zu weit führen. Wir bemerken nur, daß brei Rangstufen unterschieben werben, von welchen jede zu gewissen Aemtern ober Würden berechtigt und wie durch einen bestimmten Namen, so auch burch eigenthümliche Insignien bezeichnet wird. Natürlich barf in eine höhere nur eintreten, wer bie nieberen zurückgelegt, seine Befähigung in einer strengen Brufung nachgewiesen und sich die allgemeine Anerkennung seines seitherigen Wohlverhaltens erworben hat. Kein Zweifel, daß diese stufenweise Beförderung, konsequent und gewissenhaft durchgeführt, den einzelnen Bürger zur vollen Entfaltung feiner Rrafte anspornen bem Staate für alle Zweige bes öffentlichen unb tüchtige und pflichtgetreue Beamte sichern wird. Auch bietet sie, wie Rousseau glaubt, ein geeignetes Mittel, die Königswahl von den bis dahin mit ihr verbundenen Unzuträglichkeiten zu befreien.

Es ift gewiß nicht leicht, bem Staate ein Oberhaupt zu geben, welches burch seine Wahl keine Unruhen verurfacht, die Freiheit nicht gefährbet und alle die großen Eigenschaften besitzt, beren es zur Beherrschung freier Männer bebarf. Die Berufung eines fremben Fürsten, wie sie in Polen seit geraumer Zeit üblich geworden, kann bieser Schwierigkeit unmöglich begegnen. Sie ist vielmehr ebenso widersinnig, wie verderblich, benn sie öffnet den Intriguen des Auslandes Thür und Thor, macht das Land zum Spielballe ber fremben Höfe, verlängert und steigert ohne Noth die stürmischen Bewegungen der Zwischenreiche, bringt die nationalen Sitten und Gebräuche in Mißkredit und nimmt ben Bürgern mit ber Aussicht auf ben Thron ben wirksamsten Antrieb zur Bethätigung eines hingebenden und fruchtbaren Patriotismus. Ueberdies ist es eine Schmach für bas Baterland und eine große Ungerechtigkeit gegen seine Söhne, wenn man, als ob unter ihnen selbst kein ber höchsten Ehre würdiger Mam zu finden wäre, ihn im Auslande sucht. Auch hat sich, was der Bernunft und Billigkeit widerspricht, in der Praxis schlecht bewährt. Mögen die Polen die Jahrbücher ihrer Geschichte aufschlagen, sie werden finden, daß sie stets nur unter eingeborenen Königen ruhm = und siegreich gewesen, unter fremden Herrschern bagegen fast immer unterbrückt und erniedrigt worden sind. Sie haben somit allen Grund, ben bisherigen Gebrauch aufzugeben und den Fürsten fortan aus ihrer eigenen Mitte zu ernennen.

Der Modus aber, welchen Rousseau ihnen für diese Wahl empfiehlt, ist höchst einfach.

Nach dem Tode des Königs wird alsbald, d. h. in einer möglichst kurzen, vom Gesetze bestimmten Frist, der Wahlreichstag feierlich zusammenberufen, sodann aus der Gesammtheit ber allein wahlfähigen Palatine — ber höchsten Würdenträger nach dem Könige — durch das Loos eine Dreizahl von Candibaten ausgeschieben, von diesen durch die Verfammlung in berselben Sitzung einer mit Stimmenmehrheit gewählt und der also Erkorene am nämlichen Tage zum Könige ausge-Dieses Verfahren beseitigt alle Inconvenienzen, die eine solche Wahl sonst wohl zu haben pflegt, und sichert ihr zugleich ein befriedigendes Ergebniß. Bielleicht hat Rousseau nicht so Unrecht, wenn er meint, daß die von ihm empfohlene Methode die Vorzüge der Wahl mit den Vortheilen der Erblichkeit verbinde. Jedenfalls ist sie, strenge im Geiste ihres Urhebers befolgt, geeignet, die Schwierigkeiten und Gefahren der Wahlmonarchie erheblich zu vermindern. Sie schützt vor den Kabalen der Bewerber, wie gegen die Corruption der Stimmberechtigten, und wahrt zu= gleich dem Lande für die Zeit der Thronvakanz die wünschenswerthe Ruhe. Diese wird übrigens umsomehr gesichert sein, je weniger ber Gang ber Staatsverwaltung burch ben Tob bes Königs unterbrochen ober gehemmt wird. Die polnische Sitte, in solchem Falle die Thätigkeit der öffentlichen Gewalten, selbst die der Gerichtshöfe, zu suspendiren, ist an sich höchst anstößig und steht mit bem Geiste ber Verfassung in Wiberspruch. winnt es so boch ben Anschein, als ob der Fürst ein so wesentlicher Bestandtheil ber Staatsmaschine ware, daß sie ohne ihn nicht weiter arbeiten könne. Sie kann bas aber sehr wohl und muß es auch. Man sorge beshalb bafür, daß nach dem Tode bes Königs Alles unverändert fortgeht, wie wenn er noch lebte. Wichtiger freilich ift, daß er nicht vor seinem Ente störend einwirke, die ihm übertragene Macht nicht irgendwie mißbrauche. Einmal auf dem Throne, sieht er nur noch die Gesetze über sich, sind sie der einzige Zügel, der ihn zurückalten mag. öffentlichen Zustimmung kann er, da er sie nicht mehr nöthig hat, ohne Gefahr entrathen, wenn seine Pläne es forbern. könnte nun zwar, um diesem Uebelstande zu begegnen, verordnen, daß die Könige nach Ablauf gewisser Perioden in ihrem Amte bestätigt werden muffen. Indeß hält Rousseau dieses Auskunftsmittel nicht für zulässig, weil es Thron und Staat in steter Aufregung erhalten und ber Regierung die ruhige Festigkeit rauben würde, beren sie im Interesse bes Gemeinwohls bedarf. Dagegen

empsiehlt er eine andere Einrichtung, die den "modernen Staatsweisen" vermuthlich als eine Thorheit erscheinen wird, den Polen
aber schon eher zusagen möchte. Es handelt sich von der Erneuerung der altäghptischen Sitte, nach welcher über die verstorbenen Könige ein seierliches Todtengericht gehalten wurde.

Wir übergehen die speziellen Vorschriften, welche Rousseau für die Ausführung seines Vorschlages ertheilt, verweilen aber noch einen Augenblick bei einem schon früher erwähnten Punkte, beffen Erledigung, wenn die Polen sie rechtzeitig und im Sinne ihres Rathgebers in Angriff genommen hätten, ihrem Geschicke vielleicht eine andere Wendung gegeben haben würde. "Bis das hin war in Polen der Abel Alles, das übrige Bolk Nichts; soll aber der Staat Kraft und Festigkeit gewinnen, so mussen auch Bürger und Bauern etwas gelten. " Freilich ist es weber flug, noch möglich, die dazu erforderlichen Aenberungen schon jett und plötlich vorzunehmen. Wohl aber kann man sie anbahnen und allmälig herbeiführen. — Bor Allem muß bahin gewirkt werben, daß der zahlreichste Theil der Nation sich dem Baterlande und seiner Regierung mit aufrichtiger Zuneigung an-Eine strenge, unparteiische Rechtspflege würde in dieser Beziehung gute Dienste leisten. Haben bie Bürger und Leibeigenen von Seiten ihrer abetigen Herren keine ungerechten Berationen mehr zu fürchten, so wird sich ihre nur zu natürliche Antipathie gegen tieselben verlieren. Doch thut es die besser Justiz nicht allein; man muß auch den Bauern einen Weg zur Freiheit und ben Bürgern den Zugang zum Abel eröffnen.

Rousseau führt genauer aus, wie das ohne irgendwelche Erschütterung der bestehenden Berhältnisse geschehen kann. Welche Wege aber die Polen auch einschlagen wollen, sie werden zut thun, möglichst dalb vorzugehen. Eben jetzt dietet sich ihnen Golegenheit, das große Werk auf eine eble und wirtungsvolle Weise zu beginnen. Es ist nicht denkbar, daß in den Kämpfen der letzten Jahre die Consöderirten nicht von manchem Vürger und Vauern mehr oder minder erheblichen Beistand erhalten haben sollten. Solche Dienste nun vergelte man dadurch, daß man den Leuten, welche sie geleistet, seierlich, je nach ihrem Stande, den Abel oder die Freiheit gibt. Doch lasse man es bei dieser Auszeichnung nicht bewenden; die so Geehrten müssen fortan als Aboptivsöhne des Baterlandes auf jede Weise unterstützt und gesördert werden, damit alle Welt erkenne, was die von Bolen

im Glücke zu erwarten haben, welche ihm im Unglück helfend zur Sette stehen.

Indeß ist nicht zu vergessen, daß jede durchgreifende Reform der Berfassung das Gemeinwesen in einen Zustand der Schwäche und Anarchie versetzt, der ihm nicht gestattet, äußeren Angriffen erfolgreich zu widerstehen. Solange daher ber gegenwärtig noch andauernde Kampf nicht zu einem glücklichen Ende geführt und die Sicherheit bes Staates für geraume Zeit verbürgt ist, dürfen die Polen an die Umwandlung ihrer Institutionen nicht denken. Gelingt es ihnen, ber Russen vollständig Herr zu werben und sie zu einem günstigen Bertrage zu zwingen, so werden sie bei ber Erschöpfung, welche der Krieg mit den Türken für Rußland zur Folge haben muß, auf die erforderliche Frist vielleicht rechnen können, zumal wenn sie bann Sorge tragen, die eigene Kraft durch Bündnisse mit anderen Mächten zu verstärken. Es ist dies, wie Rousseau meint, der einzige Fall, in welchem solche Allianzen für sie von Vortheil und selbst nothwendig sind. Haben sie erst ihren Zweck erreicht, Staat und Berfassung in aller Ruhe zweckmäßig geordnet, so können sie der diplomatischen Berhandlungen füglich entrathen und sich die Kosten für auswärtige Gesandtschaften ersparen. Sind doch Berträge und Bündnisse, wie heutzutage die Dinge liegen, ziemlich nut- und werthlos. "Die driftlichen Staaten namentlich kennen keine anberen Banbe, als die des Interesses; sie halten ober brechen ihre Berpflichtungen, je nachbem sie bei dem Einen ober Anderen ihre Rechnung zu finden glauben." Die Polen haben daher alle Urfache, sich auf ihre etwaigen christlichen Alliirten nicht sonderlich zu verlassen. Der einzige Bundesgenosse, bem sie einigermaßen trauen bürfen, ift ber türkische Sultan. Nicht als ob bei der hohen Pforte festere Grundsätze herrschten, wie anderswo. Aber ihre Intereffen sind klar und einfach, und es steht für sie Alles auf bem Spiele; auch findet sich bei ihr zwar weniger Geist und Schlaubeit, dagegen mehr Reblichkeit und gesunder Berftand. Rousseau räth beshalb, sich enger an sie anzuschließen; ein Vertrag mit ihr, möglichst präcis und bindend abgefaßt, und auf etwa zwanzig Jahre gültig, ift vielleicht ber einzige Schut, welcher ben Bolen zu Gebote steht. Mögen sie trachten, sich ihn zu sichern; er kann am Ende genügen, um ihnen die ungestörte Ausführung ihrer Reformplane zu ermöglichen, zumal es doch auch im gemeinsamen Interesse ber übrigen Mächte und besonders ihrer Nachbarn liegt, die Schranke, welche sie zwischen ihnen und den Russen bilden, fortbestehen zu lassen. Kommt aber die Zeit, wo man Hand ans Werk legen kann, so geschehe es mit der größten Bor- und Umsicht. "Man barf die Reform nicht damit eröffnen, daß man das Land mit Unzufriedenen erfüllt." Man belasse daher die meisten der gegenwärtigen Inhaber in ihren Aemtern und Würden, und besetze diese nur insoweit nach den neuen Grundsätzen, als sie allmälig vakant werden. Rousseau zweiselt nicht, daß ein gutes Spstem, einmal angenommen, auch den Geist von Leuten, die unter einem anderen an der Regierung Theil gehabt haben, umwandeln wird. Iedenfalls muß man, da es nicht angeht, mit einem Male neue Bürger zu schaffen, die vorhandenen möglichst zu verwerthen suchen.

## VII.

Die Borsicht und Mäßigung, welche Rousseau ben Polen empfahl, war ohne Zweifel sehr am Orte. Ihm selbst aber hat die ebenso gründliche, wie besonnene Weise, in welcher er seinen Gegenstand behandelt, reiches und wohlverdientes Lob eingetragen. Die "Betrachtungen" fanden auch da volle Anerkennung, wo man sich mit dem Inhalte seiner früheren politischen Schriften nicht zu befreunden vermochte. Die "gefährliche Kühnheit", womit er vordem "abstrakte Grundsätze" aufgestellt, hatte vielfach Anstoß ewegt; der "weisen Schüchternheit", womit er jett "positive Mathschläge " ertheilte, konnte man seinen Beifall nicht versagen!). Freisich erschien es Manchem fast unbegreiflich, daß der einseitige Aibeomtiker des Contrat social sich zugleich als einen so umsichtigen Prolitiker erwies. Und in der That durfte der große Unterschied, welchem zwischen dem einen und dem andern besteht, wohl einigerunder im Erstaunen setzen. Wenn man sie aber, wie bas bin underschiederi geschah, in einen förmlichen Gegensatz stellen wollte, smigingiaman. boch zu weit. Wer die in Rebe stehende Schrift unbeforgemillief't, wird zugeben muffen, daß ihr Verfasser bie Prinzipken, zenwelchen er sich bis bahin bekannte, keineswegs ver-Ungnehrtreits wie Urtheile, die er abgibt, die Vorschläge, welche ezizmacht auchnim, nicht widerstreiten, sondern, soweit die Rücksicht antsaffien gegestenen Berhältnisse es gestattet, burchgängig entju sichern; erschardi

rordillebnigenseihutter. Niemand weniger Freude an seiner Arbeit, als er auch schan Maussaus seine Kollendet, als er auch schon ledhaft rbedauertenoisie unternommen zu haben. Denn wieder stüfterten ihmickeinschösen; Dämon zu, daß seine Feinde, die Handitterten ihmickeinschösen; Dämon zu, daß seine Feinde, die Handitterten ihrer Tücke gester seine schahzen werden sein schahzen warum, für und vorden sein schahzen werden sein, " hagt er "), " warum, für und

burch wen diese Schrift erbeten wurde, wäre Ihnen ber Gebrauch bekannt, den man von ihr gemacht, die Wendung, die man ihr zu geben gewußt, Sie würden begreifen, wie sehr es für den Berfasser zu wünschen gewesen wäre, daß er es verstanden hätte, allen Schmeicheleien zu widerstehen und dies verlockende gute Werk abzuweisen, welches von Seiten derer, die es so inständig erbaten, nur ben Zweck hatte, es für ihn verberblich zu machen." — Wie er zu dieser Ansicht kam, ergibt sich aus der Note, die er ber eben angeführten Stelle beifügt: "Die Schrift ist in die Hände d'Alembert's gefallen, vielleicht sogleich nach ihrer Abfassung. Gott weiß, welchen Gebrauch er von ihr gemacht hat. " Er sah wir sagten das schon früher — in dem Philosophen seinen "verschlagensten" und darum gefährlichsten Gegner. Rein Wunder also, daß er in Schrecken gerieth und argen Befürchtungen Raum gab. Natürlich wurde ihm ber Graf, da er offenbar mit seinen Feinden in Berbindung stand, nun auch verdächtig, zumal er bald nachher den unglücklichen Einfall hatte, ihm zum Danke für die aufgewandte Mühe eine Sendung Wein in Aussicht zu stellen.

Wir wissen, daß Geschenke dieser Art besonders geeignet waren, seinen Argwohn zu wecken. Doch bedurfte es zur Erregung besselben kaum noch eines bestimmten Anlasses. sorgniß und Mißtrauen hatten allmälig einen Grab erreicht, ber fast keine Steigerung mehr zuließ. Wieweit sie gingen, ersieht man recht beutlich aus einer merkwürdigen und ziemlich umfangreichen Schrift, die er in bemselben Jahre, in welchem er die Abhandlung über Polen vollenbete, auszuarbeiten begann 8). Es handelt sich in ihr lediglich von ihm selbst; er ist eben durch seine Lage und Umgebung bestimmt worden, sich nochmals eingehend mit seiner Person zu beschäftigen. Wohl war er, als er nach Paris zurückehrte, entschlossen, ber Leiben und Wirerwärtigkeiten, die ihn bis dahin betroffen, nicht weiter zu gedenken, namentlich über diesen Gegenstand nie mehr zu schreiben. die unwürdige Behandlung, die er hier beständig erfahren, die unaufhörlichen Quälereien, die man ihn hat erbulben lassen, die Unverschämtheit, mit ber man ihm sort und fort neue Bücher zugeschrieben, und die stupide ober boshafte Leichtgläubigkeit, welche bas Publikum in biefer Beziehung an ben Tag gelegt, haben seine Gebuld endlich erschöpft. Es ist ihm klar geworben, daß er für seine Rube nichts dabei gewinnt, wenn er schweigt. Er greift raher von Neuem zur Feber, um sich über sein Schicksal, wie über die Leute, die es ihm bereitet, auszusprechen. Freilich unternimmt er die Arbeit mit dem größten Wiberstreben, führt er sie nur mit äußerstem Mißbehagen fort. Auch würde er sie langst

aufgegeben haben, zwängen ihn nicht die maßlosen und immer noch wachsenden Beschimpfungen, bei ihr zu beharren. Widerwille aber, den sie ihm einflößt, gestattet nicht, daß er sich längere Zeit ununterbrochen mit ihr abmüht. Er wibmet ihr selten mehr als eine Biertelstunde täglich — weshalb er benn auch vier Jahre (1772-76) gebrauchte, um sie zum Abschluß zu Auch kann von einer zweckmäßigen Anlage und folgerechten Ausführung keine Rebe sein. Er schreibt die einzelnen Gebanken nieber, wann und wo sie ihm grabe einfallen, ohne weiter darauf zu achten, ob und wie oft er sie schon vorher ausgesprochen hat. Er weiß später nicht mehr, was er früher gesagt, sieht es erft, wenn er das Ganze wieder burchlies't, und ift dann außer Stanbe, die nöthigen Aenderungen vorzunehmen. wiederholt den Versuch gemacht, boch diese "neue Qual" nicht zu ertragen vermocht. Das lebhafte Gefühl seines Miggeschicks, burch die Lektüre noch gesteigert, ertöbtet die Aufmerksamkeit, welche die Arbeit forbert. Es ist ihm unmöglich, irgendetwas zu behalten, zwei Gebanken ober zwei Sätze mit einander zu vergleichen; während bie Augen ben Zeilen folgen, ergeht sich bas Herz in Klagen und Seufzern. Er verzichtet baber auf eine Arbeit, zu welcher er unfähig ist, läßt die Schrift in ihrem gegenwärtigen, freilich höchk unvollkommenen Zustande. Voll von lästigen Wiederholungen, ohne Ordnung und festen Zusammenhang, kann sie weber auf literatischen Werth, noch auf Leser Anspruch machen, welchen es um eine angenehme Unterhaltung zu thun ist. Doch wie mangelhaft se sein mag, sie enthält so ziemlich Alles, was er hat sagen wollen, und das ist die Hauptsache.

Fragen wir aber nach ber Aufgabe, die er sich in ihr gestellt, wie nach dem Zwecke, welchen er durch sie zu erreichen gebachte, so gibt er darüber in ber Einleitung weiteren Aufschluß. "Ich habe," sagt er hier, "oft geäußert, daß, wenn man mir einen anderen Menschen in dem Lichte gezeigt hätte, in welchem man mich meinen Zeitgenossen bargeftellt hat, ich mich gegen ihn ganz anders benommen haben würbe, wie sie sich gegen mich benehmen. Diese Bemerkung hat indeß alle Welt vollkommen gleichgültig gelassen; ich habe bei Riemandem auch nur das geringste Berlangen wahrgenommen, zu erfahren, worin benn mein Verhalten von dem ber Uebrigen verschieben und welches meine Motive gewesen waren-Ich habe daraus ben Schluß gezogen, daß das Publikum, von der Unmöglichkeit überzeugt, mich auf eine gerechtere und anständigere Weise zu behandeln, als es gegenwärtig geschieht, ebenso gewiß ist, daß ich bei meiner Voraussetzung Unrecht gehabt haben würte, seinem Beispiele nicht zu folgen. Ich habe sogar in seinem

Selbstrertrauen einen geringschätzigen Hochmuth zu bemerken ge= glaubt, welcher nur auf einer hohen Meinung von ber tugenbhaften Gesinnung, die seine Führer, wie es selbst, in dieser Sache bewährt, beruhen konnte. Dies Alles, für mich in ein uns vurchbringliches Geheimniß gehüllt, hat mich bewogen, meine Gründe mitzutheilen, um sie der Widerlegung eines Jeden zu unterwerfen, der geneigt sein möchte, mich eines Besseren zu be-Denn mein Irrthum, falls er wirklich vorhanden, ist nicht ganz irrelevant. Er zwingt mich, von Allen, die mich umgeben, schlecht zu benken, und da nichts meinem Willen ferner liegt, als ungerecht und undankbar gegen sie zu sein, so würden diejenigen, welche mich veranlassen, eine bessere Meinung von ihnen zu hegen, an die Stelle des Unwillens, der jest mein Herz erfüllt, Erkenntlichkeit setzen. Doch ist dies nicht das einzige Motiv, welches mir die Feber in die Hand gegeben hat; ein anderes, stärker und nicht weniger berechtigt, wird sich in ber Schrift selbst fühlbar machen. Ich versichere indeß, daß an diesem Beweggrunde nicht vie Hoffnung und kaum noch der Wunsch Antheil hat, von densjenigen, welche über mich abgeurtheilt, die Gerechtigkeit zu ers langen, welche sie mir verweigert haben und fest entschlossen sind. mir stets zu verweigern."

Als er aber an die Ausführung seines Unternehmens gehen wollte, sah er sich in einer höchst seltsamen Berlegenheit. Es wurde ihm nicht grade schwer, Gründe für seine eigne Ansicht zu finden, wohl aber, solche für die entgegenstehende Auffassung zu erbenken. Und doch durfte er sich dieser Mühe nicht entziehen. Wenn er wahrnahm, wie ganz Paris, ganz Frankreich, ja ganz Europa in seinem Benehmen gegen ihn mit dem größten Bertrauen Maximen folgte, die ihm so neu und so wenig verständlich waren, konnte er doch nicht füglich annehmen, daß diese allgemeine Uebereinstimmung nicht auf einer wenn auch nur anscheinend ver= nünftigen Basis berube. Es schien unmöglich, daß eine ganze Generation dahin übereinkommen sollte, jede natürliche Einsicht unterbrücken, alle Gesetze der Gerechtigkeit, alle Regeln des gesunden Menschenverstandes verletzen zu wollen, ohne Grund, ohne Borwand, blos um einer Laune willen, beren Zweck und Anlaß er nicht einmal entbecken konnte. Inbeg bas tiefe Schweigen, welches rings um ihn herrscht, hat es ihm unmöglich gemacht, von außen ber irgendwelche Aufschlüsse über dieses sonderbare Verhalten zu gewinnen. Er sab sich lediglich auf seine eigenen Conjekturen angewiesen, muß aber bekennen, daß es ihm trot aller Anstrengungen nicht gefungen ift, durch sie, was ihm begegnet, so aufzuklären, baß er glauben könnte, die Wahrheit ermittelt zu haben. Er hat

keine Mühe gescheut, Gründe zu suchen, zu ersinnen, welche geeignet wären, die Menge irre zu führen. Doch sie ist vergeblich gewesen. Es blieb ihm daher, da er über keine speziellen Motive, die ihm unbekannt und unfaßbar waren, sprechen konnte, salls er sich verständlich machen wollte, nur übrig, bei seinen Erörterungen von einer allgemeinen Hypothese auszugehen, die alle möglichen Beweggründe in sich aufnimmt. Alles erschöpfen, was sich zu Gunsten der Gegner sagen ließ, war das einzige Mittel, aussindig zu machen, was sie in Wirklickeit sagen. Und diesen Ausweg hat er eingeschlagen: er hat alle plausibeln Motive und bestechenden Argumente, die er auszutreiben vermochte, in ihrem Interesse gestend gemacht, zugleich aber gegen sich selbst alle denkbaren Beschwerden ausgehäuft.

Was die Form der Schrift angeht, so hat er die des Dialogs gewählt, weil sie vorzugsweise geeignet erschien, bas Für und Wiber zu discutiren. Der Sprechenben sind zwei: Rousseau, ber sich als unparteitscher Richter seines Alterego Jean-Jacques gerirt, und ein "Franzose", welcher bas gegen ihn eingenommene Die brei Unterredungen, welche sie Publikum vertritt. einander führen, entsprechen nur hier und da den Anforderungen, welche ein naturgemäß verlaufender Dialog zu erfüllen hat. ziehen sich langsam in ermübenber Länge babin und geben jeben Augenblick in endlose Vorträge über, die von dem einen ober dem anderen Theilnehmer gehalten werben. Es ist beshalb weber leicht, noch angenehm, ihrem breitspurigen Gange zu folgen. Dennoch verlohnt sich bas wohl ber Mühe, ba sie nicht blos einen klaren Einblick in den Charafter und die Stimmung ihres Verfassers gewähren, sonbern auch bas Verhältniß besselben zu seiner Zeit und Umgebung in das hellste Licht stellen.

Der Eingang des ersten Dialogs führt sogleich in medias res. Der Franzose hat Rousseau bereits die zahllosen Verbrechen Jean-Jacques, sowie die Beweise mitgetheilt, welche sie außer Zweisel stellen. Rousseau ist empört über den abscheulichen Menschen, den er persönlich nicht kennt, zugleich aber überzeugt, daß dieser Un-hold nicht der Verfasser der Schriften sein kann, welche unter seinem Namen umlaufen und ihn entzückt, erhoben und begeistert haben. Die ideale Welt, welche sich in ihnen abspiegelt — und die er trefslich zu schildern weiß — kann nach seiner Meinung unmöglich das Werk eines solchen Bösewichtes sein. Indeß wie sehr er sich bemüht, seine Ansicht aus dem Inhalte und Charakter

der in Rebe stehenden Schriften, des Emil, der Neuen Heloise, bes Contrat social 2c. zu beweisen, seine Argumente wollen dem Franzosen nicht einleuchten. Dieser hat zwar selbst, ba er die genannten Werke niemals gelesen, kein competentes Urtheil, doch er weiß, daß alle Welt Jean-Jacques als ihren Verfasser anerkennt. Und bas genügt; nur wer, wie Rousseau, kein Franzose ist, wird die Autorität des Publikums nicht für ausreichend halten. Bermuthlich ist es ihm ergangen, wie so manchem Anderen: er hat sich burch die schönen Grundsätze, die in jenen Büchern so pomphaft verkündet werden, täuschen lassen, und die verberblichen Lehren, welche sie enthalten, nicht bemerkt. Zum Glück ist man seit längerer Zeit mit Erfolg bemüht, dieses versteckte Gift ans Licht zu ziehen, obgleich ber Verfasser es so kunstreich gemischt hat, baß man es nur burch bie feinsten Analhsen entbecken kann. Rousseau aber meint, daß ein Gift, welches man suchen musse, um es wahrzunehmen, eben nur für diejenigen existire, welche es suchen oder vielmehr erst hineintragen. Er bleibt dabei, daß die Gesammtwirkung der fraglichen Schriften auf ihn eine reine und wohlthätige gewesen, und es ebenso für jeden anderen redlichen Menschen sein werde, der sie mit gleicher Unbefangenheit durch-Auch sein Partner wird dieselbe an sich erfahren, wenn er sich entschließt, sie zur Hand zu nehmen. Und Rousseau forbert ihn bringend bazu auf. Ist bas ja boch ber einzige Weg, auf welchem er zu einer richtigen Schätzung ihres inneren Gehaltes gelangen kann.

Der Franzose sträubt sich zwar eine Weile, boch erklärt er fich schließlich bereit, auf einen Compromiß einzugehen. Er wird die gefährlichen Bücher lesen, wenn Rousseau inzwischen ihren wirklichen ober angeblichen Verfasser aufsuchen will, um sich burch eigne Beobachtung von dem wahren Charafter des heuchlerischen Schurken zu überzeugen. Der aber findet die Zumuthung denn roch gar zu stark. Wie sollte es einem rechtschaffenen Manne möglich sein, einem so verworfenen Menschen näher zu treten? Schlimm genug, wenn er ihm etwa zufällig auf seinem Wege begegnet; er würde sich über das Zusammentreffen nur dadurch trösten können, daß er ihm unverblumt vorhielte, was er von ihm weiß und denkt. Der Franzose erschrickt über die in Aussicht stehende Offenherzigkeit und mahnt ben Freund an sein seierliches Gelöbniß, die Enthüllungen, welche er ihm gemacht, vor dem Gegenstande derselben stets sorgfältig geheim zu halten. Es ist ihm gestattet und er hat sogar die Pflicht, das Detail seiner Laster und Verbrechen überall zu verbreiten; er darf und muß eifrig an seiner Entehrung mitarbeiten, sich bestreben, ihn Jedermann

möglichst verächtlich und verhaßt zu machen. Aber er ist zugleich gehalten, ihm nie eine Aufklärung zu geben, die ihn in den Stand setzen könnte, sich zu vertheidigen. Er muß vielmehr, wie alle Welt, Sorge tragen, daß ihm verborgen bleibt, was man weiß und wie man es weiß. So sordert es der wohlüberlegte Plan der Leute, welche die Leitung seines Geschicks in die Hand

genommen haben.

Rousseau bittet sich eine nähere Erklärung aus, und ber Franzose beeilt sich, ihm die genaueste Auskunft zu geben. bort, daß es seine ehemaligen Freunde find, welchen Jean-Jacques rie ihm zu Theil werbende Behandlung verbankt; er erfährt nicht minder die wohlwollenden Motive, von welchen diese hochherzigen Männer geleitet werben, die eblen Zwecke, die sie im Auge haben. und die klug erbachten, überaus sinnreichen Mittel, durch welche sie beren Erreichung zu sichern gewußt. Sie hatten den Heuchler hinter der Maste, die ihn solange den Blicken seiner Umgebung verborgen, erkannt; er selbst war unvorsichtig genug gewesen, sie durch das Geständniß eines schweren Vergebens — ber Aussetzung feiner Kinder — zu luften. Einmal auf ber Spur feines mahren Wesens, hatten sie bann bald in Folge geschickter Nachforschungen die Ueberzeugung gewonnen, daß der große Tugendprediger nichts fei als ein moralisches Monstrum. Natürlich mußten und wollten ben Bösewicht entlarven. Machten sie aber seine Frevel öffentlich bekannt, so setzten sie ihn Strafen aus, welche ihre Großmuth ihm zu ersparen wünschte. Auch konnten sie selbst einem gewissen Tabel nicht entgehen, wenn sie den bisherigen Freund rückfichtslos preis gaben. Es galt daber, die Welt über ihn vollständig aufzuklären, aber von jedem Angriffe auf seine Person zurückzuhalten; er mußte geschont, aber, da an Reue und Besserung nicht zu benken war, für immer unschäblich gemacht werben. Das Unternehmen war nicht leicht, zumal das Publikum, durch seine Heuchelei getäuscht, im Ganzen und Großen eine günstige Meinung von ihm begte. Man konnte nur langsam mit den nothwendigen Enthüllungen vorgehen und durfte sie nur in dem Maße stärker betonen, in welchem bie bestehenden Boruxtheile allmälig schwanden.

Glücklicher Weise gab es in Folge ber brutalen Deklamationen, die er gegen sie losgelassen, in allen Ständen Leute genug, die nur auf eine Gelegenheit warteten, ihm seine Invektiven heimzusahlen. Sie hatten dis dahin aus Furcht, der persönlichen Rancune geziehen zu werden, nicht gewagt, hervorzutreton. Iest mochten sie sich, ohne in den Verdacht der Animosität zu gerathen, zum Echo seiner Freunde machen, die ihn ja auch nur mit Besum Echo seiner Freunde machen, die ihn ja auch nur mit

vauern und lediglich aus Gewissenspflicht anklagten. Es fehlte somit nicht an frommen Seelen, die auf die Absichten der Urheber des Planes bereitwillig eingingen und seine Ausführung nach Kräften förberten. Da bas eine Faktum, welches den nächsten Gegenstand der Anklage abgegeben, unzweifelhaft feststand, fanben alle anberen Schandthaten, die man nun aufbectte, überall leicht Glauben. Nicht lange und Jedermann wußte, was er von Jean-Jacques zu halten habe. War er aber einmal genügend bekannt, so komite man ihn ruhig in vollständiger Straflosigkeit fortleben lassen; es war nicht zu besorgen, daß er irgendwen täuschen ober Man durfte ihm selbst den Genuß einer verführen werbe. wenigstens scheinbaren Freiheit gestatten; es kam nur darauf an, ihn so strenge und so unausgesetzt zu überwachen, daß es ihm unmöglich wurde, seinen Mitmenschen irgendwie zu schaben. Der Franzose schildert die Magnahmen, die man zu dem Ende getroffen:

"Sobald er sich irgendwo niederläßt, was man immer im Voraus weiß, werden die Mauern, die Fußböden, die Schlösser, turz Alles um ihn her in passenber Weise eingerichtet. Auch vergist man nicht, ihm geeignete Nachbarn zu geben, b. h. schlaue Spione, gewandte Schurken und gefällige Mäbchen, die man genau instruirt hat . . . . Natürlich werben alle seine Briefe geöffnet und diejenigen zurückgehalten, aus welchen er einen Aufschluß über seine Lage gewinnen könnte. Dagegen läßt man ihm beständig andere von verschiedener Hand zugehen, um aus den Antworten seine Stimmungen und Absichten zu erfahren . . . . Man hat es so verstanden, ihm aus Paris eine Einöbe zu machen, die schrecklicher ist als Höhlen und Wälber. Er findet mitten unter ven Menschen weder Umgang, noch Trost, weder Rath, noch Aufklärung, noch irgend etwas, was ihm helfen könnte, sich in angemeffener Weise zu erhalten. Es ist ein ungeheures Labhrinth, in welchem man ihn in der Finsterniß falsche Wege entbeden läßt, die ihn immer weiter in die Irre führen. Niemand spricht ihn an, ber nicht über bas, was er ihm fagen, wie über ben Ton, welchen er gegen ihn anschlagen soll, genaue Anweisung erhalten hat. Man notirt sich Alle, die ihn zu sehen wünschen, und gestattet es ihnen erst, nachdem fie über ihn gehörig instruirt worden. Wenn er an einem öffentlichen Orte erscheint, wird er wie ein mit der Best Behafteter angesehen und behandelt. Alle Welt umringt und fixirt ihn, aber so, daß man sich von ihm fern hält und ohne mit ihm zu sprechen, blos um ihm als Barriere zu bienen. Wagt er es, selbst zu sprechen, und läßt man sich herbei, ihm zu antworten, so geschieht es entweder

mit einer Lüge, ober man umgeht seine Frage in einem so harten und verächtlichen Tone, daß ihm die Lust vergeht, beren noch weiter zu stellen. Im Theater bemüht man sich eifrig, ihn seiner Umgebung zu empfehlen und ftets eine Wache ober einen Polizisten neben ihn zu placiren, der so sehr deutlich von ihm spricht, ohne etwas zu fagen. Man bat ihn überall und Jebermann gezeigt und signalisirt, ben Commis, ben Pacträgern, ben Polizeispionen, ben Savoparben, in allen Theatern, allen Cafés, ben Barbieren, den Kaufleuten, den Colporteuren, den Buchbändlern. ein Buch, einen Kalender, einen Roman suchte, in ganz Paris würde keiner zu finden sein; das bloße Berlangen nach einer Sache ift, wenn er es ausspricht, bas unfehlbarste Mittel, sie für ihn verschwinden zu machen. Man hat es durch gelegentliche, stets erneuerte Hinweisungen möglich gemacht, ihn mitten in bieser ungeheuern Stadt beständig unter den Augen der Bevölkerung zu halten, die ihn nur mit Abscheu sieht. Will er den Fluß passiren, so wird man für ihn nicht übersetzen, auch wenn er das ganze Gefähr bezahlt. Wünscht er sich bes Schmutes zu entledigen, bie Schuhputer werben ihm verächtlich ihre Dienste weigern. Tritt er in die Tuilerien ober in das Luxembourg, so haben die Leute, welche an der Thure gebruckte Billets vertheilen, Befehl, ihn mit beleidigender Affektation zu übergehen, oder sie ihm rundweg abzuschlagen, wenn er sich nähert, um sie in Empfang zu nehmen."

Rouffeau kann nicht umbin, ben Scharfsinn und die Umsicht zu bewundern, womit diese Vorkehrungen erdacht und ausgeführt Indeß, zweifelt er auch nicht, daß Jean-Jacques der Bösewicht ist, als welchen man ihn behandelt, er vermißt die legalen juridischen Formen, in welchen sonst in aller Welt folde Berbrecher verurtheilt zu werben pflegen. Sein Gegenüber meint freilich, daß dieselben in diesem Falle überflüssig sind, da die Schuld zur Evidenz erwiesen ist, und es sich zudem nicht bavon hanbelt, ben Schuldigen zur Strafe zu ziehen, ihm vielmehr Gnabe für Recht widerfahren zu lassen. Doch er zeigt ihm in schlagender Weise, daß, wo ein Verbrechen in Frage steht, die Evidenz nur aus der Ueberführung des Angeklagten resultiren Er führt ferner aus — und die betreffenden Stellen bekunden eine traftvolle, markige Beredtsamkeit — wie die personliche Vernehmung des Beschuldigten die geheiligte Basis aller Gerechtigkeit ist, die man nicht antasten kann, ohne ben Bau ber menschlichen Gesellschaft in seinen Grundfesten zu erschüttern. It es aber unter keinen Umständen statthaft, einen Menschen zu verurtheilen, den man nicht zuvor gehört hat, Jean-Jacques gegenüber mußte diese unverletzliche Regel erst recht beobachtet werden. Er hat sich vierzig Jahre lang der öffentlichen Achtung und der Zuneigung aller seiner Bekannten erfreut; ist es gerecht oder auch nur natürlich, über ihn ohne Weiteres den Stad zu brechen? Uebrigens liegt es ebenso im Interesse des Anklägers, wie in dem des Angeklagten, daß dieser Gelegenheit erhält, sich zu rechtsertigen. Wird sie ihm nicht geboten, so tritt die Vermuthung nahe, daß die Anklage auf sehr schwachen Füßen steht. Geht man aber, wie in dem vorliegenden Falle, so weit, sie ihm gradezu abzusschneiden, so ist es beinahe gewiß, daß sie eine absichtliche Versleumdung enthält.

Der Franzose ist begreislicher Weise außer Stande, gegen diese Wahrheiten etwas Erhebliches einzuwenden. Er beruft sich beshalb darauf, daß bisher noch Niemand an der Weisheit und Berechtigung des in Rede stehenden Bersahrens gezweiselt habe, dasselbe im Gegentheil von Jedermann gedisligt und gepriesen, auch in seiner Aussührung nach Krästen gesördert werde. Diese allgemeine Uebereinstimmung scheine doch seinen Werth außer Frage zu stellen, da man nicht füglich annehmen könne, daß die ganze sest lebende Generation aus Dummköpsen oder Schurken bestehe. Rousseau muß die Stärke des Einwandes anerkennen; indes vermag ihn keine Autorität, wie gewichtig sie auch ist, zu bestimmen, das für ausgemacht zu halten, was ihm selbst zweiselhaft erscheint. Wie die Sache liegt, kann nur die eigene Prüfung die Bedenken lösen, zu welchen sie Anlaß gibt. Er ist deshald jetzt entscholossen, zu thun, was er vor Kurzem noch ablehnte: er wird Jean-Jacques persönlich aussuchen. Der Franzose aber erklärt sich, da die von ihm gestellte Bedingung nunmehr acceptirt wird, seinerseits bereit, an die Lektüre der verdächtigen Bücher zu gehen. Beide trennen sich mit dem Versprechen, wenn sie ihre Ausgaben erfüllt, nochmals zusammenzutressen.

Es ist zunächst Rousseau, welcher — in der zweiten Unterredung — über den Sang und das Resultat seiner Forschungen Bericht erstattet. Er hat Jean-Jacques mitgetheilt, daß er das Bedürfniß sühle, ihn kennen zu lernen, und dieser ihm sofort bereitwillig seine Thüre geöffnet. Dem freundlichen Empfange ist ein zwangloser Berkehr gefolgt, der, geraume Zeit fortgesetz, ihm alle die Aufschlüsse gab, deren er für seinen Zweck bedurfte. Allerdings hat er auch das Zeug dazu, eine Untersuchung, wie er sie übernommen, erfolgreich durchzusühren; er weiß, worauf es

ankommt, wenn es gilt, das wahre Wesen eines Menschen zu ertunden. Ohne sich sonderlich um das zu kümmern, was Jean-Jacques etwa öffentlich gesagt und gethan hat, hat er sich vorzugsweise an sein bausliches und Privatleben gehalten, diesem aber in allen seinen Einzelnheiten die größte und ausbauernbste Aufmerkfamkeit gewibmet. Man muß mit bem Franzosen gestehen, bag ber Beobachter scharf zugesehen und seine Augen so ziemlich überall gehabt hat. Auch ist die Schilberung, welche er nun auf Grund seiner Wahrnehmungen von Jean-Jacques entwirft, ebenso genau, wie umfassend; sie gibt ein bis in bas kleinste Detail ausgeführtes Bild seines äußeren, wie seines inneren Lebens. erfahren, wie er körperlich gebildet und geistig organisirt ist, was die Natur ihm mitgegeben und was im Laufe der Zeit daraus geworden, wie er benft, fühlt und handelt, aber auch, wie er fich benimmt, beschäftigt und amüsirt. Wir hören, was er mit Andern gemein hat, und mehr noch, worin er sich von ihnen unterscheibet, wie er sich zu sich selbst und wie zu seinen Mitmenschen verhält. was er von Welt und Leben benkt und wie er ihren Ansprüchen gerecht wird; wir lernen feine Ansichten und Grundfätze, seine Wünsche und Bedürfnisse, auch seine Eigenheiten und Liebhabereien. seine Schwächen und Fehler kennen.

Die letteren freilich nur in einem beschränkten Maße-Werben sie auch nicht ganz verschwiegen, es ist boch bafür gesorgt, daß sie nicht zu sehr in die Augen fallen. Die Schilberung hat eben, wie das ihr nächster Zweck mit sich bringt, einen vorwiegend apologetischen Charafter. Bei aller Unbefangenheit, bie ibr eignet, läßt sie doch deutlich erkennen, daß sie nicht sowohl zeigen will, wer und was Jean-Jacques, sondern daß er nicht der ist, wofür er gehalten wird. Indes könnte man nicht sagen, daß das Portrait unwahr ober garzu geschmeichelt ift. Mann, welcher zu ihm gesessen hat, ist, wenn nicht bester, so boch weit bebeutender, als es ihn darstellt. Uebrigens muß man bebauern, daß die einzelnen Züge vielfach zu breit gezeichnet sind und sich nur schwer zu einem einheitlichen Gesammtbilbe verbinden lassen. Wenn aber die Arbeit des Künftlers keineswegs tabellos ist, die des Psychologen verdient ungetheilte Anextennung. Ins Besondere ist die' feine und scharffinnige Weise, in welcher er das Seelen- und Geistesleben, wenigstens theilweise, auf die gegebene Naturbestimmtheit zurückuführen, und ben ganzen Menschen aus wenigen Grunbelementen seines Wefens zu erklären sucht, von großem Werthe und nicht geringem Interesse.

Daß die Mittheilungen Rouffeau's auf den Franzosen nicht ohne Eindruck bleiben, läßt sich denken. Er gibt bereitwillig zu,

daß Jean-Jacques, wie er sich in ihnen präsentirt, sehr verschieden, ja bas grabe Gegentheil von der unholden Perfönlichkeit ift, welche sich die Wenschen unter seinem Ramen vorstellen. Doch ist er vor wie nach ungewiß, welches ber beiben Bilber er für bas richtige halten soll. Es scheint ihm nicht unmöglich, daß Rouffeau sich getäuscht, daß er, von dem geheimen Verlangen erfüllt, ben nach seiner Ansicht so ungerecht behandelten Mann schuldlos zu finden, ihn so gesehen hat, wie er ihn zu sehen wünschte. Jebenfalls kann er nicht begreifen, wie so viele wohlbenkende und scharfsichtige Leute, die ihn früher genauer gekannt und geraume Reit mehr ober minber intim mit ihm gelebt haben, eine fo gang andere Vorstellung von ihm gewinnen mochten, und weniger noch, daß diese Auffassung von Allen, welche ihm gegenwärtig näher treten, ohne Ausnahme getheilt und bestätigt wird. Leiber hat Rouffean für die Richtigkeit seiner Schilberung keine andere Gewähr, als bie Unbefangenheit und Sorgfalt, womit er feine Beobachtungen angestellt hat. Genügt sie ihm selbst vollkommen, er muß es sich boch gefallen lassen, wenn Anbere sie für unzureichend halten. Seine persönliche Ueberzeugung fteht unverrückbar fest, aber er verkennt nicht, daß sie wenig Aussicht hat, durchzudringen. gegentheilige Auffassung ist zu verbreitet, ihre Herrschaft zu allgemein und zu unbedingt. Wie fie biefe unbeschränfte Geltung hat erlangen können, er weiß es ebensowenig wie Jean-Jacques selbst. Es liegt hier ein Räthsel vor, welches er nicht zu lösen vermag; er kann nur die eine ober andere Bemerkung wagen, bie vielleicht geeignet ist, bas unbegreifliche Faktum in etwa aufzuflären.

Es gibt, meint er, geistige Epidemien, welche die Menschen wie burch Ansteckung einen nach bem anbern ergreifen. Beift, von Ratur träge, liebt es, fich Anstrengungen zu ersparen, und benkt beshalb, besonders in Dingen, die ben eignen Reigungen schmeicheln, gerne wie seine Umgebung. Diefer Hang, sich bestimmen zu lassen, erstreckt sich auch auf die Leidenschaften, die Liebhabereien, die Sym- und Antipathien. Ist einmal eine gewisse Zu- und Abneigung geweckt worden, so braucht man für ihre weitere Verbreitung kaum zu forgen. Sie macht sich von selbst; der Einzelne folgt blindlings dem allgemeinen Strome; von eigener Brüfung, von einem selbständigen Urtheile ist keine Rebe mehr; er benkt und fühlt, wie die herrschende Ansicht und Empfindung es forbert. Es kann baber nicht Wunder nehmen, baß, nachbem Jean-Jacques gleichviel wie ein Gegenstand bes allgemeinen Wiberwillens geworden, sich Niemand mehr findet, ber fähig oder geneigt wäre, ihn unbefangen zu beurtheilen.

Teber sieht ihn, da ihre Antipathie auch die seinige ist, eben so wie er den Andern erscheint; mag sein Auge sonst noch so klar, sein Sinn noch so gerecht sein, der Wahn, von welchem er umstrickt ist, trübt seinen Blick und erstickt in ihm jedes Gesühl sür Recht und Billigkeit. Er vermag an dem Manne, den er mit Haß und Abneigung betrachtet, nichts Sutes mehr zu entdecken; Alles, was von ihm ausgeht, stellt sich ihm in einem schlechten Lichte dar. Er hat deshalb auch keinen Grund, an der schmachvollen Behandlung, die ihm widerfährt, Anstoß zu nehmen; im Gegentheil, er sindet sie ganz in der Ordnung und ist wohl selber

geneigt, sich an ihr zu betheiligen.

Freilich ist damit noch nicht erklärt, wie es möglich worden, diese Antipathie oder vielmehr, denn sie geht über eine bloke Abneigung weit hinaus, diese feindliche Gesinnung im Publikum hervorzurufen. Hanbelt es sich boch um einen Mann, der nie den Wunsch, nie ein Interesse daran hatte, Anderen zu schaben, ber nie irgendwem Böses gewollt ober gethan hat, ber ohne Eifersucht und Neib, nie Jemandem den Rang abzulaufen suchte, ber stets allein auf seiner Bahn einherging und nie einem Andern im Wege stand. Indeß, wie wenig er bazu auch Anlaf gegeben, die allgemeine Animosität unterliegt keinem Zweifel. "Schon die Miene, mit der man ihn ansieht, wenn er über die Straße geht, verräth nur zu beutlich bie feindliche Gefinnung, von welcher die gegenwärtige Generation gegen ihn erfüllt ift. Thut sich bieselbe auch zuweilen bei ben Leuten, die ihm begegnen, Gewalt an, sie bringt boch burch und wird selbst gegen ihren Willen bemerkbar. Sieht man die plumpe Hast, womit sie, Maulaffen gleich, stehen bleiben, sich umbrehen, ihn fixiren, ihm folgen, bott man das spöttische Geflüster, welches ihre unverschämten Blick auf ihn hinlenkt, so sollte man sie für eine Schaar von Banbiten halten, die, hocherfreut, das Opfer in ihrer Gewalt zu haben, sich ein Bergnügen baraus machen, es zu insultiren. Tritt er in's Theater, augenblicklich ist er von erhobenen Armen und Stoden dicht umschlossen, und es läßt sich benken, wie behaglich es ihm in solcher Presse wird. Wozu bient diese Barriere? Wird sie Wiberstand leisten, wenn er sie burchbrechen will? Nein, gewiß nicht. Wozu dient sie denn ? Man bildet sie nur, weil es amüsirt, ihn in solchem Käsig eingeschlossen zu sehen, und man ihn merken lassen möchte, wie es seiner ganzen Umgebung Spak macht, ihm gegenüber die Rolle von Häschern und Aufsehern zu spielen. — Geschieht es auch aus Wohlwollen, baß man nicht verfehlt, auf ihn zu spucken, so oft er in geeigneter Entfernung vorübergeht? Alle Beweise bes Hasses, ber Geringschätzung, selbst

ver erbitterten Buth, die man einem Menschen geben kann, ohne zu einer offenen, direkten Beleidigung fortzugehen, werden ihm von allen Seiten im reichsten Maße geboten. Während man ihn mit faden Complimenten überhäuft und die kleinen honigsüßen Aufsmerksamkeiten, die man hübschen Frauen erweis't, für ihn affektirt, würde man ihn, wenn er einer reellen Hülfe bedürfte, mit Freuden umkommen sehen, ohne ihm den geringsten Beistand zu leisten. Neulich begegnete es ihm, in der Straße St. Honoré einen gesfährlichen Fall zu ihun. Man eilt herzu, aber sobald man Jeansacques erkennt, zerstreut sich Alles, die Borübergehenden sehen ihren Beg fort, die Kausseute gehen in ihre käden zurück und er würde in diesem Zustande allein geblieben sein, wenn ihn nicht ein armer Krämer, noch unerfahren und schlecht unterrichtet, zu einer Bank geführt und eine Magd, die ebensowenig zu den Philosophen gehörte, durch ein Glas Wasser erquickt hätte."

Aus diesem Berhalten des Publikums geht deutlich hervor baß es in Jean-Jacques einen persönlichen Feinb, nicht etwa, blos einen nichtswürdigen Menschen erblickt. Einen Bösewicht fürchtet und flieht man; man wendet die Augen von ihm ab, verschmäht es, sich mit ihm zu beschäftigen; zufrieden bamit, nicht sein Opfer zu sein, kommt es Niemandem in den Sinn, sein Henker werden zu wollen. Jean - Jacques aber erregt nicht nur Wiberwillen, Abscheu und Schrecken; ihn verfolgt ein glübenber, unermüblich thätiger Haß, ber, weit entfernt, seinem Gegenstande aus dem Wege zu gehen, ihn eifrig aufsucht, um an ihm sein Müthchen zu kühlen. Man überbietet sich gegenseitig in Beftreben, ihn zu hintergeben, mit Verräthereien und verborgenen Schlingen zu umgeben, ihm jedes Mittel zu seiner Rechtfertigung zu nehmen, seine Feinde, seine Ankläger und beren Mitschuldige forgfältig vor ihm zu verbergen. Man zittert bei bem Gedanken, vaß er zu seiner Bertheibigung die Feder ergreifen könne; man geräth über Alles, was er sagt, thut ober thun kann, in Unruhe; die Möglichkeit einer Apologie setzt alle Welt in Schrecken. Auch beobachtet, umspäht man ihn mit ber größten Sorgfalt, um ein solches Unheil abzuwenden. Man überwacht Alles, was ihn um-gibt, in seine Nähe kommt, Jeden, der ihm nur ein einziges Wort fagt. Selbst seine Gesundheit gibt neuen Grund zur Sorge. Man fürchtet, daß ein so rüstiges Alter die schmachvollen Gebrechen Lügen strafe, von welchen man hoffte, daß sie ihn zu Grunde richten würden. Man fürchtet auch, daß die getroffenen Borsichtsmaßregeln auf die Dauer nicht ausreichen, um ihn am Sprechen zu verhindern. Wenn die Stimme ber Unschuld endlich boch burch bas Hohn= und Wuthgeschrei hindurch vernehmbar

würde, es wäre ja ein schreckliches Unglück für die Literaten, die Aerzte, die Großen, kurz für Jedermann. Gelänge es ihm, seine Ankläger zu widerlegen, seine Zeitgenossen zu zwingen, ihn für einen rechtschaffenen Mann zu halten, seine Rechtfertigung würde

eine öffentliche Calamität sein.

Daß die Leute, welche die Verfolgung gegen ihn eingeleitet haben, von einem unversöhnlichen Hasse erfüllt find, kann nicht weiter befremben. Wie aber ist es ihnen möglich gewesen, ihn auch ben übrigen Menschen einzuflößen? Rousseau antwortet: Sie begannen damit, die Grundsätze, welche Jean-Jacques in seinen Schriften vertreten hatte, zu entstellen, ben strengen Republikaner in einen ruhelosen Aufwiegler, seine Liebe zur geordneten Freibeit in- einen Hang zur zügellosen Anarchie, seine Achtung vor den Gesetzen in Widerwillen gegen die Machthaber zu verkehren. Sie klagten ihn an, die ganze gesellschaftliche Ordnung umstürzen zu wollen, weil ihn die Mißbräuche empörten, die man unter diesem Namen zum Verberben ber Menschen zu heiligen sucht. Zugleich wurden die harten Wahrheiten, welche er ben verschiebenen Ständen gesagt, geschickt benutt, um sie sämmtlich gegen ihn aufzubringen. Man sagte ihren Angehörigen, daß er sie persönlich geringschätze, gab ben allgemein gehaltenen Borwürfen bie Bebeutung von speziellen Sathren, und verschärfte biese noch beburch, daß man ihnen die boshaftesten Beziehungen unterlegte. Er hatte die Menschen von den Institutionen, unter welchen sie leben, stets scharf geschieben, hatte ausbrücklich hervorgehoben, daß ihre persönliche Corruption nicht ihnen, sonbern ihrer sozialen Stellung zur Last fällt, und nicht felten barauf hingewiesen, wie sie, obgleich von dem Geiste ihres Standes beherrscht, ihn boch zu ihrer Ehre gar oft verleugnen, wenn ihre angeborene besser Natur sich geltend macht. Diese Unterscheidung aber wurde mit Vorbedacht völlig ignorirt; man stellte ben Widerwillen, welchen er aus Liebe zu den Menschen gegen die gesellschaftlichen Einrichtungen hegt, als Abneigung gegen die Menschen selbst wir. So ist es mit Hülfe von Lügen und Erdichtungen allmälig gelungen, tie Eigenliebe aller Stände und aller Individuen gegen ihn aufzuregen.

Einmal geweckt, breitet sich aber dieser seindliche Sinn von selbst in den Familien, wie in der Gesellschaft niehr und mehr aus; er wird gleichsam ein angeborenes Gefühl, welches sich bei den Kindern durch die Erziehung, bei den jungen Leuten durch die öffentliche Meinung befestigt Auch läßt sich nicht verkennen, daß die Generation, in welcher Jean-Jacques gelebt hat, ihn im Algemeinen weit weniger haßt, als das nachfolgende Geschlecht. Seine

Feinde haben es sich eben zur besonderen Aufgabe gemacht, die heranwachsende Jugend gegen ihn einzunehmen, und ihren Zweck um so vollständiger erreicht, da sie sich eine fast unbegrenzte Herrschaft über sie zu verschaffen gewußt. Sie sind es, bie allen Abepten der Philosophie die Parole geben; aus ihrer Hand er= halten die Kinder ihre Erzieher, die Väter ihre Secretaire, Mütter ihre Vertrauten; ohne daß sie sich um irgend etwas zu kümmern scheinen, geschieht im Innern der Familien Alles nach ihrer Anweisung; sie haben es verstanden, ihre Lehre und Denkweise in die Seminarien, in die Ghmnasien einzuführen; das ganze werdende Geschlecht ift ihnen von der Wiege an preisgegeben. Eifrige Nachahmer der Jesuiten, waren sie, ohne Zweifel aus Handwerksneid, beren heftigste Feinde; gegenwärtig, wo sie mit berselben Macht und Gewandtheit, mit welcher jene die Gewissen beherrschten, die Geister beherrschen, nur daß sie, feiner und schlauer, ihr Treiben besser zu verbergen wissen, setzen sie die philosophische Intoleranz an die Stelle ber religiösen und werden unvermerkt ebenso gefährlich, wie ihre Vorgänger. Rein Wunder daher, wenn die junge Generation, obgleich sie Jean-Jacques doch Manches zu verdanken hat, die gehässigsten Vorurtheile gegen ihn hegt, und wo es gilt, ihn zu beschimpfen und zu erniedrigen, einen noch größeren Eifer an ben Tag legt, als diejenigen, welche sie in diesen seindlichen Gesinnungen erzogen haben.

Freilich wäre es zu jeder andern Zeit wohl unmöglich gewesen, in den Gemüthern der Menschen eine so allgemeine Erbitterung hervorzurufen. Aber "die gegenwärtige ist recht eigentlich eine Zeit des Haffes und Uebelwollens. Ihr böser, grausamer Sinn tritt in allen Gefellschaften, bei allen öffentlichen Angelegenheiten zu Tage; er genügt allein, um die, welchen er in höherem Grade eignet, in die Mode und in eine glänzende Stellung zu bringen. Der stolze Despotismus der neuern Philosophie hat den Egoismus der Eigenliebe auf die äußerste Spite getrieben. Geschmack, welchen die Jugend dieser bequemen Lehre abgewonnen, hat zur Folge, daß sie dieselbe mit rasendem Eifer annimmt und mit der größten Intoleranz predigt. Man hat sich gewöhnt, in das gesellschaftliche Leben benselben gebieterischen Ton zu übertragen, in welchem man die Orakel seiner Sekte verkündigt, und Alles, was zögert, sich ihren Entscheidungen zu unterwerfen, mit anscheinender Geringschätzung, die aber im Grunde nur frecher Haß ist, zu behandeln. Diese Herrschsucht hat nicht verfehlen können, alle Leibenschaften, die in der Eigenliebe wurzeln, anzu-Dieselbe Galle, welche mit der Dinte in die Schriften der Lehrer fließt, tränkt auch die Herzen ihrer Schüler.

geworden, um Thrannen zu sein, haben sie schließlich in ihrem eignen Namen die Gesetze vorgeschrieben, welche jene ihnen dikin hatten, und sehen nun in jedem Widerstande die unverzeihlichste Ein Geschlecht von Despoten kann weder sehr milte, noch sehr friedliebend sein, und eine so hochmüthige Lehre, die überdies weder Tugend, noch Laster zuläßt, ist wenig geeignet, ben Stolz ihrer Anhänger burch eine Moralität in Schranken zu halten, die gegen Andere nachsichtig und für sie selbst ein Zügel Daher jene Neigung zu Haß und Feindschaft, welche die lebende Generation charakterisirt. Es gibt in den Dingen keine Mäßigung, in ben persönlichen Berbindungen keine Zuneigung, keine Wahrheit mehr. Jeber haßt, was er nicht selber ist, mehr, als er sich selbst liebt. Man beschäftigt sich zusehr mit Anberen, als daß man im Stande sein könnte, sich mit sich selbst zu beschäftigen; man versteht nur noch zu hassen, und man hält zu seiner eignen Partei nicht aus Anhänglichkeit, weniger noch aus Achtung, sondern lediglich aus Haß gegen die feindliche Partei."

Diese Disposition der Zeitgenossen ist den Verfolgern Jean-Jacques ohne Zweifel sehr zu Statten gekommen; sie brauchten tieselbe nur gegen ihn zu kehren, um bes Erfolges gewiß zu sein. Auch würde ihnen die Zustimmung des Publikums nicht gefehlt haben, wenn sie ihn offen und rückhaltlos angegriffen hätten. wäre damit ihre Rache nur ungenügend befriedigt und zugleich die Gefahr einer Niederlage näher gerückt worten. Sie haben taber ein anderes Verfahren eingeschlagen, welches ihren Absichten besser entspricht und allen Unannehmlichkeiten vorbeugt. Meisterwerk ihrer Kunst besteht barin, daß sie die Vorsichtsmaß regeln, welche sie zu ihrer eigenen Sicherheit trafen, in schonente Rücksichten für ihr Opfer umzuwandeln wußten. Der bumane Firniß, mit welchem sie ihr verrätherisches Treiben verhüllten, führte das Publikum vollends irre, und Jeder beeilte sich, zu dem, was ihm als ein gutes Werk erschien, mitzuwirken. Indeß gibt Rousseau zu, daß, wenn alle Welt sich an der Verfolgung seines Schützlings betheiligt, bies nur barum geschieht, weil man meist ben eigentlichen Grund und Zweck berfelben nicht kennt. Urheber der Intrigue haben sich wohl gehütet, sie allen Augen gleichmäßig zu enthüllen. Nur sehr wenige Personen sind in bas Geheimniß vollständig eingeweiht worden; die übrigen erfahren nicht mehr, als grade nöthig ist, um ihre Mitwirkung zu erlangen Auch barf man wohl annehmen, daß drei Viertel von benjenigen, welche gegenwärtig zum Gelingen dieser Umtriebe so bereitwillig beitragen, ihre Betheiligung verfagen würben, wenn sie ben ab scheulichen Zweck und Charakter berselben burchschauten.

boch vermuthlich schon jett nicht an Leuten, die sich von ihnen sern halten, sie im Geheimen beklagen und mißbilligen, und nur deshalb nicht offen bekämpfen, weil sie sich nicht nutloser Weise compromittiren mögen. Man kann eben das Unrecht meiden, ohne daß man den Muth hat, ihm entgegenzutreten, und die Theilsnahme an einem Verrathe ablehnen, ohne daß man es wagt, die Verräther zu entlarven. Wer weiß, wie viele redliche, aber schwacke Menschen sich in diesem Falle befinden. Rousseau wenigstens, von der eingeborenen Rechtschaffenheit des menschlichen Herzens überzeugt, kann und mag nicht daran zweiseln, daß die Zahl dersselben beträchtlich ist.

Der Franzose hat die Auseinandersetzungen seines Gegenüber meist schweigend angehört; nun ergreift er — in ber dritten Unterredung - seinerseits das Wort, um über den Eindruck, welchen die inzwischen beendigte Lekture der Schristen Jean-Jacques' auf ihn gemacht hat, Bericht zu erstatten. Sie hat ihm zunächst über ben Grund der Feindschaft, welche ber Verfasser von allen Seiten erfährt, mehr als genügenden Aufschluß gegeben. Eine Reihe von Stellen in ber Hand, welche seine Angriffe auf die verschiebenen Gesellschaftsclassen constatiren, kann ihn die allgemeine Erbitterung, der er unter seinen Zeitgenossen begegnet, nicht weiter befremben. Wohl aber muß er sich wundern, wie Jemand, zumal wenn er, wie Jean-Jacques, ein einzelnstehenber Fremder ohne Schutz und Unhang ist, glauben mochte, solche Dinge ungestraft sagen zu können. Rousseau versichert, daß sein Client eine solche Straflosigkeit auch keineswegs erwartet habe; er sei im Gegentheil auf ben Haß und die Rache aller der Leute, die sich durch die Wahr= beit verletzt fühlen, und eben darum auf Leiden und Verfolgungen jeder Art gefaßt gewesen. Die Schmach und Schande aber womit man ihn überhäufe, habe er nicht vorhergesehen; es gibt eben Dinge, worauf ein rechtschaffner Mann nicht vorbereitet sein Auch ist die entehrende Behandlung, welche ihm gegen= wärtig zu Theil wird, schwerlich eine Folge seiner rücksichtslosen Wahrheitsliebe; sie hat andere, mehr versteckte und zufällige Ursachen, die mit seinen Schriften in gar keinem Zusammenhange Es handelt sich hier um einen Plan, ber schon entworfen wurde, bevor sie noch seinen literarischen Ruhm begründet hatten, um das Werk eines höllischen, aber tiefen Geistes, in dessen Schule ber Verfolger Job's viel hätte lernen können. Wäre dieser Mensch nie geboren worden, Jean-Jacques würde ein zwar unglückliches, aber ruhmreiches Leben geführt haben. Der "geniale Teufel" aber, ben er für sein trauriges Geschick verantwortlich macht, ist kein Anderer, als Grimm. Er bezeichnet ihn deutlich genug, wenn er anerkennt, daß die Franzosen, obgleich sie sich an der Aussührung des verruchten Planes so eifrig betheiligen, doch nicht die Urheber desselben sind. Er ist zwar in ihrer Mitte entstanden, aber nicht von ihnen ersonnen worden; die raffinirte Bosheit, deren es dazu bedurfte, ist ihrem Charakter glücklicher Weise fremd.

Natürlich läßt sich ihr Vertreter das schmeicheshafte Kompliment gerne gefallen. Er meint indeß, daß, wie es sich auch mit dem Ursprunge des Complots verhalte, die Wirkung desselben Niemanden überraschen könne, der die in Rede stehenden Schriften gelesen habe. Die Hiebe, die in ihnen nach allen Sciten hin ausgetheilt werden, sind so geartet, daß die Wunden, welche sie schlagen, sich niemals schließen. Auch ist es für ihn nicht länger zweifelhaft, daß die Leute, welche sich, obgleich sie "bis ins Herz getroffen" wurden, als Freunde und Beschützer Jean-Jacques ge-Ihr perfides, hinterhaltiges riren, Heuchler und Betrüger sind. Benehmen hatte sie ihm längst verdächtig gemacht, ihr Lug- und Trugspstem das Vertrauen, welches er ihnen früher schenkte, tief Jetzt ist es ganz bahin; hat er sich boch überzeugt, erschüttert. daß sie ihm von den Schriften ihres Opfers eine ganz falsche Vorstellung beigebracht, daß sie Geist und Inhalt Berselben absichtlich entstellt und verbreht haben. Damit verliert natürlich auch, was sie über die Person des Verfassers aussagen, in seinen Augen alle Glaubwürdigkeit. Er hat beshalb keinen Grund mehr, die Wahrheit der Schilderung, welche Rousseau von ihm entworfen, irgendwie anzuzweifeln. Im Gegentheil muß er sie für durchaus zutreffend halten, da sie mit dem Bilde, welches er burch das Studium seiner Werke von ihm gewonnen hat, vollkommen über einstimmt. Der Mensch, wie ihn Rousseau, und ber Schriftsteller, wie er selbst ihn kennen gelernt, sind ohne allen Zweifel ein und dieselbe Person; die Denk- und Anschauungsweise res einen entspricht in jeder Beziehung dem Wesen und Charakter bes andern. Nachbem er bies genauer nachgewiesen, erklärt er dann freimuthig. daß er Jean-Jacques bis dahin falsch beurtheilt und ihm so ein Unrecht zugefügt habe, welches er nach Kräften wieder gut machen werbe.

Rousseau ist begreiflicher Weise über diese Bekehrung sehr erfreut. Auch läßt er es sich alsbald angelegen sein, sie im Interesse seines Freundes auszubeuten. Er fordert den Franzosen auf, nun er keine Abneigung mehr gegen ihn hege, zu Jean-Jacques

in persönliche Beziehung zu treten. Hat er sich durch längeren Umgang mit ihm überzeugt, daß er in der That der ist, als welchen Rousseau ihn geschildert, so wird er sich an dem weiteren Schritte, ber bann noch zu thun übrig bleibt, gewiß gerne bethei-Es genügt nicht, daß sie beibe ber Unschuld Jean-Jacques innerlich gewiß sind; dieselbe muß auch in ihren, wie in den Augen der Welt, klar und unwiderleglich bewiesen werden. Das aber ist nur möglich, wenn er genau weiß, wessen man ihn beschulbigt, und gilt es daher, seine Feinde zu zwingen, mit ihren bis dahin geheim gehaltenen Anklagen offen hervorzutreten. — Der Franzose mag indeß von einem so kühnen Beginnen nichts hören; er hat keine Lust, sich nutloser Weise für Jemanden zu opfern, den er boch nicht retten kann, und er würde bas thun, wenn er auf den Vorschlag Rousseau's eingehen wollte. Jean-Jacques muß, wie die Dinge einmal liegen, auf eine Aenberung seiner Lage ver-Ihm vermag Niemand zu helfen; stiege auch ein Engel vom Himmel herab, um sich seiner anzunehmen, er würde sich vergeblich bemühen. Seine Verfolger haben Zeit und die Mittel gehabt, sich für alle Fälle vorzusehen; was immer geschehen, was man auch thun mag, ber Erfolg ihres Unternehmens ist gesichert. Sie haben ihre Maßregeln so zu treffen gewußt, daß sie selbst eine regelrechte öffentliche Discussion, wie Rousseau sie herbeis führen möchte, nicht zu fürchten brauchen. Jean-Jacques würde, falls es zu einer solchen käme, weber Richter finden, die nicht zum Complote gehören, noch Zeugen, die nicht erkauft wären, noch Rathgeber, die ihn nicht irre führten. Allein einer ganzen feindlichen Generation gegenüber, wie könnte er an die Wahrheit appelliren, ohne daß die Lüge an ihrer Stelle antwortet? Wo fände er Schutz, wo eine Stütze, um dieser allgemeinen Berschwörung bie Spite zu bieten?

Rousseau muß das leider zugeben. Auch zögert er nicht, seinen wohlgemeinten Vorschlag fallen zu lassen, zumal er weiß, daß, wenn auch eine erfolgreiche Aussührung desselben möglich wäre, sie seinem Schütlinge zu keiner sonderlichen Befriedigung mehr gereichen würde. Jean-Jacques hat die Hoffnung, sich vor seinen Zeitzenossen gerechtsertigt zu sehen, längst aufgegeben, und hegt kaum noch den Wunsch, daß die Gesinnung, welche sie gegenwärtig gegen ihn an den Tag legen, sich ändere. Nachdem sie solange Vergnügen daran gefunden, ihn unter darbarischen Liedsolungen zu beschimpfen, können die Beweise ihrer wenngleich aufrichtigen Achtung keinen Werth mehr für ihn haben. Nie kann er ihre Persidie und Doppelzüngigkeit, nie ihr ungerechtes und gemeines Benehmen vergessen; es steht nicht mehr in ihrer

Macht, ihm die Geringschätzung zu nehmen, die sie ihm einzuflößen so sehr bemüht gewesen. Mögen sie also fortfahren, ihn zu hassen und zu schmähen; es liegt ihm wenig baran und es würde ihn noch weniger tummern, wenn er nur einen Menschen fande, der ihm wahrhaft zugethan wäre. Die aufrichtige Theilnahme des selben würde ihn die ungerechte Härte aller Anderen vergessen machen, seine ungeheuchelte Achtung für die Geringschätzung ter Welt vollkommen entschädigen. — Rousseau ist entschlossen, ihm biesen Trost, ben einzigen, der in seiner Lage für ihn noch Werth hat, zu bieten, zweifelt auch nicht, daß der Franzose, wenn er ihm erst persönlich näher getreten, zu gleichem Liebesbienste bereit sein wird. Stehen sie ihm beibe in treuer Anhänglichkeit zur Seite, so mögen seine Verfolger immerbin triumphiren; er wird ihrem Siege ohne Bedauern zusehen. Trot all' ihrer Erfolge beklagt er sie, benn er hält sie für viel unglücklicher als sich selbst. Könnte auch die traurige Freude an ten Leiden, die sie ihm bereitet, ihre Herzen wahrhaft befriedigen, sie wird ihnen nie die Beforgniß nehmen können, tereinst entdeckt und entlarvt zu werden. Auch verräth das wachsame Auge, welches sie beständig auf ihn gerichtet halten, nur zu deutlich, daß ihre Seele von Angst und peinlicher Unruhe erfüllt ist. baran zu benken, haben sie die Ruhe ihres Lebens ihrem Haffe geopfert, und weit entfernt, ihre Zwecke zu erreichen, nur die entgegengesette Wirkung erzielt: sie haben Jean-Jacques in sich selbst Hülfsquellen entbeden lassen, die er ohne sie nicht kennen würde.

Nachbem sie ihm das Schlimmste, was in ihrer Macht stand, angethan, ist er nunmehr in der Lage, nichts mehr zu fürchten und alle menschlichen Vorgänge mit ber größten Gleichgültigkeit anzusehen. Wohl gibt es keine tiese und schmerzliche Wunde, die sie seinem Herzen nicht geschlagen. Sie wußten, wie warm und aufrichtig er in seinen freundschaftlichen Beziehungen war, und sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, ihm keinen einzigen Freund übrig zu lassen. Sie wußten, daß er, empfänglich für die Werthschätzung redlicher Menschen, auf den Ruf, ben die Talente verschaffen, wenig Werth legte, und sie haben seine Begabung in affektirter Weise betont, während sie seinen Charalter mit Schmach beteckten, seinen Beist gefeiert, um sein Berg berabzuseten. Sie kannten ihn, wie er, offen und rückhaltlos bis zur Unvorsichtigkeit, jedes Heimlichthun, jede Falscheit verabscheute, und sie haben ihn mit Lüge und Berrath, mit Heuchelei und Perfidie umgeben. Sie wußten, wie theuer ihm seine Baterstadt war, und sie haben Alles aufgeboten, um sie verächtlich und ihn seinen Landsleuten verhaßt zu machen. Sie haben es dahin gebracht, daß er von

Jedermann verabscheut wird, von dem Bolke, dessen Elend er beflagte, von den Guten, deren Tugenden er achtete, von den Frauen, die er schwärmerisch verehrte, kurz von Allen, beren Haß ihn am meisten schmerzen mußte. Doch damit ist auch das Maß der Leiden, die sie ihm bereiten können, erschöpft; außer Stande, ihn noch unglücklicher zu machen, als er es ift, darf er fortan ihrer Ohnmacht spotten. Allem Anschein nach ist es ihre Absicht, ihn allmälig zum Aeußersten zu treiben, ihn so zu quälen und zu ängstigen, daß er schließlich selbst Hand an sich legt. In dieser Erwartung werden sie sich indeß getäuscht sehen. Wie klug sie auch Alles erwogen und berechnet, Eines ist ihnen entgangen: die Zuflucht, welche er in seiner Unschuld und Ergebung findet. Trop seines Alters und Unglücks hat seine Gesundheit sich befestigt; die Ruhe seiner Seele scheint ihn zu vorjüngen, und wiewohl ihm unter den Menschen keine Hoffnung mehr bleibt, er war doch ron Berzweiflung nie weiter entfernt, wie eben jest.

Uebrigens zweifelt er nicht, daß die Zeit endlich die Lüge aufbecken und ber Wahrheit zu ihrem Rechte verhelfen wird. Seine Feinde haben ihm Alles, nur nicht den Glauben an die Zukunft nehmen können. Er hofft nicht mehr, daß die Revolution, welche das Publikum über ihn enttäuschen muß, noch zu seinen Lebzeiten eintreten wird, wünscht auch keineswegs, seine Berfolger überführt und bestraft zu sehen. Kommt nur die Wahrheit endlich an den Tag, er verlangt nicht, daß es auf ihre Rosten geschehe. Wohl aber hält er dafür, daß die Rehabilitation seines Andenkens, die Wiedererlangung der ihm gebührenden Achtung für die Menschen feine gleichgültige Sache ist. Es würde doch für sie ein gar zu großes Unglück sein, wenn die Weise, in welcher man ihn behandelt, als Beispiel und Vorbild diente, wenn die Ehre des Einzelnen von jedem geschickten Berleumder abhinge, und die Gesellschaft, die heiligften Gesetze ber Gerechtigkeit mit Füßen tretend, nur noch ein im Dunkeln schleichendes Räuberwesen voll heimlichen Trugs und tückischen Verrathes wäre. Die Menschen würden dann, der Willfür preisgegeben, bald nur noch die Kraft haben, sich gegenseitig zu zerfleischen, die Guten, ganz in der Gewalt der Bösen, zunächst ihre Beute, später ihre Schüler werden, die Unschuld keine Zufluchtsstätte mehr finden, und die Erde, zur Hölle geworden, mit Dämonen bevölkert sein, die sich gegenseitig quälen und verfolgen. Nein, der Himmel wird nicht zugeben, daß ein so verhängnißvolles Beispiel dem Verbrechen eine neue, bis babin unbekannte Bahn öffne; er wird die Bosheit eines so graufamen Complotes enthüllen. Einft wird kommen ber Tag — Jean - Jacques vertraut fest barauf — wo die rechtschaffenen Leute sein Andenken segnen und sein Schicksal beweinen werden. Kennt er auch die Zeit nicht, der Sache selbst ist er gewiß.

Der Franzose theilt zwar diese bescheibenen Wünsche, nicht aber die Hoffnung, daß sie in Erfüllung gehen werden. Zeit verhilft ber Wahrheit allerbings nicht selten zum Siege; baß es aber immer geschieht, kann Niemand wissen und mit Grund behaupten. Im Gegentheil tarf man annehmen, daß sie weit öfter alle ihre Spuren verwischt und so den Triumph der Lüge sichert, besonders wenn die Menschen ein Interesse daran haben, vieselbe aufrecht zu erhalten. Die Zuversicht Jean-Jacques ist baber wenig begründet; wer das in Rede stehende Complot genauer kennt, weiß, daß die Voraussetzungen, auf welche sie sich stützt, schwerlich zutreffen werben. Die Verbindung ist zu stark, zu zahlreich und zu fest geschlossen, als daß sie sich leicht auflösen fönnte; solange sie aber in ihrer gegenwärtigen Gestalt fortbesteht, ist es zu gefährlich, sich von ihr zu trennen, als daß Jemand einen solchen Schritt wagen sollte. Es ist deshalb in nächster Zeit für die Enthüllung ihrer Umtriebe kaum etwas zu hoffen. Was aber die spätere Zukunft angeht, so sind ihre Urheber schon längst bemüht gewesen, auch für sie die nöthigen Vorkehrungen zu treffen. So arbeiten sie unablässig an einer umfassenden Sammlung ber lügenhaften Anekoten, welche sie und ihre Helfershelfer über Jean-Jacques aufgestöbert ober erdichtet haben. Werk, welches gleich nach seinem Tobe erscheinen wird, soll bas Urtheil des Publikums in Bezug auf ihn so fixiren, daß es Riemanbem auch nur in ben Sinn kommt, an seiner Richtigkeit irgendwie zu zweifeln. Zugleich lassen sie es sich angelegen sein, ben günstigen Eindruck, welchen seine Schriften auf die Nachwelt machen könnten, in sein Gegentheil zu verkehren. Außer Stanbe, diese unbequemen Zeugnisse zu vernichten, und nicht zufrieden damit, ihrem Inhalte die boshafteste Deutung zu geben, haben sie es sich zur Aufgabe gemacht, sie gradezu zu fälschen. Fast uns möglich, wie ein solches Unternehmen anfangs zu sein schien, wird ihnen bei der großen Connivenz des Publikums die Ausführung besselben boch äußerst leicht, und kann man nicht länger zweifeln, daß sie auch nach dieser Seite hin ihren Zweck vollständig erreichen werben.

Jean-Jacques täuscht sich somit, wenn er von der Zukunst erwartet, was ihm die Gegenwart versagt; sein Schickal ist nach menschlicher Boraussicht für alle Zeit entschieden. Gewiß eine traurige Perspektive, zu traurig, als daß Rousseau sie für unbedingt richtig halten könnte. Ihm erscheint trotz der Ausschlüsse, die er so eben über die klug berechneten Maßregeln der Feinde

erhalten, die Lage seines Schützlings nicht so ganz hoffnungslos. Gibt boch ber Franzose selbst burch seine Bekehrung einen schlagenben Beweis bafür, baß eine Sinnesänderung zu Gunsten bes Berfolgten sehr wohl benkbar ist. Warum sollte, was bei ihm möglich war, es nicht auch bei Anderen sein? Die gegenwärtige Disposition des Publikums beruht auf einer Verblendung, die von den Leitern des Complots unterhalten wird. Ließen diese in ihrer Wachsamkeit nur einen Augenblick nach, die Menschen, die sie durch ihre schlauen Künste berückt, würden alsbald zu ihrer natürlichen Denkweise zurückehren und sich über ihre bisherige Berirrung nicht wenig wundern. Die Zeit ist aber nicht fern, wo mit ihrem Leben auch ihre Herrschaft über die Gemüther ein Ende nehmen muß. Kommt sie, so wird man die jetzt so leichtfertig entschiedene Frage einer neuen, sorgfältigeren Prüfung unter= werfen und, frei von Haß und Vorurtheilen, der Wahrheit die ihr gebührende Ehre geben. Inzwischen mag, wem es um den enblichen Sieg des Rechtes zu thun ist, ihm auch schon jetzt, ohne sich deshalb zu compromittiren, in wirksamer Weise vorarbeiten. Der Nachwelt die Materialien und Aufklärungen, deren sie zur Feststellung ihres Urtheiles bedarf, überliefern, heißt das Werk der Vorsehung anbahnen, ja vielleicht es ausführen. Rousseau fordert baher ben Franzosen auf, sich gleich ihm in bieser Rücksicht bemühen zu wollen. Rein Zweifel, daß, wenn sie vereint ihre Nachforschungen fortsetzen, die Resultate sammeln und mit geeigneten Bemerkungen verseben, wenn sie ruhig und ohne Aufsehen die bereits entreckten Spuren der geheimen Umtriebe so weit wie möglich verfolgen, sie ben kommenden Geschlechtern einen Faben in die Hand geben werden, der sie in dem Labyrinthe ber vorliegenden Fragen und Bedenken sicher leiten kann. Sie dürfen bas um so zuversichtlicher erwarten, ba Jean-Jacques, ihrer aufrichtigen Zuneigung und Theilnahme gewiß, nicht zögern wird, ihnen sein Herz rückaltlos zu öffnen und alle die Mittheilungen zu machen, beren es zur Aufhellung einzelner bunkeln Punkte vielleicht bedarf.

Die Beredtsamkeit Rousseau's hat dies Mal die gewünschte Wirkung; der Franzose geht bereitwillig auf seine Vorschläge ein, sträubt sich auch nicht länger, Jean-Jacques hin und wieder mit der nöthigen Vorsicht zu besuchen. Rousseau, über seine Anserbietungen hoch erfreut, darf versichern, daß durch sie alle Wünsche seines Schützlings erfüllt sind. Er weiß, wie die Hoffnung, daß er selbst dereinst zu der verdienten Ehre und Achtung gelangen, und seine Schriften in Folge dessen der Menscheit von Nutzen sein werden, die einzige ist, die ihm in dieser Welt noch schmeicheln

kann. "Fügen wir ihr," so schließt er dann, "die Freude hinzu, zwei redliche und treue Herzen um sich zu haben, die sich dem seinigen mit voller Hingebung erschließen. Mildern wir so die Schrecken der Einsamkeit, in welcher man ihn inmitten der Menschen zu leben zwingt, und sichern wir ihm für seine letzte Stunde den Trost, daß befreundete Hände ihm die Angen zusprücken."

Man bemerkt nicht selten, daß wenn eine fixe Idee im Geiste des Menschen einmal Burzel gefaßt hat, er unablässig alle seine Kräfte aufbietet, um sie zu befestigen und auszubilden. Eine so forgfältige Begründung und umfassente Entwicklung aber, wie Rousseau sie seinem Wahne gegeben, dürfte sich anderswo kaum wiederfinden. Wir haben von dem kunstreichen Bau, zu welchem er ihn gestaltet, in unserer Stizze fast nur den Grundrif nachzeichnen fönnen; wer ihn genauer, wir möchten sagen in seiner ganzen wunderlichen Größe kennen lernen will, muß sich auch das Detail der Ausführung näher ansehen. Dieselbe ist in der That meisterhaft; man staunt über die Umsicht, mit welcher die erforderlichen Materialien beschafft und benutt, über das Geschick, womit die einzelnen Theile vollendet und verbunden, über die Sorgfalt, mit der die etwaigen Fugen und Lücken verdeckt und ausgefüllt werden. Rastlos bemüht sich der geniale Architekt, die lockeren Fundamente tiefer und fester zu legen; er sieht, wie die Mauern schwanken, boch er weiß Stützen zu finden, welche sie aufrecht halten. Rühn fügt er Stein zu Stein, bis sich der Bau zu schwindelnder Höhe empor hebt, ein stattliches, ja imponirendes Werk, bei dem man nur bedauert, daß es in der Luft schwebt. Gewiß hätte die Kraft und Mühe, welche ihm gewidmet wurde, zu etwas Besserem verwandt werden können; es ist wirklich schare um all den Geist und Scharfsinn, der hier an die Verfolgung eines wesenlosen Phantoms verschwendet wird. Indeß thut dieser Windmühlenkampf, wiewohl er in etwa an den Ritter von der Mancha gemahnt, der Bedeutung bes Mannes, welcher ihn führt, keinen Eintrag. Es liegt boch etwas Großes darin, sich so der ganzen Welt gegenüber und entgegenzustellen, sich in allem Ernste für den Gegenstand der allgemeinsten, wenn auch einer seindlichen Beachtung zu halten, und sich beshalb von jeder Gemeinschaft mit den Menschen innerlich abzulösen.

Freilich setzt eine solche Auffassung der eigenen Person und Lage ein Uebermaß von Selbstgefühl und, was schlimmer ist,

einen bedenklichen Mangel an Liebe voraus. Wer, wie Rousseau, keinen Anstand nimmt, sich allein für wahr, gut und gerecht, seine Mitmenschen aber insgesammt, wenigstens sofern sie zu ihm selbst in Beziehung steben, für falsch, bose und ungerecht zu erklären, treibt ben lieblosen Egoismus auf eine Spitze, über die er kaum noch hinausgehen kann. Wir wollen ihm diese Verirrung nicht zu hoch anrechnen; er hat sie schwer genug gebüßt. verliert den Glauben an die Menschheit nicht, ohne an sich selbst irre zu werben, und wer sich von ihr absondert, fällt einer qualvollen Isolirung anheim. Es ist furchtbar, allein zu sein, und Rousseau hat die Schrecken bieser Einsamkeit oft und tief empfunden. Auch ist er unablässig bestrebt, sich ihr zu entziehen; fort und fort sucht er nach einem Pfabe, ber ihn in die Gemein-Das harte Urtheil, schaft ber Menschen zurückführen kann. welches er über sie fällen zu müssen meint, steht doch nicht so fest, daß er ihm unbebingt folgen müßte. Die kalte Reflektion mag es für vollkommen berechtigt halten, das warme Herz proteftirt beständig; es ist selbst zu liebevoll und der fremden Liebe zu bedürftig, als daß es an die allgemeine Lieblosigkeit glauben könnte. Leiber vermag es mit seinem Widerspruche nicht durchzudringen. Sein Sehnen und Ringen ist vergeblich; wie kräftig es sich regt, es unterliegt der stärkeren Macht des Wahnes. Ober fagen wir lieber dem Einflusse bes Gehirnleidens, von welchem, wie Manche annehmen, Rousseau schon seit längerer Zeit ergriffen worden? Eine solche Erklärung hat jebenfalls ben Bortheil, daß sie jede andere überflüssig macht; indem sie ben Anoten durchhaut, entbindet sie von der Lösung desselben. sie aber zutrifft, ist unseres Erachtens schwer zu entscheiden, wenn auch die Sektion, welche nach dem Tode Rouffeau's an seiner Leiche vorgenommen wurde, eine krankhafte Affection des Gehirns Gewiß ist, daß die oft wiederholte Bezu beweisen scheint. hauptung, er sei wahnsinnig gewesen, wenn sie so schlechtweg ausgesprochen wird, des zureichenden Grundes entbehrt. gesehen von den Vorstellungen, welche sich auf das Complot und bessen Folgen bezogen, erfreute sich sein Geist bis in die letten Lebensstunden einer vollkommen ungetrübten Klarheit. Es handelt sich somit, wenn überhaupt, nur von einem sehr eng begrenzten Irrfinn, ben man, falls man bas Bedürfniß bazu fühlt, immerhin auf eine partielle Krankheit bes Denkorgans zurückführen mag.

Wir wollen hier lieber nochmals baran erinnern, daß ben Wahngebilden Rousseau's eine reale Grundlage keineswegs fehlt. Es ist selbst nicht grade leicht, die Grenze genau zu bestimmen, wo in ihnen die Wahrheit aufhört und der Irrthum beginnt.

Die Thatsachen, auf welche er Bezug nimmt, sind vielfach richtig; ber durchgreifende Zusammenhang aber, in welchen er sie bringt, existirt lediglich in seiner Einbildung. Er täuscht sich auch nicht in den Bersonen, die er für seine erbittertsten Feinde und Ber-Doch ist er ohne Zweifel im Irrthum, wenn er sie folger hält. nach einem vorbedachten, gemeinsamen Plane handeln läßt. bestand unter ihnen kein so herzliches Einvernehmen, wie er es voraussett, und wie klug und gerieben sie sein mochten, auf die fast wunderbare Schlauheit und Alles erwägende Umsicht, welche er ihnen zuschreibt, hatten sie keinen Anspruch. Mehr noch überschätzt er die Größe und den Umfang ihres Einflusses. felbe war allerdings bedeutend und unausgesetzt im Wachsen begriffen; man kann nicht leugnen, daß die lebendige Schilberung, welche er von der steigenden Macht der Philosophen und ihrer Denkweise entwirft, im Wesentlichen richtig ist. So unbegrenzt indeß, wie sie ihm zu sein schien, war sie nicht; es fehlte boch viel baran, daß sich bas Publikum ber vorherrschenden Strömung allgemein und ohne Vorbehalt überlassen hätte. Auch ging er zu weit, wenn er die Freunde seiner Gegner sämmtlich als seine Die Parteinahme für sie schloß die ihm Feinde ansah. bührende Anerkennung schon deshalb nicht aus, weil er, trop mancher erheblichen Differenzen, im Grunde mit ihnen auf bemselben Boden stand und gleiche Ziele verfolgte. Gab ce aber Leute, die über den Unterschieden die Uebereinstimmung vergaßen, so fanden sie sich nicht blos auf einer Seite. Auch er hatte in allen Classen der Gesellschaft zahlreiche Anhänger, die, ihm unbedingt ergeben, neben seiner Autorität keine andere gelten ließen. Freilich waren biese begeisterten Verehrer, meist noch ohne persönliches Ansehen und literarischen Ruf, wenig geeignet, ihrem Lieblinge wirksamen Beistand zu leisten. Ihre Bewunderung und Theilnahme äußerten sich mehr nur privatim, in engerem Kreise. Deffentlich bominirte, in den Salons und gesellschaftlichen Cirkeln, wie in den Büchern und Zeitschriften, die laute und mächtige Stimme ber Gegner.

Die Ansicht Rousseau's, daß er nicht hoffen dürfe, diese Stimme zum Schweigen zu bringen, war wohl begründet. Er sah auch richtig voraus, daß sie start und eindrucksvoll genug sein werde, um sich selbst bei der Nachwelt noch ein fast unbedingtes Gehör zu verschaffen. Zwar hat es Zeiten gegeben, in welchen sie vor den dröhnenden Beifallrufen seiner Anhänger verstummen mußte. Doch sie gingen schnell vorüber; bald drang sie von Neuem durch, und wer scharf zuhört, kann sie noch heutzutage in den Meinungen und Urtheilen, welche auf französischem Boten

über ihn laut werden, reutlich vernehmen. In der That beruht die ungünstige Auffassung seines Charakters, welche sich trot mancher Bersuche, ihn zu rechtfertigen, im Allgemeinen unverändert behauptet hat, vorzugsweise auf den Anklagen und Verleumbungen seiner persönlichen Feinbe. Diese nachhaltige Wirkung ist indeß nicht, wie Rousseau annehmen zu müssen glaubt, eine Folge von klug berechneten, weitaussehenden Vorkehrungen, sondern das natürliche Ergebniß bes großen Einflusses, welchen Männer, wie Boltaire, Diderot, d'Alembert 2c. vermöge ihrer schriftstellerischen Begabung bis zur Gegenwart hin ausübten. Sie konnten ber durchdachten Plane und sinnreichen Kunstgriffe, die er ihnen zuschreibt, sehr wohl entbehren. Es genügte vollkommen, wenn sie ihrem giftigen Hasse in gelegentlichen Invektiven Luft machten. Die Standalsucht des Publikums forgte schon dafür, daß ihr boshaftes Gerede die erwünschte Verbreitung fand. Auch ift es nicht zu verwundern, daß Ansicht und Benehmen der Menschen durch basselbe vielfach bestimmt wurden. Die Beweise von feinblichem Uebelwollen und spöttischer Geringschätzung, welche Rousseau wahrzunehmen glaubte, waren keineswegs immer grundlose Einbildungen. Er irrte nur insofern, als er solche auch in zu= fälligen oder gleichgültigen Vorgängen erblickte und die zahlreichen Aeußerungen aufrichtiger Achtung und Theilnahme, die ihnen beständig zur Seite gingen, übersah.

Freilich begreift man kaum, wie eine so consequente Berkennung zweifelloser Thatsachen möglich war. Es läßt sich eben nur sagen, daß eine fixe Ibee, wenn sie einmal Bestand gewonnen hat, in Allem, was geschieht und nicht geschieht, ihre Bewährung sucht und findet. Wenn aber ber Wahn, welcher den Geist Rousseau's umnachtete, von außen ber genährt und gesteigert wurde, seine Quelle lag doch in ihm selbst. Wir haben wiederholt, auch bei ber Erörterung seiner größeren Werke, hervor= gehoben, daß die persönliche Unabhängigkeit zu jeder Zeit den vornehmsten Gegenstand seines Denkens und das eigentliche Ziel seines Strebens bilbete. Immer und überall ist es ihm barum zu thun, die volle Selbständigkeit des Ich, die unbedingte Freiheit des Individuums von Seinesgleichen zu begründen und sicherzustellen. Bon diesem Gebanken beherrscht, mußte er noth= wendig dahin kommen, sich von seinen Mitmenschen vollständig zu isoliren; man kann sich nicht ausschließlich auf sich selber stellen, ohne auf die Gemeinschaft mit Anderen zu verzichten. Natürlich war er sich des dunkeln Dranges, der ihn wie ein Verhängniß mit sich fortriß, nicht bewußt, und suchte er daher die Nöthigung, welche das Pathos des eignen Wesens ihm auflegte,

außer sich. Während er sich von den Menschen absonderte, schien es ihm, als ob sie sich von ihm emfernten. Die feindliche Gestimmung aber, von welcher er sie erfüllt sah, war im Grunde nur der Einsdruck der Gebundenheit, durch die er sich beengt sählte. Das Ich, bestredt, seine Freiheit in einseitiger, abstrakter Weise zu verwirklichen, empfindet den gegebenen Zusammenhang mit den übrigen Individuen als eine Hemmung, die es dann auf eine persönliche Antipathie zurücksührt. Wie es diese Feindschaft näher bestimmt und motivirt, hängt von seiner Beziehung zu ihnen und mehr noch von seiner Aussassiung des eignen Wesens ab. Rousseau, welcher die charakteristische Eigenthümlichkeit des Menschen in den sittlichen Willen setze, glaubte sich ebendarum in seiner moralischen Integrität bedroht.

Uebrigens konnte die neue Schutschrift, die er unter so vielen Mühen und Schwerzen vollendet, ihm wenig helfen, wenn es nicht gelang, ihre spätere Beröffentlichung sicherzustellen 1). Das aber schien, wie die Dinge lagen, fast unmöglich; von Spionen und Berräthern umgeben, stand es außer Zweifel, daß sie, sobald er sie aus den Händen gebe, in die seiner Feinde fallen werbe. Hatte er doch vor Kurzem erst erfahren, daß er sich selbst auf Leute, an deren Redlichkeit er bis dahin trot aller Enttäuschungen fest geglaubt, nicht verlassen bürfe. Sein alter Freund Duclos, der einzige unter den namhafteren Schriftstellern, dem er Achtung und Vertrauen bewahrt und beshalb bas Manuscript seiner Betenntnisse übergeben hatte, war "treulos genug gewesen, dieses unantastbare Bermächtniß zu einem Werkzeuge der Verleumbung und des Berrathes zu machen ". Wir wissen nicht, was ber Mann eigentlich verschuldet; wahrscheinlich hatte er der Versuchung nicht widerstehen können, seinen Bekannten aus dem reichen Inhalte bes interessanten Werkes Einzelnes mitzutheilen. Rouffeau aber wurde durch seine Indistretion in der Ansicht bestärkt, daß er "von ben Menschen nur Perfitie und Falschheit zu erwarten habe", und es nutlos sei, sich unter ihnen nach einem zuverlässigen Depositar für seine Schrift umzusehen. Der Himmel allein, so schien es ihm, konnte sie vor dem Untergange retten und unversehrt der Nachwelt übermitteln. Er beschloß daher, sie unter seinen speziellen Schutz zu stellen und zu bem Ende auf bem Altare einer Kirche zu hinterlegen. Freilich wußte er nicht recht, welches von den vielen Gotteshäusern er wählen solle. Er entschied sich indeß nach reiflicher Ueberlegung für die Kathebrale von Notre Dame. Sie bot seines Erachtens wenn auch keine unbedingte, so boch die relativ größte Sicherheit dafür, daß sein Depositum nicht von der Geiftlichkeit unterschlagen werbe. Auch

mußte, falls er grade sie zum Schauplatze seines ungewöhnlichen Beginnens erkor, die Sache ganz besonderes Aufsehen erregen. Es war selbst nicht unmöglich, daß die Kunde von ihr zu den Ohren des jungen Königs (Ludwig's XVI.) drang und dieser wohlsgesimmte Monarch sich dann veranlaßt sah, von dem Manuscripte

Rotiz und es in seine personliche Obhut zu nehmen.

Fraglich aber blieb, ob und wie bas hoffnungsreiche Unternehmen ohne fremdes Zuthun und Vorwissen auszuführen sei. Rousseau verhehlte sich nicht, daß er wenig Aussicht habe, seinen Zweck zu erreichen. Ueberaus schüchtern, wie er war, und außer Stande, unerwarteten Schwierigkeiten zu begegnen, mochte auch ein geringfügiges Hinderniß den bestcombinirten Plan vereiteln. Doch es stand zuviel auf bem Spiele, als daß die Besorgniß vor einem etwaigen Mißlingen ihn hätte zurückschrecken bürfen. Berfuch mußte gemacht werben und kam es nur noch darauf an, die geeignete Zeit und Weise näher festzustellen. Nun war es ihm bekannt, daß Samstags in Notre Dame vor dem Hochaltar eine Motette gesungen wurde, während welcher das Chor leer blieb. Er burfte baber hoffen, zu dieser Zeit ungehindert in basselbe eintreten und bis an den Altar gelangen zu können, auf welchem er seine Schrift zu beponiren gerachte. Entschlossen, die günstige Stunde zu benutzen, unterließ er doch nicht, sich zuvor die Oertlichkeit und ihre Zugänge wiederholt aus einiger Entfernung anzusehen. Erst als er so bie nöthige Lokalkenntniß gewonnen zu haben glaubte, schritt er zur Ausführung seines Borhabens. Eine inzwischen angefertigte Copie ber Schrift war zur Hand. Sie enthielt auf dem Rücken des Titels, vor der ersten Seite, die Worte: "Wer Du auch immer bist, den der Himmel zum Herrn dieser Schrift machen wird, wie Du sie zu gebrauchen entschlossen bift und welche Meinung Du von ihrem Verfasser haft, dieser unglückliche Verfasser beschwört Dich bei Deiner menschlichen Seele und bei ber Herzensangst, die er erlitten, als er sie niederschrieb, keine Entscheibung über sie zu treffen, bevor Du sie ganz zu Ende gelesen. Bebenke, daß diese Gunst, um welche Dich ein von Schmerz gebrochenes Herz bittet, eine Pflicht ist, die der Himmel Dir auferlegt." — Der Umschlag aber, womit fie versehen wurde, trug die Aufschrift: "Der Vorsehung übergebenes Depositum", ber bann die Bitte folgte:

"Beschützer der Unterdrückten, Gott der Gerechtigkeit und Wahrheit, nimm dieses Depositum, welches ein unglücklicher Fremdsing auf Deinen Altar legt und Deiner Vorsehung anvertraut. Er ist allein auf Erden, ohne Schutz, ohne Vertheidiger, von einer ganzen Generation beschimpft, verspottet, geschmäht, vers

worfen, seit fünfzehn Jahren das Opfer einer Behandlung, die schlimmer ist als der Tod, und mit Unwürdigkeiten überhäuft, wie sie bis babin unter ben Menschen unerhört waren, ohne bag er jemals auch nur die Ursache hat erfahren können. klärung wird mir verweigert, jede Mittheilung abgeschnitten; ich erwarte von den Menschen, die ihre eigne Ungerechtigkeit erbittert, nur noch Schmach, Lüge und Berrath. Ewige Borfebung, Du bist meine einzige Hoffnung. Nimm mein Depositum in Deine Hut und lasse es in junge und treue Bände fallen, die es unversehrt einer besseren Generation überliefern. Möge diese, mein Schickfal beklagend, erfahren, wie von dem jest lebenden Geschlechte ein Mann ohne Arg und Falsch behandelt wurde, der, ein Feind der Ungerechtigkeit, aber fähig, sie geduldig zu ertragen, nie Jemandem Boses gewollt, gethan ober vergolten hat. Riemand hat, ich weiß es, das Recht, ein Wunder zu hoffen, selbst nicht die unterdrückte und verkannte Unschuld. Da Alles früher ober später zur Ordnung zurückkehren muß, so genügt es, zu warten. Ist meine Arbeit vergeblich, sollte sie, wie das unvermeidlich zu sein scheint, meinen Feinden überliefert und von ihnen vernichtet ober entstellt werden, so werde ich beshalb nicht weniger auf Deine Hülfe bauen, obgleich ich ihre Zeit und ihre Mittel nicht kenne. Nachbem ich mich, wie es meine Pflicht war, bemüht habe, das Meinige zu thun, warte ich mit Bertrauen, hoffe ich getrost auf Deine Gerechtigkeit, ergebe ich mich in Deinen Willen. "

"Ich stedte nun" — wir lassen Rousseau selbst erzählen — "bas so adressirte Paquet zu mir und begab mich am Samstag, den 24. Februar 1776, gegen zwei Uhr nach Notre Dame, um dort selbigen Tags meine Gabe darzubringen. Ich wollte durch eine der Seitenthüren eintreten, weil ich darauf rechnete, durch sie in das Chor zu gelangen. Erstaunt, sie geschlossen zu finden, ging ich weiter unten durch bie zweite Seitenthür, welche in bas Schiff führt. Als ich eintrat, fiel mir sogleich ein früher nie bemerktes Gitter in die Augen, welches bas Schiff von dem Theil der Abseiten, welcher das Chor umgibt, trennte. In dem Augenblicke, wo ich das Gitter bemerkte, murbe ich von einem Schwindel ergriffen, wie ein Mensch, ben ber Schlag rührt, und diesem Schwindel folgte eine folche Erschütterung meines ganzen Befens, daß ich mich nicht erinnere, jemals eine ähnliche erfahren zu Das Aussehen der Kirche schien mir völlig verändert zu sein; ich zweifelte, ob ich wirklich in Notre Dame sei; ich strengte mich an, mich zurechtzufinden und besser zu unterscheiben, was ich sah. In den 36 Jahren, die ich in Paris gelebt, war ich sehr

oft und zu verschiedenen Zeiten nach Notre Dame gekommen. Stets hatte ich ben Gang um bas Chor offen und frei gesehen, bort nie, soviel ich mich erinnern kounte, ein Gitter ober eine Thure bemerkt. Von diesem unerwarteten Hindernisse um so mehr überrascht, da ich von meinem Borhaben mit Niemandem gesprochen, glaubte ich in ber ersten Aufregung, daß selbst ber Himmel an dem Werke menschlicher Ungerechtigkeit Theil nehme. Auch wird das Murren, in welches ich unwillfürlich ausbrach, nur da begreiflich sein, wo man sich an meine Stelle zu setzen weiß, wie es auch nur von dem entschuldigt werden kann, der in die Tiefen der Herzen zu schauen vermag. — Ich verließ schleunigst die Kirche, entschlossen, sie nie wieder zu betreten, und lief in meiner sieberhaften Aufregung den Rest bes Tages umber, ohne zu wissen, wo ich war, noch wohin ich ging, bis ich nicht mehr weiter konnte, und die Müdigkeit, wie die hereinbrechende Nacht mich zwangen, völlig erschöpft und vor Schmerz außer mir, nach Hause zurückzukehren. "

Nicht lange indeß und er hatte sich über den schlechten Erfolg seines Versuches vollständig getröstet. Er begriff, daß derselbe, wenn überhaupt, nur durch ein Wunder gelingen konnte, auf bessen Eintritt er vernünftiger Weise nicht rechnen durfte. Auch erschien ihm die Erwartung, man werbe sein Manuscript allsogleich dem Könige zustellen, nachträglich so thöricht, daß er selbst darüber erstaunte, wie er sie nur einen Augenblick habe hegen können. Ließ sich boch voraussehen, daß die Schrift, falls sie wirklich an den Hof gelangte, bort zunächst nicht in die Hände des Fürsten, sondern in die seiner erbittertsten Feinde fallen werde. Er hatte somit allen Grund, was er anfangs als ein schweres Mißgeschick empfunden, für ein besonderes Glück zu halten. Das ernstlich gefährbete Manuscript war gerettet und mochte nun auf eine andere, sicherere Weise untergebracht werden. Grade jett bot sich dazu eine günstige Gelegenheit. Rousseau erfuhr, daß ein Bekannter aus alter Zeit — es war der Philosoph Conbillac —, der meist auf dem Lande lebte, sich seit einigen Tagen in Paris befand. Diese Nachricht galt ihm als eine Weisung des himmels, der ihm offenbar durch sie den richtigen Depositar für seine Schrift bezeichnen wollte. Zwar war der Mann "Philosoph, Schriftsteller, Afabemiker und aus einer Provinz — ber Dauphinee deren Bewohner nicht grade im Rufe großer Redlichkeit stehen". Doch was wollten solche "Borurtheile" bedeuten, da er persönlich von seiner Rechtschaffenheit überzeugt war, und zudem die Borsehung so beutlich auf ihn hinwies? Gewiß, er burfte nicht fäumen, ihrem Winke zu folgen.

Leiber sah er sich auch bies Mal in seiner Zuversicht ge-"Rachdem ich," erzählt er, "meinen Entschluß gefaßt, suche ich die Wohnung des Mannes auf und finde sie endlich, nicht ohne Mühe. Ich bringe ihm mein Manuscript und übergebe es ihm in einer Freude, mit einem Herzklopfen, welches vielleicht die würdigste Huldigung war, die ein Mensch der Tugend barbringen kann. Ohne noch zu wissen, wovon es sich handelte, sagte er mir beim Empfange, daß er von meinem Depositum nur einen guten und reblichen Gebrauch machen werbe. Die gunflige Meinung, die ich von ihm hatte, machte diese Verficherung für mich sehr überflüssig. — Bierzehn Tage später besuchte ich ihn wieder, fest überzeugt, daß der Augenblick gekommen sei, wo der Schleier, den man mir vor die Augen gelegt, fallen und ich auf bie eine ober andere Weise die Aufklärung erhalten werde, welche, wie ich glaubte, die Lektüre meines Manuscriptes zur Folge haben musse. Aber nichts von dem, was ich erwartet, geschah. sprach von ber Schrift, wie er von einem literarischen Werte gesprochen haben würde, über welches ich mir sein Urtheil erbeten. Er sprach von Umstellungen, die vorzunehmen wären, um den Stoff besser zu ordnen. Aber er sagte nichts von dem Eindruck, ben die Schrift auf ihn gemacht, noch auch, was er von ihrem Berfasser benke. Dagegen schlug er mir vor, eine correkte Ausgabe meiner Werke zu veranstalten, und erbat sich auch meine Anweisungen dazu. Dieser Antrag, welcher mir schon von den Leuten in meiner Umgebung wiederholt gemacht worden war, brachte mich auf ben Gedanken, daß er ebenso gesinnt sei, wie biese. Da er sah, daß sein Borschlag mir nicht zusagte, erbot er sich, mir meine Schrift zurückzugeben. Ohne barauf einzugeben, ersuchte ich ihn nur, sie einem jüngeren Manne zu übergeben, der Aussicht habe, mich und meine Verfolger lange genug zu überleben, um sie bereinft veröffentlichen zu können, ohne baß Jemand verletzt werbe. Diese letzte Klausel interessirte ihn ganz besonders und hat es mir nach der Aufschrift, die er für die Enveloppe des Paquets gemacht, geschienen, wie er vor Allem bafür Sorge trage, baß bas Manuscript, meiner Bitte gemäß, nicht vor Ablauf des Jahrhunderts bekannt ober gedruckt werbe. Bas meine weitere Absicht betrifft, die dahin ging, daß basselbe nach bieser Zeit treu und vollständig zur Kenntniß bes Publikums gelange, so weiß ich nicht, was er gethan hat, um ihre Erfüllung zu sichern. \*

Jebenfalls glaubte Rousseau in dieser Rücksicht nicht viel erwarten zu dürfen. Vielmehr schien es ihm ziemlich ausgemacht, daß er "seinen Zweck verfehlt, Mühe und Depositum verloren habe".

Indeß gab er darum die Hoffnung, doch noch zum Ziele zu gelangen, nicht auf. Er sagte sich, daß der Grund des Mißlingens in ber unpassenden Wahl liege, die er getroffen. Wie hatte er doch so verblenbet sein können, sich einem Franzosen anzuvertrauen, den schon die Eifersucht auf die Ehre seiner Nation abhalten mußte, die Ungerechtigkeit berselben zu offenbaren? Und wußte er denn nicht, daß ältere Leute zu klug, zu vorsichtig sind, um sich für das Recht, für die Vertheidigung eines Unterbrückten zu erwärmen? Es ließ sich nicht leugnen: wäre es ihm darum zu thun gewesen, den für seine Zwecke wenigst geeigneten Depositar auszusuchen, er hätte kaum besser wählen können. Nun er aber seinen Irrthum erkannt, mochte er ihn fünftig leicht vermeiben und der Aussicht Raum geben, daß ein fernerer Bersuch bessern Erfolg haben werbe. Bon frischem Eifer erfüllt, begann er alsbald eine neue Copie seiner Schrift anzufertigen. Noch war er mit dieser Arbeit beschäftigt, als er ben Besuch eines jungen Engländers erhielt, der in Wootton sein Nachbar gewesen war. Natürlich zweifelte er nicht, daß er in ihm einen Abgesandten bes Himmels vor sich habe, der speziell zu seinem Dienste geschickt worden. Erfüllte er boch die Bedingungen, an welche er fortan die Gewährung seines Bertrauens knüpfen zu müssen glaubte. Auch beeilte er sich, ihm die Abschrift, soweit sie inzwischen fertig geworden, zu übergeben, indem er sich vorbehielt, ihm ben Rest im nächsten Jahre einzuhändigen, wo ihn — er durfte das mit voller Zuversicht voraussetzen — " die Liebe zur Wahrheit wieber in seine Nähe führen werbe."

Raum aber war ber Engländer abgereist<sup>5</sup>), als er sich wieber eines Anderen befann. Er hatte schon seit geraumer Zeit die Gewißheit erlangt, daß Riemand in seine Nähe komme, ber nicht von ben Feinden abgeschickt und mit diesen im Bunde sei. Wie konnte er also erwarten, in seiner Umgebung Jemanden zu finden, der bas in ihn gesetzte Vertrauen rechtfertigen werbe? Es unterlag keinem Zweifel: alle seine bisherigen Magnahmen waren falsch, alle seine Bemühungen nutlos gewesen. Wollte er einem zuverlässigen Menschen begegnen, so mußte er ihn fern von sich, unter Leuten suchen, welchen er sich nicht zu nähern ver= Diese Erwägungen bestimmten ihn, das Schicksal seines Manuscriptes auf sich beruhen zu lassen, brachten ihn aber zugleich auf einen neuen Gebanten, von bessen Ausführung er sich eine bessere Wirkung versprach. Er beschloß, eine "Art von Rundschreiben " zu verfassen und basselbe auf Stragen und Promenaden an die Personen zu vertheilen, deren Physiognomie ihm besonders zusagen würde. Dieses Billet war abressirt an "Jeben Franzosen, ber noch Recht und Wahrheit liebt", und sprach neben ben bekannten Klagen und Beschwerben vor Allem das Verlangen aus, über die Motive und Urheber des Bannes, unter welchem er zu stehen meinte, endlich einmal aufgeklärt zu werben. Neberzeugt, daß die Leute, mit welchen er persönlich verkehrte, ihr hartnäckiges Schweigen nicht brechen wollten, noch würden, blieb ihm nur übrig, sich an Fremde und Unbekannte zu wenden. Es war, wenn auch nicht grade wahrscheinlich, doch immer möglich, daß sich unter ihnen Jemand fand, der offen mit ber Sprache herausging. Er ließ sich baber bie Mühe nicht verbrießen, von seinem Cirkular eine große Zahl von Copien anzufertigen, die er bann braußen an den Mann zu bringen suchte. "Bei der Vertheilung aber," erzählt er selbst, "stieß ich auf ein Hinderniß, welches ich nicht vorhergesehen hatte: die Personen, welchen ich das Billet barbot, weigerten sich, es anzunehmen. Ich konnte mir nicht denken, daß bei der Aufschrift, die es trug, Jemand wagen werde, es zurückzuweisen. Doch fast Niemand nahm es an; Alle erklärten, nachbem sie die Aufschrift gelesen, mit einer Unbefangenheit, tie mich trot meines Schmerzes zum Lachen brachte, daß das nicht ihre Abresse sei. "Sie haben Recht", sagte ich, mährend ich bas Billet zurücknahm, "ich sehe, daß ich im Irrthum war." Es war bas einzige aufrichtige Wort, welches ich seit fünfzehn Jahren aus dem Munde eines Franzofen gehört habe."

Abermals enttäuscht, gab er seine Bemühungen boch noch Suchte, was nicht selten geschah, irgent bekannter um die Erlaubniß nach, ihm seine Auswartung machen zu bürfen, so schickte er ihm eine Abschrift seines Billets mit bem Bemerken, daß die Gewährung seines Wunsches von der klaren und bestimmten Beantwortung desselben abhange. Auch hatte er immer Exemplare zur Hand, wenn er gelegentlich mit Jemandem zusammentraf, der einer solchen Gabe werth zu sein schien. Doch alle diese Versuche waren erfolglos; die vagen, zweideutigen Antworten, die er erhielt, dienten nur dazu, die "bodenlose Falschheit" der Befragten außer Zweifel zu stellen. Er entschloß sich deshalb endlich, von weiteren Schritten abzusehen und ruhig binzunehmen, was er boch nicht änbern konnte. Es war ja klar: die Menschen wollten keines Bessern belehrt sein, wollten von ihrem Irrthum, ihrem Unrecht nicht zurücksommen. Mochten sie benn fortfahren, ihn für einen Schurken und Bosewicht zu halten, er blieb barum boch ber rechtschaffene Mann, ber er stets gewesen. Was sie von ihm benken und sagen, es wird ihn fortan wenig kümmern; er kennt ben Werth ober Unwerth ber öffentlichen Meinung zu genau, als baß er sich ihrem Joche auf Rosten

seiner Seelenruhe unterwerfen sollte. Gelingt es, die kommenden Geschlechter über ihn zu täuschen, so kann ihm auch das gleiche gültig sein; er wird mit ihnen nicht zu leben, also auch die Folgen ihrer falschen und ungerechten Beurtheilung nicht zu tragen haben. Einmal in der andern Welt, hat, was auf Erden vorgeht, schwerlich noch Interesse für ihn; in dem Augenblicke, wo die Schranke der Ewigkeit fällt, wird Alles, was diesseits liegt, für immer verschwinden. Jedenfalls ist es zu seiner Seligkeit nicht nothwendig, daß die Menschen ihn kennen und ihm Gerechtigkeit widerfahren lassen. Der Himmel verfügt ohne Zweifel über antere Mittel, um ihn glücklich zu machen und für die

Leiden zu entschädigen, die man ihm bereitet hat. So ist denn sein Entschluß gefaßt: "Abgelöst von Allem, was der Erde und den sinnlosen Urtheilen der Menschen angehört, ergibt er sich barein, unter ihnen für immer verkannt zu sein, obne darum weniger auf den Lohn seiner Unschuld zu rechnen. Sein Glück muß einer anderen Ordnung der Dinge entspringen; er darf es bei den Menschen nicht mehr suchen. Auch steht es nicht mehr in ihrer Macht, es zu hindern oder nur zu erkennen. Bestimmt, in diesem Leben das Opfer des Irrthums und der Lüge zu sein, sieht er der Stunde seiner Befreiung und dem Triumphe der Wahrheit entgegen, ohne sie noch unter den Sterb-lichen zu erwarten. Aller irdischen Reigungen und Interessen enthoben, frei selbst von der Unruhe, welche die Hoffnung dies nieden begleitet, sieht er nicht ab, wie man den Frieden seiner Seele noch stören könnte. Zwar wird er die erste Regung des Unwillens, der Empörung, des Zornes nie zu unterdrücken ver-mögen; er verfucht das selbst nicht mehr. Doch die Ruhe, welche vieser vorübergehenden Aufregung folgt, ist ein permanenter Zustand, aus welchem ihn nichts mehr herausbringen wird. "

## VIII.

Wirklich gelang es ihm, sich von nun an einen gewissen Gleichmuth zu bewahren. Nicht als ob er sich mit seiner Lage ausgesöhnt hätte; sie lastete vor wie nach schwer auf ihm, wurde aber daburch erträglicher, daß er, von der Unabwendbarkeit seines Geschickes überzeugt, den Kampf gegen dasselbe aufgab. Lange genug war er bemüht gewesen, es zu ändern; er hatte eine Reihe von Jahren hindurch diesen nutlosen Bersuchen Zeit und Rraft geopfert. Der einzige Gewinn, welchen sie ihm eintrugen, bestand in einem Zuwachs schmerzlicher Enttäuschungen, unter

beren Einfluß sein Sinn sich mehr und mehr umdüsterte. Inhalt und Geschichte seiner letten Apologie lassen ben traurigen Gemüthkzustand, in welchem er sich vor und während der Abfassung berselben befand, zur Genüge erkennen. Doch mag hier der eine ober andere Borgang, der zur Charakteristik seiner damaligen, von Sorge und Argwohn beherrschten Stimmung dienen fann, noch mitgetheilt werben. Freilich beruht wohl Manches von dem, was die Zeitgenossen über ihn zu berichten wissen, auf einem Mißverständnisse oder auch auf aksichtlicher Uebertreibung. wenn Rulhieres behauptet, er "habe seinem eigenen Hunte mißtraut, weil er hinter ben Liebkosungen des armen Thieres irgend ein Geheimniß gewittert " — ober ihn erzählen läßt: 4) "Ein Schwarm Sperlinge kam häufig an mein Fenster, um die Brosamen zu essen, die ich ihnen regelmäßig zur selben Stunde zu-Da sie nicht hinreichten, um sie und ihre eben ausgekommenen Jungen zu ernähren, nahm ich von meinem täglichen Brobe, um es ihnen an nichts fehlen zu lassen, und freute mich, für diese Thiere der Diener der Vorsehung zu sein. Ich hatte wohl, benke ich, ein Recht, zu glauben, daß wir die besten Freunde von der Welt seien. Doch nichts weniger als das; sie waren um kein Haar besser, wie die Menschen. Ich will sie liebkosen, aber siehe da! die Schelme fliegen weg, als wenn ich ein Raubvogel wäre. Gewiß waren sie noch keine zwei Straßen weit von meinem Hause entfernt, als sie schon von mir, wie von Jemandem sprachen, ber Schlimmeres verbiene, als Galgen und Rab.

Glaublicher ist, was Corancez berichtet: "Man Folge seiner Anwesenheit den Devin de village, welcher seit geraumer Zeit nicht mehr aufgeführt worden war. Ich gebe am andern Morgen zu ihm und glaube ihn burch die Schilderung des enthusiastischen Beifalls, welcher dem Stücke zu Theil geworben war, zu erfreuen. Ich sehe aber einen Mann vor mir, der roth wird vor Zorn. "Wird man benn nicht endlich aufhören, mich zu verfolgen?" Ich begriff nicht, wie man durch lauten Beifall verfolgen, welche Gebankenfolge zu diesem Schlusse führen könne. — "Es ist sehr natürlich, daß Sie bei Ihrer Gutmuthigkeit in diesem Belfalle nichts als Beifall seben. Sie wissen nicht, wie eifrig und geschickt meine Feinde sind, um mich in der öffentlichen Meinung zu Grunde zu richten. Anfangs haben sie von dieser Oper ungünstig gesprochen; ba sie aber bem Publikum vor wie nach gefällt, mußte man seine Batterien wohl anders richten. sagt, daß ich sie gestohlen habe, und Sie feben selbst ein, wie es ihnen nun am Herzen liegen muß, sie zu loben, um ben Dieb stahl zu vergrößern." — Man könnte geneigt sein, diese Neußeungen für apotryph zu halten. Indeß finden sich in den Dialogen ndere, die keinen Zweisel darüber lassen, daß Rousseau in der hat der sür ihn so schmeichelhaften Ovation die in Rede stehende wutung gab. "Was den Devin angeht," heißt es dort, "so iden Sie selbst die Ausbrücke der Bewunderung gesehen, welche urch die Wiederaufnahme des Stücks hervorgerusen wurden; die sur Raserei gesteigerte Begeisterung des Publikums bürgt für e Erhabenheit dieses Werks. Sein Versasser war der göttliche ean-Jacques, ein anderer Orpheus, die Oper selbst das Meistererk der Kunst und des menschlichen Geistes. Nie war der Enusiasmus so lebhaft, als seitdem man wußte, daß dieser göttsche Jean-Jacques nichts von Musik verstand."

Bei solcher Neigung, selbst die unzweideutigste Anerkennung i ihr grades Gegentheil zu verkehren, kann eine Hppothese, wie e folgende, nicht weiter befremben. "Eines Tages bleibt er emlich lange vor einem Holzschnitte stehen, ber an dem Schaunfter eines Bücherlabens ausgestellt ist. Einige junge Leute, gierig zu erfahren, was ihn so angelegentlich beschäftigt, aber sch ausnahmsweise höflich genug, um sich nicht zwischen ihn und m Gegenstand seiner Aufmerksamkeit zu brängen, warten mit cherlicher Ungebuld auf seine Entfernung. Sobald er fortgeht; len sie zu bem Stiche hin und finden, daß er den Angriffsplan B Rebler Forts enthält. Er sieht sie dann lange in lebhafter nterhaltung. Ohne Zweifel boten sie ihre ganze Geisteskraft if, um zu ermitteln, auf welches Verbrechen man wohl sinnen nne, wenn man diesen Festungsplan betrachte 3)." — Auffallender t, wie er auch ganz zufällige Ereignisse, die zu seiner Person cht die mindeste Beziehung haben, mit sich und seiner Lage Berbindung bringt. Corancez erzählt: "Seit längerer Zeit merkte ich in seiner äußeren Erscheinung eine auffallende Beriberung. Ich sah ihn oft in einem Zustande der Verzückung er Geistesabwesenheit, ber sein Gesicht unkenntlich machte und irch den in ihm herrschenden Ausbruck wahrhaft Entsetzen ergte. In diesem Zustande schienen seine Blide den ganzen zeltraum zu umfassen, seine Augen Alles zu sehen; in ber That der saben sie nichts. Er brehte sich auf seinem Stuhle herum ab warf den Arm über die Lehne. Dieser so herabhängende rm schwankte hin und her in einer beschleunigten Bewegung eich ber bes Penbels an einer Wanduhr. Wenn ich ihn bei meiner nkunft in dieser Stellung sah, ging es mir ans Herz und war hauf die extravagantesten Reden gefaßt. Auch wurde ich in eser Erwartung nie getäuscht. In solch' trister Stimmung rach er einst von dem Tode Ludwig's XV. mit mir. Da ich

seine schweren Seufzer und alle Zeichen des bittersten Schmerzes an ihm bemerkte, sprach ich mein Erstaunen aus. "Bei Ihren Grundsätzen," sagte ich, "sollte Sie Ludwig XV. in keiner Rückssicht, weder als Familienvater, noch als König, so sehr interessiren; seine Sitten und seine strässiche Sorglosigkeit haben nur Unheil zur Folge gehabt." — "Sie sehen," antwortete er, "die Consequenzen nicht, welche dieser Todesfall speziell für mich nach sich ziehen muß. Für alle anderen Menschen ist der Tod dieses Königs vielleicht eine Wohlthat. Aber bedenken Sie, daß er allgemein gehaßt war. Ich hatte, ohne es zu verdienen, daß gleiche Schicksal. Der allgemeine Haß war unter uns beide getheilt; jetzt die ich noch allein übrig und werde ich nun die ganze Last allein

tragen muffen."

Stark und fast unglaublich, wie dieser Einfall ist, wird er boch noch von einem andern überboten, den derselbe Gewährs-"Eines Tages, als ich ihn wieder in der schon mann mittheilt: erwähnten Stellung antraf, fragte er mich: Wissen Sie, warum ich Tasso so entschieden vorziehe? — Nein, doch ich vermuthe es. " Und Corancez hebt hervor, was er eben zum Lobe des großen Dichters zu sagen weiß. Rousseau aber entgegnet: "In bem, was Sie ba sagen, ist manches Wahre; erfahren Sie aber, daß er all mein Unglück geweissagt hat. " — Ich machte eine Bewegung bes Erstaunens; er hielt inne. — "Ich verstehe Sie, fuhr er fort, Tasse hat vor mir gelebt; wie konnte er von meinem Mißgeschick Kunde haben? Davon weiß ich nichts und wahrscheinlich wußte er es selbst nicht. Aber vorausgesagt hat er mein Denn beachten Sie: Tasso hat das Eigene, daß Sie von seinem Werke keine Strophe, keinen Bers von einer Strophe und kein Wort aus einem Verse wegnehmen können, ohne baß bas ganze Gedicht zusammenfällt; so prägnant ift seine Knrze, so nothwendig ist Alles in seinem Werke. Doch nehmen Sie die ganze Strophe weg, die ich meine; nichts leibet darunter, bas Werk bleibt vollkommen. Sie hat weber auf bas Vorbergegangene, noch auf das Folgende Bezug; sie steht durchaus müßig und abgesondert da. Vermuthlich hat Tasso sie unwillfürlich und ohne sie selbst zu verstehen, hingeschrieben; aber klar ist sie." — Er hat mir diese wunderbare Strophe citirt, boch konnte ich, da ich kein Italianisch verstehe, mir die Stelle nicht merken, an welcher sie in dem Gedichte vorkommt."

Man kann nicht umbin, zu lächeln, wenn man biefe feltsamen, im Grunde übrigens recht stolzen Träume mit solcher Sicherheit für zweifellose Thatsachen ausgeben sieht. Leiber haben sie eine zu tief traurige Seite, als daß die Heiterkeit von Dauer sein könnte. Es war doch ein Glück für Rousseau, daß er nicht beständig von ihnen heimgesucht wurde, es nicht an mannigfachen Beschäftigungen fehlte, die ihn wenigstens zeitweise von der verderblichen Grübelei über sein Schicksal abzogen. Vor Allem erforberte das Notenschreiben, zumal es als unentbehrliche Nahrungsquelle keine längere Unterbrechung gestattete, ein großes Maß von regelmäßiger und aufmerksamer Thätigkeit. Wenig befähigt zu biesem Gewerbe, mußte er, was ihm an Talent und Geschick abging, durch Fleiß und Sorgfalt zu ersetzen suchen. Sie vermochten indeß nicht zu hindern, daß er fortwährend zahlreiche Fehler machte, beren Correktur unglaublich viel Zeit und Mühe kostete. es ihm möglich gewesen, die Arbeit, statt durch Radiren nachzuhelfen, von vorne zu beginnen, er hätte ben Schaben in ber Regel weit schneller heilen können. Doch seine "geschäftig träge" Weise erlaubte ihm nicht, was er einmal, wenn auch schlecht gemacht, ganz von Neuem zu machen. Mit eigensinniger Hartnäckigkeit radirte er wieder und wieder; brach dann schließlich das Papier, so klebte er kleine Streifen auf. Natürlich rückte so die Arbeit nur sehr langsam vor, und ist es immerhin zu verwundern, daß sie bennoch nicht unerhebliche Refultate lieferte. Rousseau durfte sich mit einigem Rechte seines ausbauernben Fleißes rühmen, wenn er, das genaue Verzeichniß seiner Leistungen in der Hand, ven Umfang verselben übersah. Belief sich boch die Zahl ber Seiten, die er im Laufe von etwa sechs Jahren copirt, auf mehr als siebentausend. Freilich waren die Musikstücke, welche sie enthielten, meist Lieber mit einfacher Begleitung. Doch fanden sich auch andere, die, für einzelne Instrumente bestimmt, eine verwirrende Fülle von Noten aufwiesen. Uebrigens copirte er nicht blos in der hergebrachten Weise. Der erfinderische Geist, welcher ihn vor Jahren zur Anwendung der Ziffernschrift geführt hatte, war noch keineswegs erstorben. Er ersann auch für bie gewöhn= liche Bezeichnung der Musik eine neue Methode, die das Lesen berselben seiner Ansicht nach wesentlich erleichterte 4).

Interessanter und anziehender aber als die Wiedergabe fremter Schöpfungen, war die Composition eigner Tonwerke. Wir wissen, die Musik hatte Rousseau schon in jungen Jahren angelegentlich beschäftigt und im reiferen Alter den Grund zu seinem Kuhme gelegt. Sie war dann später, als er sich der schriftstellerischen Thätigkeit zuwandte, zwar nie ganz vernachlässigt worden, doch

aber sehr in den Hintergrund getreten. Die literarischen Arbeiten und Interessen gestatteten ihm nicht, sich nachhaltig mit ihr zu beschäftigen. Auch ließ es ber beständige Wechsel des Wohnortes nur selten zu der nöthigen Ruhe kommen, während zugleich bas Leben auf dem Lande fast jede wirksame Anregung ausschloß. Ueberdies gewann die neue Leidenschaft, welche die Botanik ihm einflößte, zu dieser Zeit eine solche Gewalt über ihn, daß ihr gegenüber die alte Liebe zur Musik nothwendig verstummen mußte. Sie gewann erst wieder größere Kraft, als jene heiße Reigung sich allmälig in etwa abkühlte und die zunehmende Entfremdung von Welt und Menschen bas Bebürfniß weckte, ben Empfinbungen bes Herzens in Tönen Ausbruck zu geben. Es war namentlich in Monquin, wo sie, nachdem Rousseau allen geselligen Verkehr abgebrochen, um lediglich sich selber zu leben, ihre frühere Macht von Neuem auszuüben begann. In Paris fand bann bas wiedererwachte Interesse durch den öfteren Besuch der Oper, wie im Umgange mit hervorragenden Musikern, reiche Nahrung. steigerte sich mehr und mehr, wurde auch nicht schwächer, als die anfangs recht lebhaften Beziehungen zur Außenwelt sich nach und nach lös'ten. Im Gegentheil gab ihm ber Rückzug aus bem gesellschaftlichen Leben eine noch erhöhte Stärke. Je entschiebener sich Rousseau von den Menschen absonderte, um so rückhaltloser warf er sich der Musik in die Arme. Sie gewährte ihm in seiner Einsamkeit eine stets bereite Zerstreuung; sie beruhigte und erheiterte ihn, wenn aufregende Gebanken und trübe Borstellungen ibn beimsuchten.

"Wird er," sagt uns sein Alterego 5), "von schmerzlichen Gefühlen bewegt, so findet er auf dem Claviere den Trost, welchen die Menschen ihm versagen. Der Schmerz verliert so seine Bitterkeit, gibt ihm Gesang und Thränen zugleich. Straße sucht er im Kopfe nach irgend einer Arie, um sich über die beleidigenden Blicke der Passanten hinwegzuseten. Mehrere Romanzen, welchen eine traurig klagende, aber zarte und sanfte Melodie zu Grunde liegt, sind so entstanden." Die Musik ist für ihn, was für den Dichter nicht selten die Poesie: er befreit sich in ihr von den Sorgen und Leiden, die Herz und Seele bedrücken. Ebenbarum "macht er sie lieber, als er sie bort, namentlich in Paris, wo es keine gibt, die ihm so zusagt, wie seine eigne". Meist versucht er sich an einfachen Liebern, ju welchen Bekannte ihm ben Text an die Hand geben. Er "singt sie mit einer schwachen, gebrochenen, aber immer noch lebhaften Stimme; er begleitet sie nicht ohne Mühe, die Finger zittern ihm, nicht sowohl ber vorgerückten Jahre wegen, als in Folge

einer unüberwindlichen Schüchternheit. "Diese Scheu war allerdings groß. Corancez erzählt: "Er hatte sich aus freien Stücken verpflichtet, alle Berse, die meine Frau ihm vorlegen würde, in Musik zu setzen. Eines Tages bringe ich ihm in ihrem Auftrage ben Othello in der Letourneur'schen Uebersetzung mit der Bitte, bie Stelle ,Am Fuß einer Weibe 2c.' componiren zu wollen. Zugleich machte ich ihn barauf aufmerksam, daß er, um den Worten ihren wahren Charakter zu geben, sich die Mühe werde machen muffen, bas ganze Stud zu lesen. "Es thut mir leib, " entgegnete er, "aber ich habe mir selbst gelobt, nichts mehr zu lesen." — Da ich seine Gewissenhaftigkeit in diesem Punkte kannte, so gab ich ihm zu bedenken, wie sehr man sich hüten musse, Borfate zu fassen, die mit gegebenen Versprechungen im Wiberspruch stehen, und ließ ihm die Wahl, entweder sich selbst ober meiner Frau untreu zu werben. Er besann sich einen Augenblick; bann nahm er mir das Buch ab. "Geben Sie her; ich werbe es lesen." — Einige Zeit nachher theilte er mir mit, daß die Arie fertig sei und meine Frau sich nun zu ihm bemühen möge, um fie zu billigen oder zu verwerfen, denn laut seiner Uebereinkunft mit ihr habe er sich verpflichtet, jede Composition nach ihrem Urtheile brei Mal zu ändern. Er hatte die Arie doppelt gesetzt und die Wahl hing von ihr ab. Ich führte meine Frau zu ihm, die nie anmaßend ist und es bei diefer Gelegenheit gewiß am wenigften war. Er setzte sich vor sein kleines Clavier; seine Finger zitterten und seine Stimme konnte nicht durchbringen. Er hustete, seufzte und befand sich in großer Unruhe. Doch versicherte er uns, es werbe balb vorübergeben. In der That gelang es ihm enblich, die beiden Arien zu singen, und meine Frau wählte die, welche in der nach seinem Tode veröffentlichten Sammlung von Romanzen erschienen ist. "

Corancez fügt hinzu, daß diese Arie "tie Situation, welche der Dichter vorsühre, durch den wahren und ergreisenden Ausdruck der Musik meisterhaft wiedergebe". Inwiesern dieses Urtheil zutrifft, wissen wir nicht; jedenfalls ist die Thatsache von Interesse, daß Rousseau sein Compositionstalent auch an dem großen Britten erprobt hat. Uebrigens spricht die beträchtliche Zahl von musikalischen Productionen, die er in den letzen Lebensjahren zu Stande brachte, wie für einen gewissen Reichthum an schöpferischer Kraft, so auch für den nachhaltigen Eiser, womit er sie bethätigte. Die vorhin erwähnte Sammlung von "Romanzen, Arien und Duos")" enthält nicht weniger als 95 Gesangstücke mit der zugehörigen Begleitung, gibt aber keineswegs alle Arbeiten dieser Art. Von größerem Umfange ist die neue Musik, welche er zu seinem Devin

de village schrieb, sowie eine zweite Operette, Daphnis und Chloe, die er freilich nur theilweise vollendete. Dazu kommen dann noch mehrere Motetten und andere Werke religiösen Inhalts; auch fehlt es nicht ganz an kleinen Biecen für einzelne Instrumente. türlich sind diese mannigfachen Compositionen, was ihren inneren Gehalt angeht, von ungleichem Werthe. Dagegen zeigen sie in Form und Charafter eine burchgreifende Uebereinstimmung, beren sich auch ihr Verfasser sehr wohl bewußt war. Rousseau sagt in seiner Beurtheilung Jean-Jacques': "Ich fand in all der Wusik, die er seit seiner Rückehr nach Paris componirt hat, eine Gleichförmigkeit bes Styls und ber Mache, welche zuweilen in Monotonie verfallen würbe, wäre sie nicht burch die große Aehnlichkeit der Texte gerechtfertigt ober entschuldigt. Bei einem nur zu gefühlvollen Herzen hatte er stets eine entschiedene Vorliebe für Seine Musik, wenn auch ihrem jedesmaligen das Landleben. Gegenstande angepaßt, trägt überall das Gepräge dieser Reigung. Man glaubt ben Ton berselben Hirtenflöte zu hören, die sich schon vor Jahren im Dorfpropheten vernehmen ließ. Auch hat sie eine Einfachheit, ich möchte sagen, eine Wahrheit, wie sie bei uns keiner anderen modernen Musik eigen ist. Weit entfernt, der Triller und kleinen Noten, Figuren ober Berzierungen irgend welcher Art zu bedürfen, kann sie vielmehr nichts von alledem ertragen. Ihr Ausbruck liegt lediglich in den Nuancen des Forte und Piano, mas eben bas mahre Kennzeichen einer guten Melobie Diese Melodie, stets ein und dieselbe, tritt beutlich und bestimmt heraus. Die Begleitung belebt sie, ohne sie zu verdunkeln; man hat nicht nöthig, dem Musiker, welcher sie ausführt, beständig zuzurufen: Leiser, leiser! "

Man barf bas Urtheil, welches Rousseau über bie eigenen Leistungen fällt, wohl für etwas zu günstig halten; die Charafteristik aber, welche er von seiner Musik entwirft, ist im Wesentlichen richtig. Sie bewegt sich stets auf demselben beschränkten Gebiete; fort und fort wiederholen sich die zarten, weichen Klänge, die sansten, bald rührenden, dalb heiteren Weisen, wie sie auf dem Boden der Natur in einfachen Menschenherzen laut werden. Sie muthet uns an wie eine Idhile: friedliche Stille ringsum, zu unsern Füßen rieselt die Quelle, leise rauscht der Wind in den Wipfeln, im Gebüsch singt eine Nachtigall, während auf dem blumigen Rasen zwei schuldlose Seelen sich von den Freuden und Leiden ihrer jungen Liebe unterhalten. Es sind reizende Bilber, wohl geeignet, nicht verwöhnte Augen und Herzen durch ihre schmucklose Schönheit zu erfreuen. Doch gleichen sie einander zu sehr, als daß sie nicht auf die Dauer in etwa ermüden sollten.

Rousseau freilich, wiewohl ihm dieser Mangel nicht entging, hatte kein Interesse daran, sich um seine Beseitigung zu bemühen. Er suchte und fand in den idealen Gebilden, welche seine künstlerische Phantasie ihm vorführte, nur den Trost und die Erhebung, deren er in seiner Lage und Stimmung bedurfte.

Neben der Kunst aber war es die Natur, die ihn in manchen Stunden die Mister des Lebens vergessen ließ. Hatte er am Morgen die Arbeit des Tages erledigt, so brach er auf, um bis zum Abend in der Umgebung der hauptstadt umberzuschweifen. Raum konnte er die Zeit erwarten, wo es ihm gestattet war, ihr zu entfliehen; er fühlte sich erst frei und wohl, wenn er sie im Rücken hatte. "Ich habe oft," sagt Bernardin de St. Pierre, "auf seiner Stirne eine Wolke bemerkt, die allmälig verschwand, wenn wir Paris verließen, und die sich neu bildete, wenn wir uns ber Stadt wieber näherten. War er einmal im freien Felbe, so wurde sein Gesicht zusehends heiterer. Da sind wir endlich, sagte er bann wohl, aus bem Bereiche ber Wagen, bes Pflasters und der Menschen." Leichten Schrittes ging er einher; der rüftige Spaziergänger wurde des Wanderns nicht sobald mübe. Geschah es bennoch, so bot bas Zimmer, welches er zu Belleville, im Hause seines Pariser Wirthes gemiethet hatte, eine willsommene Ruhestätte. Auch anderswo sah man den freundlichen, anspruchslosen alten Herrn gerne bei sich eintreten. Bernardin, der ihn auf diesen Promenaden öfters begleitete, erzählt:

"Als wir das Theater verließen, machte er mir den Vorschlag, am Ostermontage nach dem Mont Balerien zu pilgern. Wir kamen überein, uns in den Elpsäischen Feldern zu treffen. An das User des Flusses gelangt, setzten wir auf der Fähre über. Dann stiegen wir einen sehr steilen Abhang hinan und waren kaum auf dem Gipfel, als wir, von Hunger gequält, ans Mittagessen dachten. Nun führte mich Rousseau zu einer Einsiedelei, wo er wußte, daß man uns gastfreundlich aufnehmen werde. Der Mönch, welcher öffnete, geleitete uns zur Kapelle, wo man die Litanei von der Vorsehung recitirte. Wir traten grade in dem Augenblicke ein, als man die Worte sprach: Deorschung, die Du für die Reisenden Sorge trägst! Die so einsachen Worte rührten uns tief . . . . Man sührte uns dann in das Refectorium; wir setzten uns, um die Vorlesung anzuhören, welcher Rousseau die größte Ausmerksamkeit schenkte. Ihr Gegenstand war die Ungerechtigkeit der Klagen des Menschen. Nach berselben sagte mir

Rouffeau mit tief bewegter Stimme: Wie glücklich ist man, wenn man glauben kann. — — Bei der Rücklehr vom Mont Balerien wurden wir in der Nähe des Bois de Boulogne vom Regen überrascht. Wir gingen hinein, um unter den Kastanien-bäumen Schutz zu suchen, und fanden viele Leute, die sich, wie wir, hierhin gestüchtet. Einer der Schweizer Kellner, welcher Rouffeau demerkte, kam hocherfreut auf ihn zu und sagte: "Mein lieder Herr, wo kommen Sie denn her? Wir haben Sie ja seit undenklicher Zeit nicht gesehen." Rouffeau antwortete ruhig: "Meine Frau ist lange krank und ich selbst din unwohl gewesen. "— "Oh! mein armer lieder Herr," suhr der Kellner sort, "dier ist es nicht gut sür Sie. Kommen Sie doch; ich will Ihnen einen Platz im Hause suchen." In der That beeilte er sich, und in ein oberes Zimmer zu sühren, wo er uns, trotz der vielen Gäste, Stühle, einen Tisch, Brod und Wein besorgte?)."

Gemeinsame Spaziergänge biefer Art kamen übrigens nur selten vor; meift wanderte Rousseau allein umber, ohne daß es ihm deshalb an mannigfacher Unterhaltung fehlte. Noch waren Geift und Phantasie zu rege, als bag ihm ber Stoff zum Sinnen und Träumen so leicht hätte ausgehen sollen. Gerieth aber ber Strom ber Gebanken und Empfindungen ins Stocken, so wandte er seine Aufmerksamkeit ben Pflanzen zu, die ihn in reicher Fülle umgaben und, waren sie auch alte Bekannte, immer neues Interesse erregten. Der Aufenthalt in Paris hatte die Reigung zu diesen seinen Lieblingen nicht vermindert; sie waren ihm vor wie nach eine Quelle reiner Freude und, besonders in den ersten Jahren nach seiner Rücklehr, ber Gegenstand eifriger Studien. Man sah ihn zu dieser Zeit nicht selten im Jardin des Plantes, sowie in anderen öffentlichen oder Privatgärten, die eine Erweiterung seiner Kenntnisse hoffen ließen. Er suchte im Umgange mit hervorragenden Fachgelehrten, mit Abanson, den beiden Jussien, Daubenton u. s. w., Rath und Belehrung, nahm auch an ben Excursionen Theil, welche damals unter der Leitung des jüngern Jussieu in der Umgebung der Hauptstadt unternommen wurden. Die botanischen Correspondenzen, welche er schon früher mit der Herzogin von Portland, Herrn de la Tourette u. A. geführt, wurden fortgesetzt, neue von gleichem Inhalte angeknüpft. Unter riesen verdienen besonders acht "Briefe über elementare Botanit" hervorgehoben zu werden 8). Rousseau schrieb sie an eine befreundete Dame, die ihre heranwachsende Tochter in das Studium der Pflanzenwelt einzuführen wünschte. Dieselbe hätte sich für diesen Zweit allerdings keinen besseren Mentor wählen können. Er weiß den an sich ziemlich trockenen Gegenstand auf eine so

interessante und zugleich so klare, lichtvolle Weise darzustellen, daß man dem Bortrage ohne Mühe und mit wahrem Bergnügen folgt. Ueber den Werth der zahlreichen Bemerkungen, welche er später der Regnault'schen "Botanik für Jedermann" hinzusügte"), gestatten wir uns kein Urtheil. Bon größerer Bedeutung sind vielleicht die "Fragmente zu einem botanischen Wörterbuche", in welchem er die in dieser Disciplin gebräuchlichen technischen Ausdrücke zu erklären unternahm.

Im Ganzen freilich bürfte die wissenschaftliche Ausbeute, welche die Schriften Rousseau's über Botanik gewähren, nicht eben hoch anzuschlagen sein. Dagegen hat er bas Studium berselben insofern wesentlich gefördert, als durch ihn das Interesse für sie in weiten Kreisen geweckt und verbreitet wurde. Schon der Um= stand, daß ein Mann von seiner tonangebenden Autorität ihr eine so eifrige Theilnahme zuwandte, war für Manche ein genügendes Motiv, seinem Beispiele zu folgen. Mehr noch wirkten die warmen und lebhaften Farben, mit welchen er die reizende Schönheit der Pflanzenwelt, wie den reinen und hohen Genuß schilderte, ben Geist und Herz aus bem Verkehre mit ihr zu schöpfen vermögen. Jeweniger biese Quelle ber Freude und Bilbung bis dahin gekannt und gewürdigt worden, um so größer war die Anziehungstraft, welche sie ausübte. Was da in Aussicht gestellt wurde, war so verlockend, man konnte dem Zauber nicht wider= stehen, mußte ihn auch an sich selbst zu erfahren suchen. lange und es gehörte fast zum guten Ton, mit Lupe und Büchse versehen, durch die Fluren zu schweifen. Wer aber selbst die Mühe bes Wanberns und Sammelns scheute, trug wenigstens Sorge, baß Salon ober Bouboir ein mehr ober minber reich= haltiges Herbarium aufwies. Lief die neue Beschäftigung meist lediglich auf eine unterhaltente Spielerei hinaus, bas einmal erregte Interesse kam boch auch vielfach ber ernsten Wissenschaft zu Gute. Das leichte, anmuthige Gewand, in welchem biefe auftrat, gewann ihr manchen Jünger, ben ihre strenge, nackte Form vielleicht zurückgeschreckt hätte. Zubem ist, namentlich in diesem Falle, ber spielende Dilettantismus nicht so werthlos, wie er gelehrten Zeloten zu sein scheint. Um sich an den lieblichen Kindern Flora's zu erfreuen und den wohlthätigen Einfluß zu empfinden, welchen sie auf Sinn und Gemuth zu üben geeignet sind, braucht man nicht grabe genaue shstematische Kenntnisse zu besitzen. Dan barf sogar zweifeln, ob nicht die Pflanzenkunde ihre heilsamen Wirtungen zum guten Theile verliert, wenn sie in die beengende Form ber Schulweisheit gezwängt wirb.

Jedenfalls verdient der ästhetisch=ethische Gesichtspunkt, welchen

Rousseau, ohne den Werth und die Nothwendigkeit einer streng wissenschaftlichen Behandlung zu verkennen, vorzugsweise betont, namentlich da, wo es sich um pädagögische Zwecke handelt, größere Beachtung, als ihm in der Regel zu Theil wird. Wenn er aber grade diese Seite ins Auge faßte, so geschah es, weil sie ihn persönlich zumeist berührte. Sein Interesse an ber Pflanzenwelt war eben vorwiegend sinnlich-gemüthlicher Art; ihre zarten Formen und reinen Farben erfreuten das Auge und erheiterten die Stimmung; die Betrachtung ihres stillen, gleichförmigen Lebens gab seiner ruhelosen Seele den ersehnten Frieden; die Damonen des Innern wichen zurück vor dem offenen, mildfrohen Blicke, womit sie ihn wie aus unschuldigen Kindesaugen anschaute. Auch machte er sich, wie er selbst sagt, aus ber Beschäftigung mit ihr "mehr ein amüsantes Kinderspiel, als ein ernstes Studium, ließ er es sich mehr angelegen sein, hübsche Herbarien anzufertigen, als die Arten und Gattungen zu bestimmen. Er verwandte unglaubliche Zeit und Mühe barauf, Zweige zu trocknen und abzuplatten, tas feine Blattwerk zu entfalten und auszubreiten, ben Blüthen ihre natürlichen Farben zu bewahren. Indem er bann biefe Fragmente sorgfältig auf Papierbogen klebte, die mit kleinen rothen Rahmen geschmückt wurden, gesellte er zu der vollen Naturwahrheit den Glanz des Miniaturbildes, wie den Reiz der Nachahmung 10).

War aber, namentlich in späteren Jahren, die Botanik für ihn mehr nur ein unterhaltender Zeitvertreib, er hörte boch nicht auf, auch ben Gang ihrer wissenschaftlichen Entwicklung mit regem Interesse zu verfolgen. Unbefangener und gerechter, als die meisten seiner Landsleute, hatte er schon früher das große Verdienst, welches sich Linné in dieser Rücksicht erworben, in seiner vollen Bebeutung erkannt und gewürdigt. "Ich möchte," schreibt er (1767) einem Bekannten 11), "Ihnen doch nicht unbedingt zugeben, daß Tournefort der größte Botaniker unsers Jahrhunderts ist. bings barf er sich rühnien, zuerst eine wirklich methobische Behandlung der Botanik eingeführt zu haben. Doch blieb dieselbe auch nach ihm immer noch ein bloßes Apothekerstubium. berühmten Linné war es vorbehalten, sie zu einer philosophischen Wissenschaft zu erheben. Ich weiß wohl, mit welcher Geringschätzung man in Frankreich von diesem großen Naturforscher zu sprechen pflegt. Indeß das übrige Europa entschädigt ihn dafür und die Nachwelt wird ihn rächen." — Anderswo sagt er: "Dieser große Beobachter ist meines Erachtens neben Ludwig ber einzige, welcher bis dahin die Botanik als Naturforscher und als Philosoph betrieben hat. Freilich, fügt er hinzu, hat er sie zusehr in Herbarien und Gärten, und nicht genug in der Natur selbst

studirt." Ueberhaupt entgingen ihm die Mängel seiner Leisstungen ebensowenig, wie die relativen Borzüge, welche die Arbeiten seiner mehr oder minder ebenbürtigen Gegner, eines Haller, Abansson, Jussieu 2c. auszeichneten. Indeß war die entschiedene Borsliebe, die er für ihn und sein Spstem gefaßt, so fest gewurzelt, daß er "sich von ihr nie recht zu befreien vermochte, selbst dann

nicht, als er die Leere desselben empfunden hatte."

Es läßt sich benken, daß die schmeichelhafte Weise, in welcher Rousseau sich gelegentlich über ihn aussprach, Linné nicht unbekannt blieb. Auch war sie wohl ber Grund, daß er sich bewogen fand, ihn in seinen alten Tagen durch eine persönliche Zuschrift zu erfreuen. Leider kam ihr Inhalt nicht zu seiner unmittelbaren Kenntniß. Er hatte, da ihm die Handschrift auf der Adresse fremd war, die Annahme des Briefes verweigert. Als er dann erfuhr, wer der Absender sei, bot er zwar Alles auf, um nachträglich in seinen Besitz zu gelangen, erreichte aber, wie es scheint, seinen Zweck nicht. Ob Linné sich durch die Abweisung wider Willen verlett fühlte, steht dahin; jedenfalls machte er keinen weitern Bersuch, seinem schwer zugänglichen Berehrer näher zu treten, obgleich die freundliche Antwort, welche ihm zu Theil wurde, dazu wohl einladen konnte. Sie lautet: "Lassen Sie sich gütigst die Huldigungen eines sehr unwissenden, aber sehr eifrigen Schülers Ihrer Schüler gefallen, welcher ber Beschäftigung mit Ihren Schriften großen Theils die Ruhe verdankt, deren er sich inmitten einer grausamen Verfolgung erfreut. Allein mit der Natur und Ihnen, verlebe ich auf meinen ländlichen Spaziergängen köstliche Stunden, und schöpfe ich aus Ihrer philosophischen Botanik einen reelleren Ruten, wie aus allen Moralschriften der Welt. Ich höre zu meiner Freude, daß ich Ihnen nicht ganz unbekannt bin und Sie mir einige Ihrer Schriften zugebacht haben. Sie dürfen überzeugt sein, daß sie meine Lieblingslektüre bilden und die Freude an ihnen um so größer sein wird, da ich sie Ihnen verdanke. Ich amüsire mich in meinen alten Tagen damit, eine kleine Sammlung von Früchten und Saamen anzulegen. Findet sich unter Ihren Schätzen in diesem Genre einiger Abfall, mit dem Sie Jemanden glücklich machen wollen, so denken Sie gütigst an mich. Ich werde ihn dankbar annehmen. — Leben Sie wohl und fahren Sie fort, den Menschen bas Buch ber Natur zu öffnen und zu beuten. Ich meinerseits, zufrieden damit, auf den Blättern des Pflanzenreichs unter Ihrer Anleitung einige Worte zu entziffern, ich lese und studire Sie, ich benke mit Ihnen, ich ehre und ich liebe Sie von ganzem · Herzen 12). "

Im steten Wechsel seiner anziehenden Thätigkeit mochte es Rousseau schon leichter werben, der Gemeinschaft mit den Menschen immer engere Grenzen zu ziehen. Wir sagten bereits, daß er keine Besuche mehr machte, falls ihn nicht ein bringenbes Geschäft bazu nöthigte. Ebensowenig empfing er beren, wenn es sich irgend umgehen ließ. Einigen Bekannten freilich, die von Zeit zu Zeit bei ihm einsprachen, stand seine Thüre vor wie nach Den Fremden aber, die sich ihr ohne gute Empfehlungen ober plausible Vorwände nahten, blieb sie hartnäckig verschlossen. Eine gleiche Beschränkung, wie ber persönliche Umgang, erfuhr auch der briefliche Verkehr. Zuschriften von unbekannter Hand wurden uneröffnet zurückgewiesen, andre, beren Absender sich ertennen ober errathen ließen, zwar angenommen, doch nur beantwortet, wenn der Inhalt eine Erwiederung durchaus forderte. Die früher so lebhafte und umfassende Correspondenz gerieth mehr und mehr ins Stocken; felbst die Mittheilungen an näherstehenbe Freunde, welche in der ersten Zeit des Pariser Aufenthaltes noch fortgesetzt wurden, hörten in den späteren Jahren allmälig auf. War auch das Bedürfniß, sich auszusprechen, keineswegs erstorben, Rousseau glaubte es unterbrücken zu müssen. Nur eine vollständige Folirung konnte, so schien es ihm, die Ruhe gewähren, die er sich für seine noch übrigen Lebenstage zu sichern wünschte. Jede Berührung mit den Menschen störte ober verletzte ihn; jede Kunde, die er von ihrem Thun und Treiben erhielt, regte ihn Rein Wunder, daß er fast ängstlich bemüht war, der einen aus bem Wege zu gehen und die andere von sich fern zu halten. Wollte man ihm erzählen, was braußen in der Welt vorging, se wurde er unwirsch. Er vermied es sorgfältig, Zeitungen ober Journale zu lesen. Auch Bücher nahm er nur selten und ausnahmsweise zur Hand, wenn sie nicht die Botanik zum Gegenstande hatten.

So gegen die Außenwelt abgeschlossen, "allein mit sich unt der Natur", lebte er, soweit bas der Schmerz über sein underbientes Geschick und die doch stets wache Sorge um Ehre unt Nachruhm gestatteten, still und friedlich dahin. Es kam ihm dabei sehr zu Statten, daß seine Gesundheit, je älter er wurde, sich um so mehr besestigte. Die Klagen und Besorgnisse, zu welchen sie früher beständig Anlaß gab, dursten verstummen. Bon Krankheiten ernsterer Art blieb er, solange er in Paris weilte, verschont, und sehlte es auch nicht ganz an kleinen Leiden und Beschwerden, sie gingen schnell vorüber, ohne in den gewohnten Lebensgang störend einzugreisen. Die einzige längere Unterbrechung, welche dieser zu der in Rede stehenden Zeit erfuhr,

war die Folge eines immerhin bedenklichen Unfalls, der sich im Spätherbste bes Jahres 1776 ereignete. Rousseau selbst erzählt den Hergang und zwar so lebhaft und anschaulich, daß wir es uns nicht versagen wollen, ben interessanten Bericht hier wieberzugeben 18). — "Am Donnerstage ben 24. October verfolgte ich nach dem Mittagessen die Boulevards bis zur Straße Chemin-vert, durch welche ich auf die Höhen von Menilmontant gelangte. Von bort aus schlug ich die Fußwege ein, die quer burch die Weinberge und Wiesen führen, und wanderte so bis Charonne durch die reizende Landschaft, welche die beiben Dörfer von einander Dann machte ich einen Umweg, um burch bieselben Wiesen auf einem andern Pfade zurückzukehren. Ich ging einher mit dem Vergnügen und Interesse, welches hübsche Punkte mir stets einflößen, blieb auch zuweilen stehen, um die eine oder andere Pflanze näher ins Auge zu fassen. Ich bemerkte deren zwei, die ich nur felten in der Umgebung von Paris gesehen, hier aber in reicher Fülle vertreten fand. Diese Entbeckung erfreute und beschäftigte mich sehr lange, zumal ihr schließlich die einer andern noch selteneren Pflanze folgte." —

"Nachdem ich dann noch andre Gewächse, die grade in Blüthe standen, genauer besichtigt hatte, gab ich diese kleinen Beobach. tungen auf, um mich bem nicht weniger angenehmen, aber er= greifenberen Eindrucke hinzugeben, den das Ensemble auf mich machte. Die Weinlese war seit einigen Tagen beendigt; die Spaziergänger aus ber Stabt hatten sich schon zurückgezogen; auch die Landleute verließen die Felder. Die Landschaft, noch grün und lachend, aber zum Theil entblättert und fast schon öbe, bot bas Bilb ber Einsamkeit und bes nahenben Winters. Ihr Anblid machte einen gemischten, suß-traurigen Eindruck, ber meinem Alter und Geschick zu sehr entsprach, als daß ich ihn nicht auf mich hätte beziehen sollen. Ich sah mich an ber Reige eines schuldlosen und unglücklichen Lebens, bas Herz noch voll lebhafter Empfindungen, den Geist noch mit einigen, leider von Trauer gebleichten Blüthen geschmückt. Allein und verlassen, fühlte ich die Kälte des ersten Eises näher kommen, und meine versiegende Phantasie bevölkerte die Einsamkeit nicht mehr mit Wesen nach meinem Herzen. Ich sagte mir seufzend: Was habe ich hienieben gethan? Ich war geschaffen, um zu leben, und ich sterbe, ohne gelebt zu haben. Doch ist bas wenigstens nicht meine Schulb; ich werbe meinem Schöpfer wenn nicht bas Opfer ber guten Werke, die man mich nicht hat ausführen lassen, so doch einen Tribut an guten Absichten und redlicher Gesinnung barbringen. — Ich wurde bei diesen Betrachtungen weich; ich vergegenwärtigte mir die Bewegungen, die meine Seele seit den Tagen der Jugend erfüllt, verweilte wohlgefällig bei den Gefühlen, die mein Herz beseelt, bei den Gedanken, die meinen Geist beschäftigt. In solchen Erinnerungen verstrich der Nachmittag, und ich ging, sehr zufrieden mit meinem Tagwert, heimwärts, als mich mitten in meinen Träumereien ein Vorfall aus ihnen herausriß, den ich nun erzählen will."

"Gegen sechs Uhr befand ich mich auf dem Abhange von Menilmontant, als einige Leute, die vor mir hergingen, sich plötzlich rasch entfernten und ich einen großen dänischen Hund auf mich losstürzen sah, welcher vor einem Wagen — es war die Carosse des Herrn von St. Fargeau — baherstürmte und, als er mich bemerkte, selbst keine Zeit mehr hatte, seinen Lauf zu hemmen oder auszuweichen. Ich rachte, das beste Mittel, nicht umgeworfen zu werben, sei, einen Sprung in die Höhe zu wagen, sodaß der Hund unter mir durchginge, während ich in der Luft Dieser Gebanke, der mir schnell wie der Blitz durch den Kopf fuhr, zu bessen Erwägung ober Ausführung ich aber keine Zeit mehr hatte, war ber lette vor meinem Sturze. fühlte weder ben Stoß, noch ben Fall, noch irgend etwas von bem, was folgte, bis ich wieder zu mir kam. Es war sast Racht, als ich das Bewußtsein wieder erlangte. Ich fand mich in den Armen einiger jungen Leute, die mir erzählten, was mir so eben begegnet war. Der dänische Hund war in seinem unaufhaltsamen Laufe gegen meine Beine gerannt und hatte mich burch seine Masse und Schnelligkeit, den Kopf vornüber, zu Falle gebracht. obere Kinnlade, welche die ganze Last des Körpers trug, war auf das holprige Pflaster gestoßen, und der Sturz um so heftiger gewesen, da an dem Abhange mein Kopf tiefer gefallen war, als Der Wagen, zu welchem ber Hund gehörte, folgte unmittelbar und würde mir über den Leib gegangen sein, wenn ber Kutscher nicht augenblicklich die Pferde angehalten hätte. war es, was ich aus bem Berichte der Leute erfuhr, die mich aufgehoben hatten und noch festhielten, als ich wieder zu mir kam. Der Zustand aber, in welchem ich mich in diesem Augenblicke befand, war zu sonderbar, als daß ich ihn nicht beschreiben sollte. "

"Die Nacht rückte vor. Ich sah den Himmel, einige Sterne und etwas Grün. Diese erste Empfindung war ein köstlicher Moment. Ich hatte zunächst nur das Gefühl meiner selbst. Es war, als würde ich eben geboren, und es schien mir, als wenn ich Alles, was ich wahrnahm, mit meinem Dasein erfüllte. Ganz in den gegenwärtigen Augenblick verloren, erinnerte ich mich an

nichts; ich hatte keinen beutlichen Begriff von mir selbst, keine Vorstellung von dem, was mir begegnet war. Ich wußte weder wer, noch wo ich war; ich fühlte weber Schmerz, noch Besorgniß, noch Unruhe. Ich sah mein Blut fließen, wie ich einen Bach hätte dahinfließen sehen, ohne auch nur daran zu tenken, daß dieses Blut mir angehöre. Ich empfand in meinem ganzen Wesen eine köstliche Ruhe, der ich, so oft ich mich an sie erinnere, aus dem bekannten Kreise ber bewegten Freuden nichts vergleichen kann. — Man fragte mich, wo ich wohne; ich war außer Stanbe, es zu Ich fragte bann, wo ich sei; man antwortete: in ber Haute-Borne, und hätte ebensogut "auf bem Berge Atlas" sagen Ich mußte successive nach bem Lande, nach ber Stabt, nach bem Viertel fragen. Doch genügte auch bas noch nicht, um mich zu orientiren; es bedurfte bes ganzen Weges bis zum Boulevard, um mir meinen Namen und meine Wohnung ins Gebächtniß zu rufen. Ein unbekannter Herr, ber mich begleitete, rieth mir, als er erfuhr, daß ich soweit ab wohne, im Temple einen Fiaker zu nehmen. Ich ging ohne Beschwerde ganz leicht daher, fühlte weber Wunde, noch Schmerz, obgleich ich beständig viel Blut ausspie. Doch überliefen mich kalte Schauer, in Folge teren die erschütterten Zähne auf eine sehr unbehagliche Weise zusam= menschlugen. Am Temple angekommen, bachte ich, baß es, ba ich mühelos gehen könne, besser sei, so fortzuwandern, als mich ber Gefahr auszusetzen, in einem Fiaker vor Kälte umzukommen. Ich legte benn auch die halbe Stunde, welche ber Temple von ber Rue Platrière entfernt ist, ohne Anstoß zurück, wich den Hindernissen, ben Wagen aus, und verfolgte meinen Weg ebensogut, als wenn ich vollkommen gesund gewesen wäre. Ich komme an, öffne, steige im Dunkeln hinauf und trete in meine Wohnung, ohne daß ich auch jetzt noch von dem Falle und seinen Folgen etwas bemerke."

"Erst als meine Frau bei meinem Anblicke laut aufschrie, wurde mir klar, daß ich schlimmer mitgenommen worden, als ich bachte. Ich brachte indeß die Nacht hin, ohne meine Leiden zu kennen und zu empfinden. Die Untersuchung aber, welche am nächsten Morgen stattsand, ergab folgendes Resultat: Die Oberslippe war im Innern dis zur Nasc aufgerissen; auswärts hatte die Haut sie besser geschützt und eine vollständige Spaltung verhindert; vier Zähne in der oberen Kinnlade waren eingedrückt, der ganze Theil des Gesichtes, der sie bedeckt, gequetscht und unzgemein angeschwollen, der rechte Daumen verstaucht und sehr die, der linke arg verletzt; der linke Arm verstaucht; das Knie am linken Bein auch sehr angeschwollen und in Folge einer starken

und schmerzhaften Contusion außer Stande, sich zu bewegen. Doch bei alledem nichts zerbrochen, nicht einmal ein Zahn, ein Glück, bas bei einem solchen Falle fast ein Wunder zu nennen ist."

Man sieht, die Verletzungen waren zwar nicht grade gefährlich, aber boch schlimm genug. Auch hielten es die herzugerufenen Aerzte für rathsam, einen Aberlaß anzuordnen. Doch davon wollte der Patient nichts bören; er verweigerte hartnäckig seine Zustimmung. Es half wenig, daß man seine Hauswirthin, ber man einigen Einfluß auf ihn zuschrieb, ins Mittel zog. ihm versicherte, daß sie in einem ähnlichen Falle ohne Aberlaß unterlegen sein würde, unterbrach er sie mit den Worten: "Das kam baber, baß Sie schlechtes Blut hatten; ich aber habe nur gutes 14). " Uebrigens nahm er sein Mißgeschick zunächst ziemlich ruhig, ja selbst mit heiterem Sinne hin. Corancez erzählt: "Als ich von dem Vorfalle gehört, eile ich am nächsten Morgen zu ihm. Wie ich in bas Zimmer trete, bringt mir ein entsetzlicher Fieberdunst entgegen. Er befand sich im Bette; ich sehe ihn an, nie werde ich sein Aussehen vergessen. Neben der Geschwulft, welche das ganze Gesicht bedeckte und es völlig entstellte, bemerkte ich eine Menge kleiner Papierstreifen, die er auf tie Wunden seiner Lippen hatte heften lassen. . . . Er erzählte mir ben Vorgang ganz ruhig; trot seines bebenklichen Zustandes und ber heftigen Erschütterung, welche ber Sturz und bas Fieber verursacht hatten, war er boch besonnen genug, in dem Unfalle weder etwas Außerordentliches, noch irgend welche Absicht zu Ich hatte nie weniger Anlaß zur Heiterkeit und Rousseau nie mehr Grund zur Trauer. Dennoch wurde unsere Unterhaltung in ihrem zwanglosen Verlaufe so lebhaft und munter, daß der Unglückliche, der durch sein Lachen die verklebten Wunden immer wieder öffnete, mich endlich um Erholung bat, und ich die Nothwendigkeit einsah, mich zu entfernen."

Diese heitere Unbefangenheit war indeß nicht von Dauer; Argwohn und Besorgniß kehrten bald zurück und regten sich um so stärker, da die Fieber, welche der leidende Zustand mit sich brachte, den getrübten Blick noch mehr verdunkelten. Es war am Ende sehr natürlich, daß der Unfall in den Berichten, welche über ihn in Paris umliesen, so verändert und entstellt wurde, daß man die Wahrheit nicht mehr erkennen konnte. Rousseau indeß fand "diese Metamorphose" höchst verdächtig. Ueberdies "gesellten sich ihr so viele auffallende Umstände, sie war von so vielen dunkeln Reden begleitet, man verschwieg so Manches und sprach von der Sache mit einer so lächerlichen Zurückaltung, daß ihn alle diese Geheimnisse ernstlich beunruhigten". Seine

lufregung wuchs, als er nach seiner Herstellung die gewohnten Spaziergänge wieber aufnahm und aus bem Erstaunen ber Bejegnenden schließen zu müssen glaubte, daß es "über ihn noch rgend eine andere ihm unbekannte Nachricht gebe". Er erfuhr nblich, es gehe im Publikum bas Gerücht, daß er in Folge bes falles gestorben sei. In der That galt sein Tod selbst noch inige Wochen später bei Hofe, wie in der Stadt, für eine ausemachte Sache. Schon wurde eine Subscription eröffnet, um en Druck der Manuscripte zu sichern, die man in seinem Nachaß finden werte. Er selber freilich war überzeugt, daß es sich nicht um diese, sondern von einer Sammlung unächter Schriften anble, die man seit geraumer Zeit angefertigt, um sie ihm, soalb er von der Erde geschieden sei, unterzuschieben. Mußte er och auch erleben, wie das eine ober andere Journal der Nachicht von seinem Tode einen vorzeitigen Nekrolog hinzufügte, in selchem sein Andenken auf die schmählichste Weise beschimpft ourde. Konnte er noch länger an dem traurigen Loose zweifeln, as seiner wartete, wenn er erst wirklich gestorben? Gewiß waren ie Erfahrungen, die er eben jett machte, nur zu geeignet, ihn n ber Unsicht zu bestärken, daß für ihn nichts mehr zu hoffen, as Schickfal seiner Person, wie seines Rufes, unabanderlich festeftellt sei.

Nun hatte er sich zwar mit diesem trostlosen Gebanken allnälig in etwa ausgesöhnt. Doch die neue Bestätigung, welche ie jüngsten Erlebnisse ihm zu geben schienen, erneuerten auch eine niederschlagende Wirkung. Die kaum gewonnene und müham behauptete Fassung war ernstlich gefährdet; Rousseau vernochte sie nur baburch zu bewahren, daß er seine Lage aus bem eligiösen Gesichtspunkte, als eine unmittelbare Fügung bes göttichen Willens ansah. Wie sollte es auch anders sein? lebereinstimmung, mit welcher die ganze lebende Generation sich usnahmslos an seiner Verfolgung betheiligte, war zu ungewöhnich, als daß man sie für zufällig hätte halten können. inziger Mensch, ber seine Mitwirkung verweigerte, eine einzige Begebenheit, die sich hindernd entgegenstellte, ein einziger unvorergesehener Umstand, der hemmend in den Weg trat, reichte us, um das Complot scheitern zu machen. " Aber "alle Willensußerungen, alle zufälligen Ereignisse, bas Schicksal, alle Umsälzungen haben das Werk ber Menschen gefördert. Ein so aufallendes Zusammentreffen, das ans Wunderbare streift", ließ einen Zweifel darüber, daß "sein vollständiges Gelingen in den wigen Beschlüssen bes Himmels geschrieben stehe". Rousseau ab dieser Auffassung um so eber Raum, da er sich alsbald an eine Menge von speziellen Wahrnehmungen erinnerte, die ihr in der Vergangenheit, wie in der Gegenwart, zur Stütze dienten. Er konnte nicht länger umhin, "in dem, was ihm bisher als eine Frucht menschlicher Bosheit erschienen war, eines jener göttlichen Geheimnisse zu sehen, in welche der Verstand des Menschen nicht

einzubringen vermag. "

Fast möchte man, wenn man ihn so reben hört, meinen, ber Geist Calvin's spreche aus ihm. Jedenfalls zeigt seine Ansicht mit der Lehre von der Borherbestimmung, wie sie der große Theologe zur Geltung brachte, eine unverkennbare Berwandtschaft. Gott hat ihn nach seinem unergründlichen Rathschlusse zwar nicht zu ewiger Verdammniß, wohl aber zu zeitlichem Mißgeschick präbestinirt. Was er auch thun mag, er kann es nicht abwenden, noch ihm entrinnen. Es ist einmal der Wille des Höchsten, daß er leide, und der Gang ber Dinge so geordnet, daß dieser Wille zur Ausführung gelangen muß. Ein solcher Glaube, der übrigens ein starkes Selbstgefühl voraussetzt, kann, sollte man benken, nur babin führen, den Unglücklichen, welcher sich ihm hingibt, vollends zu entmuthigen. Rousseau indeß fand in ihm Trost und Beruhigung. Zwar ging er nicht soweit, wie der heilige Augustin, "dem ex recht gewesen wäre, verbammt zu werden, wenn Gott es so gewollt hätte". Seine Ergebung entsprang aus einer Quelle, die "vielleicht weniger uneigennützig, aber gleich rein" und nach seinem Dafürhalten "bes vollkommenen Wesens würdiger" war. Er sagte sich: "Gott ist gerecht und er weiß, daß ich unschuldig bin. darf Bertrauen haben; Herz und Vernunft rufen mir zu, daß et mich nicht täuschen wird. Lassen wir also Menschen und Schicksal walten; lernen wir, ohne Murren zu bulden. Alles muß schließlich zur Ordnung zurückehren; auch ich werde früher oder später an die Reihe kommen."

Soffnung nicht aufgeben kann, und wer sein gegenwärtiges Mißgeschick als ein nicht verdientes Unrecht empfindet, wird es darum kaum leichter ertragen, weil er an eine künftige Ausgleichung glaubt. Rousscau hat sich ohne Zweifel ernstlich bemüht, seine, wie er meinte, trost- und aussichtslose Lage in ruhiger Ergebung hinzunehmen. Aber wenn ihm das auch zeitweilig gelang, er war außer Stande, sich dauernd über sie zu erheben. Der Druck, womit sie auf ihm lastete, wollte nicht weichen; er machte sich immer wieder fühlbar und beugte ihn trot aller Bersuche, sich aufzurichten, stets von Neuem wieder. Es ist ein ergreisender Anblick, dieses beständige mühevolle und doch vergebliche Kingen; man kann dem traurigen Kampse nicht ohne tiese Rührung solgen,

wiewohl man weiß, daß er im Grunde gegen ein selbstgeschaffenes Phantasiegebilde gerichtet ist. — Uebrigens gesellten fich zu ben Sorgen und Bedrängnissen, welche nur in der Einbildung existirten, bald auch andere von sehr reeller Art. Rousseau selbst erholte sich zwar schnell von den Folgen des Unfalls, der ihn betroffen. Nun begann aber Therese zu kränkeln, und war auch ihr Zustand nicht grabe bedenklich, er verschlimmerte sich doch mehr und mehr. Nicht selten genöthigt, bas Bett zu hüten, war sie außer Stande, bem kleinen Haushalte in gewohnter Weise vorzustehen. Magd, die zur Aushülfe genommen wurde, ließ sich auf die Dauer nicht balten. Ob, wie erzählt wird 15), die Unverträglichkeit Theresen's varan schuld war, mag bahingestellt bleiben. Gewiß ist, daß die geringen Einkünfte, auf welche man angewiesen war, Die fortgesetzte Verwendung eines Dienstboten nicht gestatteten. Sie reichten bazu um so weniger aus, ba ber Zuschuß, welchen bis bahin die Copie geliefert, allmälig wegfiel. Der berühmte Sonder= ling verlor im Laufe der Zeit seine Anziehungstraft; die Zahl der Runden verminderte sich mit der Neugierde, die sie ihm zugeführt. Zudem kam es nicht selten vor, daß die Arbeiten, die man in Auftrag gegeben, nach ihrer Vollenbung nicht abgeholt wurden. Rousseau mochte sich nicht länger um Mühe und Lohn betrogen sehen; er beschloß, eine Beschäftigung aufzugeben, die ihm ohnehin schon deshalb unbequem wurde, weil sie ihn fortwährend mit fremben und meist widerwärtigen Menschen in Berührung brachte.

Freilich konnte er ohne sie in der bisherigen Weise nicht Wie gering die Bedürfnisse sein mochten, die Führung eines eigenen Haushaltes mitten in dem theuern Paris war auf bie Länge unmöglich. Es bedurfte einer anderen billigeren Einrichtung, wollte man nicht in arge Verlegenheiten, vielleicht gar in Mangel und Noth gerathen. Ueberdies, man wurde beiderseits immer älter und schwächer; unfähig, sich selbst einander den nöthigen Beistand zu leisten, war man auf fremde Hülfe angewiesen, die sich boch unter ben gegebenen Verhältnissen nicht beschaffen ließ. Hätte es sich nur um seine eigne Person gehandelt, Rousseau würde die ernsten Schwierigkeiten, welche die Zukunft zu bringen brobte, wohl mit größerem Gleichmuth erwartet haben. Doch er stand eben nicht allein, und das traurige Loos, dem auch die Gefährtin seines Lebens entgegenzugehen schien, erfüllte ihn mit ängstlicher Sorge. Sie hatte sich stets als eine treue, zuverlässige Freundin bewiesen, hatte ihm, während alle Welt von ihm abfiel, eine unveränderte Anhänglichkeit bewahrt. natürlich, daß er sich ihr, je mehr er sich den übrigen Menschen entfremdete, um so fester und inniger verbunden fühlte. Gab es boch außer ihr Niemanden, der sein Bertrauen verdiente, den er achten und lieben durfte. Die einzige unter den Lebenden, die ihm noch eine wahrhafte Zuneigung einflößte, lag ihm ihr fünftiges Wohl aufrichtig am Herzen. Er sah mit Schrecken die herben Prüfungen, welche ihrer warteten, und wünschte sehnlichst, sie ihr zu ersparen. Wie aber war das zu ermöglichen? Ueberzeugt, daß er rings von Feinden und Verräthern umgeben sei, an wen sollte er sich wenden? Die Menschen, mit welchen er persönlich verkehrte, waren ihm insgesammt mehr oder weniger verdächtig; es fand sich unter ihnen Keiner, dessen Beistand er in Auspruch nehmen konnte oder wollte. Nur der Zusall, so schien es ihm,

mochte gewähren, was er kaum noch zu hoffen wagte.

Er griff raber zu bem Mittel, von welchem er in letzter Zeit schon öfter Gebrauch gemacht: er verfaßte (im Februar 1777) ein furzes Cirkular, in welchem er seine Lage, wie seine Wünsche zu Jebermanns Kenntnig brachte und bas er bann gelegentlich bem Einen ober Anderen, dessen Physiognomie einiges Zutrauen erweckte, übergab. Man hat bieses Runbschreiben später unter ben Papieren bes Grafen Duprat, ber zur Zeit ber Schreckensherrschaft hingerichtet wurde, aufgefunden 16). Rousseau sagt darin: "Meine Frau ist seit geraumer Zeit leibend und ihre zunehmende Kränklichkeit macht es ihr nicht nur unmöglich, ihre kleine Haushaltung zu besorgen, sie bedarf auch selbst des Beistandes Anderer, wenn sie gezwungen ist, das Bett zu hüten. Ich habe sie bis dahin in allen ihren Krankheiten gewartet und gepflegt; das Alter gestattet mir diese Dienste nicht mehr. Ueberdies, wie klein die Haushaltung auch ist, sie besorgt sich nicht von felbst; die Lebensmittel muffen beschafft und zubereitet, die Reinlichkeit muß erhalten werben. Da ich das alles nicht allein besorgen kann, habe ich es mit einer Magb versucht. Eine zehnmonatliche Erfahrung hat mich indeß belehrt, daß diese Aushülfe nicht genügt und in unserer Lage mit großen Unannehmlichkeiten verknüpft ist, die sich weder vermeiden, noch auf die Dauer ertragen lassen. Gezwungen, durchaus allein zu leben, und boch außer Stande, ber Dienste Anderer zu entrathen, bleibt uns bei unserer Schwäche und Berlassenheit nur ein Mittel, uns in unseren alten Tagen zu erhalten, die Bitte an die, welche über unser Geschick verfügen, auch über unsere Personen disponiren, uns ein Ashlöffnen zu wollen. in welchem wir auf unsere Kosten, aber frei von den Mühen und Sorgen, die fortan über unsere Kräfte geben, leben konnen. \*

"Uebrigens, wie man mich auch behandeln mag, ob man mich in förmlichem Verschluß hält oder in scheinbarer Freiheit läßt, in ein Hospital oder in eine Wüste, unter harte oder milde,

falsche ober offenherzige Menschen bringt, ich gebe zu Allem meine Zustimmung, wenn man meiner Frau die erforderliche Pflege zu Theil werben läßt und mir bis zum Ende meiner Tage die uns entbehrliche Wohnung, die einfachste Kleidung und Nahrung gibt, ohne daß ich mich um irgendetwas zu kümmern brauche. werben bafür Alles hingeben, was wir an Geld, Effekten und Renten besitzen, und habe ich Grund, zu hoffen, daß dies ausreichen wird, namentlich in Provinzen, wo die Lebensmittel billig, und in Häusern, die zu diesem Zwecke eingerichtet sind, zumal ich mich von Herzen gerne jedem meinen Mitteln entsprechenden Regime unterwerfe. — Ich glaube hiermit nichts zu verlangen, was in einer so traurigen Lage unter Menschen verweigert wirb. Ich bin sogar überzeugt, daß bieses Arrangement ben Leuten, die über mein Schicksal verfügen, viel Sorge und Geld ersparen Doch was ich bisher von bem Shsteme erfahren, welches man mir gegenüber befolgt, läßt mich zweifeln, daß mir biese Gunst zu Theil werben wird. Ich bin es mir aber schulbig, sie zu erbitten; wird sie mir verweigert, so werbe ich in meinen alten Tagen meine traurige Lage doch geduldiger ertragen, wenn ich mir bas Zeugniß geben kann, baß ich Alles gethan, was von mir abhing, um sie erträglicher zu machen."

Die Besorgniß Rousseau's, daß er sich vergeblich bemühe, war doch grundlos. Sein Appell an die Humanität blieb nicht ungehört; von mehr als einer Seite wurde ihm ein Aspl, wie er es wünschte und bedurfte, angeboten. Namentlich war es ber schon erwähnte Graf Duprat, ber sich beeilte, ihm eines seiner Landgüter zur Verfügung zu stellen. Er hatte diesen Mann, welcher damals die Stelle eines Obristlieutenants im Regimente Orleans bekleibete, soweit das bei seiner menschenfeindlichen Stimmung möglich war, liebgewonnen. Ein interessanter Vorfall zeugt von der herzlichen Zuneigung, die er für ihn hegte. "Der Graf pflegte ihn, wenn er sich in Paris aufhielt, jeden Morgen zu besuchen. Nun war eine ganze Woche vorübergegangen, ohne daß er sich eingestellt hatte. Rousseau wurde unruhig, zog Er= kundigungen über ihn ein und erfuhr, daß er krank sei. Da er es sich zum Gesetze gemacht, zu Niemandem mehr hinzugeben, konnte von einem Besuche keine Rebe sein. Dagegen richtete er seine Spaziergänge so ein, daß sie ihn stets zum neuen Voulevard und an der Wohnung des Grafen vorüberführten. Eines Abends indeß bleibt er der Thure gegenüber stehen, besinnt sich eine Weile, stürzt plötlich hinein und dringt bis zu den Gemächern des Grafen vor, der so die süße Genugthuung hatte, das Herz über Die Grundsätze triumphiren zu seben 17). " — Er durfte sich nicht

minder der beifälligen Aufnahme freuen, die seinem Anerbieten zu Es kam barüber zu längeren Verhandlungen, die Theil wurde. schon einen günstigen Abschluß hoffen ließen, als die Sache sich boch wieder zerschlug. Das in Aussicht gestellte Aspl lag weitab in einer fernen Provinz; ber Umzug borthin war nicht nur erheblichen Rosten, sondern auch mit großen Beschwerben verknüpft, und man burfte boch zweifeln, ob Therese biese in ihrem gegenwärtigen Zustande werde ertragen können. Rousseau selbst wurde durch die Anteutung verstimmt, daß es für ihn und seine Ruhe vielleicht bedenklich sei, unter seinem wahren Namen aufzutreten und sich inmitten einer streng katholischen Bevölkerung als Protestanten zu geriren. Der Wechsel bes Wohnortes lohnte am Ende nicht der Mühe, wenn anderswo neue Unannehmlichkeiten drobten. Dennoch würde ber Graf, ernstlich bestrebt, die vorhanbenen Schwierigkeiten aus bem Wege zu räumen, seinen Zweck wohl erreicht haben, hätte sich nicht mittlerweile eine andere Zufluchtsstätte geboten, die allen Anforderungen zu entsprechen schien.

Unfern bem Städtchen Chantilly im Departement der Dise liegen, etwa zehn Wegstunden nördlich von Paris, Dorf und Der Ort ist historisch nicht unbekannt. Schloß Ermenonville. Zur Zeit der Religions= und Bürgerkriege fanden in seiner Nähe blutige Kämpfe statt. Später lebte hier Gabriele d'Estrées, die reizende Geliebte König Heinrichs IV.; ein übrig gebliebener Thurm des alten Jagbschlosses, in welchem sie wohnte, trägt noch heute ihren Namen. In den Tagen, die unsere Erzählung im Auge hat, mochte die Erinnerung an diese ferne Vergangenheit ziemlich verblichen sein. Um so mehr sprach man von der neuen Schöpfung, welche ber gegenwärtige Besitzer bes Gutes auf bem wenig günstigen Terrain vor Kurzem ins Leben gerufen hatte. Réné Louis, Marquis von Girardin, hatte nach einer ehrenvollen militairischen Laufbahn, die ihm den Rang eines Obersten eingetragen, seinen Abschied genommen und sich auf seinen Landsitz Ermenonville zurückgezogen. Ein sinniger und kenntnißreicher Freund landschaftlicher Schönheit 18), benutte er seine Muße bazu, in ber etwas verwahrlosten Umgebung des Schlosses großartige Anlagen auszuführen. Das wüste, sumpfige Terrain verwandelte sich so in einen weiten, prächtigen Park, ber allgemein bewundert und vielfach nicht nur von Parisern, sondern auch von den Fremden, welche in der Hauptstadt verweilten, besucht wurde.

Vielleicht war dieser Umstand nicht grade geeignet, den Ort als eine für Rousseau passende Wohnstätte erscheinen zu lassen. Indeh hören wir nicht, daß er ihm irgendwie Bedenken erregte,

als Herr von Girardin ihn einlud, nach seiner reizenden Besitzung überzusiedeln. Möglich, daß Corancez nicht ganz Unrecht hat; wenn er andeutet, man habe ihm keine Zeit zur Ueberlegung gelassen, vielmehr ben Umzug gegen ober boch ohne seinen Willen so beschleunigt, daß er ihn als eine vollendete Thatsache habe hinnehmen müssen 19). Es ist wenigstens in etwa auffallend, raß er den Vorschlag so schnell und leicht acceptirte, zumal derselbe von einem Manne ausging, welchen er persönlich, wie es scheint, kaum näher kannte. Zwar wird uns berichtet, daß ber Marquis in früherer Zeit, als er am Hofe bes Königs Stanislas zu Nanch in Diensten stand, Rousseau gegen die damaligen Angriffe Palissot's vertheibigt habe. Doch hatte biese Parteinahme, soviel man sieht, keine persönliche Annäherung zur Folge. Ebenso= wenig liegt ein Grund zu der Annahme vor, daß es in Paris zu einer intimeren Beziehung gekommen sei. Rousseau gebenkt seines späteren Gastfreundes mit keiner Silbe, und stand ihm berselbe allem Anscheine nach nicht näher, wie andere Bekannte, mit welchen er gelegentlich und obenhin verkehrte. Wenn sein Vor= schlag trottem keinem Wiberspruch begegnete, so lag das wohl zum Theil daran, daß er Therese für ihn zu gewinnen wußte. Die verständige Frau mochte einsehen, daß durch die Annahme vesselben den Verlegenheiten, welche die Lage mit sich brachte, am besten abgeholfen werbe. Rousseau aber folgte ihrem Rathe um so eher, ba ihr Zustand ihn in hohem Grade beunruhigte und ber Hausarzt, welcher wahrscheinlich mit ins Geheimniß gezogen wurde, den Aufenthalt auf dem Lande für sie dringend geboten hielt. beschloß, die Lokalität persönlich in Augenschein zu nehmen. Natürlich fand er eine höchst freundliche Aufnahme; Herr von Girardin und seine Frau kamen ihm und seinen Wünschen bereitwilligst entgegen. Zugleich verfehlte der schöne, eben jetzt im frischen, vollen Schmucke bes Frühlings prangende Park seine anziehende Wirkung nicht. Man begreift es schon, daß er sich unschwer übereben ließ, gleich bort zu bleiben, und die Sorge für den Umzug Theresen und ihren Gehülfen zu überlassen.

## IX.

Am 20. Mai (1778) hatte Rousseau seine neue Wohnung, die er nur noch mit dem Grabe vertauschen sollte, bezogen. Sie befand sich nicht im Schlosse selbst — vermuthlich wollte er weder geniren, noch genirt werden — sondern in dem "kleinen, besscheibenen" Hause des Kastellans. Die Zimmer, im oberen Stocke

gelegen, waren enge und niedrig; so hatte das Kabinet, in welchem er schlief und starb, nicht mehr als sechs Fuß Länge und Breite. Schlimmer noch war, bag es wegen ber Bäume, bie bas tiefliegende Gebäude dicht umstanden, sowohl an Luft und Licht, wie an jeder Aus- und Fernsicht fehlte. Madame Roland, welche das Aspl ihres Lieblings einige Jahre nach dessen Tode besuchte, meint baber, er habe hier "recht schlecht" gewohnt. Freilich ist sie auch von dem Parke, den Andere nicht genug zu preisen wissen, nur wenig erbaut. "Die Gegend an sich," sagt sie, "bas Thal, welches Ermenonville einnimmt, ist so trist wie möglich: Sant auf den Höhen, Sümpfe in den Niederungen, trübe, schwärzliche Gewässer; keine Aussichtspunkte, nicht ein einziger Durchblick auf lachende Fluren; Wälber, in welchen man wie begraben ift, tief liegende Wiesen, das ist die Natur. Die Kunft aber hat tie Gewässer geleitet, vertheilt, gehemmt, das Gehölz coupirt, durchbrochen; sie bilben vereint ein anziehendes, melancholisches Ganze, graziöse Details und malerische Parthien. Namentlich gewährt die Pappelinsel inmitten eines von waldigen Hügeln umfränzten Sees einen sehr hübschen und interessanten Anblick." Weniger behagen die Ruinen, Grotten und andere künstliche Bauten, welchen man hier und da begegnet. Sie sind, wie das bei solchen Nachbildungen in englischem Style gewöhnlich ber Fall ist, zu klein gerathen, verstoßen daher gegen die Wahrscheinlichkeit und werben lächerlich. "Im Ganzen," so schließt die Dame ihre Schilderung, "zeigt Ermenonville nicht jene glänzende Schönheit, welche dem Reisenden imponirt. Doch glaube ich wohl, daß die Anlage den Bewohner, ber sie täglich besucht, zu fesseln vermag 1)."

Von Rousseau selbst liegen uns über seinen Wohnort und den Grad der Befriedigung, welche er ihm gewährte, keine Aeußerungen vor. Jedenfalls bot er, was ihm vor Allem erwünscht war: eine stets bereite Gelegenheit zu bequemen, anziehenden Wanderungen im Freien. Auch brachte er, wenn ihn nicht Regen ober Unwohlsein an bas Zimmer fesselte, größten Theil des Tages braußen zu. Wie in jüngeren Jahren, so erhob er sich auch jetzt schon bei ober vor Sonnenaufgang, um sich in der frischen Morgenluft zu ergehen. Nachdem er dann gefrühstückt, begab er sich ins Schloß, wo er den beiden Kindem seines Wirthes eine Stunde Unterricht in der Musik ertheilte. Er mochte, was er dem Marquis für Wohnung und Unterhalt zahlen konnte, nicht für ausreichend halten und sich beshalb zu persönlichen Diensten bieser Art verpflichtet glauben. Die Kinder? gewannen ihn, scheint es, bald lieb; sie begleiteten ihn oft auf den botanischen Promenaden, die er in ten späteren Morgen- und. Nachmittagsftunden zu unternehmen pflegte. Der Umgang mit diesen unschuldigen Seelen, vor welchen sein Argwohn verstummen mußte, that ihm wohl. Er vermißte etwas, wenn sie sich nicht an seiner Seite befanden; namentlich durfte der "Gouverneur", wie er den Knaben scherzweise nannte, bei seinen Ausgängen nicht sehlen. Uedrigens verkehrte er nicht nur mit den Kleinen, sondern auch vielsach mit ihren Eltern. Die Einladungen, welche sie ihm zugehen ließen, wurden meist bereitwillig angenommen. Er wich ihnen selbst dann nicht aus, wenn er Fremde anwesend wußte, war vielmehr bemüht, im geselligen Kreise zur Unterhaltung der Gäste das Seinige beizutragen. Herr von Magellaes, ein Portugiese, welcher zu dieser Zeit einige Tage in Ermenonville verweilte, erzählt:

"Wir langten kurz vor dem Diner im Schlosse an unt fanden hier Gesellschaft, die gekommen war, um Herrn von Girardin und seine Familie zu besuchen. Nach dem Essen erschien Rousseau in dem Augenblicke, als man sich zu einem Spaziergange auschickte und schon auf der Brücke des Grabens war, welcher das Schloß umgibt. In seinem Gesichte lag nichts, was ihn verrieth, es sei denn die Lebhaftigkeit der Augen. Nach seiner einfachen, bescheibenen Haltung, die, durchaus an= spruchslos, in keiner Weise seinen hohen Geist ahnen ließ, hätte man nie in ihm den Mann gesucht, der er war . . . . Allmälig knüpfte ich, wie zufällig, eine Unterhaltung mit ihm an und war fehr erfreut, ihn in einer ganz behaglichen Stimmung zu finden. Die Ruhe seiner Seele und die Zufriedenheit seines Herzens sprachen sich auf seinem Gesichte, wie in seinen Reden deutlich Er ging ohne alle Schwierigkeit auf die gleichgültigsten aus. Gegenstände der Unterhaltung ein, wenn man sich an ihn wandte ober er sie fortzuführen hatte. Es war die Einfachheit selbst; er brückte sich mit einer reizenden Naivetät aus, welche die Reinheit und Aufrichtigkeit seiner Seele so recht erkennen ließ. Es freute mich, zu bemerken, wie selbst die Kinder des Herrn von Girardin seiner Neigung für die Botanik entgegenkamen, da sie ihm die selteneren Pflanzen brachten, welche sie auf dem Spaziergange antrafen. Er unterhielt sich mit ihnen, indem er ihnen die Kennzeichen der Classe angab und die spezifischen Unterschiede zeigte. Indeß wurden auch von Zeit zu Zeit, wiewohl sehr selten, Aeußerungen laut, die einen Rousseau verriethen — es waren energische, sinnvolle Lakonismen. Mir entfuhr, ich weiß nicht bei welcher Gelegenheit, die Bemerkung, die Menschen seien bose. Die Menschen, ja, erwiederte er, aber der Mensch ist gut. — Als wir gegen Abend in das Schloß zurücklehrten, erfreute uns Herr von Girardin durch ein Conzert, an welchem Rousseau einigen Untheil nahm. Ich erinnere mich namentlich, daß er die Romanze von der Weide, die er vor Kurzem componirt hatte, auf dem Pianoforte begleitete. Ich erhielt mit seiner Erlaubniß eine Copie bieser kleinen Piece. — Am folgenden Tage nahm Rousseau die Einladung zum Diner an. Er kam zur gewöhnlichen Stunde, betheiligte sich auch an der Promenade, die nach Tisch unternommen wurde. Der Tag verlief ebenso angenehm, wie ber vorbergebenbe. Hätte ich nur meine Neigung zu befragen gehabt, so würde ich der verbindlichen Aufforderung Herrn von Girardin's, noch einige Tage zu bleiben, gefolgt sein. Doch die Rückreise nach London ließ sich nicht länger hinausschieben. Ich war ge= nöthigt, diese anziehende Gesellschaft zu verlassen, in welcher man mich so gütig behandelt und ich die Tugenden der Gastfreundschaft, der Großmuth und liebevollen Fürsorge an dem außerordentlichen Manne hatte üben sehen, der solange ein Gegenstand bes Neibes und der Spielball des Schicksals gewesen ist 3)."

Man sieht, Rousseau hatte trot seiner Antipathie gegen die Menschen die Fähigkeit, mit ihnen in zwanglos heiterer Weise zu verkehren, noch nicht verloren. Ebensowenig war der herzliche Antheil, welchen er von jeher an dem Loofe der leidenden, gebrückten Volksclassen genommen, in ihm erstorben. Wie an andern Orten, wo er bis dahin lebte, suchte er auch in Ermenonville gleich anfangs die Wohnungen ber Landleute auf, um sie, wenn es bessen bedurfte, mit Rath und That zu unterstützen. Noch manche Jahre nach seinem Tode gedachten die dankbaren Dörfler des schlichten Mannes, der sich ihnen stets freundlich und hülfreich erwiesen. "Der arme Herr Rousseau!" so klagten sie wohl, "er ist nicht lange unter uns geblieben, kaum sechs Wochen! Aber schon kannte er alle Armen des Dorfes, und nie kehrte er nach Hause zurück, ohne Gutes gethan zu haben. Das ganze Dorf hat ihn beweint und beweint ihn noch 1)." Auch hatte es allen Grunt dazu, benn er begnügte sich nicht bamit, augenblicklicher Noth nach Kräften zu steuern, sondern war zugleich bestrebt, den Bewohnern dauernd ein behaglicheres und froheres Dasein zu schaffen. Herr von Girardin, selbst ein wohlbenkenber, menschenfreundlicher Mann, ließ sich gerne von ihm bestimmen, die Dienste und Abgaben seiner Gutsunterthanen zu vermindern. Er folgte ebenso seiner Anregung, wenn er für sie auf seine Kosten ländliche Feste veranstaltete. Von einfacher Art, aber ihrem Zwecke durchaus angemessen, fanden dieselben in der Regel auf einer offenen Lichtung im Walde Statt. Hier erhob sich in der Mitte des Plates eine prachtvolle Buche. Um sie her lief eine seche Fuß hohe

Gallerie, das Orchefter der bescheidenen Dorfkapelle, die von diesem erhabenen Sitze aus ihre heiteren Weisen erschallen ließ. Die älteren Leute saßen lauschend oder plaudernd ringsum; das junge Bolk tanzte. Andere spielten Ball oder übten sich mit dem Bogen; es galt, dei dem in Aussicht stehenden jährlichen Wettsschießen den Preis davonzutragen. — War das Wetter ungünstig, so versammelte man sich in einer großen Halle, die, an drei Seiten offen, auf hohen Pfeilern ruhte. Die Anwesenheit des freundlichen Schloßherrn, weit entfernt, die heitere Festlust zu stören, diente nur dazu, sie zu heben und in den geziemenden Schranken zu halten. Er versehlte denn auch nicht, sich, so oft es anging, mit seiner Familie einzusinden. Daß Rousseau ebenfalls regelmäßigen Antheil nahm, läßt sich denken. Sah er hier doch in etwa verwirklicht, was er vor Jahren (in seiner Neuen Heloise) so reizend geschildert und den Gutsherrn so dringend ans

Herz gelegt hatte.

Seine Stimmung aber erfuhr den wohlthätigen Einfluß nicht, welchen man von der freundlichen Umgebung, wie von den mannigfachen Interessen und Beschäftigungen, die sie anregte, hätte erwarten sollen. Zwar mochte die innere Ruhe und Zufriedenheit, welche Herr von Magellaes bei ihm bemerkt haben will, zu Zeiten wirklich vorhanden sein. Von Dauer war sie indeß nicht; ber Dämon bes Mißtrauens, wenn er auch eine Weile schlummerte, wachte nur zu balb von Neuem auf. Noch befand er sich kaum einige Wochen in Ermenonville, als es ihn schon gereute, sich dahin begeben zu haben. Therese versichert, daß er, von schweren Sorgen und Befürchtungen erfüllt, auf die Rückfehr nach Paris gebrungen habe, und es ihr nur mit Mühe gelungen sei, ihn unter Hinweisung auf die großen Kosten eines abermaligen Umzuges von diesem Vorhaben abzubringen. Auch Corancez erfuhr, daß er, seines bisherigen Wohnortes überbrüssig, ernstlich baran benke, ihn sobald wie möglich zu verlassen 5). Woran er eigentlich Anstoß nahm, läßt sich mit Gewißheit nicht sagen. Therese gibt zu verstehen, es sei Herr von Girardin gewesen, der seinen Argwohn erregt; sie behauptet wenigstens, er habe sie noch in der letten Lebensstunde vor "diesem Manne" gewarnt. Doch fällt ihre Ausfage in eine Zeit, in welcher sie selbst mit bem Marquis zerfallen war; man darf ihr daher nicht unbedingt trauen. Was wir von dem Benehmen Girardin's wissen, spricht dafür, daß er seinem Gafte aufrichtig ergeben und unausgesetzt bestrebt war, ihm das Leben in seiner Nähe möglichst angenehm zu machen. Ob er dabei lediglich von der Rücksicht auf das Wohl desselben geleitet wurde, mag dahingestellt bleiben; die Vermuthung liegt nahe, daß es ihm perfönlich nicht wenig schmeichelte, dem berühmten Manne gegenüber die Rolle der Borsehung zu spielen. Können Motive dieser Art, falls sie ihn wirklich bestimmten, den Werth seiner Handlungsweise nicht wesentlich beeinträchtigen, so mochten sie ihn doch in seinem Diensteiser weiter führen, als rathsam war. Wir hatten schon oft Gelegenheit, zu bemerken, wie leicht man Rousseau verdächtig wurde, wenn man sich zu angelegentlich um ihn bemühte. — Einen ferneren Grund zum Nißtrauen fand er wahrscheinlich in dem Umstande, daß der Marquis mit Leuten verkehrte, die er für seine offenen oder geheimen Feinde hielt. Gewiß ist, daß die zahlreichen Fremden, welche seinet oder auch des Parkes wegen nach Ermenonville kamen, ihn ernstlich beunruhigten. Wiesehr er sich durch ihre Zudringlichkeit gestört und beengt sühlte, sehen wir aus dem Berichte, den uns einer dieser unwillkommenen Gäste von seinem Besuche hinterlassen hat.

In Paris wohnte bamals in der kleinen Dachstube eines Hauses der Rue St. Jacques ein junger Mann von achtzehn Jahren, der vor Kurzem das College Louis le Grand verlassen hatte und nun mit Eifer seinen juristischen Studien oblag. war Maximilian Robespierre, der spätere Diktator von Frankreich. Ernsten Sinnes und von regem, strebsamem Geiste, hinderten ihn die Arbeiten, welche sein künftiger Beruf erforderte, nicht, sich mit ben Werken ber großen Schriftsteller seines Jahrhunderts eingehend zu beschäftigen. Vor Allem fesselten ihn die Schriften Rousseau's; er las sie wieder und wieder, und erfüllte sich mit ihrem Geiste, wie mit den Gedanken und Grundsätzen, welche sie Nicht lange und sie gewannen für ihn fast die Bedeutung eines Evangeliums, das seinem Denken fortan Norm und Inhalt, seinem Leben Ziel und Richtung gab. geisterte Hingebung aber, welche er seinen Lehren entgegenbrachte, übertrug sich auch auf ihren berebten Apostel. Rousseau wurde ihm ein Gegenstand schwärmerischer Zuneigung, ber Liebling und das Idol seines Herzens, dem er eine unbegrenzte, fast abgöttische Berehrung zollte. Rein Wunder, wenn er "sehnlichst wünschte, den berühmten Mann zu sehen", und dieses Verlangen "allmälig zu einer wahren Leibenschaft wurde". Zwar empfand er eine gewisse Scheu, ihm persönlich näher zu treten. War er boch gewohnt, zu ihm, wie zu einem Wesen höherer Art, hinaufzuschauen. Auch sagte er sich, daß ein junger, unbekannter Mensch, wie er, nicht hoffen dürfe, dem schwer zugänglichen Manne nahe zu fommen.

"Indeß" — wir lassen ihn nun selber reden 5. ) — .ermuthigt durch meinen Enthusiasmus, beschloß ich, mich in seine

Einsiedelei zu begeben, sollte ich auch nicht seine Stimme hören, sondern nur seine geliebten Züge betrachten können. Ich theilte meinen Plan Niemandem mit, man hätte ihn für eine Narrheit erklärt. — "Ich ging an einem schönen Junimorgen allein nach Ermenonville. Ich machte den Weg zu Fuß; die Betrachtungen, welche mich beschäftigten, ließen mich ihn nicht zu lang finden. Auch kommt man im 19. Jahre, wenn man von einer Ibee be= herrscht wird, eine offene Bahn vor sich und die Zukunft im Kopfe hat, bald zum Ziele . . . Das Herz schlug mir, als ich ankam; je näher man bem ersehnten Gegenstande ist, um so furchtsamer wird man. Doch jetzt war es nicht mehr Zeit, umzukehren, und ich wäre vor Aerger gestorben, wenn ich mich durch eine unwürdige Schwäche selbst bes Glückes beraubt hätte, welches ich suchte. Ich trat baher in ben schönen Park und irrte darin eine Zeit lang auf gut Glück umber. Eine Person aus bem Schlosse, ber ich begegnete, fragte mich, wen ich besuchen wolle? Ich stammelte ben Namen Jean Jacques Rousseau. Der Fragende lächelte, während er mich näher betrachtete. "Ich zweifle," sagte er, "daß Sie so glücklich sein werben, Herrn Rousseau zu sehen. Er liebt die Besuche nicht und seine Thure dürfte für Sie ver-Indeg wenn es Sie nicht verdrießt, einige schlossen sein. Stunden zu verlieren, so wenden Sie sich nach jenem kleinen Hügel, ben Sie rechts von den Pappeln gewahren. Dort ist die Einsiedelei; Herr Rousseau geht täglich dahin, um Pflanzen zu sammeln; vielleicht begegnen Sie ihm."

"Ich wandte mich wirklich nach jener Seite und zwar um so eiliger, weil mir Schamröthe in die Wangen gestiegen war und ich bas Gelächter unverschämter Bebienten zu hören glaubte, die sich über den bartlosen Adepten des Philosophen lustig machten. Ich wartete lange in der Nähe der Einsiedelei, setzte mich bald auf einen künstlichen Felsblock, bald stand ich auf, ging umber oder blieb stehen, um nachzusinnen. Endlich zeigte sich am Fuße des Hügels ein Mann, der, das Auge auf die Erde geheftet und ein großes Herbarium in ber Hand, jeden Augenblick stille stand und hastig eine Blume, eine Pflanze pflückte, die er sorgfältig einlegte. Ich hätte ihm entgegengehen sollen, aber eine heilige Scheu bannte mich an die Stelle, wo ich stand. Inzwischen schritt er glücklicher Weise in der mir zugewandten Richtung so vor, daß er bald nur noch einige Schritte von mir entfernt war. Ich konnte ihn nun nach Herzenslust betrachten, da er mich gar nicht bemerkte; er war von mittlerer Statur, hatte lebhafte und melancholische Augen; auf seiner Stirne las man zugleich Tief= sinn und Kummer; sein ganzes Wesen verrieth einen durch bas Böse und das Bewußtsein besselben abgehärmten Mann. Von Zeit zu Zeit leuchtete in seinem Gesichte wie ein Blitstrahl der Befriedigung auf und zwar dann, wenn er einen neuen Schat

für seine Sammlung entbedte.

"Er stand neben mir; ich war nicht von der Stelle gewichen und er hatte mich nicht bemerkt. Ich sah, wie er sich bucte, um eine Primel zu pflücken. Schnell sprang ich berzu, brach die Blume und überreichte sie ihm. Er nahm sie, blickte mich an und sagte: "Ist das nicht Stanislaus?" (der junge Girardin) — "Nein, mein Herr," antwortete ich, "es ist ein junger Mensch, der den Himmel heute um nichts mehr zu bitten weiß, da er so glücklich war, Sie zu sehen." — Er betrachtete mich aufmerksam: "Sie verstehn sich schon aufs Schmeicheln, junger Mann; um so schlimmer für Sie." — "In meinem Alter schmeichelt man nicht, aber in meinem Alter fühlt man alle Glut ber Begeisterung und macht zehn Stunden zu Fuß, um . . . . " — "Wirklich? zehn Stunden zu Fuß? Sie haben gute Beine, junger Mann. Dies ist etwas, was man im Merkur aufzeichnen sollte. Zehn Stunden zu Fuß! Sie wissen, daß ich mich darauf verstehe und mich vor Fußreisen nicht fürchte. " — Ich biß mir auf die Lippe und erröthete. — "Nehmen Sie sich das nicht zu Herzen, mein Freund, Sie wollen mich sehen, nicht wahr? bin das Wunderthier von ganz Paris. Erst wurde ich von großen Herren, nun werbe ich in ber ganzen Stadt genannt; man rebet sich nur noch mit den Worten an: Haben Sie ben Narren Jean Jacques gesehen? Sind Sie in Ermenonville gewesen? Jetzt besonders, da Herr von Voltaire nicht mehr lebt, soll ich für ihn mit figuriren. Das ist hier ein unerträglicher Zulauf. Doch gilt das nicht von Ihrem Besuch. Die Physiognomie der Menschen hat mich selten getäuscht und ich glaube bei Ihnen eine Richtung zum Höheren und wahren Freimuth zu erkennen. " — Ich berief mich auf die Lauterkeit meiner Ergebenheit und warf den Gedanken an eine kindische Neugier weit von mir. — "Ich glaube es Ihnen," sprach der große Mann, "und achte Sic beshalb um so mehr. Wissen Sie auch, wohin sie mich mit dieser barbarischen Neugierde noch bringen werden? Sie werden mich Nachdem sie mich verfolgt, wie ein Wild gehetzt haben, töbten. ersticken sie mich in ihren Umarmungen. Sollte ich benn genöthigt werden, auch diese Einsamkeit zu verlassen? Ich könnte hier so glücklich sein! Sie ist so reizend, sie vereinigt Alles, was ich mir nur wünschen konnte, und da Sie meine Werke gelesen haben, wissen Sie, was bas heißen will. Ach nein! lebendig

werde ich nicht von hier weggehen; ich habe hier schon meinen letzten Ruheplatz gewählt."

"Dürfte ich es wagen, mich mit der ganzen Offenherzigkeit meines Alters auszusprechen, so würde ich Sie bitten, solche trübe Gedanken zu verbannen. Nein, ein Mann, wie Sie, barf nicht aus einem Leben scheiben, das für seine Mitmenschen noch so segensreich werden kann. Niemals hat das Vaterland Ihre beredte Unterweisung nöthiger gehabt, wie jett. " - "Ja," antwortete er, "ber Horizont von Frankreich umwölft sich. Ich hoffe, denn ich liebe es wie mein Vaterland, ich hoffe, daß bas Gewitter, welches im Anzuge ist, nicht von langer Dauer sein und die Sonne bald wieder mit ihren lebhaften und wohlthätigen Strahlen über ihm glänzen wird. Doch bas ist nicht meine Sache; es werden Andere kommen, um die Vollendung dieses großen Werkes zu beschleunigen; ihr Tagewerk wird sehr schön sein. Das meinige ist nun zu Ende; ich habe ben Boben bereitet, ich habe ben Saamen ausgestreut, ber wachsen und gebeihen muß." — Ich wollte fortfahren, aber er unterbrach mich: "Lassen Sie es gut fein, junger Mann. Sehen Sie, wie die Erde so schön ist! Lassen wir die Welthändel ruben und freuen wir uns ber Natur! . . Wollen Sie ben Spaziergang mit mir fortsetzen? Nehmen Sie mein Herbarium und sprechen Sie mir von nichts als von ben lieblichen Blumen, welchen Sie begegnen. Ich will Ihnen eine Vorlesung über bie liebenswürdigste aller Wissenschaften halten."

folgte ihm und verlebte zwei köstliche Stunden. "Stanislaus hat mir heute einen schlimmen Streich gespielt. Ich bin wie alle Greise; ich halte an meinen Gewohnheiten fest und habe ibn auf meinen botanischen Wanderungen gewöhnlich bei mir. In seiner Abwesenheit haben Sie, ohne daß ich Ihnen schmeicheln will, viel besser gesammelt, als ich es unter andern Umständen gekonnt hätte." Ich bat um die Erlaubniß, ihn wieder besuchen zu dürfen. — "Nein," antwortete er, "ich würde mich an Sie gewöhnen, und an dem Punkte der Reise, an welchem ich angekommen bin, muß ich, wie ich wohl fühle, darauf denken, mich von Allem zu entwöhnen, was ich noch lieb habe, und mir jede neue Zuneigung versagen." — Ich drang lebhafter in ihn und erhielt endlich die Erlaubniß, im nächsten Monate zurückkehren zu dürfen, um, wie er sich ausbrückte, eine weitere Vorlesung über Botanik anzuhören. Ich verließ ihn mit Thränen in den Augen . . . . "

Wer kann sagen, welchen Einfluß es auf die Denkweise und Lebensrichtung des Mannes, an dessen Namen und spätere Wirksamkeit sich so blutige Erinnerungen knüpfen, gehabt hätte, wäre es ihm vergönnt gewesen, mit seinem verehrten Meister längere Zeit persönlichen Umgang zu pflegen? Man gibt sich gerne dem Glauben hin, daß die weise Milde und Mäßigung desselben auch bei ihm Eingang gefunden und den grausamen Fanatismus, der in der Tiefe seiner Seele schlummerte, im Keime erstickt haben würde. Doch wie nahe solche Betrachtungen liegen mögen, sie sind leider müßig. Als der junge Mann einen Monat später seinen Besuch erneuern wollte, befand sich Rousseau schon nicht mehr unter den Lebenden. Rasch und unerwartet war, am Morgen des zweiten Juli, der Tod an ihn herangetreten und so die Ahnung in Ersüllung gegangen, welche er schon vor Jahren in den Worten ausgesprochen hatte: "Der fortschreitende Bersall meines Leides hält die Seele täglich mehr an ihn gefesselt, dis sie sich endlich plöglich von ihm losreißt 36)."

Ohne Zweifel hat grabe dieses jähe Ende nicht wenig bazu beigetragen, daß bie Versicherung, es sei von Rouffeau selbst berbeigeführt worden, bei der Mit= und Nachwelt vielfach leicht und schnell Glauben fand. Freilich fehlte es auch zu keiner Zeit an Stimmen, die gegen diese Annahme laut und entschieden Protest erhoben. Sie vermochten indeß nicht durchzudringen; im Allgemeinen hält man bis auf den heutigen Tag den Selbstmord Rousseau's wenn nicht für ausgemacht, so doch für "glaublich" und mehr oder weniger "wahrscheinlich". Es ist das zum Theil eine Folge des Umstandes, daß das Urtheil über ihn, wie in anderen, so auch in dem hier in Rede stehenden Bunkte, vorzugsweise durch die Schriften seiner einflußreichen Feinde bestimmt wird, und diese es sich angelegen sein ließen, eine Ansicht zu verbreiten, welche den verhaßten Gegner in den Augen der meisten Menschen mit neuer Schmach bebeckte. Dazu kommt, daß auch Musset-Pathan, der einzige nennenswerthe Biograph Rousseau's, sich für den freiwilligen Tod erklärt und ihm so ziemlich Alle folgen, welche, wie die Mitarbeiter an Encyclopätien und biographischen Wörterbüchern, die Verfasser von Literaturgeschichten z., keine Zeit oder Lust zu eigener Prüfung und boch irgend eine Meinung zu äußern haben. Ist doch seine Autorität in dieser Frage von um so größerem Gewichte, da er sich im Uebrigen stets beflissen zeigt, seinen vielgeschmähten Clienten gegen ungerechte Beschuldigungen in Schutz zu nehmen. Die wenigen Schriften aber, in welchen die herrschende Ansicht nicht getheilt ober bestritten wird, stehen zu vereinzelt da, sind auch weder bekannt,

noch verbreitet genug, um dieselbe erschüttern zu können. Dennoch sollte sie unseres Erachtens nicht länger festgehalten werden. Wer die in Betracht kommenden Berichte und Documente, sowie die faktischen und persönlichen Verhältnisse unbefangen prüft, wird sich überzeugen, daß es für den vorausgesetzten Selbstmord an jedem irgendwie stichhaltigen Beweise fehlt und die Annahme eines

natürlichen Todes schon deshalb die einzig zulässige ist.

Hören wir zuvörderst die Aussagen einiger Zeugen, die, weil sie mit Rousseau zusammen lebten, von den Umständen, unter welchen er starb, genau unterrichtet waren. Vor Allem wären hier die Angaben Theresen's, die sich während seiner letten Stunden in seiner unmittelbaren Nähe befand, hervorzuheben. Doch ba dieselben erft zwanzig Jahre später niedergeschrieben wurden, schicken wir ihnen voraus, was Herr von Girardin, zum Theil auf die Mittheilungen der Wittwe gestützt, einige Tage nach dem Eintritt der Katastrophe über sie niederschrieb 6). — "Am Mittwoch, den ersten Juli, ging Rousseau, wie gewöhnlich, mit seinem kleinen "Gouverneur" — dem Sohne Girardin's — spazieren. Es war sehr heiß; er blieb wiederholt stehen, um sich auszuruhen, was sonst seine Art nicht war. Wie das Kind uns sagte, klagte er über Leibschmerzen, doch waren sie verschwunden, als er zum Abendessen zurückehrte. Auch fiel es seiner Frau gar nicht ein, zu vermuthen, daß er unwohl sein könne. Am nächsten Morgen erhob er sich zur gewohnten Stunde, machte bei Sonnenaufgang eine Promenade und kam bann beim, um in Gesellschaft seiner Frau seinen Milchkaffee zu nehmen. In bem Augenblicke, wo sie das Zimmer verlassen wollte, um ihrer Hausarbeit nachzugehen, empfahl er ihr, einen Schlosser zu bezahlen, ber für ihn gearbeitet hatte, und nichts an der Rechnung abzuziehen, weil dieser Handwerker ein redlicher Mann zu sein scheine. Kaum war sie eine Weile draußen gewesen, als sie bei ihrem Wiedereintritt ihren Mann in einem Strohsessel, den Arm auf eine Kommode gestütt, siten sieht. Sie fragt ihn: Was fehlt Dir, mein Lieber? — Ich fühle, antwortet er, starke Beängstigungen und Leibschmerzen. — Nun gab seine Frau, um sich Hülfe zu verschaffen, ohne ihn zu beunruhigen, vor, daß sie etwas holen wolle, und ersuchte den Hausverwalter, im Schlosse zu sagen, daß ihr Mann unwohl sei. Meine Frau, zuerst benachrichtigt, eilte alsbald zu ihm. Rousseau indeß, der ihre Empfindlichkeit schonen wollte, bat sie dringend, sich zu entfernen, was sie benn auch that.

"Sobald er mit seiner Frau allein war, ersuchte er sie, sich neben ihn zu setzen. — Wie Du willst, mein Freund; da bin ich

schon. Wie befindest Du Dich? — Meine Schmerzen sind sehr heftig. Deffne das Fenster, damit ich noch einmal ins Grüne sehe. — Mein theurer Freund, warum sagst Du mir bas? — Ich habe stets zu Gott gebetet, er möge mich ohne Krankheit und ohne Arzt sterben lassen, und Du in der Lage sein, mir die Augen zuzubrücken. Meine Wünsche werben nun erfüllt werben. — Er bat dann seine Frau um Verzeihung wegen der Leiden und Mühen, die er ihr verursacht, und sagte ihr, daß seine Freunde ihm versprochen, über die Papiere, welche er ihnen übergeben, nie ohne ihre Zustimmung zu verfügen. Endlich empfahl er ihr, - seinen Leichnam nach dem Tode öffnen und barüber ein Protokoll aufnehmen zu lassen. — Inzwischen steigerten sich seine Schmerzen. Er klagte über scharfe Stiche in der Bruft, wie über heftige Stöße im Kopfe. Seine unglückliche Frau verlor mehr und mehr bie Fassung; er vergaß die eignen Leiden, um sie zu trösten. Wie, meine Freundin, liebst Du mich denn nicht mehr, da Du über mein Glück weinst? Sieh' boch, wie rein ber himmel ist! Siehst Du nicht, daß seine Thore mir geöffnet sind und Gott mich erwartet? — Bei biesen Worten fällt er vornüber auf den Ropf, indem er seine Frau mit sich zieht. Sie will ihn aufheben und findet, daß er sprachlos und ohne Bewegung ist. Sie schreit laut auf; man eilt herzu, hebt ihn auf und legt ihn aufs Bett. Ich nähere mich ihm, ich ergreife seine Hand; ich finde noch einen Rest von Wärme bei ihm und glaube eine Art von Bewegung zu fühlen. Die ungemeine Schnelligkeit, mit welcher dieser traurige Vorgang in weniger als einer Viertelstunde, verlaufen war, läßt mir noch einige Hoffnung. Ich schicke zu dem in der Nähe wohnenden Chirurgen; ich schicke nach Paris zu einem ihm befreundeten Arzte; ich lasse ihn flüchtige Salze einathmen. gebliche Mühe! das Leben wollte nicht zurückkehren; es war für Während der beiden Tage aber, die er todt immer erloschen. auf dem Bette lag, hätte man sagen sollen, er schlafe friedlich ben Schlaf bes Gerechten; so unverändert bewahrte sein Gesicht bas Abbild der Heiterkeit seiner Seele 7). "

Mannigsach abweichend ist die Weise, in welcher Therese den Hergang darstellt. In einem Briefe an Corancez, der sie — im Jahre 1798 — um nähere Auskunft über den Tod ihres Mannes ersucht hatte, schreibt sie: 8) "Am dritten und nicht am zweiten Juli stand mein Mann zur gewohnten Stunde auf. Er ging den Morgen nicht aus; er sollte der älteren Fräulein Sirardin eine erste Musikstunde geben. Er ließ von mir und der Magd die für die Toilette erforderlichen Gegenstände bereit stellen. Wir frühstückten; er frühstückte nicht; er hatte am vorhergehenden Tage

im Schlosse dinirt; ob er nun zuviel gegessen, er fühlte sich unwohl. Nach dem Frühstück sagte er mir, daß der Schlosser, welcher unsere häusliche Einrichtung beforgt hatte, bezahlt zu werben wünsche. Ich ging, um ihm das Geld zu bringen. Bei meiner Rückehr — es war noch nicht zehn Uhr — höre ich, während ich die Treppe hinaufsteige, die Klagerufe meines Mannes. Ich trete schleunigst ein und sehe ihn auf dem Boden liegen. Ich rufe um Hülfe; er aber sagte mir, ich möge mich ruhig verhalten; da ich zurückgekommen, habe er Niemanden nöthig. bieß er mich die Thüre schließen und das Fenster öffnen, was ich Darauf half ich ihm, sich auf das Bett zu legen. ließ ihn Melissenwasser nehmen; er goß selbst die Tropfen aus. Ich schlug ihm ein Klystier vor; er lehnte es ab; ich brang in ihn und er willigte ein, es zu nehmen. Ich gab es ihm, so gut ich konnte. Dann stieg er, um es wieber von sich zu geben, ohne meine Hülfe aus bem Bette und setzte sich auf ben Nacht-Ich ging zu ihm und hielt ihn an den Händen fest. entledigte sich des Heilmittels; in dem Augenblicke aber, wo ich ihn recht erleichtert glaubte, fiel er mit bem Gesicht auf ben Boben und zwar mit solcher Gewalt, daß er mich umwarf. stand wieder auf und stieß einen burchdringenden Schrei aus. Die Thüre war geschlossen; Herr von Girardin, der einen Schlüssel zu unserer Wohnung hatte, trat ein und nicht Frau von Girardin. Ich war mit dem Blute bedeckt, welches von der Stirne meines Mannes herabfloß. Er starb, indem er meine Hände fest in den seinigen hielt, und ohne auch nur ein einziges Wort zu sprechen. "

Man darf der Wittwe Rousseau's wohl Glauben schenken, wenn sie im Eingange ihres Berichtes versichert: "Der Tob meines Gatten ist meinem Gebächtnisse gegenwärtig und wird es bleiben, solange ich lebe. Auch kann ich alle Umstände, die ihn begleiteten, angeben." Dennoch ist es sehr wahrscheinlich, daß sie nach so langer Zeit manche Einzelheiten vergessen hatte ober sich ihrer nur undeutlich erinnerte. Wir glauben daher, daß wo ihre Erzählung mit der des Marquis in Widerspruch steht, die lettere der Wahrheit näher kommt. In manchen Punkten mag auch die Differenz nur eine scheinbare sein. So fällt die Anwesenheit der Frau von Girardin nach der Angabe ihres Mannes in eine frühere Stunde, wie die, für welche Therese sie in Abrede stellt. Behauptung ferner, Rousseau sei gestorben, ohne ein Wort zu sprechen, kann für die letzten Augenblicke seines Lebens recht wohl zutreffen, ohne daß sie deshalb für die nächstvorhergehende Zeit richtig zu sein braucht. Wir wollen damit nicht leugnen, daß die ihm in den Mund gelegten Aeußerungen, wie sie gleich nach seinem Tode veröffentlicht wurden, erweitert und ausgeschmückt worden sind. Rousseau war nicht der Mann, sich in so ernster Stunde behaglich in schönen Redewendungen zu ergehen. Es sieht ihm aber ebensowenig ähnlich, daß er sich, als er sein Ende nahe glaubte, vollsommen schweigsam verhalten haben soll. Ueberdies läßt sich kaum annehmen, daß der Marquis ohne Grund und Zweck eine Erdichtung in die Welt schickte, die sich nur auf eine fremde Autorität stügen und leicht dementirt werden konnte. Lieber sezen wir einen Irrthum von Seiten Theresen's voraus, zumal aus einem noch vorhandenen Schriftstück von offiziellem Charafter hervorgeht, daß andere Angaben, welche sie mit gleicher Bestimmtheit hinstellt, — so die über das Datum des Todestages, dann auch die Versicherung, daß ihr Mann am Morgen

desselben nicht gefrühstückt — unzweifelhaft falsch sind. Wir hörten schon, daß Rousseau, bevor er starb, den bringenden Wunsch äußerte, man möge seine Leiche einer Obduction unterwerfen und deren Ergebniß veröffentlichen. Was ihn dazu veranlaßte, werben wir sogleich erfahren. Es ist indeß sehr möglich, baß er neben dem Grunde, den er anzugeben für gut fand, noch von einem andern bestimmt wurde, den er für sich behielt. galt wohl, der Beschuldigung eines Selbstmordes, die er ohne Zweifel voraussah, in wirksamer Weise zu begegnen 9). Herr von Girardin aber nahm um so weniger Anstand, seiner Bitte zu entsprechen, ba die Erfüllung berfelben auch in seinem eignen Interesse lag. Die Deffnung ber Leiche wurde am Tage nach bem brei Chirurgen — aus Ermenonville, Senlis Montagny — unter Aufsicht zweier Aerzte, der Herren La Begue du Presle aus Paris und de Villeron aus Senlis, und in Gegenwart von zehn Personen vorgenommen. Das darüber aufgenommene Protofoll vom 3. Juli besagt, daß Rousseau am vorhergehenden Tage gegen elf Uhr Morgens gestorben, nachdem er etwa eine Stunde lang an Rücken-, Bruft- und Kopfschmerzen gelitten; daß er sowohl bei diesem, wie bei einem früheren Krankheitsanfalle empfohlen habe, seinen Körper zu öffnen, um, wenn möglich, die Ursachen verschiedener Leiden zu entdecken, welchen er im Laufe seines Lebens unterworfen gewesen und deren Six und Natur man nicht habe ermitteln können . . . baß sich an der Stirne ein leichter Riß (une legere dechirure) vorfand, welcher burch ben Fall Rousseau's auf ben Boben seines Zimmers veranlaßt worden; daß die Organe der Brust und des Bauchs sich vollkommen gesund erwiesen, daß die Urinwege und Genitalien, welche mit der größten Sorgfalt untersucht wurden, nichts darboten, was die Nierenschmerzen und Retentionen, worüber Rousseau vielfach

717

zu klagen hatte, erklären könnte; daß der Magen nur den Milchkaffee enthielt, den er am Morgen des Todestages, wie gewöhnlich, getrunken; daß die Anfälle von Kolik, welchen er seit dem
fünfzigsten Lebensjahre unterworfen gewesen, aller Wahrscheinlichkeit nach von zwei Leistenbrüchen herrührten; endlich, daß die
Deffnung des Kopfes und die Untersuchung des Schädelinhaltes
eine sehr bedeutende Menge, mehr als acht Unzen Blutwasser
(serosite) ergab, welches sich zwischen der Gehirnsubstanz und den
sie bedeckenden Membranen ergossen hatte. Zum Schlusse wersen
die Experten die Frage auf, ob man den Tod Rousseau's nicht
mit großer Wahrscheinlichkeit dem Drucke dieses Serums, seinem
Eindringen in die Umhüllungen oder in die Substanz des ganzen
Nervenspstems zuschreiben könne? Gewiß sei wenigstens, daß man
bei manchen anderen Personen, die ebenso plötzlich gestorben,
keine andere sichtbare Todesursache entdeckt habe.

Man hat diese Hypothese, nach welcher Rousseau also an einem serösen Schlagflusse gestorben wäre, später mehrfach bestritten, allerdings auch die gegen sie erhobenen Einwendungen zu entfräften gesucht 10). Wie es scheint, kommt die in Rede stehende Krankheit nicht grade häufig vor, und ist deshalb ihre Natur und Symptomatik nicht genügend festgestellt. Es muß daher unentschieden bleiben, ob sie in dem vorliegenden Falle ben Tob wirklich herbeigeführt hat. Viel liegt baran eben nicht; die Hauptsache ist, daß an der Leiche Rousseau's keine Spur eines gewaltsamen Endes bemerkt und darum eine natürliche Erklärung besselben gesucht wurde. In Bezug auf biese mögen die Sachverständigen immerhin geirrt haben; über bas, was sie mit eignen Augen sahen ober nicht sahen, ist ihr Zeugniß unanfechtbar, falls man sie nicht grabezu ber Lüge beschuldigen will. Noch hat, soviel wir wissen, Niemand gewagt, eine solche Anklage gegen sie laut werden zu lassen. Auch diejenigen, welche, obgleich sie mit ihren Aussagen bekannt sind, den Selbstmord für ausgemacht halten, begnügen sich damit, dieselben zu ignoriren ober mit einer nichtssagenden Wendung über sie wegzugehen. Steht aber ihre Wahrhaftigkeit außer Zweifel, so kann unseres Erachtens von einem freiwilligen Tode keine Rede mehr fein. Die amtliche Erklärung schließt ihn unbedingt aus, man müßte benn annehmen wollen, er sei auf eine Weise bewirkt worden, die keine sichtbaren Merkmale zurückgelassen habe. Indeß der Glaube an ihn ist einmal so verbreitet, daß eine genauere Prüfung der Gründe, auf welche er sich stütt, nicht wohl umgangen werben kann.

Wir sagten schon, daß die Ansicht, Rousseau habe sich selbst entleibt, gleich nach seinem Ableben auftauchte und bald in weiteren Kreisen umlief. Sie pflanzte sich zunächst auf mündlichem ober privatem Wege fort; die erste namhafte Schrift, in welche sie, soviel uns bekannt geworben, Eingang fand, datirt aus dem Es war die junge Frau von Staël, die damals Jahre 1788. in ihren "Briefen über ben Charafter 3. 3. Rousseau's" mit aller Entschiedenheit für sie auftrat. Das große Ansehen, bessen sich diese Dame später erfreute, hat in Verbindung mit dem Umstande, daß sie zu ben begeisterten Anhängern Rousseau's gehörte, die Verbreitung der ihm ungünstigen Sage ohne Zweifel erheblich Die Beweise aber, welche sie für ihre Meinung beibringt, wollen nicht viel bedeuten. Sie selbst hat mit ihrem Lieblinge nie in irgend welcher perfönlichen Berbindung gestanden; was sie von ihm weiß, beruht lediglich auf Mittheilungen von Bekannten, beren Glaubwürdigkeit sich um so weniger feststellen läßt, da sie ihre Namen nicht angibt. Wir sehen daher vorläufig von ihrem Zeugnisse ab, um uns einem anderen zuzuwenden, welches, obgleich es erst zehn Jahre später veröffentlicht wurde, schon deshalb auf eine größere Autorität Anspruch machen barf, weil es von einem Manne stammt, der nicht nur im Leben viels fach mit Rousseau verkehrte, sondern sich auch fast unmittelbar nach seinem Tobe an Ort und Stelle befand.

Herr von Girardin wußte, scheint es, nicht recht, wie bas Begräbniß seines verstorbenen Schützlings anzuordnen sei. Protestant konnte derselbe natürlich nicht nach katholischem Ritus beerdigt werden; die Gebräuche der Genfer Kirche aber waren ihm unbekannt. In seiner Verlegenheit wandte er sich an Romilly, einen Freund und Landsmann Rousseau's, der denn auch dem an ihn ergangenen Rufe alsbald Folge leistete. Sein Schwiegersohn Corancez, der ihn auf dieser Tour begleitete, berichtet über sie 11): "Als wir in Louvres, der letten Poststation vor Ermenonville, ankamen, ging ber Postillon, um sich die Schlüssel zu den Eingängen ber Gärten auszubitten. Der Postmeister trat an unseren Wagen; er hieß Papen. Er sagte uns, wie er vermuthe, unsere Reise sei durch den Tod Rousseau's veranlaßt worden. Dann fügte er im Tone der Rührung hinzu: Wer hätte geglaubt, daß dieser Mann sich so selbst vernichten würde! Sehr erstaunt über biese Nachricht, fragten wir ihn, auf welche Weise er sich entleibt habe-"Durch einen Pistolenschuß," antwortete er. Wir zweifelten beibe nicht, daß er eines natürlichen Tobes gestorben sei. Mein Herz blutete, aber ich gestehe, daß mich die Sache nicht überraschte. — Wir kommen an und werben freundlich empfangen. Wir theilten Herrn von Girardin mit, was uns ber Postmeister so eben gesagt hatte. Er schien darüber erstaunt und betroffen. Er leugnete

die Thatsache entschieden und empfahl uns bringend, sie nicht weiter zu verbreiten. Er erbot sich, mir ben Leichnam zu zeigen; ohne zu wissen, was ich erwiedern würde, theilte er mir mit, daß Rousseau vom Nachtstuhle auf den Boden gefallen sei und sich ein Loch in den Kopf gefallen habe. Ich lehnte ab, theils aus Rücksicht auf meine Empfindlichkeit, bann auch, weil ich diese Besichtigung, welche Indicien sie mir auch bieten konnte, für uutlos hielt." — Das Begräbniß findet Statt und Corancez fährt fort: "Beständig von Herrn Girardin begleitet, den seine Höflichkeit abhielt, mich zu verlassen, war es mir unmöglich, mit den Leuten aus dem Hause ober mit den Bewohnern des Ortes zu plaudern. Mein Schwiegervater erzählte mir, er habe erfahren, daß Rousseau am Morgen vor seinem Tobe nicht, wie gewöhnlich, im Schlosse gewesen, um bem jungen Girardin die übliche Stunde zu geben, daß er aber botanisirt, Pflanzen mit nach Hause gebracht, dieselben präparirt und in die Tasse Kaffee, die er getrunken, eingetaucht habe. — Madame Rousseau erzählte mir, daß er bis zum letten Augenblicke das Bewußtsein bewahrte. Er ließ das Fenster öffnen; das Wetter war schön, und während er ben Blick auf ben Garten richtete, sprach er Worte aus, welche ben Zustand seiner reinen und ruhigen Seele verriethen, als er sich mit Vertrauen der Ewigkeit in die Arme warf. — Madame Girardin erzählte mir ihrerseits, daß sie, erschrocken über den Zustand Rousseau's, zu ihm ins Zimmer ging. "Was wollen Sie hier?" sagte er zu ihr "soll denn Ihre Empfindlichkeit einem solchen Auftritte und der Katastrophe, welche ihn beschließen muß, ausgesetzt werden?" Er beschwor sie, ihn allein zu lassen und sich zurückzuziehen. Kaum hatte sie den Fuß aus dem Zimmer gesetzt, als sie den Riegel vorlegen hörte, was sie verhinderte, nochmals einzutreten."

Auf diese "Thatsachen" gestützt, erklärt sich dann Corancez weiterhin von dem Selbstmorde Rousseau's überzeugt. Daß Girardin und Therese Widerspruch erheben, kann ihn nicht irre machen; sie haben beide ein zu naheliegendes Interesse daran, die Wahrheit zu vertuschen, als daß er ihren Versicherungen Glauben schenken könnte. Nicht so bestimmt spricht er sich über die Weise aus, in welcher ter Tod herbeigeführt worden. Es bleibt ungewiß, ob er mit dem Postmeister den Gebrauch einer Schußwaffe oder, worauf die Ermittlungen seines Schwiegervaters hinweisen, eine Vergiftung, oder endlich, wie später NussetzBathan, annimmt, Rousseau habe zunächst Gift genommen, weil dasselbe aber zu langsam gewirkt, durch eine Augel nachgeholfen. Unseres Erachtens würde diese letzte Hypothese, wenn ter Selbstmord einmal festsstände, den Vorzug verdienen. Wenigstens ist nicht abzusehen,

warum man sich für die Anwendung des einen Mittels eher entscheiden sollte, als für die des anderen. Die angeführten Beweise sind in Bezug auf beide gleich stark, freilich auch, wie uns scheinen will, gleich schwach. Denn was zudörderst den in Frage stehenden Schuß angeht, so hat von ihm, außer dem sernad wohnenden Postmeister, Niemand etwas gehört. Wir geben Corancez gerne zu, daß dieser Mann keinen Grund hatte, zu erzählen, woran er selbst nicht glaubte. Doch ist darum, was er mittheilte, noch kein Faktum, und zwar um so weniger, da er es der Natur der Sache nach von Anderen ersahren haben mußte. Auffallend genug, daß Corancez daran nicht gedacht, sedensalls sich nicht veranlaßt, gesehen hat, ihn über seine Gewährsmänner, wie über das etwaige Detail

bes Vorganges zu befragen.

Mehr noch muß es überraschen, daß er der Aufforderung Girardin's, sich die Leiche bes Verstorbenen genauer anzusehen, nicht folgte. Die Berufung auf seine "empfindlichen Nerven" mochte unter andern Umständen zulässig sein; in diesem Falle hat sie den Anschein einer Ausflucht. Galt es doch, über eine Sache ins Reine zu kommen, die für den Ruf seines " verehrten" Freundes von der größten Wichtigkeit war, für ihn aber keines wegs ausgemacht sein konnte, zumal die am Wege erhaltene Mittheilung von einem weit competenteren Zeugen entschieden für falsch erklärt wurde. Auch kann es ihn nicht entschuldigen, daß er in der Stirnwunde, von welcher ber Marquis ihm erzählte, eine Bestätigung des Gehörten finden durfte. Girardin gab zugleich die Ursache berselben an, und wenn er in bessen Erklärung Aweifel setzte, so war es um so mehr seine Pflicht, sich selbst bie erforderliche Gewißheit zu verschaffen. An der Möglichkeit bazu fehlte es ja nicht; ein rascher Blick auf die Leiche genügte, um den Umfang und Ursprung der Verletzung zu erkennen. schießt sich eben keine Augel vor den Kopf, ohne daß sie starke und unzweideutige Spuren zurückläßt. Statt aber biesen einfachen und sicheren Weg einzuschlagen, benkt er nur an die zweifelhafte Auskunft, die er vielleicht von den Bewohnern des Schlosses und Dorfes erlangen kann, und dann doch nicht nachsucht. Freilich gibt er beutlich genug zu verstehen, Girardin habe ihn burch seine beständige Gegenwart mit Absicht daran gehindert. Indeß ist diese Annahme, wenn nicht eine bewußte Verdächtigung, so doch die Folge einer argen Selbsttäuschung. Daß der Marquis nicht baran gebacht hat, ihn von seinen Dienstleuten fern zu halten, beweist zur Genüge ber Umstand, daß sein Schwiegervater sich ungehindert mit ihnen besprechen konnte 12). Natürlich war, was dieser hörte, auch ihm gesagt, und ist es nur zu verwundern,

daß die Mittheilungen seines Begleiters ihn in dem Glauben an die Aussage des Postmeisters nicht wankend machten. Ließen sie doch keinen Zweifel darüber, daß die Befragten zwar einen Selbstmord vermutheten, von einem Schusse aber nichts zu berichten wußten.

Allerdings würde ihre Unkenntniß, wie auffallend sie auch wäre, kaum in Betracht kommen, wenn die fragliche Thatsache sonstwie feststände. Doch dem ist eben nicht so. Das "Loch" in der Stirne, von welchem Corancez wiederholt mit besonderem Nachdrucke spricht, kann, selbst vorausgesetzt, daß es in der That vorhanden war, schwerlich beweifen, was es beweisen soll. Eine Rugel, die fo aus nächster Nähe auf den Vorderkopf abgeschossen wird, pflegt sich nicht blos burch eine einfache Deffnung zu ver-Doch bavon abgesehen, ist der Ausdruck, dessen sich rathen. Corancez wohl nicht ohne Absicht bedient — man denkt, wenn man ihn lieft, unwillfürlich an eine breite und tiefe Wunde auf die in Rede stehende Verletzung keineswegs anwendbar. Wir wissen aus dem oben mitgetheilten Protokoll über die Obbuction, daß dieselbe sich nicht als ein "Loch", sondern als einen "leichten Riß" zu erkennen gab. Offenbar hat Corancez dieses offizielle Schriftstück entweter gar nicht vor Augen gehabt ober nur sehr obenhin angesehen 13), benn er sagt: "Von dieser wichtigen Wunde findet sich kein Wort in dem Berichte der Aerzte, welche doch ben Körper vollständig untersucht haben wollen." Ebenso unwahr ist eine andere Angabe, die seiner Boraussetzung zur Stute dienen soll. Er versichert nämlich, der Bildhauer Houdon, welcher im Auftrage des Marquis von dem Kopfe Rousseau's einen Ghpsabguß nahm, habe ihm erzählt, das "Loch" sei so tief gewesen, baß man nicht gewußt, wie man bie Höhlung ausfüllen solle. Der genannte Künstler aber hat später in einem Briefe erflärt, daß er nur einen "Riß", kein Loch wahrgenommen, und die Aeußerung, welche Corancez ihm in den Mund lege, schon teshalb nicht gethan haben könne, weil die angebliche Schwierigkeit für ihn keine gewesen sein würde. Fügen wir hinzu, daß seine Aussage nach dem Zeugniß Morin's durch den von ihm angefertigten Abguß bestätigt wird, so kann man über die wahre Beschaffenheit ber Wunde nicht länger im Zweifel sein. leuchtet ein, daß sie, weit entfernt, für ben vorausgesetzten Schuß zu sprechen, vielmehr gegen benselben zeugt. Wer an dieser Tobesart festhält, kann sich eben nur auf die Behauptung des Postmeisters berufen, die, ganz isolirt, wie sie basteht, völlig in der Luft schwebt.

Gebrechlicher noch ist die Basis, auf welcher die Annahme

einer Bergiftung ruht. Sie besteht lediglich in dem, was Corancez das Resultat der Erkundigungen bezeichnet, welche Schwiegervater bei ben Hausgenoffen Rousseau's einzog. Nun mag es, obgleich Therese entschieden widerspricht, immerhin richtig jein, daß dieser am Morgen seines Todestages ausging und Bflanzen mit heimbrachte. "Wer aber, " fragt Morin mit Recht, "konnte wissen, daß diese Pflanzen giftig waren? Wer hat gesehen, daß er einen Aufguß von ihnen machte und dem Raffee beimischte? Etwa die Magd? Wäre dem so, man würde gewiß nicht verfehlt haben, ihr Zeugniß anzurufen." Auch hätte, ließe sich hinzufügen, was ihrem Blicke nicht entging, Theresen nicht verborgen bleiben und dann wohl schwerlich ausgeführt werben können. Ueberhaupt ist kaum zu glauben, daß Rousseau, wenn er einmal entschlossen war, Gift zu nehmen, die Bereitung des selben auf den letten Augenblick verschoben und sie zu einer Zeit vorgenommen haben sollte, wo sie von fremden Augen bemerkt werben mußte. Doch es ist im Grunde überflüssig, die Zweisel und Bebenken, zu welchen die aller Beglaubigung entbehrenden Aussagen unbekannter Personen herausfordern, weiter zu ver-Es genügt zur Erledigung ber Frage auf das Ergebniß der ärztlichen Obduction zu verweisen, demzufolge weder im Innern, noch an der Außenseite des Körpers irgendwelche Spur des angeblich genossenen Giftes wahrgenommen wurde.

Uebrigens begreift sich leicht, wie die einfachen Dienst- und Landleute zu ihrer Vermuthung kommen mochten. Ohne Zweisel war Rousseau für sie eine räthselhafte und einigermaßen unbeimliche Erscheinung. Sie sahen sein seltsames Wesen und Treiben, welches von dem der übrigen Menschen so erheblich abwich; sie hörten auch wohl von der Gemüths- und Geisteskrankheit, die ihn der Welt und dem Leben entfremdete. Kein Wunder daher, wenn sie, als er nun plötlich, ohne daß von einer Krankheit etwas bekannt geworden, starb, an Selbstmord bachten. Ist man doch in diesen Kreisen ohnehin geneigt, einen jähen Tod, dessen natürliche Urfache sich ber Wahrnehmung entzieht, auf Willfür ober Absicht zurückzuführen. Und hier lag das um so näher, da der Weg, auf welchem er herbeigeführt worden, unschwer zu erkennen Die heftigen Leibschmerzen, die ihm vorausgegangen, wiesen von selbst auf das Gift hin, bessen Genuß sie veranlaßt hatte. Daß der Verstorbene solches besessen, stand außer Frage; wir bemertten schon früher, baß und warum seine eifrige Beschäftigung mit ben Pflanzen ihn in den Augen des Bolks zum Giftmischer stempelte. Andrerseits ließ sich die Wunde, welche sein Leichnam an der Stirne trug, am Einfachsten durch eine Rugel erklären.

Wer freilich in unmittelbarer Nähe wohnte, konnte, weil er weber einen Schuß gehört, noch bei Rousseau jemals irgendwelche Waffe gesehen hatte, an den Gebrauch derselben nicht wohl glauben. Bielleicht hat es eben darin seinen Grund, daß man von ihm nur in einiger Entfernung vom Schlosse Kenntniß hatte oder doch zu haben meinte.

Dieses Gerede aber fand, obgleich ihm von competenter Seite und mit Berufung auf beglaubigte Thatsachen entschieben wiber= sprochen wurde, sehr bald boch auch in weitere Kreise Eingang. Wie das möglich war, wurde zum Theil schon früher angebeutet: die zahlreichen Feinde Rousseau's glaubten bereitwillig, was ihrem Bestreben, das Ansehen des Gegners zu untergraben, förberlich sein konnte. Indeß würde man doch zu weit gehen, wollte man mit Morin die Accreditirung des Gerüchtes lediglich ihrem Hasse zuschreiben. Es fehlte nicht an Umständen und Erwägungen, die auch einen aufrichtigen Freund des Verstorbenen, falls er nicht sehr auf seiner Hut war, irre führen mochten. So durfte ein Selbstmord wohl plausibel erscheinen, wenn, wie versichert wurde, aus Briefen Rousseau's an nahestehende Personen hervorging, daß er ihn beabsichtigt habe. Frau von Staël stütt ihre uns schon bekannte Ansicht vorzugsweise auf eine solche schriftliche Aeußerung. "Man wird vielleicht," sagt sie, "barüber erstaunt sein, daß ich es für gewiß halte, daß Rousseau sich felbst den Tod gegeben hat. Aber ein Genfer, der während der letten zwanzig Jahre mit ihm in der größten Intimität gelebt hat, er= hielt einige Zeit vor seinem Tode einen Brief von ihm, welcher diese Absicht anzukündigen schien. Er hat sich dann später mit dem größten Eifer nach seinen letzten Augenblicken erkundigt und erfahren, daß Rousseau am Morgen seines Todestages vollkommen gesund aufstand, aber sagte, er gehe, um die Sonne zum letten Male zu sehen, und bevor er ausging, Kaffee nahm, den er selbst bereitete. Nach einigen Stunden kehrte er zurück, fing nun an, schrecklich zu leiden, verbot indeß beharrlich, Hülfe herbeizurufen. Wenige Tage vorher hatte er die gemeine Zuneigung seiner Frau zu einem Manne aus der niedrigsten Volksclasse bemerkt. Er schien von dieser Entdeckung sehr erschüttert und blieb, in tiefes Nachbenken versunken, acht Stunden lang am Rande bes Wassers stehen. Es scheint mir, daß, wenn man diese Details mit seiner gewohnten Schwermuth, sowie mit der Steigerung seiner Angst und seines Mißtrauens verbindet, es nicht mehr möglich ist, daran zu zweifeln, daß dieser große und unglückliche Mann seinem Leben freiwillig ein Ende gemacht hat. " — Als bann später Frau von Bassp, die Tochter Girardin's, versucht, sie

eines Besseren zu belehren, behauptet sie sogar, . selbst die Briefe gesehen zu haben, in welchen ber Entschluß, sich zu töbten, an-

gefündigt wurde ".

Ob biese Verstärkung ihrer ursprünglichen Aussage nicht blos eine Folge des erfahrenen Wiberspruches war, mag dahingestellt bleiben; wir wollen ihre Wahrhaftigkeit nicht in Zweifel ziehen. Auffallend aber ist, daß sie weber den Abressaten, noch den Inhalt ber in Rede stehenben Briefe näher angibt. Zarte Rücksichten auf die Wünsche ihres Gewährsmannes haben sie schwerlich bavon abgehalten. Da biefer einmal so weit ging, Andere von den vertraulichen Mittheilungen seines Freundes nicht nur Einsicht nehmen, sondern auch zur Begründung einer ihm nachtheiligen Hypothese öffentlichen Gebrauch machen zu lassen, sieht man nicht ab, warum er sich gegen eine vollständige Reproduction derselben hätte sträuben Im Gegentheil mußte es ihm, sollte man meinen, ganz recht sein, wenn Schriftstücke veröffentlicht wurden, welche geeignet waren, seine Ansicht von der an sich zweifelhaften Sache zu be-Doch sei dem, wie ihm wolle, unseres Erachtens wurde es, um die Beweistraft ber angezogenen Briefe festzustellen, nothig sein, sowohl ihren Wortlaut, wie das Datum ihrer Abfassung genau zu kennen. Die ohngefähre Angabe, daß sie "einige Zeit vor dem Tode" geschrieben worden, genügt nicht, und wenn sie die Absicht, dem Leben ein Ende zu machen, "anzukündigen schienen", so mochte ber Schein trügen. Wir wissen, Rouffeau in den letten Jahren keine intimen Freunde mehr besaß, vor welchen er sein Herz hätte ausschütten können, wissen auch, daß er beschlossen hatte, den brieflichen Verkehr auf die Fälle zu beschränken, in welchen berselbe burch eine äußere Nothwendigkeit geboten erschien. Daß er seinen Vorsatz auch wirklich ausführte, dafür gibt die überlieferte Correspondenz einen augenfälligen Beweis. Früher so umfassend und reichhaltig, wird sie in ber hier in Rebe stehenben Zeit von Jahr zu Jahr burftiger, bis sie endlich seit der Uebersiedelung nach Ermenonville ganz ins Stocken geräth. Run kann man es freilich, wenn man will, für zufällig halten, daß aus diefer Periode keine Briefe übrig geblieben ober zum Abbrucke gelangt sind. Indeß wäre das immer eine willfürliche Voraussetzung, die jedes ausreichenden Grundes entbehrt. Ist es nicht grade unmöglich, daß Rousseau seinem Entschlusse untreu geworden, für ausgemacht kann es nur gelten, wenn überzeugende Beweise beigebracht werben.

Zugegeben aber, daß die Briefe, auf welche Frau von Staël Bezug nimmt, nicht nur vorhanden waren, sondern auch aus ben letten Lebenstagen Rousseau's stammten, es fragt sich doch weiter,

was denn eigentlich in ihnen gesagt wurde. Vergessen wir nicht, daß sie die einzigen Schriftstücke sind, in welchen die Absicht, aus dem Leben zu scheiben, zu Tage tritt ober treten soll. Reiner ber Briefe, die uns aus der späteren Zeit noch vorliegen, verräth dieselbe. Ebensowenig ist in den größeren Schriften, welche dieser Periode angehören, irgendwo von ihr die Rede. gegnet weber in den "Dialogen", noch in den "Träumereien", obgleich sich die einen, wie die anderen, fast ausschließlich mit der Person ihres Verfassers beschäftigen. Wohl hören wir oft genug, daß ihm das Leben zur Last ist, daß er den Tod herbeiwünscht, ihn auch nahe glaubt. Nie aber spricht er ben Willen ober auch nur die Neigung aus, ihn selbstthätig herbeizuführen. Vielmebr erklärt er wiederholt, daß seine Feinde, die offenbar darauf ausgingen, ihn zum Aeußersten zu treiben, sich in ihrer Hoffnung getäuscht sehen würden. Wie lieb es ihm auch wäre, sich von der Qual des Daseins befreit zu sehen, er werde sie schon deshalb nicht abkürzen, weil sie es wünschten. — Nun ist bamit zwar nicht ausgeschlossen, daß er sich später eines Anderen besinnen konnte. Doch würde ein solcher Wechsel nur glaubhaft sein, wenn er aus bestimmten Aeußerungen unzweideutig hervorginge. biese fehlen, wird man mit Fug und Recht annehmen dürfen, daß die fraglichen Schriftstücke, wenn sie anders wirklich existirten, bieselben Klagen, Wünsche und Hoffnungen enthielten, welche auch anberwärts laut werben.

Wir wollen übrigens nicht leugnen, daß es allerdings von Rousseau Briefe gibt, in welchen er den Entschluß, sich das Leben zu nehmen, ankündigt, und möglich ist, daß Frau von Staël, als sie ihrer ersten Angabe die zweite hinzufügte, eben diese im Auge hatte. Sie sind indeß für die vorliegende Frage irrelevant, da sie nicht aus der letzten Lebenszeit, sondern aus einer weit früheren Epoche datiren. Will man aber einmal auf sie zurückgehen, so wird sich bei näherer Erwägung herausstellen, daß sie gegen, nicht für den Selbstmord zeugen.

Es kann bei einem Manne, wie Rouffeau, bessen Wesen und Lebensgang so manche tiefgreisenbe Conflikte mit sich brachten, nicht befremben, wenn ihm hin und wieder der Gedanke nahe trat, sich diesen inneren und äußeren Kämpsen durch einen freiwilligen Tod zu entziehen. Auch entspricht es seiner gründlichen und geswissenhaften Weise, daß er solche unwillkürliche Regungen nicht gleichgültig kommen und gehen ließ, sondern zum Gegenstande einer ernsten, eindringenden Betrachtung machte. Wie tief diesielbe ging und wie umfassend sie war, zeigen die beiden Briefe der Neuen Heloise (3, 21 und 22), in welchen er ihre Ergebnisse

nieberlegte. Wer sie nachliest, wird gestehen müssen, daß die Frage, ob und wann es dem Menschen gestattet sei, seinem Leben selbst ein Ziel zu setzen, selten ober nie eine so allseitige und zugleich so licht- und geistrolle Erörterung gefunden hat. essant, wie die Untersuchung selbst, ist auch das Resultat, zu welchem sie gelangt. Im Allgemeinen wird der Selbstmord in ihr entschieden bekämpft, was gegen ihn spricht, nachbrucklich hervorgehoben, was für ihn zu sprechen scheint, ebenso bestimmt Indem sie die mannigfachen Gründe, welche man zurückgewiesen. in der Regel zu seiner Rechtfertigung anführt, genauer prüft, weist sie nach, daß keiner von ihnen für stichhaltig gelten kann. Sind aber die gewöhnlichen Motive unzureichend, es gibt doch einen Fall, in welchem der freiwillige Tod zulässig ist. ohne irgendwelche Aussicht auf Besserung an einer mit unerträglichen Schmerzen verbundenen Krankheit leibet, mag sich immerhin von einem Leben befreien, welches für ihn fortan eine Qual, für seine Mitmenschen aber völlig nutz- und werthlos ist.

Ob Rousseau auf seinem Standpunkte befugt war, eine solche Ausnahme zu statuiren, darf billig bezweifelt werden. Die Voraussetzungen, auf welche bin er sie anerkennt, treffen unseres Erachtens keineswegs zu. Davon abgesehen, daß ein schmerzerfülltes Dasein, wie er es im Auge hat, weber für ben Leibenden, noch für seine Umgebung ohne Nuten ist, läßt sich auch die Möglichkeit einer Besserung niemals mit voller Gewißheit in Abrede Ebendarum wird der in Rede stehende Fall, wenn er auch prinzipiell zulässig erscheint, nicht so leicht praktisch werben. Rousseau selbst erfuhr bas, als er ihn später einmal auf sich anwendbar glaubte. Es war in Motiers, wo sich die Schmerzen, welche ihn von Zeit zu Zeit heimsuchten, in einem Grabe steigerten, baß er sie nicht länger ertragen zu können meinte, und beshalb eine Weile allen Ernstes mit dem Gedanken umging, sich ihrer burch ein freiwilliges Ende zu entledigen. Er theilte auch bas mals seinen Entschliß einigen Freunden mit 14), schob aber, da die nie ersterbende Hoffnung stets neue Geduld mit sich brachte. die Ausführung so lange hinaus, bis sie überflüssig wurde. Seitdem ist er, obgleich ähnliche Zustände noch oft genug eintraten, auf eine so verzweifelte Abhülfe nicht mehr zurückgekommen. sich aber das einzige Motiv, welches seiner Ansicht nach den Selbstmord rechtfertigen konnte, bei ihm unwirksam erwies, so werben andere Gründe, die er nicht für ausreichend hielt, für ihn schwerlich maßgebend gewesen sein. Zwar sind namentlich ba, wo es sich um Sein oder Nichtsein handelt, die thatsächlichen Berhältnisse in der Regel mächtiger, als theoretische Grundsätze und

Ueberzeugungen. Rousseau indeß war doch nicht der Mann, klar erkannte Prinzipien, die er zur Richtschnur seines Lebens genommen, im Drange der Umstände zu verleugnen. Man darf ihn eines solchen Widerspruches nur zeihen, wenn derselbe unzweiselhaft feststeht.

Davon aber kann in dem vorliegenden Falle keine Rede sein. Es fehlt jeder Beweis bafür, daß er seine ursprüngliche Ansicht jemals geändert ober sie durch sein persönliches Verhalten dementirt hätte. Vielmehr bezeugen manche Aeußerungen ber späteren Zeit, daß er stets an ihr festhielt und sie gelegentlich entschieden zur Geltung brachte. Es kam wohl vor, daß Jemand, der ihn in bedrängter Lage um seinen Rath ober Beistand anging, die Absicht, sich zu entleiben, laut werden ließ; eine nachdrückliche, zuweilen recht berbe Zurechtweisung war bann die Folge 15). Was ihn selbst betrifft, so schreibt er an Therese: "Du kennst meine wahren Gesinnungen zu gut, um zu fürchten, daß ich, bis zu welchem Grade sich meine Leiden auch steigern mögen, im Stande wäre, jemals über mein Leben vor ber Zeit zu verfügen, welche die Natur ober die Menschen bestimmen werden. irgend ein Zufall meiner Laufbahn ein Ziel setzen follte, so sei, was man barüber auch sagen mag, fest überzeugt, daß mein Wille baran nicht ben minbesten Antheil gehabt hat." Man übersehe nicht, daß diese Versicherung in eine Zeit fällt, in welcher ihn sein Mißgeschick bereits der Verzweiflung nahe brachte. gleich dann in Paris die Auffassung seiner Lage immer trüber wurde, sprach er sich — wir sagten bas schon — in den letzten Jahren seines bortigen Aufenthalts ganz ebenso aus, und wäre es boch sehr auffallend, wenn er in Ermenonville plötzlich anders gebacht hätte. Zwar weist man darauf hin, daß ihn die Verbältnisse, in welchen er hier lebte, nicht befriedigten. konnte dieser Umstand für ihn jett ebensowenig ein Grund zum Selbstmorbe sein, wie er es vorher gewesen. Auch war ja, falls ver neue Wohnort ihm unleiblich wurde, ein abermaliger Wechsel desselben keineswegs unmöglich.

Was aber die äußeren Verhältnisse nicht vermochten, beswirkte vielleicht der innere Gemüthszustand. Wer für die Ansicht eintritt, daß Rousseau sich selbst das Leben genommen, versehlt nicht, seine "gewohnte Schwermuth", die "Steigerung seiner Angst und seines Mißtrauens" mit besonderem Nachdruck hervorzuheben. Nun läßt sich freilich nicht leugnen, daß ihn sein trauriges Gesschick oft schwerzlich ergriff, zu Zeiten auch in eine düstere, dem Leben seindliche Stimmung versetze. Aber diese Melancholie ging weber so tief, noch war sie so nachbaltig, daß sie ihn zu vers

3

Ž

2

P

I

is

İ

3

Ŧ

H

D

E

Ĩ

TI

D

C

11

T

D

Ť

D

I

Í

H ST

1

zweifelten Schritten hätte treiben sollen. Wie bunkel die Schatten sein mochten, welche seine Seele nicht selten umnachteten, das Licht erlosch nie ganz und brach stets von Neuem durch. waren Geist und Phantasie rege genug, um ihn immer wieder über die Misere des Daseins hinauszuhrben. Gewohnt, das gesammte Weltleben benkend zu umfassen, konnte das persönliche Leib keine unbedingte Herrschaft über ihn gewinnen, und wenn die Wirklichkeit nicht länger erträglich schien, boten die idealen Schöpfungen ber Einbildungstraft eine stets bereite Zuflucht. Aubem fand er in seinem Glauben an ein fünftiges Leben, wie an der gerechten Vergeltung, welche jenseits des Grabes seiner warte, einen ausgiebigen Trost, der auch mit einer völlig hoffnungs-Man darf überhaupt den losen Gegenwart versöhnen mochte. großen Einfluß, welchen seine religiöse Denkweise in dieser Frage auf ihn üben mußte, nicht außer Acht lassen. Sie hielt nicht blos die Hoffnung wach, sie erfüllte auch mit scheuer Furcht, wenn die Wer an einen Neigung zum Selbstmorbe sich je zuweilen regte. persöulichen Gott und seine allwaltende Vorsehung glaubt, empfindet die willfürliche Verfügung über das eigne Dasein als einen frevelhaften Eingriff in die Rechte einer höheren Macht und bebt vor einer Verantwortung zurück, die ihn um so ernstlicher erschreckt, da er ihre Tragweite nicht zu ermessen vermag 16).

Aber auch abgesehen von solchen religiösen Strupeln, hatte das Leben an sich für Rousseau einen zu hohen Werth, als daß er geneigt sein konnte, ihm vor ber Zeit ein Ende zu machen. Das entschieden subjektive Gepräge seines Wesens brachte es mit sich, daß ihm die Fortbauer seiner individuellen Existenz vor Allem am Herzen lag. Menschen seiner Art verzichten auf alles Andere eber, als auf ihr persönliches Dasein; wie gering sie bas Leben zu schätzen scheinen, es ist für sie ber Güter höchstes boch. Ebendarum wird es ihnen so schwer, sich mit dem Tode zu befreunden. Mögen sie immerhin sich und Anderen einreben wollen, daß berselbe ihnen gleichgültig ober gar erwünscht sei, sie fürchten ihn im Grunde doch und werden sicherlich nichts thun, was seinen Eintritt beschleunigen kann. — Es sind somit nicht blos burch Reflektion gewonnene Ansichten, welche Rousseau von einem freiwilligen Tobe zurüchielten. Seine eigenste Natur sträubte sich bagegen, und sie war ohne Zweifel mächtiger, als jedes äußere Mißgeschick. Wir glauben beshalb, daß er auch die bittere Enttäuschung, in Folge beren sein bis bahin schwankenber Entschluß zur Reife gediehen sein soll, überwunden haben würde, wenn er sie wirklich erfahren hätte.

Man behauptet nämlich, es sei ihm wenige Tage vor seinem

Tobe bekannt geworben, daß Therese mit einem Bebienten bes Girardin verbrecherischen Umgang pflege. Herrn von Wahrnehmung habe ihn auf tas Tiefste erschüttert und vermocht, aus einem Leben zu scheiben, das burch ben Treubruch bes einzigen Menschen, zu bem er noch Vertrauen gehabt, allen Reiz verloren und fortan jeden Troftes, jeder Stütze entbehrt habe. Wie gesagt, wir zweifeln sehr, daß ein solcher Schlag, wie schwer er auch treffen mußte, ihn niedergeworfen hätte. Ohne Frage war ihm Therese lieb und werth; der feste Glaube an sie ließ ihn die Berfidie der übrigen Menschen leichter ertragen, ihre stete hülf= und trostreiche Gegenwart die Einsamkeit weniger empfinden. Inbeß so nahe stand sie ihm nicht, daß er außer Stande gewesen wäre, sich von ihr zu trennen. Wer sich so, wie er, auf sich felber stellen, so von Allem, was nicht er selbst, ablösen konnte, für ben gab es eben kein unlösbares Band. Die Untreue seiner Lebensgefährtin mochte ihn empören, ihre Schmach, zumal sie mehr ober weniger auf ihn selbst zurückfiel, schmerzlich ergreifen, einen Grund zum Selbstmord hätte ihr Verlust ihm schwerlich geboten. Uebrigens kam er glücklicher Weise nicht in den Fall, die allerdings schwere Prüfung bestehen zu müssen. Es verhält sich mit ber obigen Behauptung ganz ebenso wie mit anderen, deren wir früher gedachten: sie ist eine willkürliche Hppothese, die darum imponirt, weil sie als eine zweifellose Wahrheit hingestellt Zwar läßt sich, scheint es, nicht bestreiten, daß Therese später wirklich zu bem vorhin erwähnten Bedienten in eine nähere persönliche Beziehung trat. Von welcher Art aber dieses Verhältniß gewesen, ist ungewiß. Wenn man ohne Weiteres voraussett, daß es sich um eine Liebschaft gehandelt, so vergißt man, daß Therese, die nie sehr heißblütig und ansprucksvoll war, zur Zeit als Rousseau starb, schon 57, ihr angeblicher Galan aber 53 Jahre zählte. Die Angaben über eine spätere Heirath, welche hier und da begegnen, sind wenig zuverlässig, werden auch durch anderweitige Nachrichten und widersprechende Thatsachen bementirt 17). Irren wir nicht, so geschah, was Rousseau stets befürchtet und seiner Frau wiederholt vorausgesagt hatte: leichtgläubig und unvorsichtig, wie sie war, fiel sie in die Hände eines schlauen Spekulanten, ber sich ihrer annahm, um sie auszubeuten 18).

Gewiß war es der Wittwe Rousseau's wenig würdig, mit einem Kammerdiener gewöhnlichen Schlages in nähere Verbindung zu treten. Man darf ihr diese Unziemlichkeit indeß nicht gar zu sehr verargen. Sie hatte bei ihrer geringen Bildung wohl kaum einen Begriff von den Pflichten, welche die Lebensgemeinschaft mit einem Manne, wie Rousseau, ihr auflegte. Zudem stand sie nach

bem Tobe besselben so ziemlich allein. Waren seine vornehmen Freunde auch bereit, in jeder Rücksicht für sie Sorge zu tragen, sie konnte mit ihnen nicht auf gleichem Fuße verkehren und mochte anbrerseits keine Lust haben, ihre gehorsame Clientin zu spielen. Es begreift sich schon, daß sie es vorzog, sich Jemandem anzuschließen, der, gleich ihr ein Kind des Bolkes, vermuthlich auch ihre Denkweise theilte. Doch wie bem immer sein mag, jedenfalls hat ihre Mesalliance den Tod Rousseau's nicht veranlaßt, da sie erst längere Zeit nach bessen Eintritt geschlossen wurde. von Girardin, der Sohn, erflärt ausdrücklich, daß die in Rebe stehende Bekanntschaft erft mehrere Monate später begonnen habe, und seine Schwester, Frau von Bassp, versichert sogar, es sei erst nach Ablauf eines Jahres dahin gekommen, bag man Therese in Ermenonville nicht länger habe dulben können. Ob ihr Benehmen bamals Grund zu gerechten Beschwerben gab, mag unentschieben bleiben 19). Für unseren Zweck genügt es, zu constatiren, daß sie sich nach dem Zeugnisse von Personen, welche von ber Sachlage genau unterrichtet sein konnten, solange Rousseau lebte, nichts zu Schulden kommen ließ, was ihre eheliche Treue hätte in Frage stellen können.

Es versteht sich von selbst, daß damit das Motiv zum Selbstmorde, welches ihr Verhalten dargeboten haben soll, wegfällt. Wir
sahen aber, daß auch alle anderen, direkten und indirekten Gründe,
welche die Vertreter desselben geltend machen, keine strengere Prüfung aushalten. Es muß daher bei der Annahme eines
natürlichen Todes, die ja auch durch die Aussagen competenter
und glaubwürdiger Zeugen bestätigt wird, sein Bewenden haben 20).

## X.

Das Leben Rousseau's enbet nicht mit seinem Tode; selbst sein Grab hat noch eine eigne, in mannigsachem Wechsel verlaufende Geschichte. Er hatte, bevor er starb, den Wunsch gesäußert, daß man ihn irgendwo im Parke, wenn möglich auf der Pappelinsel beerdigen möge. Hier war es denn auch, wo die Leiche, nachdem sie zuvor einbalsamirt worden, am zweiten Tage nach dem Tode beigesetzt wurde. Sanstes Mondlicht erhellte den Weg, als der Trauerzug an dem stillen, warmen Sommerabende der nahen Ruhestätte zuschritt. Ueber die Personen, welche ihn bildeten, erfahren wir ebensowenig, wie über die Vorgänge am Grabe. Vermuthlich war außer den Schloßbewohnern und den beiden von Paris gesommenen Freunden kaum Jemand zugegen. Und

wenn ber ernften Feier die religiöse Weihe nicht ganz fehlte wir wissen, der alte Romilly war wegen seiner Kenntniß ber protestantischen Beerdigungsformen berzugerufen worden — eine priesterliche Einsegnung ber Leiche fand schwerlich statt. Brediger ber reformirten Kirche waren nicht zur Hand, und ber katholische Pfarrer der Dorfgemeinde durfte es natürlich nicht wagen, einem Retzer und Freigeift bas lette Geleite zu geben. Kam ber Mann boch auch ohne das in nicht geringe Verlegenheit. Zufällig war an demselben Tage, an welchem Rousseau aus dem Leben schied, ein gleichnamiger Bauer gestorben, und hatte er bessen, üblich, im Kirchengebete namentlich gebacht. Der Bischof von Senlis, welcher bavon borte, mochte benken, die Fürbitte habe dem Philosophen gegolten. Der Pfarrer wurde zur Verantwortung gezogen und war, um sich zu rechtfertigen, genöthigt, zwei Mal nach Paris zu reisen 1).

Wer in späterer Zeit Rousseau's Grab besuchte, sah auf bemselben ein einfaches, aber hübsches Denkmal, welches die Inschrift trug: "Dem Manne der Natur und der Wahrheit". Rehrte er von der Insel zurud, so begegnete sein Blid einer unvollendeten Rotunde, die sich auf einer ihr grade gegenüberliegenden Anhöhe erhob. Zu einem "Tempel der Philosophie" bestimmt, war jede ibrer sechs Säulen einem berühmten Denker geweiht, deffen Name auf einem an ihr befestigten Medaillon zu lesen stand. Natürlich durfte Rousseau in dem Kreise dieser Auserwählten nicht fehlen; neben Descartes, Newton, Montesquieu, Voltaire und William Benn war auch ihm die Ehre einer Stelle zu Theil geworden. Ein weiterer Gang durch ben Park führte dann noch zu manchen Punkten, an welchen eine mehr ober minber passenbe Inschrift an ihn erinnerte. So las man über einem von bichtem Gebusch umgebenen Ruhesite: "Zu biefer Bank tam ber gute Jean-Jacques, um bas reizende Grün zu betrachten, seine Bögel zu füttern und mit unseren Kindern zu spielen." Herr von Girardin hatte so in recht sinniger Weise Sorge getragen, daß die Orte, welche sein verstorbener Freund mit Vorliebe aufzusuchen pflegte, das Anvenken an ihn bewahrten.

Für die Fremden aber, welche Rousseau's wegen nach Ermenonville kamen, war es ohne Zweisel erwünscht und erfreulich, ihm auf seinen letzten Wegen solgen zu können. Auch wurde ihre Zahl, die schon bei seinen Ledzeiten beträchtlich gewesen, nach seinem Tode noch größer. Von nah und fern, nicht nur aus Frankreich, sondern ebenso aus den übrigen Ländern Europas, strömten sie herzu, die Einen von wahrer Pietät und aufrichtiger Verehrung geleitet, die Andern aus Neugierde oder weil Mode und guter Ton es forberten. Selbst die Königin Marie Antoinette fah fich (im Sommer bes Jahres 1780) veranlaßt, der Pappelinsel und ihrem berühmten Tobten einen Besuch zu machen. Grimm, ber sich beeilt, dieses "Ereigniß" in seiner Correspondenz zu notiren, fügt mit gewohnter Malice hinzu: "Die erhabene Pilgerin äußerte nicht das minbeste Interesse für den Mann, dem dort das Dentmal errichtet worden. Wie mußte bieses Schweigen bem Haß und der Eifersucht — vor Allem des Schreibers selbst — zum Troste gereichen 2)!" Traurig genug, daß es Leute gab, solchen Trostes bedurften. Erheiternd aber wirkt der fromme Eifer, womit manche ber Wallfahrer irgend eine Reliquie bes Berstorbenen zu erlangen suchten. Als unser Campe nach Baris tam, waren solche Andenken kaum noch aufzutreiben. Doch gelang es ihm endlich, dem Barbiere Rousseau's die Tabaksdose abzuhandeln, welche dieser ihm kurz vor seinem Tobe geschenkt hatte. Um bis selbe Zeit kaufte eine Dame in Ermenonville einem Bauern bie Stupperücke des Philosophen vom Kopfe weg, um sie bann selbst triumphirend aufzusetzen. Kein Wunder, wenn der dortige Waldhüter bedauernd ausrief: "Oh! hätte ich gewußt, was für ein Mann dieser Rousseau war, ich hätte mein Glück gemacht. habe ihn einbalfamirt, habe sein Berz, seine Eingeweite berührt, ihm die Haare abgeschnitten; ich habe einen Finger von ihm gehabt, aber Alles recht hübsch wieder in den Sarg gelegt. hat man mir hundert Louisd'or für ein Büschel Haare ober ein Rleidungsstück geboten 3). "

Weniger harmlos war das Benehmen der Leute, die selbst am Grabe des Gegners ihren Haß und Groll nicht zu beherrschen vermochten. Man entblöbete sich nicht, ben Leichenhügel, wie bas Denkmal, welches ihn zierte, auf die gemeinste Weise zu beschmuten. Die Inschriften, welche bie Hand ber Freundschaft eingegraben, wurden getilgt und beleidigende Ausfälle ober schlechte Wite an ihre Stelle gesetzt. Es kau soweit, daß Herr von Girardin sich genothigt sah, unbekannten Personen den Besuch der Insel zu verbieten. Die Entweihung aber, welche das Grab Rousseau's erfuhr, war nur die Ergänzung, vielleicht auch eine Folge ber maßlosen Angriffe, welche zu bieser Zeit gegen seine Person gerichtet wurden. Er hatte sich doch nicht getäuscht, als er schon einige Jahre vor seinem Tobe "ben Tribut an Schmähungen und Beschimpfungen wahrzunehmen glaubte4), den man seinem Anbenken in Form einer Leichenrebe bereite". — "Seitbem wir ihn verloren haben," sagt Madame Bop te la Tour, "haben fast Alle, die über ihn gesprochen, seine Asche mehr ober weniger insultirt. Man hat es sich, scheint es, zur Aufgabe gemacht, bas

Gebächtniß eines Mannes herabzuseten, beffen ebler Stolz gegen jebe Art von Mißgeschick anzukämpfen wagte. Griffe man nur seine Schriften an, so könnte man schweigen. Aber es sind seine Sitten, seine Absichten, seine Grundsätze, die man mit einer schranken- und beispiellosen Wuth verleumdet." — Ein anderer Zeitgenosse, Ehmar, bemerkt: "Ich will es nicht zu erklären versuchen, wie es möglich geworben, baß inmitten einer aufgeklärten Nation Männer und namentlich Gelehrte ober Literaten, die im Uebrigen, was ihre Denk- und Handlungsweise betrifft, einander so schroff gegenüberstehen, in bem einen Punkte zusammentreffen konnten, ein ehrenvolles Andenken zu beschimpfen, und einen Schriftsteller und seine Werke, welche die vorhergebende Generation mit Lob und Bewunderung überhäuft hatte, mit einer bis dahin unerhörten Erbitterung in ben Koth zu ziehen. " — Schärfer noch spricht sich bu Peprou aus: "Zu sehen, wie die noch zuckenben Ueberreste eines Mannes mit Füßen getreten werben, welcher uns theuer war und der uns liebte, zu hören, wie man sein Andenken entehrt, seine Moralität verleumdet, seinen Charakter anschwärzt, und doch ein fühles ober furchtsames Schweigen zu beobachten, das hieße sich für ebenso gemein erklären, wie der Feigling es ist, welcher bem Manne, ber ehemals sein Freunt war, am Rande des Grabes auflauerte und wartete, bis er im Sarge lag, um seine Wuth an einem Leichname zu kühlen. "

Es war Diberot, dem dieser herbe Borwurf galt, und wir wissen, daß er ihn in vollstem Maße verdiente 5). Seine im Jahre 1779 veröffentlichte Schandschrift ist in der That ein Non plus ultra von perfiber Niedertracht und brutaler Gemeinheit. Weniger roh und plump, aber ebenso hämisch und boshaft waren die Angriffe, welche gleichzeitig von seinem Freunde und Collegen, dem "schlauen" d'Alembert, ausgingen. Die "Lobrede auf den Marschall Keith", welche bieser in der Akademie vortrug und dann brucken ließ, wurde, so scheint es beinahe, nur verfaßt, weil sie Gelegenheit bot, den Schützling Milord's zu verleumden. Baron Grimm hinter seinen würdigen Genossen nicht zurücklieb, läßt sich benken. Seine Erbitterung machte sich fort und fort in den heftigsten Ausfällen Luft. Namentlich als im Jahre 1781 Die sechs ersten Bücher der "Bekenntnisse" Rousseau's ans Licht

traten, kannte seine Wuth keine Grenzen mehr.

Das Beispiel aber, welches von den Korpphäen der Literatur gegeben worden, fand unter ben Schriftstellern niedrigeren Ranges eifrige Nachahmer. Es lohnt indeß nicht ber Mühe, auf die mehr ober minder giftigen Machwerke dieser Kleingeister, eines Laborbe, Servan 2c., näher einzugehen. Von größerer Bebeutung sind vielleicht die Schriften einiger Genfer, die ihren berühmten Landsmann damals nicht viel besser behandelten, wie seine französischen Wibersacher. So wird er von Sennebier, dem Berfasser einer bekannten Literargeschichte Genfs, ein "gottloser Mensch, Sophist, Feind des Eigenthums", der Contrat social "eine Absurbität mehr" genannt, und seine reizbare Eigenliebe als "die einzige Triebfeber seiner Handlungen" bezeichnet 6). letzender noch scheint sich der Pastor und Naturforscher Tremblet geäußert zu haben. Ehmar, ber sich bie Mühe gab, ihn, wie Andere seines Schlages zu widerlegen, sagt: "Es ist, glaube ich, ohne Beispiel, daß ein genialer Schriftsteller von einem Landsmann, ben er persönlich nicht beleidigt hat, auf eine so empörende Weise beschimpft worden." Die Feindschaft dieser Leute barf freilich nicht Wunder nehmen; sie stammten aus patrizischen Familien und gehörten zu jener Partei ber Negatifs, die Rousseau einst in seinen Briefen vom Berge so nachbrudlich befämpft hatte.

Die Schmähungen und Verleumbungen aber, welche in Buchern und Brochüren nur einem beschränkten Leserkreise bekannt wurden, fanden durch Journale und Zeitschriften auch in das größere Bublitum ihren Weg. Meist im Dienste ber Rousseau feindlichen Parteien, waren diese Blätter stets bereit, die ihm ungunstigen Aussagen und Urtheile aufzunehmen, während sie jeder etwaigen Rechtfertigung ihre Spalten beharrlich schlossen. Eben barum wurde es den wenigen Freunden und Anhängern, die noch den Muth hatten, öffentlich für ihn einzutreten, schwer, zu Worte zu kommen, und faft unmöglich, ihren Dementis und Berichtigungen die wünschenswerthe Verbreitung zu geben. Daß sie sich bennoch die undankbare Mühe nicht verdrießen ließen, gereicht ihnen zu großer Ehre. Ins Besondere verdient der rastlose und unerschrockene Eifer, welchen Madame Bop de la Tour, wie in früheren Tagen, so auch jetzt wieder der Vertheidigung ihres oft so unwirschen Freundes widmete, alle Anerkennung. Gewiß war es, zumal für eine Frau, ein kühnes Unterfangen, gegen Männer wie Diberot, b'Alembert und Andere ihrer Art, in die Schranken zu treten. Die rücksichtelose Weise, in welcher diese Lente ihre Gegner zu behandeln pflegten, setzte sie den schlimmsten Insulten aus, ohne daß sie hoffen durfte, in dem ungleichen Kampfe irgendwelche Lorbeeren zu ernten. In ber That machten ihre gutgemeinten und fachlich wohlbegründeten Schutschriften 7) schon wegen ihres breiten, langweiligen Styles nur geringen Eindruck. Üebrigens hatten die Plaidopers ihrer männlichen Kollegen keinen befferen Erfolg. Die Hulbigung, welche ber Dichter Roucher bem Andenken Rouffeau's in seinen "Monaten" darbrachte, wollte um so weniger bebeuten.

verdienst erwarb er sich baburch, daß er zuerst (in den Noten zum elsten Gesange seiner Dichtung) die vier Briefe an Malesperdes veröffentlichte, in welchem Jean-Jacques vor Jahren seinen Charakter und Lebensgang so meisterhaft geschildert hatte. Ihre Mittheilung war nicht so leicht und unbedenklich, wie man wohl glauben möchte. "Die Schritte, welche man that, um ihren Abstruck zu hindern, sind kaum glaublich, aber nur zu gewiß. Man wollte ein sörmliches Shstem der Verleumdung begründen, und man begriff, daß diese Briefe nur einen sür ihren Versasser, und stigen Eindruck machen konnten. Roucher aber hatte den Muth, allen Locungen zu widerstehen und den Orohungen derer zu trotzen, welche damals in der Literatur den Ton angaben."

Von anderen Apologien Rousseau's, die in diesen Jahren erschienen, mögen hier noch die Schriften von Barere, dem spä-

teren "Anakreon der Guillotine", und Frau von Staël erwähnt werden. Eine durchschlagende Wirkung hatte keine von ihnen;

die jungen, unbekannten Verfasser, von mäßiger oder noch unsentwickelter Begabung, waren außer Stande, die herrschende Stimmung und Ansicht erheblich zu beeinflussen. Sie blieb Roussieau vor wie nach abgeneigt, und wenn es ihm auch an stillen

Berehrern keineswegs fehlte, man sprach öffentlich, in der Gesellsschaft, wie in der Literatur, fast nur mit spöttischem Achselzucken oder mit unverhohlener Geringschätzung von ihm. Dies änderte

sich erst, als die Revolution über Frankreich hereinbrach. Es war natürlich, daß diese große Bewegung den Mann, der mehr als irgend ein Anderer ihr geistiger Vorläuser und Bahnbrecher gewesen, zu Shren brachte. Die Macht und Bedeutung, welche

seine Ideen und Grundsätze durch sie gewannen, mußte auch seisnem persönlichen Ansehen zu Gute kommen. In den ersten Jahren freilich war diese Geltung noch dem Grade, wie dem Umfange

nach beschränkt. Man berief sich zwar in Wort und Schrift beständig auf ihn; man prägte seine Gebanken und Grundsätze vielsfach zu Rechten und Gesetzen aus; man pries und ehrte ihn auch.

Indeß wie hoch seine Autorität stieg, sie wurde doch nur innershalb gewisser Grenzen, und weder allgemein, noch ohne Vorbehalt anerkannt. Die damaligen Leiter der revolutionären Bewegung waren in ihrer großen Mehrzahl keineswegs geneigt, ihr unbes

vingt zu folgen. Ihre Denk- und Sinnesweise unterschied sich voch wesentlich von der seinigen; auch verfolgten sie im Grunde andere Ziele, wie er sie im Auge gehabt hatte. Wohl mochte

er ihnen, sofern es sich um die allgemeinen Prinzipien der neuen Freiheit handelte, ein willsommener Führer sein. Die berühmte

"Erklärung der Rechte des Menschen und Bürgers" ist bekanntlich nur ein Auszug aus seinen Schriften. Der monarchische Berfassungsstaat aber, welchen sie zu begründen versuchten, fand an ihm keine Stütze. Im Gegentheil mußten die Freunde deffelben in dem entschiedenen Republikaner einen ihrer gefährlichsten Feinde erkennen. Ueberdies konnten die Vertreter des Mittelstandes ben Anwalt der unteren Bolksclassen ebensowenig goutiren, wie die Aristokraten des Geistes den Mann der Natur, und die glaubens, vielfach auch sittenlosen Anhänger der "Philosophen" ben Vorfämpfer der Religion und Moral. Leuten dieser Art stand trop ber mannigfachen Berührungspunkte, welche sie mit Rousseau gemein hatten, ein Mann wie Voltaire boch weit näher, als er. Auch ist es für seine relativ geringere Geltung bezeichnend, daß die Constituante, während sie det Asche seines Rivalen die Ebre des Pantheons zuerkannte, ihn nur mit einer einfachen Statue bedachte 9).

Was sie aber versäumt hatte, holte der Convent bald nach. Mit ber rasch anwachsenben Sturmfluth ber Revolution stieg bas Ansehen Rousseau's immer höher; je mehr das reifere Alter der enthusiastischen Jugend und die bis dahin dominirende Bourgeoisse rem eigentlichen Volke weichen mußte, um so größer wurde sein Einfluß. Derselbe steigerte sich noch, als man, nachbem die Republik an die Stelle ber Monarchie getreten, daran ging, auf den Trümmern ber alten Staats- und Gesellschaftsordnung einen politisch-sozialen Neubau zu errichten. Rousseau stand zu dieser Zeit auf dem Gipfel seiner Macht und seines Ruhmes; seine Autorität überwog nicht nur jede andere, sie war nahezu allein Prophet und Apostel bes neuen Heils, galten seine maßgebend. Schriften als ein unantastbares Evangelium, bessen Wahrheit Jedermann anerkennen mußte. Wehe bem Frevler, ber es wagte, sie in Zweifel zu ziehen ober ihren Verkündiger irgendwie anzugreifen, das Fallbeil der Guillotine schwebte drohend über seinem Haupte. Die früheren Gegner und Nebenbuhler Rouffean's burften sich Glück wünschen, daß sie sich nicht mehr unter den Lebenben oder doch außerhalb des Bereiches ber damaligen Machthaber befanden. Selbst der harmlose Palissot entging nur mit Mühr dem Tode, als man sich erinnerte, daß er ihn vor Jahren zur Zielscheibe seines schalen Witzes gemacht hatte. Er war eben ber Heilige des Tages, der Abgott des Volkes und seiner Führer; wenn er einst im Bewußtsein seiner Verbienste geäußert, daß "die Menschheit ihm Altäre schulde", so wurde dieser stolze Anspruch jett erfüllt. Freilich waren die Priester, welche den Dienst an ihnen versahen, meist herzlose Fanatiker, und die Opker, die sie

ihm ober seinen Iveen barbrachten, nicht selten blutige Menschenleichen. Doch ist das nicht seine Schuld; man kann ihn für die Frevel seiner Anhänger ebensowenig verantwortlich machen, wie etwa, falls ein solcher Bergleich gestattet ist, den Gott der Liebe für die Gräuel, welche von seinen Bekennern in seinem Namen

und zu seiner Ehre verübt worben sind.

Traurig immerhin, daß die Hand eines Hebert es wagen durfte, seine Buste mit einem Kranze zu schmuden, und ein Robespierre fich berufen glaubte, ihn in das Pantheon einzuführen. Der Anlaß aber, welchen bieser für die Apotheose seines Meisters wählte, war des Gefeierten nicht unwürdig. Sie fällt in die Zeit, in welcher er es, nach bem Sturze Danton's und ber atheistischen Commune, unternahm, ber Republik eine religiös-sittliche Grundlage zu geben. Rouffeau hatte ihn gelehrt, daß jedes Gemeinwesen, dem solche Basis fehle, der Garantie eines sicheren Bestandes entbehre. Er hatte ihm zugleich die einzelnen Glaubensartikel bezeichnet, beren allgemeine Anerkennung unbedingt nothwendig sei. Entschlossen, der Weisung seines Drakels auch in diesem Punkte zu folgen, ging er an die Abfassung des Berichtes, burch welchen er den Convent für seine Ideen zu gewinnen dachte. Im Anfange des April (1794) verbrachte er mehrere Tage im Walde von Montmorench. Er besuchte hier oft das Häuschen, in welchem Jean-Jacques einst gewohnt, und beenbete seinen Bortrag "in ben nämlichen Räumen, in bemselben Garten unb unter benselben Bäumen, unter welchen sein Meister so herrlich über Gott geschrieben hatte". Am 7. Mai beftieg er bann im Convente die Rednerbühne, um das Defret zu beantragen, welches den Glauben des französischen Bolkes an Gott und Unsterblickleit aussprach. Es war nicht mehr als billig, daß er in der glänzenden Motivirung, die er seinem Antrage vorausschickte, auch des Mannes rühmend gedachte, dem er sie ihrem wesentlichen Inhalte nach verbankte. "Unter den Denkern," so ließ er sich u. A. vernehmen, "welche sich als Schriftsteller und Philosophen bemerkbar machten, zeigte Ein Mann, Rousseau, sich burch den hohen Schwung seines Gemüthes und burch die Größe seines Charafters des Amtes würdig, der Lehrer des menschlichen Geschlechtes zu sein. Er griff die Thrannei mit Freimuth an; er sprach mit Begeisterung von der Gottheit; seine mannliche Beredtsamkeit schilderte in Flammenzügen die Reize der Tugend; sie vertheibigte jene tröstenden Dogmen, welche die Vernunft dem menschlichen Herzen als Stütze gibt. Die Reinheit seiner Lehre, welche er ebensosehr aus der Natur und seinem tiefen Hasse gegen bas Lafter, wie aus seiner Berachtung ber ränkefüchtigen

Sophisten, die den Namen Philosophen usurpirten, schöpfte, zog ihm den Haß und die Berfolgung seiner Nebenbuhler und seiner falschen Freunde zu. Ach! wer kann daran zweiseln, daß sein ebler Sinn mit der größten Begeisterung die Sache der Gerechtigkeit und der Gleichheit erfaßt haben würde, wenn er hätte Zeuge der Revolution sein können, deren Borläufer er war

und die ihn ins Pantheon gebracht hat.

Ober boch zu bringen im Begriffe war. Denn schon hatte ber Convent, und zwar auf den Antrag bes Redners, ben Beschluß gefaßt, daß seine sterblichen Ueberreste in diesem "Tempel ber großen Männer" beigesett werben sollten. Die Ausführung besselben fand indeß erst am Tage nach jener benkwürdigen Sitzung statt, in welcher sein religiöses Crebo zum Glaubensbekenntniß bes gesammten französischen Bolles erhoben, und bamit bem unter seinen Auspizien begonnenen und fortgeführten Werke revolutionärer Erneuerung gewissermaßen bas Siegel aufgebrückt wurde 10). Anderswo freilich begegnet die Angabe, daß die Aufnahme in das Bantheon an der zweiten Dekabe bes Bendemiaire (11. October), also mehrere Monate nach bem Sturze Robespierre's erfolgt sei. Das Dekret aber, welches sie verfügte, stütt sich auf die Erwägung, daß "Jean-Jacques Rousseau sich in seinen Schriften zu ben erhabenften Ideen über das höchste Wesen und die Tugend erhob, daß er die Irrthümer in der physischen und moralischen Erziehung der Kindheit und Jugend verbesserte, daß er die Würde des Menschen in ihr schönstes Licht stellte und die Völker ihre wahren Rechte kennen lehrte." Ueber bie Feier, welche die Beisetzung der Asche begleitete, liegt uns kein genauerer Bericht vor. es weber an einem glänzenben Festzuge, noch an Kränzen, Homnen und schwungvollen Reben fehlte, läßt sich benken. Recht sinnig war die Weise, in welcher die in Paris wohnenden Genfer ben Ehrentag Rousseau's begingen. Sie beschlossen in ihrem, bem "Berge" verbrüderten Club, einen Berein zur Unterstützung ihrer kranken Landsleute zu gründen, brachten auch für diesen Zweck noch im Laufe der Sitzung eine nicht unerhebliche Summe zusammen.

In Genf selbst, wo die revolutionäre Bewegung mit der des Rachbarlandes ziemlich gleichen Schritt hielt, war man nicht weniger bemüht, den berühmten Mitbürger zu ehren. Mitten in der Bastion Bourgeois wurde eine vierzig Fuß hohe Säule errichtet, die seine Büste trug. Man gab einem öffentlichen Plate, sowie der Straße, in welcher sein Geburtshaus lag, seinen Namen. Man ging selbst, als die Bolkspartei zur unbestrittenen Herrschaft gelangte, so weit, ihm Altäre zu weihen, und die Stätte, an welcher er das Licht der Welt erblickt hatte, wie ein nationales Heiligthum zu

verehren. Das ihm gewidmete Denkmal aber bilbete den Mittelpunkt des Festes, mit weichem der Tag seiner Geburt alljährlich von der gesammten Bürgerschaft geseiert wurde. Es war dann nit Blumen und Kränzen geschmückt; man brachte Inschriften an, wie: "Rousseau rief uns zu den heitigen Psichten der Ratur zurück — Die Arbeit ist ein Schatz — Rousseau war arm und seine Beredtsamkeit übernahm den Schutz der Unglücklichen — Rousseau lehrte uns, in der Tugend unsere höchste Freude zu suchen." Am Fuße der Säule aber wurden Reden gehalten und Lieder gesungen, welche die unsterblichen Berdienste priesen, die sich der Geseierte um Menschenglück und Bölkersreiheit erworben habe 11).

Fünf Jahre lang wurde so bas Wiegenfest Rousseau's von ber Genfer Gemeinbe gefeiert. Eingeführt in ben Tagen, wo ber Jakobinismus alle Gewalt in Händen hatte, bestand der Gebrauch doch auch nach bessen Sturze noch eine Beile fort. Man gab ihn erft auf, als im Jahre 1798 Genf und fein Gebiet ber französischen Republik gewaltsam einverleibt wurden. "Da unser Genfer Baterland," so erklärte die damalige Regierung, "aufgebort hat, zu existiren, ist es nicht mehr an der Zeit, den Geburtstag unseres großen Mitbürgers festlich zu begehen." Bermuthlich war dieser Grund nur ein Vorwand; die Gelegenheit, der öffentlichen Berehrung des Abgottes ber Demokratie ein Ende zu machen, mochte ben Gegnern berfelben, die inzwischen wieder zu Macht und Einfluß gelangt waren, sehr erwünscht sein. Lag es boch in der Ratur der Sache, daß der Haß und Abscheu, welchen das blutige Regiment der Terroristen erregte, sich auch auf den Mann übertrug, unter bessen Aegibe es geführt worden. Rousseau mußte für die zweifelhafte Auszeichnung, beren er sich als geistiges Haupt der Ultras erfreut hatte, schwer büßen. Man nahm sich weder bie Zeit, noch war man unbefangen genug, zu untersuchen, ob und inwieweit er für die Excesse seiner Anhänger verantwortlich zu machen sei; sie wurden ihm ohne Weiteres in ihrem ganzen Umfange zur Last gelegt. Kein Wunder daher, baß, wie ein Zeitgenosse sagt, "sein Rame eine Schmach wurde, und es keinen Genfer gab, der, besonders wenn er aus einer patrizischen Familie stammte, es nicht vermied, ihn auszusprechen, oder ihn, ohne zu schaudern, über die Lippen brachte." 12)

Ein ähnlicher Umschwung, wie in Genf, fand in Paris und Frankreich statt. Auch hier erfuhr das persönliche Ansehen Rousseau's den Einfluß der rückläusigen Bewegung, in welche die Revolution nach dem 9. Thermidor eintrat. Je entschiedener sie dieselbe verfolgte, um so mehr sant es von der Höhe herab, zu

welcher sie es in ihrem aufsteigenben Gange erhoben hatte. nächft freilich bestand die Republik und mit ihr eine gewisse, wenngleich beschränkte Autorität ihres intellektuellen Urhebers noch fort. Der Cultus indeß, welcher seiner Person bis dabin geweiht worden, hörte sehr bald auf; er war mit den Gräueln der Schreckenszeit zu enge verbunden, als daß er sie bätte überdauern können. Mochten die Freunde Rouffeau's immerhin hervorheben, daß er an ihnen unschuldig sei, die öffentliche Meinung schrieb, was die Jünger verbrochen, auch dem Meister zu. War es boch nicht mehr das Bolt, sondern die Mittelclasse, von welcher sie beherrscht wurde, und diese hatte, auch wenn sie an der Republik festhielt, weder Grund, noch Neigung, den Vorkämpfer der feindlichen Demokratie in Schutz zu nehmen. Weniger noch schonten ihn, als sie allmälig wieber zu Worte kamen, die Monarchisten und anderweitigen Gegner der Revolution. Bestrebt, das alte Regime in Staat, Kirche und Gesellschaft herzustellen, richteten sie ihre Angriffe vorzugsweise gegen den Mann, der zu seinem Sturze so wesentlich beigetragen batte. Zugleich nahmen auch die Anhäuger Boltaire's und ber Philosophen ben Kampf, welchen sie eine Zeitlang hatten unterbrechen muffen, mit frischem Eifer auf. Ihr Groll und Haß, ber vor ber brobenden Guillotine verstummt war, machte sich von Neuem in Anklagen und Schmähungen Luft. Wieder trugen sie emsig zusammen, was den Charakter Rousseau's verbächtigen und den Werth seiner Leistungen herabsetzen konnte 13).

Ihre Stimmen fanden indeß, wenn sie auch nicht ungehört verhallten, keine sonberliche Beachtung. Die Zeiten waren vorüber, in welchen das Thun und Treiben der Schriftsteller, ihre Arbeiten und Fehden im Publikum das allgemeinste und lebhafteste Interesse erregten. Das Geräusch ber Waffen übertönte bas Gezänk ber Literaten, und die Helben des Schlachtfeldes drängten die der Feder in den Hintergrund. Vom Glanze ihrer triegerischen Großthaten und ber durch sie errungenen Machtstellung geblendet, verlor die Nation ihre geistigen Führer allmälig aus den Augen, mahrend ihr neuer Gebieter, soviel an ihm lag, Sorge trug, daß die Erinnerung an sie nicht wieder auflebte. Der bespotische Gewaltherrscher, bemüht, in der gleichzeitigen Literatur alle freieren Regungen zu unterbrücken, mußte auch die Männer perhorresciren, die in früheren Tagen die Grundsätze des Liberalismus verfochten hatten. So lange sein eisernes Regiment bestand, wurde daher über sie und ihre Werke, wenn überhaupt, nur beis läufig und dann mit souveräner Verachtung gesprochen. Rousseau namentlich war in diesen Jahren öffentlich kaum noch die Rede; nur daß "einzelne Journalisten und Schriftsteller,

meist Leute, die heutzutage Riemand mehr kennt, von Zeit zu Zeit über seine Person und seine Schriften einige wegwersende Worte fallen ließen". Sie folgten darin dem Beispiele, welches der Imperator selbst ihnen gab. "Napoleon hat es auf der Höhe seines Ruhmes nicht unter seiner Würde gehalten, das Andenken des bescheidenen Philosophen zu insultiren. Zwar hat er nur selten von ihm gesprochen, aber stets mit herber Geringschätzung. Wie hätte auch, was sich seiner Natur nach abstößt, das Wahre und das Falsche, Recht und Unrecht, Freiheit und Unterdrückung,

mit einander spmpathistren sollen?" 14)

Die Abneigung bes Autokraten gegen ben Berfasser bes Contrat social ist begreiflich genug. Db sie aber so weit ging, daß er selbst die Ruhe seiner Gebeine störte, möchten wir boch bezweifeln. Die Angabe, daß unter dem Vorwande, Rouffeau habe in Ermenonville beerdigt sein wollen, dessen Asche im Jahre 1806 auf seinen Befehl aus bem Bantheon entfernt worben, beruht auf einem Irrthume 15). Sie legt ihm zur Last, was erst unter ber nachfolgenden Regierung ber restaurirten Bourbonen geschah. Uebrigens wurde, bevor diese zur Herrschaft gelangten, Rousseau eine Anerkennung zu Theil, die ihm und nicht minder benjenigen, von welchen sie ausging, zur größten Ehre gereicht. Als im Jahre 1814 die Heerhaufen der Berbündeten vor Paris erschienen, kam auch ein preußisches Truppencorps nach Ermenonville. "Der Maire dieses Ortes stellt sich dem Befehlshaber vor, theilt ihm mit, daß er sich auf dem Boden befinde, auf welchem Rousseau sein Leben beschlossen habe, zeigt ihm bas Grab bes Philosophen, und der preußische Offizier respektirt Ermenonville; man läßt das Schloß unberührt, die strengfte Disziplin wird geübt, den Bauern Derselbe Vorgang wiederholt sich am nächsten Alles bezahlt. Tage in Montmorench; die beiden Orte bleiben allein von den Leiden und Lasten des Krieges verschont." Natürlich handelten die betreffenden Offiziere nicht nach eigenem Ermessen; sie führten nur die Weisungen aus, welche die Monarchen selbst ertheilt batten.

Zu der rührenden Pietät der fremden "Barbaren" bildet die empörende Rohheit ihrer vermeintlich so hochcivilisirten Schützlinge einen grellen Contrast. Raum sahen sich diese im gesicherten Besitze der Gewalt, als sie ihren lang genährten Haß und Brimm, wie an den lebenden, so auch an den todten Gegnern auszulassen begannen. Schon im Mai 1814 wurden die Gebeine Voltaire's und Rousseau's unter der Leitung des ehemaligen Münzdircstors de Puhmarin aus den sie umschließenden Särgen herausgenommen und auf den Anger in eine Kalkgrube geworfen. Freilich hatte

man nicht ben Muth, sich öffentlich zu biesem Frevel zu bekennen; auch ist er, im Dunkel ber Nacht verübt, bis in die jüngste Zeit verborgen geblieben. Bielleicht wirkte die Furcht vor einer Entbedung des Geheimnisses dazu mit, daß die ihres Inhaltes beraubten Sarkophage zunächst nicht weiter angetastet wurden. Wan ließ sie, selbst nachdem das Pantheon wieder zu einer christichen Kirche geworden, unbehelligt in der Krypta des Heiligthums stehen. Erst gegen Ende des Jahres 1821 wagte man es, sie von diesem ihrem Ehrenplatze zu entsernen. Sie wurden damals in ein dumpses, licht- und luftloses Gewölde gedracht und bessen Eingang vermauert. So den Bliden der Menschen entzogen, stand zugleich zu erwarten, daß die stete Einwirkung der seuchten Atmosphäre sie in nicht zu langer Zeit vollständig zersstören werde.

Wie es scheint, war man bemüht, auch diese neue Infamie möglichst geheim zu halten. Als im März bes nächsten Jahres Herr von Girardin, der von der Absicht, die Asche Rousseau's aus dem Pantheon zu verbannen, gehört hatte, dieselbe in der Rammer für Ermenonville in Anspruch nahm, entgegnete ber Minister des Innern, daß "man ihm, solange das Gesetz von 1794, welches ihre Uebertragung angeordnet, in Kraft stehe, die sterblichen Ueberreste Rousseau's, das Eigenthum ber Nation, ja der ganzen Welt, nicht werbe überlassen können. Dieser diplomatisch schlauen Antwort, welche die dem Antrage zu Grunde liegende Frage geschickt zu umgehen wußte, folgte eine minder vorsichtige Rebe des Deputirten Marcellus, der, als einer der Beißsporne ber reaktionaren Partei, sich nicht enthalten konnte, aus der Schule zu schwaten. "Wenn," so schloß er, "die angeblichen Philosophen, welche die Welt wie ein verzehrendes Feuer erleuchtet haben, um sie zu verheeren, wenn, sage ich, diese angebkichen Philosophen aus dem Tempel, den die Religion endlich zurückerobert hat, verschwunden sind, so ist das geschehen, weil die falschen Gögen vor dem wahren Gotte fliehen und fallen, und stets fliehen und fallen werden. Die Rechte gab bei diesen Worten ihren lauten Beifall zu erkennen; eine Stimme auf ber Linken verlangte ironisch ben Druck der Rede und erregte damit das Gelächter seiner Umgebung. Herr von Girardin aber fragte sofort: "Die Philosophen sind also aus dem Tempel verschwunben?" Doch man antwortete nicht, sonbern ging zu etwas Anderem über 17).

Die Entweihung der Gräber war doch ein zu gehässiger Alt, als daß man hätte wagen dürfen, sie offen einzugestehen; man würde damit der liberalen Partei eine gefährliche Waffe

in die Hand gegeben haben. Im Uebrigen aber legte man sich keinen Zwang auf; die Erbitterung gegen die Männer, welche als die vornehmften Urheber der Revolution und ihrer verhaßten Errungenschaften galten, machte sich fort und fort in den heftigsten Angriffen Luft. Tribune und Kanzel hallten von ihnen wieder; fie füllten die Journale, wie die Hirtenbriefe der Bischöfe; sie bildeten auch ben Inhalt zahlreicher Flugschriften und Brochüren. Rousseau, obgleich er nicht eigentlich zu den Philosophen gehörte, tam boch nicht glimpflicher weg, als fie; im Gegentheil wurde grade er vielleicht am meiften mißhandelt. Die Partisane bes Ancien Regime wußten sehr wohl, daß sie in ihm ihren gefährlichsten Gegner bekämpften. Er hatte mehr wie irgend ein Anberer bazu beigetragen, daß der Thron gestürzt, die Vorrechte der privilegirten Stände beseitigt, die Macht des hierarchischen Kirchenthums gebrochen wurde. Auch ließ sich nicht verkennen, daß der Einfluß, den seine Schriften vor wie nach auf Beist und Sinn der Menschen übten, für die Herstellung der früheren Ordnung der Dinge eines ber größten und wirksamsten Hindernisse sei. Rein Wunder baher, wenn Rohalisten, Abel und Klerus sich um die Wette beeiferten, seine Autorität zu untergraben. Dabei war ihnen jedes Mittel recht, bas zur Erreichung ihres Zieles führen Nicht zufrieden damit, seine Ansichten und Grundsätze fonnte. zu bestreiten, zogen sie vor Allem gegen sein Leben und seinen Charafter zu Felde. Der ganze reiche Vorrath von Schmähungen und Berleumbungen, den seine perfönlichen Feinde angesammelt, wurde nach Kräften ausgebeutet; neue Anklagen und Verbachtigungen tamen hinzu; man überbot sich in beschimpfenden Ausfällen und maßlosen Invektiven 18). Ohne Zweifel war es den politischen und kirchlichen Ultras sehr erwünscht, daß grade jett mehrere Schriften von Zeitgenossen Rousseau's ans Licht traten, die sich mit Erfolg gegen ihn verwerthen ließen. Im Jahre 1818 erschienen die Memoiren, in welchen Madame d'Epinah, persönlich gereizt und von ihrem Vertrauten Grimm inspirirt, ihren ehemaligen Liebling an den Pranger stellt. Richt viel besser behandelten ihn die bald nachher (1821) veröffentlichten Denkwürdigkeiten des Abbe Morellet. Auch sie boten bei der feindlichen Gefinnung, die ihren Verfasser beseelte, mannigfachen Stoff zu gehässigen Angriffen und Beschulbigungen.

Der gute Name Rousseau's war abermals ernstlich gefährbet. Bon allen Seiten geschmäht und verlästert, gestaltete sich das öffentliche Urtheil über ihn immer ungünstiger, zumal es kaum noch Jemand wagte, zu seiner Vertheidigung in die Schranken zu treten. Zwar nahm sich die liberale Opposition in ihrem

beißen Kampfe für die Prinzipien von 1789 gelegentlich des Mannes an, bem sie bieselben verbankte. Der Schutz aber, welchen sie ihm zu Theil werden ließ, galt mehr bem politischen Denker und seinen Ideen, als bem Menschen und seiner persönlichen Ehre. Selbst befangen in ber herrschenden Ansicht und wohl auch außer Stande, die zuversichtlichen Behauptungen und angeblichen Thatsachen, auf welchen sie basirte, zu widerlegen, konnte und wollte sie im Allgemeinen zu ihrer Berichtigung nur wenig thun. Indek war es boch eines ihrer gemäßigten Mitglieder, aus bessen Feber zu bieser Zeit eine sehr werthvolle Apologie Rousseau's hervorging. Muffet-Pathab hatte sich mit ben Schriften besselben schon in jungen Jahren vertraut gemacht, und in Folge ber erhebenben Einbrücke, welche Geist und Herz von ihnen empfangen, ber Ber son ihres Versassers eine liebevolle Verehrung zugewandt. ber Wahrnehmung betroffen, daß seine Spmpathien in seiner Umgebung wenig getheilt wurden, vielmehr selbst diejenigen, welche die Werke seines Lieblings bewunderten, ihn personlich geringschätzten, war er dann bemüht gewesen, die Ursache bieses auffallenden Widerspruches zu ermitteln. Sie wurde ihm bald klar; er bemerkte, daß man über die Schriften Rousseau's meist aus eigner Kenntniß, über seine Person bagegen nach bem, was man von Anderen gehört oder gelesen, urtheilte. Der "lebhafte Wunsch, die Wahrheit zu erforschen, zu erfahren, woran er sich zu halten habe", bestimmte ihn nun, alle diese fremden Berichte und Zeugnisse einer genaueren Prüfung zu unterziehen. Das Ergebnik berselben war wohl geeignet, ihn "höchlich zu überraschen". Er fand "in den einen bewußte Lüge und Täuschung, in den anderen beschränkte Einsicht und Voreingenommenheit, in allen ohne Ausnahme die Sprache ber Leibenschaft ober des Irrthums; hier Ungenauigkeit in den Thatsachen, willkürliche Conjekturen; Entstellungen in ben Citaten, grundlose Voraussetzungen, falsche Interpretationen; überall Vorurtheile". Zugleich überzeugte er sich, daß aus diesen trüben Quellen die ungünstige Meinung, welche man im Publikum über Rousseau bege, geflossen sei. Er hielt es baher für seine Pflicht, zur Bekämpfung berselben die Aufklärungen, die er selbst gewonnen, auch Anderen mitzutheilen. So entstand die "Geschichte von Rousseau's Leben und Werten," bie er im Jahre 1821 veröffentlichte 19). "

Dank freilich konnte er für die redliche Mühe, die er auf seine Arbeit verwandt hatte, kaum erwarten. Es half ihm wenig, daß er sich sorgfältig gehütet, den Zorn der herrschenden Partei irgendwie durch direkte Angriffe oder Ausfälle zu reizen. Die Absolutisten und Klerikalen verziehen es ihm nicht, daß er gewagt,

den Mann in Schut zu nehmen, der ihnen ein Dorn im Auge mar; fie überhauften ben " Dobenpriefter Rouffeau's", ben "Danblanger ber Bhilosophen mit Schmabungen und Sartadmen. Aber auch in anberen Rreisen fand er nicht bie Anertemung, bie ibm wohl gebuhrt batte. Ohne Zweifel lag bas jum Theil an bem Umftanbe, bag feine Schrift wenig geeignet ift, bas Gros ber Lefewelt ju feffeln, ben funbigen Leuten von Fach aber gerechten Anlag ju mannigfachen Ausftellungen bietet. Sie empfiehlt fich weber burch eine piquante, geiftreiche Auffassung, noch burch eine angiebenbe, geschmacvolle Darftellung; ber einfache, trodene Bortrag entbehrt bes lebenbigen Schwunges; bie Composition laft jebe Mustlerische Anlage vermissen. Rugleich tritt vielfach ein bebentlicher Mangel an Umficht und fritischer Schärfe bervor. fiskt nicht selten auf Biberfprüche und ungenaue Angaben: auch fehlt es nicht an Thatfachen und Zeugniffen, bie ohne vorgangige Brüfung ihrer Glaubwürdigleit hingenommen werben. Bas aber ble eigentliche Aufgabe bes Bertes angeht, fo loft es blefelbe in einer febr ungeeigneten Beife. Zwar bemaht es fich und nicht ohne Erfolg, bas Leben und ben Charafter Rouffeau's in ein richtigeres und gunftigeres Licht zu ftellen. Doch gelingt ibm bies nur baburch, bag es für manche feiner angeblichen ober wirflichen Sowachen und Irrungen obne genügenben Grund Antere, namentlich Therese, verantwortlich macht. Ein tieferes Berftanbnig seines Wefens ift aus ihm ebensowenig zu gewinnen, wie ein Naver Einblid in ben Umfang und bie Bebeutung feiner Birtfamteit. Dagegen enthalt es eine reiche Sammlung fehr fcatbaren Daterials, beffen Werth um jo größer ift, ba es wenigftens theilweise aus entlegenen und bis babin verschloffenen Quellen ftammt.

Ein Buch dieser Art mochte immerhin hier und da, besonders in dem weniger besangenen Auslande, auf die Beurtheilung Roufseau's einen merkdaren Einfluß üben; in Frankreich sonnte es die gang und gabe Ansicht von ihm nicht wesentlich andern. Gleich wirtungslos erwies sich in dieser Rucket die Julirevolution, obgleich sie die liberale Partei ans Ruber und seine Grundssähe in etwa wieder zur Geltung brachte. Sie hatte aber doch die Folge, daß sein Anderten sortan nicht mehr so rücksichtslos entehrt und beschimpst, auch die Schmach, die ihm noch im Grade angethan worden, möglichst gesühnt wurde. Seine auf die Seite geschaften Gebeine waren zwar nicht wiederzustnden; der Saukophag aber, in welchem sie einst geruht, wurde (im August 1880) aus seinem dumpfen Bersteck, freilich durch die seuchte Luft schon halb zersiört, an seinen Ehrenplat im Gewölbe des Pantheons zurückversetzt. Dort steht er, soviel wir wissen, noch heute, "ein

graubemaltes Holzgrab, das die Inschrift trägt: "Hier ruht der Mann der Natur und Wahrheit", und aus welchem sich eine ge-

malte Hand mit einer Fadel hervorzustrecken scheint 26)."

Nicht lange nach biefer Rehabilitirung gelang es auch endlich ben Genfern, ihrem berühmten Landsmanne ein würdiges Dentmal zu errichten. Die Absicht dazu war längst gehegt worben, die Ausführung aber ließ eine Reihe von Jahren auf sich warten. Man hatte schon zur Zeit, als die Republik ihre Unabhängigkeit wiedererlangte, die in der Bastion Bourgeois befindliche dunne Säule mit der großen Büste beseitigt, und Niemand dagegen Einspruch erhoben, weil "ber Kopf am Ende der langen Pike" einen lächerlichen Einbruck machte, und die Zusicherung ertheilt wurde, baß bemnächst auf einem ber öffentlichen Plätze ber Stadt ein angemessenes Monument errichtet werben solle. Nur ber Geseierte selbst war, schien es, mit der Entfernung des ihm geweihten Kunstwerkes nicht einverstanden. Wenigstens sagten sich die Wachen, welche in der folgenden Nacht in der Ferne eine feurige Rugel gewahrten, die, einem menschlichen Kopfe nicht unähnlich, sich unter den Bäumen der Bastion langsam fortbewegte, zitternd vor Angst: "Das ist die Seele, der Geist Rousseau's, welcher gegen die Wegnahme seiner Buste protestirt! " Die Regierung aber, welche bei ihrer hochconservativen Gesinnung nicht geneigt sein mochte, dem Vorkämpfer der Demokratie gerecht zu werden, fand sich weber durch diese Erscheinung, noch durch die Mahnungen der liberalen Opposition veranlaßt, die Erfüllung des gegebenen Bersprechens zu beschleunigen. Bielmehr erklärte sie, als später im legislativen Rathe der Entwurf eines Monumentes vorgelegt wurde, daß "Genf nie baran gebacht habe, ben Bürgern, die ihm zum Ruhme gereicht, öffentlich Ehren zu erweisen". Somit blieb ben Verehrern Rousseau's nur übrig, auf bem Privatwege vorzugehen. Ein Comité, aus Männern ber verschiedensten Richtungen gebilbet, nahm bie Sache in die Hand und führte fie allen Hindernissen zum Trope in kurzer Zeit durch. Im Februar des Jahres 1832 war die Statue Jean-Jacques' auf der reizenben Barteninsel aufgestellt 21).

Doch Bilbsäulen bieten noch keine Gewähr für eine ungetheilte Achtung, und der Ruf Rousseau's wurde darum nicht besser, weil an manchen Orten Plätze und Straßen seinen Namen trugen. Zwar nahmen die persönlichen Angriffe und Schmähungen allmälig ein Ende; man wurde es nachgrade müde, sich mit einem Mamme zu beschäftigen, dessen seben schon einer ziemlich entsernten Bergangenheit angehörte, und dessen schon einfluß, wenn er auch vor wie nach fortwirkte, sich nicht mehr so direkt und unmittelbar

geltend machte. Indeß die ihm ungünstige Meinung stand, in Frankreich wenigstens, einmal fest und pflanzte sich um so leichter fort, da sie auch in späterer Zeit von den namhaftesten Vertretern der Literatur getheilt und verbreitet wurde. Man lese nur die abfälligen Urtheile eines Barante, Villemain, Coufinz, und man wird es begreiflich finden, daß, zumal in einem Lande, wo die Autorität in solchen Dingen Alles gilt, Rousseau in der Schätzung bes Bublikums bis auf ben heutigen Tag eine relativ niedrige Stelle einnimmt. Allerdings gab und gibt es immer noch Männer von Ansehen und Einfluß, die ihm Gerechtigkeit widerfahren lassen oder auch wohl eine zuweit gehende Anerkennung zollen. Demokraten, wie Lamartine, und Sozialisten, wie Louis Blanc, haben ihn ohne Zweifel über Gebühr und Verbienst gefeiert. war und ist eben schlimm für ihn, daß sich in die Würdigung seines Wesens und Wirkens beständig irgend ein Parteiinteresse mischt, welches ihr einen einseitigen Charakter gibt. Denn bavon abgesehen, daß übertriebenes Lob verdächtig wird und den Tadel heraussordert, kommt er dabei schon deßhalb zu kurz, weil die Macht und Bebeutung der Gegner ungleich größer ist, als die der Anhänger. Auf dem politischen Gebiete sind es im Grunde nur die extremen, die, wenn man will, revolutionären Parteien, die ihn als ihren Borkämpfer ansehen und barum auf ben Schild heben. Alle anderen Richtungen, selbst diejenigen, welche dem Liberalismus huldigen, beobachten ihm gegenüber eine wenn nicht gradezu feindliche, so boch fühl reservirte Haltung. In religiöser Beziehung aber ist die weitaus größte Mehrzahl der Franzosen entweder positiv gläubig, auch kirchlich gesinnt, ober indifferent und von bemselben Geiste ber sogenannten Philosophie beseelt, ber schon zu Rousseau's Zeiten umging, und bem er ebenso entschieben entgegentrat, wie der dristlichen Orthodoxie.

Uebrigens wollen wir nicht behaupten, daß alle Schriften, welche über Rousseau erschienen sind, die Signatur einer bestimmten Partei an sich tragen. Es sinden sich unter ihnen, soweit sie uns bekannt geworden, doch einige, die ihren Ursprung lediglich dem Interesse an der objektiven Wahrheit verdanken. Zu ihnen gehört das vorhin erwähnte Werk von Musset-Pathap, und nicht minder die geharnischte Apologie, welche Morin dreißig Jahre später in seinem "Versuche über das Leben und den Charakter Rousseau's" geliesert hat. Wir haben dieses Buch, eine Frucht umfassender Studien und eingehender, wenn auch nicht ganz undes an Grankreich kaum beachtet worden und in Deutschland wenig bekannt zu sein scheint. Wahr ist freilich, was wir irgendwo

lasen: ber Berfasser eignet sich ben Bericht, welchen Rousseau selbst über seine persönlichen Beziehungen und Zerwürfnisse gibt, burchgängig an. Aber er copirt ihn nicht blos, er begründet ihn auch, indem er mit großer Sackkenntniß und einem nicht geringen Auswande von Scharssinn nachweist, daß derselbe überall der Wahrheit entspricht, während die Angaben der Gegner auf Lige und Entstellung beruhen. Daß er dabei manchmal über das Ziel hinausschießt, läßt sich nicht leugnen; ebenso gewiß ist aber, daß er es meist trifft oder ihm doch recht nahe kommt. Unseres Erachtens ist seine Vertheidigung Rousseau's fast durchweg gelungen, und versieht er es nur darin, daß er sie ohne Noth und nicht immer mit zureichendem Grunde auf eine Anklage seiner Widersacher stützt.

Bielleicht hat er grade durch dieses Verfahren seinen Zweck verfehlt und seinem Elienten erheblich geschabet. Rein Unbefangener wird ihm glauben, daß Diderot, d'Alembert, Boltaire, St. Lambert, Helvetius u. f. w. so boshafte, niederträchtige Menschen gewesen, wie er sie, wenigstens in ihren Beziehungen zu Rousseau, schilbert. Und die Franzosen sind weit davon entfernt, unbefangen zu sein, wenn es sich um diese ihre nationalen Größen handelt. Wer sie schmäht und herabsett, barf nicht boffen, bei ihnen Gehör zu finben. Sie werben nichts bagegen haben, daß man ihnen einige kleine Schwächen ober Unarten nachfagt, sich aber perfönlich verletzt fühlen, wenn Jemand ihren Auf und Werth ernstlich in Frage stellt. Haben sie baher zwischen ihnen und Rousseau zu wählen, so kann ihre Entscheidung nicht zweifelhaft sein; ber arme Jean-Jacques muß für schuldig gelten, wenn und solange seine Unschuld die Schuld der Lieblinge voraus-Fiele aber auch diese Voraussetzung weg, sie würden ihn doch schwerlich milber und gerechter beurtheisen. Die Geringschätzung und Abneigung, welche sie gegen ihn empfinden, entspringt nicht blos aus ber Achtung und Borliebe, die sie für seine Gegner hegen. Ebensowenig reichen die besonderen Motive, auf welche sie bei einzelnen politischen ober religiösen Parteien und Richtungen zurückzuführen sein mag, zu ihrer Erklärung aus. Diese Antipathie geht zu tief und ist zu weit verbreitet; sie begegnet nicht nur in gewissen Kreisen, in der einen oder andern Classe des Bolks, sie wird, so zu sagen, von der gesammten Nation bewußt oder unbewußt getheilt. Und das hat doch einen anderen allgemeineren Grund.

Man übersieht zu leicht, daß Rousseau, wiewohl Franzose, kein Sohn Frankreichs, und wenn auch bessen Volke angehörig, ihm doch zugleich fremd ist. Er hat zwar in Geist und Charakter

Wanches mit ihm gemein, in Anderem aber und grade in dem, was den Kern seines Wesens ausmacht, ift er durchgreifend von ihm verschieden. Die eminent soziale Natur des Franzosen bringt es mit sich, daß er in seiner äußeren Erscheinung, wie in seinem inneren Leben, immer nur den allgemeinen Thous seiner Umgebung wiederholt. Vor Allem Glied eines engeren oder weiteren gesellschaftlichen Verbandes, geht bei ihm das Individuum in ber Gattung auf und unter. Er repräsentirt seinen Stand, seine Partei, seine Confession, sein Volk, vielleicht auch die Menschheit; eine bestimmte, eigenartige Persönlichkeit ist er nicht. Ebenbarum muß ibn ein Mann, wie Rousseau, in bessen Leben und Denkweise bas 3ch, die Individualität, eine so bedeutsame, so eutscheibende Rolle spielt, wie ein fremdes, unverständliches Wesen berühren, und trot ber Anziehung, die der scharfe Gegensat üben mag, unwillfürlich ab-Es kommt hinzu, daß dieser Antipode sich durchaus nicht geneigt zeigt, seine Eigenthümlichkeit zu verleugnen oder gar preiszugeben. Im Gegentheil, er kehrt sie schroff heraus, urgirt sie beständig und macht sie selbst zum Maßstabe, an welchem er den Werth oder Unwerth der "großen Nation" abmißt. Schwächen und Fehler, die er an ihr wahrnimmt, wurzeln meist in dem Mangel dessen, was für ihn persönlich charakteristisch ist. Die Franzosen entbehren des individuellen Gepräges: "wer ihrer zehn gesehen, hat sie alle gesehen; sie gleichen einander sosehr, daß es nicht die Mühe lohnt, sie einzeln zu studiren." Nichts für sich, sind sie nur, was Stand, Partei, Elique aus ihnen macht, und, ohne bestimmten eignen Gehalt, wollen sie stets anders sein ober erscheinen, wie sie sind. Weil ihnen jede persönliche Initiative abgeht, folgen sie in ihren Ansichten und Urtheilen der Autorität, in ihrem Thun und Treiben einer allgemeinen Norm und Regel. "Alles ist bei ihnen Sitte, Gebrauch, Convenienz; sie fragen beständig: was ist üblich? und halten sich an die Maxime: man muß es machen, wie die Andern 22)."

Eine weitere Folge dieser Unselbständigkeit ist der Mangel an Consequenz und Ausdauer. "Ihr veränderlicher Sinn liebt den Wechsel; das Neue zieht sie an, nicht weil und wenn es Werth hat, sondern weil es eben neu ist." Bieg- und schmieg-sam, wissen sie sich, wie in alle möglichen Speisen, so auch in jede Rolle, in jeden Charakter zu sinden. Aber "flüchtig und leichtsertig, hat nichts bei ihnen Bestand; alles ist ein Werk des Augenblicks und geht mit ihm vorüber. Gilt es, etwas zu unternehmen, so sind sie Feuer und Flamme; doch verstehen sie weder, das Begonnene zu Ende zu führen, noch das Erreichte zu behaupten". Beharrliche Thätigkeit ist ihre Sache nicht; "sie

sprechen mehr, als sie handeln, und sie legen, im Leben wie auf der Bishne, den Worten größeren Werth bei, als den Thaten". Sbendarum darf man, was sie sagen, nicht zu genau, ihre Versprechungen und Anerdietungen nicht buchstäblich nehmen. "Sie werden oft nur gemacht, damit man sie ablehne; es sind Schlingen, welche die Possichteit der Einfalt stellt." Nicht als ob sie in bewußter Absicht darauf ausgingen, zu täuschen; sie empfinden weist wirklich die Theilnahme, welche sie an den Tag legen. Aber es heißt bei ihnen: aus den Augen, aus dem Sinn; ihre Empfindungen, an sich wahr und aufrichtig, haben weder Tiefe, noch Dauer. Auch entspringen sie mehr aus dem Kopfe, wie aus dem Herzen. Die leidenschaftliche Borliebe sür den Esprit, von der alle Welt erfüllt ist, erstickt das einfache natürliche Gefühl; man ersetzt es durch "hohe Sentiments, die lediglich in allgemeinen Bhrasen und leeren Subtilitäten" bestehen.

Fügen wir noch hinzu, daß Rousseau dem "wesentlich nachahmenden Bolle alle Originalität und Ursprünglichkeit, Sim für bas Studium und den Genuß der Natur, jede Befähigung zur Musik, und seiner accentlosen Rebe Anmuth und Energie ab-Man wird dann zugeben, daß er die schwachen Seiten der großen Nation ziemlich genau und vollständig kannte, es aber auch begreislich finden, daß sie ihm nicht grade wohl wollte. Zwar bebt er auch ihre löblichen Eigenschaften gebührend hervor; er rühmt fie als "gutherzig, gefällig, bienstfertig, gastfreundlich", und nennt fie sogar "bas einzige Bolk, welches, wohlthätig von Natur, die Menschen wahrhaft liebt". Indeß wie angenehm sie dieses Lob aus seinem aufrichtigen Munde berühren, und wie sehr die große Borliebe, die er für sie hegte, ihr schmeicheln mochte, ihre Eigenliebe fühlte sich durch seine Ausstellungen doch tief verlett. Volk, das, wie Rousseau sehr wohl weiß, auf eine unbedingte Bewunderung selbst der Mängel, die es zugibt, Anspruch macht", erträgt und verzeiht den Tadel nicht. Es muß in seiner maßlosen Eitelkeit bem Manne grollen, ber seine Schwächen so scharfsichtig erkennt und so unverhüllt vor aller Welt bloslegt. Es mag sich des Ruhmes freuen, den er sich und ihm durch seine Schriften erworben hat; für seine Person aber wird es stets eine instinktive Abneigung empfinden. Auch ist es unseres Erachtens eben diese Antipathie, welche die einzelnen Fehler und Gebrechen, bie man an ihm wahrzunehmen glaubt, so schlimm erscheinen und so schonungslos hervorkehren läßt. Bei jedem Anderen würde man sie übersehen ober boch mit dem Mantel ber Liebe zubecken; an Rousseau dagegen stellt man sie in das grellste Licht, weil sie so geeignet sind, ben Wiberwillen zu rechtfertigen, ben er nun einmal einflößt.

Nebrigens wollen wir damit nicht leugnen, daß die mannigschen Borwärfe, die ihm gemacht zu werden pflegen, wenigstens eisweise begründet sind. Die mehr ober minder bedenklichen harafterschwächen, auf welche sie Bezug nehmen, sind meist von im Fortgange unserer Erzählung zur Sprache gekommen. ndere werden noch hervortreten, wenn wir nunmehr ein Gesmathlib des Mannes und seiner Wirtsamkeit zu entwerfen rsuchen.

## XI.

Fassen wir zunächst die äußere Erscheinung in's Auge. Sie it nichts Auffallendes, nichts Imponirendes; man muß schon ärfer zusehen, wenn man sie nur interessant finden will. Bon titlerer Statur, eher klein wie groß, fieht er in Folge seiner bückten Haltung noch kleiner aus, als er ift. Wie an Größe, fehlt es ihm auch an Fülle; die kleine Geftalt ift zugleich ger und fleischlos. Dagegen eignet ihr eine gewisse graziöse erlickfeit. Alles ist an ihr feinzugespitzt; die Beine sind zart ib wohlgeformt, Hände und Füße gleich hübsch. Auch zeigt der Irperbau, wenn man von ber einen, etwas höheren Schulter abht, ein vollkommenes Ebenmaß. Der braune Teint läßt auf n Wangen ein leises Roth durchschimmern; der Mund ift rlich und schön, die Nase wohlgebildet, die Stirne rund und ф. Die kleinen Augen liegen tief in ihren Höhlen. Ihre Sehift reicht nicht weit; ber Blick, mehr nach Innen, wie nach Außen wandt, ist in der Regel matt, nicht selten verschleiert und ohne nberlichen Ausbruck. Die Gesichtszüge, an sich regelmäßig, sind er schlaff, als belebt zu nennen; sie bilden eine Physiognomie, e, einfach und gewöhnlich, zwar nicht grabe auf geistige Beränktheit, aber ebensowenig auf eine größere Bebeutung ihres rägers schließen läßt.

Weniger noch verräth sich dieselbe in Benehmen und Rebesise. Die Haltung ist unsicher und verlegen, das Auftreten üchtern und ängstlich. Zwar hat die Stimme, wenn sie, selten nug, saut wird, einen angenehmen, lieblichen Klang. Doch was sagt, will nicht viel bedeuten; es sind meist Gemeinplätze, die, ne Kraft, ohne Feinheit und Präzision, mehr gestottert, als gesochen werden. Man mertt es dem Sprechenden an, daß es m schwer wird, etwas zu sagen. Auch verhält er sich schweigend, lange es eben angeht. Inzwischen hört er anscheinend recht aufserksam zu. Doch versteht er nur wenig und mit Mühe, oft auch

gar nicht. Es kommt baher wohl vor, daß seine Bemerkungen mit dem Gegenstande des Gespräches, seine Antworten mit den gestellten Fragen kaum etwas gemein haben. Weiß er auch, was er zu erwiedern hat, er kann den richtigen Ausdruck nicht sinden, sindet ihn wenigstens erst nachträglich, wenn es zu spät ist. Trisst er aber das passende Wort, kommt ihm eine glückliche Wendung, so liebt er es, sie zu wiederholen. Der seltene Fund macht ihm

offenbar großes Bergnügen.

Freilich erscheint er nicht immer in diesem ungünstigen Lichte. Es gibt Zeiten und Umstände, in welchen er sich anders und mehr zu seinem Vortheile präsentirt. Die Art bes Benehmens wechselt bei ihm ebenso, wie der Ausbruck des Gesichtes, der deshalb nicht leicht zu fixiren ist. Er selbst hat sich in späteren Jahren bitter über die beiden Portraits beklagt, welche zu seinen Lebzeiten vorzugsweise in Umlauf waren. Das eine, ein Werk bes Englanbers Ramfah, stelle ihn als einen "abscheulichen Cyclopen", bas anbere — es war von Figuet gemalt — als einen "Grimassen schneibenben Crispinus" bar; jenes gebe ihm "in busterer Färbung" bas "abschreckende Aussehen eines wilben Unholds", biefes "bie füßliche Miene und bas perfibe Lächeln eines gemeinen Beutelschneibers". Wir haben die Originale der betreffenden Bildnisse nicht gesehen, wissen also auch nicht, inwieweit ihre Charafteristif zutrifft. Daß sie an einiger Uebertreibung leibet, steht wohl außer Zweifel; ganz grundlos war sie indek schwerlich. Die copirten Portraits wenigstens, die uns gelegentlich zu Gesichte gekommen sind, entsprechen mehr ober weniger ber obigen Schilberung. Bir glauben aber barum noch nicht, daß Rousseau Recht hat, wenn er ben Künstlern, von welchen sie ursprünglich ausgingen, eine absichtliche Entstellung zur Last legt. Diese Annahme entsprang boch nur aus der frankhaften Sucht, überall ben unheilvollen Einfluß seiner persönlichen Feinde zu wittern. Wäre er unbefangen gewefen, er hätte die, vielleicht unleugbaren Mängel auf die Unfähigkeit ter Maler ober, falls sich eine solche nicht voraussetzen ließ, auf die Schwierigkeit ihrer Aufgabe zurückgeführt.

Dieselbe war in der That nicht gering; es galt, das Widersprechende einheitlich zu gestalten. Die Phhsiognomie Rousseau's zeigt eine eigenthümliche Mischung von männlichen und weiblichen Zügen, so zwar, daß die ersteren gewissermaßen den Hintergrund bilden, auf welchem die letzteren hervortreten. Natürlich kommen in dieser Verbindung weder die einen, noch die anderen zu ihrem Rechte. Der Gegensat, mit welchem sie behaftet sind, gestattet nicht, daß sie sich rein und klar ausprägen; sie werden von ihm entweder zurückgedrängt, paralhsirt, oder aber genöthigt, sich gewaltsam



758

und eben barum in einseitiger Schroffbeit gestend zu machen. Ein Geficht biefer Art bat balb einen verschwommenen, umbestimmten, bald einen gezwungenen, outrirten Ausbeuck. Die mannliche Araft erfceint auf ihm als brutale Gewalt, ber warbevolle Ernft wirb gur finfteren Strenge, während die welbliche Zartheit und Annuth sich in weichliche Schwäche und coquette Gezlertheit verfehrt. Auch bel Rouffeau war bies mehr ober weniger ber Fall; nur felten mochte fich, namentlich in fpateren Jahren, bas eine ober anbere Clement in feinem Antlibe mit magvoller Beftimmibeit abfpiegein, feltener noch fich beibe zu einem barmonischen Gangen bereinigen. Gefcah bas aber zuweilen, so war es jebenfalls nur filr furge Beit. Die flüchtige Erscheinung ging schnell vorüber; wer fie fefthalten wollte, beburfte nicht nur bes icharfen Blide unb einer rafden Dant, fonbern auch ber Gunft bes Zufalls. fehlte tiefen Bagen neben ber Einheit und Uebereinftimmung gugleich bie Beharrlichfeit. In ftetem Bechfel begriffen, anbern fie fich beständig. Ihr Trager ist außer Stande, sie zu beherrschen; er bat teine Gewalt über fie, tann auch beim beften Willen nicht binbern, bag fie fich ben mannigfachen Banblungen feines Innern anpaffen. Sein Geficht ift ber treue Spiegel feiner Geele, welcher jebe ihrer Bewegungen, jete Regung bes Gefühle, bie inneren Affette, wie die außeren Einbrucke sofort reflettirt.

Rein Wunder, wenn es, einem Raleiboftope gleich, immer neue Bilber zeigt. Das Seelenleben Rouffeau's ift in beftanbigem Fluffe; fort und fort fcblagt es mehr ober minber bobe Bellen; ein leifer Sauch gemugt, es in Bewegung ju bringen. Der phyfifche Organismus, auf welchem es bafirt, ift außerft reigbar. Er tann ben Einwirtungen, bie ihn von Außen ber treffen , nicht wiberfteben ; ble feinen , fcarfen Ginne gemabren ihnen einen ftets offenen Bugang. Freilich find biefe nicht für alle Einbrude gleichfehr empfanglich. Diefelben beburfen einer gewiffen mittleren Starte, muffen auch von einem beftimmten Rreife von Gegenständen ausgeben, wenn fie leichte Aufnahme finten umb langer haften follen. Die Organe find ju gart, ju fein, ale bag fie Affettionen von heftigerer ober groberer Art ertragen und festhalten tomnten. Bu belles Licht blenbet bas Muge; es liebt weber ben Glang, noch bie Pracht; es meibet nicht minter bas tiefe Dunkel, die busteren Schatten. Auch bas Maß- und Grenzen-lose fagt ihm, felbft wenn es groß und erhaben ift, wenig ju. Rouffeau bat lange in unmittelbarer Rabe ber Sochalpen gelebt, hat auch wieberholt bas Deer gefeben, fich aber nie veranlagt gefühlt, biefe Raturgebilbe genauer ju ichilbern. Sie mochten ibn momentan mit ftaunenber Bewunderung erfüllen, boch er verweilte nicht bei ihnen. Sein Blick ruhte lieber auf einer begrenzten Landschaft, die sich mälig hebt und senkt und, von einer milb beiteren Sonne beleuchtet, in weichen, sanften Farben erglänzt.

Wie mit bem Auge, so ist es auch mit bem Ohre. Starke, erschütternbe Klänge behagen ihm nicht; es erfreut sich vorzugs-weise an milben, süßen Tönen. Das Brausen des Sturmes ist ihm weniger sympathisch, als das sanfte Rauschen des Windes in den Baumwipfeln; es hört den laut tosenden Wasserfall, wenn er aus der Ferne herüberschallt, vielleicht nicht ungern, aber lieber lauscht es doch dem leisen Rieseln der Quelle. Es zieht die Nachtigall der Lerche, die Cyther der Tuba, die menschliche Stimme bem Orchester vor. Ein schlichtes Bolfslied kann es in Entzücken versetzen, mabrend es bei einer kunstreichen Bravourarie ungerührt bleibt. Auch gilt ihm die einfache schmucklose Melodie mehr als der vielstimmige harmonische Zusammenklang. Wußte Rousseau die Kraft und Tiefe der Gluckschen Musik recht wohl zu würdigen, er machte doch kein Hehl daraus, daß ihm die leichten, anmuthigen Weisen, wie er selbst sie nach dem Vorbilde ber Italianer zu componiren pflegte, besser gefielen. Vermuthlich würde er, hatte er sie gekannt, einen Bach und Beethoven bewundert, Haben und Mozart aber liebgewonnen haben. Im Allgemeinen läßt sich sagen, daß ihm, wie in aller Kunft, so auch in der Musik diejenigen Produktionen die liebsten sind, welche sich enge an die Natur anschließen. Andrerseits fesselt ihn die Natur nur ba, wo sie in ihren Erscheinungen selbst gleichsam als Künst= lerin auftritt. Die nackte Materie ist ihm widerwärtig; der robe, massige Stoff stößt ihn ab. Er muß sich, wenn er anziehen soll, in schöner Form präsentiren, muß individuell gestaltet, harmonisch gegliebert sein. Gilt bas besonbers von bem, was in die Augen und Ohren fällt, so trifft es boch auch bei ben Dingen zu, die dem Gebiete der niederen Sinne, z. B. tem des Geschmads, angehören.

Rousseau hat eine feine Zunge, die in Speise und Trank wohl zu unterscheiden weiß und deren Urtheil er gerne folgt. Es ist ihm nicht gleichgültig, was er ist oder trinkt; er liebt guten Wein und wohlschmeckende Gerichte. Die Stoffe, welche zu diesen verwandt werden, müssen wenn möglich die besten in ihrer Art, sie müssen nicht minder sorgfältig zubereitet sein. Dagegen legt er gar keinen Werth darauf, daß sie selten und ungewöhnlich sind; im Gegentheil gibt er den einfachen, allgemein gebräuchlichen Nahrungsmitteln entschieden den Vorzug. Feine Schüsseln, auszesuchte Speisen munden nicht; er kann den Kunstprodukten des culinarischen Raffinements keinen Geschmack abgewinnen. Was

aber dem Gaumen zusagt, wird mit Behagen, boch ohne Gier und mäßig genoffen. Das Berlangen ist zwar lebhaft, aber auch bald gestillt; es bedarf keiner vollen Sättigung, es genügt schon, wenn es halbwege befriedigt wird. Ueberhaupt hat die Macht, welche die Sinne über Rousseau üben, ihre Grenzen. Wie sehr er von ihnen abhängt, sie beherrschen ihn nicht so unbedingt, daß sie ihn widerstandslos mit sich fortreißen. In jungen Jahren kam es allerdings zuweilen vor, daß er sich unbefugter Beise aneignete, was ihm in die Augen fiel ober die Zunge reizte. Später indeß verloren solche Lockungen ihre Kraft. Es blieb nur eine gewisse Lüsternheit zurück, beren naive Aeußerungen die Anklagen keineswegs rechtfertigen, zu welchen fie von seinen Gegnern ausgebeutet Es war absurd, wenn man ihn fast für einen "Spitbuben" erklärte, weil er in den Flegeljahren das Obst seines Lehrherrn ober andere Rleinigkeiten annektirt hatte. Es ist nicht weniger abgeschmackt, daß er als Gourmand ober Trunkenbold verschrieen wurde, weil er gelegentlich seine Borliebe für einen guten Bissen ober ein Glas fräftigen Beines unverholen an ben Tag legte.

Raum mehr begründet sind die geschlechtlichen Excesse, die man ibm zum Vorwurfe machte. Wahr ist freilich: er hat ein glühendes, leicht entzündliches Temperament; heiße Triebe leben in ihm, die schon frühe, lange vor der normalen Zeit, geweckt und genährt wurden. Außer Stande, ihrem Drange zu widerstehen, hat er sie auf unnatürliche Weise zu befriedigen gesucht, und badurch nicht blos die Schwäche und Reizbarkeit des Körpers erhöht, sondern auch die keusche Reinheit der Seele für immer getrübt. Andrerseits bot diese Umgehung der Natur wenigstens den einen Bortbeil, daß er vor der Berührung mit schamlosen Weibern geraume Zeit bewahrt blieb. Dennoch wäre er ihr auf die Dauer schwerlich entgangen, hätte nicht ber intime Verkehr mit Frau von Warens und später die Berbindung mit Therese dem Bebürfnisse eine ausreichende Abhülfe gewährt. Zwar konnten diese, wenn auch nicht ausschließlich, so doch vorwiegend sinnlichen Beziehungen dem sexuellen Triebe weder Abel, noch Weihe geben. Wohl aber genügten sie, um regellose Ausschweifungen fern zu balten. Nur sehr selten und dann unter Umständen, die eine Berirrung wohl entschuldigen können, hat sich Rousseau zu solchen Extravaganzen fortreißen lassen. Es war eine niederträchtige Berleumbung, wenn Voltaire und seine Genoffen ihm nachsagten, daß er die Höhlen des Lasters frequentire und die Folgen dieser Besuche in schmutigen Krankheiten mit sich herumtrage. Ebenso grundlos war die Beschuldigung, daß er Frauen und Mädchen

nachstelle ober gar gelegentlich Gewalt anthue. Richt als ob er für ihre Reize unempfänglich gewesen ober geworden wäre; sie übten vielmehr selbst noch in späteren Jahren eine große Anziehungstraft. An dem Vergnügen, womit er in weiblicher Gessellschaft verweilte, hatte das sinnliche Wohlgefallen nicht geringen Antheil. Auch dem Graubarte mochte eine blühende Frauengestalt, zumal wenn ihr eine gewisse Fülle eignete, ein faunisches Lächeln entlocken. Doch zwischen der sinnlichen Begierde und dem Versuche, sie zu befriedigen, lag für Rousseau eine weite Kluft, die er selten

ober nie zu überspringen wagte.

Es waren weber moralische Grundsätze, noch ein fester sitts licher Wille, was ihn zurückielt. Ihm fehlte vielmehr ber Muth, auf Unternehmungen auszugeben, von welchen er sich bei seinem Ungeschick keinen Erfolg versprach. Wirksamer noch erwies sich bas Schamgefühl, welches die Sinnlichkeit bei feiner organisirten Naturen begleitet und zügelt. Ueberdies — und das war am Ende bie Hauptsache — bie Sinne erfuhren keinen irgendwie stärkeren, nachhaltigeren Eindruck, ohne daß zugleich das Herz mitergriffen wurde. Geht dem physischen Verlangen kein psychisches Interesse zur Seite, so bleibt es kraftlos und erstirbt sehr bald. Der rein materielle Genuß reizt wenig; er lockt nur, wenn auch Seele und Geist eine Befriedigung ihrer Ansprüche hoffen bürfen. darum ruft den Frauen gegenüber der sinnliche Affekt alsbald eine personliche Zuneigung hervor. Die Leibenschaft geht in Liebe über, an die Stelle des stürmischen Dranges tritt eine scheue Zurückaltung, die jedes kühnere Vorgehen ausschließt. hat oft und viel geliebt, aber meist aus ber Ferne; man mußte ihm sehr weit entgegenkommen, wenn er näher herantreten sollte. Doch kam man ihm zu nahe, so wich er aus; er verschmähte, was sich anbot, und wandte sich ab, wo man zudringlich wurde. Einem schamlosen Weibe gelang es selten ober nie, ihn in ihre Netse zu verstricken. Nur die Frauen wurden ihm gefährlich, die ihre Reize unter ber Hülle der Sittsamkeit wirken und sich suchen ließen, ohne daß es den Anschein hatte. Die geschäftige Phantasie wob dann ihre Zauber um sie und weckte eine schwärmerische Berehrung, die sich von einer sehr realen Basis aus nicht selten zu ibealer Höhe aufschwang. Kaum bem Anabenalter entwachsen, spielte er schon die Rolle der ritterlichen Paladine, die er aus vorzeitiger Romanlektüre kennen gelernt, und schon hatte er die Mitte bes Lebens längst hinter sich, als ihn stärker und tiefer, wie je zuvor, die Gluth und Begeisterung leidenschaftlicher Liebe erfüllte. Ohne Zweifel war diese späte hoffnungslose Flamme mehr das Produkt der Phantasie und des Herzens, als der Sinne,

wenn sie auch von tiesen angesacht und geschürt wurde. Umgekehrt mußte, wo sie ursprünglich das treibende Motiv abgaben,
ihre Wirksamkeit durch irgend ein geistiges ober gemüthliches Interesse gestützt und erhalten werden.

Solche Theilnahme zu erregen, war namentlich einer Frau nicht grade schwer; der kunstlose Ausbruck des weiblichen Gefühls durfte sicher sein, in dem Herzen Rousseau's Wiederhall zu finden. Leicht und schnell bewegt, steht es ben mannigfachsten Empfindungen, besonders aber sanften und milben Regungen offen. Es liebt nicht, stark und heftig erschüttert zu werben; den aufwühlenden Sturmfluthen bes Gefühls weicht es aus, mahrend es sich von feinem leisen Wellenschlage gerne behaglich schaukeln läßt. erschließt sich bereitwillig ben Empfindungen, die erweitern ober erheben, und wehrt die ab, welche beengen und niederbrücken. Man irrt doch sehr, wenn man glaubt, Rousseau sei von Natur zu einer düsteren, selbstquälerischen Schwermuth geneigt gewesen. Sein Sinn war im Gegentheil auf heitere Freude, auf einen mäßigen, aber frohen Genuß des Daseins gerichtet. Auch übte, was bieser Neigung widersprach, meist nur eine geringe und rasch vorübergehende Wirkung. Der peinliche Einbruck verschwand mit ber Ursache, die ihn hervorgerufen; die Schmerzen waren vergeffen, sobald sie sich nicht mehr fühlbar machten. Er liebte es nicht, vergangerie Leiben in der Erinnerung nochmals zu durchleben. Es war ihm ebensowenig eigen, sich mit bem möglichen Mißgeschick einer noch fernen Zukunft im Voraus zu plagen. Nur die Gegenwart und mehr noch die ihr unmittelbar folgende Zeit vermochte ihn zu schrecken. Er gerieth wohl in eine ängstliche Spannung, wenn brobenbe Wolken heraufzogen und er nicht wußte, was fie in ihrem bunkelen Schoofe bargen. Entluben fie fich erft, so wich die qualende Sorge; die Schatten der Wirklichkeit waren selten so trübe und dicht, daß das Licht der Phantasie sie nicht gemilbert und balb burchbrochen hätte.

Ein guter Mensch ist in der Regel heiteren Sinnes, und Roufseau besaß, was auch seine Gegner sagen mögen, ein reiches Waß natürlicher Herzensgüte. Nichts lag ihm ferner, als Anderen webe zu thun; geschah es dennoch in einem undewachten Augenblicke, so drängte es ihn, die Wunde zu heilen, die er abssichtslos geschlagen. Leicht verletzt, denkt er doch kaum daran, erlittene Kränkungen zu erwiedern. Er empfindet sie tief und sie mögen ihn momentan in einen maßlosen Zorn versetzen, der dann

Sie haben im Grunde wenig vo er ihnen nicht ohne Widerstand b er angegriffen wird. Aber er Hinterlist und Berleumbung sin Ränke und legt keine Schlingen. des boshaften Wițes, noch schwir Sathre. Auch fällt er bem Gegn er geht vielmehr, zuweilen allerdi mit offenem Bisir graben Wegs wuchtige Hiebe und zieht sich n zurück. Er ist eben kein Freund ! thn nicht vermeiben kann, seiner die Feinde sich selbst, um sich b

Freunden hinzugeben.

1

An Gelegenheit bazu fehlte überall Menschen gefunden, mit n intimen persönlichen Umgang pfl barauf ausgegangen wäre, Beka wurde er schon durch seine Schüd mit Mühe überwand, wenn die Fremben in Berbindung zu treter Schranke gefallen, so bilbete sich hatte ein zu lebhaftes Bedürfniß, diese Reigung sich und ihre A1 sollen. Und kam man ihm freun ganz gewonnen. Ein Wort ber

und Bestrebungen bereitwillig eingehen werde. Wer ihm einmal lieb geworden, wurde für ihn ein Idol, das er verehrte, ein Vorbild, dem er nacheiferte. Er that für ihn, was er für sich selbst nie gethan hätte: er brachte ihm seine Ruhe, seine Bequemlickeit,

unter Umständen selbst sein Gewissen zum Opfer.

Indeß wie weit diese Fügsamkeit ging, sie hatte boch ihre Wurde sie mißbraucht ober auf gar zu schwere Proben gestellt, so nahm sie ein Ende; die Macht der Freundschaft durfte nicht zur Thrannei werden, wenn sie Bestand haben sollte. Man behauptet zuviel, wenn man sagt, Rousseau habe sich teinen seiner Freunde zu bewahren gewußt. Richtig ist nur, daß ihm wenige und zwar solche, die ihm nicht allzu nahe stanten, stets treu blieben. Auch hat er nicht, wie vielfach angenommen wird, leichtfertig und ohne Grund mit ihnen gebrochen. Es wurde ihm meist sehr schwer, eine persönliche Beziehung aufzugeben; nur langsam lösten sich die Bande, die sein Herz umschlossen hielten; er schwankte und zweifelte lange, bevor er sich, nicht ohne schmerzliches Wiberstreben, für die Trennung entschied. War dieselbe aber endlich beschlossen, so wurde sie offen und rückhaltlos voll-Der Vorwurf, er habe seine Freunde hintergangen ober gar verrathen, entbehrt jeden Grundes; war er selbst über seine Sinnesanberung im Rlaren, so zögerte er nicht, sie ihnen unverholen bekannt zu geben. Auch durfte eine solche Aufkündigung für unwiderruflich gelten. Es geschah äußerst selten, daß er eine Berbindung wieder anknüpfte, die sich einmal gelöst hatte. vergaß er darum nicht, daß sie bestanden; die Erinnerung an sie kebte in ihm fort, und mit ihr die achtungsvolle Sympathie für diejenigen, welche an ihr Theil genommen hatten.

Rousseau konnte der Freunde nicht entbehren; wie oft er sich von ihnen getäuscht sah oder glaubte, er suchte sie immer wieder durch andere zu ersehen. In ihrem Kreise fühlte er sich frei und wohl; die schückterne, schweigsame Haltung, die er in Gesellschaft von Fremden beobachtete, wich einer ungenirten, zwanglosen Beweglickseit. Er wurde munter, gesprächig, und zeigte sich ebenso aufgelegt zu heiteren Scherzen, wie zu ernster Unterhaltung. Dabei war er, auch als er auf der Höhe seines Ruhmes stand, sern von jeder Anmaßung oder Ueberhebung. Er drängte sich weder vor, noch ging er darauf aus, in den Schatten zu stellen. Bescheiden und rücksichtsvoll, trat er gerne hinter Andere zurück, ließ Jeden gewähren und verkehrte mit Allen auf dem Fuße der vollsten Gleicheit. Es lag etwas kindlich Naives in der Weise, in welcher er sich undesangen gab, wie er war, und harmlos ausssprach, was ihm grade durch den Sinn subt. Es war aber auch

überaus anziehend, ihn zu hören, wenn ein Gegenstand zur Sprace kam, ber ein tieferes Interesse erregte. Die schlaffen Züge belebten sich bann, die nichtssagende Miene wurde ausbrucksvoll, bie Augen leuchteten und blitten wie Sterne, und von ben Lippen floß, begleitet von energischen Gesten, jener mächtige Rebestrom, ber sich sonst nur aus seiner Feber zu ergießen pflegte. Oft bot sich die Gelegenheit zu solchem Genusse nicht grade; wenn ber Zufall sie nicht brachte, Rousseau war weit entfernt, sie herbeizuführen. Er zog es vor, gemüthlich über Dics ober Das zu plaubern; er suchte die Freunde nicht, um das Licht seines Geistes vor ihnen leuchten zu lassen, sondern lediglich, um dem Bedürfnisse nach vertrauter Gemeinschaft und herzlicher Mittheilung Genüge Ihr Areis ersetzte ihm die größere Gesellschaft, in zu leisten. welcher er sich nicht beimisch fühlte; sie vertraten ihm gewissermaßen die Menschheit, zu beren einzelnen Mitgliedern er nur ausnahmsweise ein persönliches Verhältniß gewinnen konnte.

Dennoch würde man ihm Unrecht thun, wollte man meinen, er sei an Fernerstehenden gleichgültig und ohne Antheil vorübergegangen. Dem war keineswegs so, besonders da nicht, wo Noth und Rummer seinem Blide begegneten. Er besaß ein leben = biges Mitgefühl für frembe Leiben; sie rührten unb schmerzten ihn tief; er mochte sie zuweilen selbst stärker empfinden, als die eignen. Auch begnügte er sich nicht mit einem fruchtlosen Bebauern; vielmehr war er nach Kräften bemüht, ihnen abzuhelsen. Man hat ihm wohl vorgeworfen, daß er der Armuth den Rücken gewandt ober erbarnungslos die Thüre gewiesen. Und in der That mag das, namentlich während seines späteren Aufenthaltes in Paris, hin und wieder geschehen sein. Er war boch zu verständig, um die schwindelhafte Bettelei, wie sie in großen Städten betrieben wird, burch unzeitige Almosen zu fördern. Ueberdies ließ ihn das maßlose Mißtrauen, womit er damals alle Welt ansah, selbst in den Dürftigen, die sich ihm nahten, spionirende Abgesandte seiner Feinde erblicken. Früher waren sie ihm weber verbächtig, noch unbequem gewesen; er hatte sie, ohne erst ihre Ansprüche abzuwarten, oft genug aufgesucht, um sie mit Rath und That zu unterstützen. Ueberall, wo er seinen Wanderstab für einige Zeit niebersetzte, nahm er sich ber Armen und Bedrängten Er ging in ihre Wohnnngen; er brachte ihnen Trost und Beistand; er nährte und kleibete sie; er suchte sie zu schützen, wenn Gewalt sie bedrückte; er bot seinen etwaigen Einfluß auf, um ihre Lage zu verbessern. Freilich war die eigene nicht ber Art, daß er viel hätte thun konnen. Meist kaum im Stande, für sich selbst bas Röthige zu beschaffen, war er gezwungen, seiner

Milthätigkeit enge Grenzen zu setzen. Denn soweit ging bie Theilnahme für Andere allerdings nicht, daß er geneigt gewesen wäre, sich ihretwegen zu vergessen. Er liebte den Rächsten nicht mehr als sich; wohl aber drängten ihn Herz und Gewissen, ihn nicht weniger zu lieben.

Daß er diesem Drange immer gerecht geworden, barf bezweifelt werden. Doch lebte berselbe stets mit größerer ober geringerer Macht in ihm fort. Zwar hat man viel von seiner Misanthropie gesprochen, aber nie genauer angegeben, worin dieselbe benn eigentlich bestand. Ob es überhaupt Menschen gibt, bie ihres Gleichen in Bausch und Bogen hassen, mag babingestellt bleiben. Gewiß ift, baß Rousseau nicht zu ihnen gehörte. Wenn er zu Zeiten die Menschen mied ober geradezu floh, so geschah es in jüngeren Jahren, weil sie ihm eine gewisse Scheu einflößten, solange er sie nicht näher kannte, in späteren Tagen, weil er sie fürchtete, nachbem er ihre Tücke und Bosheit vielfach an sich erfahren zu haben meinte. Er wich ihnen aus, aber er begte keine feindlichen Gesinnungen gegen sie; sie wurden ihm oft widerwärtig, mitunter verächtlich, doch selten ober nie verhaßt. bebauerte sie mehr, als er sie anklagte; ihr liebloses, egoiftisches Treiben erregte seine Antipathie, aber bas unbehagliche, friedlose Dasein, welches sie einander bereiten, wedte sein Mitleid. sympathisirte nicht blos mit den Leiben der Einzelnen, die sich unglücklich fühlen; auch bas Web ber Gesammtheit, welches auf Allen lastet, obgleich die Meisten sich seiner nie bewußt werben, ging ihm tief zu Herzen. Und diese Empfindung war nicht unwirksam. Sie trieb ihn an, die Quellen zu erforschen, aus welchen die Gebrechen der Menschheit entspringen, und auf Mittel zu sinnen, welche sie beilen können. Man mag die Ergebnisse seines Nachbenkens für unbefriedigend halten, wird aber zugeben muffen, daß, wer gleich ihm feine besten Kräfte baran fest, ben Menschen die Wege zu einem glücklichen Leben zu bahnen, sie nicht haßt.

Ebensowenig spricht seine Liebe zur Einfamkeit bafür, wenn sie auch von großen Geistern und kleinen Psphologen, wie Diderot, als ein vollgültiger Beweis angesehen wurde. Weit entfernt, eine Brutstätte menschenseindlicher Grillen zu sein, bot ihm gerade die Zurückgezogenheit Zeit und Muße, sich mit dem Wohle der Menscheit denkend zu beschäftigen. Nicht als ob er sie lediglich zu diesem Zwecke aufgesucht hätte. Sie war ein Bedürfniß seiner Natur, das sich schon frühe geltend machte, und wenn es sich regte, nachdrücklich Befriedigung verlangte. Er mußte von Zeit zu Zeit allein, mußte in der Lage sein, sich

sammeln und concentriren zu können. Der schwache Körper beburfte ber Stärkung; der reizbare Sinn, das bewegte Herz for-Es galt, ber verwirrenben Einbrücke, welche bie berten Ruhe. Außenwelt hinterlassen, Herr zu werden, die mannigfachen Anregungen, die der gesellschaftliche Berkehr geboten, ungestört wirken zu lassen. Es brängte ihn, aus ber Selbstentfrembung, welche bas Leben in und mit der großen Welt zur Folge hat, zu fich zurückzukehren. Es war nicht minber geboten, zeitweilig die Fesseln abzustreifen, welche die Gemeinschaft mit den Menschen ber perfönlichen Freiheit anlegt. Der Zwang, den sie mit sich bringt, wurde auf die Dauer unerträglich; die eignen Reigungen waren zu stark, zu lebhaft, um beständig hinter fremde Ansprüche zurückzutreten; sie burften und mußten zur vollen Geltung kommen, sich frei und ungestört entfalten können. Und bas war nur in ber Einsamkeit möglich. Sie allein gestattete, sich ohne Gene und Rücksicht geben zu lassen, ben wechselnden Wünfchen und Antrieben zu folgen, nach Belieben thätig zu fein ober fich bem füßen Nichtsthun zu ergeben. Rousseau fand in ihr, was er nicht entbehren konnte: ben vollen, ungeftörten Genuß des eignen Freilich gab sie ihm, wenn sie zu lange dauerte ober ihn gar zu strenge abschloß, auch wohl Anlaß, sich selbst zu quälen. Die körperlichen Leiben, in der Abgeschiebenheit fühlbarer, erregten leicht grundlose Besorgnisse; die Stimmung trübte, der Sinn umbüsterte sich; bie enge Umgebung wedte kleinliche Sorgen, und die meist lächelnde Phantasie schuf doch auch zuweilen ängstigente Schrechilber.

Diese unerfreulichen Wirkungen bes zurückgezogenen Lebens traten indeß nur ausnahmsweise hervor; in der Regel befriedigte es vollkommen, zumal ihm die Zerstreuungen des geselligen Berkehres selten ganz fehlten. Rousseau pflegte in der Einsamkeit nicht grabe wie ein Eremit zu leben; er hatte, auch wenn er sich in der Provinz oder auf dem Lande befand, fast immer einen engeren ober weiteren Kreis von Bekannten, mit welchen er einen mehr ober weniger cordialen Umgang unterhielt. Zum Theil waren es Leute von Rang und hoher Geburt, die den berühmten Mann und Sonderling zur Belebung ihrer Billeggiatur an nich Kamen sie ihm freundlich entgegen, so folgte er ihren Abancen zwar mit einigem Wiberstreben, aber im Grunde boch nicht ungern. Trot seiner bemofratischen Grundfätze hatte bas vornehme Wesen, wenn es ohne Prätensionen auftrat und mit einer humanen Denkweise verbunden war, für seinen aristotratischen Sinn großen Reiz. Anderswo schloß er sich an Personen aus dem gebildeten Mittelstande au; wir begegnen ihm oft in Gesellschaft von Aerzten und Abvokaten, von Beamten, Geistlichen und Doch beschränkte sich sein Umgang keineswegs auf diese höheren Kreise; er verkehrte auch nicht selten mit bem eigentlichen Volke. Zwar war er zu zartsinnig, zu feinfühlig, als daß er nicht jede Berührung mit der naturwüchfigen Robbeit der Masse hätte meiden sollen. Dagegen lag es ihm ferne, bem Einzelnen seines niederen Standes oder Geschäftes wegen auszuweichen. Freundlich und artig gegen Jebermann, trat er auch, waren sie anders redliche und verständige Menschen, mit schlichten Landleuten und einfachen Handwerkern in näheren und nicht blos vorübergebenden Berkehr. Es machte ihm Bergnügen, sie in ihren Wohnungen aufzusuchen, um gemüthlich mit ihnen zu plaubern und an den kleinen Vorgängen ihres häuslichen Lebens herzlichen Antheil zu nehmen. Er fühlte sich wohl in ben schmucklosen Räumen, wo ihm die Natur in ihrer einfachen Wahrheit entgegentrat, wohler jedenfalls, als in den eleganten Salons, in welchen der raffinirte Esprit seine glänzende Rolle spielt.

Es fehlte ihm eben die Fähigkeit, sich an diesen Turnieren des Geistes mit Erfolg zu betheiligen. Stand das Herz jedem Eindrucke offen, der Kopf war nicht so leicht in Bewegung zu setzen; ber großen Erregbarkeit bes Gefühls ging eine auffallende Schwerfälligkeit des Denkens zur Seite. Er begreift nur langsam und allmälig, wovon die Rede ist; es bedarf einer längeren ruhigen Ueberlegung, wenn er über eine Sache in's Rlare kommen will. Er versteht es weber, eine treffende Bemerkung, ein piquantes Apperçu zu improvisiren, noch dem Gegenstande ber Unterhaltung alsbald eine interessante Seite abzugewinnen. ihm unmöglich, dem raschen Gange einer lebhaften Wechselrede zu folgen ober gar selbstthätig in sie einzugreifen. Der bewegliche, überall gegenwärtige, aber nirgend verweilende Esprit ist ibm ebenso fremd, wie der behende, schnell zugreifende Wit. Rein Wunder, daß es ihm, wo diese das Wort führen, unbehaglich wird. Er fühlt, daß er nicht an seinem Plate ist, empfindet es auch wohl mit Mißbehagen, wenn er von Anderen in den Schatten gestellt wird. Dazu kommt, daß bie rücksichtslose Weise, in welcher man mit Menschen und Dingen umzuspringen pflegt, ihn ärgert und verlett. Persönliche Ausfälle sind ihm widerwärtig; es empört ihn, wenn Andere der geistreichen Medisance anheimfallen ober bem boshaften Wite zur Zielscheibe bienen. Er liebt es eben= fowenig, daß man sich über Gegenstände ernsterer Art in oberflächlichen Rasonnements oder gar in frivolen Scherzen ergeht. Seine Weise, solche Fragen zu behandeln, ist eine andere.

spielt nicht mit ihnen, er unterwirft sie einer gründlichen Erdrterung; es genügt ihm nicht, sie obenhin zu berühren, er sucht in ihre Tiefe zu bringen, um sich ihres ganzen, vollen Inhaltes zu versichern. Nicht zufrieden damit, sie in dieser oder jener Rücksicht aufzuhellen, beleuchtet er sie von allen Seiten, um die Ge-

sammtheit ihrer Beziehungen in's Licht zu stellen.

Ein so eingehendes und umfassendes Denken, das sich nur in der vollständigen Erschöpfung seines Gegenstandes befriedigt, ift aber eine höchst mühevolle Arbeit. Rousseau empfand bie Anstrengung, die es kostet, und war beshalb wenig geneigt, sich ihm hinzugeben. Es bedurfte starker Motive und nicht selten eines unwiderstehlichen Antriebes, wenn biese natürliche Antipathie überwunden werden sollte. Das träge Gehirn ist nicht so leicht in Bewegung zu bringen; es verharrt in seiner Rube, bis es von einem starken inneren Affekte an- und aufgeregt wird. Rousseau benkt nicht, weil er will, sondern wenn er muß, wenn er sich persönlich ergriffen, durch irgend ein Herzensinteresse gedrängt fühlt. Er benkt nicht blos mit dem Kopfe; kalt und nüchtern zu reflektiren, ist seine Sache nicht; bas verbeckte Feuer des Geistes bricht nur hervor, wenn die Gluth des Herzens es anfacht. Einmal entbrannt, flammt und leuchtet es bann wohl geraume Zeit fort. Freilich nicht gar zu lange; es verzehrt boch schnell die vorhandene Kraft; die Erregung, in welche der ganze Organismus geräth, ist zu heftig, um nicht schon balb ber Abspannung zu weichen. Ebenbarum waren die Perioden, in welchen der Geist Rousseau's sich schöpferisch thätig erwies, stets von furzer Dauer; seine bedeutendsten Werke wurden, wenn auch, was das Material angeht, langsam vorbereitet, verhältnißmäßig sehr rasch ausgeführt. Dennoch sind sie nicht ohne mannigfache Unterbrechungen zu Stande gekommen. Es war ihm unmöglich, sich mit ein und berselben Sache anhaltend und ausschließlich zu Das Objekt ber geistigen Thätigkeit mußte wechseln, sie selbst zeitweilig siftirt ober durch eine mechanische Arbeit ersett werben. Nur so wurde sie erträglich und der Ermüdung vorgebaut, die sie sonst leicht zur Folge hatte.

Rousseau hat ohne Zweisel viel und nicht selten scharf und tief gedacht. Sein Denken aber trägt ein entschieden subjektives Gepräge; es geht nicht von den Dingen aus, um sich ihren Inhalt anzueignen, sondern zu ihnen hin, um sie in seinen Inhalt aufzunehmen. Sein Verfahren ist wesentlich sont het ischer Art; von allgemeinen Prinzipien geleitet, die von vornherein feststehen, sucht es die Gesammtheit der besonderen Erscheinungen auf sie zurückzusühren. Zu dem Ende läßt es sich

angelegen sein, einerseits die maßgebenden Prinzipien kar und vollständig zu entwickeln und bis in ihre äußerften Consequenzen zu verfolgen, andrerseits die Welt der Objekte, soweit sie in bas Bereich berselben fällt, in ihrem ganzen Umfange heranzuziehen. Natürlich erscheint ihm diese nur in bem bestimmten eigenthümlichen Lichte, ras von ihm selber ausstrahlt. Es ist ein helles, inten= sives Licht, welches die Dinge, die es trifft, scharf und deutlich hervortreten, aber auch tiefe und weite Schatten werfen läßt. Ja, tiese Schatten fallen oft mehr in die Augen, als die beleuchteten Punkte. Das Denken Rousseau's, obgleich ober vielmehr weil von einem positiven Inhalte erfüllt, bethätigt sich ber Außenwelt gegenüber in einer vorwiegend negativen Beise. Da sie nicht ist, wie sie seinen Boraussetzungen nach fein foll, so sieht es an ihr vor Allem, was sie nicht ist. Es sind ihre schwachen Seiten, ihre Mängel und Gebrechen, an welchen es baftet, die es mit besonderer Aufmerksamkeit fixirt und schonungslos bloslegt. Fähig und geneigt, schöpferisch zu gestalten, ist es boch mit Vorliebe bestrebt, zu zersetzen und aufzulösen. neint mehr, als es bejaht; die Doktrin tritt vielkach hinter die Aritik zurück. Die Ueberzeugungen Rousseau's sind auch für ihn selbst nicht so über jeben Zweifel erhaben, daß er, unbekümmert um die widerstrebende Wirklichkeit, lediglich ihrer positiven Entwicklung obliegen könnte. Es geht durch sein Denken ein steptischer Zug, der sich auch gegen den eignen Inhalt desselben richtet. Es ist zu gründlich, um seine Ergebnisse für hinlänglich motivirt, zu umfassent, um sie für vollständig zu halten. Allem aber: es ist sich ihres subjektiven Ursprungs zu deutlich bewußt, um an ihre unbedingte objektive Wahrheit glauben zu fönnen.

Diesen subjektiven Charakter verräth es auch durch seine praktische, dem Gebiete der Ethik zugewandte Richtung. Die wissenschaftliche Erkenntniß der Natur und ihrer Erscheinungen war Rousseau zwar nicht fremd oder gleichgültig; er hat von den Resultaten der exakten Forschung gelegentlich mit Interesse Notiz genommen. Sich aber persönlich an ihr zu betheiligen, kam ihm nicht in den Sinn. Er wußte oder fühlte doch, daß ihm die Fähigkeit zu jener Selbstentäußerung abging, ohne welche eine undesangene und erfolgreiche Beobachtung der Naturobjekte unmöglich ist. Er liebt es, die physische Welt auf Sinn und Herz wirken zu lassen; das Wissen von ihr kümmert ihn wenig, weniger noch ihre philosophische Erklärung. Er kann diese um so leichter entbehren, da die Religion ihm die Metaphysik ersetz; der Glaube macht das spekulative Denken überskissigs.

Die Räthsel des Weltlebens sind gelöst oder unlösdar, wenn es von dem unergründlichen Geiste eines persönlichen Gottes getragen und geleitet wird. Es fragt sich dann für den Menschen nicht mehr, was und wie die umgebenden Dinge sind, sondern, was er selber ist, und mehr noch, was er zu thun, wie er zu leben hat. Auch sind es diese Fragen, womit sich Rousseau vorzugsweise beschäftigt. Ihm gilt es die Erkenntnis der menschlichen Natur, und zwar nicht swohl um ihrer selbst willen, als zu dem Zweck, die Bestimmung des Menschen und die Wege zu ermitteln, auf welchen er sie im Einzel-, wie im Gesammtleben erreichen fann.

Den Stoff und die Norm für biese seine Forschungen gibt ihm das eigne Ich; sein Denken ist auch insofern ein subjektives, als es immer nur sich selber benkt. Wir fügen hinzu, daß es trop des großen Werthes, den er dem reflektirenden Berstande und seinen auf die confreten Berhältnisse und nächsten Zwecke beschränkten Operationen beilegt, stets auf die letzten Gründe ober Brinzipien zurückgeht und ibeale Ziele anstrebt. Ibealität hat zur Folge, baß es außer Stande ist, der Wirklichkeit gerecht zu werben. Nicht als ob es sie ignorirte ober einfach zur Seite schöbe. Im Gegentheil, es erkennt sie im weiteften Umfange an und zieht sie beständig in seinen Kreis. Der Blick Rouffeau's, obgleich vorzugsweise nach Innen gewandt, verschließt sich barum der Außenwelt nicht. Kann er auch von seinen sub-jektiven Ideen nicht abstrahiren, er ist in ihnen keineswegs so befangen, daß er für die reale Objektivität keinen Sinn hätte. Sie brängt sich fort und fort seiner Wahrnehmung auf und nöthigt ihn zu eingehenber Betrachtung. Es hilft ihm wenig, daß ihre Erkenntniß ihm minder wichtig ober unmöglich erscheint, er hat doch das Bedürfniß, eine solche zu gewinnen. Freilich ist fie für ihn nicht bas Lette; interessirt es ihn, zu wissen, mas ist, es liegt ihm doch mehr am Herzen, zu bestimmen, wie es sein soll. Indem sich so sein Denken, wenn auch nicht gleichmäßig und mit derfelben Entschiedenheit, in zwei divergenten Richtungen bewegt, entbehrt es zuweilen der durchsichtigen Klarheit und Konsequenz. Die realen Anschauungen und die ibealen Postulate wollen sich nicht immer decken. Es bleibt auf ter einen oder der anderen Seite ein Rest, der in dem Gedanken nicht aufgeht und ihn unvollständig oder einseitig erscheinen läßt.

Wie und wieviel aber Rousseau bachte, man kann nicht sagen, daß er am Denken Vergnügen fand; er träum te lieber. Rur ausnahmsweise tritt bei ihm jene geistige Energie hervor, die in bewußter Selbstthätigkeit rastlos arbeitet und schafft. In der

Regel begnügt er sich damit, in passiver Haltung denkend zu genießen. Er probuzirt die Gebanken nicht, er läßt sie an sich berankommen; er entwickelt sie auch nicht weiter, er führt sie, ober vielmehr, er läßt sich von ihnen spazierenführen. Daß sie jemals ausgehen, ist nicht so leicht zu besorgen. Er hat so Manches erlebt, so Bieles gesehen und gelesen, daß es an Vorstellungen und Ibeen nie fehlt. Ueberdies bewahrt das empfängliche Berg eine Fülle von Eindrücken, und ist stets bereit, neue aufzunehmen. Die geschäftige Phantasie webt aus bem reichen Vorrathe von Motiven und Anschauungen, ber ihr zu Gebote steht, beständig ihre idealen Gebilde. Es fommt nur darauf an, diese Kräfte ungehemmt walten zu lassen; sie erzeugen von selbst ein bewegtes inneres Leben, bas Sinn und Geist gleichsehr befriedigt, ohne ihnen irgendwelche Anstrengung zuzumuthen. Sehr begreiflich, wenn Rousseau diesen mühelosen Genuß ber harten Denkarbeit Begreiflich auch, daß er in ihm nicht selten die umgebenbe Welt vergißt und weber, was in ihr vorgeht, merkt und beachtet, noch sich gebrungen fühlt, selbstthätig auf sie einzuwirken.

Freilich ist er überhaupt kein Mann ber That; sagt ihm bas Denken nur wenig zu, zum Handeln ist er noch weniger Von Natur träge und indolent, liebt er es nicht, sich ben Anstrengungen zu unterziehen, die eine zweckgemäße und consequent verfolgte Thätigkeit erfordert. Es fehlt ihm an physischer Kraft, wie an moralischer Energie; er vermag weder fest bestimmte Zielpunkte scharf ins Auge zu fassen, noch ihre Erreidung mit beharrlicher Ausbauer anzustreben. Wohl regt sich oft genug der Drang, etwas zu unternehmen, doch gibt er dem Willen keine entschiedene Richtung; es bleibt in der Regel bei schwächlichen Belleitäten, die ebenso rasch verschwinden, wie sie auftauchen. Gewinnen sie bin und wieber die Stärke, die zu einem aktiven Vorgehen treibt, die begegnenden Hindernisse und Schwierigkeiten lähmen gar balb ben anfänglichen Eifer. Warum auch sich weiter bemühen? Der Erfolg ist boch zweifelhaft und ein genügender Grund liegt nicht vor. Die Motive, welche die übrigen Menschen in reger Thätigkeit halten, sind Rousseau fremb ober boch nur in sehr beschränktem Grabe eigen. Seine mäßigen Bedürfnisse sind leicht befriedigt; er braucht sich ihretwegen nicht sonderlich zu rühren. Was die Gegenwart erfordert, ist bald beschafft, und die ungewisse Zukunft macht ihm wenig Sorge-Jedenfalls schränkt er sich lieber ein, spart er lieber, als daß er auf eine Vermehrung seiner Habe hinarbeitete. Der Besit als solcher reizt ihn ebensowenig, wie die übrigen Dinge, beren Erlangung Anderen sosehr am Herzen liegt. Wacht und Herrschaft, Rang und Würde, Ruhm und Ansehen haben für ihn nur geringen Werth. Ist er auch, namentlich in jüngeren Jahren, von Regungen des Ehrgeizes nicht immer frei gewesen, sie waren weber start, noch nachhaltig genug, um seine Kräfte für irgend einen Plan oder Zweck dauernd in Bewegung zu setzen. Der Wunsch, sich über seine Mitmenschen zu erheben, hat nie bestimmenden Einstuß auf ihn geübt. Weniger noch die Reigung, sie unter sich heradzubrücken; er kennt jene bösen Leibenschaften kaum, welche, wie Neid, Eisersucht, Mißgunst, Haß 2c., die Menschen antreiben, sich zum Verberben ihres Nächsten rastlos abzumühen.

Allerdings haben auch bie guten und eblen Antriebe, bie zur Beförberung frember Bohlfahrt führen, nicht bie Macht über ibn, welche sie haben sollten. Nicht als ob sie ihm fremd wären ober sich unwirksam erwiesen. Die Reigung, Anderen Gutes zu thun, ist stets lebendig und bethätigt sich auch, wenn sich dazu Gelegenheit bietet. Aber sie hat nicht die Kraft, sich zum klar und beutlich erkannten Prinzip einer selbstlosen humanen Thätigkeit zu Rousseau handelt überhaupt nicht nach Grundsäten; vie einzige Maxime, die er sich, seiner natürlichen Disposition gemäß, bilbete, ist die, in Beziehung auf Andere nichts ober bed Er handelt auch nicht aus Pflichtmöglichst wenig zu thun. gefühl; ber kategorische Imperativ ist für ihn keine maßgebenbe Instanz, seine Ge- und Berbote tangiren ihn wenig. etwas, weil er sich dazu verbunden glaubt, so geschieht es ungem und mit Widerstreben. Nur äußerer Zwang und innere Wöthigung bestimmen ihn, aus seinem Farniente herauszutreten. Und selbst viese Motive wirken nur langsam und allmälig; sein Beharrungs vermögen ist zu groß, als daß sie ben passiven Widerstand, welchen es ihnen entgegenstellt, so schnell überwinden sollten. Befindet er sich in einer mißlichen Lage, es bauert lange, bis er sich anschick, Wie brückend sie sein mag und wie schwer er sie sie zu ändern. empfindet, er harrt in ihr aus; sie muß erst ganz unleiblich, burchaus unhaltbar werben, bevor er ihr ein Ende macht. es ihm auch keineswegs eigen, die Wiberwärtigkeiten des Lebens gleichmüthig zu ertragen, er bulbet boch lieber, als er handelt. Rommt es aber zur Aktion, so erfolgt sie rasch und plötlich; gewaltsam rafft er sich auf, um in stürmischem Anlaufe bie bemmenben Schranken zu burchbrechen. Nicht immer gelingt bas sogleich; zuweilen erlahmt bie angespannte Kraft. Doch sie sammelt sich wieder und der erneuerte Anstoß führt endlich zum Ziele.

Wie mit dem Menschen, so ist's auch mit dem Schrift, steller. Auch seine Thätigkeit ist weder eine freiwillige, noch

schreitet sie stetig und gleichmäßig fort. Rousseau schreibt, weil er muß, weil ihn — wenigstens gilt das von seinen bebeutenberen Werten ein innerer Drang dazu nöthigt. Solange es thunlich ist, widerstrebt er der Gewalt, die ihm angethan wird. Muß er ihrschließlich weichen, reißt sie ihn mit sich fort, so geht er mit einem wahren Feuereifer an die Arbeit, und ist sie von nur mäßigem Umfange, so wird sie wohl in einem Zuge vollendet. Erfordert sie aber eine längere Anspannung, so läuft sie Gefahr, unausgeführt zu bleiben. Nicht selten tritt ber Gedanke nahe, sie liegen zu lassen; jedenfalls schreitet sie, wiederholt unterbrochen, nur ruckweise vor. Ist sie dann zum Abschlusse gebracht, so kann Niemand zufriedener sein, als Rousseau; hocherfreut legt er die Feder weg, die er fast wider Willen geführt hat. Kann er sich boch nun wieder bem sugen Nichtsthun ober richtiger, seinem geschäf= tigen Müssiggange hingeben. Denn unthätig im strengen Sinne des Wortes ist er allerdings selten ober nie. Widerstrebt ibm auf die Dauer jede, wenn auch selbstgewählte planmäßige Thätigkeit, er bedarf doch stets irgendwelcher Beschäftigung. Dieselbe muß indeß, soll er sich ihr anders gerne widmen, seiner jedesmaligen Neigung entsprechen. Sie wird lästig, sobald sie als Zwang ober als eine Pflicht erscheint; sie wird aber mit Eifer und Vergnügen geübt, solange der unwillkürliche innere Antrieb, aus welchem sie hervorgeht, fortwirkt. Verliert dieser seine Kraft, so verliert sie auch ihren Reiz; ändert er die Richtung, so wechfelt sie den Gegenstand. Reg- und arbeitsam, wie Rousseau es beständig ist, sagt ihm die Thätigkeit nur zu, wenn er sie beliebig unterbrechen und durch eine andere ersetzen kann.

Er ist eben nur da er selbst, wo er lediglich von den 3 m = pulsen der eignen Natur bestimmt wird. Auch folgt er diesen, wenn und solange es angeht. Nichts liegt ihm ferner, als der natürlichen Neigung hemmend entgegenzutreten oder sie gar unterdrücken zu wollen. Er ist kein Freund ber Uskese und wenig geeignet, die Tugend ber Selbstüberwindung zu üben. Sie entspricht weder seiner persönlichen Anlage, noch hat ihn Erzie= hung und Lebensgang zu ihr angeleitet. War er hin und wieder genöthigt, sich zu fügen, er kam doch stets bald wieder in die Lage, sich geben lassen zu bürfen. Daß er so, besonders in jüngeren Jahren, auf manche Irrwege gerieth, begreift sich. Namentlich hat ihn die sinnliche Gluth, die schon früh in ihm aufloderte, zu bedenklichen Ausschreitungen geführt. Im Ganzen aber geben auch die Sünden und Thorheiten seiner Jugend nicht über das gewöhnliche Maß hinaus, sie bleiben eher noch hinter ihm zurück. Seine vorherrschenden Reigungen sind nicht der Art,

baß sie erhebliche Excesse veranlassen oder für die Ilmgebung verberblich werden können. Sie treten in der Regel leise und gemäßigt auf, und wenn sie zuweilen eine leidenschaftliche Heftigkeit verrathen, so ist dieselbe doch nicht von Dauer. Auch haben sie durchgängig einen positiven Charakter, wenigstens insofern, als sie nicht darauf ausgehen, zu zerstören oder zu vernichten, sondern zu erhalten und herzustellen. Dem Guten zugewandt, sehlt ihnen gar oft die Kraft, es zu erreichen. Dagegen gelingt es der inneren oder äußeren Versuchung nur selten, sie auf das Böse zu richten. Ebendarum sind sie für Andere, wenn nicht wohlthätig, so doch unschädlich.

Rousseau hat diese seine natürliche Disposition zum Prinzip, zur bewußten Richtschnur bes Lebens erhoben. Er läßt seine angebornen Neigungen unbebenklich walten, vorausgesetzt, daß sie ben Mitmenschen nicht zum Nachtheil gereichen. Db sie bas Wohl berselben förbern, kummert ihn weniger. Er findet es in der Ordnung, daß man zunächst und vor Allem sich selber lebt, ber Nächste erst in zweiter Linie in Betracht kommt. Er hat nicht den Drang, sich im Interesse Anderer aufzuopfern, und glaubt nicht an die Liebe, die das eigne Ich dem fremden nachsetzt. Versichert Dir Jemand, daß er Dich mehr liebt, wohl gradezu: als sich selbst, so erwiedere ihm, er lüge. Der Mensch ist seinem Gefühle, wie seiner Ansicht nach, zu solcher Hingebung weber fähig, noch berufen. Es liegt ihm vielmehr vor Allem ob, sich selbst zu erhalten; die Natur drängt ihn dazu und er darf sich ihrem Gebote nicht entziehen. Wohl aber kann und soll er Sorge tragen, daß er es nicht auf Kosten seiner Mitmenschen erfülle. Der Egoismus, welcher die Erhaltung des Ich und die Beförderung seiner Wohlfart anstrebt, ist vollkommen berechtigt, die Selbstsucht bagegen, die sich allen Anderen vorzieht und kein Bedenken trägt, bas frembe Wohl dem eigenen zu opfern, burchaus verwerflich. Rousseau hat diesem Grundsatze gemäß in jüngeren Jahren, weil er seiner Natur nach nicht anbers konnte, in späterer Zeit mit vollem Bewußtsein gelebt ober boch zu leben sich bemüht. geneigt, sich mit Anderen zu vergleichen, hat er auch nicht ras Bebürfniß, sich über sie zu erheben, noch den Wunsch, sie unter sich zu seben. Er ist zufrieden, wenn er sein kann, was er ist, und die Wege gehen barf, die er grade einschlagen möchte. Pfate Anderer zu durchkreuzen, kommt ihm nicht in den Sinn. Begegnen sie dem seinigen, so kehrt er zwar nicht um, boch drängt er sich ebensowenig rücksichtslos vor; lieber noch weicht er, wenn es möglich ist, aus.

Bestrebt, jeder Collision vorzubeugen, meidet er auch tie



771

Anlaffe, welche zu folchen führen förmen. Er bringt fich in feine Lage, bie ihn nöthigen wurde, mit Andern in feinbliche Conturreng ju treten. Gleichgultig gegen Erwerb unt Befig, verlangt er nicht nach frembem But und Gewinn; nicht begierig nach Memtern und Burben, sucht er niemantem ben Rang abgulaufen. Er bat teinen Grund, feinen Rächften irgenbwie zu beeinträchtigen, und fommt nicht in ben Fall, ibm Schlimmes anzuthun ober auch nur Er schäbigt ihn weber, noch verlett er ibn, felbst zu wüntchen. nicht in Borten ober Gebanken. Dat er Freunde, er beutet fie nicht in feinem Interesse aus; er forbert nichts von ihnen als eine aufrichtige Buneigung. Batrone fucht er ebensowenig, wie Alienten; er geht nicht barauf aus, eine Partet ju bilben ober fich einen ftugenben Anhang ju verschaffen. Dat er Feinbe, fo ist er zwar welt entfernt, ihrem haß mit Liebe zu begegnen, boch anbrerfeits auch unfabig, ibn bauernb gu erwiebern. Er leiftet Wiberstand, wenn fie ibn angreifen, aber er verfolgt fie nicht langer und weiter, ale bie Abwehr es erfortert. Laffen fie ibn in Rube, fo fint fie fchnell vergeffen; es ift ibm febr erwunicht, wenn er fich nicht mehr mit ihnen ju beschäftigen braucht. Babrend des Rampfes aber beobachtet er möglichft die Rücksichten, auf welche fie Aufpruch haben. Er weif't ihre Angriffe energifch jurud und befämpft ihre Ansichten und Tenbengen mit aller Enticbiebenheit. Doch butet er fich, fie perfonlich ohne Roth angutaften, und ift immer bereit, fie nach bem Werthe zu schäßen, ben fie ibm zu haben icheinen.

Die Rudficht aber, bie er im Bertebre mit ben Menfchen auf Unbere nimmt, er forbert fie auch fur fich felbft. Dag Jeber thun und treiben, was ibm beliebt; weit entfernt, ibn irgendwie zu binbern, wünscht er nicht einmal, babon zu miffen. Die Relgung, fich in frembe Angelegenheiten einzumischen, ift ihm ebenfo fremb, wie bie Begierbe, fie tennen zu lernen. Ebenbarum begreift er weber, noch mag er es bulben, bag Anbere fich um bie feinigen tummern ober fie gar zu beeinflussen suchen. Die volle Freihelt, bie er ihnen gerne gestattet, nimmt er auch seinerseits in Anspruch. Bemüht, niemanben ju geniren, will er auch felbft nicht genirt werben. Jebe Storung bes gewohnten Lebensganges ift ibm unangenehm. Es verftimmt ibn grundlich, wenn er von außen ber genothigt wirb, feine Beichäftigung ju unterbrechen ober mit einer anberen zu vertauschen. Er empfindet es als einen unleiblichen Zwang, wenn man ibm zumuthet, zu handeln, wo er nichts thun, mußig zu fein, wenn er arbeiten, zu sprechen, wo er schweigen, ober auch zu verftummen, wenn er reben mochte. Er bat nichts bagegen, bag Jetermann feine Meinung fagt; boch will er auch bie seinige, wenn und so oft es ihm passend scheint, rüchaltles geltend machen. Es empört ihn, wenn man ihn daran zu hindern sucht; es bringt ihn schon auf, wenn er unterbrochen wird oder Widerspruch erfährt. Sehr geneigt, in jeder Kritik seiner Aeußerungen einen persönlichen Angriff zu erblicken, wird er durch sie leicht verletzt und zu scharfer Abwehr gereizt. Er drängt seine Ansichten Niemandem auf; man mag sie nach Belieben billigen oder verwerfen. Aber man soll sie nicht bestreiten, sich nicht vergreisen an dem, was ihm gehört. Geschieht es dennoch, so bietet er Alles auf, um sein geistiges Eigenthum zu wahren. Auch setzt er in solchem Falle wohl die schonenzen Rüchsichten bei Seite,

die er in der Regel zu nehmen pflegt.

Außer Stande, eine abfällige Kritik mit Gleichmuth hinzunehmen, und zugleich bemüht, sich den Verdruß und die Aufregung, welche sie für ihn mit sich bringt, zu ersparen, kommt Rousseau bald zu dem Entschlusse, von den Urtheilen Anderer keine weitere Notiz zu nehmen. Gelingt es ihm auch nicht, immer diesem Borsate treu zu bleiben, im Allgemeinen führt er ihn boch consequent turch. Er lieft weder, mas über ihn und seine Werke geschrieben wird, noch gestattet er ben Bekannten, ihm bavon Mittheilung zu Dieselbe Empfindlichkeit aber, die ihn so als Schriftsteller in eine isolirte, unnahbare Stellung versetzt, trägt wesentlich bazu bei, daß er sich auch als Mensch von Seinesgleichen absondert. Er ist zu reizbar, als daß ihm seine Umgebung nicht vielfach Anstoß geben sollte. Jede unfaufte Berührung regt ihn auf; ein hartes Wort, eine unfreundliche Miene genügt, ihn aus bem Gleichgewichte zu bringen. Er fühlt sich schon gefränkt, wenn man ihm nicht entgegenkommt oder sich gleichgültig verhält. Umsomehr schmerzt und verletzt es ihn, wenn er auf erklärte Abneigung ober thätigen Widerstand stößt. Und er glaubt leicht, daß man ihm etwas anhaben, ihn hemmen ober schätigen, beleitigen ober verspotten will. Geneigt, feindliche Gesinnungen und Absichten vorauszusetzen, führt er auch zufällige Hindernisse und selbstverschuldete Mißerfolge auf sie zurück. Wer sich nicht unbedingt für ihn erklärt, ist seiner Ansicht nach wider ihn; der laxe Freund gilt ihm als ein Gegner. Aber auch ber Eifer wird leicht zu groß und macht dann verdächtig. Er scheint eine Maske zu sein, hinter welcher sich die Feindschaft verbirgt, um ihre Zwecke desto sicherer zu erreichen.

Gewiß legt, wer sich so, wie Rousseau in späterer Zeit, für ben Gegenstand bes allgemeinen Hasses hält, seiner Person eine zu große Bedeutung bei. Der Vorwurf bes Hochmuthes, ben man ihm von jeher gemacht hat, ist daher nicht so ganz grundlos. Dennoch wäre ce ungerecht, ihn gar zu sehr zu betonen. Rousseau besitzt ohne Zweifel ein starkes Selbstgefühl, das sich, namentlich wenn seine Berechtigung in Frage gestellt wird, zuweilen über bas richtige Maß hinaus steigert. Er kennt seinen Werth und ist sich der Kraft, die ihm zu Gebote steht, wie des Einflusses, welchen er zu üben vermag, wohl bewußt. Die Demuth, die sich selbst erniedrigt, ist ihm ebenso fremd, wie die Bescheidenheit, welche auf den Lohn der Arbeit verzichtet. Er schätzt seine Leistungen zu ihrem vollen Preise und fordert die ganze Anerkennung, die sie ihm zu verdienen scheinen. Wenn er aber, mit seinen Vorzügen wohl bekannt, ihnen die gebührende Geltung zu sichern fucht, so ist er andrerseits doch auch mit seinen Schwächen vertraut und stets bereit, sie offen und rückhaltlos zu bekennen. weiß und fühlt, was er ist, aber auch, was er nicht ist; er kennt die werthvollen Eigenschaften, die er besitzt, aber ebenso die, welche ihm fehlen. Glaubt er sich und Anderen sagen zu dürfen, daß er besser ist, als sein Ruf, er gesteht doch zugleich, daß er nicht so gut ist, wie er sein könnte und sollte.

Mit gleicher Unbefangenheit urtheilt er über die Ergebnisse seines Denkens. Wie sehr er, der Autodidakt, für seine Ansichten eingenommen ist, es fällt ihm nicht ein, sie für unbedingt richtig ausgeben zu wollen. Er macht sie zwar mit aller Entschiedenheit geltend und hält mit großer Zähigkeit an ihnen fest, aber er verlangt keineswegs, daß man sie ohne eigne Prüfung hinnehme, und er gibt sie auf, sobald er sie als falsch erkannt hat. Liebt er es nicht, daß man ihm opponirt, er läßt doch jeden Widerspruch gelten, ben er für begründet hält. Und wenn es ihm schwer, ja meist unmöglich wird, auf eine abweichente Denk- und Anschauungsweise einzugehen, er gestattet ihr, falls sie ihm nicht etwa verberblich erscheint, gerne dieselbe Berechtigung, die er für die seinige in Anspruch nimmt. Ueberhaupt ist er immer bereit, die Ehre und Achtung, welche er von Anderen fordert, ihnen auch feinerseits zu erweisen. Ihre Fähigkeiten und Leistungen finden bei ihm selbst dann eine unbefangene und gerechte Würdigung, wenn er sie für seine persönlichen Feinde halten zu müssen glaubt.

Nicht als ob er sich stets von jeder Anwandlung der Eiferssucht oder des Neides frei erhielte; Empfindungen dieser Art, welchen Schriftsteller bekanntlich noch zugänglicher zu sein pflegen, als andere Menschen, sind auch ihm keineswegs fremd. Er läßt

es sich aber, wenn solche Regungen in ihm auftauchen, angelegen sein, sie zu unterbrücken ober boch in Schranken zu halten. Kann er sich ihrer für den Augenblick nicht erwehren, er bemüht sich, zu hindern, daß sie ihn beherrschen. Sie mögen ihn öfters veranlassen, in Gedanken ungerecht zu werden, bestimmenden Einfluß auf seine ausgesprochenen Urtheile gewinnen sie selten oder nie. Er liebt die Gerechtigkeit zusehr, um sie irgendwem absichtlich zu Es geschieht wohl, daß persönliche Beziehungen seine Ansicht mehr ober weniger alteriren, aber er gibt Jebem, mas ihm seiner Meinung nach gebührt. Auch ist er außer Stante, ruhig zuzusehen, wenn bas Recht von Anteren verweigert ober gefränkt wird. Jete Unbill regt ihn auf, jete Gewaltthat emport ihn; die Unterdrückung des Schwachen erfüllt ihn mit schmerzlicher Theilnahme, Die Willfür des Starken versetzt ibn in glühenden Zorn. Nur selten in der Lage, dem thatsächlichen Unrecht mit Erfolg zu wehren, bietet er die ganze Gewalt ber ihm zu Gebote stehenden Redegewandtheit auf, daffelbe prinzipiell zu bekämpfen und die Herrschaft von Recht und Gerechtigkeit unter ben Menschen zu begründen. Der furchtlose Muth, den er babei an den Tag legt, zeugt für die Ticfe und Stärke des Gefühls, aus welchem er stammt. Daß er ihn so bewährt, ist aber kein besonderes Berdienst; seine eigenste Natur treibt ihn dazu.

Sie ist es auch, die ihn brängt und zwingt, unter allen Umständen für die Wahrheit, oder was ihm als solche erscheint, einzutreten. Zwar hat ihn, namentlich in jungen Jahren, tie eine ober andere Rücksicht, vor Allem tie Scheu, sich bloszustellen, hin und wieder zu unwahren Aeußerungen verleitet. Doch geschah das selbst damals nur höchst felten und nie, ohne daß dem Bergehen die Reue bald folgte. Lüge und Verftellung sind seinem Wesen zu fremt, als daß er sich des Widerspruchs, in welchen sie ihn mit sich selber bringen, nicht sofort bewußt werden follte. Unfähig, anders zu scheinen, wie er ist, vermag er auch nicht zu verhehlen, was in ihm vorgeht. Jede innere Erregung spricht sich alsbald in Blick und Miene aus; sein Gesicht ist der treue Spiegel seiner Seele. Es würde ihn entschieden bementiren, wollte er versuchen, seine wahren Empfindungen zu verleugnen ober nict vorhandene zu erkünsteln. Doch ist er bavon weit entfernt; bas Herz auf der Zunge, gibt er seinen Gefühlen und Stimmungen unverhüllten Ausbruck. Der etwaige Anstoß, den er damit erregt, kümmert ihn nicht. Er macht aus ber Zuneigung, die er für Jemanden hegt, kein Hehl, aber ebenso wenig aus ber Antipathie, welche man ihm einflößt. Offenherzig bis zur Unvorsichtigkeit, sagt er Jedem, was er von ihm hält, sagt er nicht minder, mas

er an sich selbst zu loben ober zu tadeln findet. — Denselben rückaltlosen Freimuth, den er in seinen persönlichen Beziehungen an den Tag legt, bewährt er auch, wenn es sich um Fragen und Verhältnisse allgemeiner Urt handelt. Es kommt ihm nicht in ben Sinn, mit seinen Unsichten hinter bem Berge zu halten. verhehlt sie weder, noch geht er darauf aus, sie dem Bublikum ober den Trägern der Gewalt mundgerecht zu machen. Bielmehr spricht er, was und wie er es benkt, zu jeder Zeit ganz und ohne irgendwelche Rücksicht aus. Die Behauptung aber, daß er auch Manches sage, woran er selbst nicht glaube, entbehrt allen Grundes. Pflegt er, was er für richtig oder für falsch hält, mit aller Entschiedenheit als solches hinzustellen, so bekennt er es doch auch, wenn ihm etwas ungewiß ober zweifelhaft erscheint. Wohl kommt es vor, daß er, von seinem Gegenstande fortgerissen, ihn bis zu Consequenzen verfolgt, die er bei ruhiger Ueberlegung vielleicht nicht ziehen würde. Eine solche unfreiwillige Ueberftürzung ist aber sehr verschieden von der bewußten Absicht, einen erkannten Irrthum für Wahrheit auszugeben.

Die objektive Richtigkeit der Rousseau'schen Ansichten läßt sich vielfach bestreiten, ihre subjektive Wahrheit steht außer Frage. Er muß schon beshalb mahr sein, weil die Lüge unfrei macht und die Freiheit ein unabweisliches Bedürfniß seiner Natur Ohne sie gibt es für ihn keinen rechten Genuß, kein wahres Glück; er kann sich seines Lebens nur freuen, wenn er seine perfönliche Unabhängigkeit gesichert weiß. Ebendarum ist er bestrebt, dieselbe vor jeder Beeinträchtigung zu schützen und, falls sie rennoch für eine Weile verloren geht, möglichst bald wiederzugewinnen. Er duldet keine Fessel, wäre sie auch von Gold ober aus Blumen geflochten. Wirt sie ihm in einem unbewachten Augenblicke angelegt, er rüttelt so lange an ihr, bis sie sich löst ober bricht. Die Bande, welche den Menschen an Seinesgleichen und tie Gesellschaft ketten, er entzieht sich ihnen, solange es möglich ist, und wirft sie ab, sobald es geschehen kann. Er hat es im Laufe ber Zeit mit manchem Berufe versucht, wiederholt einen Anlauf zu irgend einer Carriere genommen. Aber er ist nie in einer dieser Stellungen warm geworben, sondern meist, kaum in sie eingetreten, schon wieder aus ihnen geschieden. Thaten die jedesmaligen Umstände das Ihrige dazu, der eigentliche Grund lag doch in dem Zwange, den eine andauernde regelmäßige Thätigkeit auflegt, sowie in der Abhängigkeit, die jede bestimmte Position im sozialen Leben mit sich bringt. Rousseau vermochte werer den einen, noch die andere zu ertragen. Wie sehr ihm eine Beschäftigung zusagt, sie wird unbequem, wenn er sich durch sie gebunden

1

Belieben gestellt zu sein scheint, aber er übt sie widerwillig, so-bald sie ihm als eine selbständige Macht mit ihren zwingenden Ansprücken entgegentritt. Fordert sie überdies Rücksichten auf Andere, Unterordnung, Fügsamkeit in die Entscheidungen eines fremden Urtheils oder Willens, so steigert sich seine Antipathie in einem Grade, daß er nicht umbin kann, sie aufzugeben.

Es ist ihm eben unmöglich, sich vor irgend einer menschlichen Autorität zu beugen. Mag sie noch so hoch gestellt, noch so sehr burch Alter und Gewohnheit geheiligt sein, er erkennt sie nur insoweit an, als die eigne Einsicht ihr zustimmt. Wo diese abweicht, hat sie unbedingt den Vorrang; sie ist in allen Dingen für ihn die letzte, maßgebende Instanz. Die Urtheile der Menge imponiren ihm ebenso wenig, wie die Aussprüche des hervorragenden Denkers. Es gibt kein Spstem, keine Doktrin, kein Bekenntniß, bas seinen Geist gefangen nähme; berselbe bewahrt sich vielmehr stets seine volle Freiheit. Es sint nicht immer neue Wege, die er einschlägt, aber er verfolgt sie durchaus selbständig. Und wenn mannigfache Einflüsse auf ihn wirken, bestimmend werden nur die, welche bem eignen Inhalte entsprechen. Auch ist es ihm zwar nicht gleichgültig, ob die Ergebnisse seines Denkens Zustimmung finden; doch geht er nicht barauf aus, sich diesen Beifall zu sichern; jedenfalls hat die Rücksicht auf ihn auf den Inhalt und die Formulirung seiner Ansichten keinen Einfluß. Ob Andere denken, wie er, kummert ihn wenig; eher noch liegt ihm baran, daß er anders denkt, wie sie. Man geht zu weit, wenn man ihm vorwirft, er habe, lediglich bestrebt, neu und originell zu erscheinen, mit vollem Bewußtsein falsche Meinungen und Grundfätze vertreten. Richtig ift nur, baß ber lebhafte Drang, seine persönliche Eigenheit nach allen Seiten zu wahren, ihn unwillkürlich zu einer gewissen Vorliebe für eigenthümliche Ansichten Um die Unabhängigkeit seines Urtheils ängstlich beforgt, läßt er sich wohl verleiten, von der Denkweise seiner Umgebung mehr abzuweichen, als grade nothwendig ist.

Aehnlich wie auf dem geistigen Gebiete, verhält er sich auch im Leben. Auch hier bringt ihn die Neigung, nur sich selber zu folgen, mitunter dahin, der herrschenden Sitte selbst da zu widerstreben, wo er sich ihr unbedenklich hätte fügen mögen. Ohne Zweisel hat an dem Gegensaße, in welchen er sich vielsach zu ihr stellt, der Wunsch, den Sonderling zu spielen, einigen Antheil. Doch ist er weder der einzige, noch der letzte Grund desselben. Dieser liegt vielmehr in dem Bedürfnisse, sich wie von jeder geistigen Antorität, so auch von der Macht zu emancipiren, welche

das äußere Leben zu beherrschen pflegt. Rousseau ist kein prinzipieller Gegner der überlieferten Gebräuche; er läßt sie gelten und beobachtet sie, wenn sie seinen persönlichen Neigungen und Maximen nicht widersprechen. Ist dies aber der Fall, so ignoriet er sie, sett sich, unbekümmert um den Anstoß, den er damit etwa gibt, rücksichtslos über sie hinaus. Die Gebote der Konvenienz haben dann für ihn keine Geltung; was Mode und guter Ton verlangen, ist ihm gleichgültig. Er wohnt und ist, er kommt und geht, er kleidet und amusirt sich, kurz er lebt, nicht wie es üblich und hergebracht ist, sondern wie es ihm gut oder passend zu sein scheint.

Liebt und pflegt er ben geselligen Verkehr, so darf ihm berselbe boch keinen Zwang, keine Gene auflegen. Selbst Beziehungen von intimerer Art werben lästig und am Ende unerträglich, wenn und weil sie der persönlichen Freiheit Schranken setzen. Rousseau hat die zahlreichen freundschaftlichen Berbindungen, welche er im Laufe ber Zeit einging, fast ohne Ausnahme früher ober später abgebrochen. Gewiß hatte er oft guten Grund dazu; die vermeintlichen Freunde erwiesen sich meist als verkappte Feinde ober boch so verschieden in Charakter und Sinnesweise, daß die Gemeinschaft nicht von Dauer sein konnte. Indeß war es doch nicht immer und nicht blos ihre Schuld, wenn die Beziehungen zu ihnen sich lösten. Zu ber großen, in ber Regel fast unbegrenzten Hingebung, mit welcher er in diese eintritt, gesellt sich bald das Gefühl ber Abhängigkeit, welche sie mit sich bringen. Er fürchtet, sich zu verlieren; die Sorge um die bedrohte Selbständigkeit erwacht und findet, einmal geweckt, leicht Anlaß, sich für berechtigt zu halten. Auch die begründeten Ansprüche der Freunde erscheinen ihm als Versuche, ihre Wünsche und Interessen aufzubrängen, und selbst ihre Bemühungen, sein Wohl zu fördern, als unbefugte Eingriffe in die persönliche Selbstbestimmung. Die Verbindung mit ihnen wird so allmälig für ihn zu einer brückenden Fessel, die früher ober später brechen muß. Er ist außer Stande, Berhältnisse dauernd zu goutiren, die Anforderungen an ihn stellen ober Berpflichtungen auflegen. Das Herz mag sich in ihnen befriedigen, der auf Freiheit gerichtete Sinn empfindet sie als eine Hemmung, gegen welche er ankämpft, bis er sie beseitigt bat.

Man hat ihm beshalb und nicht ganz ohne Grund die Anslage zur Dankbarkeit abgesprochen. Zwar ist er keineswegs unempfänglich für Wohlthaten, die ihm aus aufrichtiger Zuneigung erwiesen werden. Im Gegentheil, er freut sich ihrer von Herzen, behält sie in treuem Andenken und ist bereit, sie nach Kräften zu vergelten. Sie werden ihm aber unbequem, sobald es den Ansschein gewinnt, als wolle man Ansprücke auf sie bauen oder Vers

bindlichkeiten aus ihnen herleiten. Wer Dank fordert, hat nach seiner Ansicht ten Lohn schon dahin, und jede Gabe, die in der Absicht geboten wird, ben Empfänger zu verpflichten, ist in seinen Augen werthlos. Auch weist er sie zurück, wenn er solchen Zweck irgendwie vermuthen darf. Und er kommt leicht dahin, ihn vorauszuseten. Stammen die Geschenke von fernerstehenden Bersonen, welchen keine persönliche Theilnahme zugeschrieben werden kann, so unterliegt berselbe keinem Zweifel. Aber auch die Freunde und näheren Bekannten mögen sich vorsehen; fallen ihre Spenten zu reichlich aus, wiederholen sie sich zu oft, so werden sie verbächtig. Sind sie vielleicht auch nicht barauf berechnet, sie haben boch die Wirkung, ihn zu fesseln. Er ist aber nicht gewillt, sich von irgendwem auf irgendwelche Beise fesseln zu lassen. Bewahrt er nur seine Freiheit, so mag man ihn immerhin für undankbar halten. In der That ist er es, wenn und sobald ihm die Dankbarkeit als eine bindende Pflicht auferlegt wird.

Jeber Verkehr mit den Menschen bedingt eine gewisse Abhängigkeit von ihnen; wer sich dieser nicht unterziehen will orer kann, wird auf ihn verzichten müssen. Auch Rousseau hat sich dazu genöthigt gesehen; die vollständige Isolirung, in welche er allmälig gedrängt wurde, ist vorzugsweise eine Folge seiner unbegrenzten Freiheitsliebe. Sie zwang ihn, den doch ein warmes Herz zu seinen Mitmenschen hinzog, in trauriger Abgeschiedenkeit mehr und mehr zu vereinsamen. Sie gab auch seinem an sich milden, zugänglichen Wesen bas rauhe, abstoßende Gepräge, welches zu der Ungunst, die er im Urtheile der Mit= und Rachwelt erfahren, nicht wenig beigetragen hat. Was aber bem Menschen bittere Verkennung und schmerzliches Leid eintrug, gab dem Schriftsteller Motiv und Richtung für eine frucht. bare Wirksamkeit. Selbst ein leibenschaftlicher Verehrer der Freiheit, bekämpft er rastlos ihre Feinde, wo immer sie ibm begegnen. Jebe Gewalt, die der Mensch dem Menschen anthut, jede Herrschaft, welche der Einzelne über Seinesgleichen ausübt. findet an ihm einen erbitterten und stets schlagfertigen Gegner. Worauf sie ihre Ansprüche stützt, aus welchen Duellen sie ihre Befugnisse herleitet, kummert ihn wenig. Weter Alter und Gewohnheit, noch irgendwelche Satzung und Autorität kann ihr tie Berchtigung verleihen, deren sie ihrer Natur nach entbehrt. erhebt sich ebenso gegen den Glaubens- und Gewissenszwang, der im Namen Gottes auftritt, wie gegen die Gewaltübung ber großen

und kleinen Despoten, die sich auf ihre legitimen wohlerworbenen Rechte berusen. Er weist die Anmaßung zurück, die im Gewande des Priesters oder im Mantel des Philosophen dem unabhängigen Denken Gesetze vorschreibt, und räumt die Schranken weg, durch welche Privilegien und Borurtheile, Meinungen und Gebräuche das selbständige Pandeln einengen. Unablässig fordert er Freiheit für Iedermann und auf allen Gebieten des äußeren, wie des inneren Lebens. Niemand darf die freie Entwicklung seines Nächsten hemmen, noch sie nach seinem Belieben und in seinem Interesse leiten wollen; Keiner soll den Andern hindern, der eignen

Einsicht und dem eignen Willen zu folgen.

Seinem Willen, nicht aber ber Willfür und Laune. Rousseau sich bemüht, den Menschen von der Herrschaft des fremben Beliebens zu emancipiren, so ist er darum doch nicht gemeint, ihn zum Spielballe seiner eignen zufälligen und grundlosen Belleitäten zu machen. Er sucht ihn aus ben Banden zu lösen, die ihn von allen Seiten umschlingen, aber er will nicht, daß er haltlos in der Luft schwebe. Es ist freilich wahr: er lockert den Zusammenhang mit seiner Umgebung zu sehr, er achtet zu wenig die Verhältnisse und Beziehungen, welche die historische Tradition im Laufe der Zeit geschaffen hat. Wie seinem Jahrhundert überhaupt, so fehlt es auch ihm an Sinn und Verständniß für die geschichtliche Entwicklung. Die allerdings zahlreichen und starken Auswüchse, welche sie getrieben, lassen ihn den Werth ihrer gefunden Blüthen und Früchte verkennen. Sie imponiren ihm so, daß er in dem Prozeß des historischen Werdens nur einen Fortgang zum Schlimmeren sieht. Ebendarum ist er bestrebt, ihn möglichst zu hemmen, und wenn er seine Ergebnisse, wo es sich um die Prazis handelt, bennoch vielfach anerkennt, so geschieht es meist, weil er ihre Beseitigung für unthunlich oder bedenklich hält. Prinzipiell verwirft er sie, wie die Gesammtheit der sozialen Institutionen, welche sie in's Leben gerufen haben. Die Menschheit ist seiner Ansicht nach auf einem Irrwege, ben sie im Interesse ihrer wahren Wohlfahrt verlassen muß. Sie muß ihre Geschichte verleugnen und zur Natur zurücktehren, die allein im Stande ist, bem Leben der Individuen, wie der Bölker, eine feste Basis und Norm zu geben.

Ohne Zweisel geht Rousseau zu weit, wenn er über die gessammte Kulturentwicklung den Stab bricht; sein Appell an die Natur aber war der herrschenden Unnatur gegenüber durchaus am Orte. Auch ist derselbe nicht blos in seiner näheren Umsgebung, sondern im ganzen civilisirten Europa von großer, nachshaltiger und vielsach wehlthätiger Wirkung gewesen. Er hat den

Blick ber Menschen ber natürlichen Schöpfung zugewandt, ben Sinn für ihre Größe und Schönheit geweckt ober belebt, bem Herzen in der innigen Gemeinschaft mit ihr eine reiche Quelle des reinsten Genusses erschlossen. Er hat die Natur von dem fünstlichen Schmucke befreit, durch welchen man sie zu verschönem meinte, in Wahrheit aber entstellte, und die Kunst, die sich in fantastischen Allegorien erging ober einer falschen Idealität bulbigte, wieder mit einem natürlichen Inhalte erfüllt. Er hat auch, was wichtiger ift, die Natur in das Leben zurückgeführt, hat wesentlich dazu beigetragen, daß in Sitten und Gebräuchen, in der Erscheis nung bes Einzelnen, wie im gescligen Berkehre, an bie Stelle herrschenden Affektation und Verschrobenheit ein schlichtes, zwangloses Wesen getreten, die Lüge der Konvenienz durch naive Wahrheit, der raffinirte Luxus durch eine gesunde Einfachheit ersetzt worden ist. — Zugleich hat er mit der Natur zu Ehren gebracht, was ihr nahe steht und bis dahin von den Trägern der vorwiegend geistigen Bilbung ignorirt ober mit souveräner Geringschätzung angesehen wurde. Er lehrte auch den uncivilisirten Theil ber Menschheit kennen und schätzen. Die wilben Naturvölker, die er allerdings in ein zu günstiges Licht stellte, erregten boch grabe deshalb eine lebhafte Sympathie, die ihrerseits allmälig zu einer unbefangenen Würdigung ihrer Eigenthümlichkeiten führte. größerer Bedeutung ist das Interesse, welches er auf dem Boden ber Heimath für die weniger gebildeten arbeitenden Volkskreise zu wecken wußte. Sie haben es doch ihm vorzugsweise zu banken, wenn sie aus ihrer verachteten Pariastellung heraustreten und mit Erfolg ein menschenwürdigeres Dasein anstreben burften. In's Besondere ist dem Landbau und Allen, welche ihm dienen, durch seine beredte Empfehlung erhöhtes Ansehen und eine allgemeinerc Geltung gesichert worden. Fügen wir hinzu, daß er auch den Frauen und Kindern eine größere und vor Allem eine fruchtbarere Aufmertsamkeit zugewandt, daß er nicht nur die herzliche Theilnahme für sie vermehrt, sondern auch das Verständniß ihres Wesens, die Einsicht in die Bedingungen und Bedürfnisse ihrer Natur und eine diesen entsprechende Gestaltung ihres Lebens erheblich gefördert hat.

Mit dem Bestreben Rousseau's, dem Menschen die umsgeben de Natur nahe zu bringen, verbindet sich das andere, ihn mit der ihm einwohnenden Natur in Uebereinstimmung zu setzen. Ueberzeugt, wie er ist, daß sie nichts enthält, was nicht an sich gut und heilsam wäre, dringt er auf ihre volle Entfaltung und ungehemmte Wirksamkeit. Nun ist zwar seine Boraussetzung, zumal sie vielsach misverstanden wurde, für Manche ein Stein

des Anstoßes gewesen. Doch hat das nicht verhindert, daß ihre Richtigkeit in immer weiteren Areisen anerkannt wird. Mehr noch find die praktischen Folgerungen, die er aus ihr ableitet, zur Geltung gekommen. Wir haben diese Konsequenzen schon früher, namentlich in unseren Bemerkungen über ben Emil, näher bezeichnet, und wollen sie hier nicht von Neuem vorführen. Erinnert sei nur an den Nachdruck, womit er die Pflege des Leibes und seiner Organe betont, sowie an den Grundsatz, daß alle Kräfte, welche die Natur in den Menschen gelegt hat, eine ihrer natürlichen Bestimmtheit entsprechende Ausbildung verdienen und fordern. Die Befolgung desselben hat den Einfluß jener einseitig spiritualistischen Denkweise, welche die Entwicklung der Naturseite des Menschen theils hemmt oder unterdrückt, theils in falsche Bahnen leitet, wenn nicht gebrochen, so boch wesentlich geschwächt. Sie hat auch den Bann gelöst, welcher unter der Herrschaft des reflektirenden Berstandes und einer engherzigen Konvenienz Geist und Gemüth gefangen hielt. Sie entband die starke, geheimnisvolle Kraft, die in der Tiefe der Seele ruht, und gestattete ihr, sich frei und fessellos zu bethätigen. Die Leidenschaft durfte ihre hinreißende Gewalt offenbaren, die Begeisterung sich in kühnem Aufschwunge erheben, ber Genius seine mächtigen Schwingen entfalten. Emancipation ber Natur involvirt die des Geistes, sofern berfelbe als unmittelbar wirkende Naturkraft auftritt.

Uebrigens ist Rousseau weit entfernt, ihn nur als solche ober gar, wie manche seiner Zeitgenossen, als eine bloße Modifikation der Materie anzusehen. Man mag seine dualistische Anschauung von Welt und Leben für unzulänglich halten, sie hat es ihm jedenfalls ermöglicht, die Selbständigkeit und die Suprematie ber geistigen Sphäre zu wahren. Rach seiner Ansicht geht ber Geist ebensowenig aus der Materie hervor, wie diese aus ihm; mehr haben beide den Grund ihres Daseins in sich selbst. Materie aber bietet bem Geiste den Stoff, an und in welchem er sich wirksam erweist. Er schafft sie nicht, aber er formt und gestaltet sie; an sich passiv, erhält sie nur von ihm Leben und Bewegung. Doch wenn er sie belebt und beseelt, so geht er deshalb nicht in sie auf ober unter; seine Beziehung zu ihr thut seiner Selbständigkeit keinen Eintrag. Freilich behauptet sich auch die Materie ihm gegenüber in ihrer Eigenart. Die unleugbare Existenz des Uebels scheint wenigstens dafür zu sprechen, daß sie nicht ganz von ihm erfüllt und durchdrungen wird. Dieses Verhältniß der beiden Prinzipien, wie es zunächst im Universum begegnet, findet im Menschen sein Analogon. Auch er besteht aus zwei selbständigen Elementen; auch bei ihm gibt das eine, die

finnliche Natur, den Stoff ab, an welchem das andere, die geistige Kraft, sich bethätigt. Rousseau will doch nicht, wie manche seiner Unhänger geglaubt haben, daß die natürlichen Triebe und Reigungen ziel = und zügellos walten. Er forbert vielmehr, daß sie sich bem Geiste unterordnen und seinen höheren Zwecken bienen. Von ihm follen sie Form und Maß, Gesetz und Regel empfangen; ihm liegt es ob, sie einzeln so zu leiten, daß sie vereint ein wohl geordnetes harmonisches Ganze bilden. Freilich gelingt ihm bies nur theilweise, erfüllt er seine Aufgabe nur annähernd; die Existen; bes Bösen beweist, daß die sinnliche Natur sich seiner bestimmenben Einwirkung fort und fort entzieht. Soweit er sie aber beherrscht, bietet sie ihm die Basis, auf welcher er seine eigene sittlich-ideale Welt aufbaut. Er ist eben keineswegs blos ein for males Prinzip, bas, ihr einwohnend, sie regelt und ordnet, sonbern ein Wesen sui generis, welches selbständig über ihr steht und einen eigenthümlichen, ihm immanenten Inhalt zu verwirklichen Aussluß und Abbild ber Gottheit, ist die irdische Natur für ihn nur der Boden, von welchem aus er sich zum Himmel, seiner wahren Heimath, erhebt ober boch erheben soll.

Man pflegt, wenn es sich um die Würdigung Rousseau's und feiner Leistungen handelt, seinen ethisch religiösen Ansichten und Grundfätzen nur geringe Beachtung zu schenken. Mit Recht, so fern sie nichts wesentlich Neues enthalten und von der fortschreitenden Erkenntniß vielfach überholt worden sind. Indeß ist dech nicht zu vergessen, daß sie zu ihrer Zeit eine große und höchst wohlthätige Wirkung geübt haben. Es war ohne Zweifel ihr Berdienst, wenn, gegenüber der damals herrschenden Denkweise, tie ben Menschen, wie die Welt, zu einem geist = und willenlosen Mechanismus herabsetzte, ihm Gott, Freiheit und Gewissen nahm, und den nackten Egoismus zum alleinigen Prinzip seiner Handlungen erhob, der Glaube an seine ideale Natur und seine böbere Bestimmung, wie der Sinn für ein freies, sittliches Streben und Wirken, in weiten Kreisen bewahrt und belebt wurde. Man mag den Begriff der Tugend, welche bei Rousseau mit der antiken Mannesfraft fast zusammenfällt, für unzureichend, und die eubämonistische Basis seiner Ethik, die unter dem Einflusse ber allgemeinen Zeitströmung die llebung des Guten vorzugsweise wegen ihrer beglückenden Wirkungen empfiehlt, für gebrechlich halten, tie nachbrückliche Mahnung, die er fort und fort an den Menschen richtet, sich durch kräftige Selbstüberwindung die Herrschaft über die eigene Natur zu sichern und in der Bethätigung seines sitts lichen Wesens seine wahre Befriedigung zu suchen, ist doch sehr heilsam und fruchtbar gewesen.

Von größerer Bedeutung war die Einsicht und Energie, womit er für den ethischen Charafter der Institutionen eintrat, welche die soziale Gemeinschaft ber Menschen geknüpft ift. lich es sich angelegen sein, ben Werth und die Berechtigung ber Familie, bes Eigenthums, bes Staates in's Licht zu stellen. bemühte sich nicht minter, Normen und Anweisungen zu geben, beren Befolgung ihren Bestant, wie die Erreichung ihrer Zwecke, sicherstellen kann. Indem er die She lediglich von der freien Einstimmung ber Betheiligten abhängig macht, stellt er sie auf ihre allein wahre natürlich-sittliche Basis. Ihre Unverletlichkeit findet an ihm einen beredten Anwalt; er wird nicht müte, die Erfüllung ihrer Pflichten einzuschärfen, und sucht auf alle Weise bie Bande zu festigen, welche bie Gatten miteinander, wie mit ihren Kinbern Die Familie ist ihm die nothwendige und unantast= bare Grundlage der menschlichen Gesellschaft; er sieht in ihr die Gewähr ber Gegenwart und die Hoffnung der Zukunft. Ihr liegt cs seiner Ansicht nach ob, burch eine rationellere Erziehung bes heranwachsenden Geschlechtes den Boten zu bereiten, auf welchem die Menschen ein würdigeres und glücklicheres Dasein führen mögen. Daß und inwieweit die Anleitung, die er in seiner Pädagogif tazu gibt, ihren Zweck erfüllt, haben wir anderswo Obgleich einseitig und darum mangelhaft, hat sie ausgeführt. boch theils unmittelbar, burch ihre Prinzipien und speziellen Vorschriften, theils indirekt durch die starken und nachhaltigen Anregungen, die sie gegeben, auf die Entwicklung des Erziehungswesens einen höchst fruchtbaren und wohlthätigen Einfluß geübt. Es ist zu einem nicht geringen Theile ihr Berdienst, wenn die= selbe seit etwa hundert Jahren auf dem Wege zu einer allgemeinen natur= und vernunftgemäßen Menschenbildung erhebliche Fortschritte gemacht hat.

Lehnliches läßt sich von der Staatslehre Rousseau's sagen. Man darf ihr mit Recht vorwerfen, daß sie die geschichtsliche Wirklichkeit dem abstrakten Gedanken mehr wie billig opfert, und mit Verkennung seiner objektiven Seite den Schwerpunkt des staatlichen Lebens einseitig in die Personen verlegt, welche an ihm Theil haben. Auch ist nicht zu leugnen, daß sie damit, freilich sehr gegen den Willen ihres Urhebers, einen revolutionären Charakter erhält und in Folge dessen manches schwere Unheil angerichtet hat. Doch bleibt es darum nicht weniger wahr, daß sie für die politische Entwicklung nicht nur ein mächtig treibendes Ferment, sondern auch ein überaus wirksames Förderungsmittel geswesen. Sie hat Freunden und Gegnern Anlaß geboten, das Wesen der straatlichen Gemeinschaft genauer zu erforschen; sie hat

biesen Untersuchungen auch eine bestimmte Richtung gegeben, sofern sie den sittlichen Grund und Zweck des Staates in den Vorbergrund stellte. Ihrem Einflusse ist es zwar nicht ausschließlich, aber boch ganz besonders zuzuschreiben, wenn gegenwärtig ber Grundsatz allgemein anerkannt wird, daß ber Staat nicht die beliebig auszubeutende Domäne einer Familie ober Kaste, sondern ein im Interesse und zum Besten seiner Angehörigen zu verwaltendes Gemeingut berselben ist. Sie hat wesentlich dazu beigetragen, daß die einzelnen Volksgenossen aus rechtlosen Unterthanen vollberechtigte Bürger geworden, daß sie statt, wie vordem, den willkürlichen Machtgeboten ihrer Beherrscher, selbstgegebenen Gesetzen folgen, die, für Alle gleich bindend, jede privilegirte Sonderstellung einzelner Personen oder Klassen ausschließen. Durch sie ist die Ueberzeugung weithin verbreitet und befestigt worden, daß das öffentliche Wohl als das höchste Gesetz und das Gesetz als die bindende Norm für das staatliche Leben der Individuen, aber auch als die einzige Schranke zu gelten hat, welche der Freiheit ihrer Bewegung und Entwicklung gestellt ist. Sie hat so die Begründung der gesetzlichen Freiheit, wie der wahren, auf der Gemeinsamkeit der Rechte und Pflichten beruhenden bürgerlichen Gleichheit, erheblich gefördert. Sie hat auch, indem sie darauf drang, daß die Gesammtheit der Bürger an der Gesetzgebung thätigen Antheil nehme und Jedem der Zugang zu den öffentlichen Memtern und Würden offen stehe, das lebendige Interesse am Staate über alle Volksfreise verbreitet, den Gemeinsinn erregt und genährt, ben Patriotismus geweckt und belebt.

Das sind so einige der Beziehungen, in welchen die politischen Ideen Rousseau's sich fruchtbar erwiesen haben und, fügen wir hinzu, sich auch heute noch wirksam zeigen. Nicht zwar direkt und unmittelbar; seine Schriften haben längst aufgehört, Lehrbücher benutzt oder gar als Orakel befragt zu werden. Wohl aber insofern, als seine Gedanken und Bestrebungen vielfach in das allgemeine Bewußtsein eingegangen sind und durch dasselbe fortwirken. Eben dies berechtigt uns, zumal es keineswegs blos von seinen politischen Ansichten gilt, ihm einen wahrhaft schöpferischen Geist zu vindiziren. Bekanntlich hatte die geistige Bewegung tes 18ten Jahrhunderts eine vorwiegend negative Tenbenz; sie war zunächst und vor Allem auf die Beseitigung der überlieferten Meinungen und Institutionen gerichtet. Rousseau hat sich an dieser destruktiven Thätigkeit eifrig und mit Erfolg betheiligt, aber er hat sich nicht, wie die große Mehrzahl seiner hervorragenden Zeitgenossen, auf sie beschränkt. Wenn er rücksichtslos die Schwächen bloslegte, wo immer er sie zu seben meinte,

er gab boch zugleich an, wie sie seiner Ansicht nach geheilt werben könnten. Er bemühte sich, zu vernichten, was ihm verberblich zu sein schien, aber er war nicht minder bestrebt, Besseres an die Stelle zu setzen. Er bachte eben nicht blos mit bem Kopfe; übte sein scharfer Verstand eine zersetzende Kritik, bas Herz trieb zu produktiver Thätigkeit. Es empfand die Irrungen und Leiben ber Menschheit zu tief, als daß es ihn nicht hätte brängen sollen, auf ihre Beseitigung zu sinnen. Es schlug so warm für Freiheit, Recht und Menschengluck, daß er nicht umbin konnte, seine ganze Kraft zu ihrer Begründung aufzubieten. Ließ ihn auch die Reflektion auf die gegebenen Menschen und Zustände fort und fort an der Möglichkeit einer Besserung zweifeln, die Ueberzeugung von der ursprünglichen Güte ber menschlichen Natur hielt ben Glauben an sie aufrecht. Wie trost = und aussichtslos die Wirklichkeit er= schien, ber ibeale Sinn war kräftig genug, eine burchgreifende 11m= und Neubildung berfelben zu versuchen.

Wenn er dabei von den Refultaten der bisherigen geschichtlichen Entwicklung mehr, als gut und nothwendig war, absah, so that er nur, was er seiner, wie ber Natur ber Verhältnisse nach thun mußte. Die ibeale Denkweise ignorirt ben Inhalt ber Realität immer und überall, und sie mochte ihn vor hundert Jahren umsomehr ignoriren, da er kaum etwas bot, was der Beachtung und Erhaltung werth war. Die Verkommenheit ber öffentlichen Zustände hatte bamals einen Grab erreicht, bas Leben in Staat und Kirche, in der Familie, wie in der Gesellschaft, sich so unwürdig gestaltet, daß eine Reform auf der Basis des Bestehenden keinen Erfolg versprach. Es blieb, wollte man anders zu gesunden Ansichten und haltbaren Institutionen gelangen, nur übrig, sich nach einer neuen Grundlage umzusehen. Rousseau fuchte und fand diese in der Natur oder genauer in dem Menschen, wie er, unberührt von dem Einflusse der sozialen Gemeinschaft, aus ber Hand ber Natur hervorgeht. Und er konnte sie nicht füglich anderswo finden. Wer gleich ihm die Resultate bes historischen Prozesses perhorreszirt, muß auf dessen Anfänge, wer den Werth des objektiv Gewordenen in Abrede stellt, auf seine Quelle und Voraussetzung, auf bas menschliche Subjekt, zurückgreifen. Von ihm geht er benn auch aus; ber Mensch als Einzel= wesen, losgelöst von aller Verbindung mit Seinesgleichen, ist ber nächste und vornehmste Gegenstand seiner Betrachtungen. Ihn läßt er sich nach Maßgabe seiner natürlichen Kräfte und Anlagen voll und frei entwickeln. Ist er bann geworden, was er in biefer seiner Isolirung werben kann, so setzt er ihn wieder in Beziehung zu seinen Mitmenschen. Die soziale Gemeinschaft, bis babin ignorirt ober verleugnet, wird in ihren mannigsachen Formen hergestellt; Familie, Staat, religiöser Berband, gesellschaftlicher Berstehr treten von Neuem hervor. Freilich in wesentlich anderer Gestalt; die neuen Träger und Glieder dieser Berbindungen geben ihnen auch einen neuen Inhalt und Charakter. Sie bestehen nicht mehr durch sich selbst, kraft eines ihnen einwohnenden allgemeinen oder objektiven Prinzips; ihr Grund und Zweck liegt vielmehr in den Individuen, welche in sie eingehen. Eben hierauf beruht ihre Schwäche, wie ihre Stärke. Abhängig von den wechselnden Stimmungen und Interessen ihrer Mitglieder, sind sie in einer rastlosen Bewegung begriffen, die sie zu keinem ruhigen Dasein, zu keiner sesten Gestaltung kommen läßt. Andrerseits bewahrt sie diese Abhängigkeit vor jener tödtlichen Erstarrung, welcher sie nothwendig anheimfallen, wenn ihnen nicht sort und sort aus dem Borne der persönlichen Lebenskraft frische Nahrung zuströmt.

Wohl kann der unstete Drang, welcher gegenwärtig auf allen Gebieten des Lebens beständig zu Neuerungen führt, berechtigte Dieselbe barf indeß die Freude an dem frischen Sorge wecken. Zuge, der allerwärts durch die Geister geht, an der rasch und stetig fortschreitenden Entwicklung, die zwar manche Auswüchse treibt, aber auch reiche Blüthen und Früchte zeitigt, nicht ver-Rousseau hat an dieser regen und fruchtbaren Bewegung großen Antheil, obgleich er sie persönlich weder gewünscht, noch erstrebt hat. Ihm galt es, das Leben des Individuums, wie der Gesammtheit, so zu gestalten, daß es den Menschen ge= statte, in masvoller Selbstbeschränkung und friedlicher Eintracht ein ruhiges, gleichförmiges, stetig beglückendes Dasein zu führen. Auch war er weit entfernt, die bazu erforderliche Umwandlung der Verhältnisse auf gewaltsamem Wege durchführen zu wollen. Vielmehr hielt er, sofern ihm die Verwirklichung seines Ibeals überhaupt möglich erschien, stets baran fest, daß sie lediglich burch die Macht der vernünftigen Einsicht zu erfolgen habe. Der Gang der Geschichte hat sein bewußtes Denken und Streben entschieden dementirt; weder ist, was er wollte, erreicht, noch sind die Wege, die er empfahl, eingeschlagen worden. Man darf sogar behaupten, daß grade das eingetreten, was er zu verhindern wünschte: im Leben bes Einzelnen ein maßloses Streben nach perfönlicher Geltung, in dem der Staaten und Nationen ein endloser, in mehr ober minder gewaltthätigen inneren Unruhen und äußeren Kriegen verlaufender Kampf der Parteien und Bölker. Und doch hat er diese Wendung der Dinge, wir sagen nicht allein und ausschließlich, wohl aber mehr als irgend einer seiner Zeitgenossen, herbeigeführt. Mit Recht gilt der Freund des Friedens für den Urheber des



787

erbitterten Rampfes, und ber Mann, welcher nicht mube murte, auf eine ruhige und möglichst langfame Entwicklung zu bringen,

als ber vornehmfte Begründer ber revolutionaren Mera.

Er felbft mußte febr wohl und er bat es oft genug ausgesprochen, bag bie Leibenschaft ober ber unwillfürliche Naturbrang bes Menschen stärfer und wirtsamer ift, als seine bewufte Ueber-Auch bei ibm war bem fo; wie thatig bie umfichtige. wohlmeinende Reflektion sich erwies, das eigentliche Agens seines Lebens und Wirkens lag in ber von Ratur gegebenen und wie eine Raturgewalt sich unmittelbar äußernben Bestimmtheit seines perfonlichen Befens. Diefes aber erhalt fein darafteristisches Gebrage bon bem ihm einwohnenben Streben nach inbivibueller Freiheit. Sein Grund und Kern ist die Subjektivität, welche nach ber Befeitigung aller objettiven Schranten ringt, um ihren natürlich-geistigen Inhalt voll und gang zu verwirklichen. grenzt wie biefer Inhalt und ber Umfreis ber wiberftrebenben Realität ift, tann fie ihr Biel mur anftreben, nicht erreichen. In fteter Bewegung tommt fie nie jur Rube; was fie auch fcafft und aus bem Bege raumt, es befriedigt fie nicht; wie von einer bamonifchen Dacht getrieben, ichreitet fie unablaffig zu neuen Ungriffen und Gestaltungen fort. — Diefer rubelofe Geist ber auf fich felbft geftellten Inbivibualität bat Rouffeau burch fein ganges Leben begleitet und ihm ben bauernben Genuß eines in sich befriedigten Dafeine unmöglich gemacht. Er ift auch in feine Schriften und nicht minber auf bie Berfonen und Berhaltniffe übergegangen, bie fich unter ihrem Ginfluffe gebilbet baben. Bon ibm, ber übrigens nicht blos aus biefer einen Quelle ftammt, befeelt und getragen, verfolgt bie Entwidlung unferes mobernen Lebens ihren vielleicht ziellofen, aber boch ftetig weiter führenben Beg; fie bat an ibm eines ber wirkfamften Fermente, beffen Triebfraft fie in beständigem Muffe erbalt. Mag biefer Strom nun auch zu Zeiten übermäßig anschwellen und manches Werthvolle mit fich fortreißen, er fcwemmt boch vorzugeweife bie erftorbenen Refte einer ausgelebten Bergangenheit hinweg und wirft jugleich befruchtenb auf alle Gebiete, bie er in feinem Laufe berührt. Wir verbanten ibm und barum auch bem Danne, ber fontel bagu beigetragen, ibn in Bewegung ju feben, nicht wenige ber Buter, beren wir une gegenwartig rubmen und erfreuen burfen, bor Allem bas Recht ber Berfonlichfeit, fich naturgemäß zu entwideln und ungehemmt zu bethätigen, bann auch unfere, auf biefem Rechte bafirende geiftesfreie, weltherzige, wahrhaft humane Bilbung.

# Anmerkungen.

# I.

1) Corresp. 869 (vgl. mit ber Bariante bei Streckeisen, O. ined. 46). Zum Folg. Corr. 863, 868, 833. Musset-Pathay irrt, wenn er meint, ber Marquis habe im Auftrage bes Prinzen Conti gehandelt.

2) Corr. 870, 71; Dialogues II, p. 241, Note. - Ueber bie Be-

gegnung mit Greffet f. Musset-P. I, p. 1581.

3) Corr. 870-72.

4) Corr. 873, 75, 77, 80, 84, 86. 5) Bgl. Confess. V, p. 441.

6) Der junge Coinbet aus Genf war Commis im Hause Thelusson u. Er hatte sich schon früher, bei ber Herausgabe ber Neuen Beloise, nütlich gemacht.

7) Corr. 876, 77, 81, 968. Lettr. ined. (bei Stredeisen) 49, 51.

- 8) Corr. 884. Zum Folg. L. ined. 53, Corr. 897, 900; L. ined. 53-55, Corr. 888, 937.
- 9) S. Musset-Pathay I. in bem betr. Abschn., Streckeisen, O. ined. p. 474, Note. — Zum Folg. Corr. 902, Lettr. ined. 53, 54, Corr. 385.

10) Corr. 893, 900, 968. Lettr. inéd. 58.

11) Corr. 888, 894, 897, 898, 900, 902.

12) Lettre à Mad. de Chambrier (L. inéd. bei Streckeisen 59.)

13) Abgebruckt in Sayous Littér. franç. à l'Etranger I, Appendice.

14) Der lette noch vorliegende Brief datirt vom Juli 1771 (Corr. 1063). Ob ihm noch andere gefolgt find, fieht babin. Gewiß ift, bag bie Beiben sich noch später in Paris saben. Rousseau's Briefe und Papiere blieben, ber früheren Abrebe gemäß, in du Beprou's Banden.

15) Corr. 913, 15, 16, 21, 28, 38.

16) Das Dictionnaire de Musique (O. cpl. IV, p. 564-663, V, p. 1—312) erschien 1767 im Berlage von Rey in Amsterbam, und noch in bemfelben Jahre in einer neuen Ausgabe bei ber Wittme Duchesne in Paris. Ueber die Composition und den Zwed bes Werkes spricht sich Roussean in ber Présace näher aus. Begonnen wurde es schon in Paris, vollendet in Motiers. Bgl. Confess. 9 i. A., 12, p. 161.

17) Corr. 909, 912, 916, 918.

18) à d'Ivernois, Corr. 746.

19) S. Sayous a. a. D. I, p. 322 sqq. — Zum Folg. Corr. 757.

20) Ueber die in Rede stehende Beschulbigung außert sich Rousseau in einem Briefe an du Peprou (v. 29. April 1768).

21) Corr. 758, weiterhin Corr. 788, 792.

22) S. Gaberel, R. et les Genevois p. 51.

23) à Roustan, Corr. 814. Zum Folg. Corr. 884, 842, 862, 918—20, 934.

24) Corr. 923, 927.

25) Gaberel a. a. D. p. 53 sqq.

26) Corr. 924 (Februar 1768). Bgl. Corr. 985.

27) Es ist die Stelle im Contrat social III, 6. Note. — Den Brief

an Choiseul gibt bie Corr. 986.

- 28) S. Note commémorative sur la maladie et la mort de M. Deschamps (abgebruckt bei Sayous a. a. D. I, p. 462). Bgl. Corr. 965, 968.
- 29) Corr. 942. Der folgenbe Brief (943) ermähnt die Rudlehr zwar nicht ausbrücklich, setzt sie aber voraus.

## II.

1) Corr. 943, 44.

2) Il sut on ne peut pas mieux traité, sagt Servan in s. Réstexions sur les Consessions (Lausanne 1783). Freilich ist bas Zeugniß dieses späteren Gegners nicht ganz unverbächtig.

3) S. Rêveries d'un promeneur solitaire VII. g. b. Schl.

4) Egl. Morin, Vie et Caractère de R., p. 281. — Zum Folg. Musset-Pathay, Oeuvr. inéd. de R. I, p. 442.

5) Corr. 945, 48.

6) Corr. 955.

7) Corr. 949, 50, 52.

8) Zum Folg. Corr. 954, 56, 57, vgl. mit 969.

9) Corr. 958-60, 62, 66, 71.

10) Wir sagten schon im Texte, daß er den Gouverneur aufangs für einen Betrogenen hielt. Erst später, als berselbe erklärte, nichts mehr thun zu können, erschien auch er als ein Betrüger — ein Berbacht, der dann allmälig bestimmteren Ausbruck erhielt. Bgl. Corr. 1052.

11) Corr. 975.

12) S. ben Brief an bu Peyrou bei Morin a. a. D. p. 277.

13) Corr. 951, 55.

14) d'Escherny, Oeuvres philosophiques et littéraires III, p. 166.

Bgl. Corr. 951, 60, 63; Morin p. 283.

15) S. ben Bericht eines Zeitgenossen bei Musset-Pathay, Vie de R. I, p. 171, bessen Angaben unserer Darstellung im Folg. zu Grunde liegen. Petitain (in seiner Notiz zur Correspondenz St. Germain's mit R.) und Dussault (in Mes Rélations avec J. J. R.) weichen zwar ab; doch sind bei ihnen die Thatsachen ebenso entstellt, wie die sehr natürlichen Motive Rousseau's.

16) Corr. 970, 73. — Dussaulx, Mes rél. p. 233 sqq.

17) Corr. vom Oftober-Dezember 1768, besonders 962, 65.

18) Corr. 967, 68, 69 2c., auch 1052 (vom November 1770).

19) Corr. 963, 68, 69, 74, 79, 81, 82.

20) Corr. 974, 76.

21) Corr. 982, 83, 85, 86, 89.

## III.

1) Corr. 989, 90, 91. — Zum Folg. erinnere man sich ber Muses galantes, in welchen Tasso ben Gegenstand bes ersten Aftes abgeben sollte (Consess. II, 7). — Der im Texte citirte Brief Corr. 976.

2) S. Oeuvres compl. IV, p. 27—38. — Mussets Pathan setzt die Absfassung in das Jahr 1774; mit Unrecht, denn die Arbeit war schon vollsendet, als Rousseau 1770 nach Paris übersiedelte. — Ueber Lebrun vgl. Dialog. I. (O. c. VI, p. 318).

3) Corr. 1079. Es find mohl biefelben Schwalben, von welchen er

Duffanly erzählte; f. bessen Relat. p. 63.

4) Corr. 999, 1000, 1005.

5) Corr. 1006 (vom 12. August).

6) Corr. 1009, vgl. mit 1007, 1010. — Zum Folg. Corr. 1013.

7) Corr. 993.

- 8) Corr. 1020, 27, 31.
- 9) Corr. 1018, 19, 21, 32, 41-42.

10) Corr. 1023, 24, 30.

11) Corr. 1014, 16, 29. Zum Folg. Corr. 1036, St. Germain bei Morin p. 289.

12) Ende März 1770. Bgl. St. Germain bei Musset-Pathay I, p. 175,

Dussaulx p. 331.

13) Corr. 1039. Den Brief St. Germain's finbet man bei Morin p. 287.

14) S. b. Correspondenz vom Januar und Februar 1770.

15) Pauvres avengles que nous sommes!

Ciel, démasque les imposteurs,

Et force leurs barbares coeurs A s'ouvrir aux regards des hommes.

Auffallend, daß der erste Brief, welcher diese Aufschrift trägt (Corr. 1020, vom 9. Februar 1770), auch zuerst die neue Weise zu datiren zeigt, deren er sich seit dieser Zeit in der Regel bediente: 17% 70. — Uebrigens begegnet vor späteren Briefen statt des obigen das kürzere und hoffnungsreichere Motto: Post tenebras lux.

16) Musset-Pathay I, p. 173. — Zum Folg. vgl. die Corr. vom März und April, besonders die Briefe an Moultou, auch Dialogues II,

p. 370.

- 17) Corr. 1026. Man merkt bief em eigenthümlichen Schriftstück ben "tiefen Unwillen", die "Angst" und die "Bellemmungen" an, in welchen es verfaßt murbe. Die innere Aufregung spiegelt sich in ber verwirrten Dar: ftellung, die ohne festbestimmten Plan sich in mannigfachen Sprungen und Bieberholungen bewegt. Doch ungeordnet und weitschweifig wie sie ift, entfaltet sie in manchen Parthien eine seltene Beredtsamkeit, die bald zürnt und grout, balb rührt und ergreift, immer aber hinreißt. — Was den Inhalt des Briefes angeht, so schildert Rousseau in ihm die traurige und schmache volle Lage, in welcher er sich zu befinden glaubt, zeigt bann, wie weuig er die unwürdige Behandlung, die ihm von allen Seiten zu Theil wird, vervient, und sucht endlich nachzuweisen, daß und wie sein Mißgeschick die Wirkung eines geheimen Complotes ift, welches, ursprünglich von Grimm und Diberot angezettelt, junachft seine perfonlichen Feinbe, b'Alembert, hume, bie Graffin Boufflers, bie Marschallin von Luxembourg, ben Bergog von Choiseul u. s. w., in seinen Kreis gezogen, bann allmalig alle Welt umstrickt und schon eine Reihe von Jahren hindurch, seit der Flucht von Montmorency, ben Gang seines Lebens bestimmt und geleitet bat. — Auf bas Detail wollen wir um so weniger eingehen, ba wir alles Befentliche icon im Texte gelegentlich mitgetheilt haben und spater auf die in Rebe ftebenben Pallucinationen Rouffeau's noch werben zurücklommen muffen. — Zum Folg. bgl. Dussaulx, Rél. p. 324, Corr. 1033-37.
- 18) Dialogues II, p. 367. Bum Folg. J. Lettres botaniques à Mr. de la Tourette V. (Oeuvres compl. IV, p. 830), Musset-Pathay I, p. 176.



791

#### IV.

Corresp. 1048, 45, 47, 63.

Estienne, Essai sur les Confessione de J. J. R., p. 204 note 38.

8) C. Mumot-Pathay I, p. 221 eqq., wo auch alles Anbere, was wir im welteren Berlaufe unferer Darftellung von Bernarbin be St. Pierre anführen werben, ju finben ift.

4) Dialogues II, p. 323. - Ein Rapital von 1000 dons, welches er früher in Loon behonirt batte, war in Folge ber mannigfachen Reifen und Wohnungswechlei allmalig febr jufammengefcmolgen. Den Reft jog er ein,

um bie Roften ber Ueberfiebelung in bie Bauptflabt zu bestreiten.
5) Corr. 1050, 65, 68. Bgl. Coranoen im Eingange seiner Notice

und mas im erften Banbe u. B. ilber bie Capie bemerkt murbe.

Oprr. 1043.

7) S. bie Meuferungen bes Prince de Ligne bei Letienne a. a. D. p. 211: Dans la société intime de M. le prince de Conti, dont J'étais avec l'archevêque de Toulouse, le président d'Aligre et autres préinis et parlamentaires, J'appris que ces doux classes de gens corrompus voulaient inquiéter l'homme qui l'était le moins. Der Bring erbot fic beshalb, bem Bebrobten auf feinen Besthungen im "Reich" ein ficheres Afpl zu gewähren, Rouffeau aber lehnte feine Antrage ab; er meinte in ihm einen Agenten feiner Feinde ju feben. Dhue Zweifel täufchte er fich in biefer Annahme. Dennoch glauben wir, bag er gut baran that, einer naberen Berbindung mit ibm aus bem Bege ju geben. Schon ber, Abrigens bochft intereffante Bericht, welchen ber Bring fiber feine "beiben Unterrebungen mit Jean-Jacques" veröffentlicht hat, scheint uns zu beweisen, daß dieser geistwolle, aber sehr vornehme und etwas blaftrte Berr nicht geeignet war, fein Freund ju werben ober auch unr feinen Broteftor abjugeben.

8) Gretry bei Musset-Pathay I, p. 273. Bgl. Bornardin do fit. P.

bei bemf. a. a. D.

9) Es maren befonbers zwei, bie er mit feinem Befuch beehrte, bas Café da la Bégouco nub ein auberes, welches gegenwärtig feinen Ramen

trägt. — Bum Folg. f. Grimm, Corresp. vom Juli 1770. 10) Go empfahl ber befannte Abbe Galiani feinem Freunde Rapnal. d'ailer rue Plâtrière voir la jolie mercière qui tient lieu de tout sur la terre à J. J. Rousseau, n'ou déplaise à sa gouvernaute. S. Mumot-Pathay I, p. 1801, ber bingufligt, bag bie gute Dame n'etalt plus al Joune ni jolie.

Lettres botaniques h M. de la Tourette V.

12) Uebrigens zeichnete fich biefe "Ronigin ber Parifer Oper" ebenfofehr burch treffenben Big und geiftreiche Ginfalle, wie burch Beichheit bes Gefühls und Liebenswürdigleit im Umgange and. Ihre gelegentlichen Chigramme wurden unter bem Titel "Arnolbiana" gefammelt; in ihren Cirfeln brangten fich Bornehme und Gelehrte; b'Alembert, Diberot, helvetius ic. erichtenen nicht felten. Man verglich fie mit Aspafia und Rinon be l'Entlos; auch murbe fie von Dorat, Marmontel und anberen Dichterlingen befungen.

6. Musset-Pathay I, p. 181.

14) Richtiger 24 Jahre, benn fle war 1746 geboren. Man barf es mit ben thatfachlichen Angaben ber pratentiofen Dame überhaupt nicht gu genan nehmen. 3bre Reflettionen find freilich noch weniger flichhaltig. -Sie ergablt übrigens bie in Rebe ftebenbe Begegnung mit Rouffean in ihren Souvenirs de Félicie I. (f. Musset-P. I, p. 192 aqq.).

15) Rady Dussaulx in Mes Rélations avec R. Aum Wolg, vergl. Denfelben 6. 65 fag. (ber bentichen, in Berlin 1799 erfchienenen Ueberfequng). 16) S. Dussaulx a. a. D. S. 215 sqq. — Ueber die im Texte erwähnte Komöbie spricht Bernardin te St. Pierre (Musset-P. I, p. 239) mit gestechter Entrüftung.

17) Bgl. Dussaulx 3. 34, 37, 80, 83.

18) Derselbe S. 89 sqq. — Wir lassen die gehässigen Deutungen und Randglossen, welche ber Berfasser hier wie anderwärts seinen Berichten hinzusügt, bei Seite. Sie verrathen den tiesen Groll, welchen sein späteres Zerwürfniß mit Ronsseau in ihm erregt hatte.

# V.

1) Sie wurde neuerlich unter ben hinterlassenen Papieren Rousseau's aufgefunden und ist abgebruckt in Streckeisen-Moultou's Oeuvr. et Corr. ined. p. 323 sqq.

2) S. die Confessions am Schlusse.

3) Dussaulx a. a. D. S. 70 sqq. — Es scheint nicht, bag Duss. von ber voransgegangenen Borlesung etwas wußte. Aus seinem Berichte geht

hervor, daß er die, welche er felbst vermittelte, für die erfte bielt.

4) S. Musset-Pathay I, p. 209 sqq. Roussean war, wie wir wissen, ber Meinung, daß die Furcht vor seinen Memoiren eines der vornehmsten Motive zu den Verfolgungen sei, die er von seinen Feinden ersahre. Das Benehmen der Mad. d'Epinap beweis't, daß er nicht so ganz Unrecht haute. Es läßt wenigstens keinen Zweisel darüber, daß die Angst wirklich vorshanden war und zur Anwendung verzweiselter Gegenmittel trieb.

5) Ohne Zweisel hat Boltaire in diesem Genre das Größte geleistet. Doch stehen den maßlosen und zum Theil pobelhaft gemeinen Schmähungen, die er unermüblich in Prosa und Bersen zu Tage gesörbert, die Invektiven

Diberot's, Grimm's u. A. würdig jur Seite.

6) Vgl. Band I. u. W. S. 79 sqq.

7) Dialogues 2, p. 291, Corr. 1071, 72, auch zum Folg.

8) In seinem "Briese über bie franz. Musit" (s. Band I. u. 28. S. 367 sqq). — Zum Folg. vgl. Grimm, Corr. VIII, p. 322, Garat, Mem. histor. sur M. Suard II, p. 238, Corancez bei Schmid im Leben Gluck.

9) Fragmens d'observations sur l'Alkeste italienne de M. le chevalier Gluck (O. compl. IV, p. 463-75). Dazu ber saunige Extrait d'une réponse du petit-faiseur à son prête-nom sur un morceau de l'Orphée de M. Gluck (ib. 475-78).

10) Das Detail über biese Kämpfe findet sich in den Mémoires pour servir à l'histoire de la révolution opérée dans la musique par M. le chevalier Gluck (Naples et Paris 1781 und zum größten Theil übersett bei Singmaper,

Glud und seine Werte (Berlin 1823).

11) Dialogues I, p. 217: "Wissen Sie, burch wen und zu welchem Zwede er (Gluck) nach Frankreich gerusen worben, welche Motive ihn bestimmt haben, plötlich nur französische Musik zu machen und sich in Paris nieberzulassen?" — Bielleicht ist es nicht ganz unmöglich, zu errathen, wie es kam, daß Gluck verdächtig wurde. Rousseau bemerkt au der eben citirten Stelle, daß, wenn er, wie seine Feinde behaupteten, vom Componiren nichts verstehe, auch seine theoretischen Schriften über Musik nicht von ihm versaßt sein könnten. Er läßt karauf sein Gegenüber erwiedern: "In diesem Punkte din ich ebensowenig Ihrer Meinung, wie das Publikum, und wir haben zum Uebersluß die Ansicht eines hervorragenden Musikers sür uns, der vor Kurzem in unser Land gekommen!" — Sollte Gluck sich etwa zweiselnd oder ungünstig über das Compositionstalent Rousseau's ausgesprochen



#### 793

Der batte er nur bie Anficht vertreten, bag man febr grunblic uber Rufit fprechen und ichreiben tonne, ohne bag man beshalb im Stanbe fei, fie praftifch ju liben? Anch bas tonnte genugen, wenn es mit Begiebung auf Rouffeau gefagt murbe. Denn biefer mar überzeugt, bag namentlich fein "Rufitalifches Worterbuch" für feine Befähigung gur Composition einen vollgultigen Beweis abgebe, ber Jebem einteuchten muffe unb, falls er ihn nicht verkennen wolle, auch einleuchten werbe.

12) Grétry, Mémoires I, p. 270; II, p. 330.

13) Corresp. bom Olieber 1770.

14) Considérations sur le Gouvernement de la Pologne et sa Réformation projetée en avril 1772. (Oevr. cpl. III, p. 1-66.) - licher Bielhoreti f. ben Eingang und ben Schluß ber Coneld. — Bgl. auch Dialogues 2, p. 322.

#### VII.

1) So urtheilt Lally-Tolendal, bas belannte liberal-confernative Mitglieb ber fpateren Conftituante.

2) Dialogues 8, p. 410 mit ber Rote. 3) Sie hat ben Titel Rousseau, juge de Jean-Jacques. Dialogues (Oevr. cpl. p. 206-420).

4) Bum Folg. vgl. bie ben Dialogen angehängte Histoire du précedent

ecrit (Oevr. cpl. VI, p. 420-29).

5) Er bieg Broote Boothty. Das ibm bon Rouffean übergebene Manuscript (bee erften Dialoge) bat er fpater abbruden laffen unb bann im Britifchen Rufeum beponirt. — Das im Folg, ermabnte Billet ift abgebrucht Oevr. cpl. VI, p. 505.

#### VIII.

1) S. Dussaulx a. a. E. S. 219 sqq.

- 2) Corances im "Anhang" ju ber icon mehrfach citirten Berliner Ueberfetung ber Duffaulrichen Schrift G. 395. - Bgl. Dialogues I, p. 219.
  - 5) Dialogues 2, p. 309. Bum Folg. Corances a. a. D. S. 396 sqq.

4) S. befonbere Dial. p. 319,

5) In ben Dialogen p. 346 eqq. — Bum Folg. Corances a. a. D. S. 878 sqq.

6) Sie murte 1781 von Benoist unter bem Titel: Consolations des misères de ma vie ou Recueil d'airs, de romances et duo herquégegeben. -Seche neue Arien jum Devin be village maren foon 1779 erfchienen. 3m Uebrigen vgl. man Musset-Pathay II, p. 458.

7) Musset-Pathay I, p. 231 aqq.

8) Lettres élémentaires sur la Botanique à Mad. Delessert, qué ben

Jahren 1771-78. G. Oevr. epl. IV, p. 272 egg.

9) Dieje Botanique mise à la portée de tout le monde ericien 1774. Rouffean fdrieb feine Roten gu einem Exemplar ber Schrift, welches tem Abbe be Bremont geborte. Das alphabetifc geordnete Berzeichniß ber Termini technici fugte er bei, weil er mit Recht ber Meinung war, bag ohne die vorgangige Kenntnig berfelben bie botanifchen Stubien ber nothe wenbigen Grunblage entbehren.

10) Dialogues 2, p. 292, 820, Sgl. Réveries d'un promeneur

solitaire 7.

11) à M. Dutens (Rebruar 1767; Corr. 835). - E. auch Con-

fessions 12, p. 176. — Bur Geschichte ber Botanit vgl. die Einleitung zur obenerwähnten Romenclatur.

12) S. Corr. 1066.

43) 1 <sub>14</sub>

13) Réveries d'un promeneur solitaire 2.

- 14) Musset-Pathay I, p. 183. Zum Folg. Corancez a. a. D. S. 376.
- 15) Es soll zu heftigen Zänkereien und selbft zu Thätlichkeiten gekommen sein, weil Therese ber Magd bas abgetragene Kleib, welches ihr Rousseau ohne ihr Borwissen geschenkt, nicht gegönnt habe. Man barf solchem Gerebe indeß nicht so leicht glauben. Zum Folg. vgl. Prévost bei Musset-P. II. s. v.

16) Man finbet es Oevr. cpl. VI, p. 507.

17) S. Musset-P. II, s. v. Duprat. Bgl. Corresp. 1078, 80, 81. Es sind die letzten Briefe, welche in diese umfasseude Sammlung aufgenommen, vielleicht auch die letzten, die von Rousseau geschrieben wurden.

18) Seine im Jahre 1777 veröffentlichte Schrift De la composition des

paysages murbe in fast alle europäischen Sprachen überfett.

19) Corancez ist der Einzige, der über die Umstände, unter welchen die Uebersiedelung Rousseau's nach Ermenonville kattsand, Räheres erzählt. Sein Bericht verdient indeß keineswegs unbedingten Glauben. Man merkt ihm nur zusehr den Berdruß an, welchen der Versasser darüber empfand, daß seine Landwohnung von Rousseau nicht acceptirt, vielmehr Herrn von Girardin unter der Hand der Vorzug gegeben wurde.

### IX.

1) Memoiren ber Mab. Roland I, p. 293 (Brief vom 7. Juni 1784).

2) Ein zehnjähriger Anabe und ein etwas älteres Mädchen. — Der spätere Graf Stanislas von Girardin hat sich seines berühmten Mentore stellt würdig gezeigt. Ein Mann von entschieden, aber gemäßigt liberaler Denkweise, wußte er sich in den mannigsach wechselnden Stellungen, die er im Laufe seines vielbewegten Lebens in der Armee und Verwaltung, wie als Vertreter des Volkes einnahm, immer und überall die allgemeinste Achtung zu sichern.

3) Magelhaes bei Estienne, Essai sur les Confessions p. 214 sqq.

Der Besuch fällt auf ben 21. Juni.

4) Letourneur, Voyage à Ermenonville (1788). — Zum Folg. bet "Reisende" 2ter Theil (Berlin 1797).

5) Corances a. a. D. S. 415, Therese in einem Briefe vom 3. 1798.

5a) In seinen Memoiren, bei Elsner, Max. Robespierre S. 38 sqq. 5b) Lettre 3 à Malesherbes (vom Jahre 1762).

6) Seine Notice, in Form eines Briefes vom Juli 1788, findet fich in ber Broschüre, welche Musset-Pathan im J. 1825 über ben Tod Rousseau's

veröffentlichte.

7) Mit dem Berichte stimmen im Wesentlichen die Mittheilungen überein, welche im Anhange zur Uebersetzung der Dussault'schen Schrift (S. 431 sqq.) gegeben werden. Dieselben stammen freilich von einem Mitgliede der Girardin'schen Familie. — Bgl. auch den Brief des Marquis an Rep in Amsterdam, den bekannten Verleger Rousseau's (bei Gaberel, R. et les Genevois p. 145 sqq.). Die letzten Worte des Verstorbenen sauten hier: "Du weinst? Weinst Du denn über mein Glück? ein ewiges Glück, das die Menschen nicht mehr stören werden? Ich sterbe ruhig, ich habe nie Jemandem Böses gewollt und ich darf auf die Barmherzigkeit Gottes hoffen."

8) Der Brief trägt bas Datum bes 27 prairial au VI und wurde vou

Corances veröffentlicht.

9) Auch wünschte er vermuthlich constatiren zu lassen, daß die körperslichen Gebrechen, die er nach der Bersicherung seiner Feinde als Folgen seiner geheimen Sünden und schmutzigen Leidenschaften mit sich herumtrage, nicht vorhanden seien. — Den im Folg. citirten Bericht der ärztlichen Ers

perten findet man bei Musset-Pathay I.

10) S. Morin (Vie et Caractère de R.) p. 443 sqq., wo die Frage gründlich erörtert wird. Der Berfasser, selbst Arzt, halt die Ansicht der Experten aufrecht. — Wir bemerken hier beiläufig, daß seine Widerlegung der für den Selbstmord angeführten Gründe und Zeugnisse ebenso scharf und schlagend, wie vollständig ist. Er geht nur, wie gewöhnlich, insosern zu weit, als er die Annahme eines solchen lediglich den boshaften Umstrieben der Gegner Roussean's zur Last legt.

11) A. a. O. S. 420 ssq., eine wunderliche, geschraubte Darstellung, die um jeden Preis beweisen soll, was der Verfasser sich die Miene gibt

nicht gern zu glauben.

12) Ueberhaupt muß man gestehen, daß der Marquis, weun es ihm darum zu thun war, die Wahrheit zu verbergen, sich recht ungeschickt bes nahm. Er läßt die Bekannten Roussean's ohne Noth herüberkommen und fordert diese unbequemen Zeugen aus eignem Antriebe zur Besichtigung der Leiche aus. Er gestattet ferner, daß das Corpus delicti mehrere Tage zu Jedermanns Ansicht offen baliegt, rust sünf oder sechs Aerzte herzu, um die Leiche zu obduciren, und ordnet an, daß sie einbalsamirt und von dem Kopfe ein Abguß genommen wird. Lag wirklich 'ein Selbstmord vor, so mußte die Zuziehung so vieler Zeugen nothwendig dahin sühren, daß er nicht verborgen blieb.

18) Möglich auch, daß ihm nur das vorgängige Protokoll bekannt war, welches am Tage nach dem Tode Rousseau's in Folge einer Aufforderung der Staatsprokuratur von zwei Chirurgen aufgenommen wurde und, ohne daß eine Besichtigung des Leichnams stattfand, lediglich auf die Aussagen der Anwesenden hin als Ursache des Todes einen Schlagsluß angab. Freilich sieht man nicht ab, wie er in diesem Falle von einer vollständigen Unters

suchung ber Leiche sprechen konnte.

14) Bgl. Corresp. 475, 77.

15) S. z. B. Corr. 1058 (vom Jahre 1770). — Der im Folg. ans

gezogene Brief an Therese (Corr. 1006) batirt vom August 1769.

16) "Ergeben in den Willen der Borsehung, überzeugt von der Unfterblichkeit ber Seele, war es seit lange sein Grundfat, nichts zu thun, mas bas Enbe seiner Tage beschleunigen konnte," sagt Le Begue be Presles in seiner Relation des derniers jours de Rousseau (p. 15). Sein Zeugniß hat um so größeres Gewicht, ba er Rousseau in seinen letten Lebensjahren nicht nur als Arzt, sondern auch als Freund und Berather zur Seite stand. Uebrigens tritt bieselbe fillsfromme Ergebung, auf welche bie obigen Worte hinweisen, auch in ber letten Schrift Rousseau's, ben Reveries d'un promeneur solitaire, so bestimmt und beutlich heraus, bag man nur biefen seinen reizenben "Schwanengesang" zu lefen braucht, um sich bavon zu überzeugen, wieweit er grabe in ben Tagen, bie seinem Tobe fast unmittelbar vorausgingen, von jebem Gebanken an Selbstmord entfernt war. Auf den Inhalt ber interessanten Schrift, die sich balb in Erinnerungen an die Bergangenheit, balb iu Schilberungen ber gegenwärtigen Lage und in Reflektionen über ben Charafter ihres Berfaffers bewegt, wollen wir nicht näher eingeben, zumal wir icon an geeigneter Stelle mehrfach auf ihn Bezug genommen haben. 17) Die Mémoires secrets von Bachaumont melben unter bem 27. No:

rember 1779, baß sich bie Wittme Rouffeau's mit Rikolas Moutretout, Bebienten bes herrn von Girardin, verehlicht habe. Dasselbe Journal wieber holt die Neuigkeit am 17. Dezember mit dem Zusatze, Therese sei vom Marquis aus bem Sause gejagt worben. Bei ber Bestimmtheit, mit welcher Die Nachricht hier auftritt, barf man, scheint es, nicht zweifeln, bag bie Deis rath zu ber angegebenen Zeit wirklich stattfand. Indeß schreibt Grimm, ber über biefe Berhältniffe gewiß febr genau unterrichtet mar, noch ein Sabr nachher (im Oktober 1780): "Die Wittwe J. J. Rouffeau's hat, wie man sagt, die Absicht, trot ihres Schmerzes und ihrer sechszig Jahre mit bem Gartner bes Berrn von Girarbin eine zweite Che einzugeben." Natürlich konnte, mas damals erft beabsichtigt wurde, nicht schon ein Jahr früher Thatsache sein. Daß die Berbindung aber auch nicht später geschloffen wurde, beweis't die Rebe, burch welche Barere im Dezember 1790 bas Gesuch Theresen's um Bewilligung einer Penfion bei ber Nationalversammlung befürwortete. "Diese achtungswerthe Frau," heißt es da, "wird beschnsbigt, den Namen Rousseau's in den Armen eines zweiten Mannes entehrt zu Im Beiligthum ber Gesetze muß man bie Bittwe bes Gesetzgebers ber Welt rachen. Rein, fie bat bas Anbenten Rouffeau's ftets in Ehren gehalten und sie wurde ben Titel seiner Wittwe nicht gegen eine Krone ver-Das sind ihre eignen Worte, die ich vernommen und nicht ohne Rührung habe vernehmen können. Ich habe für sie authentische Zeng: nisse in der hand, die mir von den Pfarrern von Ermenonville und Plessis : Belleville, in beren Kirchspielen fie seit bem Tobe Rouffeau's gelebt hat, zugestellt worden sind."

18) Man erzählt, sie habe "mit ihrem Stallnecht John die mehr als 100,000 Franken verzehrt," welche du Beprou ihr als den Ertrag der von ihm veranstalteten Ausgabe der Rousseau'schen Werke auszahlen ließ. So groß war der in Rede stehende Gewinn nun nicht; du Peprou selbst sagt, daß er 24,000 Franken betrug. Doch reichte auch diese Summe immerhin aus, um ihr in Verdindung mit den kleinen Jahrgeldern, welche sie vom Buchhändler Rep und aus dem Legate des Marschalls Reith bezog, eine beschagliche Eristenz zu sichern. Gerieth sie trotzbem später in solche Noth, daß sie, wenn auch nicht grade, wie d'Eschern behauptet (Mem. III. p. 166), an den Thüren des Theâtre français bettelte, doch um eine Pension nachsinchen mußte, so waren daran wohl nicht ihre eignen stets mäßigen Beschirsnisse, sondern die Parasiten schuld, deren Beute sie wurde. Indes sinder wir über diese finanziellen Verhältnisse nicht genau genug unterrichtet, um

ein sicheres Urtheil abgeben zu können.

19) Wir burfen doch nicht unerwähnt lassen, daß Therese sich auch ihrerseits berechtigt glaubte, über herrn von Girarbin Beschwerbe zu führen. Sie fagt in ihrem mehrfach angezogenen Briefe: "Nach bem Tobe meines Gatten habe ich mich, Alles vergessend, was er mir gesagt hatte, biesem Manne rüchaltlos in die Arme geworfen. Ich libergab ihm alles baare Gelb, welches sich im Sause befand; ich ließ zu, bag er sich ber Manuscripte, bes Berbariums, ber Musikalien, turz aller Gegenstände bemächtigte, die unsere habe ausmachten. — Rasch wie ber Abler auf seinem Fluge, bat er sich bann nach Genf begeben und ohne mich zu befragen, ohne mir Zeit zur Ueberlegung zu laffen, alle meine Sachen verkauft gegen Bechfel, bie nie bezahlt worden sind und mir schließlich nur eine Leibrente, Die ich in Folge einer Uebereinkunft annahm, eintrugen. Ich barf auch nicht vergeffen, hinzuzufügen, bag er mir alles Gelb, welches ich ihm gegeben, um für mich Sorge zu tragen, in Affignaten zurudbezahlt bat." -- Bir wiffen nicht, ob und inwieweit diese Borwürfe begründet waren. Herr von Girardin hat von ihnen keine Notiz genommen, vielleicht weil er bie an fich unverfänglichen Thatjachen nicht leugnen tonnte, die egoistischen Motive aber, welche ihnen erkennbar genug untergelegt wurden, nicht zurückweisen wollte. Er mochte mit Recht benten, bag ibn Niemand für fähig halten werde, die Wittme seines Freundes an ihrem Eigenthum zu verkurzen. inbeg sein Benehmen in jeber Rudficht tabellos mar, fieht babin; Morin führt boch Manches an, mas Bebenken erregt. Jebenfalls ift es rathsam. Theresen nicht so ohne Weiteres als ben allein schuldigen Theil anzusehen. Der schlechte Ruf, in welchem sie ftand und steht, macht nur zu geneigt, ihr auch bas Schlimmfte zuzutrauen. Man barf aber nicht vergeffen, bag berselbe bas Werk eben ber Leute ift, welche auch Rousseau selbst um Ehre und Ansehen zu bringen strebten. Bon ihnen gingen meist die üblen Nachreben aus, welche über sie in Umlauf kamen; sie suchten Alles auf, was ihren Charafter, wie ihr sittliches Berhalten in ein schlimmes Licht stellen tonnte, und wurden nicht mube, sie mit ben heftigsten, oft gradezu gemeinen und pobelhasten Schmähungen zu verfolgen. (Bgl. Ginguéné, Lettres sur les Consessions p. 137.) Wußten sie boch, daß jeder auf sie gerichtete Ans griff zugleich ben verhaßten Gegner traf, und bie Schmach, womit bie Ges fährtin seines Lebens überhäuft wurde, schließlich auf ihn zurückstel. Die Lügen und Entstellungen ber Feinbe Rousseau's wurden bann später von manchen seiner Freunde und Berehrer - so namentlich von Musset Pathap - bereit: willig als baare Münze genommen, auch wohl burch Zusätze und Er-Ernstlich bemüht und boch außer Stanbe, ihren weiterungen vermehrt. Liebling von jedem Fleden rein zu maschen, mar Therese für sie ber Gündens bod, der alle soustwie nicht zu beseitigenden Schwächen und Irrungen auf sich nehmen mußte. Wie grundlos und ungerecht ein solches Berfahren ift, haben wir im Berlaufe unserer Erzählung wiederholt hervorgeheben. hier wollen wir nur nochmals bemerken, daß die in Rede stehenden Borwürfe und Anklagen keineswegs auf erwiesenen Thatsachen, sondern burchgangig auf willfürlichen Boraussetzungen beruben. Der Ginfluß, welchen Therese auf Rousseau ausübte, war nicht so groß, wie man vielfach annimmt. bin und wieder nachtheilig eingewirkt hat, muß bahingestellt bleiben. weise bafür liegen nicht vor und haben wir keinen Grund, die Berficherung Rousseau's, tag ihre Rath= und Vorschläge stets gut und verständig gewesen, in Zweifel zu ziehen. Ebenso gunftig, wie über ihre prattische Einficht, spricht er sich, wo immer er bazu Gelegenheit hat, über ihre Dents und Sinnesweise aus. Man barf biefes Zeugniß nicht barum ablehnen, weil es bas seinige ist; bie rucksichtelose Offenheit, womit er bie eigenen, wie bie Schwächen Anderer, welche ihm nahe standen, ans Licht zieht, bürgt dafür, daß er auch sie nicht geschont haben würde, wenn ihr Charakter ober ihr Leben ihm Anlaß zu ernsten Ausstellungen geboten hätte. Ließen sich freilich zweifellose Thatsachen nachweisen, die seinem gunftigen Urtheile widersprächen, so mare basselbe ziemlich irrelevant. Da solche aber burchaus fehlen, fo muß es wenigstens für bie Zeit, in welcher er mit ihr zusammen lebte, maßgebend sein. Natürlich ift bamit nicht ausgeschlossen, bag sie, nach seinem Tobe sich selbst überlassen, auf bebenkliche Irrwege gerathen mochte. Inteß fagten wir icon, bag auch bie Beschuldigungen, welche bamals gegen sie erhoben wurden, in ber Luft schweben. Waren sie ausreichend begrundet gemesen, so hatte sie es schwerlich magen burfen, als bie nothleibenbe "Wittwe Roussean's" eine Nationalunterstützung in Anspruch zu nehmen. würde ein Mann, wie Mirabeau, an ben fie fich zunächst wandte, ihr nicht in so achtungsvollen Ausbrücken geantwortet haben, wie er bas wirklich that. (S. seinen Brief bei Musset-Pathay I, p. 284.) Ebensowenig hatte ber Referent ber Kommission, welche von ber Rationalversammlung mit ber Brufung ihres Gefuches beauftragt worben, mit folder Entschiebenheit für fie

eintreten, bas "Geschrei ber Berleumbung" zurudweisen, ihre "Bohlthatigkeit", wie ihr "fittliches Berhalten" rühmenb hervorheben tonnen. Bir haben aus seiner Rebe schon oben eine Stelle mitgetheilt, und bemerken hier noch, bag sie, weit entfernt, irgend welchem Biberspruche zu begegnen, mit lautem Beifall aufgenommen wurde, obgleich bie vom Geifte Boltaire's beberrichte Bersammlung unter ihren Mitgliedern gewiß mehr Gegner als Freunde Rousseau's zählte. Auch begnügte man sich nicht bamit, bas beantragte Jahrgelb (von 600 Franken) zu bewilligen; vielmehr wurde bie Summe fofort auf bas Doppelte erhöht. Einige Jahre später (1794) fette bann ber Konvent "in Erwägung, daß die Pensionarin burch farte Kontributionen in Auspruch genommen worben", ihr noch weitere 300 Franken gu. Doch reichte. scheint es, auch bas so gesteigerte Einkommen zur Befriedigung ihrer Bebürfnisse nicht aus. Wenigstens klagt sie in ihrem Briefe an Corancez, baß sie "in ihrer Hütte an Allem Mangel leide". Ob dem wirklich so war, fieht dahin; bas Alter ift selten zufrieden und liebt es, seine etwaigen Berlegen. beiten zu übertreiben. Doch ift es immer möglich, daß sie bei ber enormen Breibsteigerung aller Lebensbebürfnisse, welche bie bamaligen Zeits und Gelbs verhältnisse mit sich brachten, Mühe hatte, durchzukommen, zumal ihre gutmuthige Schwäche wohl vor wie nach von der Umgebung ausgebentet Begreiflicher noch wurde ihre ötonomische Bedrangniß sein, wenn die Angabe, daß sie dem Trunke ergeben gewesen, hinlanglich beglanbigt Indeg ift das unseres Erachtens nicht ber Fall. Muffet-Pathay erzählt zwar (II. p. 199), einer seiner Bekannten, der, ein enthusiastischer Berehrer Rouffeau's, beffen Wittwe aufgesucht, habe fie in einem Buftanbe bewußtloser Trunkenheit angetroffen. Doch bavon abgesehen, daß die Glands würdigkeit seines Gewährsmannes fraglich ift, würde aus dem einen, nicht genauer präcisirten Falle noch nicht auf eine habituelle Gewohnheit zu schließen sein. Weniger noch will es bedeuten, wenn Rousseau einst, befragt, warum er selbst den Wein aus dem Reller hole, geantwortet haben soll: "Was wollen Sie? Wenn meine Frau hingeht, bleibt sie ba." Es liegt auf ber Hand, daß diese Aeußerung, wenn sie anders acht ift, nichts als ein harmloser Scherz war. Uebrigens sehlt es an Rachrichten über bie spätere Lebenszeit Theresen's so gut wie gang. Fest fleht im Grunde nur, daß sie am 17. Juli 1801, im Alter von achtzig Jahren, zu Plessis=Belles ville, einem unfern von Ermenonville gelegenen Dorfe, gestorben ift.

20) Borausgesett freilich, daß nicht F. A. Raspail im Rechte ist, ber neuerlich (in der Résorme vom 8—11. September 1869) die Ansicht ausgestellt hat, "Rousseau sei mit Hilse seiner Therese von dem unwürdigen Liebhaber derselben ermordet worden". Leider sind wir, da uns das gesnannte Journal nicht zur Hand ist, außer Stande, die Gründe, auf welche er seine wunderliche, aber jedenfalls originelle Hypothese stütt, genauer zu prüsen. Th. Bogt (Rousseau's Leben S. 108, Anm.), dem wir die obige Notiz entnehmen, sagt, der Aussatz sei "reich au kühnen Combinationen, aber

arm an Beweisen".

# X.

2) Corresp. vom August 1780.

<sup>1)</sup> Daß man ihn nach Paris, nicht nach Senlis citirte und es bei einer Vernehmung nicht bewenden ließ, ist ebenso auffallend, wie der gleichzeitige Tod des Namensvetters. Bielleicht lebte und starb dieser erst nach dem Gebete.

<sup>3)</sup> d'Escherny (Mélanges III, p. 163); ber "Reisende" (Berlin 1797, 2ter Theil.) — Zum Folg. s. Letourneur, Voyage à Ermen. (1788).



#### 799

4) Réveries d'un prom. sol. 2 a. Shluffe.

5) Bgl. Banb 2 u. B. G. 221 oqq.

6) Musset-Pathay II. s. v., Morin p. 470 sqq.

7) Als d'Alembert feinen Elogo do Milord Marechal veröffentlichte, forieb fie ben Proces de l'esprit et du coour do M. d'Al. (Bgl. Morin p. 456 aqq.) Auch gegen ben Generalpachter De la Borbe, ber in feinem Essal nur la munique moderne (1779) Rouffeau mehrfach angriff, u. A. ibn beschulbigte, die Dufit zu feinem Devin "gestoblen" zu haben, trat fie in bie Schranten — In ben Repliten, die man gegen fie losließ, wurde fie ale eine ehemalige Matreffe Rouffcau's, ale bie Belbin feines ichlechten Romans bezeichnet, ein verrudtes Frauenzimmr, alte Blanbertafche u. f. w. genannt. - Utber Roncher f. Musset-Pathay II. u. v.

8) Die Schrift von Barbre erfcbien 1787, bie ber Frau von Stael (Eanal sur lo garactere ot les onerages do R.) im folgenben Jahre.

9) 3hre Errichtung wurde auf ben Antrag Epmar's in berfelben Sigung beichloffen, in welcher man Therefen Die friber ermabnte Benfion

bewilligte.

10) S. Lamartine, Hist. des Girondins 57, 20-22. Die Daten biefes Gemahremannes finb leiber ebenfo unzuverläffig, wie feine fonftigen Angaben. Go läßt er Robespierre bie im Text erwähnte Rebe am 20sten Prairial (B. Juni), b. b. an bem Tage halten, an welchem einige Wochen später bas Fest bes höchsten Wejens gefeiert wurde. — Jum Folg. vgl. Gaberel (B. ot les Gon.) p. 147.

11) Eymar bei Morin p. 474, Gaberel p. 149 agg., wo aus einer Diefer gutgemeinten, aber bochft faben Onmnen eine Strophe mit-

12) Eymar in Oenvres inédites de Rousseau II, p. 222.

13) In biefe Beit fallen junachft bie Berichte, welche Duffanly und Corances über ihre Begiebungen ju Rouffean veröffentlichten. Dogleich auicheinend in einem unbefangenen und felbft wohlwollenben Ginne abgefaßt, verrathen fie boch eine flarte Ammofitat, Die fich fichtlich barin gefällt, Die ichwachen Geiten bes ebemaligen Freundes hervorzulehren und feine Deufs weise, wie fein Benehmen, in ein ungfinftiges Licht ju ftellen. — Balb nachber erschienen bann bie Memoiren von Marmontel (1800), ber, ale getreuer Edari Boltaire's, Diberot's und ihrer Genoffen, fich jum Eco all' ber Schmabungen und Berleumbungen machte, bie von Diefem Rreife gegen ben ibm auch perfonlich berhaften Rouffean ausglingen. - Ferner geboren bie beftigen, ja brutalen Inveftiven bierbin, mit welchen bamale Labarpe, ber im Gefängniß aus einem Paulus ber Revolution ju ihrem Gaulus geworben, allerdings nicht blos Rouffeau, fonbern bie Befammtheit ber politifchen und religiofen Greibenter verfolgte.

14) Morin p. 475.

16) Bir fanben bie Rotig bei Bachemuth (Europ. Sittengefch. 3, p. 462). Daß fie unrichtig ift, ergibt fich aus bem, was im Texte weiterbin mitgetheilt wirb. Bir fügen noch bingu, baft bie Leiche Rouffeau's, falls man fle wirflich bamale nicht langer im Pantheon batte bulben wollen, ohne Zweifel bes angegebenen Borwandes wegen nach Ermenonville gebracht worben mare. Dies gefcab aber nicht, wie icon bie Thatface beweif't, baf herr von Girarbin fie noch im Jahre 1822 rettamirte (Morin p. 594, XXII ). - Bum Folg. f. Gaberel p. 151.

16) Bis jum Jahre 1864. G, bas Magagin für bie Litteratur bes Austanbes 1864, Rr. 12, wo bie Mittheilungen bes Bibliophilen 3atob in feinem Journal L'Intermédiaire wieberholt werben. - Bum Folg, ogl.

Guérard, la France littéraire, art. Rousseau.

17) S. ben Moniteur bom 26. März 1822, bei Morin p. 594.

18) Bgi. Morin p. 474 sqq. Musset-Pathay Oevr. ined. de R. II,

wo Einzelnes angeführt und widerlegt wirb.

19) S. bie Présace zur Hist. de la vie et des ouvrages de Rousseau (1821, 2 vols.). Später veröffentsichte Musset noch Oevr. inéd. de R. in 2 Bänden (1825).

20) La France littéraire, art. Rousseau. — S. auch Gottschass in

"Unfere Beit", 1870, 2tes Oftoberheft.

21) Bgl. Gaberel p. 153 sqq.

22) S. Emile I. a. Schl., V (des voyages); Nouv. Hél. II, 14, 15, 17, 19; IV, 10; VI, 5; Confess. I, 4, 5 u. s. w.



# ean Jacques Kousseau.

# Bein Leben und seine Werke.

Bon

3. Brockerhoff.

Dritter Banb.



**Leipzig** Verlag von Otto Wigand. 1874,



-fonittene ober fonft gelefene und befomubte Eremplare werben nicht geradigenommen

nc 3 .

|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |



Leipzig, Balter Wigand's A



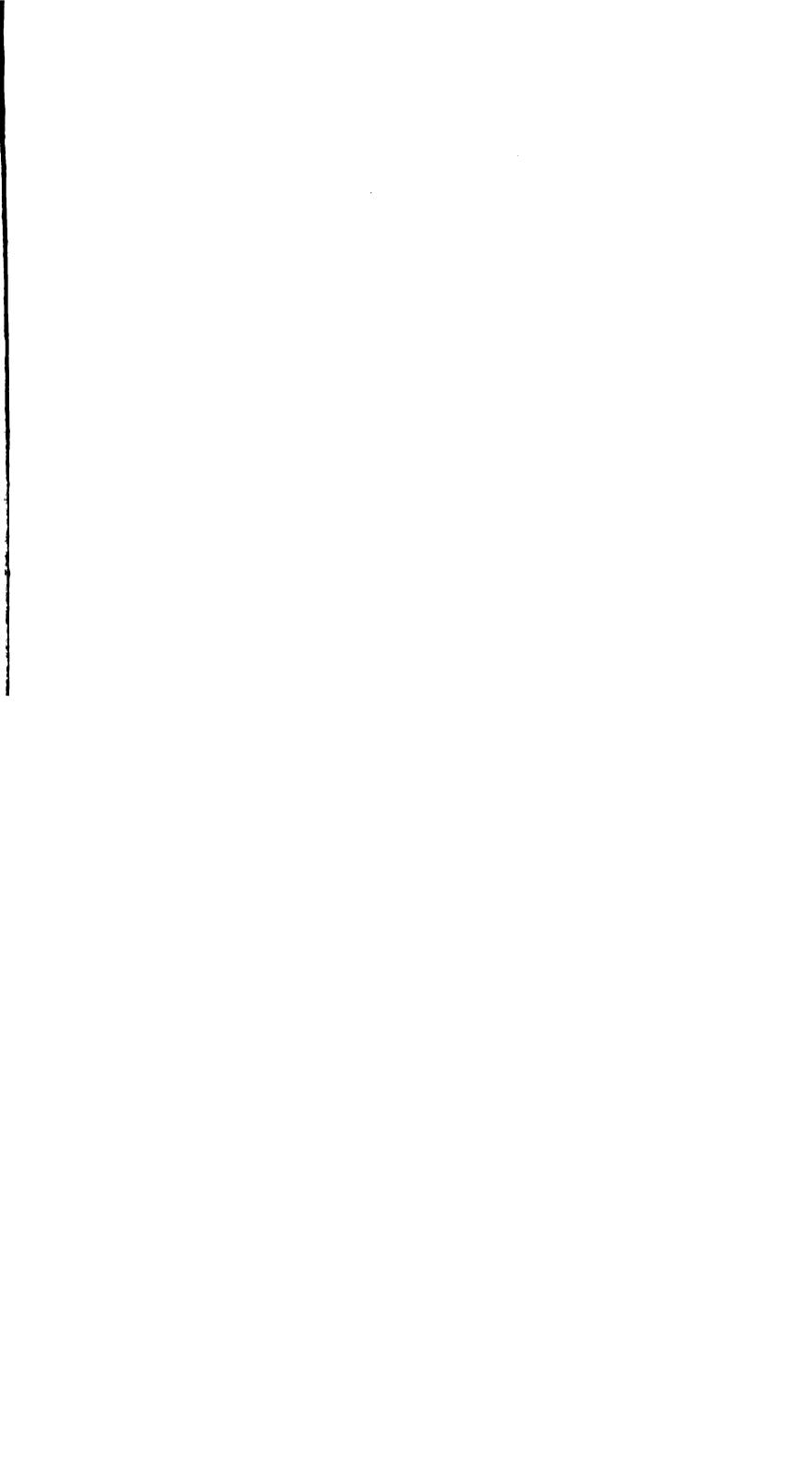



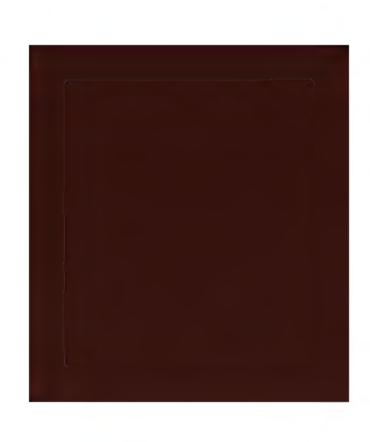